





1/11/11/35

## Staats-Lexikon

ober

## Encyflopådie

ber

## Staatswissenschaften

in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands

herausgegeben

n 0 p

Carl von Rotteck und Carl Welcker.

Dritter Banb.

Altona, Verlag von Johann Friedrich Hammerich.

1 8 3 6.

Preisgan. Mit ber historischen Schilberung bleser Landschaft, bes südwestlichsten Theiles im Großherzogthum Baben, ist ganz vorzüglich auch verknüpft die Geschichte von Freiburg, dem Wohnorte der beiden Herausgeber des Staats-Lerikons, welche Stadt bereits zu Kaiser Joseph II. Zeit der Sitz rühmlicher Bestredungen für Ausklärung und Humanität war, und besonders auch in unsern Tagen durch ihren enteschieden liberalen Geist einen nicht geringen kirchlichen und politischen Ruf erlangte, was selbst von Seiten anerkannt wird, wo kein verdächtiges Lob zu vermuthen steht. Schon dies mag es rechtsertigen, wenn wir eine ausführliche Darstellung der Schicksale der kleinen Landschaft den Artikeln des Staats-Lerikons einreihen. Aber auch außerdem zeichnet sich der Breisgau mit seiner Hauptstadt in mehrsacher Beziehung vor vielen Gegenden Deutschlands sehr bemerkenswerth aus. Denn nicht nur ist er eine der wohlgelegensten, schönsten und fruchtbarsten, sondern seine Geschichte dies tet mehrere Partien dar, welche theils für den Alterthumsforscher, theils

felbft für ben Staatsmann von belehrendem Intereffe find.

Die Ausbehnung bes Breisgaus erstreckt sich von der Hohe bes Feldbergs sublich bis an ben Rhein (bei Sackingen), nördlich bis zum Schulersberg (in ber Gegend von Hornberg) und westlich bis wieder an ben Rhein, fo bag bie Lanbschaft ein ohngefahr 8 M. langes und halb fo breites Biered bilbet, beffen Inhalt bie mannichfaltigfte und angenehm= fe Abwechselung von Sochgebirgen, von minder rauhen Bergreihen, von Bugeln, Schluchten, Thalern und Ebenen barbietet. Go gehoren namentlich (außer dem Feldberge) die drei höchsten Gipfel des süblichen Schwarzwalds gum Breisgau, ber Belchen, Blauen und Kandel. Bom fubmeftlichen Fuße bes Feldbergs aber zieht sich bas herrliche Thal ber Wiese, welche Debel fo ichon befungen hat, bis hervor in die Gegend von Bafel; am westlichen Abhange des Blauen ruht der Badeort Badenweiler, wo auf der alten Schloßruine die Aussicht über die nächsten Rebhügel, über die Kornfelder bis zum Rhein, und jenseits bis in die Thaler der Boge= sen, an den malerischen Zauber italienischer Landschaften erinnert. bann folgt ber weite Garten um Freiburg, mit bem Raiferstuhl, bem Treisam =, Glotter = und Elzthale, wo sich dem Wandrer bei jeder Wen= dung, auf jeder Unhohe eine neue Aussicht überraschend eröffnet. bewunderte nicht die wildromantische Natur des "Höllenthales", die son-nenheitern üppigen Gesilde des "Himmelreiches", und zunächst der Stadt das reiche, unvergleichliche Panorama auf St. Loretto!

Das Bergland ist die größere Halfte bes Breisgaues, wo das fraftige, schone Bolk sich in der Regel theils von der Biehzucht und von Holzhandel, theile von der Uhrmacherei ernahrt; boch baut man oft bis auf die rauhesten Bohen, auch überall Rartoffeln, Bafer und Commer= Ein um fo fruchtbareres Erbreich enthalten bagegen bie Thaler und die Gegenden an den Borhugeln des Gebirges, wo fich die ungah= ligen Bergwaffer zu belebenden Bachen und Fluffen sammeln. hier fin= bet man in den Gemarkungen der meistentheils beträchtlichen Dorfer und Flecken bie uppigsten Wiesen, die Schonften Getreibefelber und einen be= sonders reichen Obst = und Weinwachs; der Markgrafler ist berühmt burch ganz Schwaben. Außerdem pflanzt man auch Hanf, Ruben, Hulsen= früchte und Rüchengewächse aller Urt, und treibt eine täglich gebeihlichere Rinder =, Schweine = und Schafzucht. Nicht minder gefegnet find bie weiten Chenen langs bem Rheine bin, nur baß fich unter bem Bolte hier leiber haufig die Ginwirkungen der Dachbarschaft des Elfasses, der Schmuggelei und des Branntweins, auf eine beklagenswerthe Beife fund thun.

Historisch ist die breisgauische Landschaft einer der beutschen Gaue, beren ichon in den altesten Denkmalern namentliche Erwahnung geschieht. Die romische Reichsnotiz vom Ende des vierten Jahrhunderts gablt unter ben im romischen Beere bienenden Deutschen die Brisigavi, welcher Name fogleich an die keltisch = romische Niederlaffung zu Breis fach (mons Brisiacus, Brisiacum) erinnert \*). Ueberhaupt ftogt ber Alterthumsforscher hier allenthalben auf Spuren ber fruhesten Unfieblung und Cultur burch Relten (Gallier) und Romer. Und nachdem die Me= mannen fich des Rheinthales bemeiftert hatten, erschien ihnen feine Ge= gend fo einladend zu bleibender Bewohnung, als bie Thaler und Borhugel des fudwestlichen Rheinwinkels, an deffen Spige bas alte Basilea (Bafel) fich erhob. Dies bezeugen die fehr fruhe, zum Theil schon im fiebenten Jahrhundert urkundlich vorkommenden Namen der meiften jest bestehenben (auch vieler abgegangenen) breisgauischen Ortschaften. Selbst das Licht des Evangeliums verbreitete fich hier fruher als irgend= wo in Deutschland nach ben Sturmen ber Bolkermanderung. Bereits unter Rlodwig 1. stiftete ber schottische Missionar Fridolin bas Rloster zu Sadingen, und hundert Jahre fpater legte fein Landsmahn Trutbert ben Grund zu ber Abtei feines Mamens im Munfterthale \*\*).

Diese gesegnete, uralt bevölkerte und angebaute Lanbschaft ist auch die Wiege jenes um deutsches Burgerthum so verdienten Fürstengeschlechts, welchem das großherzoglich badische Haus seinen Ursprung verdankt. Noch erhebt sich, ohnweit Freiburg, auf der Hohe eines gegen die Sbene

<sup>\*)</sup> S. notitia dign. imperii rom. ex n. recens. Philippi Labbe, S. J. Paris. 1651. und vergl. Schöpflin, Alsat. illustr. Tom. I. pag. 191.

<sup>\*\*) 6.</sup> Neugart, episcopat. constant. Tom. I. Proleg. pag. 39. unb pag. 7, 42.

hervortretenden Sugels ber Thurm von Zahringen, ein ehrwurbiger Ueberrest aus ben Zeiten ber alten Herzoge. Vermuthlich baute benfelben Graf Bezelin (wie beffen Better Ratbod im Margau den Thurm Sabs= burg) zum Schute feiner in ber Umgegend gelegenen Guter; zum Wohnfite aber wählte ihn erst Herzog Berthold II., welcher sich aus dem für sein Geschlecht so unheilvollen Schwaben ganz auf die breisgauischen Stamm= guter zurudzog, wie er benn zugleich auch bas von feinem Bater bei ber Burg Ted gegrundete Rlofter St. Peter in die Nachbarschaft ber Burg Bahringen verfette und zur Familiengruft erlas. Bon bem an erfreute fich der Breisgau fortwahrend des Gludes einer fo wohlthatigen Berr= schaft, wie man die Bahringische überhaupt nennen muß. Die Berzoge hielten ftreng auf Dronung und Sicherheit in ihren Landen, grundeten gur Aufnahme bes Sandels und ber Cultur, wie anderwarts andere Stabte, fo im Breisgau bei einem alten Jagbhaufe an ber Treifam bas Gemeinwefen von Freiburg, und am Rhein bie Stadt Reuenburg; sie erweiterten Breisach und thaten Manches auch zur beffern Auf-

nahme der breisgauischen Klöster \*).

Bei bem 1218 erfolgten finderlofen Tobe Bergog Berthold bes Reichen, mit welchem ber herzogliche Stamm von Bahringen erlofch, fielen bie breisgauischen Eigenguter mit ben Stabten Freiburg und Reuenburg an feinen Schwager, Graf Egon von Urach, beffen Rach= Fommenschaft fich bald in bie zwei Linien von Freiburg und von Furftenberg unterschied. Nach solcher Beranderung aber ber breisgauischen Berhaltniffe ziehet jest befondere bas freiburgifche Gemeinwefen un= fern Blick auf fich burch sein freudiges Emporbluben und feinen muthisgen Kampf gegen ben Druck ber neuen herrschaft. Die Stadt war 1118 von Bergog Berthold III., welcher wahrend einer Gefangenschaft zu Koln bas städtische Leben hatte kennen und schaken lernen, auf seinem eigenthumlichen Grund und Boden gegründet und zu einem Marktorte bestimmt worben, weswegen er anfangs fast nur Raufteute gur Dieberlaffung bahin einlub, und ihnen besonders feinen Frieden, ficheres Geleit, Bollfreiheit und Erstattung bes in feinem Gebiete burch Unsicherheit erlittenen Schabens gewährte. Bergog Konrad aber, fein Bruder und Nach= folger, ertheilte bem Gemeinwesen 1120 bie Urkunde feiner ftabtischen Berfaffung, welche in allen Hauptpunkten der kölnischen nachgebildet war. Gine Mart freien Gigenthums reichte bin, um bas Burgerrecht ber neuen Stadt zu erwerben, und wer fich barin nieberließ, erhielt zur Errichtung feines Wohnhauses einen Sofraum von 100 Fuß in der Lange und 50 in der Breite. Alle Burger waren frei, genoffen eine vollkommene Gleichheit des Rechts und gaben kein Bogtgeld (jus advocatiae) von ihren Gutern; fie mahlten als felbstiftandige Gemeine ihren geiftlichen und welt= lichen Borfteber: den Leutpriefter oder Pfarrer, welchem der Herr die Kirche verlieh, den Vogt, und allichrlich den Schultheiß, welche er be=

<sup>\*)</sup> Bergl. Schöpflin, histor. Zaringo - badens. Tom. I. und Beicht: lin, die Sahringer. Freib. im Breisg. 1831.

Der Rath bestand aus 24 Geschworenen (conjuratores), unter beren Bestimmung und Aufsicht bie Munge, Maag und Gewicht gebor-Ferner übte die Gemeine auch eine Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten ber Burger nach herkommlichem und gesetlichem Recht, und keiner von bes Berjoge Leuten burfte in ber Stadt wohnen ober Burger werben ohne ihre Bustimmung (nisi ex communi consensu omnium urbanorum et voluntate). Sag ein Leibeigener, ungefordert von feinem Berrn, Sahr und Tag in ber Stadt, so behielt er bie Freiheit. Fremden (Gaft) befaß ber Einheimische große Borrechte; benn er burfte benfelben nicht als Beuge annehmen, brauchte mit ihm feinen Zweifampf einzugehen und konnte eine erlittene Unbill, wenn er sie dem Richter angezeigt und ber Fremde fpater in die Stadt kam, ungestraft an ihm Much burfte kein Burger vor ein frembes Gericht gezogen wer-Mann und Frau standen sich vollig gleich (waren Genossen) und Waren Kinder vorhanden, fo durfte ber Bater nach erbten einander. bem Tode ber Mutter ohne bringende Noth nichts von ihrem Bermogen veraußern, und auch auf dem Todbette ohne Wiffen und Willen der rechtmäßigen Erben nichts an Unbere vermachen. Starb aber Jemanb ohne Rinder und Bermandte, fo fiel beffen hinterlaffenschaft in brei gleis chen Theilen an die Urmen, die Stadt und ben Bergog. Gin ber Un= treue übetführter Baifenpfleger war mit feinem Leib ber Gemeine, mit seinem Gut bem herrn verfallen, und sein nachster vaterlicher Bermandter mußte alsbann die Pflegschaft übernehmen. Friede und Ordnung wurden burch strenge Gesete gehandhabt: wer gewaltsam in bas haus eines Burgers eindrang, mar ber Rache beffelben, fcuglos überlaffen; wer einen blutrunftig schlug, perlor die Sand, und wenn ber Bermunbete farb, bas Leben. Geschah aber eine Berletung bei Nacht ober in ber Schenke, fo entschieb nur ber Zwelkampf (quia tabernam nocti assimulamus propter ebrietatem). Alle Raufereien hatten fur ben Schulbigen außer ber gefetlichen Bufe bie Ungnabe bes Berrn gur Folge; bei Streitigkeiten aber, worüber eine ber Parteien nicht felbst Rlage erhob, konnte weber ber Bergog noch ber Richter etwas fagen; wenn bas gegen einmal geklagt mar, fo burfte alsbann auch keine geheime Mus= gleichung ober Gubne mehr stattfinden. Dem Beren mar ber Burger zu nichts verpflichtet, als zu einer jahrlichen Haussteuer von 1 Schilling, und zur Kriegefolge auf einen Tag (ita tamen, quod quilibet sequenti nocte possit ad propria remeare). Wer sich aber biefer entzog ohne gegrundete Urfache, bem wurde bas Saus niedergeriffen. Jedem Burger übrigens fand ein freier Abzug offen, und ber Berr mußte ihm sicheres Beleit geben burch fein ganges Bebiet \*).

Im Besite so kostbarer Freiheiten und unter bem kräftigen Schute bes herzoglichen Hauses, mar Freiburg schnell zum ersten Gemeinwesen

<sup>\*)</sup> S. Freib. Universitate = Progr. 1833. enthalt. die alteste Berfasfunge : Urf. Der Stadt Freiburg, jum erstenmal in ihrer achten Gestalt herausgegeb. von Dr. Deinr. Schreiber.

be Breisgames berangewachfen. Und biefe freudige Entwidelung feiner Rrafte mabrete auch unter ben nachften Rachtommen Graf Egone noch fort. Die Bermehrung ber Bevollerung und anbere Umftanbe erforbers ten einige Abanberungen und Erweiterungen ber Berfaffung. Ramentlich batte ber alte, allmablig von ben abeligen Gefchlechtern befeste Rath ber Bierundzwanziger, burch ben Difbrauch feiner Gewalt, bie Burgerichaft veranlagt, ihm jur Controle bie gleiche Ungahl eines jund gen (ebenfalls jabrlich gang ober theilmeis gu erneuernben) Rathes aus ben Raufleuten , Sandwertern und Eblen an bie Geite gu ftellen, ohne welchen tein gemeines Befchaft ber Stadt verhandelt werben burfte. Dem alten überließ man jest bie Rechtepflege, boch fo, baf eine Uppellation an ben jungen Rath und an bie gefammte Burgerfchaft, wie von biefer an ben tolnischen Magiftrat gestattet war. In affen wichtis gen Dingen übrigens, welche bie Ehre und Wohlfahrt bes gemeinen Befent betrafen, follte bie Dehrheit ber Burger entscheiben und ein Beber ihrem Befchluffe geborfam umb gewärtig fein. Balb nach biefer Beranberung wurden 1292 nach gemeinfamer Bestimmung bes Grafen, bes Rathes und gemeiner Burgerfchaft bie Bunfte und bas Umt bes Burgermeifters eingeführt. Diefen und bie Bunftvorfteber feste aber ber Berr nach Billeur, und bie Bunfte waren noch blos eine militairifche Ginrichtung und etwa eine Controle bei Beraugerung ftabtifcher Guter. Jeber Bunftmeifter hatte bie Gewalt und Pflicht, feine Bunft burch beren beschworene Statuten in Ordnung ju halten, fie in Rriegen ber Stabt ober Berrichaft unter bie Baffen ju rufen, und bie gunftifden Sabungen unter Beigiehung bes Schultheißen, Burgermeifters und ber übrigen Bunftvorfteber nach Rathburft ber Beiten und Umftanbe gu anbern "). Go entwidelte fich bie freiburgifche Berfaffung und ging, wie fcon fruber auf bie ubrigen gabringifchen Stabte, jest and auf mehrere frembe Gemeinmefen uber, namentlich auf Rengingen und Balb: Bird im Breisgau ";), und eine noch weit großere Bahl nahmen gu Freiburg ihr Recht, b. b. fie mabiten baffelbe ju ihrem Dberhof, gleichwie es felbft ben feinigen von Mitere ber in Roin erfannte \*\*\*). Inbeffen aber waren auch verfchiebene Polizet : Einrichtungen getroffen unb mobilthatige Unftalten geftiftet worben ; es hatte fich bie Bevolkerung gu= febende gehoben, befonbere burch ben benachbarten Abel, welcher bie Bortheile bes ftabtifchen Aufenthaltes mehr und mehr gu fuchen anfing, und fetbit bie Darkgrafen von Sochberg fanben es ehrend und erfprieflich, Burs ger in Freiburg ju fein. Bei folchem Bufammenfluffe von Ginwohnern mehrten fich Sanbel und Gewerbe; bie Stabt murbe meblhabend, machte

<sup>\*)</sup> S. Schreiber, Urt. Buch ber Stadt Freiburg im Breisg. 1828. I. Band, 1. Abthig. R. XI., L und LI.

<sup>\*\*)</sup> Urt ber Gerren von Ufenberg von 1330 und 1360; Dife. Schreis

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi. bas angef. Univerf. : Progr. 6. 7.

Erwerbungen und vergrößerte sich; bie Burgerschaft fing an sich zu fuh=

len und ihren Feinden furchtbar zu werden \*).

Aber schon bamals war ber Zunder bes folgenden Zerwürfnisses ge= legt. Es zeigt fich in ber ersten beutschen Bearbeitung bes alten Stadt= . rechts und in der neuen Verfassungeurkunde, welche die Erbfolge in der Herrschaft, die Erganzung bes Raths, bie Sahrgehalte bes Burgermei= sters und ber Vierundzwanziger, ben Gang bes Gerichtswesens, die Bestellung ber Bunfte und Underes bestimmt, manche Spur von Unmagungen burch die herrschaftliche Gewalt, und namentlich hing jest die Verleihung bes Schultheißenamtes von bem Grafen ab, ber basselbe, wenn es kein Vierundzwanziger annehmen wollte, an den Meistbietenden ver= Kaufen konnte. Ueberdies hatte sich Graf Egon III. durch seine Fehde= lust in eine große Schulbenlast gestürzt, zu beren Bebung er an die Stadt allzu ungebührliche Forderungen that, um nicht ihren Widerstand zu erregen. Und so kam es benn zum entschiedenen Bruche. schlossene Tapferkeit ber Burgerschaft indessen vereitelte den bewaffneten Ungriff bes Grafen auf bie Stadt, und benugte hernach die Geldnoth feines Sohnes und Enkels aufs Gludlichfte zur Erweiterung ihrer Frei= heiten und Macht. So erlangte ber Rath die freie Wahl bes Burger= meisters und die Zunfte jene ihrer Vorsteher; ja, Graf Konrad er= theilte ben Freiburgern 1327 um bie Summe von 4000 M. S., neben andern wichtigen Rechtsamen, die volle Gewalt, "fich zu verbinden, wann und mit wem fie wollen", und innerhalb eines Beitraumes von kaum 20 Jahren fand Freiburg nicht allein mit den angesehensten Städten am Rhein, in der Schweiz und in Schwaben, sondern selbst mit Fürsten, Bischöfen und einer Menge des Adels in Verbindung \*\*). Nichts konnte dem freiburgischen Gemeinwesen in Wahrung und Ent= wickelung seiner Verfassungerechte, in Erweiterung und Befestigung sei= ner Macht gebeihlicher senn, als dieses Recht freier Einung oder Usso= Denn baburch war alle Willfur von Seiten ber Berrschaft gehemmt, und ber Graf konnte nur burch Gintracht mit ber Stadt fei= nen Einfluß behaupten, ober er mußte unterliegen.

Uls Konrad 1356 ohne mannliche Nachkommenschaft verstarb, sollte bie freiburgische Herrschaft verfassungsgemäß an dessen hinterlassene Gemahlin erben; allein sein Bruder Egon IV., auf welchen die Reichsleshen übergingen, verdrängte die hülflose Wittwe aus ihrem Erbe, und suchte die über solche Gewaltthätigkeit entrüstete, ihm ohnehin abgeneigte Bürgerschaft durch Versprechungen für sich zu gewinnen. Über sie bewies ihm nur so lange einen Schein von Ergebenheit, dis er ihnen, wie seine Väter, durch Schulben lästig siel und ihr erwachtes Selbstzgesühl durch Gewaltergreifung zu demüthigen suchte. Es kam abermals

- secondo

<sup>\*)</sup> S. bas Freiburger Urf. Buch, D. I. Band, 1. und 2. Abthlg.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Freiburger Urf. Buch und Schreiber, Freiburg mit seinen Umgebungen. Freiburg bei herber 1825.

sum Kriege und die Stadt würde wohl abermals gestegt haben, wenn nicht ihr unseliges Zerwürfnis mit den Straßburgern sie um eine tapfere Bundesgenossin gebracht und die feindliche Macht durch deren Kriegsvolk verstärkt hatte. Aber troß der 1366 bei Endingen erlittenen Niederlage blieb sie gleich standhaft in Vertheidigung ihrer Freiheit, und erneute so ernsthaft ihre Rüstungen, daß der Graf endlich davon abstand, sie wiesder in seine Gewalt zu bringen. Er ließ sich in Unterhandlungen ein, deren Erfolg seine völlige Verzichtleistung auf Freiburg und dessen Gebiet war, wogegen ihm die Stadt die hiezu erkaufte Herrschaft Basdenweiler mit einer baaren Summe von 15,000 Gulden übergab.

Auf diese Weise kamen die Freiburger zu ihrer Freiheit, aber auch zu einer kaum erschwinglichen Schuldenlast, und follten sich einnerhalb einer kurzen Frist einen neuen herrn erwählen. Bon verschiedenen Geis ten richtete man feine Blide auf die wohlgelegene, wichtige Stadt, welche selbst wohl am liebsten ben Gebanken einer Berbindung mit ihren Freunden in der Schweiz hegen mochte. Allein der Abel arbeitete aus allen Rraften bagegen und ofterreich ifche Unterhandler wußten flug ge= nug die Umstände zu benugen, um das bedrängte Gemeinwesen durch das Bersprechen der Uebernahme eines Theils der Stadtschuld in die Gewalt ihres herrn zu "practiciren" \*). Freiburg fcmur 1368 an bas Saus Desterreich und bildete bald ben vorzüglichsten Drt ber ofterreis chischen Vorlande, namentlich nachdem es 1456 durch Herzog Albrecht III. eine Sochschule erhalten hatte \*\*). Aber gleichwie es sich bisher über alle Sindernisse kraftig emporgeschwungen hatte, so fing es jest wieder zu finken an, ba Desterreich sein Versprechen nur schlecht erfüllte und jene Schuldenlast ber innere Schaben blieb, an welchem das Gemeinwefen fortan krankelte.

Meben Freiburg zählte das Haus Desterreich damals auch schon mehrere andere Bestsungen im Breisgau, welche es zusehends erweizterte, die wir im 15. Jahrhundert außer den badischen Herrschaften Hochberg, Sausenberg und Roteln beinahe Alles, namentlich aber die Städte Neuenburg, Breisach, Endingen, Kenzingen und Waldkirch, nehst den Herrschaften Kostelberg und Schwarzenberg, unter ihm vereinigt sachen, wie selbst auch die breisgauische Landgrafschaft mit dem Landgerichte, dessen Lehen der Kaiser nach dem Ausgange des Hauses Zähringen an den Markgrafen zu Hochberg verlichen hatte, welches von diesem aber 1318 pfandschaftsweise an die Grafen von Freiburg und durch Konrad III., den Sohn Graf Egons IV., endlich 1398 an Herzog Leopold den Stolzen gedieh \*\*\*). Dieses Landgericht, die Fortsehung des alten Gaugez

<sup>\*)</sup> Rach Tfcubys Ausbruck. S. Chron. der Eidgenoffen. I. Theil. S. 465.

<sup>\*\*)</sup> Stiftungebrief bei Schreiber, Urf. Buch, II. Band. 2. Ubthlg., M. DCXLIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach 2 us fage eines alten Mannes, welche 1434 urfundlich erho= ben wurde. Freib. Urf. Buch, N. DXCVI.

gerichts, wurde noch im 14. Jahrhundert zu Brombach, Offendingen oder Theningen, unter freiem Himmel, von zwölf Schöffen, mit dem Landgrafen an ihrer Spite, feierlich abgehalten und entschied über alle wichtigen Nechts = und Criminalfälle. Es erschienen dabei als Mitricketer nicht allein ritterbürtige Leute, sondern auch Bürger und selbst noch Bauern \*). Doch verloren sich jene durch die Eremtionen der Städte mehr und mehr von dem Gericht, wodurch die freien Bauern genöthigt wurden, dem Abel endlich vollends zu weichen, der sich die Schöffenbarkeit nun als Standesvorrecht anmaste. Nach dem Uebergange der landgrafsschaftlichen Rechte an Desterreich verlor sich das Landgericht allmählig, so

daß spater nur felten noch eine Spur bavon zu entbeden ift.

Durch den Einfluß, zumal des Abels, welcher sich in den meisten Stabten zahlreich niebergelaffen hatte und meift bie Rathestellen wie erblich bekleibete, wurde im Breisgau, wie in allen ofterreichischen Borlanden, balb auch eine überaus eifrige Gefinnung für bas Erzhaus er-Denn man wußte seinem Stolze zu schmeicheln, und er opferte verschwenderisch Gut und Blut fur feine vermeintlichen Beschüßer, bie ritterlichen Fürsten von Desterreich, mahrend sie ihn, so lange er etwas vermochte, selbstfüchtig gebrauchten, und nachbem er verarmt war, sich wohlfeilen Kaufs in ben Besit feiner Guter setten. Doch rachte sich dieses System wieder auf andrer Scite. Der osterreichische Hof glaubte den natürlichen Haß bes vorländischen Adels gegen die schweizerischen "Bauern" auf's Beste zu benuten, indem er benfelben auf einen Grad fteigerte, wo bie ftolg mit ber Pfauenfeber gefchmuckten herren fur nichts Anderes mehr einen Blick hatten und die Sache ihres Standes zu vertheidigen wahnten, da fie doch (zu ihrem eignen endlichen Untergange) nur ein Werkzeug ber ofterreichischen Politik maren. Uber gerabe biefer zelotisch blinde Schweizerhaß vermehrte die Fehden und Streitigkeiten nicht nur in's Ungahlige, wodurch Kraft und Mittel zersplittert murben, fonbern war auch hieburch und neben ber feubalistischen Kriegemanier meist die Urfache jener blutigen Nieberlagen, welche auf Seiten Desterreichs die Schweizerkriege fo traurig bezeichnen.

Denselben Undank arnoteten auch die breisgauischen Städte für ihre treue Gesinnung und ihre vielen Opfer. Als Herzog Friedrich 1414 in die Reichsacht siel, bewiesen mehrere eine wahrhaft rührende Anhangstichkeit an ihr Fürstenhaus, indem sie, wie besonders Freiburg, die Hulbigung unter das Reich möglichst verzogen und bereit waren, den geächteten Herzog mit Gut und Blut in Behauptung seiner Lande zu unterstüßen \*\*). Auch ihre besorgte Thätigkeit und bereitwillige Leistuns

\*) Bergl. oben Artifel Abci, Bb. I. S. 329.

<sup>\*\*)</sup> S. Ernst, Friedrichs Bruder, sagte selbst in einem Schreiben an Breiburg: "Und da euer Bordern sich und ihr in lautrer und gerechter Lich' und Treu mit bereitem Willen euch gehorsamlich und dienstlich gegen unsve Borbern und uns allzeit mit Leib und Gut manigfaltiglich erzeigt habt, und bei ihnen und uns mannlich bestanden und verblieben seid, so bitten und mah-

\_ poole

gen an Gelb, Munition und Mannschaft während ber nachfolgenden Kriege thaten diese Anhänglichkeit genugsam kund. Und bennoch scheute sich Erzherzog Siegmund nicht, diese treuestbewährten Lande aus Geldnoth und Politik als ein Pfanbstuck zuerst offentlich an Burgund und alsbann heimlich an Baiern hinzugeben. Jenes hatte freilich ber vorlandische Ubel felbst am meisten betrieben in ber sußen Hoffnung, Rarl bes Ruhnen gewaltige Faust werde endlich das schweizerische Bauern = Bundniff niederschmettern. Im Sommer 1469 wurden die Grafschaft Pfiedt, der Schwarzwald mit den 4 Baldstabten, bie herrschaften im Sundgau, Elfaf und Breisgau an ben Bergog von Burgund unter ber Bebings niß verset, daß er für den Erzherzog die den Eidgenossen seit dem Waldshuter Frieden Schuldigen Entschäbigungsgelber übernehme, ihm fei= nen Schutz gewähre und eine Summe von 80,000 Gulden vorstrecke. Hierauf huldigte das verpfandete Land ber neuen Herrschaft und erhielt zu seinem Verwalter den Landvogt Peter von Hagenbach, welcher von dem Abel mit ungemeiner Freude empfangen wurde und nun zu Breisach seinen Sis aufschlug.

Aber wie bald verwandelte sich diese Freude in Besorgnisse, in Unsmuth und Haß! Der beleidigende Stolz der burgundischen Großen, die übermuthige Harte des Landvogts und die habsüchtige Insolenz seisener Diener empörten nicht allein das Landvolk und die Bürger der Städte, sondern selbst den Abel, wenn auch nicht durch ihre Berhöhznung alles bessern Rechts, oller Freiheit und Chrbarkeit, doch endlich durch ihre Eingriffe in seine Jagden! Hagendach namentlich war ein Mann, der es gerne fühlen ließ, daß er in diesen Landen der erste Beamte des mächtigen Herzogs von Burgund sei; der bei gereizter Leisdenschaft oder im Versolg seiner Interessen nichts schonte von Allem, was dem Menschen sonst heilig ist, und jeden Tag mit einer Gewaltsthätigkeit bezeichnete, oder durch Spott und Drohungen noch bitterer

reizte \*).

Solche Mißhanblungen burch die fremde Obwaltung vereinigte endlich die früher vielfach getheilten Gemüther, und man lag jetzt dem Erzherzoge von verschiedenen Seiten auf's Dringenoste an, die verpsändezten Lande wieder einzulösen. Die darüber begonnenen Verhandlungen wurden beschleunigt durch die persönliche Erscheinung des Herzogs in den Vorlanden und endlich zur Reise gebracht durch die französische Politik, welche schon längst, eisersüchtig auf die wachsende Macht von Burgund, dieselbe jetzt zu stürzen trachtete. Es war in den letzen Tagen des Jahzes 1474, als Herzog Karl die Pfandschaft bereiste. Die breisgauis

nen wir auch begierlich, daß ihr noch also bei bem Haus Desterreich, als bei euern rechten und natürlichen Erbherren und Fürsten, mit solcher Treue wollet festiglich verbleiben." Freib. Urk. Buch II. Band, 1. Abthlg., N. DXXI.

<sup>\*)</sup> Bei Dich &, Geschichte von Basel, IV. Band, G. 241. steht sein gans jes Gunbenregister.

schen und andere Städte erwarteten ihn mit solchen Besorgnissen, daß sie ihre Mauern vorsichtig verwahrten. Und diese Besorgnisse waren keineswegs ungegründet. Denn sein Kriegsvolk verübte schon im Elsaß empörenden Unfug an den Menschen wie am Vieh, und als er nach Weihnachten von Breisach wieder abzog, überließ sich auch die dortige Besahung ungehemmt den wildesten Ausschweisungen \*). Umsonst wen= deten sich die Breisacher durch eine Botschaft an den Herzog; anstatt einer Abhülse erschienen zur Verstärkung der Besahung weitere 400 Mann, "um das ungehorsame Volk im Zaume zu halten". Hagenbach schaltete nun vollends nach seiner Willkür, und die Städte am Rhein mußten Tag und Nacht auf ihrer Hut sein, damit sie nicht von seine Schaaren überrumpelt würden.

Um so bringender betrieben sie daher jest auch das Geschäft der Einlösung. Es geschahen nach einander mehrere Versammlungen und im Sommer 1474 endlich eine allgemeine Tagsatzung zu Constanz. Hier kam denn durch die Unterhändler des Königs von Frankreich zwischen Desterreich und der Eidgenossenschaft (was kurze Zeit zuvor noch unglaub= lich geschienen hätte) ein vollkommener Friede oder die sogenannte ew i= ge Richt ung zu Stande und ihre Vereinigung wider Burgund; ser= ner ein zehnsähriges Hülfsbündniß (im Gegensatze des schweizerischen Eidzenossen zu Verasburg, Basel, Colmar und Schlettskat, und die Herzoge und Straßburg, Basel, Colmar und Schlettskat, und die Herz

beischaffung bes Pfandschillings burch biefe Stabte.

Sofort erging die Aufkundigung der Pfandschaft an den Bergog, während ber niedere Bund fich auf ben Kriegsfuß stellte und Niemand mehr der burgundischen Obrigkeit gehorchen wollte. Karl, hieruber wie außer sich, drohte furchterlich und Hagenbach suchte sich ben Gehorfam zu erzwingen. Er veranderte zu Breifach den Rath nach feinem Interesse und ließ die Stadt befestigen. Aber schon war burch eine Berschwörung ber Bürgerschaft sein Untergang beschlossen. Als er am heiligen Offertage bas Volk nothigen wollte, an bem Stadtgraben zu arbeiten, ergriff und verhaftete man ihn. hierauf fam ber Erzherzog nach Basel, ließ sich im Lande wieder huldigen und ordnete mit den Stabten das Gericht an, welches zu Breisach über das Schickfal des Landvogts entscheiden sollte. Es bestand basselbe unter dem Vorsitze des Schultheißen von Enfisheim aus je zwei Burgern von Strafburg, Basel, Solothurn, Bern, Schlettstadt, Colmar, Krenzingen, Freiburg und Neuenburg und achten von Breisach, welche nach einer langen Ver= handlung ben Landvogt zum Tode verurtheilten, worauf er unverweilt auch hingerichtet wurde \*\*).

- COO

<sup>\*)</sup> Es waren meist Picarder, welche "vorgenommen, den armen Leuten ihre Thüren und Thore der Häuser aufzuhauen und aufzutreten, auch in die Häuser gestiegen, ihnen das Ihrige genommen, ihre Shefrauen und Töchter geschwächt und viel Uebels begangen." Ein Zeitgenosse, bei Oche a. a. D. S. 239.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dhe a. a. D. S. 197-267.

Diese Verurtheilung war also mehr eine Volksrache, als ein orstentlicher Prozeß, und Herzog Karl gerieth barüber, wie über die verstragswidrige Aufkündigung und Einnahme der Pfandschaft, in die dußerste Entrüstung, wurde aber glücklicherweise verhindert, die dem Lande gedrohte Rache sogleich zu verfolgen. Und inzwischen betrieben der Erzherzog und die Eidgenossen ihre Rüstungen, der niedere Verein stärkte sich durch neue Mitglieder und im November eröffnete man mit der Bestagerung von Hericourt den Krieg wider Burgund, dessen troßige Macht durch die französische List und die eidgenössische Tapferkeit bei Murten,

Granson und Mancy ein so trauriges Ende nahm!

Sogleich nach Entfernung ber burgundischen Berrschaft hatten bie vier breisgauischen Stabte Freiburg, Neuenburg, Breifach und En= bingen ein früher unter ihnen schon bestandenes Bundniß wieder erneuert, bamit fie "besto friedlich er, rubiger und beffer bei ihrer Berr-Schaft von Desterreich bestehen und verbleiben mochten", und fich in 14 Artikeln zu gemeinschaftlicher Berathung und Führung all' ihrer außern Sachen in Krieg und Frieden verpflichtet \*). Die Lanbschaft Breisgau aber überhaupt trat in der namlichen Absicht einer mehrern Befestigung ber Sicherheit und Ordnung, wie auch bes ruhigen Berbleibens bei ih= rem angestammten Fürstenhause, mit ben vier Balbstäbten, ber Ortenau, bem Elfaß und Sundgau in eine ahnliche Berbindung, welche ben vor= berofferreichischen Landstanden ihren Ursprung gab. Die Pra= laten ber Kloster, ber Ubel, tie Stabte und Lanbschaften namlich verei= nigten sich zu einer festen, geordneten landständischen Berfassung, und veranlaßten den Erzherzog, die Landesverwaltung hiemit in Einklang zu Siegmund errichtete sofort zur bessern Justigpflege und Befor= gung ber Landesangelegenheiten in Ensisheim eine eigene, beftanbige Lan= desstelle, welche aus dem Landvogte oder beffen Statthalter und 6 Ra= then bestand, wovon 3 aus bem Abel und 3 von der gelehrten Bank Im Breisgau fand biefe Berfaffung auch eine fo gute Aufnahme, daß felbst unmittelbare Reichsglieder ihrer Unmittelbarkeit frei= willig entfagten, und ale offerreichische Standesglieder ben Standen bei= Da der britte Stand, welchen die Stabte und Landschaften ober Memter bildeten, bei weitem ber zahlreichste mar, fo theilte er ihn in ver= schiedene Bezirke ober fogenannte Lanbfahnen ab, und zum Breisgau wurden jest die acht Bezirke Freiburg, Billingen, Neuenburg, Burg= heim, Staufen, Waldfirch, Sauenstein und Frickthal gezählt, wodurch der Begriff der breisgauisch en Landschaft eine ziemliche Ausbehnung er= Freiburg wurde die Leitung führende Hauptstadt des dritten Standes und gewann feitbem wieder einigermaßen an Wohlstand und Unsehen \*\*).

\*\*) Kreutter, Gesch. der vorderöstr. Staaten. I. Theil. Einleitung S. XXVII. II. Thi. S. 170, und Schreiber, Freiburg mit seinen Umgesbungen. S. 25.

<sup>\*)</sup> Bundbrief, im Freiburger Urfundenbuch, II. Buch, 2. Abtheilg., N. DCCXXXIII.

Wenn wir nun auf bie Wirkfamkeit biefer Lanbstande einen Blick werfen, fo konnen wir lange Beit (wegen bes Ginflusses einer bien fta willigen Aristokratie auf die Statte, welche wieder die Landschaften bes stimmten) leiber kaum etwas Unberes wahrnehmen, als wiederholte Bewilligungen von Hulfsgelbern, und nur durch die herbsten Erfahrungen sehen wir sie zu einigem Wiberstande gegen die fürstliche Willkur und zur Rettung des Landes fich erheben. Es ift in ber That bewunderungswurdig, welche Opfer sie bem Sause Desterreich gebracht haben, ohne viel Anderes dafür einzuarndten, als das Lob ihrer Treue, und hin und wieber die gnabige Gegenwart bes Fursten! Nach jenen harten Leistungen im alten Schweizerkrieg, und nach Berwilligung bes fogenannten Umgel= des auf mehrere Jahre, verlangte Erzherzog Siegmund baffelbe 1483 neuerdings, unter bem Bersprechen ber Aufrechthaltung ber ftanbischen 218 aber einige Stabte und namentlich Frei= Rechte und Freiheiten. burg, Beforgniffe hegten über die fteten Gelbforderungen, wie über die Art und Weise derselben, als sie mit ihren Bundesgenoffen beriethen und bem ofterreichischen Landvogte Borftellungen machten, nahm ber Erzherzog solches fehr ungnabig auf, ließ ihnen ihre Berathungen unterfagen und brohte zur Gintreibung bes bofen Pfennings mit einer Erecution. Der freiburgische Rath ward hieruber außerst betroffen, wollte aber boch Die fürstliche Ungnade nicht auf sich laden, und überschickte dem Erzher= joge zur Abwendung berfelben eine getreue Schilberung von bem Buftanbe bes ihm anvertrauten Gemeinwesens. "Als Guer fürstliche Gnad', hieß es barin, hilfgelb von uns begehrt, haben wir in guter Meinung aus nothburftigen Urfachen um Bebenfzeit gebeten, die Unmuthung aber nicht abgeschlagen, sondern allein verzogen, weil unfere Busage bei ben andern Stabten manchmal Unwillen erregte, und wir mit Bins, Gulten, Bollen, Reisen und täglichen Auslagen merklich beschwert sind, daß Niemand mehr zu uns ziehen will und wir Leut' und Gut verlieren. Uns mit andern Stadten zu unterreden, ift von unfern gnadigsten Berren zu Desterreich, feliger Gebachtniß, nie abgeschlagen, sondern allweg vergonnt und also gehalten worben, baß, wenn sie etwas begehret, was die gemeine Landschaft berührte, fie biefelbe versammelten und es vortrugen, wie Guer fürstliche Gnad' foldes fruher auch selbst beobachtet hat \*). wir in Erhebung bes bofen Pfennings gleichwohl fleißig, und zudem in Eur Gnad' Geschäften und Kriegen mit Leib und Gut willig gewesen; finden auch, daß unsere Vorbern großes Gut ber gnabigen Herrschaft von Desterreich zu Dienst wider beren alten Feind getreulich vorgesetzt und fich und ihre Nachkommen in schwere Schulden vertieft haben. wohl wir nun unsere Zinsen nicht bezahlen konnen, wiewohl wir ben Ub-

<sup>\*)</sup> So schrieb später selbst unter Marimilian (1497) auch Graf Ronzrad von Tübingen (als Herr zu Lichteneck breisgauischer Landstand) an den freiburgischen Rath zur sleißigen Unterredung mit den übrigen Ständen. "Denn mich will fast bedünken, schrieb er, daß man uns den Esel auf den Hals wölle legen." Freib. Urfundenbuch N. DCCLXXXII.

gmg ber Stadt und Zerstörung bürgerlicher Einigkeit besorgen, so wollen wir bennoch über unser Vermögen mit unsern Bürgern, Klöstern und Zugehörigen auch thun, wie die Gehorsamen, in der Zuversicht, Euer Durchlaucht werde uns bessen in anderm Wege wieder ergößen"\*).

Der Erzherzog aber, schon ziemlich bejahrt und überaus bequem, bachte sich ber brückenden Last, welche ihm diese ärgerlichen Berhältnisse bei feiner großen Schulbenmaffe verursachten, burch eine abermalige Berpfandung der Worlande, und zwar diesmal an Baiern, auf einmal zu Schon waren die Bertrage barüber aufgefest und bie ergherzoglichen und baierischen Unterhandler ausgegangen, um bas Geschaft insgeheim vollends abzuschließen, als die Regierung zu Enfisheim von ber Gefahr unterrichtet wurde und fie bem Raifer, als Melteften bes Saufes Desterreich, verrieth, welcher fofort die geeigneten Vorkehrungen traf, bie Berpfandung zu verhindern. Er ermahnte die Stabte, zumal Freiz burg, "als die Sauptstadt im Breisgau", sich vom Sause Defterreich nicht trennen zu lassen, sondern ",dem Vornehmen der baierischen Her-ren" zu widerstehen und zur Berathung über diese Angelegenheit mit ben übrigen Städten einen Zag zu halten. Go wurde benn auch bas Land aus ber nachsten Gefahr gerettet, und als Siegmund 1487 burch einen allgemeinen Landtag ber vorberofterreichischen Stanbe im Ginkommen und in ber Berwaltung sich fur feine genufsuchtige Bequemlichkeit zu laftig beschränkt fah, bewog ihn ein zweiter Landtag um so leichter zur Abtretung bes Regiments an ben Erzherzog Maximilian, welcher balb hernach ben beutschen Kaiserthron bestieg \*\*).

Durch die aufgeklarte Thatigkeit biefes fur Vergrößerung und Befestigung feiner Hausmacht fo unermublich besorgten Fürsten begann im Breisgau, und namentlich ju Freiburg, eine Beit neuen Emporblubens. Maximilian unterstütte die Stadt in einer Unftalt, welche fie zur allmaligen Ablofung ihrer brudenben Schulden errichtet hatte, bestellte aus bem Rath und ber Burgerschaft einen besondern Ausschuß zur Verwaltung bes ftabtischen Bermogens, verlieh ihr einen britten Sahrmarkt und bas Privilegium, golbene Mungen zu pragen, bob fur Streitigkeiten über Dinge unter bem Werthe von 20 Gulben bie Appellation vom Stabtrath an bie Regierung auf und verordnete, bag kein Burger burch ein Mappen ober einen kaiserlichen Dienstbrief berechtigt werbe, stabtische Hemter abzulehnen. Huch die freiburgifche Sochschule gedieh durch Maximilians wohlwollende Pflege zu einem bisher nie gewesenen Flor. Freudig mehrte fich bie Bahl ber Lehrer und Schuler, und aus jenen wählte sich ber Raiser selbst ben Konrad Stürzel zum Kanzler, ben Georg Reisch, Verfasser ber ersten Encyklopabie aller Wiffenschaften (beswegen auch oraculum Germaniae genannt), zum Gewissensrathe, und zum Geschichtschreiber seines Sauses ben Jakob Mannel; neben diesen Mannern

\*\*) Freiburger Arkundenbuch, M. DCCXLVI bis DCCLIV.

<sup>\*)</sup> Freiburger Urfundenbuch, II. Band, 2. Abthlg. M. DCCXLIV.

aber glänzten noch ein Zosius, welcher 1520 bas in bamaligem Geiste nach römischen Nechtsgrundsätzen umgearbeitete freiburger Stadtrecht neu herausgab, ein Wimpheling, Erasmus, Glarean, Mynsinger, Locher

(Philomosus suevus) und Hartung\*).

Ullzu kurz jedoch währte diese hoffnungsreiche Zeit. Die Nachwe= hen der Opfer im neuen Schweizerkrieg, die Verwirrung des Bauern= aufruhre 1525, die Leistungen im schmalkaldischen, französischen und Türkenkriege sturzten bas Land in die alte Noth zurud. Denn nur von 1528 an bis 1568 bewilligten die Stande, ohne die Mannschaft und bas gewöhnliche Umgeld, als außerorbentliche Steuer, gegen 800,000 Gulben, so bag es wirklich scheint, bas Bermogen bes Landes fei, wie ber sanktblasische Geschichtschreiber von Vorderosterreich naiv sich aus= bruckt, unerschöpflich, und ber Diensteifer grenzenlos gewesen. Aber es herrschte allenthalben Armuth, und namentlich schmachtete das Landvolk unter bem Drucke oft bes tiefsten Glendes. Und gleichwohl wurden die Breisgauer nicht wankend in ihrer "eifrigen Treu" und in ihrem "unterthänigen Gehorsam" gegen das "gnädige Erzhaus", wie sie benn folches nicht allein durch die fortgesetzten Leistungen, sondern auch burch die standhafte Bewahrung der romisch-katholischen Glaubens= In keine broisgauische Stadt, außer Renzingen, konnte bie Reformation Eingang finden. Bu Freiburg hatte ber Stabtrath zur Vorsicht alle verdachtigen Bucher, welche sich unter die Burgerschaft eingeschlichen, requiriren und auf bem Munfterplage offentlich verbrennen lassen; und der einzige Mann, welcher 1568 noch einige protestantische Besinnungen verrieth, der redliche Syndicus Schnepf, mußte die Stadt verlaffen, worauf ber Erzherzog Ferdinand ausbrucklich befahl, beffen bin= terlassene Bucher und Schriften forgfaltig auf die Seite zu raumen\*\*).

Und um endlich ben so glücklich bewahrten Glauben auch für die Zukunft zu befestigen, schickte Erzherzog Leopold 1620 die Je suiten. Umsonst hatten die Båter der Hochschule lange gegen deren Aufnahme gekämpst; ein Machtspruch nothigte sie dazu. "Der Eintritt dieses Dredens verscheuchte den schützenden Genius der hohen Schule; ihr Ruhm sank, das Interesse ihrer Glieder ward getheilt, und ihre Erhaltung immer mehr gefährdet. Die alten Universitätsglieder waren zwar noch von Liede für ihre alma mater beseelt; sie betrachteten menschliche Kenntnisse als ein Gemeingut der Menschheit, wurden aber verkezert und durch Cabalen unterdrückt. Die Jesuiten trieden mit ihren sparsamen Kenntnisse ein Monopol, sorgten nur für sich und ihr werdendes Collegium, und suchten das, was sie nicht offen mit Gewalt durchzusezen vermocheten, durch List zu erschleichen. Nur einzelne Männer konnten sich noch auszeichnen, im Ganzen war die Universität im Verfall. Fruchtlos hat-

\*\*) Vergl. Geschichte von Borderöfterreich. II. Thl. G. 222.

1 s Toronto

<sup>\*)</sup> Schreiber, Kaiser Marimilian auf bem Reichstage zu Freiburg, 1498. unter den Festreden zur Sacularfeier der Geburt des Großt. Karl Friesdrich von Baden. Freiburg, bei Groos. 1828.

ter ble Jefuiten einen ihrer gelehrteften Danner, ben Entbeder ber Conminfleden, Scheiner, bieber gefchidt, fruchtlos wohnte ber Ergbergog im Sabre 1625 felbit mehrern Borlefungen bei; bie innere Rube mar babin. ber Ruhm, ber Bobiftand ber Afabemie verfielen, und biefer Berfall

murbe burch außere Drangfale noch mehr befchleunigt." \*)

Bas ber Breisgau, mas namentlich Freiburg und Breifach burch barte Belagerungen im Bojahrigen Rriege litten, welche Bunben ber folgende frangofifche, und nach turger Erholungszeit ber fpanifche wie ber offerreichifche Erbfolgefrieg in ben Rheingegenben gurudliegen, ba biefelben porguglich ber Schauplas bes Baffengetummels und ber Berbeerung waren, uber biefe traurigen Greigniffe mollen wir bimmegeilen und une an bem freudigen Bilbe weiben, wie nach bem aachener Fries ben burch ben Reichthum bes breisgauischen Bobens, burch bie Rubige Beit feiner Bewohner, und gumal burch bie alle guten Talente und Rrafte bervorrufenbe und bebenbe Regierung Raifer Jofephe II. ein neuer billbenber Bobiftanb, ein neues, auch geiftig reiches Leben fich entfaltete. Roch mit febnfuchtiger Erinnerung fpricht bas Bole von jener , guten alten Beit", mo burch alle Claffen eine gemiffe Wohlhabenheit und als Rolae berfelben eine muntere Lebensluft fich verbreitet batte. Rur Rrei. burg aber gang besondere ift bie Josephinifche Beit eine Glangperiobe; feine Sochfchule grundete bamale ben Rubm, welchen fie feither behaup. tet bat, ale eine ber erften unter ben tatbolifchen Univerfitaten gu fteben, von mo aus fur bie beilige Sache ber Mabrheit, bes Rechts und ber Muf. Elarung mit ebenfo gludlichem Erfolge als reblichem Gifer gearbeitet wurbe. Unerkannt find bie Berbienfte eines Riegger, Sauter, Rimpfet, Banter, Sug, Schwarzel und eines Ruef, ber burch feinen Freimuthigen, im Genuffe ber von Jofeph ertheilten Preffreiheit, in ben Ungelegenheiten ber Rirche und ber Lebranftalten eine gludliche Reform begann \*\*).

Die Folgen ber frangofifchen Revolution bemmten aber balb biefe wohlthatigen friedlichen Entwickelungen, und ber Breifagu mit feiner Sauptftabt erfuhr neuerbings alle Unbilben einer verwirrenben und er: fcopfenben Rriegszeit. Reuerbings erwies bas breisgauifche Bott auch auf's Glangenofte wieder feine altererbte Unbanglichkeit an bas Saus Defterreich; hatte aber bas Schicffal, auf mehrere Jahre an ben Bergog von Mobena und enblich 1805 bleibend an Rarl Friedrich übergu-

geben, ben murbigften Entel ber Grunber Freiburgs.

Bie fcmerglich ben Breisgauern, und befonbers unter innen ben Bewohnern von Freiburg, ber Berluft ihrer alten Bereichaft auch fallen mochte, fo mußten fie boch balb nach ihrem Uebergange an Baben eingefteben, wie febr fie in gar mancher Begiebung gewonnen baben.

<sup>\*)</sup> Schreiber, Freiburg mit seinen Umgebungen. S. 246. \*\*) Bergl. Am mann, von dem Bestrebungen an der hochsch. Freiburg im Richenrecht. II. Beltreg. Jur Ernnerung an Prosession Caspar Ruef. Freiburg, Orfbelberg und Karlsrube, bei Groot. 1836. Staate . Berfton. III.

Namentlich erfreute sich Freiburg einer schnellen Wiederaufnahme, indem alle obern Behörden des Treisamkreises dahin verlegt, die Hochschule neu bekräftigt und nach dem laut ausgesprochenen Wunsche der Stände reichzlich dotiet, auch eine protestantische Gemeinde gegründet, und endlich selbst der bischöfliche Sit von Constanz dahin übertragen wurde. Die Stadt vergrößerte sich und gewann ungemein an Leben und Betriebsamkeit und ein reger, ausgeklärter Geist entwickelte sich unter der Einwohnerschaft, der sich in neuester Zeit unzweideutig geoffenbaret hat. Freilich ersuhr solches eine sehr verschiedene Schätzung und hatte Folgen, welche den bez gonnenen Flor keineswegs begünstigen. Doch wird eine spätere Zeit den Nebel zerstreuen und das Vergangene im wahren Lichte erscheinen lassen.

Fur Deutschlands politische Große ift bas Ginken Bremen. ber Hanse verberblicher gewesen, als der Verfall seines romischen Kaiser= thums. Wie gang anbers wurde feine Stellung in unsern Tagen fein, wo Geld, Schifffahrt und Sandel bie festesten Stugen politischer Macht find, wenn die Bluthe der Banfe fich bis in die Beit ber Entdedungen, ber Dampffchifffahrt und ber Borfenherrschaft erstreckt hatte. vielleicht durch nichts so viel inneres Gluck zu Grunde gegangen, als burch die Unterjochung der Reichsstädte. Sie waren so unschädlich, sie hatten burch nichts ihre Freiheit verwirkt, sie hatten so gut zur Grund= lage einer bessern Ordnung der Dinge bienen konnen, wo jedes einzelne Element ber Staatenwelt, bas nur irgend eines felbstiftanbigen Lebens fahig ware, sich bessen erfreute, und der Staat auf seine ursprüngliche Bestimmung, einer großen Schut = und Recursbehorbe, zurudkame. In der That wird man manchmal an unfern Staatsideen irre, wenn man fich fragt, was eigentlich gewiffe großere Stabte und bie meiften Landgemeinden von ihrer innigen Berbindung mit bem Staate haben, bas bie großen Opfer, bie fie ihr bringen muffen, nur im Entfernteffen Und boch ist fur Stadte und Staaten mit bem aufwiegen konnte. Berlufte ber Unabhangigkeit, die nur etwas Ibeales scheint, so viel Reelles Doch seit Militair= und Finangkraft ein Monopol der Fürsten geworben maren, beruhte die Sicherheit der Reichsstädte nur noch auf bem alten Rechtsstande und wo biefer gebrochen mar, murden sie wiber= standslos zu Landstädten. Nur einige spärliche Reste leben noch bavon; vielleicht nur erhalten, weil fie feines bem Unbern gonnte; aber auch jest noch burch ihre innere Bedeutung den Werth der Gelbstständigkeit beweisend. Darunter Bremen, die Beherrscherin bes Beferhandels.

Bremen war schon frühzeitig ein bedeutenber Plat im sächsischen Gaue Wigmode und bereits 780 sette Karl der Große daselbst einen Priester ein, dem er bald darauf bischösliche Würde verlieh. Die Sach=
sen um Bremen widerstrebten dem Kaiser am hartnäckigsten, nur der Krummstab zügelte sie allmälig. Im Jahre 858 ward das hamburgische Erzbisthum mit dem Bisthum Bremen vereinigt und da Erzbischof Unschar seinen Sit an lettern Ort verlegte, so hört man von da an nur von einem Erzbisthum Bremen, dessen Wirkungskreis sich ansangs über

be gangen Rorben erftredte und bas jur Berbreitima bes Chriffenthums bem norblichen Deutschland und in Ccanbinavien bas Meifte beiges tragen bat , bas aber fpater burch feine eigenen Etfolge verfurgt marb. Dit bem weiter verbreiteten und tiefer befestigten Corffentbume entitanben neue Bisthumer und Ergbisthumer, die ben Sprengel ihrer Mutterfirche verenaten. Je ferner biefe gelftlichen Gibe bom Mittelpuntte bes Reiche lagen und je fcmieriger ihre Aufgabe unter ben belbnifden ober neubefehrten Wolferichaften und unter ben ungezügelten Dachbarn mar. befto eifriger und erfolgreicher muften fie nach Bereinigung weltlicher Macht mit ber geiftlichen trachten Ge iff befannt, wie gu ben Beiten Raifer Beinriche IV, ber gelftvolle Erabifchof Abalbert von Bremen bie Schmachung bes Bergogthums Cachfen tur Aufagbe feines Pebens machte; ein Streben, bas in ber Bufunft geldnig aber nicht feinem Bisthum gum Beiten gereichte. Er erlebte nur bas Gegentheil von bem, was er wollte, 2118 er Die Gunft bes Raffere Berforen, erneuerten Die fachfifchen Beribae ihre Angriffe auf bas Erzbiethum und verringerten fein Landgebiet um amei Drittheile, bie Moalbert feinen Keinden an Pehn geben muffte. Moch au feiner Beit lebte Abam port Bremen, ber uns in einer Rirchenges Schichte von Bremen und Samburg eine wichtige Quelle ber beutschen Gefchichtetunde hinterlaffen hat. Un ben fachfifden Bergogen rachte fich bas Bisthum Bremen, indem es an ber allgemeinen Berdubung Beinriche bee Lowen gleichfalls feinen Ambeil nahmit Gpater trat jeboch bet Ersbifchof auf bie Geite bes Gegners, burch beffen Gulfe er bie Diehmarfen zu bezwingen boffte. Quf biefe erwarb bas Grabisthum noch befondere Unfpruche, ale es von feinem Ergbifchof Bartivia (1148) bie Graffchaft Stabe gefchentt befam. Die freien Boifcofchaften ber Ums gegend zu bezwingen, marb balb ein Baupiffreben biefer geiftlichen Berrs Go fprach ber Eribifcof von Bremen ben Bann gegen bie Stebinger aus und lief 1230 su Bremen bas Rreut gegen fie prebigen. Die Dithmarfen, bie eine Beit tang in banifchen Datben gemefen, er-Fannten, nach Berftellung ihrer Bottefreiheit, ben Grabifdiof von Bres men als geiftliche, nicht aber will welttiche Dbrigfeit an. Gie gablten jedem neuen Ergbifchof 500 Mark, 1282 marb ber Streit amifchen Bremen und Samburg über bem eigentlichen Gig: bes Enbisthums, ber ... factifch ichon langft gu Bremens Gunften entfchiebent war; burch Beraleich geschlichtet. Dit ber Stabt Bremen; Die fcon von Raifer Beinrich V. 1111 bie Reichefreiheit erhalten ju haben behauptete, hatten bie Ersbifchofe fortmabrenbe Banbel, bie 1289 burch Bertrag mit bem Ergbifchof Gifelbert babin verglichen murben, bag in allen weltlichen Unges legenheiten ber Rath allein Dacht baben, bas griftliche Regiment aber bem Ergbifchof verbleiben folle. Die Bebeutung ber Stadt muche. als fie, mit Samburg und Lubed ben Sanbel ber untergegangenen ober in Berfall gefommenen Clavenftabte Julin und Barberopt an fich giebend, eines ber erften Mitglieber ber Sanfe geworben mar. In biefer Eigen: fchaft nahm fie an bem Rrieg gegen Ronig Balbemar von Danemart Theil. Doch baben bie Bremer immer etwas Abgefchloffenes behauptet und

nicht, wie Lübech, im Borkampf; für allgemeine Interessen gestanden. Mur felten, aber boch zuweilen, find in Bremen Tagfagungen ber Sanfe gehalten worden. Der Bischofe ward Bremen durch bie Reformation entledigt und in ber Belagerung, die ihm. Die Bertreibung des Erzbis schofs nach der Schlacht von Mihlberg juzog, ward es burch Graf Mannefelb und bie Samburger entfest. Das Bergogthum Bremen, auf welches namentlich die landesherrlichen Rechte und Unsprüche ber Erzbi= schofe übergegangen maren, bas aber menigstens über bie Stadt feine factische Autoritat behaupten fonnter hatte feine eigenthumliche Dynastie, fonbern fiel in ber Regel bem in ber Umgegend machtigften Landesherrn zu. Doch war eine zweimalige Belagerung der Stadt durch die Schwe= ben, in den Jahren 1654 und 1666, die Folge dieses Berhaltniffes. Ebenso, daß ber Dom bis zum Frieden von Umiens unter herzoglicher, spater kurhannoverischer Botmäßigkeit stand; forvie auch bis dahin Kur= hannover einen Stadtvogt feste. Sonft hatte Rurhannover 173t ausbrudlich die Reichsfreiheit ber Stade anerkannt. 1810 murde Bremen burch bas Reunionsdecret frangofische Provinzialstadt und Hauptort bes. Departements der Wesermundungen. "1813 erhielt es feine Gelbstftanbigkeit, soweit eine solche bei der Berfassung des beutschen Bundes befteht, zuruck. mig ihrer ein fin find nie Buit tell in bei beit gereite.

Bremen beherricht ein Gebiet von getwas uber 5 Quabratmeilen, mit etwa 60,000 Ginwohnern, wovon brei Biertheile in ber Stadt wohe nen. Es enthalt, außer ber Stadt Bremen, zwei Marktflecken: Begefact : (2000 Einwohner) mit einem Weferhafen, und Bremerhaven, am Musfluß ber Geefte in die Befer, sowie 58 Dorfer in 12 Rirchspielen. Es grenzt auf bem rechten Weserufer an Hannover, auf bem linken, an Hannover und Oldenburg. Die Defer, die 15 Meilen von Bremen in Die Gee mundet, theilt bas Gebiet in bie beiben Landherrschaften. ihrem rechten Ufer fließen bie Werpe und bie Wumme, nach ihrer Bereinigung mit ber Samme Lefum gengnnt ; auf bem linken bie Doum. Die Erträgniffe : bes ubrigens : fruchtbaren unb gutbebaueten Bobens kommen gegen die bes Sandels nicht in Betracht. Bremen ift eine wichtiger Speditioneplag für ben auswartigen Sandel aller Beferprovingen, namentlich für ben Bertrieb ber Leineward und Garne nach Umerika und die Einfuhr von Zabat, Jucker jund Kaffre von bort. Es hat weit über 100: Seeschiffe. In Bremenn besteht wiel gediegener Bohlstand, ber in der Stille manch einträgliches, wenngleich nicht eben gewagtes Geschäft macht. Es ist schon etwas Hollandisches in diesem Wefen. Den freien Beltburgerfinn bes Samburgers barf man in Bremen nicht fu= chen; vielmehr ift bort wohl noch manche altreichsstädtische Beschranktheit und vieler Gelbstolz, wie er aus dem Glauben an unerschütterlichen Wohlftanb entfpringt. - Die Religionebekenntniffe fteben, was bie burgerlis chen Rechte anlangt, in volliger Gleichheit. In ber Stadt bilden die Lutheraner, im Gebiete die Reformirten die Mehrzahl. Außerdem hat Bremen etwa 1500 Katholiken und einige ansassige Judenfamilien. — Die Regierung wird burch Senat und Burgerconvent gehandhabt. Der

Coole

Genat beftebt aus 4 Burgermeiftern, bie im Borfie halbiabelich mechfeln. 2 Sonbicen und 24 Senatoren, worunter 16 Gelehrte und 8 Richts Gemablt wird er, nach bem Bablgefes von 1816, burch fich felbit nach bem Borfcblage ber burch's Loos bestimmten 8 Mahlberren. bon benen wieber 4 Sengtoren find und bie bem Genate brei Canbis baten bezeichnen. Die Stellen find lebenslanglich. Die Bertheilung ber einzelnen Stellen im Senate an die Senatoren liegt gang in ben Schnben bes Genate. Der Burgerconvent umfaft bie Steuerpflichtigen ber wichtigften Abgabengweige. Die Gefebgebung ift gwifden beiben Bewalten getheilt; ber Rath hat bie Initiative, aber ohne beiberfeitige Uebereinftimmung wird nichts jum Gefege. Bur Erhaltung bes berfaffungemaßigen Banges ber Berwaltung tragt es mefentlich bei, bag auch an ben einzelnen Bermaltungsgeschaften burgerliche Deputirte Uns theil nehmen. Dag bies namentlich bei bem Sanbels- und Schifffahrtemefen ber Kall ift, tann biefen Bweigen nur portheilhaft, bag es bei Juftig und Polizei meniger vorfommt, biefen nur nachtheilig fein, -Bur bie Juftig befteht bas beliebte Dreiinftangenwefen, bas jeboch nicht volltommen burch ftrenggesonderte Beborben regliffrt ift. In erfter Inftang handeln ein Dbergericht, ein Untergericht - beren beiberfeitige Competens fich nach bem Dbiectemerthe regelt - und ein Griminglgericht. in den beiben glecken bie Umtmanner; in Bunftstreitigfeiten bie gu Dorgenfpracheherren ernannten Genatoren. 3meite Inftang ift bas Dbergericht; britte theils baffelbe, theils bas Dberappellationegericht gu Lubed.-Die Staatseinnahme, Die mit ber Musgabe im Gleichgewicht fleht, bes lauft fich im Durchfchnitt auf 500,000 Thir, und flieft burch brei Erbebungebehorben in Die Generalcaffe. Die Staatsichulb betragt 34 Dill. Thir. - Den Borftand bes Sandeleftanbes bilben bie Melterleute. -Bremen ftellt 485 Mann Militair gur zweiten Divilion bes gehnten Mrs meecorps bes beutschen Bunbes. Dafur befteht eine Militairbeputation. Außerbem bat es eine Burgermehr von ungefahr 2800 Mann, beren Duchtigfeit baburch geforbert wirb, bag bie Dienstpflicht fich vom 20. nur bis jum 35. Jahre erftredt. Much unter biefen Altereclaffen finb bie Manner vom 20. - 25, Jahre ausgeschieben und bilben ein befonberes Corps leichter Infanterie, bas auf Roffen bes Staats uniformirt wirb. Staatsbeamte, Beiftliche, Lehrer, Mergte find bienftfrei. Die Leis tung ber Burgermehrangelegenheiten beforgt bie Bewaffnungsbeputation,-Das Bappen von Bremen ift ein filberner, fchrag rechtellegenber Schluffel mit aufwarts und linte gefehrter Schliefplatte in Roth. Die Flagge ift weiß und roth. Bremen theilt fich mit ben anbern brei freien Gtabs ten bes Bunbes in bie 17. Stelle bes engern Rathe bes Bunbestage und bat im Plenum feine eigene Stimme. Bur Bunbestaffe betragt fein regelmäßiger Beitrag 500 Fl. - Bu ben Mertwurdigfeiten Bremens gebort ber Dom und fein Bleifeller mit ben alteften unverweften Leichen, fowie ber Ratheteller mit ben alteften flete verebelten Weinen Deutschlanbe. Bålau.

Breve, f. Curie.

Brevier, Breviarium! So nennt man das Andachtsbuch, aus welchem für jeden katholischen Geistlichen, der ein Benesicium oder boch eine der höhern Weihen hat (also wenigstens die Weihe zum Substiaconus) in der Regel auch für jeden Mönch, jede Nonne und Stiftsstame auf sieden bestimmte Zeiten jedes Tages (horae canonicae) ein bestimmter Abschnitt gesehliche Aufgabe ist. Weise Kirchenbehörden erskannten, daß der Inhalt und die Art des Gebrauchs eines solchen Werskes ihre ganze Sorge — weise Staarsbehörden, daß dieser Gegenstand

ihre Aufficht in Unspruch nehme.

Rach ber achten Berfassung ber katholischen Kirche steht die Befugnig, Alles, was menschlichem Ermeffen beim Gottesbienft anheimge= stellt erscheint, zu ordnen, für jede Diocese gemeinschaftlich dem Bischof und feiner Synobe zu. Zwar liegen wohl die meiften Diocefen fich be= wegen, Rom's Brevier anzunehmen, aber mehrere haben hierin ftands haft ihre Gelbstftanbigkeit behauptet und ihr ligenes Brevier beibehalten, namentlich jene bon Paris (1581) und jene von Ungere (1603), woruber van Efpen ausführlich berichtet \*). Den erften Entwurf bes jetigen romischen Breviers fest man untet Innocentius III. Unter mehreren Papften, zulest unter Urban VIII. (1631), hatten angebliche Berbesserungen fact. Die Redaction wird Franziskanermonchen zuge= Das Werk bilbet eine Sammlung von Gebetformeln, geift= lichen Gefangen und Muszugen aus ber Bibel, ben Rirchenvatern und aus Legenden; einen farken Band fur jede ber vier Jahreszeiten. ner der gelehrtesten Forfcher \*\*) vermuthet, ber nicht fehr paffende Titel Brevier, b. i. kurzer Auszug, modite, wie bies auch fonst vorkam, urfprunglich einem etwa vorausgeschickten blogen Inhaltsverzeichnisse ber für jeben Tag vorgeschriebenen Stude angehort haben, und irrthumlich fpa= ter auf bas gange Bert bezogen fein. Undere Bermuthungen find me= 'niger begrundet.

Wer einen Begriff von der in Deutschland verbreiteten Bildung hat und weiß, wie dadurch besonders ein großer Theil unserer christlichen Geistlichkeit sich auszeichnet, vorzüglich in religioser und kirchlicher Hinsch, der wird den Inhalt des Andachtsbuchs sehr auffallend sinden, welches man in einer der christlichen Kirchen diesem Stande noch in unsern Tagen auszwingen will. So weiß man: ein Unbekannter im 8. oder 9. Jahrhundert strebte, für die angemaßte Herrschaft des Patriarchen von Rom über alle übrigen Patriarchen und Bischöse und für die Unabhängigkeit der Geistlichen vom Staate die sehlenden Beweise das durch zu schaffen, daß er von jedem der sechs und dreißig ersten Bischöse zu Nom, seit Elemens I. — welchen er als unmittelbaren Nachfolger des Apostels Petrus betrachtet — dis in's Jahr 383, eine Decretale (b. i. ein Schreiben, welches Berordnungen in Kirchensachen enthält) ober

<sup>\*)</sup> Jus eccles. universum, P. I. T. XVI. c. 12. §. 27. et in Append. litt. F. G.

<sup>\*\*)</sup> Quesnellus ap. Du Fresne, Glossar. I. 719.

Dach bem Inhalte biefer erbichteten Urtunben mamehrere erbichtete. ren von ben Apofteln berab mabrend ber erften vier Sabrbunberte iene Anmagungen Rome und ber Geiftlichteit wirflich Beftanbtheile ber Berfaffung ber Rirche gemefen, bie boch bamale in ber That noch nicht vorfamen. Derfetbe Unbefannte ober ein anberer verfalfchte im 9. Jahrs hundert burch Ginschaltung jener Erbichtungen, auch andere Berfalfchungen in gleichem Beifte, eine bamale in vielen Begenben gebrauchte unb in großem Unfeben ftebenbe Sammlung ber Rirchengefebe, bie ben Des men bes beiligen Ifiborus tragt, obgleich wir nicht mehr miffen, wels chen Untheil biefer Lettere an ihr hatte. Der Betruger wird baher jest ber falfche Ifiborus (Pfeudo: Tfiborus) genannt. Alle fpatern Samme lungen ber Rirchengesebe, auch bie neuefte, bas Corpus juris canonici, entlebnten bas Befentliche biefer Daffe von Berfalfchungen, obne ben Betrug ju entbeden. "Aber heutzutage - fagt Eich born ") - bebarf bie "Unachtheit ber Pfeudo: Ifiborifchen Decretalen feines Beweifes mehr, ba "fie allgemein, auch von ben abfoluten Curialiften, eingestanben ift. "Co 1. B. von Balter, Rirdenr, 4, Musa., S. 135 u. f., wie-"wohl er nach feiner Urt ben Betrug ale etwas bochft Unfchulbiges, ale "Bemubung, ,,,aus ben gerftreuten Gulfsmitteln bie verloren gegangenen Materialien ber firchlichen Gefchichte und Gefeggebung moglichft ber-""Buftellen, und baburch bie herrichenbe Disciplin gu belegen,"" barftellt." Co weit Gidhorn. Balter \*\*) gefteht: "Edon im 14. und 15. "Jahrhundert murbe bie Unachtheit febr bestimmt behauptet. - Mus-"führlichen Beweis führten von Geiten ber Protestanten bie magbes "burger Centuriatoren (1564), mabrent fatholifcher Geite faft gleichzeitig "Le Conte (Contius) in feiner Musgabe bes Corpus juris canonici "und Unt, Muguftinus Beitrage bagu lieferten. - Gelbft bie Car-"binale Baronius und Bellarmin erflarten fich bagegen" find aber bie meiften \*\*\*) jener feche und breifig alteften romifchen Bifcofe ale Beilige an bestimmten Tagen nach Unleitung bes Breviers mittelft eigener Unbachtsubungen gu verehren, ju welchen unter Unbern bas Lefen furger Lebensbeschreibungen gebort, beren Inhalt - wer follte es glauben? - großentheils noch immer furge Aufgablung jener erbichteten Berordnungen ift.

Noch andere längst enthältte dönliche Erdickungen weift van Espen i) als in's Brevier aufgenemmen nach. Wie wenig auch im Uedrigen die dann als Lefestliche besindlichen Edensbeschspreibungen der Tagekbeiligen den Forderungen bes deutschen Edelbetren an geschichtliche, Kritit entirerden, mag man ichon ande solgenden Gettlen ermellen. 21. Märt.

<sup>\*)</sup> Grundfage bes Rirchenrechte (Gottingen 1831) 286. I. G. 167.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. G. 141 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Funf berfelben fehlen wenigstene im Inhalteverzeichniffe.

<sup>†)</sup> Diss. de horis canonicis, P. 1. C. 4. §. 2.

Mis bem beil. Benebict Monche, beren freies Leben er tabelte, Gift in einem Becher reichten, machte er mit ber Sand bas Rreug uber biefen, ber fogleich gerbrach. Ihm mar bie Gabe ber Prophezeiung verlieben und er fagte auch feinen Tobestag um einige Monate porque, Brei Monche faben, wie feine Geele, in einen toftbaren Mantel gebullt, bon glangenden Lampen umgeben, gen Simmel fuhr, mabrend ibnen eine ftrablenbe murbige Mannegeftalt bei ber Leiche erfchien und ausrief; Sier ift ber Beg, auf welchem Benebictus, ber Geliebte bes Berrn, gum himmel flieg. - 8. Darg. Mis ber beil. Johannes be Deo, ein Portugiefe, geboren murbe, erblidte man auf feinem Saufe ungemobnlichen Glang und bie Gloden tonten von felbft. - 9. Darg. Die beil. Frangisca murbe mehrmals beregnet, ohne naß gu merben. Benige Stude Brob, welche taum fur brei Ronnen bingereicht batten, fegnete ber herr auf ihr Gebet, bag ihrer funfgebn gesattigt wurden und ein großer Rorb voll ubrigblieb. - 2. April. Unter ben Bunbern bes heil. Frang be Paula ift vorzuglich beruhmt, bag auf feis nem Mantel, wie auf einem Schiffe, er und ein Freund uber bie Meers enge von Sicilien festen. - 7. Dai. 218 ber beil. Stanislaus, Bifchof von Rratau , ein Dorf, welches er fur die Rirche gefauft batte, herausgeben follte, weil er bie Raufeurfunde nicht vorlegen fonnte, faftete und betete er brei Tage und hieß am britten Tage, nachbem er eine Deffe gelefen, ben vorigen Gigenthumer aus bem Grabe auferfteben. Der Auferstandene legte por bem Ronige und beffen Umgebung fein Beugniß ab und entichlief bann jum zweiten Dal im Beren. - 26. Dai. Das Berg bes beil. Philippus Merius entbrannte fo von Liebe gu Gott, bag Gott feine Bruft burch ben Bruch von zwei Rippen munberbar erweiterte. Bisweilen murbe er beim Gottesbienft in Die Luft gebos ben und allenthalben von übernaturlichem Glang umgeben. Gin Engel begehrte bei ihm Mimofen. 218 er bei Dacht ben Urmen Brob brachte und in einen Abgrund fiel, bob ihn ein Engel unbefchabigt empor. Dehrmals erfchien er Ubmefenben und brachte ihnen Gulfe; auch ermedte er einen Tobten. Deftere ericbien ihm Maria. Mehrere Geelen fab er mit Glang umftrahlt gen himmel fahren; fagte auch bie Stunde feines Tobes und andere gutunftige Dinge voraus. - 27. Dai. Dem beil. Papft Sohannes I. auf feiner Reife nach Conffantinopel murbe ein Pferb gelieben, beffen fich bieber bie Gattin bes Gigenthumere, weil es außerft fanft und folgfam mar, bebient batte. Es ließ nachber feine Gebieterin nie mehr auffiben, wie wenn es unter feiner Burbe gehalten hatte, ein Beib ju tragen, nachbem ber Statthalter Chrifti auf ihm gefeffen. Ein großeres Bunber mar, fo fahrt bas Brevier fort, bag ber Papft gu Conftantinopel in Gegenwart bes Raifers und alles Boles einen Blinden febend machte. Diefen Papft ließ nachher ber tegerifche Ronig Theoborich im Rerter verschmachten. Aber balb barauf ftarb ber Ros nig. Da fab ein Ginfiebler, wie beffen Geele burch jenen verftorbenen Papft und ben Patrigier Symmadus, ben ber Ronig getobtet batte, in bas Teuer eines liparifchen Bulfans binabgeworfen murbe. -

Simon ber Magier gab fich fur Chriffus aus und bebauptete, er tonne fliegend fich ju feinem Bater erheben, erhob fich auch mittlich mittelft magifcher Runfte in bie Luft. Da betete ber Apoftel Detrus auf ben Rnien liegend ju bem Beren und fein beiliges Gebet überwand ben magifden Trug. Denn burch baffeibe marf Petrus ben Magier, wie gebunden, aus bober Luft berab und gerbrach ibm bie Beine an einem Reifen. - 1. August, Guboria brachte bem Papfte bie Rette, welche ber Apoftel Detrus auf Befehl bes Berobes ju Serufalem getragen uab ibre faiferliche Mutter bort auf einer Ballfahrt jum Gefchent erhalten batte. Dagegen zeigte ibr ber Papft eine andere Rette, welche Detrus ju Rom unter Dero getragen. Da vereinigten fich plotlich burch ein Bunber bie beiben Retten, fo bag es fchien, als maren fie ftete nur Gine gemefen. Bur Erinnerung an bas Muns ber ift auf ben 1. Muguft ein eigenes Beit geftiftet (Detri Rettenfeier). -19. Gept. Der beil. Januarius murbe in einen brennenben Dfen gemor. fen, aber bas Teuer verlette nicht einmal feine Rleiber, ja felbft nicht ein einziges Sagr. 218 er ben milben Thieren porgemorfen murbe, legten fich ihm biefe gu gugen. Der Gouverneur befahl bierauf, ibn bin: gurichten, erblindete im namlichen Mugenblide, murbe aber auf bas Gebet bes Beiligen fogleich wieber febenb. Gein Leichnam, jest in Reg. rel, wirfte viele Bunber. Borguglich benemurbig ift, bag er einft bie Flammen des Befuve lofchte und bag fein Blut, meldes geronnen in einer glafernen Glafche vermahrt wird bis auf ben beutigen Tag, fobalb es ju dem Saupte des Beiligen gebracht wird, burch ein Bunber fluffig ju werben und aufzumallen anfangt. - 20. Gept. Der beil. Euftachius erblicte auf ber Jagb gwifden bem Geweih eines Dirfches pon außerorbentlicher Große Chriftus am Rreuze mit Glang umgeben und ihm rufenb. - 26. Cept. Fur ben beil. Epprianus, vorher Magier, wurde Unlag gur Befehrung, bag ein bofer Beift ibm auf Befragen ants wortete, feine magifchen Runfte murben nichte gegen mabre Chriften auerichten. - 8. Dctob. Die beil. Brigitta erblidte in ihrem gehnten Jahre Selus am Rreuge frifc blutend und mit ihr uber fein Leiben fprechend. -22. Rovbr. Die beil. Cacilia batte gelobt, nicht zu beirathen. Dennoch gezwungen, bie Gattin bes Balerianus ju merben, benachrichtigte fie biefen in ber Dochgeitenacht, baf ibre Jungfraulichkeit unter bem Schus eines Engels ftebe. Da biefen ber Bemahl ju feben munfchte und fie verficherte, bagu fet nothig, Chrift ju merben, fo ließ er fich von Papft Urban taufen. Bon ba gurudtebrent traf er feine Gattin betenb und bei ihr einen Engel in himmlifchem Glange. Much fein Bruber, nachbem biefer ebenfalls Chrift geworben, burfte ben Engel feben. Der Prafect befahl, fie in ihrem Babe ju verbrennen. Ginen Zag und eine Racht war fie in bem brennenden Gebaube, ohne von ben glammen berührt ju merben. Der Scharfrichter, welcher fie nun enthaupten follte, brachte es nicht babin, ben Ropf vom Rumpfe ju trennen, obgleich fie nach brei Sieben balbtobt mar. Gie lebte noch bret Tage. - 23. Rovbr. Der beil, Papft Clemens I., ale bie am Dete feiner Bermeifung in Marmorbrüchen arbeitenden Christen durch Wassermangel litten, betete; worauf ihm durch ein Wunder auf einem Hügel ein Lamm erschien, welches mit dem rechten Fuß eine Quelle süßen Wassers zeigte, das dann ihren Durst stillte. Auf Befehl Trajans wurde der Heilige in's Meer geworfen, nachdem man zuvor einen Anker an seinem Halse bestelligt hatte. Hierauf beteten die Christen an der Küste, da wich ploßelich das Meer drei Meilen von derselben zurück und man erblickte auf dem Meeresgrund einen kleinen Tempel von Marmor, in demselben in einem gleichen Sarge die Leiche des Martyrers, daneben jenen Anker. — Wer bezweifelt, daß das Brevier auch von den Heiligen der übrigen

Tage Aehnliches berichte, kann sich leicht belehren.

Dag in den Auszügen aus ben Decretalen bes Pfeubo= Sfiborus und auch fonst im Buche vollig ultramontane Unsichten herrschen, wird Miemand anders erwarten. Dennoch durfte es auffallen, daß am Fefte bes heil. Gregore VII. (25. Mai) fogar folgende Stelle im Lefestucke vorkommt: "Gegen bie gottlofen Ungriffe bes Raifers Beinrich fand "er als kraftiger und unerschrockener Kampfer und fürchtete nicht, sich "bor bas Saus Ifrael als eine Mauer hinzuftellen. Denfelben Beinrich, "ber in den Abgrund des Bofen versunken mar, fließ er aus der Gemein-"schaft ber Glaubigen, entsette ihn ber Regierung und gablte "beffen Unterthanen von bem geleifteten Gibe ber Treue "los \*)." In Desterreich wurde am 7. Mai 1774 und wiederholt am 15. Juni 1782 verordnet, biese Stelle zu verkleben, bei funfzig Gulden Strafe für jebes Eremplar \*\*). Aber mit Recht findet Prof. R. Ruef \*\*\*) auch bas barauf folgende Gebet bedenklich, bas fo lautet: "Gott, ber bu ben heil. Gregor mit Standhaftigkeit jum Schuge ber "Freiheit ber Rirche befeelteft, gieb, bag wir nach feinem Beifpiel "und burch feine Furbitte alle Sinderniffe fraftig befiegen +)."

Es ist über das Buch wohl hier genug gesagt, um den Verständisgen auch von seinem übrigen Inhalt Alles eher erwarten zu lassen, als Anbetung der Gottheit im Geist und in der Wahrheit, auch abgesehen von dem, was selbst erleuchtete Katholiken schon längst gegen jede uns mittelbare Anrufung der Heiligen, die darin einen großen Theil der Tas

5 (0)

<sup>&</sup>quot;) Contra Henrici Imperatoris impios conatus fortis per omnia athleta impavidus permansit, seque pro muro domui Israel ponere non timuit, ac eundem Henricum, in profundum malorum prolapsum, fidelium communione regnoque privavit, atque subditos fide ei data liberavit.

<sup>\*\*)</sup> Der Freimuthige, von einer Gesellschaft zu Freiburg. 111m, Wohler 1782. 8. Bd. III. S. 8 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbend. II. 44 ff.

<sup>†)</sup> Deus, qui b. Gregorium consessorem tuum atque pontificem pro tuenda ecclesiae libertate virtute constantiae roborasti, da nobis ejus exemplo et intercessione omnia adversantia fortiter superare.

gesaufgaben bilbet, erinnert haben \*). Doch mag noch bie Lehre angeführt werden, welche katholische Monche über ben Gebrauch dieses Unbachtsbuchs zu bilden sich veranlaßt fahen. Der Jesuit Taberna, nach beffen Buche \*\*) viele Jahre in Desterreich vorgelesen wurde, sagt wortlich: ,, Gewiß ist, bas Brevierbeten erfordert wenigstens außere "Aufmerksamkeit. (Weußere Mufmerkfamkeit, erklart ein anderer Jefuit, "La Croix \*\*\*), ist Unterlassung äußerer Handlungen, bei welchen innere "Aufmerksamkeit gar nicht möglich wäre.) Wer daher, während er "malt, spielt, Briefe Schreibt, im Schauspiel ift, das Brevier auswen-"dig herfagte, wurde bem Gefete nicht Benuge leiften. Aber es fragt , fich, ob überdies auch in nere Aufmerksamkeit erforberlich fei. (Innere "ist, fagt La Croix a. a. D., die Richtung bes Geistes auf die Wor-"te, ihren Ginn und die Gottheit.) Sieruber find die Meinungen ge-"theilt. Rach der einen ift innere nothig. Die andere Meinung ift, "außere Aufmerksamkeit sei hinreichend. Wer folglich bas Brevier auch "mit freiwilliger Berftreuung bete, ber genuge bem Gefete." (Folgt eine Reihe Gemahremanner.) "Unfere Untwort ift, fo schlieft Taberna: "1) Um dem Kirchengesetze zu genügen, ist wenigstens Aufmerksamkeit "auf die Worte nothig. 2) Innere Aufmerksamkeit auf den Sinn "ber Worte ift nicht nothig. Denn Biele find verpflichtet, bas Brevier "zu beten, welche ben Ginn ber Worte gar nicht verstehen, 3. B. bie "Klofterfrauen +)." La Croix fagt gerabezu: "Man kann annehmen, baß "innere Aufmerksamkeit nicht nothig ift, um bie Pflicht bes Brevier-"betens zu erfullen." Sogar fagt biefer, was fich hier nicht überfegen last: etiam cum venter exoneratur, horae recitari possunt ++).

Auf Befehl und nach dem Plane des Erzbischofs von Coln, Marismilian Franz, eines Erzherzogs von Desterreich, verfaste um 1790 Prof. Dereser, wenigstens für Stiftsbamen und Klosterfrauen, unter dem Titel: Deutsches Brevier, ein besseres Erbauungsbuch, in welches namentlich statt der Legenden nur Auszüge und Erklärungen der Bibel aufgenommen sind. Es wurde in mehreren Didcesen gebraucht, namentlich in jenen von Coln, Münster, Denabrück, Speier und selbst von dem Fürstbischof von Würzburg, Franz Ludwig, der auch Stifts-

<sup>\*)</sup> Von Bestrebungen an ber Hochschule Freiburg im Kirchenrecht. II. Beistrag. (Zur Erinnerung an D. K. Ruef. Mit Auszügen aus seinen Schrifsten.) Von Prof. D. H. Ammann. (Freib., Heldelb. u. Karler. Groos, 1836. 8. S. 119—126.

<sup>\*\*)</sup> Synopsis theologiae practicae; P. III. tr. 3. c. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Theologia moralis. (Col. 1729.) In ind. voc. attentio et horae.

<sup>+)</sup> Das Brevier ist nämlich lateinisch zu beten; denn auch hierbei hielt und hält man sogar noch für consequent, diese Sprache dort beizubehalten, wo sie nicht Muttersprache, ja wo sie nicht einmal verstanden ist.

<sup>17)</sup> Den lateinischen Tert der beiden Jesuiten giebt K. Ruef (Freim. III. 102 ff. Freib. Beiträge V. 460.).

herren, bie fich über bas lateinische Brevier als ein fur Beift und Berg unbrauchbares Buch beklagten, erlaubte, fich biefes beutschen, statt bes lateinischen, zu bedienen. Durch die neue Ordensregel, welche den im Großherzogthum Baben, als Lehr = und Erziehungsinstitute fur Mad= chen, noch gebliebenen Frauenklöstern gegeben wurde, ist, einverständlich mit bem bischöflichen Dedinariate, "ben Lehrerinnen und Candidatinnen "ausbrudlich unterfagt, bas lateinische Brevier fortzubeten" \*). Beffere Bucher find theils eingeführt, theils der eigenen Bahl der Frauen überlassen. Hofft ihr, daß auch die romische Curie einsehen werde, es bestehe Die mahre Confequeng des Chriftenthums in ftetem Fortschreiten gum Bessern? Roch in der Note des Cardinals Consalvi vom 2. Sept. 1817 lieft man unter ben Bormurfen, welche unferm verehrten Freih. von Wessenberg gemacht wurden, Folgendes: "Bur Bestätigung der "Berwerflichkeit Ihres Benehmens bei Regierung der Diocese von Con-"fang bienen die Dispensen von der Pflicht, das Brevier zu recitiren, "welche Sie in der Eigenschaft als General = Wikar mehreren Geistlichen "bewilligten" \*\*).

Briefabel, f. Ubel.

Briefgebeimniß, f. Befchlagnahme.

Britannien, f. England.

Broglie (Bictor, Bergog von), eigentlich Broglio, geboren 1785, ftammt von einer piemontefischen Familie. Gein Großvater mar ber Marschall von Broglio, der sich in dem siebenjährigen Kriege auch in Deutschland einen Namen gemacht hat. Der Bater, Karl Lubwig Bictor, tampfte in bem ameritanischen Unabhangigteitetriege fur bie Sache ber Freiheit, ber er fich auch in feinem fpatern Leben ergeben zeigfe. Bei dem Musbruche der Revolution erklarte er fich fur Die Grundfage berfelben und ward in die constituirende Berfammlung ernannt. In ben ersten Feldzügen biente er mit Auszeichnung, stieg bis zu dem Grabe eines Generals und gab bann feine Entlaffung. In der furchtbaren Beit, wo felbst bas Berdienst und die Tugend einer mahnsinnigen Ge= walt Berbacht einflogten, ward er, mit fo vielen Opfern ber Berrichaft bes Schredens, eingezogen, und enbete fein Leben auf bent Blutgerufte. Dieses Baters zeigte ber eble Cohn, Bictor, sich würdig. Alle Glieder ber angesehenen Familie hingen der alten Monarchie an, die sie nach - Rraften unterstütten. Nur Bictor und fein Bater maren fur Frankreich, da Frankreichs Sache aufgehort hatte, bie feines Regentengeschlechtes ju

<sup>\*)</sup> Bab. Reg. Bl. 1811. G. 118. §. 30.

<sup>\*\*)</sup> Servono a comprovare la condota riprovabile da Lei tenuta nel Governo della Diocesi di Costanza le dispense dall' obbligo di recitare le ore Canoniche accordate a più Ecclesiastici nella qualità di Vicario Generale di Costanza. Denkschrift über das Berkahren des römischen Hofs bei der Ernennung des Freih. v. Wessenberg zum Nachsolger im Bisthum Constanz. Karler. Müller, 1818. Fol. S. 22 ff.

fein. In feiner Jugend zeigte er große Deigung fur Biffenfchaft und Runft, und alle Mittel ber Bilbung murben gur Entwickelung feiner gludlichen Unlagen angewendet. Reigung und Umgebung vereinten fich, ibm in Erweiterung feiner Renntniffe gu bienen, und felbft feine gefell. fchaftlichen Berhaltniffe, Die er fich nach feinem Gefchmad mabite, trugen bagu bei. In die geiftreiche Gefellichaft ber berühmten Frau von Stael gezogen, theilte er bie Belehrung und Unterhaltung berfelben und ichiof fich ibr burch bie Banbe ber Bermanbtfchaft an, inbem er fich mit einer Enfelin Deders vermablte. Unter ber Raiferregierung befleis bete er mehrere Stellen mit Musteichnung und ward befonbere im biplos matifden Sache gebraucht. Go fab mar ibn abmechfelnd in Illprien und Spanien, ju Bien, Prag und Barichau. Da er 1814 in bie Rammer ber Pairs getreten, mar ibm bas Dittel geboten, in biefer boben und felbftftandigen Stellung ben gangen Berth und Reichthum feines Beiftes und Gemuthe gu entfalten, Bielfeitiges Wiffen, eine grund. liche Renntnig ber Staaten und ihrer Berhaltniffe, ber Beburfnille und Unipruche ber Beit, eine mannliche Freimutbigfeit und ftrenge Redlichkeit geichneten ibn bier, wie in feiner gangen Laufbabn, aus. Dit folden Gaben und Gefinnungen mußte er ben Parteien bes Tage oft gegenüberfteben. Bas aber auch bie Muefdweifungen und Berirrungen ber Beit, Die er nie theilte, an ihm ju tabeln fanden, bie allgemeine Uchtung tonnten fie ihm nicht eptziehen. Gein offentliches wie fein Pripatleben blieb vorwurfefrei. In bem Projeffe gegen ben Marichall Den geborte er gu ber fleinen Bahl ber Ebelen, bie bas Dicht foulbig aussprachen. Gegen bie Profcriptionen und Erceptionegefebe trat er mit Dachbrud auf, erflatte fich gegen bie um fich greifende Dacht ber Polizei, melde bie einzige bewahrenbe und erhaltenbe Gemalt bes Staates gu merben brobt, gegen bie ungebubrliche Bofdrantung ter Preffe und alle bie Gefebe, Unordnungen und Befchluffe, in benen Regierungen, bie ben Bus frand ber Gefellichaft, wie fie fich geftattet hat und fortentwickeln mufi. burchaus verkennen, ju ihrem Berberben Seil und Rettung fuchen. Rach ben Greigniffen bes Juli von 1830, bie ein Burgertonigthum begrunden follten, ftand Broglie in ber Reihe ber Bohlwollenben und Mufgeflarten, Die ben Staat ber Theorie mit bem Staate, wie er in ber Birtlichteit, nach Lage, innern und außern Berhaltniffen gu geftale ten ift, ben Staat, wie er fein foll, mit bem Staate, wie er fein tann, in Ginklang gu bringen fuchten. In bas Minifterium berufen, zeigte er fich feines Berufes murbig, fo entmuthigend auch bie Lage, in ber er fich befand, oft auf ihn mirten mochte. Freiwillig gab er feine Stelle auf, und er mar vielleicht ber Gingige, beffen Entlaffung mit aufrichti= gem Bebauern aufgenommen marb, und bem ber unbefledte, ja ungngetaffete Ruf bei feinem Mustritte aus ber Bermaltung folgte, ben er in fie gebracht. Broglie's Laufbahn ift nicht gu Enbe. Mir haben biefe hoffnung, biefen Bunfch, im Intereffe Frankreiche, im Intereffe unferes Belttheils, im Intereffe ber Denfcheit, weil alle biefe Intereffen. auch nach bem Glauben Broglie's, ineinander fliegen, fich gegenfeitig

stie's Unstellung, wenn er sich dazu versteht, wird für eine Bürgschaft der Achtung und Dauet der Regierung gelten, in deren Dienst

D'as war die chrenvolle Meinung, die Broglie fin fich hatte und durch den Inhalt seines offentlichen Lebens auch verdiente. Ib sie die Meinung der Aufgeklarten und Wohlgefinnten, welche die Gewalt achten nicht nach bem, was fie in ihrer Rraft vermag, fondern nach bem Gebrauche, ben sie von ihrem Bermogen gemacht, nuch jest noch ift; magt hier unerdriert und unbeantwortet bleiben. Dhe Ungeheuer best Aprilprozessed von 1825, bas noch größere Ungeheuer einer Gesetzebung, ber ein schändlicher Morbversuch gegen den Konig und feine Familie zum Bormand diente, ein Ungeheuer, welches bas Berbrechen eines Bofewichts mit der Schwache und dem Leichtsinne einer charafterlosen Rammer ehe= brecherisch erzeugte, wird die Geschittite wurdigen. Die Geschichte voird" diese Gesege und die, welche sie ins Leben gerufen, wurdigen, wenn fie, aufgeklart burch den Erfolg , zugleich berichten bann, wie folche Mittel, schon verwerflich burch sich selbst, noch verwerflicher geworden sind, weil fie bem Zweite entgegenwirften, ben fie forbein folkten; wenn ffe zeigen fann, bag fie bem Ronigthum, bas fie erhalten und befestigen follten, verderblich waren Man wurde bie Weisheit und den Muth, womit die Regierung; in deingender Gefahr, die Frechheit zu zugeln verstand, bowundert haben, hatte fie ben allgemeinen Unwillen, bet biefer Frechheit galt, nicht vernitherisch benügt, um die Waffen, die ihr gegen biefe so boreitwillig gegeben wurden, gegen die Freiheit selbst zu brauchen. Dars uber wird die Geschichte vichten Wier bils Benehmen ber frankofischen wie uber bas ber spanischen Regferung, welche beide die Wehen ber freis fenden Beit mit graufanter Runft verlangerteit, und bie Durter zu erschöpfen und von einer Dungeburk zu entbinden. Sollte auch ber her zog von Brogitie bicfen Bobwliefficheilen muffenst bain wirde fein Beis spiel die trautige Erfastung bestätigen, das felbst der besfere Densch sich feiner Unschuld oft nur wuhmen barf, weil ihm die Stunde bet fchweren Bersuchung, und harten Prufung nicht geschlingen hat! Weißelm

Brougham (Heinrich), 1779 zu Edinburg geboten, stammt von einer alten, aber wenig begüterten Familie. Er machte seine Gebertelsstadt, wo'ssein weile beseiten ferem Zustande als in England sind, das Muho hat, sich von den alten Formen und den hergebrachten Institutionen wohrterlicher Seitest debt ber unschähdere Bortheil, daß sein Oheim von mutterlicher Seitest debt berühmte Geschichtschreiber Robert son, seine wissenschnstliche Bildung leitete. Diese nahm indessen eine Richtung, die seine spätere Bestimmung nicht ahnen ließ. Mit Vorliebe und besonderem Eiser ergab er sich den mathematischen Wissenschaften, in denen er so rasche Fortschritte machte, daß er, noch im jugendlichen Alter, in diesem Fache sich auf eine ausgezeichnete Weise versuchte. In seinem siedenzehnten Fache igab

- Card

1

. . .

:

1

-

0

e eine Schrift uber bas Licht beraus, bie mit Beifall aufgenommen. Ginem anbern mathematifchen Berte verbantte er feine Mufnahme in Die fonigliche Gefellichaft, gu beren Mitglied er 1803 ernannt Spater trat er feine Reife nach bem Continente an, wie bie Englander es zu thun pflegen, und machte zu Paris bie Befanntichaft. bes großen Burgere Carnot. Das Gebiet ber Speculation genugte inbeffen feinern miffenschaftlichen Streben noch meniger ale feinem Ebra anie, und er betrat bie Laufbahn bes Rechtsgelehrten, Die, in conftitutionellen Staaten. bem Talente bie meitefte Musficht eroffnet. Er ers marb fich als Unwalt einen großen Ruf, und bahnte fich burch ihn ben Beg jum Parlamente. Mit ben Ungelegenheiten bes Ctagtes fuchte er fich auf eine grundliche Beife befannt ju machen, und 1803 aab er ein umfaffenbes Bert über bie Colonialpolitit heraus, bas eine Ueberficht ber Gefene enthalt, melde bie Griechen, Carthager und Romer bei ibrer Colonifirung gu befolgen pflegten, und bann auf bie neuern Beiten ubergeht und bas bei bemfelben Gegenftanbe beobachtete Berfahren pruft. Brougham teigt in bemfelben ben Urfprung und bie Berbreitung bes, Regerhandels und erklart fich mit Unwillen über biefe graufame Berabmurdigung bes Menfchen und bie Berhohnung feiner heiligften Rechte. Bugleich fpricht er bie Soffnung aus, bag bie afrikanischen Comargen eines Tages ju bem friedlichen und rechtmäßigen Befige bes Bobens von Beftindien gelangen murben, ben fie und ihre Bater mit Schweiß und Biut gebungt.

Beinabe in berfelben Beit verband er fich mit mehrern jungen Dannern von Geift und Renntniffen gur Grundung einer Beitschrift Edinburgh review, die nicht ohne bebeutenben Ginfluß auf ben offentlichen Geiff und bie politischen Gefinnungen bes Landes geblieben ift. Da ein Progeg ber Berjoge von Rorburgh jur Entscheibung vor bas Dberhaus gebracht worben mar, begab fich Brougham nach London, um bie Cache in Derfon ju fuhren. Der große Beifall, ben er fich bier bor ben Schranten bes bochften Berichtehofe bes Reiche erwarb, beftimmte ibn, feinen Mufenthalt in ber Sauptftadt gu nehmen. Geine vielfaltis gen Berufsgeschafte entfrembeten ibn inbellen ben Ungelegenheiten bes. Staates und ber Menschheit nicht, benen er beftanbig ein marmes Berg voll Theilnahme bemahrte. Er behandelte bie große und michtige Frage ber Sanbelefreiheit mit Scharffinn und Berebfamteit. Kaft alle großen Manner, und gewohnlich bie größten, haben bas Schicffal, baf fie ihret Beit voraus find, und ben Samen ausstreuen gur fruchtbaren Ernte, Die erft fpater reift. - Gie befteben ben Rampf; ber Ruhm und ber Robn bes Sieges falle Unbern, am Tage ber Entscheibung, ju. Doch gebort Brougham ju ben feltenen Begunftigten, Die noch verwirklicht, menig: ftens anerfannt faben, mas fie gewollt und ale bas Beffere bargeftellt. Much bie Cache ber Sanbelefreiheit hat Fortfchritte gemacht und wirb, wie alle große Fragen ber Menschheit, ihre befriedigende Lofung finben. Gin Mifbrauch fuhrte Brougham 1810 in bas Saus ber Gemeinen ein, der Digbrauch bes Babirechte ber verfaulten Gleden. Es ift be-

merkenswerth, baf bie meiften ausgezeichneten Rebner und Staatsmanner auf biefem Wege zu einem Sige im Unterhaufe gelangten. Mißbrauch hatte bie Folgen eines weisen Gebrauchs. Der Herzog von Cleveland, ein Pair, ber zur Opposition gehörte und über die Wahl von Winchelsea zu verfügen hatte, etnannte ihn zum Stellvertreter bieses Orts im Parlamente. Brough am glaubte, nach fo manchen glan= zenden Erfolgen, sich ben Wählern ber Stadt Liverpool vorstellen zu burfen, um ihr Reprafentant zu werden, hatte aber zum Mitbewerber Canning, ber ihm vorgezogen warb. Ginem Canning nachzuste= hen, darin lag felbst fur Brougham keine Demuthigung; diefer schien indessen die Zurucksetzung schmerzlich zu empfinden und wollte fich mit bem redlichsten und entschlossensten Staatsmanne, ben England in ben neueften Beiten hatte, nie recht befreunden. Brougham zeigte sich unermublich in seinen Bestrebungen für die Sache ber mahren Freiheit, die Interessen seines Landes, die Rechte bes Bolkes. Mit der ganzen Macht seiner Einsicht und Beredsamkeit trat er der Reaction entgegen, die sich, besonders seit 1815, in den Maßregeln und Absich. ton der Regierungen offenbarte. Für den Primgir : ober Elementarunterricht, bas erfte und wefentlichfte Beburfnit ber untern Stanbe, verwendete er sich mit Eifer und Beharrtichkeit, und ba dieser wichtige Gegenstand, 1818, im Parlamente gur Sprache fam, zeigte er eine Wiels feitigkeit ber Renntniffe und einen Ernft bes Willens, die felbst feine Gegner in Erstaunen setten und bei jedem Unbefangenen Unerkennung fanden. Sein Entwurf einer Nationalerziehung ist ein bleibendes Denkmal, das er sich gefett. Aber alle Vorschläge dieser Art hatten ihre Zeit noch nicht gefunden. Die Vernunft, das Recht, selbst bas wohle verstandene Interesse, das mit Vernunft und Recht nie im Wiberspruche stehen kann, woren für ihn, gegen ihn aber, was machtiger ist, die Vorurtheile, die Ueberlieferung, die Vorrechte und Begunstigungen ber Stande und Korperschaften. Auf gerabem Wege war bem fraftigen Kampfer nicht beizukommen; man wählte ben verschlungenen ber Arglist, ber Luge und bes Betrugs. Brougham ward als ein Feind ber Kirche und ber Berfassung bes Landes, wie sie als ein heiliges Bermachtniß von den Batern gekommen waren, bargestellt, als ein Berachter ber Gesege und Sitten seines Lanbes, ber seine antinationale Vorliebe für Nordamerika und Frankreich nicht verleugnen konne.

Die Art, wie er die Sache der Königin führte, die Georg IV. des Chebruchs anklagte, war nicht weniger ehrenvoll. Dieser schmähliche Prozeß, den der König vor dem versammelten Parlamente sühren ließ, erniedrigte die Krone und besteckte die Persönlichkeit des Mannes, der sie trug. Brougham hatte für jene die zarte Schonung, die ihm für diese oft unmöglich war. Dieses Verdienst muß man dei Brougham, der die Dessentlichkeit mit allen ihren Folgen sonst nicht zu scheuen pslegt, in Unschlag bringen. Bei den Verhandlungen über die sogenannte Emancipation der Katholiken — 1828 und 1829 — zeigte er sich in der ersten Reihe und wirkte kräftig zu dem Erfolge einer Maßregel,

th, venn sie auch kaum eine halbe war, boch hem Richte und ber Amschildlicheit etwas näher kam. Seinen schünlten Sieg seitete er in simm merkvouteligen Antage, die Verkesseung in England betressen indem Verschusse und die Strafgesigebung in England betressen, für den er im Unterchaufe siehen volle Etunden spach, die betresse eine ber vouwbessen volle Strafgesigebung nach die beitre eine ber vouwbessen die Straugham werden die Verschussen der Verschussen der

Da, im Commer bee Jahres 1830, ein Weben ber Freiheit burch amfern Welttheil ging, und in ben Regionen barter, verhafter Knechtfchaft bas Beben gum Sturme warb, ber Throne brach, fiel auch bas Minifterium Wellington und in ihm eine große Soffnung bes rudgangigen Theile von Europa. Der eble Bergog, ale ftebe er vor einem Beere, bem er eine Schlacht anzubieten Die Belegenheit gunftig fand, erflarte im Parlamente, er halte eine Reform beffelben fur unnut und fchablich. Brougham trug fogleich auf biefe Dagregel an, bie beifals lig aufgenommen marb. Der Bergog von Bellington trat ab unb Graf Gren an feine Stelle. Diefer bot Brougham bie bochfte Burbe bes Reichs, bie eines Ranglers, an. Diefer nahm feinen Unfrand, bas neue Cabinet ju unterftuben, marb, im November, unter bem Titel Brougham and Baur jum Baron ernannt und ließ fich, als Dras fibent bes Saufes ber Lords, auf bem Bollfack nieber. Dit welchem ausbauernben Rleife, mit welchem Muthe er an biefer Stelle feinen ernften und fcmeren Beruf erfullt, bas miffen wir, und wie er alle Dagregeln gunt Beften bes Landes ohne Menfchenfurcht unterftust und ben Sag ber Taufenbe, bie von Digbrauchen leben, immer ichwerer auf fich gelaben bat. Er zeigte fich in Bort und That feinem Glauben aufrichtig zugethan, und mit Bergnugen fab ihn ber Freund ber Wahrheit und bes Rechts über Die frommelnbe Scheinheiligfeit ber fetten Pfrunbner ber Sochfirche unb bie politifche Gleisnerei ber ffarren Ariftofratie bie Beifel fchwingen. Dod ift bas Drama, bas eine Schickfalstragobie ju werben fcheint, in welchem auch Broug ham eine Rolle jugefallen, nicht ausgefpielt; noch find wir im Acte ber Berwidelungen, bie fich furchtbar ju entwirren broben. Brougham wird fo menig als wir ben Musgang feben. Doge er, fich felbft und ber Cache treu, bie er gu ber feinigen gemacht, bie Rolle bis gum Enbe bes Spielers - ba wir bas Griel felbft nicht enben feben - burchführen.

Brutto : Ginnahme, Brutto : Ertrag, f. Ginnahme

und Ertrag.

Budbruderfunft. Die Sprache ift bas von ber Gottbeit bem Munchen gelchente Saurentiet, men faltig zu werben b. b. Berfand und Bernunft, Gefühl umd Eintidfeit, zu weichen Allen et bis die Anlage ober Fähigleit bat, zu wirklichen und thatigen Kaften in fich felbst und wechselwie Einer im Andern zu entwickein, zu nahr Staats ekryton. III.

3

ren und fortzwölden. "Nur mit der Organisation zur Rede", sagt Herder, "empfing der Mensch den Athem der Gottheit, den Samen zur Vernunft und ewigen Vervollkommnung." "Bon der Rede hängt Alles ab, was Menschen je auf der Erde Menschliches dachten, wollten, thaten und thun werden: denn Alle liesen wir noch in Wäldern umher, wenn nicht dieser göttliche Doem uns angehaucht hätte und wie ein Zausberton auf unsern Lippen schwebte. Die ganze Geschichte der Menschscheit, mit allen Schäßen der Tradition und Cultur, ist nichts als eine Folge der Rede." "Durch sie ist meine denkende Seele an die Seele des ersten und vielleicht des letzten denkenden Menschen geknüpft. Kurz! Sprache ist der Charakter unserer Vernunft, durch welchen sie allein Ges

stalt gewinnt und sich fortpflangt." -

Aber das unmittelbare Geschenk ober die unmittelbare Unstalt ber Natur ober Gottes ist blos bie Sprachfahigkeit; bie Entwicklung und Ausübung berfelben, alfo bie Bildung wirklicher Sprachen und ihre fortschreitende Bervollkommnung an Rlarheit, Reichthum, Rraft, und zumal die Ausbreitung ihrer wohlthatigen Wirksamkeit durch Erweiterung des Kreises und der Dauer ihrer Ber= nehmbarkeit und Berständlichkeit blieb dem Menschen selbst überlassen. Aber ber menschliche Geist, indem er seine schaffenden Rrafte biefer Aufgabe zuwendet und dem Biel ihrer moglichft voll= fanbigen Losung unermudet mit immer neuen Erfindungen oder Ber= besserungen entgegenschreitet, handelt mahrhaft im Sinne der Gottheit, und jeber Erfinder eines weitern Mittels zu bem heiligen Breck, jeber Verbesserer ber bereits erfundenen erscheint als Werkzeug bes gottlichen Willens. Wer also sich vermäße, dem auf solchem Wege wandelnden Beifte Einhalt zu thun ober ber Wirksamkeit feiner, ben hochsten Natur= zweden, namlich ber Beforberung ber humanitat, bienenben Scho= pfungen ein gebieterisches: "bis hieher und nicht weiter!" entge= genzusegen, oder burch listige Gegenanstalten jene kostbare Wirksamkeit auch nur zu verkummern — ber erklarte hierdurch entweder eine fundhafte Auflehnung gegen ben Willen Gottes ober ein aus trauriger Berblenbung oder Befangenheit stammendes Nichterkenn en desselben.

Bon der Ersindung und Fortbildung der Sprachen selbst, und von dem ihnen allen wunderbar eingeprägten Stempel des allgemeinen Menschengeistes wie des besondern Nationalgeistes und Charafters haben wir hier nicht zu reden. Nur auf die zwei großen Erssindungen bliden wir, wodurch allererst möglich ward, daß die Sprache ihre hohere Bestimmung erfülle, daß sie nämlich werde ein Organ der Geistes und Gemüthsmittheilung, nicht nur zwischen wenigen, sondern zwischen allen zügleich Lebenden, und nicht nur zwischen diesen, sondern auch zwischen allen frühern und spätern Gesichlechtern der Menschen, folglich ein die gesammte Menschheit umschlingendes Band, ein der ganzen Menschheit heiliges und kostbares Gesammtgut. Schrift und Buchdruckerkunst sind diese

131 - 111 - 111

Erfindungen, die lette ber unmittelbare Begenftand unferer gegenwar-

Buchftaben fdrift und Drud baben gwar auch ale Sauptmittel ber eigentlichen Sprachbitbung gewirft, b. b. zu mehrerer Beffimmung. Reinigung, Bereicherung, überhaupt jur fortichreitenben Bervolltomm. nung ber Sprachen machtig beigegengen, ja es ift ohne fie eine bobere Musbilbung berfetben taum gebenebars aber wir bliden fur jest von Diefer Gimpirfung meg und porerft nur auf bie Unentbebriichfeit ber beiben Erfindungen fur bie Berbreitung und geficherte Dauer ber burch bie Sprache (nehmen wir an, fie fei fcon obne Schrift gu bochfter Musbilbung gelangt) mittbeilbaren Ertenntniffe, Sbeen, Gefühle, überhaupt ber einem großern Rreife gewibmeten Hebertieferung. Die munbliche Rebe ift jebenfalls blos einem Eleinen Rreife unmittelbar vernehmlich, und jebe meitere Mittheilung burch bas Drgan ber urfprunglichen Borer an Anbere ber vielfachften Berfatifcung, burch Bergeflichteit, Difverftanbnif ober bafe Abficht, unausweichlich preisgegeben. Much find ihre Ginbrucke mur vorübergebend, ober augenblidlich, b. b. in Begug auf Kortbauer ober Erneuerung von ber Treue bes Gebacheniffes abbangig, folglich unguveriaffig und meift in turger Frift vollig verschwindend. Die Schrift, welche an die Stelle ber fcnell verhallenden Sprachlaute fichtbare, beharrliche Beichen fest, bilft biefen Mangeln ab, boch in unenblich berfchiebenem Grabe, je nach ber Befchaffenheit folder Beiden und ber Mittel au ihrer Bervorbringung. Schon Die Schriftmalerei ober Bilberfchrift, fo mubfam und fo befchrantt auf nur wenige, folder Darftellung empfangliche, Gegenftanbe und auch fo ausgefest bem Difeverftanbnig ober bem Bergeffen ibrer urfprunglichen Bebeutung (wenigstens ber, bie blos im 2111gemeinen bargeftellte Thatfache ober 3bee naber charafterifirenben, befonderen Dris : und Beit : Beftimmungen, überhaupt umftanblis dern Musfuhrungen) fie ift, glebt ber Ueberlieferung eine toftbare und bie Kortpflangung burch blos gesprochene Worte mefentlich unterflusenbe Sulfe. Ihre Umwanblung in Bieroglophenfdrift, b. b. in fom: bolifche Bezeichnung, vermehrt und erleichtert ihre Unwenbbarteit, wenn auch auf Untoften der Deutlichteit. In noch großerem Dage gefchiebt biefes, wenn man neben ober ftatt ber fymbolifchen Beichen millfurliche fest, beren Bebeutung fobann ale rein funftlich, nur burch bas Gebadenif tann feftgehalten, aber auf alle gebentbaren Gachen mag ausgebehnt werben. Doch erft burch bie Bertaufdung ber bie Gachen felbit - naturlich ober fymbolifch - barftellenben Beichen mit folden, welche bie Ramen ber Sachen, überhaupt bie Sprach. laute, momit Gebanten ober Empfinbungen ausgebrudt merben, anbeuten, gefchieht ber Uebergang gur mahren Schrift, und erft burch bie (ber unbebulflichen, wiewohl noch heute in Gina ublichen Borter : und auch ber Gylben : Schrift unenblich voranftebenben) Buch: faben : Schrift, b. b. burch bie Muftofung ber articulirten Zone in ibre einfachften und baber wenig gablreichen Clemente (Buchftaben

genannt) und beren Bezeichnung burde willkurlich bazu ausgewählte Charaktere wird ber große Schritt gethan zur leichten und zuverlaffegen Ueberlieferung mitht" nur ber Worte jebes Redenden (infofern fie ber Aufzeichnung werth erscheinen) als bes Erzählers, Dichters, Leho rere, Gefetgebere u. f. m., fonbern auch ber stillen Betrachtungen und Empfindungen best ein famen Denters, beren Gedachtniß er fich felbst ober Unbern aufbewahren will, an Mitwelt und Nachwelt. Durch diese große, fast wunderahnliche Erfindung (deren unbekannten Urheber auch wirklich bie Sage mit ber Glorie eines Wunderthaters ober Halbgottes : umgibt) wird die getreue Mittheilung jedes von irgend einem Menfchen Gebachten, Empfundenen, Erzählten ober Innegeworbenen an' alle andern ; von ihm nach Raum und Zeit wie weit immer entfernten Menschen möglich; boch freilich noch nicht sofort in vollem Mage ober bem Beburfniß ber Menfchenbilbung entsprechenb, sondern, je nacht ber Beschaffenheit ber Schreibe = Art und ber Schreib = Materialien und namentlich ber Bervielfaltigungsmittel ber Schriften, bald mehr, bald weniger leicht ober schwer, schnell ober langsam verwirklicht.

hen begrabenen Geschlechter, kostbare, vielsach lehrreiche Geschichten, Glausbensbucher, Gesetze und Rechte, Meisterwerke des Genies in schöner und ernster Wissenschaft, sind mittelst dieser unschätzbaren Ersindung durch die lange Nacht des Mittelalters theils unversehrt, theils wenigsstens in köstlichen Bruchstücken zu uns gelangt; die uralte und die classische Welt sind dadurch mit der neuen und neuesten in unmittelbare geistige Verbindung gebracht, der Civilisation der letztern eine edle Grundstage und vielsach bestimmende Richtung ertheilt und, was die Weiser der grausten Vorzeit dachten, lehrten und geistig schusen, zu einem ganz unverlierbaren, auf die spätesten kommenden Geschlechter sich vererbenden

Befisthum gemacht worben.

Aber bie Fulle solcher Wohlthaten, zumal die Sicherstellung ihrer Fortbauer, die Allgemeinheit ihrer Werbreitung und ihre leichte Buganglichkeit für Jeben find erft aus einer weitern großen Er findung hervorgegangen, welche, ohne am innern Defen ber Buch= Stabenschrift (Bezeichnung ber Glemente ber Sprachlaute, b. h. ber Buch= staben, burch willkurlich bafur bestimmte Charaktere ober sichtbare Marfen) etwas zu andern, blos bie Urt bes Schreibens umwandelte, namlich an bie Stelle ber Sand = Schrift eine Maschinen = Schrift feste und baburch bie Bervielfaltigung ber Schriftwerke, bie ursprung= lich langsame, muhselige, kostspielige und ben Gefahren ber Unrichtigkeit ober Verfälschung fortan unterworfene, zu einer wunderbar schnel= len, leichten, wohlfeilen und möglichst zuverlässigen, b. h. correcten und gleichformigen machte. Die Buch brudertunft ift biefe Erfinbung, eine burch ihre Wirkungen fo unermeßlich gewaltige und fegenreiche, für bas Schickfal ber ganzen Menschheit fo entscheidend bestimmende, baß man sie, ob auch allernachst hervorgegangen aus bem Geiste eines Mames obie et big en gefielen: Manner, bennacht fäglic als Frucht; einer gottlich en Erfeu chrung, berfelben, als gang eigentliches, wenn; auch nicht unmittelbares, decheung ausezem ablie "Degaan verliebe,

nes Gefchent bes Simmels betrachten tann. Jahr sid

Die Ermagung ber Beit und ber Beltlage, morein bie große Erfinbung fallt, bient folder Unficht gur einbringlichen Befraftigung. Detre fie fruber gemacht worben, in ben finftern Sabrhunderten bes wilban-Rauftrechte und bes weltbeherrichenben Dilbebranbiemus; jo hatten big; Bolfer ihren Werth gar nicht erfannt, ober, mofern banon eine Unmens, bung im Dienfte bes Lichte und bes Rechts mann perfucht morben? for batte bie vereinte Macht bes Schwertes und bes Rrummftabes bie jugenb= liche Dreffe ohne Drube unterbrudt ober gefeffelt, und ber Gemalt. gumal ber geiftlichen, ausschliegend bienftbar- gemacht. Der Bannftrabl mare gegen bie profanen Buchbruder und auch gegen bie Lefer pros faner Bucher gefchleubert unb, wie von ben agyptifchen Drieftern bie: Sieroglophe und von den inbifden Braminen bie Schrift, fo jest von; ber driftlichen Dierarchie bie Dreffe als Gigenthum ber Rirche in Unfpruch; genommen und gum Bertzeug bes Aberglaubens ober ber bleibenben Geis ftesunterjochung migbraucht worben. Gie aber erichien gerabe in ber perbananifreichen Epoche bes im Abenbland wieber angebrochenen Lichtes umb bes bereits hoffnungevoll begonnenen Rampfes ber Beiltesfreiheit gegen Geiftestprannei, fo wie auch ber burgerlichen Freiheit gegen Bringberrichaft, mo jener, um ihr ben Gieg uber biefe gu fichern, eine fchnelle und machtige Gulfe vonnothen war. Bereits mar bem Defpotismus burch bie ichon geraume Beit fruber ins Leben getretene Erfindung bes Schieffpulvers eine furchtbare Baffe verliehen worden und burch bas begins nende Emportommen ftebender Deere hatte bie Gefahr fur bie Boly fer fich brobend genabert, bereits mar auch ber Silbebranbiemus burch, bas Berlangen nach Reform, meldes in Conftang und in Bafel erflungen, aufgefchrecht worben, und ein mit vermehrter Lebhaftigleit und mit Baffen ber Lift wie ber Gewalt geführter Rrieg wiber bas aufa bammernbe verhaßte Licht mar bie Rolge bavon. Satte in bem Beitpunkt, ba Buther bas Panier ber Gemiffenefreiheit erhob, bie taufenbftimmige Preffe noch nicht gelebt, ja hatte fie nicht ichon zwet Menichenalter frus ber begonnen, ibr mobithatiges Licht auszustreuen und bie Rationen empfanglich fur bie Lebren ber Reformatoren ju machen, fo hatte bas melte umfebrenbe Bert ber letten, bas guch unter ben begunftigenbften Umg flanden immer noch unendlich mubevalle und gefahrliche, wohl nimmer vollbracht merben tonnen. Miebann aber hatte Guropa in bleibenbe Racht, in ben teauriaften Beiftesichlummer verfinten mogen. Der geiftliche und mit ibm (fei es bienenb, fei es berrichenb) verbunden auch ber weltliche Defpotismus batte bie Rationen allgemaltig unter bie Ruge getreten und bie etwa jest erft erfunbene Buchbruderfunft batte fie nimmer erlofet, fo menia ale in ben Lanbern, worin bas Pfaffentbum über bie Deformas tion enticheibert fiegte, wie g. B. in Opanien ober im Rirchem ftagt, Die allbort in fcmabliche Feffeln gelegte Preffe mabrend bes Laufes von brei Jahrhunberten (bie neueften Greigniffe find meift bie Dirfung auswartigen Ginfluffes) vermochte, bie Debel bes Aberglaubens ju gerftreuen und mit ben erwarmenben Strablen bes Lichts und ber

Freiheiteluft bie verfinfterten Daffen au burchbringen.

Bas aber bie Preffe unter gunftigen Berhaltniffen ober auch nur amter folden, bie nicht allau feinblich ihrem Birten fich entgegenftellen. fur herrliche Fruchte gu bringen fabig, ja naturlich berufen ift, und wie unermeflich bie Bobithaten find, bie auch wirflich von ihr aus, trot mancher gewaltsam und funftlich ibr entgegengethurmten Sinberniffe, über bie Rationen und mittelbar uber bie gefammte Menfcheit gefloffen finb. tebrt ichon ein fluchtiger Blid auf ihre Natur und Geschichte, verglichen

mit jenen ber einfachen Schreibefunft.

Bor Erfindung ber Buchbruckerfunft mar es auch bem Talentvollften. Bigbegierigften, burch burgerliche Stellung Begunftigtften und mit pecumigiren Bulfemitteln Beftverfebenen außerft fcwer, fich eine umfaffenbe wiffenfchaftliche Bilbung anzueignen. Die Bucher maren felten, ber Unfauf eines einzelnen Manufcripts von Bebeutung und Umfang war - jumal vor ber Erfindung bes Linnen : Papiers - leicht fo toftfpielig als heut ju Tage ber Untauf einer mafigen Bibliothet, und nebft bem Gelbe mar erft noch bie Gunft bes Bufalls nothwenbig, um gur Renntnif ober gum Befis folder Manuscripte gu gelangen. Der Beift bes nach Wiffenfchaft Durftenben, ber leicht juganglichen, belebrenben Mittheilung fruberer ober auch gleichzeitiger, jeboch entfernterer Denfer und Korfcher beraubt, ober auf weniae, vereinzelte Berührungspuntte mit benfelben befchrantt, fab fich fast ausschließend an bie eigene Rraft und Dube gewiesen und mußte baber - anftatt ba fortfahren gu tonnen, wo die Borganger fteben geblieben - untunbig ber frubern Entbedungen, jebesmal faft von vorn anfangen, und tonnte alfo, menn er auch fur fich felbft ben Ruhm ber Benialitat ober bes rafflofen Stre= bens errang, bie Biffenichaft an fich nur wenig forbern. Gelbft tonig= liche Schafe - verwendet ju Unschaffung ber theuerften Berte ober etwa zu Reifen Behufe perfonlicher Unschauung und Besprechung - tonnten folchen Mangel nicht beilen, und um fo weniger vermochte ber in befchrankteren Bermogensumftanben Befinbliche benfelben burch irgend eine Unftrengung ju erfeben. Biele und gerabe bie mobithatigften Bulfemittel, beren jego ber Freund ber Biffenschaft fich erfreut. bestanden vor ber Buchbruckertunft nicht und fonnten gar nicht besteben. Bie batte man, befdrantt auf blos banbidriftliche Dittheilung. baran benten fonnen, jene großeren, umfaffenberen, bie Beiftesfruchte bon Jahrhunderten ober bon ber Gefammtheit ber Beitgenoffen in fich fchliegenben, ober bie Zag fur Zag neu angestellten Untersuchungen, Beurtheilungen und Beleuchtungen von Lehrmeinungen und Thatfachen und beren Ergebniffe mittheilenben Werte hervorgubringen, welche beut gu Tage ben Stubien fo vielfache Erleichterung und bem Beiftesblick eine fo ausnehmend erweiterte Musficht gemahren ? Done Dreffe befaffen mir feine, ober nur wenige und fummerlich ausgeftattete, Borterbucher

alte Att, teine erichaligen Sammlungen ober fortlaufen ben Riederla gen von Berichten, Entdedungen, Anschien umd Erteiveshandlungen über geldete Gegenslände oder historische Merkvulrdigktiten, kine tri tischen umd periodlichen üterarischen Bulkter, kine großen, bie vereinte Geschiedthäussich Wieke in Anspruch enhanden Werke, wie allgemeine ober besondere Encytlopablen u. bgl., und es wäre sonach, obshan freilich das Enzie iederzie, wenigkens in einer ober der andem Sphäre, sich Balan zu brechen im Stande bleibt, democh bie univerfalistische Wilden gleich dem Antenvollsten gang unmöglich, und and in jober einzelem Sphäre die Alchiqkeit oder Bellstemmenheit umbergelichbar schwerze zu erreichen gewesen; die von Natur minder reich Braabten aber bitten, bei allem Esste des Lutums, doch dem

net bes bobern Biffens ftete ferne bleiben muffen.

Die Schwierigkeiten und Sinberniffe, womit foldergeftalt jeber Gingelne bei feinem Streben nach Erkenntnig zu ringen batte, festen naturlich und noch wirtfamer auch bem Fortichreiten ber Biffenichaft im Gangen fich entgegen. Roch andere nachtheilige Umftanbe famen aber bier bagu. Bor Erfindung ber Buchbrudertunft mochten leicht bie fconften Entbedungen bes Ginen allen Unbern verborgen bleiben ober - bei bem jebenfalls bochft beschrankten Rreife ber Mittheilung - wieber vergefa fen merben. Dagegen mochten bie großten Grethumer, welche in Schriften niebergelegt maren, aber etwa nicht gur Renntnig Derjenigen famen, bie fie nach ihrem beffern Biffen batten berichtigen ober miberlegen fonnen, unbefampft im Buche fortichlummern und, wenn biefes fpater an's Tageslicht fam ober auch wenn eine frubere Biberlegung wieber vergef= fen mar, Die verderblichften Taufdungen bervorbringen, und auch bie verftanbigften Forfcher auf noch weitere Ubwege fuhren. Ueberall gab es feinen gemeinfamen Schab ber Erfenntnis, womit jeber Einzelne gum Frommen ber Gefammtheit hatte muchern und ber fich burch Die fortgefehte Arbeit ber Gefchlechter immermahrend und bis in's Unenb: liche hatte vermehren fonnen. Allem bem ift auf's Bollftanbigfte abgebolfen burch bie berrliche Buch bru derfunft. Durch fie ift, wie Derber fo fcon fagt, "bie Gefellichaft aller Dentenben in allen Belttheilen eine gesammelte und fichtbare Rirche geworden". - Ungablige Arbeiter mochten von nun an mit unermeglichen Bulfemitteln und gemein fam ben Prachtbau ber Biffenschaft meiter fubren unb jebes Befchlecht bem nachfolgenben ben geficherten Fortbefig bes Errungenen fowohl ale aller Mittel gu weiterer Erwerbung hinterlaffen. Bor Erfindung ber Buchbruderfunft blieb folcher Fortbefit immer nur fcwantenb. Fruber mochte bie jebenfalls nur befchrantte Babi von Ub: Schriften ber - etwa ben Inhabern ber Gemalt verhaften - Bucher und die geringe Ungahl ber vorhandenen Bucher überhaupt einem liftigen Defpoten ober einem Berein von Gewaltsherrichern ben Gebanten und ben Muth einflogen, bas ihnen Gefahr brohende Licht ber Bahrheit burch Bertilaung ber ihnen mißfalligen ober gar aller Bucher überhaupt gu erfliden. Sat boch ichon vorlangft in Gina ber Thronrauber IfchiHoang = Li einen solchen Bücherbrand verördnet und ausgeführt. Heut zu Tage aber ist zwar noch möglich, das Erscheinen oder die Verbreitung einzelner erst werdender oder kaum gedruckter Bücher zu verhindern oder niederzuschlagen: doch ein Vertilgungskrieg gegen alse bereits vorshandenen, in unbeschränkter Vervielfältigung und in unzähligen Privatzbibliotheken zerstreuten Bücher würde selbst einem weltbeherrschenden Napoleon — so große Lust er auch dazu sühlen möchte — zu schwer und, ohne allen beabsichtigten Erfolg, nur zu seiner ewigen Schande aussund, ohne allen beabsichtigten Erfolg, nur zu seiner ewigen Schande auss

schlagend fein.

Nicht nur die Gelehrten = Republik, und nicht nur die Wiffenschaft an sich haben bergestalt burch bie Buchdruckerkunst unermeglichen Gewinn errungen, sondern, was noch wichtiger ift, bas Licht ist durch sie auch in die Massen ber Bevolkerung geführt, die Erkenntniß, wenigstens in ben bem Menschen und Burger wichtigsten Dingen, auch den niedrigsten Claffen zuganglich geworden. Dhne bie Preffe murben wir feine hinreichend verbreiteten Bolfsbucher, feine bem Elementar=Unterricht in den gemeinent Schulen, feine ber jedem einzelnen Stand ober Beruf eigens nothigen Bilbung gewidmeten Schriften, wenigstens weitaus nicht in genügender Eremplarien-Iheilnahme an ben Fortschritten ber Erkenntnis beraubt und die Scheibewand zwischen ber gelehrten und ber ungelehrten Claffe nimmer niebergeriffen worden fein. Die Preffe erft hat moglich und leicht gemacht, ben Unterricht über alle Stanbe zu verbreiten, bie gange Ration zur Erkenntniß ber Menfchen = und Burger = Rechte und Pflichten heran= zubilden und fo bie Idee eines mahren Rechtsstaates, b. b. eines auf allgemeines, namlich allen natutlich Bollburtigen gemeinfames, Gefellschaftsrecht und auf die Berrschaft eines vernünftigen Gefammtwillens begrunbeten, ju verwirklichen. Welches auch bie positiv bestimmten Formen einer Berfassung feien: fie ist rechtlich unb bas Gemeinwohl verbürgend, nur insofern neben der Thatigkeit ber pofitiv aufgestellten Gewalten eine lebenskräftige offentliche Deis nung besteht, welche bieselben controlire ober leite. Rur burch bie Dreffe kann in einem ausgebehnten Staat eine foldhe offentliche Deis nung erzeugt werben ober in zuverläffige" Erscheinung treten. Ihr also ift gegeben, bie Regierungen zum Guten, zu jeber zeitgemagen Reform, zu jeder heilsamen Daspregel zu lenken; ihr ift in letter Instanz bie Garantie alles offentlichen und felbst alles Privattechts Sie endlich hat eine Rednerbuhne errichtet, von welanvertraut! der man gleichzeitig zu Millionen fprechen, berfelben Berftanb und Gefühl für bie Bedürfnisse bes Augenblicks in Unfpruch nehmen und baburch eine zur Abwendung bes Unheils ober zur Bereitung bes öffentlichen Wohles entscheibenbe Gemeinschaftlichkeit ber Rich-Sie erhalt die Staatsburger in fortlaufen= tung erzeugen kann. der Kenntniß ber das Gesammtwohl berührenden Angelegenheiten, und ben Weltbürger in jener ber für bie allgemeinen politischen und hu=

mumn. Interessen nichtigen Ercigniffe und Untstände, und belehrt auch irben Einzelen Dag für Zug fier be auf feinen befendem keines beraf oder auf jeinen bestehrt beraf der auf jeinen bestehrt beraf oder auf jeinen bestehrt beraf der bei bei bei die Beraften ber nicht werden gestehrt geftel beraften ber bestehrt geftel beraften ber alle mei ber der befondern Aretheit bestehrt geftel beraften ber der befondern Aretheit bestehrt geftel beraften bei bestehrt gestehrt ge

So mannichfaltige und mabrhaft unermefliche Wohlthaten fpenbet bie Preffe ober ift geeignet, fie au fpenben. Bem berbanten mir bas unfchabbare Gefchent ? - Etwa bem Staat ober ben Staatenlen. Bern? Babrlich nein! Manche icone Entbedungen font und manche Beforberungemittel ber Sumanitat gwar gingen von Staaten ober Regierungen aus ober gebieben wenigftens nut burch berfetben wirtfame Unterftubung. Go viele ber großen geographifchen Entbedungen wie jene bes Baseo be Bama und felbft bes Cotumbus - fo auch mande reichbegabte Grundungen fur Runft und Biffenichaft, Religion und Sanbel, fo bie Schusanstalten degen ble Deft und gegen bie Doden, viele fegenreiche Bobithatige eiteanftalten at. a. m. Doch bie allergroften und enticheibenbften Forts fchritte ber Sumanitat find nicht bas Bert ber Staaten, fonbern bes freien Denfchengeiftes gemefen, ber ba freilich ale Bebingung feiner nach Mußen gebenben und geficherten Birtfamteit bas Leben im Staate vorausfest, boch unabbangig von ibm, blos aus eige: ner inmobnenber Rraft feine Wunder hervorbringt. Gang vorguglich ift biefes von ber Buchbrudertunft mabr. Diefelbe ift nichts Unberes, ale ein Theit - und gwar ber vollenbenbe Theil - ber aus ber innerften Ratur bes Menfchen, b. b. aus feinem machtigen Briebe, fich mitentheilen und Mittheilung zu empfangen. bervorgegangenen großen Runft ber Oprache, bie ba in fich faffet nicht blos bie munbliche Rebe, fonbern auch bie ber Mugen, Dies nen und Geberben, fobann jene ber Schrift und enblich ber gleichzeitig raufend und taufenbmat rebenben und fchreibenben Preffe. Diefe gottliche Runft ber Mittbeilung von Gebanten und Gefüh. len, biefes beilige, bie Denfdheit umfdlingenbe Band ift baber auch bas wefentlich freie und unantaftbare Gigenthum ber Dens fden, nicht minber ale bie mitgutheitenben Gebanten und Gefühle felbft; teine willturliche Schrante tann ihrer Musubung gefett merben, fonbern blos jene bes Rechts gefe bes, welchem namlich alle Subdren ber außern Bechfelmirfung ber Denichen unterfteben und beffen einziges Princip bie Dichtverlegung ber gleichen Freiheit 21: ler ift.

Da wir nach, unserem Standpunkt allernachst nur bie allgemeine politische und humane Bedeutsamfeit ber Preffe in's Huge zu faffen haben, fo durfen wir bei der Gefchichte ihrer Erfin= bung nur wenig verweilen. Denn fur jene allgemeine Bedeutsamkeit find Baterland und Drt ber Erfindung und Name ber Erfinder ziemlich gleichgultig. Much ift wohl keiner unserer beutschen Leser, der nicht mit gerechtem Dankgefühl und patriotischem Stolze bie Ramen ber Saupt= erfinder in liebender Erinnerung truge, zumal den Namen des trefflichen (aus einem alten mainzischen Rittergeschlecht stammenden) Johann Gutenberg von Sorgenloch (von vaterlicher Seite eigentlich Genß= fleisch zu nennen), welcher ber Erste ben großen Gedanken nicht nur im Innern erzeugte, sondern auch, nach vieljähriger Geistesmube und Bekampfung schwerer Sinderniffe, endlich in glanzende Musführung feste, allerdings nicht ohne wirkfame materielle und geistige Sulfeleistung So= hann Fust's, eines reichen aber geizigen Burgers in Mainz, und des geschickten Peter Schoffer aus Gernsheim, boch die Ehre des eigent= lichen Urhebers mit keinem Undern theilend. Db er (wie zumal Schöpflin darzuthun sich bemüht in Vind. typogr. Argent. 1760) bereits in Strasburg, wofelbst er von 1424 bis gegen 1445 gelebt, die Haupterfindung (namlich das Drucken mit beweglichen metallenen Lettern) gemacht, ober erft nach feiner Buruckfunft in Mains (allwo, zumal seit 1450 und deutlicher seit 1454, die unzweideutigen Spuren der Wollendung, theils in Zeugniffen, theils in wirklichen Druckwerken er= schienen) ist von geringer Wichtigkeit. Selbst die (zumal von Gerard Meermann in seinen Origines typographicae 1764 vertheibigten) Un= fpruche, welche die Stadt Sarlem in Solland an bie Ehre der Erfin= bung macht, indem fie biefelbe ihrem Mitburger, Laureng Janffoen, Rufter an ihrer Parochialfirche (geb. 1370, gest. um 1440), zuschreibt, zu so interessanten gelehrten Erorterungen auch ber barüber geführte Streit bie Beranlassung gab, mogen wir bahingestellt fein lassen. Es ist mog= lich, daß gleichzeitig ober fast gleichzeitig mehrere erfinderische Ropfe, ohne etwas von einander zu miffen, ben im Grunde einfachen Gebanken gefaßt haben, anstatt ber schon lange vorher erfundenen gefch nittenen Holztafeln, womit man nicht nur Bilber, fondern auch turze Gage bruckte, bewegliche Buchstaben - anfangs gleichfalls aus holz und spater aus Metall - zu schneiben, und noch spater ben wieder nicht eben staunenswurdigen Gedanken, die metallenen Lettern ju gie fen, wornach bann jede weitere Bervollkommnung bem Nachdenken talentvoller Manner kaum mehr entgehen konnte. Es ift alfo moglich, fagen wir, daß in Maing und in Sarlem ungefahr gleichzeitig biefe fast na= turlich aufeinander folgenden Schritte geschehen sind; doch scheinen die Grunde berjenigen überwiegend, welche bem harlemer Rufter zwar etwa den Ruhm ber Vervollkommnung der Holzschneidekunst ober ber rylographischen Druckerkunft neben Gutenberg überlaffen, diesem letten aber ausschließend jene der eigentlichen, nämlich typogra= phischen Kunft, zusprechen. Schon bes alten Abtes Trithem Zeugniß

(loomis Trithemii Chronicon Hirsaugiense ad ann. 1450) ist von großer Beweiskraft, und viele andere sind gesammelt in mehrern aussührlichen Schriften über die Ersindungsgeschichte, am reichhaltigsten in dem neuesten Werk von. S. A. Schaab: "Die Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst durch Johann Genssleisch, genannt Gutenberg, zu Mainz, pragmatisch aus den Quellen bearbeitet u. s. ip.", Mainz, 1880.

Much die ferneren Schickfale ber Buchdruckerkunft, ihre schnelle Berbreitung - großentheils burch beutsche Unternehmer - über die civis liffirten Lander ber Welt, und bas Bergeichniß ber merkwurdigern altern, Druckwerke überlaffen wir ben Bibliographen zur umftandlichen Darftellung. Ebenso die gerechte Lobpreisung der durch Bervollkommnung und edle, Unwendung ihrer Kunst seit der Beit der Erfindung bis auf den heutigen Tag vorzüglich ausgezeichneten Buchbrucker. Nur zweier in der neuesten Beit gemachten, bie 3mede ber Preffe gang ausnehment for= bernden Berbefferungen haben wir noch zu gedenken. Die eine ift bie Erfindung bes stereotypischen Druckes und die andere jene ber Schnellpreffe. Die erfte - von Firmin Dibot in Paris, wenn auch nicht erfunden, doch wesentlich verbessert - bedient sich, statt einzelner Lettern, ganger Platten, wozu die Matrigen auf finnreich erdachte Beise verfertigt werden, zum Abdruck und gewährt baburch ein treffliches Mittel, ohne Wieberholung bes Drucksages, eine unermeß: Lich große Ungahl von durchaus gleichformigen und möglichst correcten Gremplarien eines Werkes, und zwar um wohlfeilen Preis, zu liefern. Sie ist alfo zur Berbreitung von Werken, von benen man munichen muß, daß fie in Sebermanns Bande ober boch in möglichst viele Sande gelangen, als von anerkannt claffischen Schriften, ober auch von Bolfsbuchern, Schulbuchern u. f. m. bestimmt und ge-Die zweite, namlich bie Schnellpreffe, beruht auf einer Kunstlichen Vervollkommnung bes Mechanismus, wodurch man, nach meh= rern in Dieberland, England, Amerika und Deutschland burch erfinderische Ropfe gemachten Fortschritten, endlich in der neuesten Zeit ba= bin gelangte, in einer Stunde an 2500 Eremplane einer Form, fonad zehnmal foviel, als mit bem gewöhnlichen Pregapparat zu fertigen Der beutsche Runftler, Konig in Burgmöglich ift, abzudrucken. burg, hat sich burch Berfertigung folder Pressen gang vorzüglich: ausge= zeichnet. Seine verfeinertsten, mahrhaft bewunderungemurbigen, Maschi= nen brucken beibe Seiten bes Bogens gleichzeitig ab und bie, wenn man will, auch burch Dampf zu bewirkende Thatigkeit berfelben, also zumal die durch eine Dampfmaschine hervorzubringende gleichzeitige Ur= beit mehrerer folder Preffen eröffnet ber ich nellen Bervielfaltigung der Eremplare eine unendliche Aussicht, erleichtert die tagtägliche Beleh; rung ber Nation, die tagtägliche Werhandlung der öffentlichen Ungelegen= heiten auf eine früher ganz ungeahnete Weise und macht es möglich, in Augenblicken, wo es Roth thut, gleichzeitig zu Millionen zu sprechen.

Die Frage, ob es rechtlich gutaffig und politifch rathlich fei, bie Druderpreffe burch polizeiliche Borichriften zu befchranten, ins. befondere ob - aufer ber fich von felbit verifebenben Befugnif und Pflicht bes Staates, ben burch bie Preffe etwa ju begehenben Berbres den. b. b. Rechteverlegungen, burch gefestiche Strafanbrohung an begegnen und bie wirflich begangenen nach bem Musfpruch ber Gerichte au bestrafen - auch Draventiv : Mafregeln, namentlich bie Unordnung einer vorläufigen Cenfur, ober auch polizeiliche Befchlagnahme von Schriften, polizeiliche Bucherverbote, und andere viels namige polizeiliche Befchrantungen ber Schriftftellerei, bes Bucherdrude und bes Buchhandele u. f. m. ftattfinden follen ober im Rechteffaat fattfinden bur fen, merben mir umftanblich in ben eigens ber Dreffreiheit, ber Cenfur und bem Prefgefet gu wibmenben Artifeln unterfuchen. Doch liegt bie Undeutung gur Lofung biefer Fragen ichon in ben voranstebenben allgemeinen Betrachtungen. Bei ihrer Aufstellung wurde naturlich abgefeben von ber etwa unter ankerordentlichen Umffanben, alfo nur ausnahmeweife und blos geit's Lich . eintretenben ober gebentbaren Rothmenbigfeit ober Bulaffigfeit einis ger Befchrantungen. Man tann folche Bulaffigfeit anerkennen ober babingeftellt fein laffen und gleichwohl : bie Befchrantungen, wenn als Reael geltenb gemacht, fur verwerflich ertlaren, fowie auch g. B. tie Sabegecorpus-Acte in England burch Darlamentebefchluß zeitlich mag fuspenbirt und überall eine Stadt ober ein Begirt in Belagerungeffanb mag erfiart werben, ohne Schmalerung bes orbentlichen Rechtsanfpruchs. Mis Regel num ober ale bleibenbes Drineip fur bie Polizei ber Preffe gebacht, ift, wie bem Unbefangenen einleuchten muß, nur jenes ber Repreffion (burch Strafgefes und Strafvollzug) heilfam und zugleich ungefahrlid, weil namlich blos gegen bas Rechtsmibrige gerichtet und (wofern bie Strafgefebe vernunftig und bie Berichte gut befest und aut geregelt find) bem Difbrauch wenig ausgefest, jenes ber Drapention bagegen, jumal alfo ber Cenfur, nach feinem Begriff ober nach feiner Befenheit unausbleiblith gur Billeur fabrend, in ber Unwendung bas Diffallige mit bem Rechtswidrigen verwechfelnd, auch praftifch gar feiner Befdrantung burch irgend ein anderes Princip empfanglich und - weil Berheimlichung fein Befen ift - überall die Dog= lichteit ber Rechtfertigung ausschließenb, baber tobtenb fur bas Recht, b. h. ber Gnabe ober bem guten Billen ber Dachthaber baffelbe überantwortenb. Dichte ift nach Aufstellung biefes Drincips naturlicher. als bag es nach Drt und Beit und nach ben vielfach mechfelnben Intereffen, Befürchtungen, Mengitlichkeiten, überhaupt fubjectiven Richtungen ber Saupter auch mit fich felbft in Biber fpruch gerathe, b. b. beute ober hier verwerfe und unterbrucke, was es geftern ober bort gepriefen und begunftigt bat, nichts auch naturlicher, ale baß es im Gangen feine Strenge fortwahrenb fteigere, und enblich nicht blos bie Bucher ber ebelften Beifen, Gefdichtfdreiber, Philosophen, Rechte = und Religionslehrer, fonbern fogar bas beilige Evangelium felbft ben

Augen bes — wiewohl ber Christuskirche angehörigen — Bolkes zu entziehen sich versucht fühle. Ja, in seiner Consequenz ist gelegen, so weit die Ausführbarkeit nicht mangelt, neben dem Druck auch die Schrift und endlich auch die mündtiche Mittheilung, ja die Gesdanken selbst der nämlichen Beschränkung oder Controle zu unterwerzfen. Denn nothwendig muß, wer eine Wahrheit sür gefährlich achtet, bald auch alle andern scheuen. Das Reich der Wahrheit ist ein Tempel; in keinem Theil, in keinem Winkel desselben kann ein Licht ausgesteckt werden, ohne daß davon wenigstens ein dämmernder Schein auch auf die benachbarten Räume, ja nach Umständen auch auf die entsferntesten falle. Das natürliche, ja fast nothwendige Ziel der zum Prinzeip erhobenen Wahrheitss oder Lichtbeschränkung ist — die völlige Finsterniß.

Schreibekunft und Buchbruckerkunft murben bie Buchhanbel. Salfte, ja neun Zehntheile ihres Werthe verlieren, wenn nicht ber Buchhandel ihnen hulfreich zur Seite stände. Denn nicht daß bie Bucher geschrieben ober gebruckt, fondern daß fie gelefen werden, b. h. alfo, daß fie zu benjenigen, welche bes Lefens begierig ober bedurftig find, gelangen, ift bie Sauptfache. Unter allen Gattungen bes Ban= bels erscheint hiernach ber Buch han bel als die ebelfte und fegenreichste, ober muß als folche wenigstens von allen benjenigen anerkannt werden, welche bie geiftigen und moralischen Intereffen hoher achten, benn die materiellen. Auch finden wir in der Regel die Buchhändler an Geistesbildung und Charakter allen andern Classen der Raufleute vor= anstehenb. Ihre Beschäftigung bringt es mit sich. Sie sind bie naher berufenen Diener bes Zeitgeistes; sie haben ber Befriedigung ber hoheren, ibealen, auf Beredlung ber Menschheit gerichteten, Bedürfniffe fich gewidmet, nicht blos jener der finnlichen ober gemeinern. Bon dieser edlern Bedeutung ihres Gewerbes werden auch unwillkurlich alle, von der Natur nicht völlig verwahrloste, Genossen desselben angesprochen, und in keiner andern Sphare des Handels finden sich so viele und schone Beispiele von uneigennütiger, ja selbst aufopfernder, Berfolgung idealer Zwecke, als in dieser. (Neben bemselben freilich auch Beispiele von niederträchtiger Schmuggelei und Verfälschung, worin nämlich bas faubere Gewerbe ber Rachdruder besteht.)

Der große Thatigkeits = und Wirkungskreis bes Buchhandels ersöffnete sich ihm zwar erst durch die Ersindung der Buchdruckerkunst, doch bestand solcher Handel, freilich in nur geringem Umfang, schon in der alten Welt. In Nom sinden wir ihn gewöhnlich durch Freigeslassen lassene betrieben. Dieselben hielten sich ihre Abschreiber, welche, je nach Bedürfniß, die Eremplare vervielsältigten, und zwar nach einem ihnen angegebenen — größern oder kleinern — Format. Auch Spuren von verschiede den en solchen Ausgaben (d. h. Abschriftsormen) eines und besselben Werkes, auch Honorarzahlungen an Schriftsteller haben die Alterthumssorscher entdeckt. Auch in den größern Provinzschieder Städten murde dieser Handel getrieben. In Alexandrien zumal, alle

wo er übrigens schon vor ber römischen Herrschaft bestanden, zeigte er eine bedeutende Lebhaftigkeit. Im Mittelalter zog fich bie Schreibe= kunft, sowie die Lefeluft, meist in die Rtofter zuruck. Allbort sammel= ten sich durch ben Fleiß ber Monche — freilich meist mit schlechter Mus= wahl — die Bucherabschriften, kamen aber gar nicht oder nur wenig in Erft nach bem Entstehen ber Universitaten, namentlich jenen von Bologna und von Paris, begann wieber, jum Theil unter der Aufsicht jener Hochschulen, einiger weltliche Buchhandel. Die sich damit abgaben, hießen Stationarii. Doch blieb er meift auf bas Be= burfniß ber Studirenden beschrankt und, obschon burch bie Erfindung bes Baumwollen= und spater bes Linnenpapiers die Theuerung ber Bucher sich vermindert hatte, dennoch durch die wesentlichen Mangel ber blos handschriftlichen Bervielfältigung und burch andere Ungunst ber Beit, sowohl nach Gegenstand als nach Ausbreitung außerst burftig. Aber die Buchdruckerkunst heilte jene Mangel, und sofort nahm der Buchhandel einen heilsamen Aufschwung. Die ersten Buchdrucker waren zugleich auch Handler, wie namentlich Fust und Schöffer die von ihnen gedruckten Bucher felbst nach Frankreich zum Berkauf brachten. Solcher Selbstverlag ber Buchdrucker bauerte noch geraume Beit. ter trennten fich die zwei Gewerbe. Die Buch bruckerei liefert jest in der Regel auf Bestellung eines Verlegers ober auch bes Schriftstellers die Bucher in der verlangten Bahl der Eremplare, und der Buch han= bel, nach seinen zwei Hauptrichtungen in Berlagshandel und Sortimentshandel getheilt, verbreitet diefelben in allen Spharen ber Lesewelt. Biele Berlagshandler jedoch, ja die größern in der Regel, besigen zugleich auch Druckereien, und viele Sortimentshandler find jugleich nuch Berleger. Die am meisten vervollkommnete Gestalt hat der Buchhandel in Deutschland erhalten, wofelbst namlich bie Gesammt= heit der Buchhandler beutscher Zunge (und auch einiger Nachbarlander), zumal mittelft ber leipziger Buchermeffe und ber in Leipzig ange= ftellten Commiffionaire aller bebeutenben Buchhandlungen, fich wie zu einem großen Bereine gebildet hat, woraus dann eine Centra= lisation und schone Regelmäßigkeit dieses Sandels, und badurch eine außerordentliche Erleichterung bes Verkehrs entstanden ift. Diese Gin= richtungen und theils ausbrucklichen, theils stillschweigenden Berabrebun= gen beziehen sich meist nur auf ben Sandel mit neuen Buchern, beren erstes Erscheinen ober wiederholte Ausgabe ber jeweilige Deffatalog anzeigt; jener mit altern ober feltenern Buchern, welcher ehebessen von den eigentlichen Buchhandlern mit betrieben ward und außerhalb Deutschland meist noch jeto betrieben wird, ist jett bei und meist einer eigenen Classe von Buchführern, ben fogenannten Untiquaren, über= lassen und durch solche Beschränkung auf Wenige, soweit thunlich, gleich= falls (für Käufer und Verkäufer) erleichtert worden.

Der also geregelte und burch täglich sich anknupfende neue Berbindungen allmälig über alle civilisirte Länder sich ausbreitende Buchhandel ist, wie einleuchtet, ein für die Fortschritte der Wissenschaft, überhaupt ber Humanitat, unermeßlich wohlthatiges Hulfsmittel. Nur burch ibn wird es jedem einzelnen Wißbegierigen, wo immer er wohne, moglich, und, wofern er nicht gang vermögenslos ift, felbst leicht, sich die ihm nach Maßgabe feines Standes, Berufes ober feiner freigewählten Studien nothwendigen ober nuglichen Bucher zu verschaffen, seinen Geift burch ftets bereite Berührung mit andern Geiftern zu nahren und zu erquiden, die Weisen der Borzeit, wie jene ber Gegenwart, die erleuchtet= fren und tugendhaftesten Lehrer, bie begeistertsten und erhabensten Sanger und Seher, nach eigener Auswahl und jeden Augenblick zu befragen, fich mit ihnen vertraut, wie der Freund mit dem Freunde, zu unterhalten und die Mittheilung ihrer tiefften Gedanken und aller Schape ihres Herzens, wie ihres Geistes, zu empfangen. Jedem, dem es nicht an Talent und Gifer gebricht, ist nun möglich, nicht nur mit bem all= gemeinen Gange ber Wiffenschaften gleichen Schritt zu halten, b. h. jede neue Bereicherung berfelben und jede neue Entdedung fofort fich angueignen, fondern auch felbst erfolgreich mit zuarbeiten und den gemeinfamen Schat durch felbsteigene Beitrage zu vermehren. Die wirksamfte Beranlaffung oder Ermunterung zu folcher Mitarbeit aber geht großentheils von der weisen Industrie murdiger Berlagshandler aus, von ihr auch ber allernachst in dem erhebenden Bewußtsein, durch eigene Beifresfruchte viele Lefer, fern wie nahe, belehrt, jum Guten gelenkt ober darin bestärft, erfreut oder sich befreundet zu haben, liegende, dann aber auch ber, je nach ben personlichen ober Familienverhaltniffen bes Schrift= ftellers ihm oft unentbehrliche, b. h. bie unerlagliche Bedingung feiner literarischen Thatigkeit ausmachende, jedenfalls wohlverdiente, pecuniaire Den Berlagshandlern, bie man hiernach nicht nur die Ge= burtshelfer, fondern auch gar oft die Erzeuger von Buchern nennen fann, verdanken wir die Unregung ober ben Entwurf zu man= chen hochwichtigen Literaturwerken, nicht minder als die Bilbung der bazu nothigen Gelehrtenvereine und die beharrliche Fortführung des Unternehniens tros schwerer Sinderniffe und gehäufter Ungunft ber Ein Berlagshandler, der bie Bedeutsamkeit feiner Stellung fennt, und die zu deren würdiger Erfullung nothigen Geiftes = und Gemuths= Frafte und auch materiellen Bulfsmittel besit, ist in Wahrheit eine Dacht, eine naturgemaß bem guten Princip befreundete und viel= fach hulfreiche, vom bofen Princip aber mit Recht gefürchtete Macht. Ein edelbenkender Berleger reicht bem aufkeimenben, boch noch schuchter= nen und der materiellen Sulfsmittel entbehrenden Talent feine unter= stütende Hand, führt es beschirmt und empsohlen durch seinen geachtes ten Namen in die gelehrte Welt ein und verleiht ihm dadurch Muth und Rraft zu größern Unstrengungen und fruchtereichen Werken. bringt die Erzeugnisse bes Genies, die wissenschaftlichen Entbedungen bes einsamen Forschers, bie an die Landes= und Zeitgenoffen gerichteten Mah= nungen des Patrioten und Menschenfreundes, die lebensfraftigen Protestationen wider das Unrecht und den Unverstand möglichst schnell unter alle Classen der Gesellschaft, in den Bereich aller Theilnehmenden, Berståndigen, dem Zeitgekst aufmerksam horchend und liebend Zugewandten. Er erzieht oder beledtiganze Vereine von wissenschaftlichen Forschern, von Kämpfern für Wahrheit, Licht und Necht, und gibt dem Strome der diffentlichen Meinung in mehr oder weniger weiten Kreisen Richtung und Kraft. Viele Beispiele so vortrefflichen Strebens und Wirskens wären zu nennen aus älterer, neuer und neuester Zeit. Wir entshalten uns der namentlichen Aufzählung, weil die Grenze der Nennenswürdigkeit schwer zu ziehen ist und Nichtgenanntwerden für Nichtgeachstetwerden gelten könnte. Uebrigens ist freilich hier, wie in andern Ständen, das Ideale nicht überall zugleich das Verwirklichte, und viele Verzleger sind, die, von schnöden materiellen Interessen ausschließend beherrscht, ihren höhern Veruf theils gar nicht erkennen, theils engherzig hintanssesen.

Das wir von bem naturlichen Rechtsanspruch auf Freiheit ber Preffe gefagt haben, gilt auch von jenem auf Freiheit bes Buch = handels. Dhne die lette murbe die erfte zum blogen Spott. Sprache, Schrift, Bucherdruck und Buchhandel machen miteinander ein Ganges aus, bas Princip der Freiheit oder jenes der Beschrankung gilt gleich= maßig ober ist ertobtend gleichmaßig fur Alle. Der Macchiavellis= mus jedoch und noch mehr ber Napoleonismus haben folche Freis heit gleich arglistig als gewaltthatig angefeindet, und es sind aus berbei bem Despoten Rapoleon freilich begreiflichen, bei wohlwollenden Regierungen aber blos ber Gespensterfurcht zu vergleichenben — Scheu por bedruckten Blattern hie und ba die tiefst betrübenden Erscheinungen hervorgegangen. Man hat den Berkauf eines - nicht etwa verbreche= rifchen, fondern blos bem Cenfor ober bem Minifter mißfalligen -Buches mit Criminalstrafen und mit Entziehung bes Be= werbrechts bedroht; man hat die Gefammtheit ber bereits vorhan= benen und ber kunftigen Berlagsartikel eines in Ungnade gefalle= nen Buchhandlers mit Berbot belegt; man hat auf aus wartige Drucksachen einen so enorm hohen Boll gelegt, daß er wie ein unbebingtes Berbot (welches auszusprechen man sich etwa scheute) wirken mußte; man hat felbst die Unkundigung von erst im Druck be= findlichen Buchern verboten, wenn deren Titel oder Verfasser miß= fällig waren, und noch weitere mannichfaltige polizeiliche Befchrankung und Controle zur hintanhaltung verhaßter oder gefürchteter Blatter er= Bohin ein folches Spftem endlich führen mußte, wenn es Aber es kann nicht fortbauern. fortbauerte, ift leicht zu erfeben. Es widerstrebt allzusehr dem Gelbstbewußtsein ber civilisirten Bolker und bem seinen Bang unaufhaltsam verfolgenden Zeitgeift. Die Freiheit bes Buchhandels wie jene der Presse — mit alleiniger Ausnahme der burch bie Berichte für verbrecherisch erklarten ober als solche vor den= felben angeklagten Schriften - wird wiederkehren, und vielleicht ist ber Tag nicht fern, no man über bie gegenwartig in einigen Staaten ohwaltende maßlose Strenge sich eben so freimuthig wird außern burfen, als man jeso über die Inquisition und die Auto = ba = Fés thun beef. Es ift für die Regierungen nicht minder als für die Wolfer zu munichen, bag biefer Tag rocht balb anbreche. Rotted.

Bucher = Cenfur, f. Cenfur. Bucher = Dachbrud.

Bucher = Rachorua, 1. Rachorua Bucher = Berbot, f. Cenfur.

rechts überall bas Burgerrecht bekommen.

Die Erhaltung einer bauernben Orbnung in bem Rinanghausbalte eines Staates und in beffen Suhrung erheifcht eine moglichft vollftanbige und moglichft begrundete Ueberficht fowohl ber Beburfniffe ber Staateverwals tung, ale ber Mittel, uber welche biefelbe gu beren Dedung und Befries bigung verfugen fann. Dies bezwecht bie Aufstellung von Finangetats. Die im Allgemeinen in einer binlanglich belegten Rachweifung und Darftellung berjenigen offentlichen Ginnahmen, Die theils nach Daggabe ber auf bie Refultate ber vorhergegangenen Jahre gegrunbeten Erfahrungen, theils unter Borausfegung gegebener Umftanbe und Berhaltniffe in einem bestimmten Beitraume (Kinangperiobe) aus einer bestimmten Bermaltung mit Gemifibeit ober boch mit Bahricheinlichkeit zu erwarten, fo wie berjenigen öffentlichen Musgaben, bie in bem namlichen Beitraume von eis ner folden Bermaltung zu bestreiten find, bestehen. Das Staatebubget (ber Staatsgrunbetat, Sauptfinangetat) ift bie Darftellung und ber Boranschlag ber Staatsausgaben und Staatseinnahmen fur ben gangen Staat in einer bestimmten Periobe, und bei beffen Entwerfung muß ebenfowohl bie Bergangenheit, ale bie Gegenwart und Butunft in Betracht gezogen werben. Chaque budget - fo heißt es fehr richtig in bem in ber frangofischen Rammer über bie loi des comptes im Jahre 1822 erstatteten Commissioneberichte - doit pour le service, qui lui est propre, embrasser les trois divisions du tems: dans les antécédens, où il puise des exemples; dans le présent, qui lui offre des règles; dans l'avenir, dont il doit prevoir les besoins.

Sebes Staatsbuget zerfällt sonach in zwei Abtheilungen: das Einnahme- umb das Ausgabebuhget, wenn dolffelde den ganzen Staatsbusbalt in sich begreift, umb jede bieste beiden Abtheilungen des Dauptsiangestats schließt wieder in Beziehung auf einselne Dauptpursels der Memastung (Domainen, Wergwerte, Forste (x.), oder auf Berwaltungs

Staats : Berifon. III.

bezirke (Provinzen, Departements, Kreise 1c.) verschiedene Hauptetats in sich, die bann wieder so viele Specialetats enthalten, als es Elementar= Der im Staatsbudget bargelegte Saupt= ober Ge= verwaltungen gibt. neralgrundetat enthält die Resultate aller Special = und Individual = oder Er gibt die Totalsummen ber Staatsausgaben und Staatseinnahmen nach den Hauptrubriken an, die jedoch alle speciellen Rubriten unter sich befassen muffen. Alle barin vorkommende Angaben werden gerechtfertigt burch bie Specialetats ber einzelnen in ihnen ent= haltenen Rubrifen; biefe werden wiederum gerechtfertigt durch die Ctats ber Rubriken, welche fie in sich begreifen, und lettere bekommen ihre Rechtfertigung burch bie Thatsachen, welche bie Individual = oder Ele= mentaretate enthalten. Diese sind baher die Basis, auf welcher am Ende bas gange Statswesen beruht; von ber Richtigkeit aller auf Thatfachen fich frugenden einzelnen Elementaretate hangt alfo die Richtigkeit aller im Budget aufgeführten Etats ab, fo bag man bei allen allgemei= nen und speciellen Etats nur bie Richtigkeit ber Thatfachen zu prufen hat.

Die im Staatsbudget aufgestellten Etats enthalten theils bestimmte und gewiffe, theils unbestimmte ober ungewiffe Einnahmen Erstere sind folche, welche sowohl ihrer Große als ber ober Ausgaben. Beit und andern Umständen nach bestimmt und gewiß find; lettere folche, die, wenn es auch bestimmt und gewiß ist, daß sie erfolgen, boch ihrer Quantitat ober anbern Umstanben nach unbestimmt und ungewiß sind, oder auch wohl folche, wovon es noch ganzlich ungewiß und unbestimmt ift, ob fie überall erfolgen, bie aber boch moglich ober mahrschein= Alle Etatsfate muffen aber von dem, der den Etat anfertigt, Daß die Ausgaben und Einnahmen richtig angege= begründet werden. ben feien, ift aus ben Gefegen ober andern Documenten und Zeugniffen, aus Rechnungen zc. erweislich zu machen. Die blos muthmaßlichen ober wahrscheinlichen und unbestimmten Ausgaben ober Einnahmen muffen sich wenigstens aus Durchschnittsrechnungen ergeben ober auf bisherige Erfahrungen mehrerer Jahre ober auf andere Thatsachen stugen, welche gur Begrunbung ber angenommenen Unfage bienen fonnen. Aus der Bestimmung, bag bas Staatsbudget und beziehungsweise jeber in baf= selbe aufgenommene Etat biejenigen Ginnahmen, die mit Gewißheit ober begründeter Wahrscheinlichkeit in einem gegebenen Zeitabschnitte zu er= warten find, und ebenfo ben prafumtiven Mufwand, welchen ber Staats= haushalt in dem nämlichen Zeitabschnitte erfordert, so vollständig und übersichtlich barftellen foll, daß baffelbe zugleich als Unhalt ober als Mit= tel für bie Controlirung ber gesammten Staatsverwaltung in jenem Beitabschnitte, sowie zur Grundlage bes Caffen = und Rechnungsmefens und beren Controle dienen konne, ergeben sich nach Malchus mehrere als wesentlich zu betrachtenbe Grundsatze fur bessen Bearbeitung, burch beren mehr ober minber strenge Beobachtung die Erreichung ber angebeuteten Dahin gehort, bag in bem Budget, fowie in ben Zwecke bedingt ift. in bemfelben vorkommenben Ctate, bie gefammte Ginnahme und die gesammte Ausgabe, mithin nicht blos die Nettoeinnahme der

Specie

Smatsbauptraffe, fonbern bas Bruttoeinfommen bes Staats, unb nicht blos bie Musgabe, welche bie Sauptftaatscaffe falbirt, fonbern aller Aufwand, welchen bie Staatsvermaltung überhaupt erforbert ober verurs facht, voll ft an big fich bargeftellt finbet, bag mithin teine Ginnabme megen einer Disposition, bie ihren Ertrag vorwegnimmt und feine Musgabe, weil fie burch eine folche Borwegnahme ober Disposition gebedt ift, im Bubget unberudfichtigt gelaffen merbe. Diefes mar g. B. in Frantreich vor ber Revolution ber Sall, mo gur Beit von Deder's Bermale tung, wie aus beffen compte rendu ju erfehen, noch 1231 Dillionen Livres von ber Ginnahme vorweggenommen, und weil fie nicht in ben Bonigt. Schat gefloffen maren, eben fo menig als ber Mufwand, ber mit benfeiben gebeckt worben mar, in bem Bubget nachgewiesen gemefen mas ren. Das namliche Berbaltnif bat auch bis in bie neueften Beiten in Frantreich in Unfehung ber Ginnahmen au. ben Colonien und bee Mufmanbes fur biefelben, fowie auch anberer Einnahmen und Musgaben, 3. B. bei ber Staatsbuchbruderei, flattgefunden. In anbern Staaten fieht man bies g. 23. bei bem Mufmanbe fur bas Juftigwefen, wenn ein Theil beffelben burch Sporteln gebedt wirb, ohne baf beren Ertrag fich im Bubget bemertt finbet. Ferner ift gu ben bei ber Entwerfung bes Bubgets ju befolgenben Grunbfaben gu rechnen, bag fur fammtliche Etate ein mit bem bes Bubgete übereinstimmenber ober gleicher Unfanges und Schluftermir gemablt und beobachtet werbe. Die Feftfebung biefes Termine bee Finangjahre (Exercice) ift in ben Staaten verfchieben In Sinficht auf ben Finangetat felbft erfcheint freilich biefe bestimmt. Feftfebung infofern gleichgultig, ale jebes Finangjahr einen Epflus von 12 Monaten umfdließt; gleichwohl tonnen Bermaltungerudfichten und locale Berhaltniffe ber Bahl eines Unfange : und Endpunttes einen Borgug vor einem anbern verleihen. Go mochte in Staaten mit einem bebeutenben Ginkommen von Domainen, und in welchen bie Grundfleuer nicht moratlich entrichtet wirb, ein in ber Mitte bes Jahres ermahlter Termin ber angemeffenfte fein. In Frankreich und Preußen lauft bas Kinanziahr mit bem Kalenberjahr; in England fangt baffelbe mit bem 5. Januar, in Spanien, Sannover, Burtemberg geht bas Ringnijahr bom 1. Juli bes einen Jahres bis jum 1. Juli bes folgenben Jahres; in Baiern nimmt es feinen Unfang mit bem 1. Dctober.

Der Staatssinanghaushalt, ben bas Staatsbudget barstellt, muß überall auf möglich ft eichtigen Boranschlägen ruhen, bie alle Eumachmen und Ausgaden im Bocaus bestimmen, und für alle Staatse einnahme und Ausgade für die Dauer ber Periode, sier welche sie angekellt sied, gittig sind. Dur daburch läßt sich bem Finanghausbalte die nötzige Regelmchigigteit verleihen und erhalten und zugleich die erfore betilche liebersicht von bessen michten und zugleich die erfore erliche liebersicht von bessen dangen. Ueber die Aut und Wiese der Anfertragung solder Boranschläge der einem Erder in Entru du ber in bet als Staats. Rechnungs. und Sassen nur daß er bei wielen sonlich und Rubsingen 1820) sich ausstächtigt ausgelassen, nur daß er bei wielen sonlich Auflächen und Bochheitsen nande Vermulare gibt, die theile

durch große Umständlichkeit zu complicirt erscheinen, um für zweikmäßig gehalten werden zu können, theils praktisch nicht aussührbar sein dürften. Das Charakteristische solcher Anschläge ist übrigens das, daß sie bei aller Genauigkeit, mit welcher man bei ihrer Ansertigung verfährt, doch immer nur ungefähre Voranschläge des zu erwartenden Sinkommen und Bedarfs sind. Meist ist der Bedarf allezeit gewisser, als das vermuthete Sinkommen, und darum mag es als Hauptregel anzusehen sein, in den muthmäßlichen Einnahmen immer im Zweisel lieber das Minimum anzunehmen, als das Maximum, dagegen bei den Aus-

gaben umgekehrt lieber bas Marimum als bas Minimum.

Alle im allgemeinen Staatsbudget aufgeführten Etats bilben Ein System ober ein Ganzes; alle einzelnen Etats sind Theile bes burch bas" Budget bargestellten Stratsetats. Die Eintheilung in generelle, specielle und Elementaretats vient nur, die Uebersicht des Gan= gen zu erleichtetn, baffelbe burch allgemeine Begriffe aufzufaffen und an beren Leitung bis zu jedem einzelnen herabzusteigen. So enthält der General-Hauptgrundetat die Rubriken, unter welchen die Rubriken aller übrigen Etats stehen, und alle Summen, welche bie übrigen Etats ent= halten; aber zur Erleichterung der Uebersicht des Ganzen werden hier blos die allgemeinsten Begriffe und die Totalfummen im Großen angegeben. Wer bas Mahere kennen lernen will, muß die unter jedem Be= griffe ober unter jeder Rubrit enthaltenen Etats verfolgen, und wenn er bleses bis zu ben Elementaretats fortsett, bann kann er erst einen beut= lichen Begriff von allen Theilen bes ganzen Staatsgrundetats erhalten. Sowie dieser in ben Ausgabe = und Ginnahme=Etat zerfallt, so stellt der Ausgabe-Etat die Summe der Ausgaben des ganzen Staats in den allgemeinen Rubrifen bar, beren untergeordnete Begriffe nur fo weit verfolgt werben, als es die beutliche Uebersicht ber Hauptartikel erforbert, welche unter biesen Begriffen enthalten sind. Denn es ist die allgemeine Regel jeder Eintheilung, also auch ber im Ausgabebudget aufgeführten Ctats; Die Unterabtheilungen in einer und berfelben Ueberficht nicht zu überhäufen, bamit bie Klarheit der Uebersicht nicht leide und Alles mit Ginem' Blide überschauet werben konne. Es muß baher bas unter bem Allgemeinen Enthaltene nur nach und nach bargestellt und verfolgt werben. Gin foldher Pauptausgabe-Etat, wie er etwa in einer abfoluten Monarchie bem Monarchen, oder in einer reprasentativen der Nationalrepra= sentation burch den Finanzminister vorgelegt wird, muß barum die Staats= ausgabe in wenig Rubriken zusammenfassen; jede von biesen aber hat wieder ihre besondern Etats, welche die für sie angegebenen Ausgaben naher detailliren. Wo die Ausgaben für die Hofhaltung des monarchi= schen Regenten burch eine einmal für allemal festgesetzte Civilliste bestrit= ten werden, da bedarf es keiner großen Detaillirung der Ausgaben für ben Hofstaat, es sei benn, daß biefer eine bestimmte aus ber Civilliste zu bestreifende Organisation hat, bie einseitig von bem Regenten nicht abgeandert ober modificirt werben kann. Sehr betaillirt sind bagegen bergleichen Hofetats bisweilen in autofratischen Monarchien, wenn sie

dem Mutotraten vorgelegt werben. Co fullte ber in ber Staatsbruderei au St. Detersburg im Jahre 1801 in ruffifder Sprache erfcbienene Sof. etat bes ruffifchen Reiche nicht weniger ale 84 Koliofeiten. Storth bat benfelben in ber von ihm berausgegebenen Reitfdrift :- Rugland unter Mleranber I. (Bb. 1. G. 63) in einer beutschen Ueberfegung mitges theilt. Beifpiele von febr betaillirten Etate bee Musgabebudgete fur Frantreich findet man im frangofifchen Moniteur von ben Jahren 1792-1795,

bie aber jum Theil fehr verworren finb.

Muffer ben Roften fur ben Sof und gum Unterhalt bes regierenben Saufes wird bas Musgabebudget in ben meiften europaifchen Staaten an Sauptrubriten in fich foliegen: Stoatsminifterium - Rechts. pflege - innere Lanbesvermaltung (jugleich in fich begreifenb bie Polizei, die Rirchenbehorden, bie Medicinalbehorden, bas Bauwefen, die Lehranftalten, bie Hofpitaler, Urme nund Rran ten anftalten, Die Strafe und Befferungeanftalten, bie Runftatabemien, gelehrte Gefellichaften, ganbesbibliothefen, bas Staatsardivic.) - Finangvermaltung (wobin bie Bermaltung ber birecten und inbirecten Steuern, Dos mainen, Forften, Jagben, Sifchereien, Berg : und Galg: werte, bas Schulbenmefen zc. geboren) - bas Rriegemefen das Departement bes Muswartigen. Das Ginnabmebub get wird als Sauptrubrifen haben ; birecte Steuern (Grunbffeuer, Bewerbeffeuer u.), indirecte Steuern (Bolle, Stempel, Con; fumtioneftenern n.) .-. Beges und Brudengelber -Domanialeinfunfte - Forffen, Jagben, Fifchereien -Berge, Galg. und Buttenmerte - Poften. Jebes ber ver Schiebenen Minifterien - bas ber Juftig, bee Innern, ber Finangen, bes Rriege und ber auswartigen Ungelegenheiten .bat fein eigenes Bubget. Bur Erleichterung ber Ueberficht bes Staats: bubgete ift erforberlich, bag ein gleichformiges Rubritenmefen und eine aleichformige Drbnung in allen in bemfelben aufgeführten, unter einer Urt begriffenen Etats herriche. In allen gleichartigen Etate muffen biefelben Rubriten, Diefelben Musbrude, Diefelbe Folge ber Rubriten, Diefelben Abtheilungen, Diefelbe Urt ber Dachweifungen ic. bortommen, turg es muß Eine Regel, Gin Schema fur alle Etate gelten, bie ju einerlei Gattung geboren. Erheifcht eine besondere Urt von Stats eigene Rubriten und eigene Ubtheilungen, bann muß boch biefe wieber Die Regel für alle Etate, bie mit ihm gleicher Urt fund, werben. Much bie Materialien muffen allenthalben nach Ginem Schema geordnet fein. Dimmt s. B. einmal in einem Etat ber Beigen bie oberfte Stelle in ben Ginnahmen ein, bann muß biefe Drbnung in allen übrigen Gtate, worin Ginnahmen von Getreibe enthalten find, beobachtet werben. Sierburd wird bie Bufammenftellung ber Etate, ihre Reduction auf allgemeine Ctate und bas Rachfuchen ber Beweife fur bie Richtigkeit ber allgemeinen Etatsfabe ungemein erleichtert. Zweitens ift gur beffern Meberficht bes Gangen nothig, baf jebem Specialetat bie Elemente, auf melde berfelbe gegrundet ift, einem jeben Sauptetat aber bie Specials

etats und eine summarische Zusammenstellung ber Resultate biefer Gle= mente beigelegt werben. Endlich barf brittens ber für eine gewiffe Beit bestimmte gange! Etat nicht mit Etatssummen aus andern Zeiten ver= Jebe Finanzperiobe bilbet ein für fich abgeschloffenes mischt werden. Gange, deffen Einnahmen und Ausgaben mit andern Finangperioden nicht vermengt werden burfen. Es zeigt an, mas in biefer und keiner andern Periode ausgegeben werden kann und was in der namlichen Pe= riode eingenommen werden foll. (Bergl. L. S. v. Jakob's Finang=

wissensch., Bb. II, Halle 1821. S. 1229 u. f.). Lotz (Handb. der Staatswirthschaftslehre, Bb. III, Erlangen 1822, S. 456 u. f.) tabelt es, baß man bie Etatisirung im öffentlichen Rechnungswesen oft zu sehr in's Kleinliche treibt, indem man für jeden Zweig der Einnahme und Ausgabe, für jedes oft noch so unbedeutende Etabliffement, das auf offentliche Rechnung errichtet und betrieben wird, alljahrlich neue Etats gefertigt und in jedem Staatsbud= get aufgeführt wissen will, während bei manchen Ginnahme = und Ausgabestellen sich nicht bie mindeste Beranderung vorhersehen lagt. folchen Einnahme = und Ausgabestellen, wo die Einnahme oder Aus= gabe fich nach bem Sange des Berkehrs richtet ober fonst von zufälli= gen Ereignissen abhängt, sind, bemerkt er, solche Etate im Ganzen doch nur fehr unzuverlässige Dinge, fo bag alfo barauf, bag nicht mehr und nicht weniger, als ber Voranschlag besagt, eingenommen ober ausgegeben wird, sich gang und gar nicht rechnen laft. Er ift ber Meinung, bag, stellte man statt folder Regeln nur im Boraus die Ausgabefummen fest, welche bergleichen Behörden auf einzelne in ihrem Bedarf steigende und fallende Zweige ihrer Verwaltung verwenden konnen, und bande man die Mehrausgabe an die Genehmigung der obern Behörden, der ganze Zweck sich leicht erreichen lassen wurde, ben man bei vielen muhfelig angefertigten Ctats erstrebt. Die Etnts, wenn sie auch brauchbar sind, um in bem gangen Einnahme = und Ausgabewesen bes Stnatsfinang= haushaltes die nothige Regelmäßigkeit zu erhalten, sind boch nicht dazu geeignet, dieses in jeder untern Ginnahme = und Ausgabestelle zu leiften. Mag es auch fein, daß eine untere Stelle eine Mehr = ober Minber= ausgabe hat, als sie nach ihrem eigenen Stat haben follte, barum wird boch bei ihr weder die nothige Ausgabe beschränkt, noch die unzuläng-liche Einnahme erhöhet werden konnen, sondern die Ausgleichung ist nur in ben obern Caffen moglich. Much kann blos von ber obern Behorbe übersehen werden, ob einer untern eine Mehrausgabe zugestanden werden kann, ober was wegen ber Minbereinnahme berfelben geschehen muß, um das Fehlende zu beden.

Die Redaction des Staatsbudgets wird um so einfacher, je mehr der Staat sich blos und allein auf die eigentlichen Staatsgeschafte beschränkt und sich von aller Privatbewirthschaftung der Quellen seiner Einnahme und von aller Privatverwaltung feiner Ausgaben losmacht. Berwaltet ber Staat seine Einnahmequellen, z. B. Domainen, Berg- und Hittenwerke, Forsten, Fischereien, Posten 20., selbst, dann mussen freilich für jeden diefer Berwaltungszweige bis in's tieffte Detail herun-

ter befonbere Etats jum Bebuf ber Mufftellung bes Bubgete entworfen merben, fo baf fich bas Staatsetatsmefen überaus vervielfaltigt. Fallt aber Die Bermaltung ber fogenannten Regalien weg, und ift bas gange Mirthichafte : und Kabrifenmefen gur Privatmirthichaft gemacht, bann geben bie fur bas Bubget gu entwerfenden Etate blos mit ben Ginnah. men von biefen Finangquellen an, und ber Staat hat burchaus nichts mit ihrer Bermaltung ju ichaffen. Cbenfo erfolgen feine Musgaben im Bollen, und er braucht fich nicht weiter um beren Berwenbung gu bes Fummern, fobalb er nichts mit ber Privatmirthfchaft ju thun bat. Das ber find bie Staatebubgets in England und Rorbamerita fo einfach, Gelbft ba, wo bie Regierungen fich mit Dingen befaffen, bie beffer und portbeilhafter Privaten überlaffen werben murben, wird es fehr gur Bereinfachung ber Rechnungen ber Staatshaushaltung gereichen, wenn bie Bermaltung ber Quellen, aus welchen bie Staatseinnahmen fliegen, ganglich von ber eigentlichen Finangverwaltung getrennt werben, und fur erftere eigenthumliche, blos ber oberften Staatsbeborbe verantwortliche Beneralbermaltungen bestimmt werben. Alebann brauchen bie Gtate biefer, bie Bruttoeinnahmen und Bermaltungsausgaben enthaltenb, in bem Staatsbudget gar nicht vorzutommen, fonbern nur bie reinen Revenuen, welche fie liefern, nach Abgug aller Roften barin gu erfcheinen. In biefem Kalle merben bie im Budget aufgeführten Etate blos in ben reinen Gin= nahmen und Ausgaben, fo wie fie jebe Quelle liefert ober forbert, be- fleben und fich fammtlich lediglich und allein auf bie eigentlichen unmittelbaren Staatsbedurfniffe begieben,

Maldus unterfcheibet in feinem Sanbb. ber Finangwiffens fdaft und Finangverwaltung (Theil II. Stuttgart und Tubingen 1830, G. 93 u. f.) fowohl, ale in feiner Politit ber innern Staate permaltung (Theil II. Beibelberg 1823, G. 153) mefents lich mifchen ber Bilbung und Entwerfung eines Staatebubgets und ber eines Rinangplanes. Erfteres, bemertt er, befteht in einem comparativen Rachweise bes numerifchen Betrage aller Arten von Aufwand, ben bie Staateverwaltung vorausfichtlich in einem beftimmten Beitabichnitte gu becten bat, und in einem gleichzeitigen Rachweife ber Mittel, uber melde biefelbe jum Behuf biefer Dedung ju bisponiren bat, eine Darftellung bes numerifchen Betrags ber Staatseinnahmen und Musgaben, gemiffermagen ale einer Thatfache, bezwedenb, mahrend legtere mehr und vorzuglich fich mit einer Darftellung ber Quellen vom Gintommen, bes guldffigen Maages ihrer Benugung und ber Birtungen und Folgen, welche bie Berichiebenheit im Gintommen, in Betreff beren Rachbaltigfeit haben fann; in Unfehung ber Beburfniffe und Musgaben bingegen mit beren Burbigung und Claffirung in Ubficht auf ihre ab; folute ober relative Rothwendigkeit und mit einer Bergleichung ber Summe von Mitteln, uber welche unter gegebenen ober vorausgefesten Amflanben fur eine bestimmte Summe von Beburfniffen verfügt werben tonn, befaßt. Gine andere Berichiebenheit gwifden beiben finbet uberdies noch in ber Beziehung fatt, bag ein Finangplan fich nicht blos

Die Beftstellung bes Staatsbubgets gebort ohne allen 3meifel gu ben michtigften und in ihren praftifchen Erfolgen bebeutenbften Rechten beutscher ftanbischer Berfammlungen; ja man fann mit vollem Grunde behaupten, baf fie unter allen, biefen guftebenben Rechten bie oberfte Stelle einnehme, febe man nun babei auf bie Entstehung und Begrunbung jenes Rechts, febe man auf beffen Umfang, auf bie Urt feiner Musubung ober auf fein Berhaltniß gu ben übrigen Gegenftanben ber tanbftanbifden Birtfamteit. Begrunbet ift bas Recht ber Feftfebung bes Bubgets in feinem mefentlichen Beftanbtheile, bem Rechte ber Steuer verwillig ung und beffen nothwendigem Correlate, bem Rechte ber Steuervermeigerung. Bang unleugbar begrunbet ift uberbies biefes Recht burch ben althiftorifchen Rechtsguftand ber beutschen Ration, fowohl in ihrer Gefammtheit, ale in ihrer Bereinzelung nach ben ber-Schiebenen Bolfestammen, und ebenfo gewiß und erweislich faft in jebem einzelnen beutschen Lande burch beffen frubern Rechtsquftanb, welcher burch bie neuern Berfaffungeurkunden meift nur eine erneuerte grundges fehliche Unerkennung und weitere Entwidelung fur bie Unwendung im conftitutionellen Leben erhalten hat.

In Staaten mit einer erpassentatione Werfalfung ist das der Berfammlung der Wolfes oder Annebescretzer von der Staatsfreierung wergetzet Staatsbudger, welches zu einer geseichen Kritimmung der öffenteilichen Einschnen und Ausgaben für eine het heitimmte Perchob beim folgt, in seinem Antourse die Hauptraumblage, und in seiner Aunahme oder endlichen Arsstätung des Jauptraumblage, und in seiner Aunahme oder endlichen Arsstätung des Jauptraumblages, und in seiner Aunahme oder bei zu verwälligemben Stauten. Denn eine solch Bereinstigung der bereinlichtigeren Stauten bestehe der Verwälligen der Stauten der Verwälligen den Stauten und von der Staatsburgern zu erhörnber Alsgaben in Wilter terten und von den Staatsburgern zu erhörnber Alsgaben in Wilter und den Geschaffstaugen und Verstende und der Staatsburgeben, zu berein der Gestafstaußgeben, zu berein der Gestafstaußgeben, zu berein der Staatsburgern der Verstagung die eine sergsfätzige Erentstagung der Mothermerische Order Mahlichfeit ber zupopnichter Musgaben

woraus. Mit Recht können und dürfen Stånbeversammlungen, mit bes nen verkassungsmäßig das Finanzgesetz vereinbart werden muß, die Vorslage eines detaillirten, auf specielle Rechnungen gegründeten Ueberzschlags der Staatseinnahmen und Ausgaben für die Finanzperiode, um die es sich handelt, von den Ministern verlangen, indem sonst gar keine Prüfung des von diesen entworfenen und mitgetheilten Etats möglich ist und auf bloße summarische Ueberschläge sich kein wahres Budget grünzden läßt. (Vergl. Aretin's Staatsrecht der constitutionelsten Monarchie, fortgesetz von Rotteck, Bd. II, Abth. 1, S. 374 u. f.)

Die allgemeinen Grundsätze, welche, wie bei jeder Wirthschaft, so auch bei der des Staats gelten, bei der Beurtheilung eines vorgelegten Ausgabe = und Einnahmebudgets zur Richtschnur bienen muffen und hier um so forgfältiger zu beobachten sind, je größer ber Gegenstand ist und je harter sich die Berwirrung ober Unordnung straft, lassen sich nach Spittler (Borlesungen über Politik, hernusgegeben von R. Machter, Stuttgart und Tubingen 1828, §. 64.) unter brei Regeln zusammenfaffen. Die er fte ift; lehrt berfelbe, bag nicht zu viel ober nicht mehr als für den 3med, der erreicht werden foll, durch aus nothe wendig ift, ausgegeben werbe. Erst feit ber letten Salfte bes 18. Jahrhunderts hat sich die Ibee recht firirt und lebhaft aufgedrungen, daß bas Geld, welches in die Staatscasse fließt, eben so fparsam zu behandeln fei, wie alle Privatgelber. Denn es gab Zeiten, wo man Sparen bei einem Fürsten für Schande hielt; man fah ben monarchischen Regenten blos als den reichsten Mann an im Staate, ber wohl Geld ausfließen, laffen konne, ohne felbst Mangel zu leiden, und betrachtete ihn nicht als Depositair und Musspender von Gemeingelbern. Es entsprang biefe Unficht jum Theil aus einer Bermengung bes Privat = ober Familienvermogens bes Fürsten mit bem Staatsvermogen. Enblich aber brang bie Noth in allen unfern Staaten bazu, biese Ibeen zu lautern und zu ben richtigen Unsichten zuruckzukehren. Mit dieser ersten Regel muß aber bie zweite verbunden werden: daß hinreichen b für die als nothe wendig erkannten Zwecke gesorgt werbe. Es barf also nicht gespart werden, wo der Staatszweck das Ausgeben forbert; eine Knauserei hierbei ist nicht nur unwürdig, sondern auch für die Sache selbst schädlich. Die britte Regel ift: es muß planmaßig ausgegeben werben, ober bie Repartition der Generalsumme nach den einzelnen Rubriken, ist darnach einzurichten, wie biefe ober jene Rubrit ben individuellen Berhaltniffen des Staats gemaß großeren ober geringeren Aufwand nothwendig macht. Planwibrig erscheint es z. B. nach biefer Rucksicht, wie Schmettau gezeigt hat, daß Danemart fo viel auf feine Landarmee verwendet, mahrend es eher auf die Unterhaltung einer tuchtigen Flotte halten follte; ebenso verwendet gewiß auch England verhaltnismäßig zu große Summen auf feine Landmacht.

Das in constitutionellen Staaten ben Standeversammlungen von Seiten ber Staatsregierung verfassungsmäßig zur Prufung und Bera-

a supply

thung übergebene Staatsbudget muß sowohl einen betaillirten Boranschlag der Staatseinnahmen, als einen solchen der Staatsausgaben enthalten, zerfällt somit in zwei Hauptabschnitte, deren Ergebnisse in's möglichste Gleichgewicht zu bringen man bestrebt sein muß, um ein Desicit im Staatshaushalte zu verhüten. Was den die Staatseinnahme betressenden Abschnitt des Boranschlags betrifft, so ist dessen specielle Prüfung rücksichtlich der Beibehaltung oder Abänderung, beziehungsweise gänzlichen Beseitigung der einzelnen Einnahmeposten durch die vorgängige Feststelzlung eines den Staatsbedarf deckenden Gesammtbetrags bedingt und sieht derselbe in einer unverkennbaren Abhängigkeit zu dem Abschlusse und zu den endlichen Ergebnissen des andern Abschnittes von den Ausgaben.

Dem landständischen Rechte ber Festsetzung bes Budgets steht bie in ben Berfaffungsurkunden gemeiniglich ausgesprochene Berbindlichkeit ber Landstånde, "fur Aufbringung bes Staatsbedarfs burch Berwilligung von Abgaben zu forgen", gegenüber. Doch hangt bamit die ben Land= stånben zustehende Einwirkung auf bie bedingende Worfrage: "worin ber wirkliche Staatsbedarf nach den Forberungen einer bem wahren Landes= intereffe und bem bestehenden offentlichen Rechte entsprechenden Regierung bestehe" — so ungertrennlich zusammen, baß felbst in ben Beschluffen des beutschen Bunbestages vom 28. Juni 1832 jene Verbindlichkeit nur in Beziehung auf bie "zur Fuhrung einer ben Bunbespflichten und ber Landesverfaffung entfprechenben Regierung" erforderlichen Mittel anerkannt wirb. Die biefen Befchluffen vorausgeschickten Mo= tive — wenn man sie als Auslegungsmittel benuten will — reden insbesondere von ben "zur Führung einer wohlgeordneten Regie= rung erforderlichen Steuern". hieraus ergibt fich zugleich ber fehr ausgebehnte, alle Zweige bes gesammten Staatshaushaltes umfassende Umfang bes lanbftandifchen Rechts ber Festfetung bes Staatsbudgets, mel= cher in ben beutschen Berfaffungeurkunden mit mehr ober weniger Be= ffimmtheit bezeichnet wirb.

In ber Urt ber Musübung zeichnet fich bas Recht ber Feftfetung bes Staatsbudgets vor allen übrigen ftanbischen Befugniffen rutt= fichtlich ber Theilnahme an ben Ausfluffen ber Staatsgewalt gang vorzüglich baburch aus, bag bei ben hierher gehörigen Gegenstanden bie end= liche Entscheibung ber Stanbeversammlung allein zukommt. Sangt es namlich bei allen andern Gegenstanden bes offentlichen Lebens und seiner formellen Gestaltung lediglich von bem eigenen Ermeffen ber Staateres gierung - infofern fie nicht eine gefetliche Berpflichtung befonbers über= nommen hat, und abgesehen von den allgemeinen Pflichten und der Ber= antwortlichkeit ber Ministerien für die Erhaltung und Beforderung bes Gemeinwohls — ab, ob sie besfallsige Vorschläge an die Landstände ge= langen laffen, bie ichon mitgetheilten wieder zurudnehmen, auf ftanbifche Untrage eingehen ober biefe ablehnen will, ba im verneinenden Falle Ulles unverandert in dem bisherigen Zustande verbleibt: so verhalt sich da= gegen bie Sache burchaus anders in Unsehung des Staatsbudgets. Dhne Beschaffung bes nothwendigen Staatsbedarfs kann bie Regierung

nicht befteben; mit bem Ablaufe ber jebesmaligen Rinangperiobe erlifcht bie lanbftanbifche Bermilligung ber Auflagen fur ben Staatebebarf. Die Staateregierung ift baber unvermeiblich genothigt, geitig por bem Ablauf ber Bermilligungefrift einen neuen Boranichlag ber Stagteeinnahmen und Musagben ber ftanbifchen Berfammlung porgulegen, und biefer fann nicht anbere ale mittelft ber lanbftanbifden Buftimmung gur Bollgiebung tommen. Solderaeffalt bangt jeber in bem von ber Stagteregierung porgelegten Boranichlage enthaltne Doffen . fofern er fich nicht ichen auf eine porausgegangne gefehliche Bestimmung grunbet, im enblichen Refultate von ber ftanbifchen Beichlugnahme ab. Dies ift nun von gang ausgezeiche neter Bichtigfeit ichon in ber befonbern Rebenrudficht, baf gerabe auf biefem Dunete Die Berantwortlichkeit ber Minifter auch in minber bebeutenben Rallen recht wirtfam geltenb gemacht merben fann. Benn namlich fonft biegu - ben Kall einer formlichen Untlage por bem Staats: gerichtshafe ausgenommen - faum ein anderes Mittel, einen Minifter ju nothigen, fich wegen einer Sandlung gu rechtfertigen, vorhanden ift; fo ftellt fich bas Berhaltnig viel gunftiger in allen benjenigen Rallen, mo bie nicht zu rechtfertigenbe Sanblung bes Minifters zugleich mit einer Musgabe aus ber Staatscaffe verbunden gemefen ift und in ihrer fortbauernben Birtfamteit noch jufammenbangt. Sier braucht namlich bie Standeversammlung nur gang einfach bie in ber porgelegten Rechnung porfommenbe Musgabe ju ffreichen, um nicht allein ber Staatscaffe ben Beg, bas Berausgabte wieber ju erhalten, ju eröffnen, fonbern mehi rentheils bie Sandlung felbft unwirtfam gu machen, Praftifche Belege biegu liefern bie ftanbifchen Berbanblungen conffitutioneller beutider Staaten. Ein Rall ber Urt trug fich namentlich am erften furbeffifden Landtage gu. Es erhielt ba ein Puntt, beffen Enticheibung gwar ichon aus allgemeinen Principien fich ergibt, in einem befondern Falle noch eine politive Beffatigung. Dag namlich bie bloge Ernennung gu einem Staatsamte, fo lange baffelbe nicht wirflich angetreten worben, einen Unfpruch auf bie Begiehung bes bamit verbunbenen Gehalts nicht begrunde und eine Unmeifung bes betreffenben Miniftere gur Musgablung biefes Behalts feinesmege rechtfertige; bag vielmehr, wenn eine folde Bablung wirflich gefcheben ift, beren Betrag wieber gu erftatten fei, murbe von ber furheffifchen Standeversammlung, bei Belegenheit ber Prufung bes vorgelegten Bubgete, ale Grunbfas ausgefprochen in ber Unmenbung auf einen fur ben faifert. ofterreichifden Sof ernannten turbeffifden Gefandten, ber mahrend feche Monate, von bem Datum feines Ernennungerefripte gerechnet, biefe ihm gugebachte Function nicht angetreten hatte. (Bergl. Burheffifche Landtage = Berhandlunden 1831. Dro. 7, 15 u. 46.) Die vorftebenbe Betrachtung geigt que gleich die Bichtigfeit bes lanbftanbifden Rechts ber Feftfebung bes Bubgete in Begiehung auf bas Berhaltniß beffelben gu anbern Gegenftanben ber lanbifanbifchen Birtfamfeit. Dehrere biefer Gegenftanbe, namentlich bas Recht ber Berwendung, ber Befdwerbeführung, ber Unflage, werben smar nur felten und mehr gufallig ben Punkt ber Staats Ginnahme unb

Ausgabe berühren; bagegen läßt sich von bem auf alle Theile der Staats. regierung einwirkenden ständischen Rechte zur wesentlichen Theilnahme an der Gesetzebung wohl mit Grund behaupten, daß nicht leicht eine hier= unter begriffene Unordnung ober neue Einrichtung zur Ausführung gelan= gen konne, ohne die gleichzeitige Beschaffung von Geldmitteln, welche in Folge einer landståndischen Verwilligung oder zum Zweck ber Auswirkung einer solchen in dem Staatsbudget mit aufgenommen werben, so daß dieses in aller Hinsicht als der mahre nervus rerum gerendarum in Beziehung auf die gesammte Staatsmaschine und beren regelmäßige

Bewegung erscheint.

manufactured and the second of the second

In Betreff bes Boranfchlags ber Staatsausgaben hat man ben hierauf bezüglichen Bestimmungen ber Berfassurkunden ofter von Seiten der Staatsregierungen die Deutung verleihen wollen, als sei in denselben eigentlich nur von der Bewilligung bes ordentlichen Staats= bedarfs nach Maggabe eines Voranschlags bie Rebe, und hieraus bann weiter zu folgern gesucht, daß ber ben Standen von oben herab mitzutheis lende Grundetat nur in so fern eine unmandelbare Richtschnur für die Staatshaushaltung abgeben konne, als nicht unvorhergesehene Umstande eine Abanderung nothwendig machen. Denkt man sich hierbei nichts weiter als die Boraussetzung, daß der außerordentliche Staatsbe= darf überall fein Gegenstand bes Boranschlags zum Staatsfinang= etat ausmache, bann ist dies im Allgemeinen richtig, wiewohl nicht ein= mal vollig in der Unwendung auf eine der bedeutenden "unvorhergesche= nen Ausgaben", für welche in den Ansagen für manche einzelne Theile bes ordentlichen Musgabebubgets bestimmte Summen ausgeworfen zu werden pflegen Mollte man aber hieraus schließen, daß, wirkliche Ub= anderungen in ben Staatsgrundetats megen unvorhergesehener Um= stande einseitig von ber Staatsregierung vorgenommen werden konnten : bann wurde bas ein gar großer Frrthum fein und in ber That eine ben Grundfaten ber constitutionellen Staatsordnung widerstreitende Boraussetzung enthalten, einestheils, weil von bemjenigen, mas einmal ge= feglich bestimmt ist, wie mit bem Staatsgrundetat burch bas Finang= gefet geschieht, felbst nicht im wesentlichsten und bringenoften Staatsin= teresse in außerordentlichen Fallen eine befinitive Abweichung ohne Buzie= hung der ständischen Versammlung ober wenigstens, wo ein landständischer permanenter Ausschuß besteht, bieses von ber Staatsregierung verfügt werden kann, anderntheils, weil auch für Aufbringung des außeror= bentlichen Staatsbedarfs, neben dem durch den Grundetat festgestellten ordentlichen, die Landstände burch Verwilligung von Abgaben zu sorgen haben und in manchen Verfassungen, wie namentlich in ber kurhessischen, ohne landståndische Bewilligung so wenig in Kriege = ale in Friedenszei= . ten irgend eine Abgabe ausgeschrieben ober erhoben werden darf. Dem= nach wird nur mittelft einer positiven Bestimmung bes Finanzgesetzes ber Staatsregierung ein gewisser Spielraum, etwa vorbehaltlich der ständischen Bustimmung, eingeraumt werden konnen. sing felien untermite in telling bei beite

and a comple

Die Stanbeverfammlungen werben fich bei ber Drufung ber von ben Staateregierungen benfelben mitgefheilten Staatebubgete überall feft an bie Borausfegung gu halten haben, bag bier lediglich von Boranfolagen bie Rebe ift und bie Rebe fein tonne, mithin bie ju beren Begrindung pon Seiten ber Stagteregierungen beigefügten Rachmeifungen teinen anbern 3med haben, ale bie ftanbifden Berfammlungen gu überzeugen, baf bie Grund'lagen, guf melden bie in ben Boranfchlas gen aufgenommenen Summen beruben, ben bestebenben gefeslichen Borfchriften, fo wie ben lanbftanbifden Befchluffen entforechen, und baf bie Art ibrer Musfahrung im Magemeinen burch bas Princip ber Bredmaffigleit im offentlichen Intereffe unter moglichfter Berudfichtigung finangieller Erfparung geleitet werbe. Muf biefem Bege wird namlich eine Stanbeversammlung in ben Stanb gefest, bie ihr obliegende Prus fung ber Dothwendigfeit und Ruslichfeit ber in bem Borans fchlage aufgenommenen Ausgaben ichon im Boraus vollftanbig au bemirten . ohne bag es biegu nothig mare ober auch nur im Erfolge mirtfam gefchehen tonnte, bag bie lanbftanbifche Berwilligung unmittelbar auf alle einzelne Musgabepoften, burch beren fpecielle Ungabe bie Staateregierung jener Rachweifung Genuge leiftet, in folder Art gerichtet merbe, bag biefe nun ale unabanberlich firirt betrachtet merben mußten und foldbergefialt eine jebe auf bem Staatsgrundetat gefchebene minifterielle Bablungeanweifung nur in ber mechanifchen Bollgiehung ber lanbftanbifden Genehmigung ber einzelnen genau bestimmten Summen beftanbe. Gelbit bie Unausführbarteit eines folden Berfahrens ergibt fich fcon aus bem ftete fortmabrenben und in bem zu einer regelmaffigen Finangperiobe gehorenben Beitraume von mehreren Jahren gewiß nicht unbetrachtlichen Wechfel in ben Derfonal : Berhaltniffen burch 26 : und Bugang, Berfebung, Penfionirung ic. ber einzelnen Staatsbiener, fo mie burch vermehrtes ober vermindertes Bedurfnis bes Staatebienfies und ber bamit perbundenen Roften. Dan wird fich leicht überzeugen tonnen, bas. wenn ber ben Stanben vorgelegte Boranfchlag alebalb von benfelben mit fpecieller Bezugnahme auf bie ibm beigefügten Belege genehmigt unb biernach bas Staatebubget fur bie gange Finangperiobe feftgeftellt murbe, mehrfache Abmeichungen babon in ben einzelnen Bablungepoffen gang uns vermeiblich werben burften. Die ftanbifche Genehmlaung ber in bem Boranichlage aufgeführten Musanben tann baber blos als bie Bewilligung eines Erebits fur Die perfcbiebenen Minifterien in Unfebung berienigen Summen, worauf fie Bablungeanweifungen ju ertheilen haben, ans gefeben werben. Daneben bleibt gwar bie benfelben obliegenbe Berbinb: lichfeit einer genugenden Rachmeifung ber Bermenbung gu ben beftimmten 3 weden in ihrem vollen Umfange befteben, jeboch in ber vereinzelten Unwendung nur ale Mufgabe fur bie tunftige Rechnunge: ablage, birrgegen nicht fcon ale Regel fur bie Reftftellung bes Boranfolgas.

Es find über biefen Gegenstand in ben beutichen Stanbe : Berfamm-Jungen mitunter febr verichiebenartige Unfichten gum Borichein getommen,

und auch von Seiten ber lanbständischen Bubgetausschuffe ift nicht immer gleichformig hierin verfahren worben. Gin Beispiel gur beffern Er= lauterung ber Sache wird baher nicht undienlich erscheinen. In Kurhes= fen waren im Voranschlage für bas Jahr 1831 für Befoldungen bei bem Oberappellationsgerichte zu Cassel 31,520 Thir. angesett. Hierbei war angenommen worden, daß 15 Dberappellationsrathe als bas gesetzliche Maximum derfelben angestellt wurden. Es waren aber gur Zeit der Vorlegung des Budgets, zufolge ber beigefügten Nachweisungen, nur deren 9 wirklich angestellt und die Gesammtsumme der Besoldungen be= trug 19,113 Thir. Noch im Laufe des Jahres 1831 wurde indessen jene Anzahl bis auf 14 erhöhet. Im März besselben Jahres ging einer derselben ab, die Stelle blieb mahrend 11 Monate offen und es murden alsbann noch 2 Dberappellationsrathe angestellt, so bag nun erst bas gesetliche Maximum wirklich vorhanden war. Es ift aber keinem 3mei= fel unterworfen, baß, wenn der Etat alsbald nach der Vorlegung für die gange Finanzperiode festgestellt worden mare, barin bie gange fur Befoldungen angesetzte Summe — soweit sie nicht durch die Kestsetzung des Normalbesoldungs : Etats eine Abanderung in ihren wesentlichen Grunds lagen erlitte — beibehalten werden mußte, um bem Justizministerium hierdurch einen Credit zur Bahlungsanweifung auf ben gangen, zu ber nad Bedürfniß erfolgenden Unstellung des Maximums ber Zahl ber Dberappellationerathe erforderlichen Betrag im Boraus zu gewähren, ob= gleich erst bei ber kunftigen Rechnungsablage die Nachweisung ber Berwendung zu dem bestimmten Zweck ergeben haben wurde. Aehnliche Bei= spiele wurden sich in Beziehung auf andere Dienstzweige, wenn gleich babei kein Maximum oder Minimum der Anzahl der Mitglieder festge= fest ift, leicht aufstellen laffen.

Demnach find es eigentlich nur bie Grundfage, worauf bie verfchiebenen Ausgabeposten und beren Aufnahme in dem Voranschlag sowohl an und fur sich ale in bem angesetten Betrage beruhen, mas ben Ges genstand der ständischen Prufung des die Ausgaben enthaltenen Voran= schlage ausmacht. Hieraus folgt nun unmittelbar, daß die Rubrik: Befoldungen, bei allen Staatsdienstzweigen, wenn bereits bafur in einem besondern Normal-Besoldungs-Etat feste Bestimmungen enthalten find, feiner weitern Prufung unterliege, als nur ber: ob ber Unfat im Gangen der durch den Besoldungs-Etat im Allgemeinen gegebenen Norm entspre= chend sei. Ebenso wird eine Standeversammlung in Beziehung auf die Pensionen, zum 3weck ber Feststellung bes Voranschlage, nur zu untersuchen haben, ob nicht einzelne ber verzeichneten Pensionsbetrage einen sichtbaren Mangel ber Bulaffigkeit bem Principe nach an sich tra-Bei ber Berwilligung von Summen für kunftig zuzugestehende Pensionen, welchen ein muthmaßlicher Unschlag zum Grunde liegt, wird bie ständische Versammlung wiederum von dem Grundsage auszugehen haben, daß ihre Verwilligung nur als ein Credit anzusehen sei, worüber bas Ministerium keineswegs nach Sutbunken, sondern nach Maggabe bes burch gesehliche Borfchriften bebingten Erforderniffes verfügen konne.

Welche Summen unter die Rubrik: Unnorhergeschene Ausschängt wohl wesentlich von dem Grade des Vertrauens ab, mit welchem die Ständeversammlung den Vorständen der Ministerien und vorzugsweise den des Finanzministeriums entgegenzukommen sich veranlaßt sindet—eines Vertrauens, welches freilich eben so nothwendig zu einem gedeihlischen Zusammenwirken von Landständen und Staatsregierung ist, als es gerade in der in Rede stehenden Beziehung leicht zu erwerden sein wird durch den thatsächlich begründeten Glauben an eine aufrichtige Bestredung von Seiten des Ministeriums, den ganzen Staatshaushalt auf nicht constitutionelle Grundsäse zurückzusühren und den mit landständischer Zustimzmung festgestellten Grundetat nach allen seinen Bestandtheilen in gleichem Sinne zu vollziehen, was sich zunächst durch eine gewissenhafte Rechzungsablage über die bereits verstossen Zeit der frühern Finanzperiode

am zuverläffigften erproben fann.

In ben mehresten deutschen Verfassungsurkunden findet sich ausdrücklich vorgeschrieben, daß bei Vorlegung des Voranschlags für die einzelnen Ge= genstände des Staatsbudgets, jum Behuf von besten Regulirung für eine Finanzperiode, zugleich die Nothwendigkeit ober Nuglichkeit ber zu machenden Ausgaben von der Staatsregierung den Standen nachge= wiesen werden muß. Zwischen nothwendigen und nuglichen Musgaben ift inbeffen fehr wohl zu unterscheiben. Rann ber betreffende Di= nister blos die Nüglichkeit einer von ihm vorgeschlagenen Ausgabe beweifen, bann wird es ohne Zweifel von bem Ermeffen ber Standeverfamm= lung abhången, ob fie fur gut findet, diefelbe zu bewilligen oder abzu= Jebenfalls ift, wenn die Standeversammlung bas Lettere gethan, ber Minister, ben die Sache angeht, auf keine Weise alebann befugt, die Ausgabe bennoch zu machen. Er kann von der Rüplichkeit ber von ihm in Unregung gebrachten Ausgabe eine von ber ber Standeversammlung verschiedene Unsicht und Meinung haben; aber der Ausfpruch jener ift hier entscheidend, und es bleibt bem Minister in folchem Falle nichts übrig, als entweder fich bei ber Entscheibung ber Stanbeverfammlung zu beruhigen ober zu versuchen, seinen Untrag beffer zu begrunden und baburch vielleicht bie Standeversammlung zur Ertheilung ihrer Zustimmung geneigt zu machen. Handelt er auf entgegengesetzt Beife, bann konnte eine Unklage beffelben die Folge fein und er genothigt werden, das verwendete Geld jurudjugeben, wofür er felbst mit feinem Privatvermogen zu haften haben wurde. Unders verhalt fich bagegen die Sache, wenn die verlangte Ausgabe nothwendig war, b. h. wenn die Eristenz bes Staats und seine wesentlichen Einrichtungen durch ihre Unterlaffung in Gefahr kamen. Nothwendige Ausgaben des Staats ju tragen, find bie Staatsburger allerdings verpflichtet und ihre Bertreter, diefelben zu bewilligen rechtlich verbunden. Der Staatsgerichts= hof wurde im Falle einer Unklage nicht umbin konnen, ben Minister, welcher eine folche Ausgabe gegen ben Willen ber Stanbeversammlung gemacht hatte, frei gu fprechen, wenn er von ber bringlichen Mothwen=

bigkeit der Ausgabe die Ueberzeugung hatte. Allein so leicht es ist, hier im Allgemeinen Grundsase aufzustellen, die zur Richtschnur dienen sollen, ebenso schwierig wird es in einzelnen Fällen sein, zu entscheiden, ob eine Ausgabe durchaus nothwendig oder ob sie nur nütlich war. Denn wie Bieles pflegt nicht, zumal in monarchischen Staaten, von oben herab für nothwendig im Staatshaushalte ausgegeben zu werden, was nichts weniger als nothwendig erscheint. Auch kann die Ausgabe an und für sich als nothwendig erkannt werden, nicht aber die Art und Weise oder die Erdse der für sie geschehenen Verwendung. Und auch bafür kann

ein Minister verantwortlich erscheinen.

Eine landständische Verfassung wurde fürwahr kaum einen Werth haben, wenn der Versammlung der Landesvertreter nicht die Befugniß zustande, biejenigen Ausgaben verweigern zu burfen, beren Dothmen= bigkeit ober mahrhaft nugliche Berwendung ihr nicht nachgewiesen werben fann. Es find fogar Falle benkbar, wo bas gange Budget, wenn es namlich auf einem verderblichen Finangfpftem aufgebaut ift, von ben Standen verworfen werden muß, wie in den Niederlanden mehr als ein= mal geschehen, und verworfen werden kann, wie ebenfalls das Beispiel ber Niederlande barthut, ohne bag baburch bie verfassungemäßige Führung ber Regierung unmöglich gemacht wird. Nur die Borlegung eines an-Dem Regenten werben freilich bern Budgets wird baburch herbeigeführt. burch bie Lanbstande bie zur Führung einer ber Landesverfaffung entsprechenben Regierung erforderlichen Mittel nicht verweigert werden burfen; aber bie Frage: mas benn zur Fuhrung einer ber Lanbesverfassung entsprechenben Regierung wirklich erforberlich fei ober nicht ? wird allezeit von der Mehrheit der Standeversammlung abhangen. Staats= regierung und Lanbstände können in ihren Unsichten über die Nothwenbigkeit und Nüglichkeit einer Ausgabe, die im Woranschlage bes Bubgets sich vorfindet, divergiren; aber ben letteren gebuhrt allezeit die entschei= benbe Stimme und fie wurden befugt fein, ben Minister in Unklagezustand zu versegen, der sich herausnehmen wollte, auch gegen ben Willen ber Standeversammlung eine finanzielle Magregel burchzusegen. keine Weise aber wurde etwa die deutsche Bundesversammlung hier in's Mittel treten durfen, um sich die Entscheidung anzumaßen; denn offenbar wurde bies eine Beeintrachtigung ber ben einzelnen Bundesstaaten zu= gesicherten Unabhängigkeit und Gelbstständigkeit und ein Gingriff in deren Couverginetat fein.

Wird bei Vorlegung des Staatsbudgets die Nachweisung der Nothswendigkeit oder Nühlichkeit der für einzelne Gegenstände angesepten Aussgaben von der Staatsregierung nicht geliefert, dann bleibt ständischer Seits nichts übrig, als die vorzunehmende Prüfung der Nothwendigkeit oder Nühlichkeit lediglich auf die allgemeinen Gründe zu stühen, welche für oder wider die Nothwendigkeit des Zwecks sprechen, zu welchem die Ausgabe gemacht werden soll. Dies führt natürlich zu Erörterungen und Untersuchungen über die Zweckmäßigkeit der bestehenden Verwaltungseinsrichtungen, daher die Ständeversammlung bei der Prüfung des ihr vors

gelegten Budgets Beranlassung finden kann, auch mit einer Prufung ber bisherigen Einrichtungen der Staatsverwaltung sich zu befassen. Untersuchung des Staatsbudgets überhaupt und des die Ausgaben betref= fenden Abschnitts deffelben insbesondere, so einfach und fast nur techni= scher Natur birfelbe, aus bem blos finanziellen Gesichtspunkte betrachtet, zu sein scheint, gewinnt solchergestalt ein sehr hohes praktisches Interesse in Beziehung auf ben ganzen Organismus ber Staatsverwaltung, jumal wenn diefer noch nicht durch Gesetze fest geordnet ist und es also bei ber ben Ständen verfassungsmäßig obliegenden Ermittelung ber Nothwendigs keit ober Ruglichkeit der zu machenden Ausgaben, fo wie bes Bedurf= niffes der zu ihrer Dedung vorgeschlagenen Abgaben vor Allem darauf ankommt, ob benn auch biejenigen Behorben und Stellen, welche im Ausgabeetat als bestehend vorausgesett werden, in der That nothwenbig und nitslich und also die beshalbigen Ausgaben als zum wirklichen Staatsbedürfnisse gehorig anzusehen sind. Go kann die Standeversammlung auf bem Wege ber verfassungemäßigen Feststellung des im Bubget bargebotenen Voranschlags zu ben gesammten Staatseinnahmen und Ausgaben, ihre Wirksamkeit zugleich auf die genaue Untersuchung der Zweckmäßigkeit aller Staatsbehorben, von der hochsten bis zur niebrigften Stufe, in ihrem zeitigen Bestande ausbehnen und auf diese Beife ju ber Ermachtigung gelangen, ber Staateregierung felbst Borschlage zu einer veranderten Organisation der verschiedenen Staatsbehorben, gewissermaßen bedingungsweise rücksichtlich ber Berwilligung ber für diese Behörden erforderlichen Ausgaben, zu thun.

Die verfassungsmäßige Dauer der Finanzperioden, für welche bas Staatsbudget entworfen werden muß, ist verschieden in den europäischen Staaten. In der Mehrzahl derselben wird das Budget jährlich neu aufgestellt; in Würtemberg, Baden und den beiden Hessen seitraum. dreijährigen, in Baiern und Schweden für einen sechsjährigen Zeitraum. Langjährige Finanzperioden erscheinen in unseren Zeiten, wo wir nicht in denen der Antonine leben, nicht rathsam. In vielen Staaten besteht die Einrichtung, daß die Feststellung des Budgets sich stets auf den Zeitraum von einer Landtagsperiode dis zur andern beschränkt, so daß die Dauer der Finanzperiode mit der der Landtagsperiode in eins zusam=
menfällt; es ist dies ohne Zweisel ein zweckmäßiges Mittel der Sicherstel=

lung der wirklichen Vollziehung des Finanzgesetzes.

Nur zu oft ist es von den Bersammlungen der Bolks = und Lans desvertreter verkannt worden, daß es zu ihrem vorzüglichen Beruf geshört, den Daumen auf den Geldbeutel des Staates zu halten, und daß die Regulirung des Budgets für jede Finanzperiode vornehmlich bezweckt, die öffentlichen Ausgaben mit den Hulfsquellen des Landes in ein richtiges Verhältniß zu sehen. Statt auf Ersparungen in der Führung des Staatshaushaltes zu sehen, sind sie viel zu geneigt, zur Deckung des Ausgabe. Budgets neue Steuern zu sanctioniren. Alle können in dieser Beziehung bei den Nordamerikanern in die Schule gehen. Fast überalt haben sich die Staatsausgaben seit Einführung von Repräsentativverfas

Staats = Lexiston. III.

COOPERATE.

fungen vermehrt, fatt vermindert. Doch ift es irrig, ben Grund biefer Erscheinung in bem Reprasentativsysteme an sich zu suchen; die Urfachen berselben liegen in anderen Berhaltniffen. Wie wenig jene Erscheinung eine nothwendige Folge ber Einführung ber reprasentativen Staatsordnung in die Monarchie sei, beweist uns Norwegen. Dieses Konigreich erfreuet sich unstreitig ber freisinnigsten Berfaffung unter allen constitutio= nellen monarchischen Staaten Europa's und nirgends zeigt sich ber Staatshaushalt besser geordnet als in jenem Lande, welches so wenig reichlich von ber Ratur ausgestattet ist, daß es sogar ber Mittel ber Gelbststanbigfeit beraubt schien, aber unter bem Schut feiner Berfaffung balb einen folchen Aufschwung gewann, daß sich sein bluhender Zustand von Sahr zu Sahr mehr hervorthut. In Norwegen ist man bei ber Feststellung bes Budgets nicht in Berlegenheit, die Ausgaben zu beden; bort hatte ber Storthing noch im Jahre 1833 nichts angelegentlicher in Erwagung zu ziehen, als wie ber fich barbietenbe Ueberschuß ber Ginnahmen am zwedmäßigsten zu verwenden. Es durfte daher wohl intereffant fein, bas normegen'sche Staatsbudget, welches fo erfreuliche Refultate mit sich führt, naher kennen zu lernen. Die Staatseinnahme betrug im Jahre 1833 nach demfelben 825,000 Speciesthaler in Silber und 1,739,136 Speciesthaler in Zetteln; die Staatsausgabe in Gilber 364,158 Spthlr., wovon die Civilliste des Konigs 64,000 und biejenige des Kronprinzen 32,000 Spthlr. wegnimmt, das Uebrige aber zur Abtra= gung ber in fruheren Zeiten contrahirten Ctaatsschulb angewendet wird, wornach noch 461,141 Spthlr. übrig bleiben. Unter ben Ausgaben in Betteln finden sich aufgeführt: für den Storthing 39,292 Spthle., für die Regierung und den Staatsrath 117,698, für das hochste Gericht 20,590, für die nicht unbegüterte Universität 30,500, worunter 3000 für die Bibliothek und 2500 für ihre übrigen wissenschaftlichen Sammlungen, 700 zu gelehrten Reisen im Auslande, 3000 für die Runft= und Zeichnungeschule in Christiania, 130,086 für bie Leuchtthurme, 30,000 zur Beendigung bes Schloßbaues, 82,330 an Pensionen, 55,500 für die auswärtigen Ungelegenheiten, 595,000 für ben Landkriegsetat, 166,000 Spthlr. fur ben Secetat. Dabei hatte die allgemeine Stadt= und Landsteuer eine fehr bedeutende Ermaßigung erfahren, indem jene auf 185,000, diese auf 35,000 Spthlr., mithin etwa um das Dreifache herabgesetzt worden war. In Betreff ber zweckmäßigsten Unwendung des In Betreff ber zwedmäßigsten Unwenbung bes Ueberschusses fiel ber Beschluß bes Storthings bahin aus, bag bavon balbmöglichst wenigstens 300,000 Spthlr. zur Abtragung ber 1822 abgeschlossenen sechsprocentigen Staatsanleihe angewendet, 100,000 Spthlr. in ber Bank niedergelegt und baburch bie Zettelmaffe vermehrt und 150,000 Spthle., welche bie Bank an die Staatscaffe zu forbern, zuruckgezahlt werben follten.

Das Staatsbudget ist immer nur ein von der Staatsregierung der Standeversammlung zur Prüfung, Begutachtung und dernächstigen Beschlußnahme vorgelegter Gesetzesentwurf, der erst durch gegenseitige Vereinbarung Gesetzestraft bekommen kann und alsbann als Finanzge-

fen für bie laufenbe ober tommenbe Ringnsperiobe promulairt wirb. Die Unordnung und Leitung ber Magregeln jur Bollftredung und Bollsiebung bes nach gefchehener Bereinbarung gwifthen Staateregierung und Stanbeversammlung in bas Finanggefes aufgenommenen Ginnahmebubatts gebort ju ber ausschlieflichen Competent bes Ringnaminiftere , ber angleich in Unfebung bes im Ringnagefete festgefetten Musgabebubgets im Mllgemeinen eine Controle bafur ausubt, bag bie ubrigen Minifterien ben ibnen gemabrten Grebit nicht überfchreiten. Im frang, Doniteutr (1822. Mr. 98.) murbe febr richtig bemertt: La consequence fondementale du système des budgets est une connexité de devoirs et de surveillance pour la regularité des payemens entre les ministres ordonnateurs et le ministre des finances. Il y a entre lui et cha-cun des autres ministres, sous ce point de vue, association de responsabilité. Lorsqu' une ordonnance arrive au trésor, le ministre des finances doit, avant de l'admettre, s'assurer, qu'elle s'applique au crédit qui lui est propre, qu'elle ne sort pas des ses limites. Le ministre des finances n'est pas juge du mode de service, mais il doit juger le mode de payement auquel il concourt. Les ministres ordonnateurs lui désignent leurs créanciers; il ne discute pas leurs droits, mais il n'a pas celui de créer des charges pour le trésor au delà des créances dont la loi a posé les bornes.

Die Zweckmaßigfeit und Rublichfeit ber Aufftellung von Ginnahmes und Musgabeetats fur bie verschiebenen Breige bes Staatshaushaltes. um eine befriedigenbe Rechenschaft von ber Rinangvermaltung ablegen au tonnen, erfannte bereits ber eble Gully. L'idee de dresser pour chaque partie des finances des états généraux, qui en préscrivent nettement et uniformement la forme m'a toujours paru si heureuse et si propre à conduire à la plus grande exactitude, que l'étendis cette méthode sur tout ce qui en était capable - fagt berfelbe fit feinen Memoires (Bb. III. G. 3 u. f.). 3m Jahre 1601 legte er bem Ronige Beinrich IV. funf folder Generaletate por, bon benen ber erfte ben Sauptfinangetat in fich fchlof; ber zweite bezog fich als Caffenetat auf die Bermaltung bes tonigl. Schapes und bie übrigen Gtats entbielten theils ben Militairbaushalt, theils bie Bermaltung ber öffentlichen Strafen und Bruden. Dans le premier de ces états, bemerkt er. aui était le plus important, parceque j'y entrais dans le détail de tout ce qui me regardait comme surintendant des finances, était renfermé d'une part, tout ce que se leve d'argent en France par le roi, de quelque nature qu'il puisse être; d'un autre, tout ce qui doit être déduit en frais de perception, et consequemment ce que revient dans les coffres de S. M. Je ne saurais croire, fest er hingu, que l'idee de ces sortes de formules ne soit pas venue à quelqu'un depuis que les finances ont été assujetties à quelques réglemens, l'intérêt seul doit en avoir empêché l'exécution. Quoiqu'il en soit, je soutiendrais toujours, que sans ce guide on ne peut travailler qu'en aveugle ou qu'en fripon. Auch fuhr biefer

Minister fort, zu Anfange eines jeben eintretenben Jahres bem Könige bergleichen Finanzetats als eine Art Staatsbudget vorzulegen. De der hat baher Untecht, wenn er sich in s. compte rendu (S. 22.) bas Berbienst beilegt, zuerft bie Ctatisirung bes gesammten Finanzhaushaltes und ber einzelnen Zweige beffelben eingeführt zu haben. Bervolltommnung und Ausbildung bes Ctatewefens jum Behuf ber 'regelmäßigen Aufstellung von formlichen Staatsbudgets batirt fich erst aus ben neuern Beiten. Befonbere hatte bie Ginführung geregelter Constitutionen in fo vielen Staaten, mit Anerkennung eines ftanbifchen Steuerverwilligungsrechts, die periodische Worlegung von Einnahmen = und Ausgabenbudgets zur nothwendigen Folge, indem jenes ben reprafentativen Berfammlungen grundgesetlich zustehende Recht nur unter bieser Voraussetzung verwirklicht werben konnte. Doch war in manchen Staaten bie Einrichtung ber Feststellung eines Budgets ber Ertheilung von Berfassun= gen schon langere ober kurzere Zeit vorausgegangen. Go fand sich z. B. in Churheffen die erste gesetliche Aufnahme eines "allgemeinen jährlichen Staatsgrundetats" in ben Finanzhaushalt bereits in bem ein Decennium vor ber Promulgation ber jegigen durheffischen Verfassungeurkunde er-Schienenen durfürftl. Drganisationsedicte vom Jahre 1821 (6. 14 u. 25). Darnach follte bei jebem einzelnen Ministerialbepartes ment der Grundetat für baffelbe entworfen, die ganze Worarbeit wegen ber jabrlichen, im Staatsministerium gu berathschlagenben Feststellung bes Staatsbebarfs von bem Finanzministerium beforgt werben, biefe Feststellung felbst aber, fo wie die Berwilligung ber im Grunbetat enthaltenen Summen, von bem Lanbesfürsten erfolgen. Diese lanbesherrliche Befugniß wurde sodaun blos nach individueller Ansicht ausgeübt. war bas ganze beträchtliche Staatscapitalvermogen, welches Churheffen befaß, von der Aufnahme in ben Staatsgrundetat vollig ausgeschieden und mit bem eigentlichen fürstlichen Cabinetevermogen untermischt, einer eigenen, aller Einwirkung ber Staatsbehorben entzogenen Bermaltung untergeben. Alles dieses hat späterhin burch bie Verfassungsurkunde vom 5. Jan. 1881, insonberheit burch bie Bestimmungen des ben Staatshaushalt überhaupt betreffenden XI. Abschnitts berfelben eine burchgreifend mefents liche Abanberung erhalten. Siernach muß ben Landständen zeitig von ber Staatsregierung ein Woranschlag aller Staatseinnahmen und Musgaben vorgelegt werden und formell geschieht die Feststellung bes Staatse grundetats verfaffungemäßig hinfuhro mittelft eines Finanggefeges, welches ber Stanbeversammlung zur Prufung und Berathung übergeben werben muß. Auch in absolut monarchischen Staaten, wie in Preußen Man hat solchers und Rufland, ahmte man die Budgeteinrichtung nach. gestalt freilich haufig Gelegenheit gehabt, über die Methoden fur die Bes arbeitung ber Finanzetats und Aufftellung ber Budgets nachzudenken, gleichwohl laffen biefelben, sowie sie in manchen Staaten in Unwendung find, in Absicht auf Bollstanbigkeit und Gewährung einer leichten Uebers sicht, sowie überhaupt auf Zwedmäßigkeit noch Vieles zu wünschen übrig. Auch in unserer finanzwissenschaftlichen Literatur fehlt es nicht

an Schriften, been Berfasse fich mehe ober weniger umständlich mit biesem Gegenstande beschäftigt haben; aber theits haben sie biesen bei weitem nicht erschäftigt, beite sind sie, aumal in praktische hinfact, um befreibigend. Zuser ben bereits oben gelegentlich eiteren Schriftsellem werdenen noch Just innter ben diteren, sowie Peter son, Eschammaper und Riesssche unter ben neueren, bier besondern noch ermähnt zu werden. Im geündlichssellen und auffe Umsichtigke, wienocht weniger in ber eigenen Beziehung auf consistunciele Scaaten mit einer Reptakentung von der bestehnt gelich und auf die in seinen beiden oder angeschierten Werchen die Sache behandte laben. W.-b.

Buenos Unres. (Argentinifche Republit. La Plataftaaten.) Sat auch ber Staat, mit beffen Berbaltniffen fich biefer Artitel beichaftigen muß, einen anbern Damen angenommen und baburch ichon angebeutet, baf er bas Robergtipfpffem an bie Stelle ber Abbangigfeit von einem Centralpuntte feten will, fo ift boch biefer Duntt felbft, wie er bie Biege ber Freiheit jenes Staats mar, noch immer ber Rern feis nes politifchen Lebens, und lange Beit noch werben Statiftit und Befchichte, bei Betrachtung ber Gilberrepublit, es vorzugemeife mit Buenos Upres ju thun haben. Go ward fchon gur Beit ber fpanifchen Berrfchaft bas Bicetonigreich Rio be la Plata, aus beffen Beftanbtheilen bie argentinifche Republit fich gebilbet hat, gewohnlich Buenos Upres genannt, nach ber Sauptitabt, bem Gibe ber Regierung, - Gelbft ber fpanifden Regierung marb es fublbar, baf bie unermeflichen Lanbitreden. welche bie fubamerikanischen Reiche bilbeten, einer beffern Unterabtheilung bedurften, als in ber fie bie Gefchichte überliefert batte. Darum warb fcon 1739 bas Bicetonigreich Deu-Granaba mit Quito errichtet, im Befentlichen bas heutige Colombien. Das Reglement von 1777 aber vervollständigte bies, indem es bas Gouvernement von Neu-Spanien (Merito) ausschied und bas Bicetonigreich von Buenos Upres fcuf, ben Dunet, von welchem bie Unabhangigfeit bes fpanifchen Gubamerita ausgeben follte. Es erhielt feinen Damen von bem gewaltigen Strome, ber, aus ber Bereinigung bes Paraguap und bes Parana entftanben, nach Aufnahme bes Uruquan, ale Rio be la Plata in einer Breite von 20 Meilen ben 500 Meilen langen Lauf im atlantischen Deer beenbet. Das neue Bicefonigreich befam ein Gebiet von 52,000 Quabratmeilen, mit einer Bevolferung von 1 Million Ginwohnern. Es beftand aus ben alten Provingen Paraguan, Tucuman und Chile Tramontano. Richt alle feine Beftanbtheile find auf die neue Republit mit übergegangen, vielmehr hat fich Dberperu in Die Republit Bolivia vermanbelt; ber größte Theil von Paraguap, ju beffen Gebiet bie Sauptftabt Buenos Apres felbft gerechnet murbe, vegetirt unter Francia's Dictatur. Dons tevibeo enblich ift ber Mittelpunkt ber Banba oriental, bes Freiftaates von Uruguan geworben. Go erftredte bas Unabhangigfeitsprincip feine Birfungen immer weiter.

Die Gegenden bes La Platastromes wurden 1515 burch Juan Biag be Golis entbedt. Bon ba an nahm die Civilisation berfelben benfelben

Gang, wie bie ber übrigen fpanischen Besitzungen in jenem Erbtheile. Die Städte La Plata, Buenos Unres, Monrevideo u. a. erblühten in Glanz und Reichthum. Potofi erhielt mit feinen Gilbergruben fpruch= wortliche Bedeutung. Unter Kampfen mit ben Indianern und auf Kosten bes Schweißes der Negersklaven, breitete sich allmalig jene aus Beigen und Farbigen gemischte Bevolkerung uppiger Genugmenschen aus, beren Geschichte Jahrhunderte lang keine Thaten aufzählt. mußte umgewälzt werden, ehe ber Gahrungsstoff in jene tragen Elemente geworfen werben konnte. Die Englander benutten die Kriegserklarung, bie Spanien auf Befehl Napoleons gegen fie erlaffen mußte, um vom Cap aus eine Expedition gegen Buenos Unres zu fenden; ber auch am 21. Juli 1806 bessen Besignahme glückte. Allein schon am 12. August mußten die Englander, die bei den Einwohnern nicht die erwartete Theilnahme fanden und beren Führer mancher Miggriffe beschuldigt werben, ble Eroberung wieder raumen, und ein zweiter im Juli 1807 gemachter Werfuch miggluckte vollig. Umfonst hatten die Englander ben Bewohnern ihren Beiftanb zur Erringung ber Unabhangigkeit angeboten. Re= ligionshaß mochte ihn unerwunscht machen; aber auch außerdem bewies bas Bolt, bei manchen unverkennbaren Regungen ber Unzufriedenheit mit einzelnen Magregeln und Personen, gleichwohl eine feste Ergebenheit und Treue gegen Spanien. Es war fogar treuer als feine Führer. Die spanischen Vicekonige und Generalcapitaine waren, fich mehr als Beamter benn ale Burger fühlend, größtentheils nicht abgeneigt, jeder neuen Res: gierung, die fie in ihren Stellen ließ, fich anzuschließen. Das Voit! aber hielt unerschütterlich an der alten Konigsfamilie. In der That,! wenn es dieser nicht mehr bienen wollte, warum hatte es einer andern warum bem Erften Beften bienen follen, bem es einfiel, fich als feinen! Beherrscher anzukundigen? Im Juli 1808 fand sich ein französischer Mbgeordneter zu Buenos Upres ein, ber bem Bolte ben im Mutterlanbe) vergefallenen Thronwechsel kund thun und es zur Hulbigung an Konigs Sofeph auffordern follte. Der Wicekonig Liniers, ein geborener Frangose, begnügte fich, bas Bolt zur Neutralitat zu ermahnen, worauf ber Gous verneur von Montevideo, General Elio, sich für unabhängig von bemt Wicekonig erklarte und eine Junta errichtete. Der mit Auftragen bet! Junta von Sevilla euschienene General Goveneche billigte dieses Berfahe Aber bald bewies er felbst jene verderbliche. Politik, welche die: ren. Grundquelle ber Lodreifung ber Colonien vom Mutterlande gewesen ift. Diese Amerikaner wollten fich keinesweges vom Mutterlande trennen; fie madten nur, wie die Provinzen bes lettern felbst, von jenem eigen=! thumlichen spanischen Bertheidigungsmittet Gebrauch: ber Errichtung ber Junten, burch welche bas Bolk felbst seine Krafte zum Schute ber be-Whenden Ordnung vereinigt. Es ift diefe Sbee ein Rest ber alten Gelbstthätigkeit bes Wolks, ber sich bei ben Spaniern erhalten hat und vielleicht von bort aus bereinst auch zu anbern Bolkern zuruckkehren wirb. Die Theile kampfen fur bas Gange, fatt willenlos mit ihm zu fallen. Alfo gerade zur beffern Erhaltung ber Rechte bes Mutterlandes, zur

Bertheibigung feiner rechtmäßigen Regierung gegen Ufurpation und Eroberung entstanden biefe Junten. Aber es war wohl naturlich, bag mit bem Gelbftwirfen bes Bolles auch bie alten Buniche und Beichwerben rege wurben und bag bas Bolt ben Mugenblid, mo es bereit mar, große Unftrengungen fur bas Mutterland gu machen, fur geeignet hielt, fur fich felbit Gerechtigkeit von ihm ju verlangen. 2018 ihm biefe nicht wurde, fo ermachte Born gegen Spanien und biefer fand allerbings in ben Junten geeignete Drgane. Dagu tam, bag Franfreich, nachbem es Die Unmöglichkeit, Die Colonien ber Josephinischen Regierung gu erhalten, ertannt batte, wenigstens ihren Beiftand bem Mutterlande entziehen wollte und beshalb burch gabireiche Emiffaire jum Abfall aufforbern ließ, bes nen England umfonft entgegengefeste Ermahnungen gegenüberftellte. Dars am wurden bie Agenten ber fpanifchen Revolutioneregierung frubzeitig gegen bie amerifanifden Junten mißtrauifd. Begen bie im Begirt von La Pag gebilbete Junta intuitiva, beren Truppen von ben Generalen Langa, Caftro und Dranburu befehligt murben, jog General Goveneche felbft gu Felbe, bemachtigte fich ber Stabt und verhangte fchimpfliche Tobeeftrafen uber bie Saupter. - In Buenos Upres mar ber Bicetonig Liniers als Josephino abgefest worben. Gein Rachfolger, Cienes ros, eröffnete fammtliche Safen ben Schiffen ber Briten und Portus giefen und berief am 22. Dai 1810 einen Congres, ber am 25. Dai eine Junta errichtete. Beber er noch feine Rathgeber hatten bebacht, baf bamit feine Ubfegung ausgefprochen mar. Dan errichtete eine Res gierungecommiffion, an beren Spige Don Cornelio Saavebra ale Draffibent trat, mabrent bas Saupt ber liberalen Partei, ber Dr. Don Das riano Moreno, ale Staatsfecretair fungirte. Ihr entgegen traten in ben einzelnen Provingialplaten bie Unführer ber fpanifchen Truppen, in ber Sauptftabt felbft Cieneros und bie Mitglieber ber Mubiengia, um Corbova ber vormalige Bicefonig Liniers, in Dberperu Dbrift Corbova. Allein Cieneros und feine Unbanger murben verhaftet und nach ben cas narifchen Jufeln gefchafft; Liniers marb von feinen Truppen verlaffen, burch Dbrift Dcampo gefangen und mit vier Gefahrten erichoffen. Das gleiche Schidfal traf Corbova und ben General Rieto burch Dcampos Dachfolger, ben Don Untonio be Balcarce. In Jahresfrift behnte bie Junta ibre Birffamfeit bis an bie Grenge von Deru aus, an welcher ein Baffenftillftand mit bem General Gopeneche, ber bie Urmee bes Bleetonige von Peru befehligte, abgefchloffen warb. Beniger glucklich war man gegen Paraguap, bas fid feinesweges ber Sunta unterwerfen wollte. Man fenbete Belgrano mit 800 Mann babin ab, bem aber fo geschickt geleitete Bertheibigungeanstalten entgegentraten, bag er froh fein mußte, freien Rudgug ju erhalten. Im folgenben Jahre beftanb eine eigene Junta in Paraguap, bie mit ber gu Buenos Upres ein Bunbnif abichloß. In Montevideo hielt fich Beneral Glio, ben bie Res gentichaft von Cabir sum Generalcapitain ber La Plataprovingen ernannt batte, ber aber feine Bemalt nur über bie Banba oriental erfirecte, gu beren Gelbftftanbigfeit bamale bie Reime gelegt wurben. Die neue Reglerung fühlte aber wohl, bag ihre eigene Sicherheit fortwahrend bebroht blieb, so lange auf diesem Punkte noch eine von feindlichen Principien ausgehende Gewalt blieb. Die Vertreibung Elio's und wo möglich bie Besignahme ber Banda oriental war daher lange Jahre ber Zielpunkt von Buenos Unres, bas vielfache Kampfe mit ben Beherrschern jenes Landes und fpater mit Brasilien einen Krieg um den Besitz besselben zu Innere Spaltungen verzögerten die weiteren Erfolge. bestehen hatte. Fruhzeitig zeigten sich entgegengesette Parteien in Buenos Upres, und zuerft traten Saavedra und Moreno gegeneinander auf. Der Lettere, im Congres überstimmt, bankte ab, ging in einer diplomatischen Mission nach England und farb auf ber Reise. Der Zwist hatte sich aber auch auf die Armee erstreckt. General Goneneche benatte dies, griff eine Dis vision an, die von den andern ohne Unterftugung gelassen und beshalb geschlagen wurde, worauf sich Alle zerstreuten und Dberperu wieder in spanische Sande fiel, um erst von einer gang andern Seite aus befreit zu werden. Saavedra stellte sich selbst an die Spige der Truppen, ward aber mahrend feiner Abmefenheit gefturgt. Eine Burgerversammlung feste im September 1811 eine aus drei Mitgliedern bestehende Regies rung ein, an beren Spipe Sarratea trat. Auch bamals noch hatte man fich nicht von Spanien losgefagt und in einem am 21. October zwis fchen Buenos Apres und bem General Elio abgeschlossenen Frieden erkannten beide Theile Ferdinand VII. als ihren Dberherrn, die spanische Monarchie als eins und untheilbar an und die Junta versprach, dem Mutterlande nach wie vor Subsidien zu senden. Der Friede dauerte übrigens nicht lange, schon weil die portugiesischen Hulfstruppen sich nicht, wie Glio verfprochen hatte, nach Brafilien guruckzogen. Erft englische Vermittlung bewirkte am 13. Juli 1813 einen Vertrag, in Folge beffen die Portugiesen bas spanische Gebiet raumten. Damale verdankte Buenos Unres bem jur Abschließung bes Bertrags abgesenbeten portus giefischen Dbriften Rademaker bie Entbedung einer von Spanien ange-Das Saupt berfelben, ber Kaufmann Martin zettelten Berfchworung. Im April 1812 ward Mljaga, wurde mit 24' Genoffen hingerichtet. eine Berfammlung ber Deputirten, die schon die Erklarung erließ, daß bie Souverainetat ber La Platastaaten auf ihnen selbst beruhe, von ber Regierung aufgeloft, eine zweite, die im October gehalten mard, von Wolk und Truppen auseinandergesprengt. Um 24. September beendigte bas siegreiche Gefecht von Campo del Honor die Unfalle, welche die La Platastaaten bisher in ihrem Kriege mit Peru erfahren hatten. Go konnte die zum 30. Januar 1813 eröffnete souveraine constituirende Berfammlung unter gunftigen Aufpicien beginnen. Indeß auch fie voll= zog nicht viel Wichtiges, mit Ausnahme der Abschaffung der spanischen Arkende, die wenigstens als Zeichen von Bedeutung war. Die von brei Mannern, Pena, Perez und Jonte, geführte Regierung bekam ben Titel ber hochsten vollziehenden Gewalt. Man vereinigte sich über bie Grund= züge zur Emancipation ber Sklaven, und glücklich, wenn man in biesem Geiste fortgewirkt hatte. Im August 1812 trat Don Pozabas an

Sonte's Stelle, beffen Regierungszeit abgelaufen mar. Rriegerifche Unfalle führten gur Dictatur. Belgrano, ber am 20. Rebr. 1813 bie gange fpanifche Urmee bes General Triftan gefangen genommen, aber gegen ben Gib, nicht wieber gegen Buenos Upres tampfen au mollen. entlaffen batte, marb nun feinerfeits von ben eibbruchigen Spaniern uns ter General Pequela greimal gefchlagen, woburch bie Provingen Tarija und Galta in Die Sanbe ber Spanier fielen. Jest übertrug man am 31. Decbr. 1813 Die gefammte vollgiebenbe Bewalt bem oberften Dictator Don Pogabas, bem man einen Rath von 7 Perfonen beigab. Belgrano warb vor ein Rriegegericht geftellt und Gan Martin fein Rachfolger, ber burch einen gludlichen Guerillastrieg ben Spaniern bie Friichte ihrer Giege wieber entrif. Gleichzeitig mar burch ben patriotifcben Gifer bes Ringnaminiftere Mugn Barreg eine fleine Geemacht errichtet worben, bie unter einem englischen Raufmanne Brown am 25. Dai bem fpanifchen Gefchmaber bei Montevibeo eine vollige Rieberlage beibrachte, worauf biefe Stadt auch von ber Seefeite eingeschloffen murbe. mabrent fie vom gande aus ber Dbrift Ulvear belagerte. Mangel an Lebensmitteln nothigte Glio's Rachfolger, ben General Bigobes, im Juni 1814 gur Uebergabe bes Plates. Ueber ben Befit erhoben fich Streis tigfeiten gwifchen Buenos Unres und bem General Artigas, ber bie Stadt fur bie Banda oriental reclamirte, und mabrend innerer Unruben in Buenos Upres ju Anfang bee folgenben Jahres in ber That in Befit nahm; benn Mivear, burch feine Erfolge gu boberem Chrgeiz getrieben, ließ fich von ber Regierung gum Dberbefehlehaber ber Urmee gegen Peru ernennen, mabrend ber fruber ernannte General Rondeau ibm juvorfam und von ber Urmee anerkannt wurde. Sierauf ließ fich Alvear an Pogabas Stelle gum Dictator erheben. Aber bie Urmee und mehrere Provingen erfannten ibn nicht an; ber Dbrift Mivareg, ben er gegen Urtigas abichicte, erflatte fich wider ibn und er verließ am 15. Upril 1815 Stelle und Band. Es marb eine Beobachtungsjunta eingefest, bie Ronbeau jum Dberbictgtor und Mtvares ju beffen Stellvertreter ernannte. Allein bie Truppen ber Regierung murben fomobil von Artigas, bem man Canta Te wieber abnehmen wollte, als von bem fpanifchen Beneral Peguela gefchiagen. In Folge biefer Unfalle marb erft Mivarez, bann fein Rachfolger Balcarce entfest. Im Darg 1816 verfammelte fich bie conftituirende Junta gu Tucuman, und ermabite ben Don Puprrebon gum oberften Dictator. General Belgrano befam wieber ben Dberbefehl ber Urmee von Peru und zwang bie Spanier jum Rudjug. General Gan Martin commanbirte gegen Chile und befreite es von ben Spaniern. Bon ba an mard bie augere Lage bes jegigen Staates gunfliger, weil bie Infurrection immer allgemeiner murbe, bie verschiebenen Dachbarfanber, von benen aus Buenos Apres beunruhigt merben fonnte, felbft fur fich ju forgen anfingen und allmalig bie vom Mutterlanbe verlaffenen Ropaliften aufrieben. Rur um bie Banba oriental bauerte ber Rampf mit ben Portugiefen und mit ber Unabhangigfeitepartei fort und marb miber bie erffere, aber auch nicht fur Buenos Mores, fonbern

für bie lettere entschieben. Doch kehrte Santa Fe wieber zu ben La Platastaaten zurud. Der Congreß erließ am 9. Juli 1816 die Unabhängigkeitserklarung ber vereinigten Staaten bes La Plataftromes und brach so für immer das schwache Band, das noch an Spanien kettete. Die Colonien hatten erkannt, daß Ferdinand VII. am wenigsten ihnen die Gerechtigkeit wurde widerfahren laffen, bie selbst bie Cortes ihnen versagten. Auch war die Sache schon zu weit gediehen und alle Häupter der neuen Regierung fühlten, daß sie bei einer Restauration nicht nur bem sußen Traum der Gewalt entsagen, sondern noch froh sein mußten, auch nur Berzeihung zu erhalten. Die neue Republik nahm 1817 den Namen der vereinigten Staaten von Sudamerika an und ertheilte sich am 22. April 1819 eine auf bas Unionsprincip gebaute Ber= Aber mit ber hergestellten außern Ruhe begann bie Reaction ber Provinzen und führte am 21. Septbr. 1823 zur Abschließung eines Bertrags zwischen den Provinzen Buenos Unres und Corbova, dem alls malig die übrigen Provinzen beitraten und der im Wesentlichen eine Foz berativverfassung begründete. Won ba an herrschten fortwahrenbeStreitigkeiten und Regierungswechsel, beren Grund in ben Kampfen zwischen ber Unionsx Die Erfteren, die Besiegten, wers und ber Foberativpartei zu fuchen ift. den als die liberalete und aufgeklartere, die Letteren als die bigotte, robe und unwiffende Seite geschilbert. Das Land habe unter ber Berrschaft ber Unionspartei, und namentlich unter ber fechsiährigen Berwaltung Ris vabavia's geblüht, aber zu finken angefangen, feit biefer gestürzt warb. Die Unionspartei hatte die in den Befreiungskriegen gebildete Urmee auf ihrer Seite und erregte mit beren Bulfe fortwahrende Unruhen, bis end= lich ihr Oberhaupt, General Pag, von bem General Lopez ganglich geschlagen wurde und die Armee sich aufloste. Un die Spige ber mit schwachen Rechten versehenen und ihre factische Gewalt nur in ber nachften Umgebung außernben Centralregierung trat General Quiroga. fer ward auf einer Reise, die er zur Beilegung von Differenzen zwischen ben Staaten Salta und Tucuman angetreten hatte, am 16. Februar 1835 in der Gegend von Cordova, wie es heißt, unter Mitwirkung bes Ergouverneurs der Proving Cordova, Rennato, ermordet. Damit ward nichts in ben Grundverhaltniffen geandert; ein Beweis, bag biefe nicht auf Perfonlichkeiten beruhen. Die Morber wurden verfolgt und jum Theil verhaftet, mahrend Undere entflohen. Die Dbergewalt ward bem Freunde und Berbundeten Quirogas, dem General Rofas, übertragen. Bei dieser Gelegenheit ward nochmals die Alleinherrschaft der katholischen Man behauptet, daß bie Foderalistenpartei haupt= Rirche ausgesprochen. fachlich burch die Priester herrsche, und baß sie überhaupt alle spanischen Es ist aber moglich, baf Mißbrauche und Vorurtheile fortsete. Alles, was man von ber Ignorang und Undulbsamkeit ber Foberaliften und von der größern Bilbung ihrer Gegner fagt, wahr ift, und daß bennoch die Erstern bas Gebot der localen Verhältnisse und ber natios nellen Intereffen beffer gewurdigt haben, ober boch ihm beffer entfpra= chen als diese. Ihre bauernde Herrschaft felbst beweist bas; sie verdans

ben sie nicht sich, sondern der Northvensblafteit ibres Sopfernes. In jenen auermessichen, schwod beröhrten Kandblichen sit jebe Ernersülistine im Uedet; es ist veienwie nichtig, das jeder Theil sin einem Stehen entsfalte, seicht für sich sozge und in munre bessere Ausbildung sienes Weien mit sangestreise allmätig jene Eroberungen im Innern mache, welche die wohlthäusigten sind. Diese Einder Gennen nicht voor einem Wättelpunkte aus entwicklie werben, sondern ibe Theile missien mich werden die einstellicht werben, sondern ibe Theile missien. Das mag bie balbe Auftklung der Universitätigten, mit fernachssich verpublichnischen Iddernischen

fcmangert, überfeben baben.

Das Gebiet ber jegigen argentinifchen Republit erftredt fich vom 20-410 G. Br. und vom 58-360 BB. 2. Gie grangt gegen Dorben an Bolivien, einft als Sochperu mit ihr vereinigt, und an Brafilien; gegen Beffen an Chile, bem ihr General Gan Martin als Befreier: bient; gegen Dften an Uruquap und bas atlantifche Beltmeer; gegen: Guben an Datagonien, mo ihr jesiger Beberricher, General Rofas, zweis felhafte Porbeeren erfocht. Sie umfaßt auf einigen 40,000 Quabrat meilen etwa 650,000 Einwohner. Das Land wird nur an ben Grengen bon Gebirgen berührt, fteltt aber übrigene jene ungeheuern, baumlofen Chenen bar, auf benen bie gabllofen Biebbeerben ber Bewohner ibre: Weiben finden. Dort ftreifen auch bie berittenen Inbianerftamme ums ber, in beren Reihen und unter ben Biebbirten (Ganchos) bie unruhigen Militairchefe ihre Truppen ergangen. Diefe Reiter haben bie Spanier vertrieben mit ben Dachfommen jener Roffe, burch welche einft bie fried. lichen Ureinwohner Umeritas gefdredt und beffegt murben. Denn bie ungabligen . berrentos umberfcmeifenben Dferbe biefer Ebenen ftammen alle von ben wenigen ab, welche bie Spanier bes 16. Jahrhunderte in bas Land brachten. Pferbes, Maulthiers, Rinbviehe, Schaaf : und Biegengucht find bie mefentlichfte Quelle bes bortigen nationalreichthums und liefern reiche Musfuhrartitet. Die Bubcht, Die Beiben gu fcmalern, verhindert ben weitern Unbau bes Landes. Die übrigen Producte, Ergeugniffe ber freiwirkenben Begetation, bat Buenos Upres mit ben Dach. barftaaten gemein. Die Lagerftatten bes Mineralreichthums find aber größtentheils mit Dberperu abgetrennt worben. Dan ruhmt bie Gefunds beit bes Rlimas. Die Einwohner bestehen aus Indianern, Weifen und allen möglichen Farbeclaffen. Die Republit ift jest in bie Provingen: Buenos Apres, Santa Re, Entre Dios, Corrientes, San Luis, Menboga, San Juan, Rioja, Catamarca, Corbona, Santjago, Tucuman und Salta getheilt; pon benen mur bas erffere 160,000, Corbova und Galta gegen 80,000, bie übrigen gwifden 15 und 50,000 Einwohner baben.

Die Stadt Buenos Apres ift 1635 gegeinder umd 1680 reftauriert vorden, hat gegen 100,000 Einwohner und ift einer ber bedruttenften Handelspiläge Süddmericks. Erreihnung verdieren noch die Stadte Santa Fé de la Bera Cruy, St. Juan de Frontera am Auße der Corblitras. Corbons de Aucumm umd Salta.

Bulle, f. Curie.

Bund, Bundesverfassung, Staaten = ober Bolter= vereine, ober Foberativfnsteme, insbefondere: Staaten= bundniß, Staatenbund, Bundes- (ober Staaten-) Staat. Grenzen der Gewalt, Politik und Berfassung der Bun= besvereine im Allgemeinen. (Ueber ben beutschen f. Deutsch= I. Ginleitung und Begriff ber Bundesvereine. Außerordentlich verschieden sind die politischen Verbindungen und Berfaffungen, beren richtige Beurtheilung und Behandlung ben Gegenstand der politischen Erkenntniffe und Bestrebungen bilben. Sowohl bei ben heutigen Bolkern, wie bei benen bes Alterthums, fowohl in ben Anfan= gen, wie für die hochsten Stufen der politischen Entwicklung (f. Ihl. I. 6. 40 u. 85) zeigen fich überall neben fehr verschiedenen, ein fach en Staatsverbindungen noch verschiedenartigere Bunbesverhalt= niffe. Der einfache Staat vereinigt namlich mehrere, nicht fouveraine, einzelne ober moralische Personen unter feiner fouverainen Gefellschaftsgewalt. Ein Bund im politischen Sinne bagegen ift ein Berein, beffen Glieder fich entweder keiner gemeinschaftlichen fouverainen Gesellschaftsgewalt unterordnen, ober die selbst wiederum Staa= ten ober Gefellschaften mit einer, wenn auch beschrankten, souverainen Gesellschaftsgewalt bilben. Die letteren heißen Staatenvereine. Che fich überhaupt mahre, fouveraine Staaten und vollends, ehe fich große Staaten bilben, treten Ginzelne, ober Familien, Geschlechter ober Stamme, und zwar entweber noch manbernbe Horben, ober schon feste Unsiedler in bloge Bundnisse, wie wir sie g. B. auch die hebraischen! Patriarden, und fo oft im Mittelalter Gingelne und Corporationen, unter dem Ramen: Frieden, Bund, Conjutationen, Gini= gung u. f. w. schließen sehen. Und ebenfo treten, wenn bereits ver= schiebene Staaten bestehen, von biesen viele in Bundesverhaltniffe. Gelbst in Griechenland und bei ben Germanen haben überhaupt die ersten Bereine; fofern man nicht jede einzelne Sausgenoffenschaft schon: einen Staat nennen wollte, und jedenfalls die erften Bereine verfchie= bener Hausgenoffenschaften, unter einander fast überall nur die Gestalt von Bundesvereinen. Erst fpater bilden fich diese zu fouverainen Staaten ; zuerst gewöhnlich zu fleinen Stamm = ober Stabt = ober Gaustaa=: Ift aber biefes geschehen, alsbann treten biefe wieder unter sich zuerst noch in bloße Bundesvereine, so wie früher die verschiedenen. hebraischen Stamme, wie bie phonicischen Stadte in ber Beis math und in Mordafrika, wie die griechischen, die alten ita= lifden Stabte, wie die altgermanischen Gaue, beren Bunbesverein unter gemeinschaftlichem Bergog fogar fruber, g. B. im Cherus= kers, im Markmannens, im Alamannenbund, ja noch im Sachsenbund zu Cart des Großen Zeiten, nur vorübergehend: Auch diese Bundesverwahrend eines Kriegs in Wirksamkeit traten. eine aber, und namentlich die allmäligen Berbindungen ber einzelnen Stamme, ganger Nationen werben bann fpater oft felbft wieber: gu einfachen Staaten, fo wie gang Italien zulest unter Rom, und

wie bie verschiedenen Feubalvereine bes germanischen Mittelalters in ben meisten heutigen europäischen Nationen, balb auch zu großen nationalen Bunbesvereinen, wie Deutschland und Nord= amerika, wie bie Schweiz und früher Holland. Jest freilich ift Solland, obwohl bie einzelnen Provinzen, so wie auch die von San= nover, besondere Provinzialstande haben, bennoch ein einfacher Staat, weil keine Provinz, kein besonderes Glied ber Staatsverbindung Souve-Much die Bundesvereine find theils ein fache, und rainetat besigt. bieses, wenn so, wie jest in Deutschland und in Nordamerika, und zum Theil in Subamerika, ihre unmittelbaren Glieder nur einfache Staaten (ober einzelne Familienvater) find, theils gufammengesette ober auch Dberbundesverfassungen, insofern ihre Glieder felbst wieder Bundesvereine bilben. Go vereinte ber allgemeine Nationalbund, die allgemeinen Umphift nonen ber Griechen, zunachst wieder die besondern Bundesvereine der einzelnen Stamme, die der Dorier, Jonier, Meolier, ber Achaer, Theffalier u. f. w. Co umfaßt auch noch jest eines ber 22 Glieber bes heutigen Schweizerbundes, namlich Graubundten, als felbst wiederum ein Bundesverein, 26 besondere Vereinsstaaten. Ja eine solche stufenweise Unterordnung und Zusammensetzung kann eine drei = und vierfache sein. So waren z. B. in Thessalien die einzelnen Städte, Gaue und Demen felbstständig, vereinigten sich aber wieder in einem Bundesver= ein ber Stamme, biese wiederum in dem ber vier theffalischen Sauptvollerschaften, diese in bem allgemeinen theffali= fchen Bunde, ber bann wieber ein Glied bes hochsten griechischen Nationalvereins bildete. Noch zahllose andere Verschiedenheiten der Bunbesvereine laffen fich benken. Es kann in ben Bundesvereinen bie monarchische, aristokratische, bemokratische Form, und zwar entweber eine unmittelbar bemokratische, wie in Griechenland (f. Uchaer), ober die reprafentative, wie in Umerifa, vorherrschen. Es konnen ferner die Staatenvereine eine ganze Nation umfassen, wie bie allgemeine griechische Umphiktyonie, ober nur einzelne Theile, wie ber achaische Bund. Es fann an ber Spige ber Bundesvereis nigung entweder blos ein gemeinschaftlicher Monarch stehen, wie in Desterreich und Ungarn, wie in Schweben und Rorwegen, ober eine, burch verschiedene Vertreter ber vereinigten Staaten gebilbete Bundesgewalt, wie in Deutschland und ber Schweiz. nen die Bundesstaaten bald bloße Stadtstaaten und nur Republiken fein, so wie in ben Bunbesvereinen ber Alten, in ben italienisch en und beutschen Stabtebundniffen im Mittelalter, balb fo, wie in Nordamerika, bloge Landesstaaten, oder auch fo, wie in Deutschland, theils fabtische Republiken, theils monarchische Staaten aller Urt. Sie konnen theils selbst wieder besondere Unterthanenlander haben, die entweder so, wie jest in Beziehung auf Deutschland die außerdeutschen Lander von Danemark, von den Niederlanden, von Defter= reich. Preußen und England, an ber Verfassung bes Bundeslan=

bes und bes Bundes selbst gar keinen, ober boch so, wie früher die Unsterthanenlander mehrerer Schweizercantone, nur einen sehr besschränkten und mittelbaren Untheil haben. Offenbar aber noch wichtiger, als alle diese Unterschiede, sind die, ob die Bundesvereine nur ein Bund niß begründen, wie die verschiedenen Coalitionen gegen Frankereich, oder einen Staatenbund, wie nach der herrschenden Unsicht jest Deutschland, oder einen Bundesstaat, wie Nordamerika.

Wird nun wohl, mit dem Blick auf die Natur der Sache selbst und auf die Geschichte, Jemand leugnen wollen, daß die Bundesvershåltnisse, ihre Aufgaben und ihre Verschiedenheiten hochst wichtig sind, wie denn auch schon oben (Thl. I. S. 40 u. 85) ein vollkommenes Foderativsystem als die hochste und reichste politische Organisation dargestellt wurde? Wird man verkennen, daß das Schicksal, die Freiheit, die Eristenz und Gultur der Volker oft eben so sehr, und noch mehr von der richtigen Auffassung und Gestaltung ihrer Bundesverhaltnisse, als von ihren Staatsversassungen abhängen? Wird man leugnen, daß diese richtige Auffassung und Behandlung zusammengesetzer Verhältnisse schwieriger, und daß zugleich die Theorie berselben ungleich vernachlässig-

ter ift, als die des einzelnen Staates und feiner Berfassung?

II. Eintheilung ber Bundesvereine. Für jedes grundliche Wissen ist es Grundbedingung, daß man die Gegenstände besselben, ihre gemeinschaftliche Natur, ihre wefentlichen Unterschiebe und ihre verschies benen Gattungen kenne, und daß man für biefen Zweck in einer erschöpfenden richtigen Eintheilung bas gange Gebiet berfelben umfaffe und Hiermit muß baher nicht blos in ber Naturlehre und ihren Zweigen, in Mineralogie, Botanik, Zoologie, sondern auch in der Politik alle grundliche, wiffenschaftliche Erkenntniß beginnen. Doch ist in der Politik folche grundliche Eintheilung und Entwicklung ber politischen Bereine und ihrer verschiedenen Natur, wenn auch einzelne der größten Politifer, wie Uristoteles, wie Montesquieu, eine folche zur Grundlage ihrer Systeme zu machen suchten, noch gar sehr vernachlässigt, indem die neueren Rechts = und Staatslehrer fich oft zu einseitig auf bie logische Entwicklung aus rein philosophischen Principien beschränken. Aber felbst Aristoteles und Montesquieu beschäftigen sich vorzüglich nur mit ber Natur und ber Berschiebenheit ber Staaten, und vernachlässigen ebenfalls die Bundesvereine, so hoch sie auch, vorzüge lich der Lettere, preift. The state of the s

Jede gründliche Eintheilung in jedem Gebiete des Wissens muß von den Grundprincipien der Wissenschaft in ihrer Beziehung auf die versschiedene Natur der Gegenstände ausgehen. Sie wird sonst zufällig und willkürlich. So wäre z. B. in juristischer Hinsicht eine Eintheilung der Sachen in lebendige und todte, oder in organische und unorganische verstehrt, obgleich sie in Beziehung auf die Naturwissenschaft höchst wichtig ist. In rechtlicher Hinsicht mussen also die höchsten und wesentslichsten Berschiedenheiten der Bundes vereine — denn nur von diessen ist hier die Rede — ausgehen von der wesentlichen Berschiedenheit

- care th

ber Grundgefege ober ber 3mede und Grundbebingungen ber Lereine. Alles Recht und feine Berschiebenheit entsteht durch die Bereine der Menschert (f. Tht. I. S. 13), und ber Bund selbst ist feinem letzen we-

fentlichen Mertmal nach ein Berein, ein Bertrag.

Die erfte Sauptverfchiebenheit ber Bunbesvereine muß alfo eben fo, wie bie ber Staaten, von bem bochften Grundprincip ober Grund. gefet ausgeben, welches bie an Thatfraft überwiegenbe Dehrheit ber Bereinsglieber bestimmt. Wie fur bie Staaten felbft, fo merben alfo auch fur bie Bunbeevereine bie Berfaffungen, je nach ber Borberrichaft bes finnlichen egoiftifchen, bes blinben Glaubens = ober bes Bernunftgefebes, entweber befpotifch ober theogratifch, ober freiheitlich fein \*). Die meitere Begrunbung und bie Entwickelung biefer Gintheilung muffen wir ber Lehre von ber Staatsverfaffung überlaffen. Dur bas ift hier noch ju bemerten, bag es ein Sauptgrundfat ber Politit fein muß, wenigstens fo viel, ale moglich, bie bleibenben Bunbesvereine gwifchen Staaten bon verfchiebener Grundverfaffung, gwifchen befpotifchen, theotratifden und freien gu vermeiben. Denn entweder wird fonft ber Bund feine Rraft und Dauer haben, innerer Ungrebie, ober, bei bem erften gefährlichen Ungriff, außerer Unterjochung anheimfallen, ober, je nachbem bie Unhanger bes bespotischen Princips ober bie bes theofratischen, ober bie bes freien überwiegen, werben bie Principien ber andern mehr und mehr innerlich gehemmt, ober umgewandelt und unterjocht merben. Do. gen bie freien Staaten und Regierungen in folden ungludlichen Bereinigungen es ftets ale bie Grundbedingung ihrer Erifteng anfeben, vor Allem ihr Grundprincip fraftig gu behaupten und ihm Gingang gu berfchaffen, ober fie find verloren. Bon niedern Stufen tann man, ohne fich felbft und feine Erifteng aufgugeben, gu ben boberen fortichreiten, nicht umgefehrt!

Nach der Verfeidenkenheit der höchsten Grundprincipien ist keine ausbere so wesentlich, als die nach der rechtlichen Natur, nach dem rechtlichen Iwack und nach den rechtlichen Grundbedingungen der Vereine. Nach biefer allgemeinen wesentlichen Haupralchseltung und rechtlichen und politischen Verschiedenheit (i. dem Eht. 1, 6. 30) sind die gestüllschriebtigken Bereine der Einzelnen und der Schaten unter der Herrschaft des Und klag eises – denn die bloßen Uedergangsgusstände der Ausactung m des Westportsmus mid der Kochstatie soffen wir dies zu werden.

Geite - entweber ;

ftaatsrechtlich und begründen gemeinschaftliche ober kaatsrechtliche Rechtsverklämisse, wobei die Abelinchmer zu einem souveralmen Gemeinwossen ober einer gemeinschaftlichen moralischen Perefonlichkeit vereinigt, und als Gileder Berein vom Graaten, wechte willen unterworfen sind. Ein solcher Werein von Staaten, wechte zu einem großen Theil ihre besondere Genuerainetat ver Souverainetat

<sup>\*)</sup> Bergl. über bie Natur und Berichiebenheit ber Staaten und ihrer Berfaffungen C. Ih. Bei der's Spftem I, j. 49. S. 322 ff.

bes Gemeinwesens geopfert haben, heißt ein Bunbes - ober auch ein Bolker =, ober ein Staaten = Staat, ein Reich im altern Sinne.

Dber es sind die Bereine:

nur privatrechtlich — und dieses heißt in der Anwendung auf abgesondert nebeneinander stehende Bolker: rein volkerrechtlich — und begründen bloße Sonder= oder Privatrechtsverhältnisse, wobei die Theilnehmer nur als abgesonderte, selbstständige Rechtssubjecte oder Personen gegenüberstehen. Solchergestalt verz bündete Staaten, welche ihre Souverainetät in allem Wesentlichen beshaupten, bilden die blos volkerrechtlichen Bundesvereine. Diese selbst aber begründen wiederum entweder:

einen Staatenbund, in welchem mehrere souveraine Staaten einen Inbegriff ihrer außeren Souverainetaterechte gemeinschafte

lich ober jum Miteigenth um machen. Doer fie bilden:

ein bloßes Staatenbundniß, ober eine Alliance, worin mehrere souveraine Staaten burch obligationenrechtlichen Societatevertrag zu bestimmten Bertragsleistungen sich verpflichten.

Schon aus dieser Bezeichnung ergibt sich, daß die verschiedenen Rechtse verhältnisse dieser drei Gattungen der Staatenvereine, oder daß sich 1) der Bundes staat, 2) der Staaten bund, und 3) das Staaten e

bunbniß auf zwie fache Weife mefentlich unterscheiben.

Zunachst — und dieses ist für Nichtjuristen die Hauptsache — unsterscheiden sie sich nach den Hauptseiten oder Hauptkreisen aller gessellschaftlichen Verhältnisse, indem nämlich der Bundesstaat dem Staatsrecht, dagegen der Staatenbund und das Staatensbund niß dem Bolkerrecht angehören,

Alle brei Vereine unterscheiden sich zugleich nach ber verschiedenen rechtlichen Natur der dreifachen Hauptverhaltnisse oder Haupttheile alles Rechts in jedem Rechtskreis des Staats = und Volkerrechts, wie für den des Privatrechts ausstellte. Alle Rechte sind nämlich entweder:

1) privat = und offentliche Perfonlichteite = (ober Sta =

tus = ) ober Berfaffungerechte; ober:

2) Sachen = ober reale herrschafterechte; ober:

3) Verkehre= (oder Obligationen=) oder Verwaltungs= rechte\*).

Der Bunbesstaat hat nur, wie sich ergeben wird, staatsrecht= lichen und personenrechtlichen, der Staatenbund voller=

<sup>\*)</sup> Bergl. oben Thl. I. S. 30, und C. Th. Welder's Spfiem I, s. 47—51. Hier find auch die drei höchsten Rechtsprincipien für diese drei Theile nachgewiesen, nämlich 1) das eines steten, würdigen und freien Lebens für die personenrechtlichen Berhältnisse, 2) das der Bewahrung der Gleichheit und gleichen Unverletzlichkeit für die realen Rechtsverhältnisse, und 3) das der treuen Erfüllung der einzelnen Verpflichtungen für die Verkehrserechte.

techtlichen und zunächst realen, und bas Staatenbundnis vol- ferrechtlichen und blos obligationenrechtlichen Charafter.

Es sollen nur diese drei Hauptgattungen der Staatenverseine nach ihren verschiebenen wesentlichen Merkmalen und Rechtsverhälts nissen, welche zugleich die Hauptgesetze ihrer Politik und die Grenzen ihrer Gewalt bestimmen, genauer betrachtet werden. Hieran knupft sich alsbann leicht das Nothige zur Prüfung der von Undern bisher aufgesstellten, zum Theil abweichenden, Eintheilungen und Systeme der Bunsdesvereine.

III. Fortsetzung und zugleich Darstellung ber wesentslichsten Aufgaben für die verschiedenen Staatenvereine. A. Der Bundesstereins darf es unstreitig betrachtet werden, daß er seinem Grundcharakter, daß er sich selbst treu und consequent bleibe und sich harmonisch auszubilden suche. Er darf nicht irre und wirze hin und her schwanken, Widerstreitendes in sich aufnehmen, und so entweder Kraftlosigkeit und Auslösung, oder Unterdrückung und Revolution herbeisführen. Daher eben sind die folgerichtigen Charaktere der Vereine nach der Natur derselben zugleich die richtigen Unsorderungen für ihre Besandlung oder für ihre Politik.

Bur beffern Beranschaulichung ber Matur bes Bunbesstaats beziehen wir uns auf die obige Darstellung ber merkwurdigen griechis Freilich erhielten bie sch en Bundesverfassungen (f. Thl. I. S. 185). meiften griechischen Bundesstaaten nie ihre genügende Musbilbung, eben so wenig, als die Schweiz, obgleich auch biese dem Wesen nach ein Bundesstaat ist \*). Ebenso verweisen wir auf die Ginrichtungen ber beutschen Reichsverfaffung, die zu ihrem Unglud freilich leiber auch einigen ber wichtigsten Gesete bes Bundesstaats nicht treu blieb. Vorzugeweise aber werden bie Bunbeseinrichtungen von Nordamerika das Wesen des Bundesstaats veranschaulichen. In Beziehung auf fie burfen wir namlich, ber vielfeitigften Buftimmung gewiß, unfere fruhere Meinungsaußerung wieberholen: "Bon allen Bunbesstaatsverfaffungen der Welt war wohl nie eine vollkommener und naturgemaßer, beffer abgewogen und genauer ben bochsten Grundsagen und wichtigsten Bedurfniffen entsprechend, als die nordamerikanische es jest ift, feitdem nämlich bie unglucklichsten Folgen die Mangelhaftigkeit! des bloßen Staatenbundes von 1776 enthullten, fo daß berfelbe. durch die Constitution der vereinigten Staaten vom 17.

<sup>\*)</sup> C. Th. Welder, über Bundesverfassung und Bundes = reform, über Bildung und Grenzen der Bundesgewalt, Stutt= gart 1834, S. 25. Aus dieser Schrift entlehne ich hier Einzelnes. Eine Bersgleichung des Ganzen aber wird Jedem zeigen, daß fortgesetztes Studium über den schwierigen Gegenstand mich zu wesentlich en Verbesserungen der früshern Darstellung führte.

Septbr. 1787 in einen wirklichen Bunbesffaat umgewandelt wurde \*). Ein halbes Jahrhundert hat diese Bundesverfassung nun unausgesett in ber Erfahrung diese feltene Bortrefflichkeit bemahrt, die hochste und schwierigste Aufgabe bes Bundesstaates geloft. Mit ber größten Freiheit und freien besondern Entwickelung und Bewegung der einzelnen Burger und ber einzelnen Bereinsstaaten hat sie bie starkste und fraftigste allgemeine nationale Vereinigung und Staatseinheit und Staatsmacht verbunden, und hierdurch ohne blutige Eroberungen einen von Jahr zu Jahr immer größern Fortschritt an Wohlstand und Cultur begrundet, so wie es bis: her nur in den Idealen der Philosophen möglich schien. Und gewiß, man muß bei so vielen Keimen und Veranlaffungen zu Storungen und Bemmungen, bei so vielen Gefahren und Schwierigkeiten, wie fie mahr= lich auch bort sich finden, das Hauptverdienst dieses bewundernswürdigen Resultats in der Vortrefflichkeit der Verfassung suchen, nicht in bloßen äußern Zufälligkeiten. Das Lette thun freilich solche sophistische Knecht= Schaftsapostel, welche ben Freiheitsfreunden bei ber Sinweisung auf Eng= land entgegnen: ja bort konne die Freiheit nur bestehen wegen ber Insellage, bei Berufung auf die mitten zwischen vielen großen und flei= nen Staaten gelegene Schweiz aber, hier dieselbe für ein Product der Berge erklären, und wenn man an die Ditmarfen und Hollander erinnert, ihren Grund alsbann in ber Ebene und in ben Nieberungen Nur ein großes Gebrechen muß allerdings der Freund ber Freiheit und ber fortschreitenben Menschheit bei aller Bewunderung ber nordameritanifchen Bunbesverfaffung, wenn auch mit Schmerz, doch offen anerkennen. Es besteht darin, daß durch die despotische Megerfelaverei in einem großen Theile ber einzelnen Freistaaten jener oben aufgestellte Sauptgrundfat verlett, und neben bas Princip vernunftrecht= licher Freiheit und seine freien gesellschaftlichen Berhaltnisse bie des Despotismus und Egolomus gestellt sind. Wenn freilich in biefem bereits auf so gefahrbrohende Weise fühlbar gewordenen unvereinbaren Wis berfpruch nicht das sittliche Princip der vernunftrechtlichen Freiheit das entgegengesette besiegte und ausstieße, alsbann mußte unvermeiblich so, wie einst bei bem romischen Reich, welches nach tausendjähriger scheußlis cher Sklaverei auch ber Bürger endlich völlig zerstört wurde, bas bose Princip taglich mehr fein Gift und feine Berrschaft verbreiten, und zwar um so mehr, ba, wenn auch Vielen vielleicht dadurch bie Sklaverei in Umerika als weniger scheußlich erschelnen sollte, daß sie nicht die Glies der schon gebildeter Wolker, sondern' unglückliche Neger trifft, dieselbe den= noch der Hauptsache nach ohne allen Bergleich verbrecherischer, also auch für die Freien moralisch vergiftender ift, als die Sklaverei im Alterthum.

<sup>\*)</sup> Hamilton sagt im Foberalist von der früheren Zeit des bloßen Staaten bundes: "Man kann mit Recht behaupten, daß die vereinigten Staaten den tiefsten Grad der politischen Erniedrigung erreicht haben. Alles, was: den Stolz eines Bolkes beleidigen oder seinen Charafter herabwürdigen kann, haben wir erfahren."

Diefe fann fogar unfdulbig genannt werben, im Bergleich mit ber norbameritanifchen. Die Mitem batten fo, wie ihre Stlaven felbit, feine Er-Benntniß bes Unrechts ber Stlaverei, bes ganglichen Biberfpruche berfels ben mit ihrer Religion und mit ihren beschworenen bochften Rechteund Berfaffungegrunbfagen, eben fo menig ale von ber Doglichkeit eines Beftebens freier cultivirter Staaten obne Glaverei. Gie fuchten baber auch nicht planmafig bie Stlaven burch eine mehr ale barbarifche Derbinberung aller religiofen, moralifchen und intellectuellen Mittheilung und Gultur unter bas Bieb berabzumurbigen. Daß biefes Mues in Begles bung auf bie norbameritanifche Stlaverei geraben entgegengefest ift, bat ein großer Theil ber norbameritanifchen Staaten bei ihrem Berbot ber Stlaverei ober ihren Borbereitungen ju ganglicher Aufhebung, biefes bas ben fo viele Staatsmanner Rorbamerifas, welche mit Jefferfon bie Stlaverei, Die Schmach und Die Deft ihrer Mation nannten, offen an-Mittelbar enthalt auch felbft bie Bunbeggefeggebung abnliche ehrenvolle Bugeftanbniffe in ihren Dagregeln gur Berminberung und gegen eine weitere Musbehnung ber Regerfflaverei in Staaten, wo fie noch micht ift (3. B. Gefet worn 6. Dai 1820), und inebefondere auch in ihrem Berbot neuer Einführung von Regerftlaven (Befet vom 1. Jan. 1808), in ihrem Unschluß endlich an bie Bekampfung bes Regerhandels von Geiten aller gefitteten driftlichen Rationen (Genter Bertrag. 2(rt. 10). Und nur biefelbe, Religion und Recht verleugnenbe unwirbige Cophiftit einiger beutschen und namentlich auch einiger begelt. fchen Schriftsteller, bie gwar meift bie amerikanifche Freiheit und ihren Ruhm haffen, aber gur Bertheibigung jeber befpotifchen Beftrebung im Baterlande fich und bie Biffenichaft berabmurbigen, machen, sur Schande bes beutschen Damens, Die Unwalte bes fchmalichen Gigennuges amerifanifcher Plantagenbefiger. Aber man mußte allen Glauben an bie Rraft ber driftlichen Religion und ber von ber gebildeten Belt anerkannten Rechtsgrundfase und an eine fo tuchtige Berfaffungseinrichtung und Ras tionalfraft, wie die nordameritanifche, aufgeben, wenn man nicht boffen wollte, Die bereits fo bebeutenbe Minoritat bes ameritanifchen Congreffes. welche fcon in biefem Sahre fur bie Mufhebung aller Regerfelaveret ftimmte, werbe noch ungleich fchneller, ale einft ber unfterbliche Bilberforce mit feiner querft viel geringern Minoritat im englifden Parlas mente, gur fiegreichen Majoritat werben. Dann werben jene gablreichen Reinde ber Freiheit und Berachter ber Nordameritaner verftummen mitfs fen, welche neulich nicht mube murben, laut ihren Jubel auszusprechen, als jene bebauernsmurbigen Erfcheinungen im Streit uber ble Stlavenemancipation ben Glang ber nordameritanifchen Ebre und Freiheit trubten. Der Sieg wirb errungen merben, burch bie Baterlanbs : und Ehre liebe, burch bie Energie und bie Freiheitsmittel ber norbamerifanifchen Burger. Man wird alebann nicht burch eine fur bie Reger felbft verberbliche, robe Gewalt, fonbern auf gefehlichem Bege biefe lette Gflaverei in civilifirten Staaten aufheben, welche, fo lange fie befteht, ein Brandmal ber Ration, ein Grund ber Schaam und eine Rrantung fur

jeden ehrliebenden und gebildeten Amerikaner, ber höchste Triumph für die Feinde von ihnen und von ihrer Freiheit, ein täglich tiefer fressender Krebsschaden für ihr Vaterland und seine sonst so großartige Verfassung ist \*). Mehr als alles Andere wird die Lösung der Sklavenfrage über die Dauer der amerikanischen Freiheit, über den Werth des ames

rikanischen Bolkes entscheiben.

Der rechtliche Grundcharakter des Bundesstaates aber, oder des staats = und personen soder verkassungsrechtlichen Staatenvereins besteht nach dem Obigen (II.) darin, daß in ihm mehrere unvollkommene souveraine Staaten und Regierungen, zu einer wahren moralischen Personlichkeit oder Universitas, und zwar zu einer staatsrechtlichen Personlichkeit oder Universitas, und zwar zu einer staatsrechtlichen oder zu einer gemeinschaftlichen höhern Staatsrechtlichen Vereinigt und ihr untergeordnet sind. In dieser seiner rechtlichen Natur sind nun folgende besondere Merkmale und Forderungen begründet, deren vollkommenere oder mangelhaftere Verwirkslichung man leicht als die Grundlage der Kraft oder des Verfalls der

Bundesstaaten auch in der Geschichte erkennen wird:

1) Der 3 weck, burch welchen und für welchen sich mehrere beson= bere Staaten einem hohern Gesammtstaate unterordnen, ohne boch zu= gleich ihre besondere Eristenz und Souverainetat ganzlich aufzugeben, kann vernünftigerweise gar kein anderer sein, als einestheils der Staatszweck ober ber Nationalzweck felbst. Es ift der umfassende, blei= benbe Menschheitszweck ber Nation, ober bie bem gefellschaftlichen Berfassungsgeset entsprechende rechtliche Schützung und Forberung ihres Ge= fammtzwecks (f. oben Th. I, G. 11). Dieser Zweck ist jedoch ande= rerseits nur in so weit Bundeszweck, als dessen Forderung und Schützung nicht genügend schon von den besondern Staaten bewirkt werden kann. Nur infoweit biefes nicht ber Fall ift, foll ber Bundesstaat für die einzelnen, in besondere Staaten getheilten Stamme Einer Nation baffelbe sein, mas ber Staat für die einzelnen Familier ift. Eine Beschränkung ber ein= zelnen Staaten burch die Bundesgewalt wird nur insoweit anerkannt, ist nur insoweit vernünftig. Insoweit aber bezieht sich ber Bundeszweck, außer ber inneren und außeren Sicherung bes Bereins und aller Bereinsstaaten, auch auf bas Gesammtwohl ber Nation. Dieses erkannten die griechischen Bundesvereine an (oben I. S. 195). Es erkennt es auch bie nordamerikanische Bundesverfaffung an, indem sie schon an der Spise der Unionsurkunde außer der innern und

---

<sup>\*)</sup> Jefferson, notes sur la Virginie p. 214. sagt sehr schön über die fast höhnische Bernichtung jener amerikanischen Bersassungsprincipien von ansgeborenen Menschenrechten durch die Sklaverei: "Bie kann die Freiheit eine "Stätte sinden in diesem Lande, wenn die einzige feste Grundlage, auf welche "sie begründet werden muß, zerstört wird, nämlich die gemeinschaftliche feste "Ueberzeugung, daß die Freiheit ein Geschenk von Gott ist, welches Niemand "antasten kann, ohne sich seinem Zorn auszuseßen. Ich zittere für mein Basnerland."

äußern Sicherheit auch ben Zweck aufstellt: "Die Gerechtigkeit zu bese=
"stigen, die allgemeine Wohlfahrt zu fördern und und, so wie
"unseren Nachkommen, den Segen der Freiheit zu erhalten", indem sie
es z. B. ebenfalls ausdrücklich als Aufgabe der Bundesgewalt erklärt,
"das Ausblühen der Wissenschaft zu befördern," indem sie ferner durch
ihre wichtigsten Bestimmungen über eine ganze Reihe innerer Verhält=
nisse, z. B. über die Rechte der Schriftsteller, über Handel, Münz= und
Postwesen, Maaß und Gewicht, Notariat, Eriminalgerichte, Pressereiheit,
Religionsfreiheit u. s. w., diesem Endzweck entspricht (Const. Art. I. IV.
und der Anhang).

2) Der Bundesstaat begründet zur Verwirklichung des hier als Vereinsgeset anerkannten nicht blos äußerlichen, sondern moralischen und innerlichen (ober nationalen) höchsten Zwecks und Lebensgesetzes und als eine moralisch = personliche Einheit der verschiedenen Staaten eine innerliche und äußerliche Vereinigung aller Bunten eine innerliche und äußerliche Vereinigung aller Bunten glieder zu einem wahren und zugleich zu einem sous verainen Gemeinwesen. Dieses selbst aber begründet als solches

wiederum:

A) eine allgemeine und absolute Gultigkeit ber Stimmen= mehrheit in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten, auch selbst ben

wichtigsten.

B) Einen nicht blos nach Außen, sondern auch als ober herrliche, oder als Regierungszewalt nach Innen, gegen die Bundesresgierungen gültigen souver ainen Gesammtwillen zur Verwirklischung jenes Zwecks. Solche Einheit, solcher Gesammtwille und solche Gewalt verwirklichen sich aber ihrer Natur nach a) durch eine wahregesetze bende und b) eine richterliche Gewalt und c) durch eine vollziehende, also nicht blos eine Kriegss, sondern eine organisitezesseliche Zwangsgewalt des Bundes für seinen umfassenden Zweck.

C) Eine folche Gewalt aber begrundet eine mahre Gehorfams=

ober Unterthanen = Pflicht aller Bundesregierungen und mithin:

D) eine wefentliche nicht blos reale, sondern personliche Be=

fchrankung ihrer Souverginetat.

In Nordamerika ist alles bieses anerkannt, ebenso, wie früher in ben griechischen Bundesverfassungen, im deutschen Reich und in der Schweiz.

In Umerika namentlich ist, als sich von selbst verstehend, für alle Bundesbeschlusse, selbst für die über Abanderung der Verkassung, die Stimmenmehrheit der Bundesglieder und ihrer Organe anerkannt\*).

Durch sie und den höchsten grundgesetzlichen Zweck entstehen hier wahre anerkannte souveraine Geses, nicht blos völkerrechtliche Bun= desverträge. Dieses ist's, was die amerikanischen Publicisten, neuerzich namentlich auch Storn, als einen wesentlichen Grundcharakter des amerikanischen Bundesstaats hervorhoben.

<sup>\*)</sup> Mordamerikan. Constit. I. u. IV. V. VI.

Auch haben in Amerika viele in allen Bundesstaaten gesessich und bleibend errichtete Bundesgericht shoffe und in höchster Instanz ein eben solches höchstes Bundesgericht wegen jeder Verletung irgend eines Bundesgesetzes von Seiten Einzelner oder der Behörden eines einzelnen Staates, ferner in allen Sachen, wo der Bund als Kläger oder Beklagter auftritt, in allen Streitigkeiten der Bundesstaaten untereinander oder mit fremden Staaten und in bestimmten Streitigkeiten der Bürger u. s. w. eine ausschließliche, in allen Strafsachen ohne Ausnahme aber eine mit den Vereinsstaaten concurriren de gesehliche Kichtergewalt\*).

Auf gleiche Weise hat die nordamerikanische Bundesregierung eine völlig selbstskändige souveraine Vollzieh ungs = und 3 wangs gewalt. Sie hebt unmittelbar die nothigen Truppen selbst aus, rüstet und bildet sie zu einer ihr allein unterworfenen Land = und Seemacht und befehligt sie allein, ohne daß selbst die einzelnen Staaten eine stehende Kriegs= macht oder auch nur ein Kriegsschiff besitzen dürsten. Sie hat das Recht, die Bürger gebraucht werden in jedem Staate, welche allein gegen Bürger gebraucht werden dürsen, zur Vollziehung aufzubieten. Sie schreibt aus, erhebt und verwaltet ebenso alle sür die Bundeszwecke nösthigen Steuern und ernennt und besehligt alle ihr nothigen Vollziehungs=

beamten \*\*).

So begründet benn der nordamerikanische Bundesstaat für seinen umfassenden zweck und den badurch bestimmten Inbegriff in = nerer und äußerer Regierungsrechte eine, wenn auch beschränkte, boch wirkliche souveraine Dberregierungsgewalt über das ganze Bundesgebiet, allgemeine Gehorsams = und Unterthanen = pflicht für die Regierungen und Bürger und eine große Beschränkung selbst der personlichen Souveraine tät der erstern, so daß dieselben nie unbeschränkt "souverain" genannt oder gar die Bewahrung "ih= rer Souverainetät" als Bundeszweck erklärt werden könnte. Dieses siet auch den Grundgesehen der griechischen, schweizerischen und nordame= rikanischen Bundesstaaten niemals ein; eben so wenig denen des frühe= ren deutschen Reiches. Doch wurden die deutschen Reichsgesehe zu grossem Unglück Deutschlands in dieser Beziehung später immer sehlerhafter.

3) Der Bundesstaat begründet nach Zweck und Grundgeset gleich jedem Staatsverein und sedem personenrechtlichen oder Statusver= haltnis nicht blos einzelne bestimmte vorübergehende Obligations der Bertragsverbindlichkeiten, er begründet vielmehr ahnlich, wie z. B. auch das elterliche, kindliche oder eheliche Verhältnis, einen zum Voraus nie im Einzelnen erschöpfend zu bestimmenden Inbegriff wahrer Statusrechte und Pflichten, welche, wie auch die im Ptwatrecht, z. B. die der Personlichkeit, der Ehre, der Familie, stets auch das Innere der Gesellschaftsglieder, also hier wesentlich auch

- Tayeth

<sup>\*)</sup> Constitut, ber vereinigten Staaten, III. \*\*) Constitut. 1, 8.

bie inneren, staatsrechtlichen Verhaltnisse mitbefassen, und wobei bie Rechte zunachst aus den Pflichten sich ableiten, nicht umgekehrt.

Dierburch aber ift nun noch keineswegs eine grengenlofe, unbefchrantte Bundesgewalt über bie innern Berhaltniffe ber Bereins= staaten begründet. Diese wurde ja Despotismus und Vernichtung alles Rechts und jeder Selbstständigkeit der Vereinsstaaten, also zugleich Vernichtung aller Rechtlichkeit, wie ber ganzen Natur bes Bunbesstaats felbst begrunden. So, wie vielmehr im Recht eine je be Gewalt, so ift vollends auch alle rechtliche Oberregierungsgewalt im Bundesstaate be-Sie ist es theils burch die allgemeine Ratur bes Rechtsgesetes, theils burch die besondere Begründung und bie besondere rechtliche Natur bes Bunbesstaates. Gie ift begrenzt, eines= theils durch die Natur des gesellschaftlichen Rechtsgrundgesetzes, mithin burch die allgemeine rechtliche Freiheit aller Gefellschaftsglieber. Rach ihr erkannte g. B. im beutschen Reiche ber Raiser Leopold I. feierlich an, er burfe nimmermehr zu einem Gefet einwilligen, melches ben beutschen Burgern bas grundverfassungemäßige Recht ber Steuerbe= willigung verlette. Underntheils aber ist sie auch noch, abgesehen von individuellen Constitutionebestimmungen, beschrantt burch bie recht liche Matur bes aus freien Ginzelstaaten zusammengefesten Bunbesstaats und burch feinen Zwed, die nationale Gesammtauf. gabe nur in foweit zu forbern, ale baju bie ifolirte Birkfamkeit ber einzelnen Regierungen grundvertragsmäßig als unzureichend gnerkannt Darf ja boch auch ber freie ober rechtliche ein fache Staat die rechtliche Freiheit seiner Glieber nicht verlegen, und bieselbe auch burchaus nicht weiter beschränken, als sie biefelbe im freien Grundvers trage nach dem allgemeinen Rechtsgeset ober burch besondere Vertrags= bestimmungen beschrante haben, ober noch außerdem burch neue Einwils ligungen, z. B. Steuerbewilligungen, in einzelnen Beziehungen felbst be= Es barf also biefes noch weniger ein Bundesstaat thun. Ja die Regel wird so, wie es im freien nordamerikanischen Bundes-staat ebenfalls anerkannt ist, die rechtliche Freiheit, die der Einzelnen und bie Gelbstständigkeit ber einzelnen Bun= besstaaten bilben. Die rechtliche Bermuthung wird also im Allgemeinen für sie, sie wird für die Freiheit streiten. Beziehung auf bie Gelbstanbigkeit ber Bundesstaaten um fo naturlicher, ba ja auch fcon nach bem Endzweck bes Bundesstaates bie Bundesge= walt, feineswege wie Drefch \*) behauptet, fich uber Alles erftreckt, so daß der besondern Regierungsgewalt bes einzelnen Bereinsstaats nur bas und so viel zustehe, als ihr jene übrig zu lassen für gut finde. Bielmehr foll ja umgekehrt die Bundesgewalt nur alsbann und in ben Beziehungen eintreten, in welchen nach Unerkennung bes Bunbesvertrags

- Canada

<sup>+)</sup> Deffentliches Recht des beutschen Bundes, G. 24.

Die einzelnen Regierungen nicht völlig ausreichen, in welchen also fie in Aber in Beziehung auf diese Berbiesem Sinne Etwas übrig laffen. haltniffe und ben unendlichen Besammtzweck, ber in ihnen verwirklicht werden foll, begrundet freilich der Bundesstaat nicht blos einige einzelne genau zum Boraus bestimmte Befugniffe, fonbern gange Claffen und ganze Inbegriffe von Rechten für bie Bunbesgewalt. Go g. B. in Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse ober die sogenannten außeren Hoheitsrechte, wobei es bem Bunbesstaat sogar naturlich ist, baß bie Bundesgewalt fo, wie die nordamerikanische, diefelben gang übernimmt. So ferner in Beziehung auf eine, in hoherer Instanz auszuübenbe, Korberung aller nach der Natur der Sache ober nach ber Bestimmung bes Bundesvertrags ber gemeinschaftlichen hohern Leitung bedürftis gen inneren Staatszwecke, wie z. B. in Umerika, ber Wissenschaften, ber Justiz oder des dem Bund sogar allein überlaffenen Post = und So vollends endlich in Beziehung auf die Bewirkung Munzwesens. freiwilliger Vereinbarungen für manche nicht ber Freiheit ber einzelnen Glieder entzogenen, aber in besondern Fallen ber Wirksamkeit des Bunbes ober des gemeinschaftlichen Busammenwirkens bedürftigen Ungelegen-Solche Inbegriffe von Bunbesrechten erkennt ausbrucklich und in ber Ausübung überall auch das nordamerikanische Bundesrecht an, trog jener erwähnten Rechtsvermuthung, die in dem eben entwickelten Sinne, aus ber Achtung ber Freiheit ber Burger und ber Ginzelftaaten Aieft, aus Achtung ber Natur, wie ber geschriebenen Constitution bes Bundesstaates, aus Achtung insbefondere auch ber in Umerika anerkannten unbeschränkten bemokratischen Souverainetat bes Bolks, beffen bloge belegirte und stets verantwortliche Diener und Mandatare alle Regies rungsbehörden bes Bundes wie ber einzelnen Staaten find. So in dies fem Ginne erklart benn ber 12. Artitel bes Unbange ber Conftis tution: ,Die Rechte, welche bie Constitution ben vereinigten Staaten "nicht überträgt, ober bie sie ben besonbern Staaten nicht unterfagt, "find biefen respectiven Staaten ober bem Bolke vorbehalten." Roch bie biesjährige Botschaft bes Prafibenten erklart biefe Bestimmung zu= nachst burch bie Achtung ber Freiheit und ber Volkssouverainetat. erklart ferner ben darin enthaltenen Grundsat als eben so gut für bie Regierungen ber einzelnen Staaten, wie für bie bes Bunbes gultig \*). Man barf also baraus nicht mit Manchen gegen ben staatsrechtli= chen Charafter ber nordamerikanischen Union Folgerungen ableiten wollen.

4) Die Bundesstaaten sind ihrer Natur nach Nationalvereine und begründen Ein gemeinschaftliches Baterland, welchem Regierungen und Bürger angehören und untergeordnet sind. Sie gingen entweder so, wie das deutsche Reich, schon ursprünglich hervor aus der nationalen Uebereinstimmung der ganzen Nation in dem Grundgesetz und in der Grundsorm des menschlichen Seins, und aus dem Nationalbe-

5.0000

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Mohl, Bunbesstaater. v. Mordamerifa. S. 134. 138.

durfniß einer ihnen entsprechenden gemeinschaftlichen Entwickelung und Vervollkommnung. Dber sie streben boch nothwendig nach biefer natio= nalen Vereinigung. Sie streben theils namlich, wenn sie fruher nur einen Theil ber Nation umfassen, nach Bereinigung aller ihrer Theile, wie wir es in Phonizien, Griechenland, Stalien, unter ber Berr= Schaft Rome, und fruher in Deutschland sahen. Theils, wenn sie fo, wie die Schweiz und felbst bas deutsche Reich und Nord. amerifa verschiedene nationelle Bestandtheile in sich einigen, fo streben fie nach immer vollkommenerer gemeinschaftlicher nationeller Entwickelung. Es ist dieses Streben schon nothwendig, um die Widersprüche zwischen ben umfassenden, in das ganze innere und außere Leben eingreifenden beiderseits souverainen Gesetzen sowohl des Bundes, als des Nationallebens auszugleichen. Es ist auch nothwendig, um dem Bund für feine umfaffenbe Aufgabe, bie nothwendige innere Ginheit, Rraft und Dauer

zu begrunben.

5) Der Bundesstaat ist so, wie die griechischen und ber nords amerikanische und sowie, freilich leider unvollständiger, das ehemalige beutsche Reich und die Schweiz, ein unmittelbarer Berein auch aller Burger und mit benfelben. Er begrundet alfo für sie ein wahres nationales ober Bundesburgerrecht neben bem Landesburgerrecht. Der Bundesstaat ist nicht, sowie in neuerer Beit immer vollständiger der beutsche Bund, blos ein Verein der Regierungen. Die Burger sind durch das gemeinschaftliche nationale Lebens= gesetz und für dasselbe verbunden. Ihre unmittelbare Theilnahme an der Nationalvereinigung ist fogar ber Regel nach alter als die jezigen besonberen Staaten und Regierungen. Die Bundeszwecke und Bundespflichten und Rechte betreffen sie nach bem schon Entwickelten unmittelbar, fo daß auch in Nordamerika wie im deutschen Reich die Bundesges fege ohne besondere Aufnahme und Publication im Lande von selbst und als Bundesgesetze die Burger verpflichten, und alle entgegenstehenden Landesgesete von felbst (ipso jure) ungultig find. Und ba, sofern die Burger überhaupt rechtliche Freiheit haben, ihre freie Mitwirkung und ihr Stimmrecht auf alle wichtigen inneren Gesellschafteverhaltnisse begrundet ift, so muffen diefel= ben auch unmittelbar in Beziehung auf die so unendlich wichtigen, überall eingreifenden Verhaltnisse des Bundesstaates und ber Bundesre= gierung anerkannt fein; sonst wurde zugleich mit ber rechtlichen Freis heit dem Bunde auch alle wahre innere Lebenseinheit und Kraft ent-- fcminden. So ist also für Gründung und Aenderung des Wereins und feiner Grundgesete, überhaupt für bie Bestimmungen über ihren verfaf= fungemäßigen Rechtszustand, ber Burger ober ber Nation unmittelbate Mitsprache und Mitwirkung, burch bie Deffentlichkeit ber Bundesverhalt= nisse und Werhandlungen und burch Preffreiheit über sie, burch Peti= tionen an den Bund, durch Recht der activen und passiven Wahl bei Bundesbehörden u. f. w. durchaus nothwendig.

6) Insbesondere aber folgt es hieraus, sowie aus der unter 3. ausgeführten Beschränkung einer rechtlichen Bundesgewalt (durch die schon nach bem Rechtsgrund geset ben Burgern zustehenden rechtli= chen Freiheits = und Bewilligungsrechte), daß ebenso nothwendig, wie dem Bundesstaat eine Regierung sreprasentation durch Abgesandte der einzelnen Bundesregierungen ift, neben derfelben auch eine Nationalversammlung ober Nationalreprasentation ber Burger stehen muß. Es foll ja im Bundesstaat von der Bundesge= walt nicht blos in die der Regierung allein überlassenen Bermaltungsmaßregeln, wie z. B. in die Ausübung ber Hoheits= rechte, über die auswartigen Ungelegenheiten eingegriffen werben. werben stete von ihr auch Beschrankungen oder Beranderungen ber ver= faffungemäßigen Freiheits = und Bermogens =, wie ber politischen Rechte ber Burger ausgehen. Wenn nun bas allgemeine, in den Verfassungs= vertragen zwischen ben Regierungen und Bolkern anerkannte Rechtsgrund= gefet, ober auch bie befonderen Berfaffungen irgend eine Bestimmung nicht allein bem Belieben bes Regenten anheimstellen, wenn sie g. B. verbieten, daß die Burger, ohne ihre ober ihrer erwählten Stellvertreter freie Einwilligung, mit Steuern ober Diensten neu belastet ober sonst in ihrer perfonlichen Freiheit beschrankt werden durfen (weil berjenige im ftreng rechtlichen Sinne gar fein Gigenthum, gar feine perfonliche Freiheit mehr hat, und rechtlich fein nennen barf, bem irgend eine Be= horde, so oft und so viel, als es ihr beliebt, ohne feine oder feiner Re= prasentanten Zustimmung bavon nehmen barf (f. oben Thl. I. S. 34.), fo kann naturlich auch im Bunde ohne biese Zustimmung solche Bela= stung ober Beschränkung rechtlich burchaus nicht stattfinden. Wie konn= ten die Regierungen mit fremden Regierungen über die Rechte ihrer Burger ober Stande, also über die Rechte Dritter, rechtsgultig pacisci= ren, ober gar gegen bie ihren Burgern beschworenen Freiheitsrechte mit Fremben fich verschworen? Eine folche bespotische Gewalt, von Fremben ausgeubt, ware ja boppelt unerträglich und ungleich gefährlicher, als fortgesette Verlegung blos von der eigenen Regierung \*). Trofte man fich auch ja nicht damit, es wurde boch nur in wenigen Fallen in das innere Rechtsverhaltniß eingegriffen. Gins zieht hier unvermeidlich bas Unbere Und zumal ba, wo nationale Berbindung unentbehrlich ift, ba kann bie Einwirkung auf ben inneren Staatsorganismus gerabe in ben wichtigsten Verhaltnissen gar nicht ausbleiben. Wird nun hier ber Bund nicht vollkommen organifirt, so wird er entweder lahm ober bespotisch, geringgeachtet ober verhaßt, verliert seine Wirksamkeit ober feine Erifteng.

Wenn nun freilich benkbarer Weise solche Zustimmungen auch abge= fondert in den einzelnen Bundesstaaten gegeben werden konnten, so ware dieses doch natürlich keine, oder mindestens keine gute Organisation oder Verfassungseinrichtung des Bundesstaates. Denn was ist wohl die we=

<sup>\*)</sup> Bergl. Belder a. a. D. G. 51.

Bas ift nun aber bie mefentliche Ratur und Aufgabe eines Bun= besftaates, bie Grundibee feiner Brundung? Offenbar foll er A. nicht ein blos vollerrechtlicher Staatenbund, fonbern ein gur innigeren Einheit bes Staats organifirter Berein fein. Goldergeftalt foll er bie Rrafte aller Burger und aller Regierungen ber Bereineftaaten fur ben Befammtzwedt außerlich wie innerlich vereinigen und fie vermittelft ber Bunbesgewalt als Bunbeseinheit innerlich und auferlich reprafentiren. In bem fo organifirten Bunbesverein aber foll nun B. bas allgemeine nationale Lebenselement bes Bolts in ber alls gemeinen, freien Bechfelmirtung und Berbinbung erhalten und geftartt werben. Done biefe boppelte Abficht hatten ja bie verschiebenen Bereins= flaaten getrennt eine befonbere Couverainetat behaupten muffen. Gie wollten aber biefes nicht und fchloffen als Bunbesftaat felbft eine blos außerliche Berbinbung eines Staatenbunbes aus. Der Bunbesftaat foll aber auch C. bas befonbere Leben und Befteben, bie befonberen Eigenthumlichfeiten ber einzelnen befonberen Staaten und ihrer Regierungen erhalten und befriedigen. Es foll alfo auch bas particulare (nach fcmeigerifchem Musbrud bas orts liche ober bas cantonale) Lebenselement erhalten werben. Diefes particulare Intereffe und bie allgemeine nationaleinheit und Nationalfreiheit follen ftete harmonifd vermittelt werben. Satte man biefes nicht ges wollt, fo hatten ja bie einzelnen Bunbesftaaten ihre befonbere Eris ften; aufgegeben und fich ju einem ein fachen Staat vereinigt. Der Bunbesftaat fchlieft aber biefes ober ben einfachen Staat ebenfo entschieben aus, ale bie Trennung und ale felbft ber bloge Staaten: bund bas nationale freie Leben, bas particulare Staatens verhaltniß in fraftiger Bunbebeinheit. Diefes find bie brei Sauptbeftanbtheile, Aufgaben und Lebensrichtungen bes Bunbesftaats. Alle brei muffen in ibm vertreten werben, foll er nicht untergeben ents weber in einem Staatenbund, mo bas erfte, ober in einem einfachen Staate, mo bas zweite, ober in Anarchie, wo bas britte feine fraftige Reprafentation finbet.

A) Zur Erhaltung ber Staatseinheit und ber Orbnung, also zur Vollziehung, zur Reprasentation ber Einheit, insbesondere auch nach Außen, und an der Spise der Streitmacht könnte namlich wohl kein besseres Organ gedacht werden, als eine mehr oder minder monarchische Behörde. Sie oder ein solches Bundeshaupt sand sich in allen verschiedenen griechischen Bundesstaaten unter dem Namen Strategos (oben Thl. I. S. 192.). In den germanisschen Meichen, die meist schon frühe und das ganze Mittelalter hindurch zusammengesetzte oder Staaten Staaten waren, hieß das Bundeshaupt Oberkonig oder Kaiser. In Nordamerika heißt es Präsident und hat zur Erhaltung und Repräsentation jener Einheit größere Gewalt, als die späteren deutschen Kaiser. Er hat gerade die der angegebenen besonderen Bestimmung entsprechenden Rechte der Repräsentation des Staats und seiner Einheit nach Außen sowie der Erecution im Inneren.

(Constit. II., 2.)

Das allgemeine Nationalleben, die allgemeine B) Mationalfreiheit aber, wie konnten fie ein befferes, ein treueres und fraftigeres Drgan finden, als in einer bemofratischen Behorbe, als in allen Burgern felbft, ober in einer Burgerversammlung? In allen griechischen Bundesstaaten und in ben altgermanischen war es eine unmittelbar bemokratische Bersammlung aller Burger des ganzen Nationalbundes ohne Rucksicht auf die Große der einzelnen Vereinsstaaten. Im Mittelalter, namentlich im beutschen Reich, nachdem auch in den einzelnen Staaten das Volkselement neben den Feudalständen nur noch kummerlich burch bie Städte vertreten murde, war es — abgesehen von demjenigen, was etwa andere Reichestande noch von der Eigenschaft deutscher Unterthanen und ihrer Bertreter an sich tragen mochten — junachst bas Stabtecolleg. In Rorbamerika aber ist es eine Reprasentantenversammlung. Und biese wird, um wirklich die allgemeinen Nationalinteressen zu vertreten, und bie oft, z. B. in der Schweiz und in Deutschland, ungeheure Größenverschiedenheit der Staaten im Bunde auszugleichen, ebenfalls ohne Rucksicht auf die Große ber einzelnen Staaten, nach ber Wolfstahl aus ber gangen Nation erwählt. Much entsprechen ihre-Rechte der angegebenen Bestimmung, die allgemeine Nationalfreiheit zu mahren. So hat sie außer bem Untheil an ber Gesetgebung, bas Recht der Unklage gegen die Bundesbeamten und den Prasidenten, und ihr zuerst mussen alle Steuerbills vorgelegt werden \*).

C) Um endlich die Besonderheit, das Interesse und Recht der besonderen Vereinsstaaren zu vertreten und zugleich sie mit der Nationaleinheit und Freiheit, sowie beide unter sich stets mög= lichst harmonisch zu vermittlen: welches bessere Organ ließe sich hierzu denken, als das mehr aristokratische eines Senats, wie in allen griechischen Bundesvereinen und wie in dem nordamerikani-

<sup>\*)</sup> Mordamerifan. Berf. Art. I. 1. 2. 7.

fchen? Dort und hier wurde und wird ber Senat auf gleiche Weise, eben weil er gunachft die theilweise Selbstftanbigfeit ber einzelnen Bundesfraaten und ihrer Regierungen reprafentiren follte, von diesen Regierungen, und zwar ganz ohne Rücksicht auf bie Große und Volkszahl ber einzelnen Bundesstaaten, in gleicher Unzahl und mit gleichem Stimmrecht - in Norbamerika zwei Senatoren für jeden Staat — auf eine besonderes Bertrauen bezweckende Weise erwählt. Sowie in Griechenland (s. oben Thl. I. S. 192.), so hat auch in Nordamerika ber Senat eine mehr aristokratische Natur. Er erhalt fie auch badurch, daß die Mitglieder stets nur theilweife austreten, er alfo gewissermaßen ein ftanbiger Rorper ift. Go febr aber erkannte man die Idee der Regierung greprasentation auch hier an, baß zu ben wenigen Punkten, bie keine folgende Legislation gultig anbern kann, gerabe biefe Wahl und biefe gleiche Bahl ber Senatoren und biefes gleiche Stimmrecht berfelben nach ber Bahl ber Staaten und nicht nach ber Bevolkerung gehoren. Much entsprechen die besonderen Rechte bes Senats in Griechenland, wie in Umerika feiner besonderen Aufgabe. (S. oben Thl. I. S. 192.) So hat er in Umerifa, neben bem allen brei Sauptbehörden zustehenden Untheil an alter Gesetgebung, bas besondere Recht, im Berein mit bem Prafidenten, gu Bundniffen, gur Ernennung von Gefandten und von Beamten einguwilligen und über bie vom Reprafentantenhaufe erhobenen Unklagen gegen untreue Staatsbeamte und gegen ben Prafibenten zu richten \*).

In den germanischen Reichen bildeten diesen Senat und diese uns mittelbare Repräsentation der einzelnen Bereinsstaaten früher die erwählsten Worsteher, später die geistlichen und weltlichen Fürsten und ihre Ub-

geordneten, in Deutschland am fruhften bas Churfurstencolleg.

Ein nationaler ober Bolfsbund in ber That und kein Untheil der Nation, des Bolks an der Bundesverfaffung, kein Organ für fie und ihre Freiheit in derfelben, mare ein greller Widerfpruch und die verberblichfte Lucke in berfelben. Gin Berein befonbers regierter Staaten, und fein befonderer Untheil ihrer Regierungen an diefem Berein, fein besonderes bebeutenbes und ehrenvolles Drgan für fie in ber Bunbesverfassung mare baffelbe. Laffe man überhaupt eins von bie= fen drei Organen fehlen, oder unvollkommen bleiben, fo wird unver= meiblich Kraft und Thatigkeit bes anbern einseitig überwiegen und ver-Hier wird bas übermachtige Regierungsorgan bas nas derblich wirken. tionale Clement und die Bolksfreiheit unterbrucken und die Trennung bes Bundes herbeiführen. Dort wird bas übermachtige Volksorgan Unarchie begrunden, die besondern Regierungen zerftoren und mithin den Bundesfaat im besten Fall in einen einfachen. Staat umwandeln. Kur die Awei letten Hauptorgane aber und damit beide und ihre Glieder ihr Recht und ihre besondere Bestimmung behaupten, zugleich aber auch in patrios

<sup>\*)</sup> S. oben Thl. I., 193. Mordamerikan. Constitution Art. I., 1. 2. 3. 7. 11., 2. V.

tischer, harmonischer Wechselwirkung für ben Gesammtzweck, in wechsels feitiger Berathung sich wahrhaft vereinigen, und damit auf folche Weise ihre Beschlusse, statt eines Widerstandes, allgemeine Achtung und bereit= willige Vollziehung finden, damit sie endlich mit der Nation und unter sich ein wirkliches harmonisches Leben bilben, sind vor allen nur noch zwei Sauptpunkte mesentlich, welche ebenfalls die nordamerikanische Einestheils muffen beibe Organe, in ihrer Constitution heiligt. Wahl und Wirksamkeit überhaupt unter dem Schut volliger Deffentlichfeit und ber Freiheit ber offentlichen Meinung stehend, gleichzeitig und öffentlich verhandeln, berathen und beschließen. Underntheils burfen die einzelnen Glieber (am wenigsten die Bolkereprasentanten) nicht burch specielle Instructionen gebunden sein, weil biefes nur ein biplomatisches Unterhandeln möglich macht, aber die wahrhaft politische, gemeinschaftliche, lebendige Wechselwirkung, Berathung und Vereinigung ausschließt und die Gute und Kraft ber Beschlusse schwächt.

Bedenke man nun zu solchen Einrichtungen noch die Lebendigkeit und Bollständigkeit, mit welcher in Umerika das Wolk durch absolut undeschränkte Freiheit der Bolksversammlungen, der Presse und der Pestitionen, und durch freie Wahlrechte an der Berathung der Nationaldesschlüsse Theil nimmt! Gewiß in keiner andern Verfassung der alten und der neuen Zeit konnten die gesellschaftlichen Beschlüsse so sehr als das Resultat aller, möglichst reif und vielseitig abgewogenen und verseinigten, Interessen und Wünsche des Bolks erscheinen, zugleich so vollsständig den allgemeinen und den de konderen Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechen, als in dem nordamerikanischen Vundesstaate. Nie könnten die besonderen Rechte und Bedürfnisse der einzelnen Staaten und der einzelnen Bürger mit der Einheit und Kraft des nationalen Bundes innerlicher und allseitiger oder mehr wahrhaft organisch vermittelt

und vereinigt werden, als hier.

7) Nach der Natur des Bundesstaats und seiner innigen Vereinisgung aller Vereinsstaaten zu einem nationalen Ganzen, welches besonders nach Außen als Einheit nur durch die centrale Bundesgewalt reprasentirt, und im Inneren absolut gegen jeden Krieg der ihm untergebenen Bundesregierungen geschützt werden muß, mussen diese auf alles Verhandlungs = und Vündnißrecht mit fremden Staaten, auf eigne stehende Kriegsmacht und auf das Besteuerungsrecht für die Bundesbedürfnisse zu Gunsten der Bundesmacht, sowie ebenfalls in Nordamerika, verzichten. Daß dieses ursprüngliche Bundesgeses auch der griechischen Bundessstaaten in ihnen überalt verletzt und daß es im deutschen Reich sogar völlig aufgehoben wurde, dieses hat vorzugsweise ihr größtes Unglück und ihren Untergang herbeigeführt.

8) Schon hiernach und nach ber obigen Ausführung von ber innigen nationalen Bereinigung aller Bundesregierungen und aller Bewohner bes Bundesgebietes, sowie von ihrem unmittelbaren Recht

am Bunde widerfpricht es bem Bundesstat, daß einzelne Bundestegierungen, weiche felbst nationale Bütger des Bundessstats fein folien, unterthane Lander ober gar bem Bunde volltig fremde Nationen regleren. Die frautigen Bögien der Bernachlasingm biefes Grundlages im beutschen Reich und in der Schweiz sind betannt. Das Grundgesse der steteren schiefte jett, fo wie das nordamerstansich, foliege geställtig Montfresstat und

9) Ebenfo folgt aus ber Ratur bes Bunbesftaates, aus feinem gemeinschaftlichen Grundgefet, Endzwed und Drganismus, es folgt aus bem nothwendigen Bedurfnif alles gefunden Lebens, nach Sarmonie, Confequens und Uffimilation feiner Theile, baf bie einzelnen Bereinsftaaten in ben mefentlichften Grunblagen ihrer Berfaffungen übereinftimmen, und bag bas Befteben biefer im Befentlichen gemeinschaftlichen Berfaffungen vom Bunbe garantirt mirb. Diefes ift in Norbamerita ebenfalls ber Sall. Inebefonbere find bie republikanifche Regierungeform, bie vollig unbe-Schrankten Rechte ber Preffreiheit, ber Bolfeverfammlungen und Detitios nen, die Musschließung alles Mbels, alle Ungleichheit megen ber Religion. Die Rothwendigkeit bes Schwurgerichts in peinlichen Cachen und in Civilfachen über mehr als 20 Dollars Berth, ferner bas Recht, Baffen au haben und ju tragen, Die Giderung gegen Ginquartierung und Sausarnb Papier : Durchfuchung bunbeegefeglich fur alle Staaten \*). ftimmen bekanntlich alle Bereinsftaaten mit ber allgemeinen Bunbesverfaffung (f. porbin 6.) überein in ber Form einer reprafentativen Demos Fratie, mit jener mehr ariftofratifchen und monarchifchen Beborbe, in ber Trennung von Rirche und Staat, wie in ber Trennung ber gefetgebens ben, vollziehenben und richtenben Gewalt; fo, bag namentlich auch biefe Trennung ber Gewalten nur biejenigen fur abfolut unausfubra bar ausgeben tonnen, welche bie nun funfgigiabrige, nordameritanifche Ginrichtung und Erfahrung nicht fennen, namentlich auch nicht bie bore tige fouveraine richterliche Entscheidung ber Berichte auch uber alle fogenannten Ibminifirativftreitfachen und uber bie verfaffungsmaffige Gultigfeit ber Befre und Regierungsacte, ober melde, ftatt an eine organifche Trennung mit organifcher Berbinbung, abna lich wie g. B. gwifchen bem Merven :, Blut : und Gefaß : Guftem, an ein mechanifd getrenntes Museinanderliegen benten. Die brei letten Mertmale, obwohl fie aus ber Ratur bes Bunbesftaats fliegen, find indef nicht abfolut mefentlich fur feinen Begriff, fomie bie feche erften und wie bas folgende gebnte,

10) Enblich ift ber Berein bes Bundes staats, weil er als mahres Statusberhaltnis auf anerkannte bhore Psiketen, nicht blos ber Regierungen, sondern auch ber Burger sich gernbet, auch in Beziehung auf seine Fortbauer ber obligationenrechtlichen Willftie ber Theile entgagen. Er ist

<sup>\*)</sup> Norbameritan. Confit. I, 9 und IV, 4. Anhang, Art. 1-12.

Also absolut unauflöslich, er ist, im wahren Sinn des Wortes, auf Leben und Tod geschlossen. Einzelne Bereinseglieder, wenn sie, auch nur ihre Gewissensfreiheit zu retten, für ihre individuelle Personlichkeit auswandern dürfen, haben doch nie das Necht, über die höhere moralische Personlichkeit des Vaterlandes und seiner Unterstaaten zu verfügen, und sowie der patriotische Bürger lieder Habe und Leben als das Vaterland aufzuopfern verpslichtet ist, so hat auch die einzelne Regierung in der Gefahr für ihre besondere Eristenz keinen Rechtsgrund, das Vaterland preiszugeben und sich von ihm loszusagen.

IV. Fortsetzung. B) Der Staatenbund. Der recht= liche Grundcharakter des Staatenbundes oder des blos volskerrechtlichen, dauernden Staatenvereins besteht nach dem Obigen (II.) dars in, daß in ihm mehrere personlich vollkommene souverainetats vollen Regies rungsgewaltsrechte dauernd gemeinschaftlich (zu einem juristischen Condominium) gemacht und sich also in Beziehung auf sie real bes

fchrankt haben:

Der beutsche Bund von 1815 wurde spater nach seiner Grundung officiell ein bloger "Staatenbund" genannt \*) und noch spater, im ersten Artifel der Schlufacte von 1820, ausbrucklich bezeichnet "als ein volkerrechtlicher Berein ber beutschen souverainen Fürsten und freien Stabte". Huch ift es unbestritten, daß biefer Bund, welcher bei Eröffnung des ersten Freiheitskrieges officiell als eine Wiederherstellung bes fruberen beutschen Bunbesstaats ober bes Reichs angekunbigt und versprochen und in diesem Sinne größtentheils auf bem wiener Congreß unterhandelt murbe \*\*), boch wenigstens scheinbar fcon in ber anerkannt eiligen und unvollenbeten Redaction feiner Rechtsverhaltniffe vor bem neuen Kriege 1815, noch mehr aber in ben spateren Bundesgesetzen immer mehr ben Charakter eines blogen Staatenbundes erhielt, fo daß also bie Entwickelung ber beutschen Bundesverfassung bie entgegengefette Richtung ber nordamerikanischen nahm, welche vielmehr aus einem Staatenbund zum Bunbesstaat ausgebilbet murbe. Bur Beranschaulichung ber Charaktere bes Bunbesstaates konnen wir also hier blos beispielsweise die ihnen entsprechenden Bestimmungen des beutschen Bunbesrechts historisch erwähnen, bagegen muffen wir es lediglich bem Urtitel Deutscher Bund überlaffen, ju unter= fuchen, ob und inwieweit offentlich bereits mehrseitig ausgesprochene Unsichten, etwa andere Bestimmungen und Berhaltniffe, inwieweit ins=! besondere die Absicht der Grunder des Bundes ihre und der deutschen Bolksftamme Rechte, Pflichten und Bedurfniffe mit jenen Bestimmun= gen und mit ber Natur eines blogen Staatenbundes im Wiberspruch waren, und ob und welche Nachtheile ober Gefahren und Aufgaben sich

<sup>\*)</sup> Prafibialvortrag in ber Bundesversammlung 2. Nov. 1816. Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Welder a. a. D. G. 42 und oben Urtitel Blücher.

an einen etwa theilweise sich widersprechenden und schwankenden Zustand fnupfen mochten.

In ber angegebenen rechtlichen Ratur bes Staatenbunbes ift es nur enthalten, daß er auch nicht ein einziges ber gebn Merkmale bes Bundesstaats, sonbern wesentlich bavon verschiebene be=

grundet :

1) Der Staatenbund hat nicht ben Staatszweck. Der 3med einer unter mehrern gang fouverainen Regierungen beftebenben, zwar dauernden, aber blos volkerrechtlichen Bereinigung eines Inbegriffs außerer Hoheitsrechte kann kein anderer fein, als der diefer Hoheitsrechte felbst; namlich: die allgemeine dauernbe, volkerrechtliche Sicherung. Diese Sicherung ift naturlich hier eine mehrfache: zu= erft die jedes einzelnen Bundesstaates, und zwar hier miederum bie gegen Auswärtige, gegen andere Bunbesstaaten und gegen ben Bund felbst; fürs zweite aber auch die Sicherung bes Bundes, seines Bestandes und gangen Umfangs und Gebiets, und zwar hier wieberum theils die Sicherung gegen bie Bunbesregierungen, theils bie gegen Muswartige. Man kann biefen gangen 3wed in biefem Ginne recht gut fo bezeichnen, wie ihn die Schlufacte in bemfelben obigen erften Artikel unmittelbar nach ber Bezeichnung bes beutschen Bunbes als eines rein volkerrechtlichen Fürftenvereins bestimmt. Er ist namlich hiernach begrundet: "zur Bewahrung ber Unabhangig= "feit und Unverlegbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten und zur "Erhaltung ber inneren und außeren Gicherheit Deutschlanbe." Die fruhere Zwechbestimmung in den Entwurfen: "Sicherung ber ber-"faffungemäßigen Rechte aller Glaffen ber Mation" hatte auf Baierns und Burtemberge Widerspruch ichon in der Bundesacte vorläufig weichen muffen. Jest'in ber Schlufacte wurde felbst bie Bemabrung ber Converginetat ber einzelnen Stagten, bie in ber Bunbesacte Urt. 2. ber Sicherheit Deutschlands nachftanb, vorangestellt. Wie waren auch wohl innere staaterechtliche Zwecke vereinbar mit einem rein volkerrechtlichen außeren Berein, einem Berein blos ber Kurften ober ber Regierungen, biefer Regierungen vollende, welche vollkommen souverain bleiben, beren Unabhangig= feit erfter Bundeszweck ift \*) ? Rurg ber Staatenbund ift nur ein allgemeiner bleibender volkerrechtlicher Schus = unb Trus : Berein.

Staats : Lexison. III.

<sup>\*)</sup> S. Bundesacte 1. 2. 7. Schlußacte 1—4. 9. 10. 13. 15. 17. 25. 55. 56. 60. 64—66. 75. und die Competenzordnung v. 1817. §. 223. Diese lettere sagt: "Da ver Begriff voller Souverainet at iher einzelnen Bundesstaaten ber Bundesacte zu Grund gelegt ist, so liegt unt "bezweiselt je de Einmischung der Bundesversammlung in die inneren Adminis, strativverhältnisse außerhalb der Grenzen ihrer Competenz." Vergleiche über die Auslegung des Bundeszweits: Welder über Bundesvers. Belder über Bundesvers. Sundeszweits: Welder über Bundesvers. Sundesvers. S. 43 ff. Darüber, daß der beutsche Bund alle oberherrliche Gewalt ausschließt und nur Societätsrechte kennt, s. auch Klüber offentl. Recht §. 104. 214.

2) Der Staatenbund ift fein fouveraines Gemeinwefen. Gr ift pielmehr, mie bie Schlufigete in jenem zweiten Artifel im Begiebung auf ben beutichen Bund weiter fortfabrt: "in feinem Sinneren eine Gemeinfciaft fetbitftanbiger, unter fich unabbani gaiger Staaten mit wechfetfeitigen gleichen Bertragerechten und Bertragsobliegenheiten." Der Stagtenbund mirh amar in ber Reget nicht fo unbrganifirt bleiben, wie ber Rheinifche Bunb und ber beilige Bund. Er wird vielmehr, fowie ja auch viele Pris vatfocietaten, eine gefellichaftliche Dragnifation, und felbit einen Centralverein von Mandataren ber Regierungen baben. Diefe aber bilben teine mabre Regierung, fonbern nur eine Diplomatifche Bereinigung von Gefandten, fowie die beutiche Bunbefverfammlung (noch bem Bunbesbefdige nom 1. Guli 1824) einen Minifter : Congref", einen Berein von Dinlomaten. welche ganglich von fpeciellen Infructionen ihrer Bofe abi bangen, mithin nur biplomatifch ober polferrechtlich unters handeln, aber nicht eigentlich politifch berathen und befchties Ben. Much tann in Begiebung auf die bauernd gemeinschaftlich gemachten und gemeinschaftlich vermalteten, gusmartigen Sobeiterechte bon Geiten frember Stagten ber Stagtenbund fo, wie ber beutiche inis eine in politifder Ginbeit verbundene Gefammtmacht" vollerrechtlich auerkannt merben. Aber felbit bei biefer angeblichen Ginbeit find befondere poliferrechtliche Unterhandlungen . Bundniffe , felbit Briegfich. rungen ber einzelnen Staaten nicht ausgeschleffen. Bunbebacte 7. Schlufigete 46. Gin blos vollerrechtlicher Rurftenverein ift eben niemals ein mabres innerliches moralisch perfanliches und Raaterechtliches unter gemeinschaftlichem boberen Dflichtenges feb flebenbes Gemeinwefen. Es fehlen ihm baber auch alle Rels gerungen beffelben.

(68 ift A) in bem Staatenbund, und namentlich auch in bem bentichen, Die Stimmenmehrheit feinesmeas allgemein und bon felbft und abfolut gultig, Rreitich laffen gewöhnlich blofe Miteigenthumer und Gefellichaftsgenoffen in ihren gemeinschaftlichen Ingefegenheiten bie Stimmenmehrheit ale ein naturliches Mustunftfi mittel für bie Bereinbarung in ihrer Bermaltung gemeinschaftliches Ungelegenheiten theilmeife fo lange bebingt gelten, wie fie ihnen nicht perlebend ober bem Bertrage mit feinem Bwed widerfprechend fcheint. Sobald aber Letteres ber Rall ift ober auch in ben michtigften Rallen gilt fets ber Biberfpruch, und es fann nur burch Belaffung beim Miten ober burch neden Bergleich, bber wenn fo, wie im Drivat= ftanb, ein fouvergines Staatsgericht fur bie Parteien eriftirt, burch Rechtshulfe, fonft burch Rrieg, endlich burch Trennung ber Streit be= feitigt merben. Der beutiche Bund bot fogar noch ausbrudlich fur alle wichtigeren Dunfte auch felbit jene bebingte Stimmenmehrheit ausgeichloffen und nur die Stimmeneinbelligfeit, b. b. alfo unbebingt jeben beliebigen Biberfpruch jebes Gingelnen, ale

hochstes Gesetellart, so namentlich in Beziehung auf alle Austegungen, Veränderungen und meute Bestimmungen von Grundgeseten, auf alle organischemis undes einricht tungen und Beschlüssen, sowie in Beziehung auf alle sogenannten Jura Singulorum. Dahin aber gehört namentlich Alles, was die besonderen inneren Berhaltnisse der einzelnen sonverainen Bundesstaaten augeht, wie zu. B. die gemeinnübigen Unordnungen pulles.

aus feiner oberherrlichen Regierungen sind im Staatenbunde durche aus feiner oberherrlichen Regierungsgewalt untersthan. Es gibt in ihm mithin a) keine wahre souver aine Seses gebung über sie. Miteigenthümer und Societatzgenossen nennen zwar durch jene bedingte Stimmenmehrheit und durch Stimmenmehre heit angenommene Regeln, wenn sie dauernensollen, fast stets Gerfete, aber in Wahrheit sind es doch nur blose Societatsverträge und Beschlüsse.

- b) Ebensowenig sind die souverainen Fürsten mahren Gerichten unterthan. Sie erkennen nur Bergleichs = ober Schieds =, sogenannte Austragal = Gerichte, wie der beutsche Bund in Streitigkeiten der Bunbesglieder untereinander. ... Bu ihnen gehort gewissermaßen auch ber Fall wenn Burger blos beswegen eine Forderung nicht befriedigt erhalten well über die Verpflichtung zur diefer Befriedigung die Regierungen im Streit find ""). Es war alfol gang comfehuent, daß : Baiern und Würtemborg, als sie durch ihren. Widerspruchendufridem wiemer Comares bewirkten, daß eine befinitive Organisation des Bundes, als Bundes ftaat, welche bie lubrigen Bundesglieder benbfichtigten, wer nigstend: vorläufig aufgeschoben wurde, dauch dem früher, benbsichtigten Bundesgericht widersprachen und morläufig inur eine Anordnung eines Schiedsgerichts bewirkten :!!!). Es gibt niebt; nun eine Wermitt lung durch den Bund, die man im außersten Fall burch wechselnbe Und damit ja feim: Schein geiner Berlehung Schiedsgerichte bewirkt. ber Gouverainetat dai sei, so vermittelt auch nur, in jedem Fall ein besonderes : Schiedegericht, ichasmals Degan dernstreitenden Theile gebtle camber described an involunce a
- fetlichen Zwangsgewaltersind im Staatenbund die souverainen Regierungen nicht unterthaner Es igibt hier nur eine mehr ober mins det zum Boraus regulirterstriegsssewalt. Zwat auch Mitelgenthumer können, sp lange sie wollen und süch nicht verletzt halten, sich schieder richterlichen Vermittlungsaussprüchen und selbst Gesellschaftestrasen unterstwerfen. Und sie werden, auf billigen Sinn und Verelnbarung recht

Colomb Fox

<sup>\*)</sup> Bunbesacte 7. Schlufacte 13. 15. 25. 53 und bie leste Rote.

<sup>\*\*\*)</sup> Rundesacte 7. 9. Schlußacte 21 — 30.
\*\*\*) Klubers Uebersicht I., S. 173. Bundesschluß v. 16. Juli 1817.

nend, oft wohl thun, sich gesellschaftliche Vermittlungsbehörden, Conspentionalstrafgesete und selbst Erecutionsordnungen zu errichten. Aber sobald ein Societätsgenosse widerspricht und sich verletzt glaubt, ist wieder nichts übrig, als jene Belassung beim Alten, Unterhandlung und Vergleich, im Privatstande Rechtshülfe, sonst Krieg, endlich Trensnung. Auch insofern hängt im Staatenbunde so, wie in Deutschland, die Vollziehung jedesmal von dem Willen der einzelnen Bundesregiesrungen ab, als nur sie im Besits der stehenden Heere und der Besseuerungsgewalt sind und durch ihre jedesmalige Stellung und Leistung ihrer Contingente und Beiträge für jeden Fall dem Bunde alle Mittel erst darreichen und also hierdurch und durch Bündnisse zu kriegerischem Widerstände sähig sind.

C und D) Somit erkennen benn wirklich im Staatenbunde die souverainen Regierungen keine wahre Gehorsams = oder Untersthanenpflicht und keine Aushebung oder wesentliche Besschränkung der Souverainetät, am wenigsten der personlichen voer ihrer souverainen Würde an.

Zwar widerfpricht man diesen Folgerungen, und zum Theil gewiß aus loblicher Absicht, weil man dieselben nicht für heilfam halt. Aber vor Allem ist es heilfam, daß man die Sachen sehe, wie sie in Wahrsheit sind. Würden sie alsdann als nicht gut befunden, nun dann suche man auf rechtlichen Wegen zu wirken, daß sie besser gemacht werden. Dazu ist dann die richtige Einsicht der erste Schritt. Instem wir zum Zweck dieser richtigen Einsicht in die allgemeine Natur eines Staatenbundes und mittelbar auch des Vundessesstaates eingehen, dürsen wir uns hier selbst nicht einmal, wie früher blos beispielsweise, auf die besonderen deutschen Bundesverschältnisse berusen; wir mussen vielmehr ihre Erdrerung und Veträchtung, weil sie in dieser Beziehung bestritten sind, nach der obigen Bemerkung (s. IV. im Ansang) lediglich dem Artikel deutssche Erder Bund vorbehalten.

Staatenbund im Allgemeinen — warum sollte ein solcher Bund keine wahre, keine souveraine Gesetzgebungs =, Richter = und Zwangs = und Bollziehungsgewalt haben konnen?" Nun weil es keinen vierecksten Kreis und kein rundes Viereck geben kann; weil ferner auch alle noch so wöhlgemeinten verhüllenden Worte nicht die logische und natürliche Gewalt und die wahren Namen der Dinge umandern. Das vermag, nach des despotischen Zuskinians Zugeständniß, selbst keine gesetzgeberische Anctorität eines Senats oder Imperators. Gesetzges bungs =, Richter = und Bollziehungs = oder gesetliche Zwangsgewalt eines gesellschaftlichen Bereins, gerade die we sentlich sten Kolgen und Merkmale der staatsrechtlichen Vereinigung gibt es nicht ohne

<sup>\*)</sup> De usufr. L. 2. de usufr. ear. rer. Nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit.

fie. Bei gleichen und felbftftanbigen Gocietatsgenoffen ober Theilnebmern an einem Miteigenthumeverhaltnis, nach welchem Recht in ber Belt bat man bier jemals ber Dehrheit ber Dichteinwilligenben gegen Diejenigen, welche fich ju unterwerfen ober etwas ju thun fur nicht fculbig erflarten, welche bie Dehrheit im Unrecht gegen fich glaubten. irgend eine fouveraine Gefetgebungs =, Richter = und 3mange = Gewalt, ben Beigernben bagegen eine Gehorfams = und Unterthanen = Pflicht augefprochen ? Ronnte man aber ftrenger fein und Unberes beftim= men bei einer rein polferrechtlichen Bereinbarung vollig ungbbangiger, fouverginer Gefellichaftsgenoffen ober von Regenten mit mechfelfeis tig gleichen Bertragerechten und Berpflichtungen ? Bollig fouverais ne Regenten im vollen Befit ber Regierungsfouverginetat uber ibre Staaten, und boch unterthanig und gehorfamspflichtig, felbft ba, wo fie Etwas ihrem und ihres Lanbes Recht und Wohl aans widerfprechend finden, wo fie es als von anderen Genoffen ober ihrer Mehrheit mit Unrecht und gegen ben Bertrag geforbert glauben! Unterthanig, obgleich fie in ihrer rein vollerrechtlichen Bereinigung burch bie Ratur berfelben ober burch ausbruckliche Erflarung als erftes Grundgefeb, ale Grundbedingung und erfter 3med ihrer Bereinbarung ble Bewahrung ber Unabhangigfeit und Unverleglichfeit biefer Couveraines tat an bie Spige ftellten! Bereinige Golches, wer fann und mag! Und antworte man, ob man glaubt, ein machtiger Gocietatsgenoffe murbe etma bas, mas ihm bie Dehrheit gegen ben Gocietatsvertrag und fein Recht Berlegendes ober ihm mefentlich nachtheilig Scheinenbes jumuthet, eine unterthanige Gehorfamepflicht anertennen ? Gollen es alfo nur bie Minbermachtigen ? "Aber", fo fagen Unbere, "wie "foll benn ber Bund befteben, wenn ihm und feiner Stimmenmehr= "heit nicht bei Collifion ber Unfichten bie bochfte Entscheibung guftebt ?" Aber, - fo antworten wir - wie foll benn bie unverletliche Couperginetat ber Bunbeeregierungen und ihrer Staaten, biefe Grundlage und biefer erfte 3med ihres Bundes und feine gange vollerrechtliche Ratur, ja wie foll ferner bie in ben Landesverfaffungen ber fouverainen Staaten anerkannte Pflicht ber Erhaltung ber Souverginetat und ber Berfaffung befteben, bei jener abfoluten Unterordnung unter Die fie verlegenden Debrheitebefchluffe anderer Re-Gibt's nicht eine gewiffe Burgichaft in bem bauernben gemeinschaftlichen Intereffe, gibt's nicht Unterhandlung umd Bergleich, Belaffung beim Alten, als Mittel bes Beftanbes? Und tann man mit einer blogen Beforgnif gewiffer Befahren, bie boch nie und nirs gende gang verfchwinden, bie rechtlich anerkannte Ratur ber Dinge an: bern ? Auch im einfachen Staat ift ja, Gefahr ber Unordnung burch Collifion ber Unficht swiften Furft und Stanben. Gibt beehalb etma bas englifthe Staaterecht bem Pavlament bie Pflicht bes unbeding: ten Geborfams, ba, mo ihm eine Forberung ber Regierung rechts: mibrig ober eine Einwilligung fchablich erfcheint? Und boch ift bie Einheit im Staat anerkannt noch ftrenger, noch unentbehrlicher, als

in febem Bunbe. Dichts ift verkehrter, als bie Annahme einer folchen Absolutheit monfchlicher Organe in den unvollkommenen, relativen, menschlichen Berhaltniffen. (G. ben Artikel Cabinetsjustig.) Sielte man aber wirklich souvernine Gosetgebungs =, Boltzichungs = und Richs tergewalt für unentbehrlich in einem Bunde, nun fo bliebe nichts übrig, als ben Staatenbund in ben Bundesstaat zu verwandeln. Wer den Zweck und die Vortheile will; der muß auch die Mittel und die Opfer wollen. Im blos volkerrechtlichen Berein dagegen, da bleiben stets die Regierungen vollig souverain und sind also weder wie in einem status = und ftaatsrechtlichen Berhaltnisse einer sonverainen Bewalt, noch einem hoheren gemeinschaftlichen Pflichtgefot des Berei= nes und eines burch ihn begrundeten Baterlandes unterthan. Sier er-Konnen sie nur ihre eigene fouveraine Regierungsüber= jougung, fowie das Recht und bas Wohl ihres befondes sen Staats als ihr body fres, als ihr fouveraines Gefet Und sowie bloße Miteigenthumer und Gefellschaftsgenoffen im Privatstande nimmermehr die Rechtspflicht anerkennen, sich Allem, was thnen etwa unrecht, vertragswidrig oder verderblich scheint in ben Beschluffen ihrer Genoffen, zu unterwerfen, so werden noch mehr hier bie Bundesregierungen das Recht, ja in Beziehung auf ihren eigenen Staat haufig die Pflicht behaupten muffen, fich bagegen zu schüßen und zu widersegen. Dazu aber find hier nicht so, wie im Privatfande, hohere Gerichte, fondern die vollerrechtlichen Mittel gegeben.

3) Der volkerrechtliche Staaten = ober Regentenbund geht nicht wefentlich auf die inneren Berhaltniffe der einzelnen Bundesstaaten und begrundet überhaupt keinen unerschöpflichen Inbegriff statusrechtlicher Rechte und Pflichten. Er begrundet nur bie zur vollerrechtlichen Sicherung nothige, bauernde Berein is gung und gemeinschaftliche Berwenbung außerer. So= heiterechte, wobei bie Pflichten aus den Rechten fich ableiten, und nicht umgekehrt. Die inneren staatsrechtlichen Berhaltniffe jedes einzelnen Bundesstaats erscheinen hier, auch wenn fie für gemeinnütige Zwecke in Unspruch genommen werden (sowie ebenfalls im deutschen Bund), als Jura Singulorum '). Wenn etwa burch ben befonberen, einstimmigen, volkerrechtlichen Bundes vertrag einzelne Beschränkungen ber inneren staatsrechtlichen Berhalt= niffe stattfinden, fo sind biefes einzelne staatsrechtliche Gervitus Mus bem Bundeszweck einer rein volkerrechtlichen Sicherung an fich fließen fie nicht. Ju fie widersprechen eigentlich der Grundbedin= gung und bem Zweck des Bundes, ber vollen Souverainetat und ih= ver Bewahrung. Die Rechtsvermuthung streitet also gegen sie und sie And als Ausnahmen zu behandeln und streng auszulegen. Auch burfen folche Bereinbarungen, wenn fie ben Staatenbund nicht mit feinem eignen Befen in gefährlichen Wiberftreit bringen follen, nur sio Til dien will I bur hip i school indapplimen i Grocer in aprices.

<sup>\*)</sup> Welder a. a. D. G. 46. 48, 51 und vorhin Rr. 2. A.

miglichst wenig in das Innere eingreisende Bestimmungen betreffen, and nur solche, die wegen besonderer Ausnahmsverhaltnisse für den Iwed der völkerrechtlichen Sicherung als wahrhaft un ent behrlich eischeinen. Auch dürsen sie natürlich, wenn sie nicht blos die der Regierung allein überlassenen Hoheitsrechte betreffen, die allgemeinen, naturrechtlichen und verfassungsmäßigen Freiheits = und Einwilligungszechte der Bürger und der Stände in den Bereinsstaaten nicht verslegen, oder nur mit deren Zustimmung begründet werden. Denn für ihre Verfassungsrechte sind ja die Verträge mit fremden Regierungen Verträge unter Dritten. Ihre verfassungsmäßigen Rechte können nur auf dem verfassungsmäßigen Wege geändert werden '). Ihr ganzer Rechtszustand aber wäre jedenfalls ausgehoben, wenn durch solche Verträge mit fremden Regierungen ihr wahres inneres Rechtsverhältnis beliebig verändert werden könnte.

4) Der Staatenbund ist seiner Natur nach kein wahrer Nationalverein. Zwar werden in der Regel nur aneinander grenzende Staaten, welche durch gewisse bleibende gemeinschaftliche Verhältnisse und Bedürfnisse dauernd ihrer gemeinschaftlichen Hülse sür ihre Sicherung zu bedürfen glauben, einen Staatenbund eingehen. Und ihr gemeinsschaftlicher Länderumfang wird in Beziehung auf die völkerrechtliche Verstheibigung das Bundesgebiet bilden. Als ein blos von den Regensten, vielleicht mit Fürsten fremder Nationen, abgeschlossener blos äußezer, völkerrechtlicher Vertrag aber vereinigt er natürlich nicht alle Rezgierungen und Bürger auf eine innerliche Weise unter dem höheren allzumfassenden Pflichtgesch eines gemeinschaftlichen Vaterlandes und eines nationalen Menschleitszwecks. Dieses wird doppelt klar, denn:

5) Der Staatenbund begründet, sofern er nur Staatenbund sein will, auch für die Bürger keine Theilnahme am Bund, keine wirkliche Mitgliedschaft, kein Bürgerrecht, mithin auch keine Bürgerpslicht und keine Unterthänigkeit gegen den Bund als solcher. Bundesgesehe verbinden hier die Bürger nur, sofern sie als Landesgesehe verbinden hier die Bürger nur, sofern sie als Landesgesehe aufgenommen und publicirt wurden. Dieses gilt auch im deutschen Bunde"). Es scheint überhaupt später diese Seite des Bundes gegen manch es Entgegenstehende mehr und mehr ausgebildet worden zu sein. Es wurde der Berein erst später ein völkerrechtlicher Fürstenverein genannt, indeh gehört wohl hierz her auch die Aushebung aller Dessentlichkeit seiner Berhandlungen, sogar eines Theils seiner Beschlüsse und die Ausbruck der öffentlichen Meinung und freies Petitionserecht zu bewirkenden activen Theilnahme der Nation an den Bundesverz hältnissen. Hierhin wurde serner der ausschließliche Vorbehalt des Ausschlichtnissen.

<sup>\*)</sup> Schlugacte 56. Belder a. a. D. G. 46 fig.

<sup>\*\*)</sup> Schlubacte, Art. 53. 56. 32. om (1) .... (1)

legungsrechts der Bundesgesetze für die Bundesversammlung ) gehören, wenn derselbe so, wie nach der Meinung Mancher, sich wirklich nicht blos auf die authentische Auslegung (das heißt eigentlich neue grundverfassungsmäßige Bestimmungen) bezoge, sondern selbst auf die doctrinelle Auslegung. Die lettere muß aber anerkannt demienisgen, welcher irgend eine Theilnahme an einem Rechtsverhältniß, und selbst auch nur eine mittelbare rechtliche Verpslichtung durch dasselbe ershalten soll, stets zustehen. Rechtliche Verhältnisse und Grundsverträge sind durchaus gegen seitig. Jeder Theil hat das gleiche Recht, sie (boctrinell) auszulegen, und zu beurtheilen, was er sur Rechte und Psichten durch den Verein erhalten hat. Nur Verständisgung, Vergleich oder ein unparteitscher Richterspruch kann den darsüber etwa entstehenden Streit absolut beendigen.

6) Der Staatenbund, insbesondere auch der deutsche, begründet, insofern er wirklich nur reiner Staatenbund bleiben will, auch keine Volksreprasentation am

Bundestage.

7) Er entzieht auch ben Bundesregierungen nicht die außeren Hoheitsrechte, das stehende Kriegsheer und einen Theil der Besteuerungsgewalt.

8) Er schließt auch eine Herrschaft ber Bundesregierungen über Unterthanenlander und fremde Staaten nicht aus.

9) Er forbert und garantirt auch nicht ein gemeinschaftli= des, inneres Staatsrecht. Es ware biefes jedenfalls alsbann eine Tauschung, wenn im Bundesvertrag gewisse Grundlagen, z. B. Stande, Preffreiheit u. f. w., bestimmt wurden, und nun bennoch keine Einmischung und kein Zwang in Beziehung auf diese inneren Berhaltniffe stattfanden, so daß die einzelnen Bundesregierungen ents weber gar nichts ober beliebig unter jenem Namen : Stande u. f. w. gerade das Entgegengefette geben, oder endlich das Gegebene wiederum zerstoren konnten. Auch hier huldigt der deutsche Bund, wenigstens insofern der Natur des Staatenbunds, als er spater ausbrucklich er= Plarte, die Bestimmungen der standischen Verfassungsverhaltnisse seien den besonderen Regierungen, Standen und Landesverfassungen zu über= laffen, die Bundesgewalt mifche fich in Streitigkeiten darüber nicht ein, und diese Berfassungen standen auch nicht unter der Garantie bes Bun= er nicht, was auch jede andere politische Macht gegen des, fofern andere Staaten thun barf, eine besondere Garantie einer einzelnen Ber= faffung zu übernehmen für gut fande ""). Auch hat es wohl bis jest wenigstens nicht ben Anschein, als werbe die Bundesgewalt selbst nur die Einführung wahrhafter, landständischer Verfassungen mit den we= sentlichsten, schon in dem historischen und allgemeinrechtlie chen Begriff berfelben mit abfoluter Nothwendigkeit gegebenen

1.11

<sup>\*)</sup> Solufacte Art. 8. 17. und Bunbesschluß vom 11. Dec. 1823.

<sup>\*+)</sup> Shlufacte, Art. 60 unb 61.

Rechten, mit Rechten, wie sie alle Berhandlungen über ben Bundes= vertrag als we sentlich bereits anerkannten, überall ba ins Leben rufen und erhalten, wo sie, nun sechs und dreißig Jahre nach der Grun= dung der Bundesacte und des 13. Artikels in derfelben, in solcher Ge=

stalt noch nicht existiren.

10) Es ift endlich ber Staatenbund auch nicht absolut und felbft auf bie Gefahr fur die Erifteng ber Bereinsstaa= ten unaufloslich. Zwar ist er allerdings, sowie ja jedes Miteigen= thumsverhaltniß, feiner Natur nach bauernb. Man wird schon barum nicht mit Vielen ben Staatenbund fir gang ebenfo temporair und unbedingt jederzeit auflöslich erklaren konnen, wie bas Bundnig. Much wird er in dem Gedanken ber Fortbauer feines Bedurfniffes und 3mede. (fo, wie indeffen ber Erklarung nach freilich auch viele Societatsver= trage und bloße volkerrechtliche Bunbniffe) für immer geschloffen. Bielleicht konnen auch viele Bereinsstaaten schon bei Eingehung bes Staatenbunds von ber Unficht ausgehen, fie wurden ihrer Sicherheit wegen eine Trennung einzelner Bundeslander vom Bunde felbst durch Kriegsgewalt hindern, wie ja fogar bas bloße Staatenbundniß gegen Rapoleon, Danemart und bie Schweiz zur Theilnahme zwang. Aber wenn swirklich dem Staatenbunde die Unterordnung unter ein fouveraines Baterland und allumfassendes hoheres Pflichtgefet fehlt, wenn wirklich jede gang fouveraine Regierung ihre eigene fouveraine Regie= rungsüberzeugung von bem Recht und Bohl ihres befon= deren Staates als ihr hoch ftes Gefet anerkennt, wird man alsbann über bie Folgen ber Natur ber Dinge fich und Unbere taufchen ? Wird man durch ihnen widerstreitende, wohlgemeinte Worte Bunder wirken? Wird man durch sie eine souveraine Regierung, wenn sie bas Halten fur fich und ihren Staat verderblich ober gar ihre Eriftenz ge= fahrbend halt, diefelbe zur Aufopferung biefer Eriftenz ober ihrer Macht und Bluthe bestimmen zu konnen, glauben? Wo bliebe auch bie Souverainetat bei absolutem 3mang zur Theilnahme an einem Staa= tenbunde? Da, wo das Ganze weder durch gemeinschaftliches höheres Pflichtgesetz regiert, noch durch dieses und eine lebendige, wirksame Nationalkraft zusammengehalten wirb, ba kann leicht bas souveraine, politische Interesse einzelner Staaten die andern und den Bund für sich zum Mittel machen. Wenn nun ber kraftige Schut bes mahren Gemeingeists und ber nationalen Reprafentation bes Gangen fehlt, werben da nicht die Berletten in ihrem souverainen Staatsprincip Freilich, bei bem Gericht konnen fie nie fo, wie im Hulfe suchen? Privatstande bei Miteigenthums = und Societats=Berhaltniffen, ein Rechts= urtheil auf Theilung und Trennung ber Gemeinschaft erhalten. aber ben Gefahren einer Trennung anderer Urt vorbeugen will, der denke nicht auf Worte, sondern auf die Sachen und ihre entsprechende Nur die unsterbliche, gemeinschaftliche Nationalität, die Gestaltung. ewige Pflicht für sie und bie zur Sprache gebrachte wirksame Nationalgesinnung machen einen Bund mahrhaft unaufloslich und ewig.

V. Fortsetung. C) Das Staatenbandnig, mbie. 211 liance. Der rechtliche Grundcharakter biefes blos obligationen= rechtlichen, volkerrechtlichen Gefellschaftsvertrags be=. fteht nach seinem Begriff (f. II.) barin, daß er lediglich eine obliga=" tionenrechtliche Societat unter nicht einmal reat beschränkten, fondern ganzlich fouverninen Regierungen bitbet. In seiner rechtlichen Natur ist es nun enthalten, daß er ebenfalls nicht ein einziges der zehn Merkmale des Bundesstaats, und selbst nicht einmal die des Staatenbundes begründet. 1) Sein 3med ift weber, fowie im Bundesftaat, ber Staatszwed, noch auch fo, wie im Staatenbund, bie altgemeine bauernde, volkerrechtliche Sicherung, sondern nur die specielt versprochene, bestimmte, gegenseitige Leiftung. 2) Er begrundet weder fo, wie ber Bundesstaat, ein fouveraines Gemeinmefen, noch auch fo, wie der Staatenbund, eine reale Gemeinschaft eines Inbegriffs von außeren Souverainetatsrechten und nicht einmal, wie bic= fer, eine gesellschaftliche Deganisation und Centralbehörde und eine be= dingte und beschränkte Stimmenmehrheitsentscheidung, fondern nur gang freies, biplomatisches Unterhandeln im Ramen ber einzelnen verschiedenen Berbundeten. 3) Er hat: feiner Ratur nach weber, sowie ber Bunbesstaat, zugleich bie inneren und bie außeren Berhaltniffe, noch fo, wie ber Staatenbund, die außeren, fondern bestimmte, bald auf einzelne innere, bald auf einzelne außere Berhaltniffe fich beziehende Leiftungspflichten zum Gegenstand. 4) Er ist weber Nationalverein, wie ber Bun= besstaat, noch begründet er, wie ber Staatenbund, ein Bun= desgebiet, noch fest er, wie der lettere; aneinander grenzende, durch bleibenbe, gemeinschaftliche Berhaltniffe und Bedurfniffe auf gegenseitis ge Bulfe angewiesener Staaten voraus, fondern nur ein bestimm= tes, im volkerrechtlichen Verkehr entstandenes, vorübergehendes Be= burfniß. — Ihm find naturlich auch die Merkmale 5) 6) 7) 8) und 9) des Bundesstaates fremd. Und er ist endlich 10) auch weber, wie ber Bundesstaat, absotut unauflöslich, noch auch, wenigstens feiner Ratur nach, im Allgemeinen bauernb, fo, wie ber Staaten bund. Gowie vielmehr bet jedem Gocietatevertrag, felbit wenn seine Worte auf immerwährende Dauer lauten, fo konnen auch in ber Alliance die vollig getrennt nebeneinanderstehenden und pro rata berechtigten Gesellschaftsgenossen völlig rechtlich stets die Societät für die Zukunft auffagen. (S. oben Attiance.) " his into the te

VI. Ein prüfender Blick auf die bisherigen Theorien über Bundesverhältnisse. War das Bisherige eine folgerichtige Entwicklung der richtig aufgefaßten verschiedenen Natur der Bundes- verhältnisse, so bedarf es keiner ausführlichen Prüfung und Widerlesgung der früheren Theorien über das Bundesspstem.). Und vollends

<sup>\*)</sup> Zur Literatur bieser wichtigen Materie gehören, nachst anbern Bearbei= tungen besonderen Bundedrechte, vorzüglicht &. Pusonderk de systematibus civit.

muffen wir auch hier wieder jede Erdrterung ber bestrittenen befonderen beutschen Bundesverhaltniffe auf ben Artitel: beutscher Bund, versparen. Der allgemeinste Fehler jener fruheren Theorien ift es, baß fie bie Staatenvereine nur nach unwefentlichen und zufalli= gen Berschiedenheiten, nicht aber nach der wesentlich verschiedenen Da= tur ber Rechtsverhaltnisse abtheilen. Die Folge bavon ift, baß sie mitbin auch gerade die wesentlich verschiedenen Merkmale der verschiedenen Staatenvereine übersehen und vermischen. So ist es z. B. wohl gewiß unrichtig, wenn man - um von frubern Irrthumern und wes niger bedeutenden Schriftstellern abzuschen — mit manchen hochver= bienten Publiciften, namentlich mit Kluber und Behr, bas charafteristische Merkmal bes Bunbesstaats in ein monarchisches Dber= haupt, oder auch in eine befondere organisirte Regierung fest. wie ichon Dufendorf bemerkt, die bloge anerkannte Stimmenmehr= heitsentscheibung begrundet schon eine Staatsgewalt, ja in einfachen Demokratieen, welche boch wirkliche Staaten find, die einzige. ift Gleich beit ber einzelnen Bereinsstaaten nicht bas genügend unterscheibende Merkmal bes Staatenbundes im Gegenfat bes Bun = besstaats. Die mahre verhaltnismäßige Gleichheit und, was das Befte ift; die Gorantie derselben gibt im Bundes ft aat die verfasfungsmäßig abfolut gleiche Reprasentation aller Regierungen im frei berathenben Senat, und die der Seelenzahl entsprechende in der National=Reprasentation, und vor Allem die Nationalkraft. Im Staatenbund bagegen, waren da wohl die kleinen Staaten mit Rapoleon, ober fruher bie Bundesstaaten Roms mit Rom wirklich gleich? Im Bundesstaat gelten hier bie Sachen, im Staatenbund Die Worte. - Richtig ift es ferner, wenn Tittmann G. 6 und

5.000

in den Dissert. acad. Upsal. 1677. pag. 120 und Lond. Scanor. 1765 S. 218. J. C. Wieland de system. civit. Lips. 1777 (auch in Opusc. Fascic. I. 1790). St. Croix des anciens gouvernements sédératifs, Paris 1780. Meermann comparaison de la ligue des Achéens, des Suisses et des Provinces unies, à la Haye 1784. Zinserling le système sédérat. des Anciens mis en parallèle avec celui des Modernes, Heidelberg 1809. Tittmann, Darzstellung der Berfassung des deutschen Bundes, Leipzig 1818, S. 6 sig. Psizer, über die Entwickelung des des etipzig 1818, S. 6 sig. Psizer, über die Entwickelung des des entle Rechts in Deutschland. Stuttgart 1835. Besonders wichtig sind natürlich die Werfe über die nordamerikanische Bundesversassung, und unter diesen vorzüglich das bekamte classische Werk: der Köderalist von Hamilton, und das neueste Werk: J. Story Commentaries on the constitution of the United States, Boston and Cambridge 1833. III. vol. und R. Muhl, das Bundessteas, Boston and Cambridge 1833. III. vol. und R. Muhl, das Bundessteas, Boston and Cambridge 1833. III. vol. und R. Muhl, das Bundessteas, Echung der vereinigten Staaten von Nordamezrifa. Stuttgart 1824. Sodann gehören hieher Zacharia, über den gegenwärtigen polit. Zustand der Schweiz, Heidelberg 1833, und Trorler, Lösung der nationalen Lebensfrage: worauf muß die Bundesversassund 1833. Beide legtgenannte Schriften veranlaßten die oben citirte Schrift des Berf. diese Artikels. S. auch oben den Artikelach dische Bundesversassund 2000.

14, gegen Unfichten Unberer (felbst gegen bie von Pfizer, G. 187) bem blogen Staatenbund eine mahre, hohere 3mangegewalt gang abspricht (f. vorhin III, 2 u. IV, 2). Mit Unrecht aber spricht er auch felbst bem Bundes staat jede Einmischung in innere Ange= legenheiten und jebe Competenz bes Bunbesgerichts in Streitigkeiten zwischen Regierung und Bolk ab (IV, 2). Cbenfo unrichtig gibt er auch allen Staatenvereinen blos ben 3med ber auferen Sicherung. Dieses thut auch eine ber neuesten geistreichsten Abhandlungen über bie Bundesverhaltniffe, die von Bacharia. Aber der Bundesstaat hat ben Staatszweck, alfo mehr als bloge Sicherheit, und bas bloge Bundnif hat fo, wie z. B. ein handelsbundnig, oft einen andern Zweck als ben der Sicherung (III, 1. IV, 1). Unrichtig und zugleich im Widerspruch mit feiner eigenen Behauptung: bag der Staaten = bund "die innere Souverainetat ber Bereinsstaaten schlechthin unge= "fchmalert laffe", stellt auch Bacharia als "unerlagliche Forderung aus "ber Natur bes Staatenbundes" die folgenden auf: "Uebereinstimmung "ber Verfaffungen ber einzelnen Bereinsstaaten, wenigstens in ihren "Grundlagen (IV, 9); ferner freie Waarendurchfuhr durch alle Ber= "einsstaaten, und bann Mufftellung einer Bunbesmacht, eines Bun= "besgerichts und einer mahren Richtergewalt und Entscheibung aller "Streitigkeiten auf dem Wege Rechtens, enblich eine Beschrankung ber "Bertrage ber' Bereinsstaaten unter einander und mit fremden Staa= "ten, fogar bis zur allgemeinen Nothwendigkeit ber Ratification burch "den Bund" (IV, 2 u. 7). Ebenfalls unrichtig und im Widerspruch mit jenem beschränkten 3weck ber Sicherung gibt Bacharia bem Bundesstaat eine mit hinlanglicher Macht befleidete, unbe= fchrankte Stimmenmehrheitsentscheidung, und zwar sogar über- die inneren Berhaltniffe der Bereinsstaaten (IV, 2); badurch, ja schon, wenn man bie Bestimmung bes Bunbes über bie inneren Berhaltniffe als Regel aufstellt und fur fie prafumirt, hebt man ja die Gelbstftanbig= keit der einzelnen Vereinsstaaten auf, verwandelt sie in bloße Staats= Man loft mithin ben Bunbesstaat in ben einfas provingen. den Staat auf, fo wie ihn umgekehrt Tittmann badurch in eis nen blogen Staatenbund aufloft, dag er auch ihm abfolut gar keine Gewalt über die inneren Staatsverhaltnisse einraumt. Go laffen also Zacharia und Tittmann auf verschiedene Weise neben bem einfachen Staat nur noch zwei Staatenvereine übrig, ben Staa= tenbund und das Bundnig. Der Bundesstaat aber, welcher zugleich den einfachen Staat und ben Staatenbund auf hohere Beife in sich vereinigt, wird von beiben gang zerstort. Und doch ist bieser gerade die hochste und reichste politische Organisation, die hochste Idee ber politischen Verbindung großer Nationen (f. oben Th. 1, G. 49), eine Berbindung, von welcher fruher ber achaische Bund, eine langere Beit bas beutsche Reich, jest Umerifa, fo vollkommene historische Vorbilder geben. Freilich aus feiner Bundestheorie erklart es sich, baf Bacharia biefen hochsten Berein als einen verkehrten, ver=

berblichen Buftanb eigentlich gang verwirft. Er erflart ibn, "weit er ben Bereinsftaaten bie Bermaltung ibrer inneren Angelegenbeiten laffe und boch beichrante, und in beffen Wefen (?) es liege, bag nicht blos bie "Befammtheit, fondern auch jeber Bereineftaat eine bewaffnete Dacht "bilbe", geradegu fur eine "theoretifche und praftifche Inconfequenz, als "ein infociabile Regnum", und ermahnt als Belege fur biefe fon berbare Bebauptung, fonberbarer Beife, bas beutich e Reich und ben beutiden Bund. Den letteren, weicher fich felbft einen blos volterrechtlichen gurften verein und einen Staaten bund neunt, erflart namtich Bacharia fur einen Dationalberein und Bunbes: fragt; und fugt noch - man weiß nicht, ob ernithaft - bingu, daß er biefes erft nach feiner urfprunglichen Grundung und vorzuglich erft feit ben tarisbaber Befchluffen und ber Schlugarte geworben fei, mabrend er umgefehrt bie Schweig, welche fich felbft fur einen Bunbesftaat ertlatt und welche ein folder ift, nach feinen unficheren Gintheilungegrunden und Merkmalen feinen Nationalverein und feinen Bunbesftaat, fonbern einen blogen Staatenbund nennt. Bene obigen Bormurfe ber Inconfequeng und Unvereinbarteit gegen ben Bunbes fragt aber fonnte man umgefehrt auch bem Staaten: bunde machen, ber ja ebenfalls ben einzelnen Bereinsftaaten Couperginetat quaeftebt und bemnach fie befchrantt, und gwar gang befonbere nach jener obigen Theorie von Bacharia felbft. Ja fie trafen am meiften jeben einfachen Rechteftaat, beffen rechtliches Wefen es ja ebenfalle ift, feinen Gliebern rechtliche Freiheit gugugefteben und bennoch fie gu beichranten. Bei biefem Bormuefe gegen ben Bundes. ftaat mochte übrigens bie Urfache bes Gehlers wohl in einem andern Rebler gu fuchen fein, namlich ebenfalls in ber Unnahme einer un: befdrantten, abfoluten Bundes, und Staatsgemalt, megen mels cher berfelbe berühmte Berfaffer auch in feinem Berte über ben Staat alle rechtliche Begrunbung bes Stucte; burch Bertrag barum fur un: moglich erflarte: "weil jeber Bertrag, worin man ganglich (!) feine "Selbstitanbigfeit aufgebe, mefentlich nichtig fei." Allein folche Unbefchranktheit einer rechtlichen Gewalt von Menfchen ift in biefem bedinge ten und beidrankten menichlichen Leben ichon fur bie unvollkommene menfchliche Staategewalt burchaus nicht begrundet, um wie viel wenis ger'alfo fur bie Bunbesgemalt im freien Staatenverein. Dan muß nicht bie abfolute bochfte Ibee mit ben befdrantten menich: lichen Organen fur fie verwechfeln. Mogliche Collifionen und Schwies rigfeiten, die aus ber allfeitigen rechtlichen Freiheit ber Regierten ontfteben tonnen, im einfachen Staat, 3. B. swiften bem Regenton und ben Burgern und Stanben, und felbft bie Schwierigkeiten ber Ents fcheibung biefer Collifionen (g. B. uber einen abfoluten Biberftreit swiften Parlament und Ronig, über Revolutionen, über etwaige, vom Parlament felbit nicht abanberliche Urverfaffungerechte) beben ben menfchlichen vernunftigen Staat nicht auf, alfo auch nicht ben Bunbesftaat. Diefer bietet fogar noch reichere Mustunfts: und Beriohnungemittel

dar, als der einkache Staat. Einen neuen Widerspruch begründet übrigens Zacharia für den Bundesstaat, für seine angebliche Unbeschränktheit und bessen wirkliche, absolute Unauslöslichkeit dadurch, daß er mit Unrecht auch hier den Widerspruch der einzelnen Bundesstaaten (die ratio prohibentis) in Bundesangelegenheiten für ventscheidend erstlärt (s. dagegen oben III, 2).

Much ber erwähnten genialen Schrift von Pfiger, muffen wir vorwerfen, daß fie alle wefentlichen ober generifchen Unterschiebe awischen Staatenbund und Bundesstaat, die der rechtlichen Ras tur, der Zweite ber Grundbedingungen und ber Gewalt von beiden, verwischt und aufgibt. 3mar foll nad G. 42 ber Staatenbund nur rein volkerrechtliche Sicherung begrunden, und fogar ein vollig freice Belieben fur die einzelnen Bundesglieber, jeden Augenblick ben Bund aufzugeben. Damit im Wiberspruch aber, foll (math G. 95 u. 166 ff.) ber Staatenbund mit dem Bundes fta at und mit bent Staate felbst "gang ben felben gemeinfchaftlichen Saupts , tweck ber inneren und außeren falfo auch faatsrechtlichen't Sichers heit, und eben beshalb auch gleiche rechtliche Gewalt und Mittel zur "Erreichung des gemeinschaftlichen Zwecks" haben. Es fou also auch im Staatenbund, ber eine ,ftantenartige Bereinigung feit, eine mabre fouveraine Regierungs=, Gefeggebungs =, Bollziehungs = und Richter=, fa Strafgewalt über ben einzelnen Bunbedregierungen fteben ; es foll abfolute Stimmenmehrheitsgewalt in allen gemeinschaftlichen Ungelegen= heiten und für ben Bunbeszweck gelten, und bie einzelne fouveraine Regierung ihre rechtliche Ueberzeugung von entgegenstehendem Recht und von dem! Bohl ihres Staats mit Gehorfams = und Aufopferungspflicht gegen bas Gange, ber Stimmenmehrheit unterordnen muffen. Dur die relativ größere Ausdehnung ber Gewalt des Bundesstaats auf mehrere Gegen ftanbe foll biefen von bem Staatenbund un= terfcheibent. Beil aber biefer Unterfchied burchaus relativ, fchivankenb und gar tein Gattungsunterfchied ift, formußte man hiernach folgeriche tig eine folde Unterscheibung von Bunbesstaat und Straten ; bund fallen luffen, fund nur die staatserchtlichen Bundesvereine und das bloße volkerrechtliche Bundniß gegenüberstellen. Die bisherige Ausführung III. und IV und V aber hat es wohl klar gemacht bas for wohl nach ber Natur ber Rechtsverhaltniffe, als nach ihrer Geschichte auch der Staatenbund von dem Bundesstaat fich wahrhaft wefentlich unterscheibet. Und wie - wir muffen es wiederholen wie, mit welchem Recht, mit welcher Logit und mit welcher Gewalt will man benn fouveraine Regierungen zum Gegentheile von allem bes stimmen, was fie wollten und erklarten, jum abfoluten logischen Wis berfpruche mit sich felbst, - folche namentlich, welche awar für ein blos volkerrechtliches Schutz und Trutbundniß eine Summe außerer Hoheiterechte gemeinschaftlich ausüben wollten, babei aber bie uns verlette Bewahrung ihrer Souverainetit als Grundgesetzmals Grund= bedingung, als ersten! Vereinszwest orklarten? Souverain wollen sie

in und bleben, und zu achorfamenflichtigen Abbangigen will man fie maden, Ginem boberen fouverginen fragterechts lichen Gemeinwefen, bas fie nicht anerkennen, fie und ihre fous verginen Staaten, beren Recht und Bobt, unterthanig unterordnen, vielleicht aufopfern! Ginen vollerrechtlichen Berein gleicher Gefellichaftsgenoffen wollten fie bilben : und nun follen fie ft aat siecht Li d und unter einer fo uverainen Ctaateg e walt ober Stimmen mebrheitsenticheibung über bie umfaffenbften, gefellichaftlichen Ungelegenheiten gu einem Staat vereinigt fein, und gwar gu einer Den u blif. wie Pfiger mit ungerechtem Tabel über ben Musichluß ber Stimmenmehrheit jeben Staatenbund nennt! Was ift benu anbere bas Befen eines Staate, ale fouveraine Gemalt für ben Gefellichaftenved, als mabre bodite Gefebgebungs =, Bollgiebungs= und Richtergewalt, gleichviel fur ben Begriff, ob fie etwas mehr ober weniger ausgebehut ift, ob fie burch eine unbedingt bemotratifche . Stimmenmehrheit, ober wie fonft, gebanbhabt wird? Borauf will man benn nun biefe nicht gewollte, fouveraine Staatsgewalt und bie 216 bangigfeit von Souverginen begrunden? Etwa barauf, bag ber 3med fo beffer erreicht merbe? Aber auf biefe Beife tonnte man auch aus bloffen Bolferbundniffen eine fouvergine Staatsgemalt über ben Allierton bebudren. Dber foll etwa iener beliebige freie Austritt aus bem Stagtenbund bie Couperainetat ber Bunbesglieber retten? Aber bas mare bochftens ein Mittel, fie mieber ju erlangen; mabrent ber Dauer bes Bunbes mare fie jebenfalle verloren.

.. Beit verfehrter ift es aber, wenn andere Theoretifer fich uber innere Biberfpruche gerabegu bamit troften, bag man Dafchungen gwis fchen Staatenbund und Bunbesfraat, gwifchen faatbrechtlicher und volferrechtlicher Ratur rechtfertigen tonne, Dichte gber zeigt mehr ben Mangel tiefer und grundlicher Ginficht in die Ratur biefer polfer- und faatbrechtlichen Berhaltniffe und in ihre Biffenfchaft, ale biefes. Bas murbe wohl einer ber claffifden romifchen Suriften und Staatsmans ner von ber Pfufcherei beffen geurtheilt haben, ber von einem beftimms ten Rechteverhaltniß gwifden gwei Leuten ausgefagt batte: es fei ein Statusrecht, und auch fein Statusrecht; ein bingliches ober perfonliches Recht, und auch nicht binglich, nicht perfoulich; ober es fei balb Statusrecht, balb Gigenthum, balb Dbligation ? Pagt fich benn auch generifch Berfchiedenes, juriftifch und logifch Biberfprechendes in Demfelben Ginen Rechteverhattnig vereinigen ? Alfo etwa eine mirfliche, vollerrechtliche Societat freier, ja fouverainer Socien und ihre mirfliche Staatsverbinbung; ihre volle perfonliche Souverginetat und ibre Unterthanfchaft unter fouverainer Befetgebung und 3mange- und Strafgewalt; eine nationale und faaterechtliche Staateverbindung einer freien Ration, und boch Unsichlug ber Ration und ber Burger von aller Theilnahme und allem mabren Burgerrecht, vielleicht felbft von ber Meinungbaugerung in biefem Bereine, ber ihre Rechte und Pflicht ten ihre Schickfale und ihre Grundvertrage bestimmen und veranbern

will! Wie mag man boch folche wirklich verberbliche Theorien ver= breiten wollen? Gibt es denn feine Bernunft, feinen Trieb nach Con= fequeng und harmonie in ben Bolkern und in ben Dingen, wodurch wahrhaft sich felbst wibersprechende, die gesunden Rechtsbegriffe um= kehrende und beleibigende Ginrichtungen, Mifachtung, Kraftlofigkeit und Auflofung entsteht, ober wenigstens innerer, revolutionairer Streit und Rampf bis zur Tilgung bes Biberftreits, burch Musftoffung ber einen widersprechenden Sauptseite? Konnten wohl vollends nach fol= der Theorie geformte Bundeseinrichtungen ihr widernaturlich zusammen= gefettes Dafein bauernd behaupten? Ronnten fie ihren fchweren 3med der Erhaltung und Sicherung aller kleinen und großen Bundesglieder, ihrer Befonderheit: und ihrer festen Bereinigung zur Bertheibigung in ber Gefahr erfüllen? Für die ruhigen gefahrlosen Berhaltniffe und Beiten bedarf's keines Bundes. Schlagt aber burch biefe ober jene, innere ober außere Bewegung die Stunde ber Gefahr, nun bann webe benen, die sich auf innerlich kranke Institute verließen, von ihnen, welche vielleicht die erste bedeutende Erife, der erste Kanonendonner lahmt ober auflost, ihr Beil erwarteten, und fo andere Sulfe, namentlich in= nere Rraftigung, vernachläffigten! 

Es ist nicht die Absicht dieser ganz allgemeinen Bestrachtung, weder die Schwierigkeiten eines bloßen Staatenbuns des, noch die des Bundessstaats abzuleugnen, und einen oder den andern absolut und allgemein zu verwersen, oder auch für diese oder jene Nation rechtlich und politisch zu begründen. Nur ergreise man wo es auch sei — den einen oder den andern jedesmal ganzund rein und consequent!

Bebenkliche Seiten allerdings hat zwar ber reine Staatenbund. Statt eines gemeinschaftlichen, lebendigen Nationalgeistes und hoheren Pflichtengefebes, ftatt bes Gemeingeistes eines wirklichen, lebendigen Gemeinwesens wird hier leicht, felbst über ben wefentlichsten Bundeszweck, das fouveraine politische Sonder = und Einzelinteresse fiegen. Statt daß jene ersteren die Schmerkraft und das Gefet der Bereinigung bilden, fann : et nun leicht bie überwiegenbe Macht ber großeren Bunbesstaaten thun. Statt daß im nationalen Bundesstagt bie fleinen und die großen Staaten fich gegenseitig ausgleichen in ber Mationals reprasentation und burch die nationale Kraft; des nationalen zur Sprache gekommenen Gemeingeifts, und in patriotifcher Theilnahme an ber Chre, der Freiheit und bem Wohl bes gemeinsamen Baterlandes, für ihre Opfer von Souverainetaterechten reichliche Entschädigung finden, fonnen im Staatenbunde oft der Zweck und bas Recht und der Bestand des Ganzen durch die unvollkommene Berbindung gefährdet werden. Leicht konnen besonders die kleineren Staaten, so wie Roms ober Mapoleons Bundesgenoffen, trot ungleich größerer Opfer ihrer Souverainetat und ihrer Ehre, als ein nationaler Bundenstaat je ge= fordert hatte, hulflos und von der Nationalkraft verlaffen, der befon= bern Politik ober Laune ber großern anheimfallen, vollende, wo biefe

- Excelo

bem Bund vollig frembe Intereffen und Rrafte haben. Und faft noch im beften Kalle tann ber Dangel mabrer Unterorbnung menigftens bon Einzelnen unter bie Stimmenmehrheit; bie Bunbesthatigfeit labmen, und die Rraft und die Ginbeit und die Dauer bes Bundes gefahrben. Befonbers miflich fonnte eine Schwachung ber eigentlichen innern Les benefraft ber patriotifchen Liebe ber Burger und ihrer gludlichen feften Bereinigung mit ber eigenen Regierung werben. Done befonbere gunftige Berhaltniffe tonnten vielleicht ibre Rreibeiteintereffen in einem blogen Regierungs : und Diplomatencongreg ofter Gegner ober boch parteilifche Richter in eigener Cache und in ber Berbinbung mit frems ben Regierungen verboppeite Gefahr finden, mahrend im Bunbes: ftaat bie Rationalfraft und ber Rationalgeift fcon von felbit bie Schubwehr ber Burger bilbet und auch bie bochfte Bundesregierung, fo wie einft ber beutiche Raifer, babei mefentlich intereffirt ift, fie gegen die Billfur ber Gingelregierungen ju befchuben, und fich bie Mationalfraft ju verbunden. Denn im Bunbesftagt ift lettere eine Legitime Dacht, im Staatenbund nicht, vielmehr oft ignorirt ober unbequem, vielleicht angefeindet. Rur ben Rall ber Roth benet man oft bie entichlafene jebergeit beliebig wieber ermeden ju tonnen.

Aber bei biefem Allen ift es feine leichte Gache, einen Bunbeeftgat zu grunben, auch felbit bann noch nicht, wenn man benfelben fo, wie bie nordameritanifchen Dubliciften, nach ben guten Erfahrungen von bemfelben und nach ber fruberen ichlechten von bem Staatenbund, noch fo fehr fur bie "Bebingung aller Freiheit und "Drbnung, alles bauernben Bohle und Rechteguftanbes einer großen "Dation" halten mochte. Es bleibt fcmer, felbit menn auch bie gange offentliche Meinung icon baruber entichieden mare, bag er am beften bie erfte und lebte Mufgabe aller Staatevereinigung einer Ration lofe, namlich bie moglichfte Freiheit mit ber Ginheit bauernb gu verbinben, biefes Grundgefet ber Staaten, welches eigentlich mit bem ber Schos pfung ober bem "ber Sarmonie in ber Dannigfaltigfeit" gufammenfallt. Freilich alebann, in folden gludlichen Momenten, wirb es leichter fein, einen tuchtigen, nationalen Bunbesftaat ju grunden, wenn bas Bedurfniß beffelben, wenn bie Gefahren feines Mangels und bie bes Staatenbundes fo allgemein und lebenbig gefühlt merben, wie 1787 in Dorbamerifa, wie por einiger Beit vielleicht in ber Schweis, fo endlich, wie vielleicht in Deutschland, unmittelbar nach ben furcht= baren Unfallen fur bie etliche breißig große und fleine Staaten, bie von mehr als breihundert fich allein gludlich gerettet faben, nach Unfallen, bie fur bie Regierungen, wie fur bie Burger gerabe nur burch bie Lahmung und Unterbrudung ber Rationalverfaffung und bes Rationals geiftes entftanben, und nach ber glorreichen Rettung und Befreiung gerabe burch bie wieberermachte Rationalgefinnung, und burch ben blo= Ben Glauben an bie verheißene Bieberberftellung einer freien Rationals verfaffung. (G. Blucher.) Unter folden ober abnlichen Umftanben allerbings fann vielleicht einer Ration biefe fchmierigfte aller polis

Staate . Berifon, III.

Unglud nothig ist, um alle besondern Staaten praktisch genügend zu überzeugen, daß ohne fortdauerndes möglichst kräftiges Wirken der Nationalkraft die kleinern gegen die Uebermacht sowohl der größeren wie der Fremden, die größeren aber gegen die Fremden und deren freie oder erzwungene Verbindung mit den kleineren — sie alle aber gegen die Folgen der Verlegung der tiefsten und stärksten Nationalgefühle und Bedürfnisse nicht genügend gesichert seien. Glücklich alsdann, wenn diese Ueberzeugung nicht zu spät kommt, so wie einst vor dem unglücklichen Untergange Griechen and s! (Th. I, S. 196.) Ueberzhaupt endlich mag jene Schöpfung gelingen, wenn durch irgend glückliche Umstände zugleich die Bürger und die Regierungen mehr, als man im Durchschnitt menschlicherweise zu erwarten berechtigt ist, vom Gesühle nationaler Einheit und von der heiligen Pslicht gegen das gemeinschaftliche Vaterland ergriffen und höherer Weisheit zugänglich sind.

Sucht nun aber eine Nation in folchen Lagen nicht in der lockes ren Berbindung eines volkerrechtlichen Staatenbundes, sondern im Bund desstaat und in der wirksamen und einigen Nationalkraft und in der Erfüllung der Nationalpslichten gegen das gemeinsame Vaterland die Berbürgung von Shre und Wohl, nun alsbann muß man auch treu und folgerichtig die wesentlichen Forderungen des Bundesstaats erfüllen.

Sind bagegen bie Bebingungen eines Bunbesftaats entweber überhaupt nicht, ober boch jest noch nicht vorhanden, ober auch alsdann vielleicht, wenn man etwa in bespotischen und fklavischen Zeitals tern und Mationen auch bei einer Zersplitterung bes Bolks in viele Staaten Liebe und Uchtung ber Burger fur ihren vaterlandischen Bu-Rand entbehren, Freiheit und Recht und Ehre ber Ration gefahrlos hintanfegen konnte, alsbann wird bie Rebe nicht fein vom Bunde 8= Staatenbunbniffe ober ein Staatenbund werben ftaat. feine Stelle einnehmen. Erwählt man nun aber ben letteren, fo muß man alsbann ebenfalls wenigstens feiner Natur getreu bleiben. Durch Einmischung der Berhaltniffe bes Bundesstaats in benfelben erz reicht man ber Regel nach keinen einzigen Bortheil bes letteren, uns tergrabt aber zugleich nach bem Bisherigen burch bie Unnatur folcher Bermischung und ben Wiberftreit ber Krafte und Intereffen bei berfelben die volkerrechtliche Sicherung und ben Bestand auch bes Staatenbundes; vielleicht um fo mehr, je weniger wirklich bie Ration schon tief gesunken ist. Namentlich dürfen weder die mächtigern, noch die schwächern Bundesglieder glauben, da, wo einmal die National= fraft und Nationalgesinnung einer wirklichen fraftigen Bun be 8= ftaats- Berfassung und die Organe für bieselbe, die Kräftigung und Sicherung burd biefelbe fuhlen, etwa ihre eigene Gicherheit und ben Bund verstärken zu konnen, burch Eingriffe in die Souverainetat ber Bereinsstaaten. Gine nachste Folge bavon konnte sein, bag baburch bie kleineren, balb nur noch fcheinbar fouverainen Regierungen, fammt

ibren Burgern ben machtigern und ihren Intereffen butflos pieligeges ben murben. Go erlag alle Freiheit ber übrigen griechifden Stade ten querft unter athenifcher, bann unter fpartanifcher, quiegt unter macebonifcher Dberherrichaft, fo bie phonigifchen Stabte in Aften ber Berrichaft von Tprus, bie ber afrifanifchen ber Berre Schaft von Carthago, bie ber lateinifchen und fo vieler anbern zomifchen Bunbesftaaten ber Berefchaft von Rom. Aber mit ber Bernichtung ber Rationalfreibeit und Rraft, und burch ben une naturlichen Buftand ber Unterbrudung, baufig auch burch bie Berbine bung ber Fremben mit ben fleinern Bunbesftaaten, murben in alten und neuen Beiten auch bie machtigern und herrichenben Bunbesglieber gefahrbet. Schon Athen und Sparta, Macedonien, Eprue, Carthago und Rom erlagen ja balb nach fo groffen fcheinbaren Machterweiterungen ben Schlagen ber Fremben und bem Berberb im Innern, Bas inebefonbere Rraft und Stimmung, Freiheit und Bobb ber in viele Staaten getheilten Rationen betrifft, fo ift auch in Bes gichung auf fie, bei bem Mangel einer mahren Eraftigen Bunbesftaates verfaffung und Nationalreprafentation, ber Regel nach ficher bas eine sige Beil nur in ftrenger Bahrung ber Ratur, ber Rolgen und Grengen bes Staatenbunbes, por Allem alfo auch ber innern Souverginetite und Areibeit ber Bereinsstagten. Diefe Areibeit und freie befanhern Entwicklung nach befonbern Beburfniffen und Reigungen, fobann ibr altgemeiner freier Betteifer, fowie Liebe unb: patrigtifcher Stola menigstens fur bie befonbern Lanbesverfaffungen und Regierungen, mere ben alebann boch einigermaßen bie Bortheile bes Bunbesftaats, feiner Einheit und vereinigten Rraftentwitflung erfegen. Bollenbe aber find alle bie Gefahren und Rachtheile ausgeschtoffen, bie fur einzelne Ren gierungen, wie fur ben Bunbesverein entfteben tomten, guch nur burch ben fo leicht fich erzeugenben Gebanten, fleinere Staaten mußten nicht etwa ber Rationalehre und Gicherheit, fonbern ber Uebermacht und berti befondern Bortheil einzelner Mitftaaten, fich und ihre theuerften Rechte: aufgeopfert feben. Rurg es find alsbann überhaupt jene febon berühre) ten großten Gefahren befeitigt, welche entfteben wurden burch alle jene obigen Biberfpruche und Unmahrheiten jener Difchungetheorie, bie Biberfpruche namlich von einem nationalen Gemeinwefen und Burgere recht mit Unefchlug ber Ration und ber Burger, von fouverainer: Staaten und Burgern, bie es nicht find, von Rechtsgleichbeit bei hoche fber Ungleichheit, von Rechts : und Freiheltefchus, ber mur Rechte : unb Freiheiten vernichtet, von Sicherung, bie nicht fichert, von Unnuficebar-Leit ohne Bufammenhaltbarteit, won legitimen, burch bie effentliche Treue perburaten Rorberungen, benen ibre Befriedigung entfleht. Diches ift auf bie Dauer fcmddes und verberblider, ale Unnatur: und Unwahre, beit. Und mas nicht gang und folgerichtig, bas ift, was es fein fall und fein will, bas tann meber Liebe, Bertratten und Frieben im Imnern, noch Reaft und Achtung nach Augen bauernd begründen.

to that you to a south the s

VII. Schluß. Doch genug wohl der Beweise felbst aus ben Theorien ber erften Publiciften, daß in der Lehre von den Staatenvereinen noch viele falsche und verworrene Begriffe herrschen! Dieses mag nun allerdings bas Urtheil über etwaige Verstoße im Leben sehr mil= Gleichgultig jedoch wird alle diese Jrrthumer Niemand halten, ber bie unermegliche Wichtigkeit ber Bunbesverhaltniffe richtig wurdigt und ber es weiß, baß falfche und verwortene Begriffe im Biffen auch eine falsche und verworrene Anwendung erzeugen, der es endlich in ber Gefchichte beobachtete, daß einerseits innere Wiberfpruche gur Kraft= losigkeit ober zur Unarchie und Auflosung führen, und daß anderer= feits in bemjenigen, mas einmal im Leben Wurzel faßte, auch wenn es an sich falsch und verkehrt, ein mahres Unkraut ift, eine Rraft ber naturlichen Uffimilation und Confequenz liegt, die leicht zulett auch bas Beffere fich nachzieht und überwältigt. Reichen aber felbst im einfachen Staate schon ber Zwang und die Furcht und eine außerliche Unterbruckung migbeliebiger Richtungen nimmermehr aus, um wie viel mehr muß biefes von bem viel schwierigern und zusammengefettern Bundesperein einer Nation gelten! um wie viel mehr muß man hier burch die innere Folgerichtigkeit und Gute ber Einrichtungen, und burch die freie Achtung und Liebe aller Glieber dem Ganzen Harmonie und Kraft im Frieden, den Sieg in der Gefahr zu verburgen ftreben! C. Th. Belder.

Bund, beutscher, rheinischer, Bundestag, Bun= besfestungen u. f. w. - f. deutscher Bund und Rhein=

bund, auch Deutschland.

Bund Gottes - mit Abraham und unter Dofe mit bem gangen althebraifden Bolt, um fich von ihm zum Nationalkonig wählen zu laffen. Wir betrachten diese uralte Ueberlieferung aus ber Mosaischen Religionsgeschichte aus dem staatswissenschaftlichen Gesichtspunkt, welchem das althebraisch = Geschicht= liche eben fo wenig fremd bleiben barf, als bas griechisch= ober romisch= Claffische. Nicht felten ift gegen bie Behauptung, daß jeder Staats= verein auf einem stillschweigend und factisch anerkannten Bertrag, auf Bedingungen beruhe, welche Menschen gegen Menschen nothwendig vor= aussehen mußten, bie Einwendung gemacht worben, wie wenn nach ber Beschichte nie ein Staat auf biesem Wege ent= standen mare. Bergeffen benn aber bie, welche fo fest nur auf historischem Boben zu stehen sich ruhmen, gerade die alteste, in vielen Rudfichten heilige Geschichtuberlieferung? Jenes biblische Alterthum feste unstreitig voraus, daß feine heilige Gottheit gerabe bas wolle und thue, was die Menschen, wenn sie bas Rechte wollen, thun follten. In diesem Sinn allein konnte das Alterthum gewiß fein, daß der von Abraham und feinen Nachkommen geglaubte "gerechte, hochste Gott" mit ben zu feinem Bilbe geschaffenen, freiwollenden Menschen nicht nach fei= ner Uebermacht und Gewalt, fonbern fo, wie es eines Freiwollenden ge= gen Freiwollende murdig ift, burch Bertrag oder Bundnif, fich in Ber=

binbung febe. Aft auch gleich ber Dentateuch (wie neuerlichft ber treffliche Beleuchter bes inbifchen Alterthums, Drof, von Boblen ju Ros nigeberg, in ber Ginleitung ju feinem Bert uber bie Benefis -Ronigeb. 1835, in 8. - mit neuen Grunden burchgeführt hat) hochft= mabricheinlich fpat unter (ben Ronigen Jofaphat und) Jofia von Prieftern gefammelt und offentlich promulgirt morben, fo ift body teine Bahricheinlichkeit, baf erft fpatere Driefter, nachbem bas Bolf lange icon unter erblichen Konigen und jum Theil Defpoten gelebt batte, eine Erzählung, wie Sehovah fich ben gwolf Boltsftammen burch Dofe gum Babitonia babe anbieten laffen, aus ihrer Beit in bie alteften Dationalepochen gurudgetras gen baben tonnten. Sochftmahricheinlich muß es vielmehr vorbavibis fche, gefchichtliche Ueberlieferung gemefen fein, baf ber Bolferetter und Befengeber Dofe nur biefe Beife, bie 12 Domabenhorben als Gine Mation unter ihrem lange guvor, ale bochfter Beltgott anerkannten, Jehovah willig, vertragemafig und burch formlide Babl gu vereis nigen, fur gottesmurbig und menfchlich verbindlich angefeben und baber fur feine an außere Freiheit gewohnteren Bebuinen und ihre Stammemirs wirtlich ju Bilbung bes althebraifchen Staatsvereins angewendet habe. Bon biefer Geite ber verbient alfo ohne 3meifel jener theofratifche Bund gwifden einem an fich übermachtigen, aber boch gerechten Regens ten und bem ale freimablend gnerkannten Bolle ftagtemenfenichaftlich in's Muge gefaßt zu merben. Bas bas fromme Alterthum als gottesmurbig gegehtet bat, zeigt fich bierburch auf hiftorifdem Boben. Much fann wohl ber machtigfte Menich unter une nicht leicht behaupten, baß eben bas unter feiner Burbe fei, mas wir in unferer Bibel als gottesmurbig überliefert finben.

Bei allen Uebereinfunften ber Menfchen, mogen fie mehr erzwungen ober mehr freigewollt fein, ift als Praliminarartifel bie ftillichweigenb geltenbe Bedingung unerläßlich vorauszuseben, daß fie nichts, mas ben Menfchen an ber Unmenbung feiner, Rrafte gum Doglichguten binbere, enthalten burfen, vielmehr jene Rraftanwendung, ben Umftanben gemaß, fordern follen. Bas in der Denfchennatur ber Paciscirenden gum Boraus als Pflicht gegrundet ift, bas gilt bei allen Berbindungen als ich on beftebenbe Berhaltniß= bestimmung, b. i. ale nothwenbiger Bertrag. Menich jum Menichen in ein Berhaltniß, fo hat Jeder vom Undern vorauszuseben, baf berfelbe als Menfch bie einfache Ginficht (wenn auch nicht ben Willen) habe: 3ch foll ben Mitmenfchen im Bewirken bes Moglich= guten nicht hindern, vielmehr forbern! Und ebenbies habe ich ihm jugu= muthen. Wenn er mit Gewalt ober Lift bas Gegentheil bei mir hervor= aubringen versucht, habe ich bie Pflicht und bas Recht, ihm gu miberfteben!

Dies ift so febr in ber Menschennatur gegrundet, daß selbs bie althebedischen Nomaden, sobalb fie ihren Gott als einen rechtwollenden (Genes. 18, 15. 14, 22.) dachten, offendar annahmen, daß er, wenn er gleich als der Uebermächtige sich mit ihnen nicht über die Schugbedingungen in ein Unterhandeln emlaffe, bennoch mit ibnen in einen "Bunb", bas beift, in einen Staatevertrag biefer Urt trete. Diefer mar amar. wenn wir es nach unferer Beife ausbruden, ein octropirter. Gott war in Abrahame gum Sodyftguten fich erhebendem Gemuth (im Denten und Bollen bes Gottanbachtigen , bas ift, im beiligen Geifte) wie ein Uns abhangiger, bas Rechte Biffenber, welcher nicht nach Berabrebungen, fonbern einfeltig angebe ober offenbar mache, wie Er fei und wie fie fein follten, wenn fie auf ihn ale Leiter und Schubgott rechnen wollten. Aber weil biefe unverborbenen Naturmenfchen fich in Gott gerabe bas. was richtig und recht fet, ale wirklich bachten, fo verftand es fich fur fie son felbit, bag er mit ihnen nicht gwangeweife, fondern burch Bunb ober Bertrog in bas Schusperhatenis trete, und bag biefem Pante spoial bie - ftillfchweigend fo gut, wie lautbar - guttige Bebingung gunt Grund liege: Guer Buftand foll, baf Ihr bas Doalidaute thun tonnets gum Broed haben! Denn mas hatten bie Borte: "Wanble vor mir und fei tamim = ein vollstanbig gut Geworbener!" (Gen. 17, 1), im fcblich: ten, ebeln Raturfinn, in fenem Abrahams-Charafter Anderes zu bebeuten ?

Uchten wir noch genauer auf bas, mas, nach bem Erfolg gu urtheis fen, bort im menfchlichen Bewußtfein vorausgegangen fein muß, auch ebe es in bestimmte Worte und Formeln gefaßt werben tonnte. Jebet Denfen weiß fich in feinem Innerften, ale wollend, freithatig. Das. was er nach Erfahrungen ober burch Schluffe als recht und aut, ober als boffe bentenb fich porftellt, tann ibn aufragen, bewegen, fogger nothigen. aber nicht gwingen. Er tann gegen bas Gultigfte und Unerfanntefte. arden bie Bernunfteinficht, mas um ber Bervolltommnung willen fein ober werben follte, und gegen bie Berftanbes einficht über bie Dietel find Wege, bennoch fein bictatorifches Bollen fegen : "Ich will aber nicht, bag es mir gelte!" Erft burch bas entgegengefeste: 3ch will, bag bas Richtiggebiidite auch mir ale bleibenbe Borfdrift gelte, wird bie Ginficht für ben Wollenben innerlich beftimmenb.

Doch vielmehr ift er frei und ungehemmt-willenethatig, wenn er fich jum Ginesfein in fich felbft erhoben und jur Dorm gemacht bat: 3ch will gum Bor aus und ohne alle andere Motive, baf, mas ich bentenb als bas Rechte, welches gelten follte, anertenne, jebesmal fogleich nud Mir, bem Bollenben, fur meine gange weiterfolgenbe Billenstha-Tigfeit wirflich gelte! - Dies mochte bas Upriorifche bes Bottens ju nennen fein. Es ift bas im Beifte vollen bete Recht mollen. ber Grundfas ber "Uebergeugungstreue".

In einem fo fraftig rechtfinnigen und uneigennutigen Bemuth nun. wie es in Ilbraham mehr als in irgend einer anbern altteftamentlichen Perfon gefchilbert ift, und baber fcmerlich etwas ins Krubere blos Burudgetragenes und gleichfam nur Romantifches fein tann, vielmehr ale originell ericheint, war biefes Bewußtfein bes Freiwollenkonnens und bas Burbegefühl bes Rechtwollens unfehlbar febr lebhaft, ohne bag er es in Punftliche Borte gu faffen vermochte. Dan benet, will und empfinbet, the man paffenbe Bortzeichen bafür hat. Der unter Bielgottern geborne

nach Umftanben (relativ) forberlich wollen fann."

Go fcon und ebelmuthig zeigt fich in jener patriarchalifchen Religiofitat bas in jenen freier maltenben Romaben lebenbige Bemußts fein, bag ber Denich freimollend fur alles Gute, Rechte, Bolltommene fein folle, bag jeber andere Menfch eben biefes Bewußtfein in fich habe, bag, wenn zwei ober mehrere in eine Unterordnung gegen einans ber tamen, beibe Theile jenes Bewußtsein nicht aufgeben, nicht ignos riren, nicht bamiber banbeln burfen, bag folglich (bie Unterordnung mochte übrigens noch fo befchwerlich fein) auf beiben Geiten boch bie Achtung ienes menichlichen Bewufitfeins unverlebliche, wenigstens nie verlierbare Bebingung fur bas Befteben ber Unterordnung fei. Diefe conditio sine qua non bes Regierens und bes Githeregleren-laffens ift ihnen bie unabanberliche Borausfebung, bie, weil beibe Theile als gum Bollen bes Rechten verbundene Geiftweifen nicht ohne baffelbe Bewußtfein fein tonnten, auch unausgefprochen gelte, nicht verjabet werbe bielmehr, wenn es je unterbrudt mar, immer aufe neue geltenb gemacht werben burfe und fogar folle, fobald es nach ber willfurlichen Unterbrudung mieber erfennbar geworben ift.

Was ber nachdenkende Menisch in sich selbst als wahrhaft gutt, also als das, was er wollen soll, anerkennt, eben das benkt er sich, sobald et nicht biss kledermacht, sohrern auch Rechnosism und Nichtsposism als das Archygoktliche erkennt, in seinem Gott als wirklich. Daber zeigt es sich in Abrahams Gennäch als entschieden Worausselnung: "Ich nach meinem innigsten Brougkspien, soll frei wollen können sich

bie Rechtschaffenheit, die print

"Alfo kann auch meint rechtwollenber Gott mich in biefer Begiebung nur als einen, ber bas Freiwollenkonnen nicht verlieren

fann und nicht aufgeben barf, behandeln. -

"Er kann alfo mich nicht unterwerfungsweise, fonbern mit meiner Einwilligung burch Bund, ober vertrageweise fich unterordnen mollen

, und dieste sein Wettrag, wenn er auch allerlet Lessungen mie zu Bedingungen seines Wohlwoliens und Schusse stie die hoffnung, ein ägener Andressssiger zu werden u. bast m. voszischner, kann und darf nich die seinseitig willkürliche) Bedingung enthale ten, daß ich ie tenas leisten sollte, was meiner Psichteinsche, das als das Bechte Erkenhare fetz zu wollen, zuwöher neck-

Sogar wenn bie gange Ueberlieferung von Abrahams uneigennufis ger, fraftiger, tapferer und boch milber Grofigrtigfeit nicht etma blos in einzelnen Ausmalungen, fonbern felbit in ben Grundzugen bes Chas raftere und ber Begebenheiten ein Mothos (eine gurudgetragene nas tionale Bunberergablung) mare, fo murbe both flar, bag ber alte Erfins ber biefer fur ben Gott Abrahams und fur Abraham felbft ruhmvollen Gefchichten in fich bie Ginficht gehabt habe: Dur ein foldes Betragen fei Gottes und Abrahams murbig gemefen! - Uebrigens bin ich hiftorifch-pragmatifch überzeugt, bas Mothifche im bebraifchen Alterthum niemals fo meit ausbehnen zu burfen, weil, wenn traend ein frateren Denter jum Ruhm ber Ration an bie Spige berfelben einen folden auch im Brrthum (bei ber eine Beit lang fur gottlich geforbert angefebes nen Cohns-Mufopferung) erhabenen Charafter ju ftellen fur bas Murbes vollfte gehalten hatte, ebenbiefer Dothosbichter alsbann nicht in Ifaat einen fo fcmachen, in Satob einen amifchen Gottesfurcht und eigens nutigiger Lift fcmantenben, in ben meiften ber gwolf Stammbaupter ober fogenannten Patriarchen aber vollends roh-felbitfuchtige Gobne von vier burch Giferfucht verfehrten Muttern gefchilbert und erichaffen ba= ben murbe.

Ein hiftorisch unleugbares Beispiel haben wir bemnach von uns, bag bem Emit einer allhebe. Bouinenborde, nach feinem ununtergoften, aber nicht kunftlich ausgebildeten menschlichen Raturversftanb, bies einleuchtete:

"Ich barf, ja ich foll verständigerweife, von bem Machtigeren ober Machtigften Sulfe fuchen und annehmen far Erhaltung und Mehrung meines finnlichen außerlichen Bohlbefindens,

"aber immer nur unter ber in feiner und meiner geiftigen Das

tur gegeundeten Boraussegung, daß er mich schon "in der Art der Unterord nung selbst (die nicht Stavereisund Billifuruwang. sondern ein veradredeter, oder wenigstens uns

gezwungen angebotener Bund und Bertrag fein foll) — und noch mehr "in ber einzelnen Ausübung ale Einen, welcher Mensch

bleibt, welcher also bas Rechte und Gute verwirflichen zu wollen nicht aufgeben barf

behandle, wenn er meiner Folgfamteit ale einer von mir aner=

Der turge Bwed biefer - wenn vielleicht icon gu weitiduftig ausgesponnenen - Zusführung ift nur biefer, burch ein biftorifches Datum barguthun, bag fogar ber ungebilbete Menschenverstand entweber Abrahams ober seines alten Geschichtschreibers, längst auf die Einssicht kommen konnte: auch von dem mächtigsten Geist soll der schwasche Mensch, boch, weil er Mensch ist, vertragsmäßig, d. h. mit Respect gegen das ihm unverlierbar eigene Freiwollenkönnen, und so behandelt werden, daß für die ihm im Sinnlich en gewährten Vorstheile nichts, was seinem geistigen Freiwollen des Rechten zuwider wäre, vielmehr also das, was dazu sorderlich sein kann, zur Bedingung gemacht werde.

Und ebendiese menschenwürdige Boraussehung wird uns in der althebraischen Ueberlieserung nicht etwa blos in Beziehung auf das Vershältnis des rechtwollenden Gottes gegen Einen als gegen einen einzeln ausgezeichneten Menschen, wie Abraham, sondern als das gottansständige, also für Menschen musterhafte Benehmen des Händige, also für Menschen musterhafte Benehmen des Höchsten, der Elohim gegen ein ganzes Volk vorgehalten. In der Wirklichkeit, oder — wenn man ja aufs Aeuserste zweiseln will — wenigstens in den Gedanken Mosse's und seiner zwölf noch an freie Stamm=und Familienregierung gewohnten Nomadenhorden erschien dies als die gott= und menschenwürdigste, in sich haltbarste Entstehungsgrt einer nicht sehr leicht zu verwaltenden Bolksregierung, daß, nach der für alle constitutionelle Staatsversassung höchst merkwürdigen Urkunde (2. Buch Mosse 19.),

fogar der von diesen Abrahamiden anerkannte "Gott über Alles" zum außerlichen Staatsgesetzgeber und rechtlichen Regenten ihnen nur als Freiwollenden und Wählenden angeboten wurde,

und daß alsbann erst, nachdem Bs. 8 "all das Bolk vereint geants wortet hatte: Alles, was Jehova gesprochen hat, wollen wir thun!" das feierliche Promulgiren der Gebote als Staatsgesetze begann und so mit Recht und durch eigenwillige Verbindlichkeit beginnen zu können anerkannt wurde.

3th enthalte mich hier weiter auszuführen:

2) Daß bei einem so freiwillig acceptirten (guttheokratischen) Gottes=
regiment von selbst der Maßstab gegeben war: wird etwas, das
Gott gewiß nicht wollen kann, von seinen Interpreten, den
Priestern (Us. 5.), verordnet, so darf es nicht anerkannt und be=
folgt werden!!

b) Daß der zum Volksregenten erwählte Weltgott ober der mir beswundernswürdige, strenge und doch freisrechtsinnige Gesehverkündisger Mose nach einem gewiß nicht von dem Priesterstamm ersundenen religiösen Sprechfreiheitsgeset, Deuteron. 18, 14—22. (welches aber gewöhnlich nicht ganz richtig übersett wird) jedem Hebräer erlaubte, in heiliger Begeisterung als Nabi, d. i. als Eraltirter, gegen Alles, was er als nicht von Gott gewollt ansah, frei redend aufzutreten, wobei er, so lange er keinen andern (einen nicht rechtwollenden, sondern heidnisch willkürlichen) als Gott verkündige, geschütt sein und von der Nation zum Ueberkegen (nicht zum blinden Besolgen) "gehört", selbst alsdann aber,

menn er anmaglid geirrt babe, nur (Bs. 22.) "Gott überlaffen" merben follte:

o) Daf ber Dofaifde Priefter- und Levitenfamm bei ben Althebraern nicht ale bloge Bunft fauler Opferer eingefest; fonbern als Rechts . unb Gefunbheits : Benmte im gans gen Canbe vertheilt, alfo auch ju popularen Renntniffen genothigt

mar unb d) bag bei ben Dofaifchen Bebraern überhaupt bem Gott Sehova niemale für eigentliche Gunden und Gefehabertretungen "), auch nie um feine Gunft ju gewinnen, fonbern nach iben ausbruch lichften Opferunge : Berordnungen , Levit. 4, 2. 13. 14. 27. 5. 1-4. 15., nut wegen einer im Brethum begangenen und nachber etft ertannten Berfehlung ein Schutb und Strafopfer geopfert merben burfte, bet theotratifche Priefterfiand alfo viel eine anbere Stellung als ber beibnifche hatte (ungeachtet eben biefe im Alten Deft. Deutlich ausgesprochene, einer gottlichen Bolebregiemung mires bigere Stellung icon von ben an bas Seibnifche gewohnten Rir-Genoktern und feitbem faft von allen Ranoniften und Theologen nicht nach bem moralifch = politifchen , b. i. guttheofracifchen , Ges fichtepuntt gefagt und gebeutet morben tft).

Kaffen mir aus biefem Speciellen ber beiben biblifch : hiftorifchen Data bas unfern Sauptgroed betreffenbe Refultat gufammen, fo ift

es biefes :

Die Entftebung einer gotteswurdigen Staatsverfaffung burch: einen freiwillig eingegangenen Bund, burth ein pacte social, ift fo a ar micht bermerflich, unbentbar ober unpaffend, baf fie vielmehr mohl als ein biblifch : religiofes Borbilb aller nach Dofe wind Sejus Chriftus gottglaubiger Staatsvereine, befonbere ale Borbilb fur jebe beilige Miliang betrachtet werben barf. Gie wurbe popular (nach Der Raffungefraft unverdunfteiter, fich frei fühlenber, religiofer Denfchen) burch febr nusgezeichnete Bormanner, wie Abraham und Dofe, gebacht und eingeleitet. Much bangt bie Berwirflichung biefes pacte social mit fehr aut wirfenben Geunbbes griffen gufammen, bag namlich baburch

a) eine ibeale Rorm gegeben mar: "was Gott nicht wollen fann, b. b. was unftreinig bem freien Wollen bes Rechten unb Guten gumibet maee, tann nicht als Gefet angenommen ober bei-

behalten werben !"

b) Gottambachtige Rebefrelhelt bber begeifterte Berbffentlichung bes Dripaturtheile gum Lob ober Label beffen, mas Befes merben ober

<sup>\*)</sup> Philosophifch - bifterifch ift biefer fur bie Berfohnungelehre wichtige Cas ermiefen in Dr. Daulus Erflarung bes Ermahnungefdreibens an bie Debraer (Deibelbetg 1835) S. 186 - 213. - Dft greifen bie verschiebenartigften Rennt= miffe für mehrere Racher übergeugenb ineinanber.

bleiben foll, bit babei nicht gu hinbern, aber auch nicht ale prophetifch binbenbe Auctoritat ohne eigene Beurtheilung gu befolgen !

e) Die Diener eines solchen gottestwürdigen pacie social muffen burch bie administratione Enrichtungen selbst genötligt fein, für die Bebürfnisse der Regierten sich tüchtig vorbereitet zu haben, örtlich thatig zu wiesen, auch

d) nicht von Gunben und Gunbenftrafen gu feben, nicht burch Bors urtheile von einer burch fie erreichbaren Berfohnung Gottes fich

in einiger Gultigfeit gu erhalten u. f. m.

Bunbnif, f. Allians.

Buonaparte, Rapoleon, und fein Saus, Ge fann bier nicht unfere Abficht fein, eine Lebenebefchreibung ober vollstanbige Charafteridilberung bes großen Mannes ju geben, ber mit bem Ruhm feiner Thaten, mit ben Denemalen feiner Beiftes = und Selbenfraft, feines beifpieltofen Gludes und feines ericutternben Sturges bie Belt erfullt hat. Der Strom biefes verhangnifreichen Lebens ift an uns felbit vorübergeraufcht und die bervorragenoften Erfcheinungen und Bunber , bie er mit fich fubrte , fteben tief eingepragt in unferer noch fris fchen Grinnerung. Much murbe fchon eine bloge Stigge, wenn fie nicht allgu burftig mare, ben Umfang eines Buches erreichen und von biftos rifden Buchern, welche Rapoleons Derfon, Schidfal und Birten gum Gegenstand haben, befigen wir ichon eine große Bahl und werben ihrer noch manche andere ericheinen feben. Bir befchranten uns baber auf einige wenige, ber Staate miffenichaft naber angeborige, Betrachtungen, zu welchen ber allgemeine Ueberblid folder Gefchichte ben naturlichen Anlag gibt.

lifchen Burbigung fuhrt bann am ficherften ber zweite.

Moht gab es noch weiter gebietende herricher als Napoleon, auch Groberer, Die noch mehr Land als er mit ihren Kriegsichaaren übersichtemmt, flegreich burchjogen und ihrem Screpter unterworfen haben;

August's und Trajan's Reich war größer, jenes von Karl M. wenigstens nicht kleiner als napoleon's, und von dem macebonis schen helden herab auf Gengis-Chan und Tamertan haben viele Kriegsmeister in ber Schwache ober Entartung ber Bolter umber ben Reis und ben gebahnten Weg zu Errichtung von Weltreichen ge= funden. Doch den Eroberern, wenn nicht eine große Idee und eine bafür empfängliche: Welt ihren Waffen sich befreundet, ist Berstoren leichter als Aufbauen, und alle Kraft bes Genie's und bes Charafters felbst eines Weitgebietenben vermag nichts ober wenig gegen einen wi= berstrebenden Geist der Nationen oder die Ungunst der Weltlage. Gelbst ber große Cafar - in vielen Dingen fonft Borzugeweise Rapoleon zu vergleichen — scheiterte schon in bem Berfuche, sich die Krone auf's haupt zu fegen, an dem noch lebenskräftigen republikanischen Geifte Romd (auch Napoleon mare gefcheitert, hatte er nur wenige Jahre früher bie Republik umzusturzen versucht), unbillugustus vermochte zwar bas ber Burgerfriege mude Bolf durch "Brod und Spiele", zu firren, boch erlaubten ihm die geiftige und moralische Erschlaffung im Innern und die Barbaret von Außen mehr nicht als die Befestigung ber eigenen Herrschaft. Weltbegluckung, Weltveredlung, Boranführen der. Menschheit: durch Verwirklichung großer Ideen ware ihm, auch wenn, er selbst dergleichen geheget und solches Ziel sich vorgesteckt hatte, nimmer möglich gewesen. Aehnliche Unempfänglichkeit der Zeit für hos here Geistesschöpfungen — nicht eben durch Erschlaffung, wohl aber durch Robbeit ober Berwilberung — hinderte Rarln M. an tieferem und bleibenderem Einwirken ober beschrankte baffelbe auf bloges Bufam= menwerfen von Maffen, beren tofe Berbindung unfahig war, ben tom= menden Sturmen zu trogen und auf nothdurftiges Legen von roben Grundsteinen, auf welchen das eigentliche Gebaude - fcon ober miß= gestaltig, dauerhaft ober unhaltbar — aufzuführen, den Nachkommen . haire with air a committee of its oder den Zufällen überlassen blieb.

Micht also Napoleon. Ihm war vom Schicksal die Bahn ge= ebnet zum glanzenoften Biel und es ftanden ihm alle Mittel zu Gebot, bas Größte und herrlichste zu vollbringen. Als er - ber fcon fruhe die Bewunderung der Welt gewesen durch Kraft, Gluck und Tha= tenglang bas Schreden Defterreichs, im Rriege ber erften Coalition, ber Eroberer Staliens, Grunder neuer Republiken bafelbft und glor= reicher Friedensstifter zu Campo Formio, fodann Eroberer Da 1: ta's und Egyptens - auf die Kunde von Frankreichs Unfallen im zweiten Coalitionsfrieg dahin unverhofft zurudkehrte, erschien ber allein Un-übermundene, der wundergleich vom Glud Begunstigte, burch alle Fehler, Miggeschicke und Gunden ber übrigen Saupter vergleichungeweise noch mehr Emporgehobene, der durch die Miederlagen ihrer Seere ge= beugten, burch unfeligen Parteienkampf zerrutteten, von theils tyranni= schen, theils unfähigen, überhaupt felbstsuchtigen und unter sich felbst entzweiten Gewalthabern regierten Nation, als von der Vorsehung ei= gens gefandter Retter. Allgemeines Bertrauen, allgemeine Sulbigung

unter allen Glaffen bes Bolle tamen ihm entgegen, ble verfchiebenften Parteien richteten auf ihn ihre Soffnung, und ale er burch einen tub. nen Gewaltstreich (am 18. und 19. Brumaire) bie Directorialregierung umfturgte, vergieh man ihm benfelben nicht nur, fonbern bantte ihm bafur. Die Dictatur, bie er iebo ale "erffer Conful" an fich riff , ericbien ale einzig übriges Beilmittel fur bas innerlich frante unb bon Mugen fcmer bebrobte Reich. Dube ber langwierigen Unruben, Drangfale und Mergerniffe, bor ben Schreden einer abermaligen Repolutioneregierung bange und mehr ale bie ffurmifche republikanifche Kreibeit bie enbliche Bieberfehr ber Dronung und Rube begehrend, ließ bie "große Dation" fich eine neu gefchaffene Berfaffung gefallen , melche, mit Beibehaltung blos einiger republifanifcher Ramen und Chattenbilber, ber That nach bie unumidranttefte Gewalt in Die Sand bes Ginen legte, und alles, burch bie Großthaten und Leiben ber Revolution fo theuer ertaufte, politifche Recht bes Boltes wie feiner angeblichen Bertreter in leere Formen und Taufdungen ummanbelte. Die neuen Triumphe bes geniglen Rriegsmeifters uber Defferreich und bie Coalition, fobann bie gewinnreichften Friedensichluffe und, nach abermale eröffnetem Rampf, wiederholte gerfchmetternbe Schlage auf alle Reinbe befestigten, vollenbeten ben ftolgen Ban. Das Frankenvolt, von Bewunderung und Giegesfreube trunten, betete an por feinem "Erbs faifer" Rapoleon, und Europa, theils gebemuthigt, theile in Freundichaft ihm verbunden, vernahm mit Achtung, mit Untermurfigfeit ober mit Schreden fein weitgebietenbes Bort.

Sebo, ober vielmehr ichon fruber, noch ale erfter Conful und gleich nach ben Kriebenefchluffen von guneville und von Umiene, batte er alles Gute fur Frantreich und fur bie Belt gu bemirten ver-Er, ber Erbe ber Revolution, welche eine Unermeflichfeit geiftiger und moralifcher nicht minber ale materieller Rrafte im Schoofe ber groffen Ration ermedt, entfaltet, in glorreiche Thatigfeit gefest batte. Gr. iest über alle biefe Rrafte mit Bollgemalt verfugend, ber Bieberberfteller ber lang entbehrten Drbnung, Rube und Gefebesherrichaft im Innern, augleich ber Bieberhersteller bes Beltfriebens und, wenn er molte, ber auverlaffigfte Befchirmer beffelben, weil machtig genug, jebe ungerechte Storung abguhalten ober ju rachen - Er burfte jest blos noch ben eblern Richtungen bes Beitgeiftes mit Treue fich bingeben, fich an bie Spise ber Ibeen ftellen, beren Bermirflichung bas Biel ber Revolution in ihrem erften, fconern Stabium gemefen, ben Grunbfaben ber achten Freiheit, ber Gerechtigfeit, ber Daffigung, baber neben ben Korberungen bes naturlichen innern Staaterechte auch ienen bes aufern, b. b. allgemeinen Bolter = und Den fchenrechte, thatfachliche, uneigennubige Sulbigungen barbringen, um neben ber lieben= ben Berehrung Frankreiche auch ber bantbaren Unhanglichfeit aller fremden Boller, b. b. bes benfenden und mohlgefinnten Theiles berfelben , gemif, und mittelft berfelben herr ber Beftimmungen bes Belttheils gu fein. Mare er, nachdem bie Dothmenbigfeit ber Dietatur porubergegan=

gen , ale bloffer Prafibent ber freien Republit ober auch, falle bie monarchifden Formen fur Frankreich guträglicher ober gar unentbehrlich ericbienen, als conftitutioneller Erbfonig (ober Erbfaifer) an her Gnibe bes Staates geblieben, er mare immerbar machtig genug fur alles Bute - weil babei mit bem vernunftigen Rationalwillen im Ginflang - gemefen, und er hatte, bei treuer Beobachtung einer auf achte Rollegreprafentation gebauten Berfaffung, Frankreich gum Dufter. faat für bie civilifirte Belt, sum glangenbiten Borbild mobivermahrter gefehlicher Freiheit und aller burch fie beschirmten offentlichen und Pris nat : Moblfahrt erheben mogen. Die burch ihre politifche Stellung an bie frangofifche Miliang ober an ben frangofifchen Schut naber angewiefes nen Staaten batten fobann, im eigenen Intereffe und burch bie Bewalt ber Berhaltniffe bagu angetrieben, baffelbe Guftem ber Berfaffung unb Bermaltung (in ben Sauptprincipien, mithin unbeschabet ber Dationals Gigenthumlichkeiten) gleichfalls angenommen, und es mare biefes Goftem und mit bemfelben ein ber mundigen Bolfer murbiger, vom Beitgeift bringend geforberter Rechts juftanb baburch auf einer unerschutterlichen Grundlage befestiget worben. Much bie - fei es megen minber norangeschrittener Civilisation ober megen allgu fest gewurzelten biftoris ichen Rechts, fei es megen bynaftifcher ober abfolutiftifcher Intereffen bem Spfteme abgeneigten Machte hatten - ichon ber politischen Rivalitat und ber Intereffen bes Ruhme willen ober aber bem taglich gemaltigern Strome ber öffentlichen Meinung und bem burch bas Beis fpiel bes nachbarlichen Glude gestachelten Berlangen ber eigenen Bolfer nachaebend - wenigstens Giniges gemabren, und baburch ben Grund legen muffen, worauf in allmaligen Fortschritten bas Gebaube conflitutioneller Freiheit fich hatte erheben tonnen. Baren fie jeboch. um folder Rothwendigfeit ju begegnen und bie anftedenbe Rraft bes Beifpiele abzumenben, mit entschiebener Feinbfeligfeit gegen bas liberale Guftem und beffen naturlichen Befchuber, Frantreich, aufgetreten ; fo murben bie jebo gerechten und von ber öffentlichen Deinung unterftupten Baffen beffelben mohl leichten Triumph errungen haben; und es batten fobann neue, bem Bedurfnig ber Rationen entiprechenbe Schopfungen unter bem Fugtritt eines großmuthigen Siegers hervorgeben mogen. Dergeftalt mare bie "politifche Reform" - beut' ju Tage vom Beitgeift fo gebieterifch geforbert als por brei Sabrhunderten bie firchliche - friedlich ober friegerifch. jebenfalls unter ben Aufpicien ber großen Ration und ihres genialen Sauptes vollbracht und biefes mit ber Rrone bes fconften Rubms. ben jemale ein Sterblicher errang, gefchmudt worben. Die Repras fentativ = Berfaffung in reiner Geftaltung und treuer Beobachtung, Die Preffreiheit, berfelben wie jebes Rechtszuftandes Bebingung und Burgichaft, Die Berbreitung bes Lichts unter allen Bolfs. daffen mittelft wohleingerichteter Ochulen und vernunftiger Lebr. Dent = und Sprech = Freiheit, die Biebereinfegung bes naturli. den Rechts in bie ihm gebuhrenbe, boch feit langfter Beit verfume nerer, '16 verspecter. Herchaft über vos ist Derifa, ib de Abschfüng, aller mit innem enigen Rerie unbereindelighen Einsteungen und obsstucklichen ehre arisfortatischen (als grundhertlichen, leidhertlichen, zehnubertlichen, u. a. dyl.) Ansprüche, die radical Weferm der zesammten Sereisgebung, 'fo wie der dürzeischen und peinichen Gereigte, die herchieften und viellich die Rechaften und verfeltetung mögliche über die der andere den allen Bessehung werden und verfelten Einschungen, die der dasse den allen Bessehung und ber Kriech wie der Einsach den Bessehung der Einschungen der Einschungen der Einschungen der Einschungen der Einschungen der und Bessehung werden bei die Verschung aus der die Verschung der Ver

Freitich mag es Schmarmerei fcheinen , von einem Rriegsmeifter und welcher burch Siegesruhm gur Dictatur gelangte, eine gang reine. felbfroetlaugnenbe Tugenb gu ermarten (Bafhington's Charafter fteht faft einfam in ber Befchichte): boch mag fcon bie eblere Rubmbe. gierbe bie Unvolltommenheit ber Tugenbfraft erfeben, und gur Erftrebung bes Guten an ber Stelle bes Glangenben fpornen; und que bie blos theilweife ober annabernbe Erfullung eines boben Berufes bat auf bantbare Unerfennung Anfpruch. Sat Buonaparte benfelben errungen ? - Bas war basiBiel feines Strebens? Gin gludtiches, freies. lichterfulltes, von ben Bolfern geachtetes und geliebtes, ihnen als Borbilte bes Guten bienenbes Frantreich und, unter beffen Megibe, bie moglichft allgemeine Berrichaft bes Rechts und bie ber Denichbeit. gum freien und freudigen Boranfdreiten in allem Guten gu offnenbe Babn ?? - Dein! leiber nein! Er verlangte nichts, ale ein meitae. bietenbes, -mo moglich meltbeberrichenbes grantreid, unb für fich felbft und fein Saus ben Befig bes mit unbefchrant. ter Bollgewalt auszuruftenben Belttbrons. Dem Glange bes Rriegeruhms und bem in ber Gefchichte fo gemeinen Durfte nach Serrichaft und nach Stiftung eines regierenben Saufes opferte er bergeftalt auf ben unermeglich eblern, ben vom Schidfal gang eigens ibm bargebotenen Rubm bes Areibeitbegrunbers im Bater. land und bes Bohlthaters ber Den fcheit. Darum follte Frantreich gwar mit bem Raub ber Rationen und auch burch eigene Ernfigteit und Runftfertigfeit fich bereichern, ber Drbnung und Rube und einer mohlgeregelten Bermaltung fich erfreuen, alle bem Rrieg und bet Staatswirthichaft bienenbe Runfte und Wiffenichaften treiben und burd) grofartige - ubrigens alles Lobes werthe - Unftalten und Grundungem ju folchen Breden (ale Deerstragen, Randle und anbere toftbare Land. und Baffer = Bauten u. bergl.) fich verherrlicht feben; aber ber gefammelte Reichthum follte bloe bie Schabtammer für ben Dictator, bie ftete bereite Sutfequelle fur feine Berricherplane, jumal ber Rriegeluft forte

wahrend geoffnet, fein; Dronung und Rube follten aus blinber Unterwerfung hervorgeben , folbatifcher Geborfam ber Bebel ber Bermaltung, folbatifcher Beift bie hochfte Tugenb ber Rrangofen, folbatifcher Rubm ber Erfas fur bie Kreibeit fein. Alle Wiffenfchaften und Tugenben, melthe ben Beift erheben, Die eblere Gemuthefraft ftarfen, menfchliches und burgerliches Getbfigefuhl und Freiheitsmuth einflogen, überhaupt bie boberen 3been und ihre, mit bem Ramen ber "Ibeologen" meg= werfend bezeichneten Pfleger follten feine Beimath haben in bem Defpotenreich, fie follten ber Berachtung und Anfeinbung, nothigenfalls ber gemaltfamen Unterbrudung heimgefallen fein, Reine geiftige Mittheilung, als welche bem Gemaltsberricher moblgefallig mare, fein mehreres licht, als ibm nublich bauchte, follte ben Burgern bes großen Reiches gutommen : bie Pracht bes Raiferthrones, bie ftolgen Giegesfefte, bie Demuthigung ber Grofmachte und vor Allem die Gnabe bes glangumftrahlten Beren follten an bie Stelle ber Bermirflichung ber 1789 und 1791 verfunbeten und fanctionirten acht liberglen Ibeen treten ober bie 2 b find ung ihrer begeifterten Areunde und Bertheibiger ober beren ausgearteten Erben fein. In Bezug auf bie ausmartigen Boller aber follte, beffelben egoiftis fchen Bredes millen, immer nur ber einfeitige Bortheil Granfreiche. b. b. feines Berrichers, bas Drincip aller Berhandlungen in Rrieg und Frieden fein. Eroberung, Unterwerfung, Tributpflicht, Dienftbarteit unter bem Ramen ber Alliang, und enblich eine Berfaffung, melde am ficherften bie Lieferung von Gelb und Menichen gum Dienfte bes Beltberrichere verburge: bies maren bie alleinigen Gaben, melde ber Gieger ober ber angebliche Freund ben von feinem farten Urm erreichbaren Bol-Bern brachte. Bon Musfuhrung grofartiger Sbeen, von Ginrichtungen gum 3med bes Rationalglude mar nirgenbe eine Rebe, am menigften von Freiheit und Recht. Provingen bes großen Reiche, im Sinne ber altromifchen Beltherrichaft follten bie alliirten wie bie angeblich befchusten und bie Bafallen-Staaten fein ; und ale Proconfuln follten bie - ebemale burch Grunbgefese ... t. 23, burch lanbftanbifche Berfaffungen , befdrantten , jest aber burch bes Siegere Dachtgebot gu abfoluten herrichern erflarten - eingeborenen ganbesfürften ober bie neu eingefesten Gebieter bienen. Gine Berbohnung bes Bolfer = rechte, bie jugleich an Charafter und Musbehnung ber von Buonaparte (ober Rapoleon) begangenen gu vergleichen mare, geigt (wenn wir von ber Theilung Polens megbliden) feit ber Grundung ber romifchen Beltherrichaft, Die Gefchichte nicht, und Teutfch = Land jumal ift bas Band, bas folder Berbohnung leibenevoller Schauplas marb.

Ein eurzer Ueberblick ber von Napoleon Buonaparte ausgegangenen politischen Richtungen, Einsehungen und Schöpfungen im Inland und Ausland wird hinceichen zur Rechtfertigung des hartflingenden Urtheils.

Schon bie Art bes Umfturges ber Directorialverfaffung (am 18. und 19. Brumaire 3. VIII, 9. und 10. Novbr. 1799), jumal bie gegen ben Rath ber Funfhundert verübte, mehr als Eromwell. ich.e

Bewaltthat , zeigte ber Belt, bag Buonaparte bie Bolfereprafen : tation , alfo auch bas Bolt, verachte, ja mit gugen gu treten bereit fei, fobalb bas Intereffe ber Berrichaft es erheischte. Doch mochte Die faft verameifelte Lage ber Republit und ber Drang bes verbangnifreichen Mugenblich bier ale Entichulbigung geltenb gemacht merben. Aber bie Confular verfaffung, welche in Folge ber Gewaltthat eilig entworfen und bem überrafchten Bolfe gur Unnahme porgelegt marb. hob bis auf menige Ramen und Formen alle politifchen Rechte ber Frananfen auf, und legte ibre Befchice faft unbedingt in Die Bande bes auf John Tabre ernannten und bann wieder ermablbaren "er fien Confule" Buonaparte. Dicht eine borubergebenbe, auf bie Dauer ber Gefahr heldranfte Dictatur mard alfo errichtet, mas Billiaung perdies nen modite; fonbern bas fo mubfam aufgeführte, mit Stromen pon Blut und Thranen erkaufte Gebaube nicht nur ber republikanis Chen, fonbern überhaupt ber politifchen Kreibeit Kranfreiche poll-Ranbig und fur immer, namlich burch ein gur bleibenben Berr-Schaft bestimmtes Grundaefes, uber ben Saufen geworfen. Gelbft gur Berftorung bes Wenigen , was man einstweilen noch ubrig ließ, fchuf Die Confular-Berfaffung ein bem Billen bes gerften Confuls" unbebingt bienftbares Bertzeng in bem fogenannten "Erhaltungefenat", beffen Decrete, "Genatusconfulte" genannt, auf ben Bint bes herrn in turger Frift und Schlag auf Schlag auch noch bie lebten Schatten ber Freiheit tilgten.

Die Grundzüge ber Confutarverfaffung und ihre Rritik werden wir in einem ben neuen und neuesten Berfassungen Frankreicht eigens zu widmenden Artifel liefen. Dier haben wir bloe bie ben Charakter. Buonaparte's ober feines Strebens nahre be-

geichnenden Schritte bes Dictators gu verfolgen.

Deben mehreren, mit Rlugheit gur Beruhigung Frankreichs und gur Startung bes Bertrauens ergriffenen milben und verfohnenden Dagregeln, ale ber Mufbebung verfchiebener aus ber Schredenegeit berrubrender tyrannifder Berordnungen und ber ben Berbannten und Musgemanberten mit menigen Musnahmen gemahrten ober erleichterten Rude-Tehr, enthullte Buonaparte gleichmohl ichen in ben erften Tagen feiner Bemalt die Unlauterfeit und abfolutiftifche Richtung feines Strebens, fo mie bie Unruhe bes eigenen Bemiffens, b. b. bas Bemußtfein , bag er Unrecht Roch bieg Franfreich Republif, und er entrig ihm burch Dachtgebote bie Preffreiheit, unterbruckte bie freifinnigen Jours nale und verfolgte beren Berausgeber, benahm alfo bem Befammt= willen ober ber offentlichen Meinung, melde bie eigentliche Geele ber Republit, überhaupt bes Rechtsftaates ift, ben einzig unverfafchbaren Musbrud, baburch befennend, bag er im Ginflang mit bem Rationals millen zu regieren nicht gebente, bag er Plane bege, melche bie offentliche Beurtheilung nicht ertrugen, bag er nur ber Gemalt, nicht aber bem Recht bie Fortbauer feiner Dacht vertraue. Staate = Beriton, Ill.

Bugleich wurde bie Bermaltung auf militairischem Sufeingerichtet. Nicht mehr burch collegialisch organisirte Autoritäten, fondern burch einzelne Befehlshaber, genannt Prafecte, Unterprafecte und Maires, welche fammtlich (mit Ausnahme der Maires in fleine= ren Gemeinden) ber erfte Consul ernannte, follte bie Regierung geführt werben, die militairische Subordination also zum Bebel auch ber bürgerlichen Berwaltung bienen.

Einige Verschworungen, bie gegen ben Gewaltherricher von einzelnen Feinden geschmiedet, zum Theil arglistig burch provocirende Re= gierungs = Agenten in's Dasein gerufen murben, gaben ben Bormand zu noch weiterer Unterbruckung ber Nationalfreiheiten und zu Gefahr= bung ber perfonlichen Sicherheit Aller, zumal ber Freigefinnten. Dhne Urtheil und Recht wurde einmal über 130 berselben burch ein Senatusconsult die Deportation verhangt. Sodann wurden Gpecialgerichtshofe verfaffungewidrig durch bas ganze Reich errichtet, bestehend aus vom Conful ernannten Richtern, b. h. Dienern ber Bill= Bur, bewaffnet mit bem entweihten Schwerte ber Gerechtigkeit. Selbst die Beiligkeit ber Bolksreprafentation schirmte die freisinnigen Manner ber Nation nicht. Als sich zegen ben vom Consul vorgelegten Entwurf eines neuen burgerlichen - in vielen Bestimmungen ben Intereffen des Despotismus huldigenden — Gefegbuches ein muthiger Biber= fpruch im Tribunat und im gefeggebenben Rorper erhob, fo wurden burch ein vom Conful bictirtes, fogenanntes "organifches Senatusconfult" 20 Tribunen und 60 Gefeggeber aus ber Lifte ber beiden hohen Staatskorper "eliminirt", und burch das Schrecken folcher Magregel die Unterwürfigkeit beiber für bie Folgezeit gefichert.

Aber es schien nicht hinreichend, ben Freimuth burch Schreden nieberzuschlagen; bie Gervilitat mußte hinwieder burch Belohnungen gepflegt, die Ideen von republikanischer Gleichheit vertilgt und ber erfte Conful — im Geist ber monarchischen Verfassung — als Quelle aller Ehren und Würden bargestellt werden. Daher bie Schöpfung ber "Chrenlegion", eines neuen Abels, ber eben barum, weil er nicht erblich, sondern blos der Person und zwar vom Gebieter verliehene Muszeichnung - b. h. eine bloge Gunft bezeugung bes Herrn — war, aller Gelbstständigkeit wie aller Wurde entbehrte, bestimmt und geeignet, allerdings ein Geschlecht von dienstbeflisse= nen Anechten heranzuziehen, nicht aber zur wahren Burger=

tugen b zu ermuntern.

Noch einige Trummer und einige schwache Bollwerke ber Freiheit hatte die Consularverfassung übrig gelassen. Buonaparte, wie alle Gewaltherrscher, hielt sich nicht sicher, so lange nicht alle vertilgt Bubem war ihm schon die Dedglichkeit, nach Verfluß ber zehn Jahre nicht wieber ermahlt zu werben, ein unerträglicher Gebante. Also ließ er, auf bie im Tribunat von einem seiner Knechte ausgegan= gene Anregung, sich zum lebenslänglichen Conful ernennen, und gleich darauf durch ben zur "Erhaltung ber Verfassung"

verändern und jeder weitern Beränderung preisgeben. Ein sogenanntes "organisches Senatusenschen Preise (1802) ausdrücklich dem Erhaltungssenat das Recht folder Beränderung, auch das Recht, das Tribunat und den gesetzebenden Körper aufzulösen, Departemente außer der Constitution zu erklären, das Geschwornengericht zu suspens diren, ja die von den Gerichten bereits gefällten Urtheile umzustoßen!
— Zugleich wurde — weil periodische Urwahlen dem öffentlichen Geist stets einige Nahrung geben — das Wahlmanneramt für lebenslänglich erklärt und das (allein mit dem Recht der Discussion bekleidete) Tellbunat von hundert Mitgliedern, die es zählen sollte, auf sunfzig herabgesett. Die Errichtung einer Anzahl von einträglichen Seis nat ore rien, d. h. von reichen, durch den ersten Consul all wohleverdiente Senatoren zu verleihenden Pfründen, war der Lohn für solche Dienstleistung und zugleich die Bürgschaft der sortdauernden Willsährigt keit des Senates.

Eine glanzende Probe berfelben ward im zweiten Jahre nach folis ther Berfaffungsumkehr gegeben burch ein abermaliges "vrganifches Senatus confult", welches, aus Unlag einiger entbeckter Berfchworungen — welche auch zur zwiefach rechtsverhöhnenden Blutthat wider ben Prinzen von Enghien ben Bormanb gaben — bie lebende langliche Gewalt Buonaparte's in eine erbliche und die Republik in ein Raiferthum verwandelte (1804). Es geschah foldes ohne Befragen des gesetzgebenden Körpers und der Nation burch blopes Machti gebot bes Senates, und bie Bekanntmachung ward erlaffen im Ramen "Mapoleons von Gottes Gnaben und burch bie Constitutionen der Republik Kaifers der Franzosen". Nur darüber, ob das eigenmächtig geschaffene Kaiserthum in ber Familie Rapoleons erblich sein sollte, wurden Stimmregister im ganzen Reiche eröffnet. Dasselbe war auch bei der Frage über bas lebenstängliche Consulat geschehen, und baburch wenigstens ans erkannt worden, daß darüber, wer fein Serr fein folle, nur bas Bolk felbst von Rechts wegen zu entscheiden habel (Die Stifter bet Julius = Revolution zwar haben dieses vergessen; aber darum mangelt auch Lubwig Philipps Thron eine burch nichts Unbered gu erfetenbe Stute, namlich ein ber Unfechtung entrudter Rechts : titel.) Doch war freilich folche Anerkennung wie folche Zustimmung (worauf Napoleon fich fo gerne berief) nur fchein bar, weil bie Fore men der Abstimmung, namentlich ber imponirende Ginfluß ber Bebors den, die Freiheit aufhoben, und weil man babei die Nicht. stimmen den als bejahend zählte.

Immerhin jedoch hatte Nitpoleon die Ernennung zum Erbkaiser verlangen ober annehmen können; ohne schon hierburch den Freischeiten seiner Nation oder best Nechten der übrigen Völker zu nahe zu treten. Auch mit dem Erbkaiserthum war eine Volksreprasentation ober der Grundsatz einer dem Gesammtwillen hulbigenden constitutios

Q

nellen Regierung gar mohl vereinbarlich, und bie Uchtung bes Bolfer= rechts ware das trefflichste Befestigungsmittel des neuen Thrones ge= Dhne Rucksicht auf wefen. Mapole on aber verschmabte Beibes. irgend ein naturliches ober gefdriebenes Recht fchritt er, sonder Raft und gleich argliftig als gewaltsam, seinem Ziele, ber Weltherrschaft, entgegen, und je machtiger nach Außen, besto bespotischer ward er im Innern. Freilich gaben bie offenen und geheimen Feindseligkeiten ber Machte und fast ber gesammten europäischen Aristokratie gegen ben illegi= timen Emportommling biefem nicht felten gerechten Unlag zum Rriege; boch noch weit ofter forberte, er burch Gewaltthaten, wie feit ber Ro= mer Beit feine mehr vorgekommen, burch Unerfattlichkeit und Ueber= muth bie Coalitionen heraus, und es kam fo weit, bag 1809 ber Raifer von Defterreich in feiner Rriegserklarung wider Napoleon mit inhaltschwerer Wahrheit sagen konnte, "die Freiheit Europa's habe sich unter die ofterreichischen Fahnen geflüchtet". In frischer Erinnerung un= ferer Lefer fteben - neben vielen vereinzelten Gewalthaten, worunter zumal bie hinrichtung Palms gegen ben himmel fchreit - bie beifpiel= los harten Friedensgesete, Die der ftete fiegreiche Rriegemeifter nach einander feinen gedemuthigten Gegnern vorschrieb, fo wie der unerhort fredje, auch im Frieden burch rechtsverhohnendes Machtwort verübte Landerraub und Thronensturg, Die nimmer fatte Eroberung, Unter= werfung, Brandschatung, Einverleibung, Berfchenkung, Bertaufchung, Berftuckelung, Busammenfügung, überhaupt vielfach wechselnde, willfür= lich dictirte Gestaltung aller von seinem Urme erreichbaren gander und Bolfer, und babei nirgende auch nur eine hochherzige, b. h. von Selbstsucht freie, humane ober politische Idee porwaltend, sondern überall nur fein, bes herrichers, Intereffe und Frantreichs, als feines Reiches, Macht und Glanz. Ganz Italien mit Illyrien, fast gang Deutschland, Solland, bie Schweig, ein großer Theil Polens, endlich auch Portugal und Spanien erfuhren folche Unterbrudung, als fammtlich Bestandtheile entweder des "birecten" ober "indirecten" Reiches, worüber ber Gewaltherr= fcher hier als Raifer ober Ronig, bort als Schugherr ober ale Bermittler ober als Berbundeter, oder als Familienhaupt feinen Scepter ftreckte. 1.1

Wohl hat einigen dieser kander die Unterwerfung auch Gutes gesbracht, oder hatte, wenn sie langer gewährt hatte, desselben brinsgen mogen, als in Deutschland Schwächung der Geburts-Aristokrastie, kösung einiger der drückendsten Fesseln des historischen Rechts, Wiedererweckung der soldatischen Kraft und Verbesserung der Regiezrungskunst; in Spanien und Italien die Abschaffung der Inquission, die Milderung der Pfassen und Monchs-Herrschaft und des sinstern Aberglaubens; in der Schweiz einen zeitlich erträglichen Verzgleich zwischen Alt und Neu; in Polen wenigstens den ersten Grundssein zu einer etwa in Zukunft möglichen Wiederherstellung der Natiozuslität; fast überall endlich mancherlei schöne und kostbare Gründungen

für Beforderung materieller, namentlich flaatswirthschaftlicher Intereffen: aber Alles, mas von folden Gutern Rapoleon ben unterjochten Bolfern verlieh ober gubachte, mar lediglich berechnet auf und bedingt burch bas felbfteigene Intereffe bes herrn. Alfo bie Schmachung bes Geburteabels und eben fo bes Pfaffenthums als ber wiber ihn - jebenfalls ben Gobn, wenn auch abtrunnigen Gobn ber Repolution - in unverfohnlicher Sebbe ftehenden Raften, Die Erhebung ber folbatifden Rruft, ale ber ihm bienfibaren und funftlichft an feinen Dienft gefeffelten, eben fo bie 2 rbeffes rung ber Regierungefunft (in ber Sauptrichtung ohnehin nur Bervolltomminung ber befpotifden Bermaltungstunft), als Bebele ber Bervorrufung der abermal in feinen Dienft gu verwenbenben materiellen Mittel und Rrafte u. f. w. Mirgenbe aber follte bie Entfaltung irgend einer felbitftanbigen Rraft ober freien Ratio : nalitat fattfinden; fondern Regierungen und Bolfer, Die er gu feinem Reiche gablte, nur ein lediglich von feinem Billen ober feiner Gnabe abhangiges Dafein baben. Daber bie Berftudes lung Staliens, moraus fein Schopferwort fo leicht ein Reich hatte bilben mogen ; in Deutschland bie Mikaeffalt bes Rheinbunbs. und bie Berabmurbiaung einerfeits von beffen gurften ju Gatrapen Des Raifers und anderfeits von beffen Bolfern gu Rnechtichaaren ber ihnen gegenüber mit un um forantter Dacht befleibeten Fur: ften, die bis ins Berg Deutschlands frevelhaft ausgebehnte unmittelbare Berrichaft Frankreiche und Die Befehung beutscher Furftenftuble mit franibifichen Berren; in Solland ber bem Saffe gegen England ges opferte Sanbel und ber Raub ber toftlichften Provingen, gulett bie pollige Ginverleibung; in Polen ber fummerliche Bau eines, bem unterthanigen Gad fen verliebenen, Bergogthums Barfdau an ber Stelle eines unabhangigen, nationalen Reiches; überall endlich bas Auflegen ber fchwerften Tributpflicht an Gelb und Menfchen, und, fo weit immer thunlich, bas Mufbringen frangofifder Gefebe (jumal ber Confcriptionegefege und auch bes burgerlichen Gefetbuche), frangoffifcher, bem Intereffe bee Defpotismus bienenber Ginrichtungen und Bermaltungeformen, und bes, aus Sag wiber England bis gum graufamen Unfinn gefteigerten, fogenannten "Continentalfpftems". Bon diefer felbftiuchtigen, ben Rechten und Intereffen ber Bolfer

feindligen Politit Napoleons grugt am eindringlichsten die Apologie, wiche sien gestidden Bruder Lucian (aus Anich vertugen Setzlen ihr feinkenden Menoiene des Generals Lamacque) für die siehe gischeiden (erstietenen zurest in Lendon, und fedam mit Erweitungen in Janis die Ladocacu tunter den Tittel "La veisie sur less ceut jours par Lucien Bowparte, snivie des doeuwens historiques sur lBI.5." S. Mintrag, Noode, 1835). Das kaifertlich Kastellier ist die Konting der Kont

er zu Regenten erhoben, ausbrudlich und offentlich gemachte Gins fcharfung: ibre erfte Pflicht binbe fie an ben Raifer, Die gweite an Krantreich, und erft nach biefen beiben folge jene gegen ihre Bolfer. Mit Begiebung auf folde, bas beffere Gefühl emporenbe Berpflichtung (welche auch fpater Lubwig Buonaparte, ben Ronia pon Solland, gur Dieberlegung feiner fur's Bobl feines Bolfes uns machtigen Rrone bemog), ergabit nun Lucian eine bochft mertwurbige - aus Unlag eines auch ibm, Lucian, angebotenen Furftenftube les gethane - ein faft naives Gelbftbefenntnif enthaltende Meugerung Dapoleone. "In ber Confereng von Dantua - alfo lauten bie Borte biefer Ergablung - fragte ich, ob ich, ber Staat, ben man mir anvertrauen wolle, moge fein welcher er wolle, bafeibft im Innern gang nach meiner Ueberzeugung banbeln tonne, alle ausmartigen Ungelegenheiten feiner oberften Leitung überlaffend. 3ch verftehe Gie, fagte er gu mir, und will Ihnen eben fo freimuthig antworten als Gie mich fragen. Sawohl in Sinficht ber innern als ber auswartigen Unges legenheiten muffen alle bie Deinigen meinen Befehlen Folge leiften. Gie mochten wohl in Floreng (beffen Furftenftuhl Lucian angetragen mar) ben Medicis fpielen ? - Rein! bas behagt mir nicht. Huf Frantreich & Intereffe muß Alles bingielen, Confcription, Gefebbucher, 216. gaben, Miles, Miles muß in Ihrem Staate jum Rugen meiner Rrone gefchehen. Burbe ich fonft nicht offenbar gegen meine Pflicht und gegen mein eigenes Intereffe handeln ? Ronnen Sie leugnen, bag, wenn ich Gie frei fchalten liege, bas ruhige und gludliche Tostana ben Reib ber grangofen. Die borthin reifen, erregen murbe?? - Bohl begriff ich Mapoleone Grunbe. Gein Benehmen gegen feine Bruber mar biefen nicht gunftig; aber nur fie allein und ihre Bolfer haben bas Recht, fich baruber gu befcmeren, und Frantreich fann in biefem Benehmen nur bie Geele bes großen Confule, bes unter bem glangenben Mantel ber faiferlichen Dictatur noch immer treu ergebenen Burgere feben." - Es ift bier übrigene flar, bag, mas Frantreich betrifft, bas bruberliche Gefuhl Lucians bier fein Urtheil beftach. Denn mabrlich! nicht nur bie fremben Bolfer hatten Urfache, fich gu beschweren, wenn man ben faiferlichen Statthaltern verbot, fie gut, b. h. mild und gerecht gu regieren, bamit nicht Frantreich neibifch uber ihr Blud murbe, fonbern auch Frankreich felbft erfcheint als Dpfer bes faiferlichen Chrgeiges, wenn bas napoleon'iche Regierungsfoftem es in die Lage feste, bie von ben Statthaltern etwa ichonenb behandelten Bafallen = Staaten beneiben gu muffen.

Auf biefes ein heimische Regierungsfpstem Napoleons wollen wir iebo ben Bild werfen. Die frem ben Wilker, wenn man fie missandelte, batten barüber nur die eigen e Soh ach over das den lieberepundenen hate Ariegs und Siegsbrecht angutlagen. Ther Krankeich, welches sich vertrauend in feines eigen Burger Armegeweren, Frankeich, wach so vielen der Sache der Freiheit gebrachten

Opfern und nach so glorreichen Triumphen über die Felnde der Resvolution, hatte von Napoleon etwas Besseres zu fordern. Was hat er ihm gegeben?

Er hat ihm Willkurherrschaft gegeben und Niedertretung aller Volksrechte. Er hat ihm den glühenden Haß des Auslandes zugezogen und den Spott der Freiheitsfreunde; er hat es um die kostbarsten Grundsätze der Revolution betrogen und ein für alle künftige Despoten verführerisches Beispiel aufgestellt von kunstreicher Errichtung, Ausdehmung und Sicherstellung der absoluten Gewalt selbst über ein von

Kreiheitstraumen berauschtes Bolk.

Schon als Consul hatte Buonaparte die Hauptmauern zu bem von ihm beabsichtigten Gebaube bes Absolutismus errichtet; als Rais fer aber vollendete er ben Bau und umgab ihn mit den festesten Bolls werken. Die neue Verfaffung zernichtete bie noch übriggebliebene geringe Bedeutsamkeit ber Bolksreprasentation burch bie bem Senat er= theilte Befugniß, die Berhandlungen ber Bahlcollegien für ungultig zu erklaren und burch bie Aufhebung ber bis bahin bem Eribunat noch zugestandenen Deffentlich feit ber Berathung. ben republikanischen Grundsätzen, die Napoleon noch immer mit dem Munde bekannte, Sohn fprechende, überreiche Civillifte (von 25 Dile lionen Franken), bazu eine glanzende Hierarchie von "Großwurdes tragern" und "Großoffizieren" bes Reiches und von vielfach gegliederten Hofbeamtungen verkundete bie Majestat bes von orientalis ichem Geprange umgebenen neuen Monarchen. Much ber Papft, mit welchem Napoleon, noch als Conful, ein, die nach vernunftigem und felbst nach historischem Rechte anzusprechenden Freiheiten ber gallis canischen Rirche vielfach - theils zu Gunften Roms, theils zu Gun= ften bes erften Confuls - frankendes Concorbat gefchloffen (1801), ließ sich bewegen, burch eigenhandige Kronung und Salbung bem Thro= ne bes mächtigen Schutherrn eine bas Wolf blendende kirchliche Weihe ju ertheilen. Die Idee eines republikanischen, ober burch ben Volkswillen erhobenen Hauptes wich also jener ber "von Gottes Gnaben" überkommenen Gewalt.

Auch die Idee der republikanischen Gleichheit wurde nun vollsends zernichtet. Denn außer dem personlichen (angeblich) Verbienstadel der Ehrenlegion, welchen der erste Consul errichtet hatte, ward jeko auch wieder ein erblicher eingeführt. Eine große Anzahl von Kriegshäuptern und andern Günstlingen wurde mit der vererblichen Herzogskauptern den Titel herliehen) begabt und nesben ihnen eine Menge von Grafen, Baronen und Rittern ersnannt, deren Abel auf die Nachfolger in ihren zu Majoraten ersklätten Besithümern vererben sollte. So sehr wurden die Grundsähe der Revolution verhöhnt, als deren Schirmherrn gegenüber der Mächte Napoleon sich darstellte! — Auch die se Einsehungen rechnet zwar Lucian seinem Bruder zum Verdienste an, nämlich als den Ausstuß

bes "großen Gebankens, ein neues Patriziat zu erfchaf= fen, welches unter Napoleons Nachfolgern im Stande sei, als Gegengewicht einerseits gegen die konigliche Macht und anderfeits gegen die Wahlmacht zu dienen": aber gegen dos Kaifers ei= gene, dictatorische Macht diente dieser neue Abel als Gegengewicht nicht, vielmehr verstärkte er durch die Lockungen der Gitelkeit und follte verstärken die Rnechtsgesinnung ober ben knechtischen Diensteifer gegen den Berleiher jener Burden; und jedenfalls stand ihm, deffen herr= Uchkeit aus dem demokratischen Princip hervorgegangen, schlecht an, dasselbe durch ein aristokratisches zu ersegen und, im Widerspruch mit dem sonnenklar vorliegenden Nationalwillen (d. h. evidenten Gefin= nung der großen Mehrheit und Hauptrichtung der Revolution), an die Stelle der von ihm soviel als getodteten Bolksreprasentation eine, naturgemäß dem Hof gegen die Nation anhängende und den Ideen ber gemeinen Freiheit feindfelige Adelstafte gu Gegen die Wahlmacht wahrlich, sowie Napoleon sie verstüm= melt und gelabmt batte, war fein Gegengewicht mehr nothig. Burgte doch schon das Wahlgesetz für eine dem Berrscher wohlgefal= lige Zusammensetung, und ward durch die Beimlichkeit der Ver= handlungen die lette Bedeutsamkeit der geringen Attributionen, die man ben Geschgebern und Tribunen noch gelaffen, aufgehoben, ja! wurde zulett auch bas verstümmelte Tribunat, da dessen Name noch an einige Freiheitsibeen erinnern mochte, vollig abgeschafft!

Aber alles dies - so meint oder sagt man — alles dies hatte nad Napoleons Tode fich von felbst wieder jum Beffern gewendet, und feine bictatorische Gewalt war, nach seinen trefflichen Herrschergaben und nach ben bamaligen innern und außern Berhaltniffen Frankreichs, eine Wohlthat fur daffelbe. Doch eine bare Berblendung liegt folchem Meinen und Sagen zu Grunde. Mapoleons Unstalten zielten auf Berewigung der Knechtschaft, namlich auf Entfernthaltung alles Lichtes der Wahrheit und vollige Ertobtung aller Freiheitsgebanken in bem lebenben Gefchlecht und auf eine Erziehung bes nachwach fenben zur Beiftesbeschranktheit, zumal zu bleibender politischer Unmundigfeit und zum willenlosen Gehor= fam bes Kriegsknechts. In bie fen Unstalten liegt bas entschiedenste Selbstbekenntniß des Despoten und sein durch alle Zeiten tonendes Ver= bammungsurtheil. Napoleon, in einer Fulle der Macht thronend, wie fie noch nie ein Sterblicher befeffen, vom blendenoften Glanze bes Ruhms und der Majestat umflossen, das Schickfal der Nationen in feiner farten Sand haltend und Frankreich als fleggekronter Feldherr, als rettender Genius im gefahrvollsten Sturm, als Bandiger ber Factio= nen und als Erbauer des großen Reiches theuer — Napoleon zit= terte vor feinem eigenen Bolke, beffen Ubneigung zu verbie= nen er bergestalt eingestand und bas er baher nur burch die Schret= ken der Gewalt und durch die Späherlist einer allgegenwärtigen, ge= wiffenlosen und ehrlosen geheimen Polizei im Gehorsam erhalten

ju konnen hoffte. Er zitterte zumal vor jeber Bucherpreffe, vor jedem ohne fein Gutheißen bedruckten Blatt!! Er fühlte dem= nad, daß entweder der Titel feiner Berrschaft oder die Urt ihrer Suh= rung eine freie Prufung auszuhalten unfahig, daß die freie Discuffion ber Thatfachen wie ber Grundfage ober überhaupt die Bahrheit dem Fortbestand seiner Macht gefährlich, d. h. also, bag er im Unrecht befindlich, und, ohne Mittel ber Rechtfertigung, nur burch Racht ober Täuschung vom Untergang zu retten sei. Daher erfann er ein so kunftliches und so strenges System von Magregeln zur Unterbruckung bes freien Wortes, wie bis auf ihn noch niemals erschienen, und ge= fellte dadurch seinen Namen jenem ber erbittertsten und gefährlichsten Verfolger bes Lichts und der Wahrheit bei. Die Gewerbe ber Buch= drucker und Buchhanbler, auf eine bestimmte Bahl eigens bazu licenzirter Personen beschrankt und beim Betrieb ber strengsten Beauf= sichtigung und Controle — so angstlich als sie nicht einmal in Anse= hung ber Giftbereitung ober des Giftverkaufs stattfindet -unterworfen, horten vollig auf, bie wohlthätigen Erleuchterinnen ber öffentlichen Meinung, die Berkunderinnen der Bolksgefinnung und der Mahrheit, die Organe der dem Staatsburger zustehenden freien Bespre= chung bffentlicher Ungelegenheiten, die Mittel der Rechtsbehauptung oder der vor das Tribunal der Mitmelt zu bringenden Beschwerdeführung über erlittenes Unrecht zu fein, und wurden — in Allem, mas naher oder entfernter mit Politik in Berbindung steht — herabgewurdigt zu bloken Werkzeugen der absoluten Gewalt, zu Organen der Volkstau= fchung und der Luge. Alle, nach Gegenstand ober Titel auf Staatssa= chen sich beziehende, oder wie immer fonst die Aufmerksamkeit der Auffichtsbehorde anregende Schriften mußten auf ihr Berlangen vor dem Druck ober Berkauf einer ftrengen Cenfur unterworfen werden; alle aus bem Mustand kommende Druckschriften aber - bamit auch von jen= feits der Grenze fo wenig als moglich ein Licht ber Wahrheit nach Frankreich hinüberleuchte — mußten außerdem noch einen Eingangszoll von 50 Procent des Raufwerths entrichten. Berfaffern von uncensurirten Schriften aber brohten, wenn man etwas Diffalliges barin auffand, schwere Eriminalstrafen, in Gemäßheit harter, und durch Unbestimmt= heit gefährdender Gefete und bes willkurlichen Ausspruche corrumpir= ter Gerichte.

Das Licht war bergestalt hintangehalten. Noch mangelte die sostes matische Einführung der Finsterniß, die positive Erziehung der nachwachsenden Bürger zu Knechten. In diesem Sinne ward ein neuer, kaiserlicher Katchismus — das Hauptunterrichtsbuch für die Masse der Bevölkerung — beschlsweise bei allen (katholischen) Gemeinzden des Reiches eingeführt, darin über allen Tugenden jene des blinden Gehorsams, ja fast der Anbetung gegen den Kaiser, als das Ebenbild Gottes auf Erden, und sein Haus eingeschärft, und den kaiserlichen Verordnungen, zumal dem barbarischen Conscriptionsgesetz, eine himmslische Sanction verliehen. Endlich ward auch jeder andere Unterricht

und für alle Classen bes Volkes bem Machtgebot bes Dictators unter= worfen, mittelft ber Schopfung ber "kaiferlichen Universitat", beren Spige ein mit der ausgedehntesten. Vollgewalt bekleideter "Großmeister" stand und welcher alle Unterrichtsanstalten im gan= zen Reiche als integrirende, bemnach vom Mittelpunkt aus zu leitende

oder zu beherrschende Bestandtheile einverleibt fein follten.

Wahrlich! für Maßregeln die ser Urt, welche nämlich eine blei= bende Berfinsterung, eine fortbauernde Knechtung bes Geistes und Gemuthes augenscheinlich bezweckten, gibt bie Dictatur, fo nothig und heilfam man glaube, daß fie fur Frankreich in Napoleons Zeiten gewesen, die Rechtfertigung nicht. Die Dictatur schließt den Begriff vorübergehender Gefahren in sich; ihrem Machtgebot ift bas lebende Geschlecht für die Zeit solcher Gefahr anheimgestellt. Aber fie hat weder Auftrag, noch irgend eine gedenkbare Befugniß, auch bie nach kommenben Geschlechter zu knechten. Napoleon, ba er bas Lette zu bezwecken sich vermaß, ist dadurch der Berdammung folcher Geschlechter verfallen. Er ift es aber auch, wenn man blos auf die gerechten Forderungen feiner Beitgenoffen blickt. Wie konnte Er. ber Erbe der Revolution, beren kostbarftes Geschenk, die Preffrei= heit, bas Recht ber freien Geistesthätigkeit, ber ihm gutmu= thig vertrauenden Nation rauben? Wie konnte er ein Princip aufstels len, welches, je nach der Richtung ober Sinnesweise eines Machthabers, zur Aufhebung nicht nur der republikanischen Freiheit, sondern alles Rechtszustandes führen mag? — Sowie Seneca mit Recht alle Lobreden auf den großen Alexander niederschlug mit bem einzigen Wort: "sed Callisthenem occidit"! — so schwindet als les Große und Gute, mas Napoleon in irgend einer Sphare vollbracht hat, dahin vor dem Worte: "Er, der Sohn der Revolution, hat die Presse gefesselt und den Gedanken unterjocht!"

Aber Napoleon, welcher zur Stuge feiner Herrschaft fich bas Deer erfor, beffen Treue und Unhanglichkeit man befehlen und bezahlen kann, anstatt des Bolkes, beffen Liebe verdient werden mill, Napoleon besiegte wohl die Machte, boch die Ideen nicht. "Die liberalen Iben haben mich zu Grunde gerichtet" — alfo rief er nach seinem Falle klagend aus, burch biefes Wort allen kunftigen Beiten die imposanteste und troftreichste Lehre gebend. Der herr bes Welt= reichs war nicht stark genug gegen ben Zeitgeist, gegen die Ibeen des ewigen Rechts und der den Volkern gebührenden burgerlichen und politischen Freiheit im Innern und Selbstständigkeit nach Außen. Beitlich unterdrucken wohl konnte er fie, boch nicht vollends ertobten; fie nahmen vielmehr, wie eine gewaltsam zusammengepreßte Luft, im ersten Moment ber Entfesselung einen besto gewaltigern Aufschwung, je größer ber Druck gewesen. Im Kampfe wiber ben Beist ist für die Dauer — Dichts gethan, so lange nicht Alles.

Mit dem gerechten Born wider Napoleon, als ben Berachter bes Rechts und den Feind ber Freiheit, ift jedoch gar wohl vereinbar die ihm

als "großer Mann" gebubrenbe und auch von une willig gezollte, bewundernde Unerkennung. Die Galerie berjenigen, welche bie Gefdichte "groß" nennt, wurde bis auf außerft wenige Bilber muffen gufammengezogen werben, wenn man als Bebingung ber Mufftellung in foldem Tempel bie Tugend forberte. Grofe wird eben genommen fur mach: tig und thatenreich - im Berftoren ober Bauen - mirtenbe, im Rampf mit feinblichen Gewalten bemahrte, burch glangenbe Erfolge gefronte ober auch noch im Unglud burch fuhnen Wiberffand und murbigen Sall ausgezeichnete Rraft. In biefem Ginn ift Dapoleone Grofe unuber: troffen, ja unerreicht von was irgend fur einer andern in ber Befchichte vorfommenben, bie man mit ber feinigen vergleichen mochte. Geine Gunben aber find nur biejenigen, bie uns im Buche ber Betten leiber! faft auf jebem Blatte begegnen, nur bag er, wie feine großere Rraft es mit fich brachte, auch in entsprechend großerem Umfang und mit verberblicherer Birfung fie beging. Enblich giebt es einige Momente in feiner Gefchichte, bie und mit ibm ju verfohnen ober menigftens ben Unmillen über feine fcmeren Gunben gu milbern geeignet find: feine Rudfehr von Elba namlich, fobann ber Rampf von gang Europa gegen einen Dann, gulebt bie erfchutternbe Rataftrophe und bas fchaubervolle Relfengrab. Dapoleon, ber Berbannte auf Elba, mit Blicken ber Beringichabung bon feinen triumphirenben Reinben betrachtet, ericheint ungeahnet wieber auf Franfreichs Boben mit taum 1200 Bemaffneten, erfreut fich fofort ber liebenben Begrugung, bes bulbigenben Burufe von heer und Bolt, und gieht - bie ihm feinblich ent= gegengefenbeten Schaaren mit feinen Getreuen vereinigenb - mit thalich fchroellender Dacht burch bie Provingen und in bie jubelnbe Sauptftabt. Dicht eine friegerifche Eroberung, fonbern eine friedliche Befignahme giebt ibm ben Thron gurud, beffen bas verbunbete Europa ibn beraubet. Frankreich, biesmal freiwillig und freudig, nimmt ihn als Berricher auf und vergichtet baburch auf jebes etwa fruber gehabte Recht ber Unflage. Freilich erfchien Dapoleon, obichon Unterbruder ber Republit und befpotifcher Dictator, bennoch, im Gegenfat ber verhaften, burch frembe Bajonette bemirften, Reftauration, ale Reprafentant ber Revolution, alfo menigftene bee Principe ber Freiheit, wenn auch nicht ibrer Bermirelichung: boch ift jebenfalls fein Triumphaug von Cannes nach Daris gebnfach rubmvoller fur ibn, als feine frubern Gies gesmariche nach Dien und Bertin, Dabrib und Dostau. Fur feine perfouliche Große aber jeugend ift Richts mehr, als bie von ben Bemaltigen Europa's wiber ihn, ben einen Dann, gefchloffene ober erneuerte Alliang. Man hatte ibn, ale Friedensftorer und Feind ber Belt, burch formliche, von ben acht Machten, welche ben parifer Frieden unterzeichnet hatten, erlaffene Centeng alles Rechts verluftig ertlart, und fanbte nun nabe an anberthalb Millionen Gemaffneter gegen ibn, Die Genteng gu vollziehen. Beldergefialt bei Baterloo bas Berbangnig erfullt und bald barauf ber vom Belttheil Gefurchtete burch Die britifche Regierung, beren Schiffen er fich, bas Baftrecht fuchenb,

anvertraut, nach St. Helena zur ewigen Einkerkerung gesenbet worzben, diese im neuern Europa unerhörte Behandlung eines gekrönten Hauptes durch andere Gekrönte, sodann die sechsjährige Marter des an den einsamen Felsen geschmiedeten neuen Prometheus und sein alle Welt mit ihm versöhnender Tod (5. Mai 1821) — dies Alles steht

uns in noch frischer und in ungerftorbarer Erinnerung.

Wir stehen an des gefallenen Kaifers Grab, und fragen: mas ift übriggeblieben von seinem Wirken, welches ift fein, ber Rachwelt binterlassenes Bermachtniß? — Das Riesengebaube, bas er wunderahnlich aufgeführet, der Weltthron, ben er errichtet, die Frucht so vieler Siege, Großthaten und Rechtsverletungen, ist umgestürzt, verweht bas ganze politische System, bas er begründet, erloschen ber meteorartig emporges stiegene Glanz seines Saufes, die Revolution um den Gewinn aller ihrer Triumphe betrogen und wehrlos überantwortet ber Gegenrevolution, in die Bestimmungen des Menschengeschlechts ein trauriger Ruckschritt anstatt ber ersehnten und gehofften Fortschritte gebracht, endlich fur Europa die Aussicht eröffnet, entweder auf trostlosen Geistesschlummer ober auf erneuten, verhangnisvollen, nach Umfang und Dauer schrecklichen Rampf fur und wider die Ideen, d. h. auf eine wieder von vorn an= fangende, furchtbare Revolution. Bon biefem Standpunkt gewürdigt, erfcheint freilich Napoleons Wirken als bem Enbergebniß nach theile nichtig, theils heillos und hochstens etwas als imposante Lehre von der Unhaltbarkeit ber nicht auf Weisheit und Recht, sonbern blos auf Gewalt und Unmaßung gegrundeten - ob auch genialisch fuhnen - menschlichen Schopfungen, von Werth für die Welt. Doch gibt es auch andere Standpunkte, von welchen aus wir, ungeachtet folches Ginfturges des Napoleonischen Sauptgebaudes, gleichwohl eine Fortbauer mancher von ihm ausgegangener Schopfungen, ober ein Fortwirken feines Beiftes, theils in Gutem, theils in Bofem erschauen.

Schon die vielen meift großartigen materiellen Grundungen, als Canale, Bruden, Beerstragen u. f. w. in ben meiften Landern feines directen und indirecten Reiches, gehoren hieher; ja es find biefes die unzweideutigsten, b. h. bes reinsten Lobes werthen Monumente, die er fich gefetet. Bon feinen geistigen Schopfungen behauptet namentlich fein burgerliches Gefegbuch nicht nur in Frankreich felbst, sondern auch in mehreren andern, dem Raiserreich theils einverleibt, theils als Bafal= lenstaaten unterworfen gewesenen Landern bie herrschaft fort (ob ober inwiefern zum Frommen ober zum Nachtheil bes mahren Rechts und des Gemeinwohls wird in einem eigenen Artikel, "Cobe Rapoleon", untersucht werden); und auch von seinen politischen Geseten find bie meisten noch jeto im Mutterlande, ja mehrere, felbst die allbort abgeschafft find (3. B. bas Confcriptionsgefet), wenigstens in ben Saupt= bestimmungen noch weithin im Auslande geltend. Freilich, baß die Restauration sie nicht aufhob, zeugt nicht eben für ihre Gute, sondern mehr für ihre Brauchbarkeit zu absolutistischen 3wecken. Daffelbe ift zu fagen von den Regierungsprincipien und Bermaltungsfor=

men, die man großentheils in Frankreich beibehielt und zum Theil auch im Auslande nachahmte; ein unheilvolles Vermächtniß, welches jedoch aufgewogen wird durch die Napoleon allerdings zu verdankende Erweisterung des geistigen Gesichtskreises der Bölker, welche nämlich die unausbleibliche Folge war allernächst von seinen Eroberungszüsgen durch so viele Länder des Welttheils und von der, wenn auch nur vorübergehenden, französischen Herrschaft, dann aber auch von der späs

ter über Frankreich ergoffenen Flut der europäischen Beere.

Wir fügen noch eine Bemerkung bei: Napoleone Weltthron ift zwar eingesturzt; boch bie Ibee ber Weltherrschaft ober bes Gy= steme ber Praponberang, welches bas ehevorige bes Gleichge= wichts verdrängte, ift barum nicht untergegangen. Naturgemäß wirb ber Sieger ber Erbe bes Besiegten, b. h. was biefem entriffen mirb, geht an jenen über. Die Großmächte, welche bie europäische Dictatur Rapoleons über ben Saufen marfen, murden alfo die Erben feiner Gewalt, und üben sie, wie ehemals Napoleon für sich allein an der Spige ber Heerschaaren ober aus seinem Cabinette that, so jest auf Congressen oder in Ministerial = Conferenzen durch gemeinsame Beschlusse oder Protokolle aus. Die Geschichte wird einstens barüber entscheiben, ob und welch ein Unterschied zwischen ber Weltherrschaft eines Einzigen und jener von vier ober funf Machten fei. Es versteht fich, baß bier von der Personlichkeit der Machthabenben abgefehen und nur bas Wesen, namlich bie Weltherrschaft, im Auge behalten wird. Das Factum ift blos, baß feit Napoleons Weltherrschaft bas Gefet für die europäischen Ungelegenheiten von einem Centralpunkt ber Macht aus= geht, baß bie Selbstftanbigkeit ber Staaten bes zweiten ober gar des britten Ranges sich verminderte, und jeso das Ueberein= kommniß ber Großmachte, fo wie fruher ber Wille Mapo= leons, bas Schicksal aller bestimmt. —

Auch von Napoleons Familie sind die meisten Häupter durch Charakter oder Schicksale unser Interesse ansprechend und selbst geschichtzlich merkwürdig; das Staatszlerikon jedoch kann ihnen nur einen stücktigen Ueberblick zuwenden. Von den Königsthronen und Fürstenstühzlen, worauf des Kaisers Machtwort sie erhoben, stürzten sie mit seiz nem Fall wieder herunter; mehrere creilte seitdem ein tragischer — gezwaltsamer oder natürlicher — Tod. Die Ueberlebenden sind verbannt von dem französischen Boden, welchen Napoleon so glänzend verherrlicht, ausgeschlossen von dem Vaterlande, welches ihm so oft seinen Dank und seine Bewunderung huldigend dargebracht hatte. Über sie tragen das über sie gekommene Verhängniß mit Würde, und die Welt wendet ihnen

ben gerührten Blick hochachtungevoller Theilnahme gu.

Napoleons Bater, Carlo Buonaparte, Sprößling eines alts abeligen italischen, nach Corsica verpflanzten Geschlechtes, heirathete 1767 die schöne Maria Lätitia Ramolino (geb. 1750 zu Ajaczcio), welche ihm fünf Söhne, Joseph, Napoleon, Lucian, Ludzwig und Hieronymus, und drei Töchter, Elise, Pauline und

Caroline, gebar. Der Vater starb schon 1785, die Mutter nach der Eroberung Corsica's durch die Engländer, 1793, zog nach Marseille, nach ihres großen Sohnes Erhebung aber nach Paris, ward zur "Kaiserin Mutter" erklärt und zur Beschüßerin aller milben Unsstalten des Reiches, begab sich nach des Kaisers Fall nach Rom zu ihrem Stiefbruder, dem Cardinal Fesch, erlebte den Tod des großen Sohnes, mehrerer Tochter, Enkel und Seitenverwandten und lebt noch, gebeugt durch die Last der Jahre wie des gehäuften Schmerzes, in stille sem Dulden, für jedes fühlende Herz ein Gegenstand inniger Theilenahme \*).

Der alteste ihrer Sohne, Joseph (geb. 1768), stieg nach Dasgabe von feines Brubers Erhohung, von Burbe gu Burbe, zeichnete sich burch Kunst ber Unterhandlungen mehr als jene bes Krieges aus, schloß den Frieden von Luneville und jenen von Amiens, ward, nach der Bertreibung des bourbonischen Konigshauses aus Neapel, zum Konig von Meapel und Sicilien ernannt (1806:30. Marz), bald nachher aber (1808 6. Juni) zum Konig von Spanien und In bien, verlor, wie bekannt, noch vor Napoleons Fall, auch den lege ten Thron, und schiffte sich nach ber Katastrophe von Waterloo nach Amerika ein, woselbst er unter dem Namen eines Grafen Surville Hers eine Niederlaffung an bem Flusse Mobile grundete und feltbem als Privatmann lebt, boch auch aus seiner landlichen Zuruckgezogenheit von Beit zu Beit burch offentliche Erklarungen die frangofische Nation an die Anspruche seines Hauses auf Frankreichs Thron zu erinnern sucht. Seine Gemahlin (Julie Clary, Schwagerin Bernabotte's, bes jegigen Königs von Schweden,) lebt als Grafin Survilliers, mit ihren beiben Tochtern in Bruffel. -

Lucian Buonaparte (geb. 1772), ber einzige von Napoleons Brübern, bem keine Krone zu Theil ward, b. h. ber eine solche vers schmahte, da sie nur Basallenkrone sein sollte, ein durch Geistesgaben und Charaktersestigkeit sehr ausgezeichneter Mann, hatte, als damaliger Präsident des Nathes der Fünshunderte, die Revolution vom 18. Brumaire ganz vorzüglich — freisich auf wenig lobenswerthe Weise — zum Gelingen gebracht, leistete auch nachher, als Gesandter und als Minister des Innern, seinem Bruder sehr wichtige Dienste, misbilligte aber dessen despotische Maskregeln und lud dadurch, so wie durch die Behauptung seiner persönlichen Freiheit, den Zorn des Imperators auf sich. Seit 1804 war eine Villa bei Rom, später London (wohin ihn die Engländer 1810 als Gesangenen sührten), sodann abermals Rom sein Aufenthalt, Kunst und Wissenschaft und der geschmackvolle Genuß seiner großen Schäße, seine Beschäftigung. Während der hundert Tage erneuerte er mit Napoleon, der jest minder Despot zu sein schien, die brüderliche

<sup>\*)</sup> Im Augenblick, ba biefe Zeilen geschrieben sind, lesen wir in öffentlichen Blattern (s. allgem. Zeitung vom 11. Febr. 1836) die Nachricht von dem am 2. Febr. endlich ersolgten Hinscheiben ber ehrwürdigen Frau.

Freundschaft und kehrte nach bessen enblichem Fall in den Klichenstaat zurud, als "Fürst von Canino", welchen Titel ber Papst ihm ver-

liehen. -

Lubwig Buonaparte (geb. 1778), gleich feinem Bruber Jofeph von Napoleon, schon als erstem Consul und dann als Kaiser, von Würde zu Würde ethoben, ward endlich (1806) zum König von Soltand erklart, maltete als folder mit Weisheit und Gute, boch vergebens bemuht, ben immer hartern Forberungen bes Raifers ein Biel gu seten. Zulett an der Möglichkeit verzweifelnd, die Pflichten für sein Wolk mit dem Gehorsam gegen Napoleon zu vereinen, legte er die Krone nieber (1810 1. Juli) und holland warb sobann mit bem frangofischen Reiche vereinigt. Ludwig zog fich, unter bem Ramen eines Grafen Nom. Seine Che mit Hortensta, ber Stieftochter Napoleons, mar unglucklich. Ungeachtet ihrer Liebenswurdigkeit befaß fie doch bie Deigung ihres Gatten nicht und ward von ihm 1815 gefchieben. Gie hatte ihn zum Bater von brei Sohnen (beren einer jedoch schon in der Kindbeit ftarb) gemacht, von welchen ber altere, Dapoleon Lubwig, 1809 jum Grofherzog von Berg unter bes Raifers vormundichaftlicher Gewalt ernannt wurde, nach Mapoleons Fall aber bas Loos ber übrigen Familie theilte. - In ben nach ber Juliusrevolution auch in Italien ausgebrochenen Bewegungen wurde ber Name ber beiben Pringen von St. Le'u auf bedeutungsvolle Weise genannt. Die Bestürzung ber Mutter barüber verwandelte sich bald darauf in den tiefsten Schmerz burch die Radpricht bes nach kurzer Krankheit erfolgten Todes eines diefer Pringen. Mur ein Sohn noch ift ihr alfo jum Trofte verblieben.

Hieronymus Buonaparte endlich, der jüngste Bruder (geb. 1784), verlegte sich auf's Seewesen, wurde von Napoleon zum Contreadmiral ernannt, sodann im preußischen Kriege zum Besehlshaber des gegen Schlesien geschickten Heeres und nach dem Frieden von Tilsit (1807) zum König des neugeschaffenen Reiches Westphalen. Seine erste Gattin, die Umerikanerin Patterson, hatte er schon 1805 auf seines Bruders Besehl verlassen. Fest vermählte ihn der Kaiser mit der Würtembergischen Prinzessin Catharina, welche auch nach seinem durch Napoleons Fall verursachten Sturze ihm verbunden blieb, und sein unter dem Namen eines Grasen von Montsort in Dest erreich gewähltes Eril mit ihm theilte. Er ist übrigens — wenn man den vielstimmig wider ihn erklungenen Unklagen trauen datf — der mindest achtungswerthe unter Napoleons Brüdern. Von seiner ersten Gattin seben noch mehrere Köchter. Auch die zweite — erst kürzlich verstordene — gebar ihm mehrere Kinder, von welchen, bei dem zurück gezogenen Leben der Familie, die jest noch wenige Nachrichten vorliegen.

Von Napoleons Schwestern ward Marie Anna Elise (geb. 1777) vermählt an Felix Caspar Bacciocchi, einen Abeligen aus Corsica, welchem solche Verschwägerung mit dem Kaiser das Fürstenthum Lucca mit Piombino eintrug. Doch seine Scheinregierung

hörte auf mit Napoleons Fall. Elise starb 1820. Die zweite Schwesster, Marie Pauline (geb. 1780), ward die Gemahlin zuerst des Generals Leclerc und nach bessen Tode des Fürsten Camillo Bor-ghese (1803). Napoleon verlieh ihr das Fürstenthum Guastalla. Nach seinem Sturze lebte sie, von ihrem Gemahl getrennt, in Rom und starb daselhst 1825. Unnunciade Caroline endlich, die dritte Schwester (geb. 1782), erhielt zum Gatten Joach im Murat, welchen des Schwagers Gunst Ansangs zum Großherzog von Berg und später zum König von Neapel machte. Uls desselben charakterloses Benehmen ihm den Verlust der Krone und seine Tollkühnheit endlich eine schmähliche Hinrichtung zugezogen, slüchtete die gleich kluge als muthige Frau mit ihren Kindern nach Desterreich, woselbst sie Gast-

recht fand.

Napoleons erfte Gemahlin, Josephine, geborne, Tascher be la Pagerie und Wittwe bes (1794 von ben " Schreckensmannern" hingerichteten) Generals Aler. Beauharnois, hatte ihm zwei mit bem erften Gatten erzeugte Rinder, Gugen und Dortenfia, jugebracht, welche, so wie ihre (von Napoleon 1806 an Kindesstatt angenommene und mit bem Erbpringen, nachmals Großherzog von Baben, Carl, vermablte) Dichte, Stephanie Louise Ubrienne, gu ben wurdigsten Gliedern seines Hauses gehoren. Josephine (1804 jur Raiferin gekront), beren Che mit Napoleon finderlos blieb, willigte 1809 großmuthig in die Scheidung von ihrem Gemahl, ale biefer, um einen Leibeserben zu erhalten, eine neue Che einzugehen wunschte, behielt jedoch ben kaiserlichen Rang und starb, balb nach bem Falle Napoleons (30. Mai 1814), in Malmaifon, geachtet von ber Welt und felbst von ben verbundeten Monarchen mit Auszeichnung behandelt. Eugen Beauharnois, ihr Sohn, von Napoleon jum frangofischen Pringen und Bicekonig von Stalien erhoben und mit ber bairischen Pringeffin Auguste vermahlt, zeigte fich folder Erhebung wurdig nicht nur durch Geift und Muth und glanzende Kriegsthaten, sondern auch durch die schone Tugend ber Treue und einen in allen Lagen bewährten eblen, bie Sochachtung felbst feiner Feinde erzwingenben Ginn. Sturze bes Raifers, beffen Sache er bis zum letten Mugenblick helbenmuthig vertheibigt hatte, erhielt er burch bie Uchtung ber Machte und bes Konige von Baiern vaterliche Gunft bas unter bairischer Sobeit ju verwaltende Fürstenthum Eichstabt und bie Standesherrschaft Leuch = tenberg, ben Titel Bergog von Leuchtenberg und für feine Nachkommen bas eventuelle Erbrecht in Batern. Der fruhe Tob bieses liebenswürdigen Helben (1824), die nachherige Vermahlung dreier feiner Tochter, ber einen an ben Raifer Don Debro von Brafi lien, der zweiten an den Erbpringen Decar von Schweben unb ber britten an den Erbprinzen Conftantin von Sohenzollern= De= chingen, endlich die seines altern Cohns, Mugust, mit ber jungen Konigin Dona Maria von Portugal und die traurige Vereitelung ber hieraus für das Leuchtenbergische Saus und für Europa hervorge-

gangenen Schonen Soffnungen burch ben schnellen Sob bes Pringen, finb allgemein bekannte und mit lebenbiger Theilnahme aufgenommene Er-Bon Eugen's Schwester; Sortenfia, ift oben gesprochen. Thre gleichmäßig burch Geist und Anmuth und burch jede weibliche Tusgend ausgezeichnete Berwandte. Stephanie, seit 1818 verwitts wete Großherzogin von Baben, verlor zwar ihre Prinzen noch vor bes Baters hinscheiben durch fruhen Tod: aber durch ihre brei Prinzeffinnen, von welchen bereits zwei, eine an ben Pringen Guftav Dafa, bie andere an ben Erbprinzen von Sobenzollern= Sigmaringen, vermablt find, mag bas Blut ber Aboptivtochter Napoteons fpater noch auf manchen Fürstenstuhl gelangen.

Bu Napoleons Saus gehört noch ber Carbinal Joseph Fefch, Stiefbruber Latitiens Buonaparte, in ber zweiten Che von bersfelben Mutter, verwittmeten Ramolini, mit Frang Fefch erzeugt Bur Beit bes von bem erften Conful mit dem Papfte abges schloffenen Concordats wurde er Erzbischof von Enon und darauf Car-Der Churfurst Erzkanzler, nachmale Fürst Primas bes Rheinbundes, von Dalberg, ernannte ihn zum Coadjutor und Nachfolsger, was jedoch Napoleon, gegen welchen Fesch sich nicht folgsam genug bezeiget, nicht genehm hielt. Seit ber Katastrophe von 1814 lebt er

in Rom.

Das Blut von Rapoleons Eltern, auch jenes feiner erften Gemahlin, Josephine, rinnt hiernach wohl noch in mehreren, zum Theil noch lebensvollen, zum Theil freilich bem Berborren nahen 3weis Sein eigenes Blut jeboch (von naturlichen Rindern gehen nur unbeglaubigte Sagen herum) ist ver siegt. Im hochsten Glanze strahlte Napoleons Stern, als ihm, bem Sohne ber Revolution, die Hand bet dfterreichischen Raisertochter, Marie Louise, und baburch die Aufnahme in den Kreis der erhabenen und legitimen Herrscherhauser ge= wahrt ward (1810). Und sein Gluck hatte den Hohepunkt erreicht, als im folgenden Jahre (1811 20. Marz) ein Sohn, Napoleon Franz Carl Joseph, ihm geboren ward. Der Titel "König von Rom" ward dem Kinde verliehen und mit orientalischem Gepränge die ber "Maje ftat" gebührende Sulbigung ihm in ber Wiege bargebracht: Aber bie Berrlichkeit schwand mit Napoleons Fall. Bergebens hatte ber Raifer in feine Abdankungsurkunde die Worte: " zu Gunften meines Sohnes, Mapoleone II." aufgenommen. Die Machte achteten folcher Berfügung nicht. Doch erfuhren Mutter und Rind, da ofterreichi= sches Blut in ihren Abern floß, naturlich eine folcher Herkunft entfprechende wohlwollende Behandlung. Marie Louise wurde für ihre Lebenszeit zur Beherrscherin von Parma und Piacenga ernannt und ber junge Napoleon seinem kaiserlichen Großvater übergeben, welcher ihn liebend heranzog, mit bem Titel "Berzog von Reichstabt" begabte und ihm ben Rang unmittelbar nach ben Prinzen bes Saufes anwies. Die Augen ber Welt ruhten auf bem, burch Unlagen bes Geistes und Bergens ausgezeichneten und, wie es schien, zu großen Bestimmungen Staats = Lexikon. III.

deraneisenden: Jungunge. Rach der Jutius-Revolution in Frankzeich (1830) weren Wiele, die auf fin ihre Bliefe warfen, als auf ben Gestgnetten zur Merufitelung swischen die tein Weu-Europa, zwischen Kreolution, und: Eszikmidt. Die Schäfal zestlötte biefe hoffnungen

alle burch ben Tob bes Junglings (22. Juli 1832).

Rapoleon, ohne (bifforifch bentwurbige) Borfahren und nun auch Dine Rachfommen, fteht alfo fur fich gang allein in ber Gefchichte, ein einsames Bilb, gleich einer Beiftererscheinung. Das Bilb geigt uns in einem impofanten Beifpiel bie erstaunliche Rraft bes Menfchen im Buten wie im Bofen, aber auch bie burch ein Naturgefet berfelben gefledte Grenge. Es verfunbet einbringlichft bie Lehren ber Daffigung und Beisheit und warnt in bie fernfte Beit alle fur Barnung Empfanglichen vor Digbrauch ber Macht, vor Uebermuth im Glud, vor allgufrecher Berhohnung bes Rechts und vor Unterbrudungeversuchen wiber ben Geift. Freilich erweckt es auch bie nieberschlagende Borftellung von ber Abhangigleit bes Schidfales ber Rationen, ja ganger Belttheile, von ber Beiftede und Willenerichtung und von bem Berbangnig eines Manned. Sunberttaufenbe, ja Millionen baben Sahr fur Sabr ein halbes Menschenalter binburch geblutet, gelitten, Die ichmerglichften Opfer gebracht gur Gattigung bes Ehrgeiges eines Starfen. Muf bie unnaturlichfte Beife murben Rationen gerriffen unb jufammengefügt, Staaten, Berfaffungen, Regierungefinfteme errichtet und über ben Daufen geworfen , die fostbarften Lebeneverhaltniffe ber Bols ter beftimmt, umgemobelt, in Berwirrung gefest - Alles nach ben Launen ober Intereffen, überall nach bem Dachtwort bes Ginen. Und am Enbe ging, was er fo toftspielig erbauet, bas Beltreich, ploblich in Trummer burch feinen Fall und blieb von bunbert und bunbert Siegen nicht eine Trophae gurud. Unbere Baupter bemachtigten fich ber Bugel, und bas Schicffal Europa's, ja ber Welt, nimmt feitbem einen neuen, jest gwar nicht mehr von Ginem, boch von einigen Wenigen abbangigen Bong.

iv Dod auch die se Ging unterliegt bem ewigen Naturgese. Er wird it die im mer die fele sein. Sebem merschichen Bestesen ift sie Aufgabe des Einzelnen - ob hoch ober niebeig, aus Gebe könntt Jiuh, auf Bufetung Kegemortung. Die Aufgabe des Einzelnen - ob hoch ober niebeig, aus der kein - ust immer, sich sergicht fein zu machen, was nach der alte gemeinen Wettlage ober nach ben jeweits hererschen ber alte gemeinen Wettlage ober nach ben jeweiten ober Wisse zu werden, ihm, nach Mosgabe sinne Erstlung und siene Wisse zu werde, ihm, auch Mosgabe sinne Erstlung und siene Kate, mis eich jei, und auf solches Erreichd ner ober Ersol Berehrisenbe sehe ist, den Geist der Zeit und der Auton en zu beachten, und solchen Weite der Steben zu richten. Die Aufgabe der Staatenlenke abet ist, den Geist der Zeit und der Auton en zu beachten, und solchen Weite der Aufgabe. Die Wetangfung derfieden gestellt über Richtung anzupassen. Die Betämpfung derfieden web friebe der hohr der State Lied von Ersolg sin, aber sie beingt goße Grahr und fricher oder spiester Kommt der Ausgewich des Richt fang de

Rotted

Bureaufratie, f. Bermaltungefpftem.

Burger, ein Musbrud, ber im Laufe ber Beit febr perfcbiebene Bebeutungen erhielt, und ber theils mit ber Entwidelung ber Stabte, theils mit ber Musbilbung ber Staatsverhaltniffe gufammenbing. Hre fprunglich murben bie in ben fcon fruh gegrundeten Burgen ibren Bohnfit habenben Ginmohner burgenses genannt "), felbft gu eines Beit, wo die Stabte noch nicht mit ben Privilegien vorfamen, bie fie fpater auszeichneten. 218 allmablig bie Stabte burch bie Dacht ihrer Bewohner, burch gludliche Rampfe, wichtig fur bie Regenten, benen bie Stadtbewohner burch ihren Reichthum und ihre Tapferteit im Rampfe gegen ben Ubel bienten, burch fluge Berricher baber begunftigt, eine bes fonbere Gemeindeverfaffung erhielten, murbe ber Titel eines Stidtebes wohners, ber an allen ftabtifchen Privilegien Theil nahm, bedeutend, und ber Musbrud Burger bezeichnete einen folden Bewohner \*\*). - Rad ben bekannten Revolutionen, welche bie Stabte burchmachen mußten, bis fie in ben Befit ihrer vollftanbigen Municipalverfaffung tamen, und nach ber Berichiebenheit ber Perfonen, welche in einer Stadt fich aufs hielten, murbe aber auch ber Musbrud: Burger, verfchieben gebraucht. Da bie Stadt auch aus vielen borigen Leuten bestand, fo bebiente man fich fcon bes Borts: Burger, gur Bezeichnung aller Stabtebewohner, welche bie ftabtifchen Rechte genoffen \*\*\*), aber nicht gu ben Unfreien ober Borigen geborten. Manche Urfunden fprechen in biefem weiten Sinne von Burgern; allein viel haufiger bezeichnete ber Musbrud: Burg ger, eine engere, gefchloffene, bevorrechtete Claffe \*\*\*\*) und gwar mabricheine lich querft biejenigen, welche auch ale milites vorfamen, ober gu ben bon fruherer +) Beit her hochangefebenen reichen Gefchlechtern gebors ten ++), auf ahnliche Beife, wie in ben nieberlandifchen Stabten bie poorters bie bevorrechtete Glaffe ber Stabtebewohner maren +++). Da ber Reichthum ber Stabte vorzuglich auf ber fleigenben Bluthe bes Sanbels und ber Gewerbe beruhte, fo mar es begreiflich, bag biejenigen Stabtebewohner, welche gwar Gewerbe trieben und oft nur verachtlich ale Sandwerker ++++) von ben anbern Burgern getrennt murben, ibre Dacht fühlten und gegen ben Sochmuth ber Uebrigen, bie vorzuges weife fich Burger nannten, fich emporten. Die Sanbels : und Fabrile

<sup>\*)</sup> Dreper Gint. in bie lubliden Berorbn. G. 84.

<sup>\*\*)</sup> Omeiner vom Urfprung ber Stadt Regeneburg. S. 57. 85. 31: barb, Entftebung von Frantfurt. G. 74. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Montag, Geschichte ber ftaatsburgerl. Freiheit, II. Thi. S. 336. Dos, Geschichte von Bafel. II. S. 193.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Stellen in meinen Grunbfagen bes beutichen Privatrechts §. 67.

<sup>+)</sup> Bullmann, Gefch. bes Ursprungs ber Stanbe, 2te Ausgabe, S. 479.

<sup>†††)</sup> Barntonig, flanbrifche Staats. und Rechtsgeschichte, I. Thi. S. 251. ††††) Urt. in Senkenberg corp. jur. tom. I. P. II. p. 5.

<sup>10</sup> 

berren, bie machtigen Gulbebruber, erlangten es balb, bag auch fie Burger genannt murben; bie Golb : und Gilbergrbeiter - icon ale Runftler angefeben - blieben binter ihnen nicht gurud. Die Baffenfchmiebe maren in ben bamaligen Beiten viel zu wichtige Perfonen, ale baf the Sandwert fie nicht geehrt batte, und in manchen Stabten, mo g. B. bie Tudfmacherei ober Beberfunft ein Sauptnahrungezweig ber Stadt murbe, ober mo bie Bierbrauerei ins Große getrieben murbe, mar es begreiflich, bag bie Sitte folden Derfonen, welche bergleichen fur bie Stadt wichtige und barum geachtete Gewerbe trieben, ben Titel: Burger, nicht verfagte, fo bag gulegt ber Musbrud: Burger, bie Ditglieber alter Gefchlechter, bie Sanbeleberren und biejenigen umfaßte, welche ju ben hohern Bunften geborten, im Gegenfas ber Sandwerter \*), ober - wie fie auch in ben nieberlanbifchen Stabten genannt werben - ber minores \*\*). Rach ber Berichiebenbeit ber Berhaltniffe ber Stabte - jenachbem fur bie Stadt eines ober bas anbere Gemerbe wichtiger mar - murbe nun ber Musbrud: Burger, verfchieben angewenbet. Dabei hatte er felbft wieber eine befondere Bebeutung burch ben Bufammenhang bes Burgerthums mit ber Rathefabigfeit. Da namlich nur biefe vorzugeweife Burs ger Genannten rathefabig maren, und in biefer Eigenschaft einen vorguglichen Ginfluß auf Die Stabtangelegenheiten hatten, fo bezeichnete man baufig in ben Ureunden bie rathefabigen Stabtebemobner mit bem Worte: Burger. 218 nun allmalia bie alten Beichen ber Borigfeit, t. 28. Deis rathsimang und Sterbefall, immer mehr in ben Stabten aufgehoben und baburch auch bie Borigen von biefen Laften ber Unfreiheit befreit murben, ale bie Sandwerter in ihrem Gewerbfleife immer mehr ihren Berth fuhlten und ihren Reichthum vermehrten, ale ber Sochmuth und ber Egoismus ber bevorrechteten Gefchlechter ihre Befugnif, ausschließlich bie Rathoftellen gu befeben, gur Berabmurbigung und Bebrudung ihrer Ditburger migbrauchten, emporte fich bas Freiheitsgefühl gegen biefe Anmagungen. — Befannt \*\*\*) find bie Revolutionen, welche im Dittelalter von ben Sandwertern ausgingen, um bie Rathefabigfeit fich gu erwerben. Der Gieg fronte bie Beftrebungen und von nun an mar ber Musbrud: Burger, bie Bezeichnung aller berechtigten Mitalieber ber Stabts gemeinbe. Die Bahl biefer Perfonen murbe vermehrt burch biejenigen, welche, gwar nicht in ber Stadt mobnenb, bie Erlangung bes Burgerrechts einer Stabt nachfuchten, woraus bie fogenannten Ausburget+), in ben Diebers lanben buyten poorters ++) entifanben, pon benen manche machtige Abelige, felbft gurften, fur bie bas Burgerrecht ber Stadt besmegen wichtig wurbe , weil jur Musubung gemiffer Rechte, j. B. um Saufer in ber Stabt ju befigen, ober um gemiffe Gemerbe. 1. B. Bierbrauerei

<sup>\*)</sup> Bullmann, l. c. G. 480.

<sup>\*\*)</sup> Barntonig, L. c. S. 352.

<sup>\*\*\*)</sup> Bullmann, Stabtemefen, II. G. 463. III. G. 333.

<sup>+)</sup> Bobmann in Siebentees jurift. Magazin, I. Ahl. Rro. 1.

<sup>11)</sup> Barntonig, 6. 854.

betreiben zu burfen, bas Burgerrecht nothwenbig war. Babrenb auf biefe Art ber Musbrud : Burger, fich erweiterte und eine gabireiche Claffe umfaßte, entstand in ben Stabten eine Beranlaffung, ben Begriff gu verengern und von Burgern im engeren Ginne ju fprechen. Ge anb namlich viele Perfonen, welche ben Mufenthalt in ber Stadt fuchten, weil baran fich große Privilegien fnupften, mahrend boch biefe Derfos nen bie Erforderniffe gur Erlangung bes Burgerrechts nicht hatten, 3. 23. nicht bas nothige Bermogen befagen, ober feit ber Reformation nicht ber Religion jugethan maren, welche in ber Stadt geforbert murbe. Solche Personen \*), bie in die Stadt aufgenommen murben und ein unvolltommenes Burgerrecht genoffen, biegen Schutvermanbte, Beifaffen \*\*), und bie vollberechtigten Mitglieber ber Stadtgemeinde murben Burger im engern Sinne genannt. Geit bem 16ten Jahrhunbert befam ber Musbrud : Burger, eine neue Bebeutung. Durch bie Bereini. gung ber Stanbe unter einem Gefebe, burch bie Musbilbung ber Lanbeshoheit entfland bie Unficht, bie Landesgemeinde wie eine gefchloffene Bereinigung ju betrachten, und bas, mas von einer anbern freien Bemeinbe galt, auch ahnlich auf bie große Landesgemeinde gu übertragen. Dier murbe es Gitte, bie vollberechtigten Mitglieber ber ganbesgemeinbe. (Unterthanen) gleichfalls Burger gu nennen, fo bag nun eine groeifache Bedeutung bes Borte entftand: 1) biejenige, nach welcher Burger foviel ale Staatsburger bebeutet; 2) bie, nach welcher Burger foviel ale Dresburger bezeichnet. In ber legten Bebeutung fommt es wieber barauf an, ob bie alte Gemeinbeverfaffung beibehalten ift, nach welcher man bie Municipal : Berfaffung ber Stabte und Marktfleden, von ber Berfaffung ber Dorfer trennt \*\*\*), ober ob nach bem Streben ber neueren Beit eine alle Gemeinben (alfo auch bie Dorfgemeinben) umfaffende Bemeindeverfaffung gefehlich eingeführt ift +). Ift bas Erfie ber Ball, fo bezeichnet Burger nur bas berechtigte Mitglieb einer Stabt: gber Martifledengemeinde, im Gegenfage von Bauern; wo bagegen eine vollstandige umfaffende Gemeinbeordnung befteht, wird and. jebes Mitglieb einer Gemeinbe mit bem Musbrude: Burger (Gemeinbes Mittermaier. burger), bezeichnet.

Burgerfrieg, f. Rriege :

Burgermilitair, f. Kriegsverfaffung.

Burgerrecht wied wieder in verschiedenem Ginne genommen, je nachem man vom Eraat blurgerrechte ober von bem Ge mei nbebargerrechte (Burgerecht-im engem Gind) spricht. Rach ber erften Bebeutung ift bas Staatsburgerrecht der Indezirff der Rechte, vortiche einem Unterfannen bes Ciaats guiteben, wobei mieber nach Berfolischenfte

<sup>\*)</sup> Eisenhart, Bersuch einer Anteitung jum beutschen Stabtrecht, S. 234.

\*\*) Ueber Ursprung bes Unterschiebs und Grunde fur die Beibehaltung bes felben. Weishaar, Murtembergisches Privatrecht, I. Ahl. §. 337.

<sup>\*\*\*) 8.</sup> B. in Banover, Preugen , Sachfen.

<sup>1) &</sup>amp;. 28. in Burtemberg , Baben.

ber Lanbesgefebe, Staatebirgerrecht im engern Sinne von bem Unterthanenrecht überhaupt (Indigenat) untericieben wirb. Beffer wird pon biefen Berbattniffen bei bem Borte: Staatsburgerrecht, gefprechen werben tonnen. Saft man nun bas Burgerrecht in bem Girine auf, wo es bas Gemeinbeburgerrecht bebeutet, fo ift es ber Inbegriff ?) ges wiffer Rechte. wolche einem Mitaliebe einer Gemeinbe als foldem guffeben. Dan unterfcheibet ein vollemmenes und ein unbollfommenes Burgerrechts bad lette fieht in ben Stabten, mo ein Unterschied bon Burgern und Schutvermanbten vortommt, ben lettern ju. Das Burgerrecht begreift \*\*) im fich 1) politifche Rechte, 2) privatrechtliche Befugniffe. Bu ben im Blingerrechte überhaupt liegenben Rechten gebort: 1) in ber Gemeinbe, welcher ber Burger angehort, feine Deimath und Unterhalt gu fuchen, und alle Gewerbe ju betreiben, insofern jemand bie Erforbernife nach-weifen fann, wolche nach ben Gefegen jur Ausübung eines bestimmten Gewerbe verlangt werben; 2) bas Recht, burch Beirath eine Familie gu grunden; 3) bas Recht ber Theilnahme an ben Burgernugungen ; 4) Recht auf die ftabtifche Gerichtebarfeit, infofern ein befonderes Forum vor ber Stabtbbrigfeit fur Burger eingefehrt fit; 5) Recht ber Theilnahme an ben Privilegien, welche ben Burgern einer Stadt verlieben find, 3. B. in manchen Orten em privilegirtes Tellament nach ben flabtifchen Statuten qu madjen ober nicht megen Schulben verhaftet gu werben ; 6) Recht ber Theilnahme an ben ftabtifchen Stiftungen ; 7) bas Recht, in ber Gemarkung bet Geabt liegenbe Guter zu ermerben ; 8) bas Recht ber Marflofung , b. b. in einen Rauf eingutreten, wenn ein in ber Gemarkung ber Stabt lies genbes But an einen Fremben veraußert wirb; 9) Recht, im Falle ber Mrs muth aus Gemeindemitteln Unterffühung ju erhalten. Bu ben politis fichen Rechten gehoren insbesonbere : bas Recht ber activen und paffiven Bablifdhigfeit ju Gemeinbeamtern, und bas Recht ber Mitwirfung bei ben Bablen gur lanbftanbifden Bertretung. Dicht unpaffent ift es, bier bas mirfliche Burgerrecht von bem angebornen ju unterfcheiben. Jebes cheliche Rind eines Burgers bat ein angebornes Burgerrecht \*\*\*), b. h." ben Unfpruch, bas Burgerrecht in ber Gemeinbe, welcher ber Bater angehort (bas uneheliche Rind folgt bem Burgerrechte ber Mutter), ju erwerben; fobalb nun eine folche Perfon bie im Gefete porgefchriebenen Erforberniffe nachweift, bie gur Erlungung bes Burgerrechts gehoren, erwirbt fie bas Burgetrecht; fie muß baber vollighrig fein, ben Befig eines ben Unterhalt einer Familie fichernden Bermogens ober Dahrungsmeigs ausweisen, und wenn ber Rahrungsgweig, welchen ber Burger ergreifen will, gefehlich an beftimmte Erforderniffe gebunden ift, auch ben Befit biefer Erforderniffe barthun, 3. B.

<sup>\*)</sup> Schillings Behrbuch bes Stabt : unb Burgerrechte in ben beutichen Bunbesftanten. Betpgig 1830.

<sup>\*\*)</sup> Stellen in meinen Grundf. bes beutiden Privatrechts 5. 68.; v. 2Bar-Seelten im meinen werinne, wes ontrippen privateuring. 3. der 1881. Ause fübrigen Beibe ach i. S. 328. Babliches Gefen D. 31. Orther 1881. Ause fübrische neue Gestege über die Berchlünflig des Beltagereits fewamen in ber Schweiz vor. 3. B. gariches Gefen D. 20. Derblimonate 1883. \*\*\*) Babifches Gefes v. 31. Dec. 1831 5. 6.

bei einem Bewerbe nachweifen, bag man bie norbige Lebrieft; Banberjabre u. 2f. burchgemacht habe. - Go lange nun eine folde Derfon, bie bas angeborne Burgervecht befitt, 3. B. ber Cohn eines Burgets, Diefe Ers forberniffe nicht erfullt, ift fie moch nicht wirflider Burger, bat baber nicht bie bem Burger obliegenben Pflichten, aber and nicht bie guvor bezeich neten Rechte; vermoge ihres angebornen Burgervechos bat fie aber bas Recht bes fanbigen Aufenthalts, in ber Gemeinde, bie Befugniff, Liegenschaften ju erwerben, und im Falle ber Durftigleit Unfpruch anf Unterftugung. - Ueber ben Umfang bes unvollkommenen Burgerrechts (Beifaffenrechts) ift in ben eingelnen Gemeinben große Berfchiebenfielt. ba Mues wieder von ben befonbern Statuten und ben Bebingungen abhangt, unter welchen bie Gemeinbe bem Schubburger bie Aufnahme in ber Gemeinde geben wollte. 3m 3welfel\*), wenn nichte Unberes beffirmmt ift, wird ber Schusburger nur von allen politifefen Burges rechten, ferner von bem Anspruche auf ben Genug ber Gemeinbeguter, 3. 3. an Gemeindewalbungen, ausgeschloffen; bagegen genieft er atte übrigen Rechte; inebefonbete bes freien Gewerbebetriebs, fowie anch alle Rabtifden Privilegien auf ihn anwendbar find. Die nemeffen Gemeinbes orbnungen haben mit Recht biefen Unterfchieb von vollforimenem und anvolltommenem Burgerreche aufgeboben "). Debt batitee ift in bem Atriftel: Gemei nberecht, anguführen. Mittermaier.

Burgericulen, f. Schulen. Burgerift bingt mit bee Befchichte bei Entwidelung ber Stanbe, und mit ber Ansbilbung bee Bermeinben que fammen. Die Befchichte ber germanifchen Staaten geinnert an eine Beit, in welcher ber Staat nur eine Bereinigung verfchebener Genoffens fchaften war, bon welchen jebe nach ihrem eigenen Rechte lebte, und feber, ber im eine folde Benoffenschaft aufgenommen mar, auf ben Schut feiner Benoffen rechnen tonnte, gewiffe Rechte in ber Corporas tion genoß, und nur von feinen Benoffen gerichtet wurde. Gebe folde Benoffenfchaft bilbete einen Ctant, und in biefem Ginne \*\*\*) bemerkt man im Mittelalter 1) einen Stand ber Dunaften (Gertenftand, aus toeldem fpater ber hohe Abel hervorging); 2) einen : Stand ber Ritter, nach Ritterrechte lebenb; 3) Ctanb ber Lebneleute; 4) Stanb ber Dienffleute; 5) Stand ber Beiftlichen; 6) Stand ber Bemeinfreien, bie nach bem Bollerechte lebten, in ben Bollegerichten ale Schiffen fagen, unb bort gerichtet murben \*\*\*\*). Diefer Stand ber Gemeinfreien , welche bas eigentliche Bolt ausmachten, umfaßte ebenfowohl bie freien Lanbeigenthumer, ale anfange auch die Bewohner ber Stabte. 216 allmablig bie

<sup>\*)</sup> Deine Grundf. bes beutschen Privatrechts §. 69.

<sup>\*\*) 3. 28.</sup> in Baben Gefes v. 31. Dec. 1821 über Berfaffung ber Gemein-

ben 5. Meine Grund, bes beurftien Privatretits 5. 44.

"Deine Grund, bes Gefache, be Gouren, Abb. über Freiheit und beiten geneichten bes Gefache, be Gouren, Abb. über Freiheit und beiten Gand, überfele von Defterlei, Gött. 1785.
Leibrigknichaft, Abel und beiten. Gand, überfele von Defterlei, Gill mann Parter v. Unterschie der Stande in Deutschland. Gott, 1795, Dill Im ann Geich. bes Urfprungs ber Stande in Deutschl. Frankf. 1806. 3 Thie. Lee Ausg. Bertin 1830.

Stabte eine vollftanbige Municipalverfaffung erhielten, burch Privilegien ausgezeichnet murben, ale bie Bewohner ber Stabte nicht mehr auf ben allgemeinen Bolfsgerichten gu erfcheinen notbig batten und ihr eigenes Schoffengericht erhielten, als in ben Stabten ein eigenes Recht, angemeffen ben flabtifchen Berhaltniffen, burch Gewohnheiterecht im Gegenfage bes gemeinen ganbrechts, als Beichbild : ober Stadtrecht fich quebubete, ale ber Musbrud: Burger, ein Chrenname murbe, welcher bas bollberechtigte Mitglieb ber Stadtgemeinbe bezeichnete, erhielt ber Begriff von Burgerftand eine Bebeutung , infofern er bie Perfonen um= faßte, welche vollberechtigte Mitglieder von Stabten maren, und als folde nach bem Stabtrechte lebten, Die Privilegien genoffen, welche ben Geabten verlieben maren, und von ben ubrigen Gemeinfreien unterfcbies ben murben. Je tiefer ber einft ehrmurbige Bauernftanb fane, je mehr ber Drud ber Beit bie Gemeinfreien nothigte, in Abhangigkeit von Unberen gu treten, befto mehr murbe bie Begeichnung Burgerftand wichtig. Die Regenton erließen Berfügungen an ihre Unterthanen, und nannten fpeciell in ihren Musschreiben Mbet, Burger und Bauern, insbefondere in gandern, wo noch ber Stand ber Landeigenthumer in Unfeben fich erhielt; Muf ben Ranbtagen ericbienen bie brei Stanbe -Abel, Beiftliche und Burger. Den Burgern eines gangen Landes, b. b. allen Ctabtebewohnern, murben Freiheiten bewilligt. Der Burgerftanb galt ale ein freier Stanb. In bem burch bie Geschichte bezeugten Stres ben ber Berricher, allmahlig bie verschiebenen Genoffenschaften ihres Lans bes in eine Staatsgenoffenfchaft zu vereinigen, und unter ein gandesgefes au ftellen, maren es. bie Burger ber lanbfaffigen Stabte, welche am erffen fich ber Lanbeshoheit unterwarfen, und ale Unterthanen, borbehaltlich ber besonderen ben Stabten verliebenen Privilegien, behandelt wurden. Der Musbrud': Burgerffant, verlor baburch fcon etwas von feiner fruberen genoffenfchaftlichen Bebeutung; allein er blieb, infofern er bie vollbereche tigten Mitglieber ber Stabte (und ber ihnen gewohnlich gleichgeftellten Marktfleden) umfaßte, noch wichtig, ba bie Stabte auf ben Landtagen ben Burgerffand reprafentirten, ba bie Burger ale Stabtebewohner vor ben übrigen Unterthanen mannichfaltige Borrechte geneffen, ba insbefonbere in ben Stadten allein eine vollftandige Bunft . und Gewerbeverfaffung fatts finden tonnte, manche Bewerbe auf bem Lanbe gar nicht betrieben werben burften, umb ba bie Statuten ber Stadte viele ben Stadtebewohnern allein berliebene Freiheiten enthielten, und fetbit bas ftabtifche Privatrecht viels fach von bem ubrigen ganbesrechte abwich, indem 3. 23. in ben Stabten oft eheliche Gutergemeinschaft galt, bie auf bem Lanbe nicht ftattfanb, Co umfaßte ber Burgerftanb biejenigen, welche in Stabten ober Martts fleden bas Burgerrecht genoffen, im Gegenfabe berjenigen, welche auf bem Lanbe wohnten, fowie ber Uebrigen, welche gwar in ber Stabt mobne ten, aber entweber bem Abel ober ber Beiftlichfeit, bem Beamten = ober Militairftanbe angehorten, und in ber Stadt nur ale Ginwohner galten, bei welchen bie Rechte und Pflichten ber Gemeinbeburger teine Unmenbung fanden. In ben gefellichaftlichen und politifchen Berhaltniffen batte

fich eine fcharfe Scheibemand swifden bem Abels, bem Beamtens, bem Militair = und bem Burgerstande gebilbet. Manche Borrechte murben nur von ben boberen Standen in Anspruch genommen, bis ber Druck ber Bevorrechteten ben mobilhabenben, gewerbefleifigen und feine Burbe und Rraft fuhlenben Burger erbitterte. Gine neue Unficht, in welcher ber Burgerftand ben fogenannten britten Stand bebeutete, eniftanb. Die frangofifche Revolution hatte manche untlare Begriffe von volliger Gleiche beit begunfigt, und ber Muebrud: Burger, murbe nun bie Begeichnung ber bor bem Befege gleich berechtigten Staatsburger. Je mehr die verfchiedenen Stande in einander floffen, und eine mahre ftaateburgerliche Bleichheit vor bem Gefege fich ausbilbete, beflo mehr verlor ber Ausbruck : Burgerftanb, feine Bebeutung. ab Dur in Begug auf die Art ber Befchaftigung ober Bestimmung hat bie Unterscheibung ber Stanbe einen Berth, und infofern fpricht man von einem Burgerffanb, ber bies ienigen Staatsburger umfast\*), welche nach ihrer Geburt meber gum Abel, noch gu bem Bauernftanbe gerechnet werben fonnen; allein in biefem Ginne umfaßt ber Burgerftand fo verfchiebene Urten von Staates bewohnern, bag von einer befonberen Benoffenfchaft (ibre allgemeine Genoffenschaft befteht in ber Gleichheit bes Unterthanenverhaltniffes) berfels ben nicht bie Rebe fein fann. In einem engern Ginne wird ber Burgerftand \*\*) aber noch gebraucht gur Bezeichnung berjenigen, welche burch ihr Berhaltniß als Burger von Stadten befonbere Rechte genießen, Die anberen Staatsunterthanen nicht guffeben. Die in Bezug auf bie Stabtebewohner in manchen Lanbesgesegen aufgestellten und von einigen Schriftstellern \*\*\*) behauptete Unterscheibung eines boberen und nieberen Burgerftandes, infofern man gemiffen Burgerclaffen (Sonoratioren) Borrechte vor ben übrigen Burgern gufchreibt, beruht auf Difverftanbs niffen, und ift bebeutungelos, ba Die Rechte aller Burger bor bem Befete gleich find +). Mittermaier.

Bargichaft, f. Berburgung.

Burg under, in den altefen Geschichteguesten auch Burg gundbienen, und mit mehreren Shuichen Momen, spaar Bugund und Urugund genaint, und den Landalischen Western beigegibte. Sie der ihre feide fen bekannten Wedelisse western bei Western fel. Um die Mitte des deitten Jahrbunderets unspres Zeitrechung, von dem geschichen Seineme der Gesphen unter Lassisch angegriffen, geschagen, was den Verschlieden der Verschieden, serscheuten sie sich nach verschiedenen Nichtungens, sin Tebel soll sich auf der Insel Vorne hofm, deren Name daher abgestetet nicht, ein anderer in den Kare

<sup>&</sup>quot;) 3. 28. im Prus, banbr. II. Abl. Tit. 8 §. 1.
"") Deine Grund. bis beutichen Prhatrechts § 67 a. Mauren brecher Betrebuch bes betrifden Privarr. II. Thi. E. 800.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Gidborn beutides Privatredt G. 196. Grunbler Polemit bes german. R. I. S. 137. Maurenbreder l. e. C. 802.

<sup>+)</sup> Meine Grundf. &. 67 a. Beishaar Burtemberg Privatr. 1. 6. 397.

Donau fortgeschoben, und verschwindet aus der Geschichte. Der größte Theil des Volkes zog sich über die Oder und Elbe nach dem Fichtelgebirge zurück, und fand an vessen südlichem Abhange, hinter den Alemannen, Zuslucht und feste Size. Schon 253 sielen sie mit andern süddeutschen Volkern in's römische Gebiet, dasür bedrohte unsgesähr 20 Jahre später Kaiser Produs ihr eigenes; sie gingen ihm entgezen, heftiger Kamps, dann Vergleich: ihr Führer Ilico trat mit seinen Getreuen in des Kaisers Dienst, und dieser zog ab, ohne durgundisches Land betreten zu haben. Nach wie vor nahmen Vurgunder Theil an den Eindrüchen benachbarter Völker in's römische Gebiet, theilzten aber auch oft das unglückliche Ende solcher Abenteuer.

Aus dieset Zeit erfahren wir, daß sie von einem Könige angeführt wurden, ber den Titel Hendinos führte, und abgesetzt wurde,
"wenn das Kriegsglück wankte, ober die Erndte mißlang. Solche Unsalle schrieben sie ihren Königen zu, denn sie hatten einen Berpriesier, Simstus genannt, der auf Lebenszeit bestellt, und keinem Wechsel unterworfen war, wie die Könige. Dies bentet auf eine Urt
Theokratie. Im Uebrigen glich ihr Wesen und Treiben dem aller

übrigen beutschen Wolker jener Beit.

Die heftigen Kampfe, welche gegen das Ende bes 3. Jahrhunverte bas oftliche Deutschland erschütterten, scheinen auch bie Burgunder naber auf die Alemannen geschoben zu haben, mahrend biefe zugleich vom Rhein heruber burch die Romer gebrangt wurden. Daber ein Jahr= hundert lang Haber und Krieg zwischen Alemannen und Burgundern. theils über die Grenzen, theils über bie zwischen beiben gelegenen Salzquellen (bei Schwäbisch = Hall?). — Diese Spannung zwischen keiben Wälkern benußte Kaiser Valentinian, um beide zu berderben; Salzquellen (bei Schwabija) = Haus.
beiden Wölkern benugte Kaiser Valentinian, um beide zu verderben; beiden Wölkern benugte Kaiser Valentinian, um beide zu verderben; trauen darauf fielen jene mit großer Macht (80,000 Mann nach romischen Berichten) über biese her, burchbrachen ihr Land, und erschie= nen, dem Laufe bes Neckars folgend, am Rhein, ben ronnischen Ver= schanzungen gegenüber. Der Kaiser hielt sie mit Unterhandlungen hin, bis ihnen im Ruden die Alemannen sich wieder zu sammeln anfingen; da erkannten sie seine Arglist, machten nieder, was ihnen diesseits des Rheins von Romern in die Hande fiel, und zogen in ihre Beimath zu= rud. Dies trug sich zu im Jahr 371. Etwas über 30 Jahre nachhet werden bie Burgunder unter ben Bolkern genannt, welche nach Rabegais Niederlage in Gallen eindrangen. Was in ben alten Wohn= figen zuruchlieb, mag ber hunnenkrieg verschlungen haben. Gun= tikar, ber König ber ausgewanderten! Burgundionen, wird unter ben Unhängern des Gegenkaisers Jovinus genannt, und wußte auch nach beffen Untergang sich zu behaupten; der Raifer Constantius erkannte thn als Heren eines Landstriche am linken Rheinufer, vielleicht bis Hin= auf in die Schweiz. Um diefelbe Zeit nahmen die Burgundionen das Christenthum an, wodurch natürlich bie Gewalt ihres Dberpriefters ju

Ende ging; und bie bes Ronigs fich bob. Guntitate Reich, gegen bie romifden Statthalter in Gallien ruhmvoll behauptet, murbe von Artila gerftort, er felbft fiel im Rampfe (451?); fein Ruhm ging von Bied gu Lieb, bis in bas ber Ribelungen. Gein Bolt marf fich ben Beftgothen in bie Arme; 456 nahmen an bem Buge berfelben gegen Spanien zwei burgunbifche "reges" Theil, Gunbiech (Gunbuich ober Gunbeuch) und hilperich. Die Freunbichaft ber Weftgothen und Die Berruttung bes romifchen Reiche machte es Gunbioch moglich, gwifden Rhone und Caone ein neues burgundifdes ju fliften, welches bas lugbunenfifche Germanien genannt wurbe, und fich bftich uber Savopen und Piemont, bie fubliche Schweig und Ballis ausbreitete. Rad feinfem Lobe theilten fich vier Cobne in fein Reich, groei ftate ben fruhe, ein britter, Chilperich, mobnte ju Genf, ber vierte, Bundobald ju Poon. Friede und Bundniff mit dlien Rachbarn, Dutbung in firchlichen Angelegenheiten, verfprach bem Reiche eine glude liche Daner; hauslicher Bwift ber Gurften frargte es nach 44 Jahren in unermefliches Unglud. Denn Chilperich, im Bunbe mit Chlodowig bem Franten, welcher feines verftorbenen Brubers Tochter, Clotilbis, gur Gemablin batte; verabrebeten Gunbobalbe Untergang, biefer erlag Chiebornigs Glud, aber im Salle noch gewaltig, entrif er bem ereulofen Bruber Gieg und Leben, blieb fo, obgleich ben Franten ginsbar, doch herr von gang Burgunbien und behauptete, obichon von frankifchen Schriftstellern verleumber, ben Ruhm eines weifen und in firchlichen Dingen bulbfamen gurffen. Die ditefte Cammlung burguns bifcher Gefege ruhrt von ihm ber und wird nach ihm Loi Gombette genannt. Gie fimmt faft in allen Begiebungen mit bemjenigen übers ein, mas bamale bei allen Deutschen Recht und Gitte mar, mit bet Musnahme, bag bie Ermorbung eines freien Mannes nicht mit Gelb gefühnt, fondern mit bem Tobe beftraft murbe; ebenfo erfeben wir baraus, bag bie Burgunder feinen Abel hatten, und bag bas von ib= nen in Befit genommene Land, und beffen unfreie Bevolferung mit ben freien Urbewohnern getheilt murbe; auch fcheint fich ber burguns bifche Untommling bei biefen einquartiert gu haben.

 Aber schon gehn Jahre nachher (534) brach neuer Krieg gegen die Franken aus, Godomar unterlag und farb in Gefengenschaft; fein Land wurde unter die drei Frankenkönige getheilt und zinsbar, doch bebielt es feinen Ramen und seine Berkassung bei. 5. K. S.

. S. R. D. Burte (Ebmund), geboren ju Dublin ben 1. Januar 1730, Sohn eines berühmten Sachmalters, tam 1753 nach Ponbon, ftubirte bafelbit bie Rechte und folgte bem Stanbe feines Baters. Mis Rebner im Darlamente und ale Schriftsteller ermarb er fich einen großen Das men, ben er mehr feinem ausgezeichneten Talente, als bem Gebrauche. ben er bavon gemacht, verbantte. Ungleich in feinem Benehmen wie in feinen Grundfaben, biente er ben entgegengefebten Darteien. In feinem erften Berte: Reclamation au Gunften ber naturlis den Befellichaft, ober Blid auf bie Uebel, melde bie Cipilifation bervorgebracht, fprach er Gefinnungen und Anfichten aus, bie einen vollfommnen Rabicalen bezeichneten. Gein gweites Derf: Berfuch uber bas Erhabene und Schone, meldes 1757 erichienen ift, gilt in feinem Fache fur claffifch, und bat in bem gangen gebilbeten Europa eine gunftige Mufnahme gefunden. Das fole genbe Sabr grunbete er eine Beitichrift. Annual register, bie en mehrere Jahre mit einem glangenben Erfolge fortfette. Geine politifche Laufbabn begann er ale Privatfecretair bes erften Lorbs ber Schabfame mer, Marquis von Rodingham. Bald nachher trat er ale, Abgen orbneter bes Fledens Benbowe in bas Parlament und erregte burch feinen Antrag gegen bie Stempelabaabe, bie ben amerifanifchen Colos nien auferlegt worben, allgemeine Mufmertfamfeit. Die Rebe, welche er bei biefer Belegenheit im Unterhaufe bielt, gehort ju ben ausgezeiche netften und gewann ibm bie Liebe und Uchtung aller Freunde freifinniger Grundfabe. 216 bas Minifterium Rodingbam burch bas bes Borbs Dorth erfest marb, ermies er fich feinem gefallenen Bobitbater bantbar und pertheibigte ibn im Parlamente und burch eine eigene Schrift, bie er berausgab. In bem gangen Laufe bes amerikanifchen Rrieges fuhrte er, in ber Reihe ber Opposition, Die Gache ber Unterbrudten mit großem Galente und einer ruhmlichen Entschloffenheite Sim Rabre 1782, ibite bas Ministerium Rodingbam wieder bas bes Porbs Dorth ab und bie neuen Machthaber erinnerten fich bes alten Freundes, ber ihnen auch im Unglud treu geblieben mar. Burte marb gum Generalgablmeifter bes Rriegsmefens ernannt und erhielt Gis im gebeimen Rathe. Dach bem Tobe Rodingham's, ber bie Muflofung feines Minifteriums gur Folge batte, jog fich Burte gurud. Er nahm in ber Reihe ber Opposition, an ber Geite feines Freundes For, eirze ausgezeichnete, man tann mobl fagen, bie erfte Stelle ein, unb erivies fich als einen marmen Bertheibiger ber Kreiheiten feines Lanbes urid ber Rechte bes Bolles. Er brachte wieberholt feine Bill fur bie Reform ein, welche aber nicht burchgefest werben fonnte. In bem Progeffe gegen Bord Saftings ale Gouverneur von Offinbien, ber fo

großes Auffeben gemacht, zeigte er eine Beftigteit und Erbitterung, bie

fich fpater ale bie hervorstechenben Buge feines Charaktere bemerkbar Die Opposition bot vergebens ihre gange Rraft auf, ihre Anstrengungen, von Mannern wie Burte, For und Sheriban unterftust, blieben ohne Erfolg und Saftings warb von bem Dber= haufe, vor das er gestellt worden war, frei gesprochen. Der Prozes fostete ber Regierung über eine Million und bem Beklagten an 70,000 Bei ber Berhandlung ber Frage, ob bem alten Ronige, Georg III., ber an Geistesabwesenheit litt, eine Regentschaft zu fegen fei, zeigte Burte biefelbe gehaffige Leidenschaftlichkeit, und vergaß nicht nur, was er als Burger ber Krone, fonbern auch, was er als Menfch einem großen Ungluck schulbig war. Zwei Jahre fpater gab er feine Schrift: Betrachtungen über bie frangofische Revolution, heraus, die in gang Europa ein ungemeines Muffehen erregte und von einer gemiffen Seite mit lautem, ungetheiltem Beifall aufgenom= men ward. Ein berühmter Staatsmann hat fie auch ins Deutsche überfest und mit Unmerkungen begleitet, die an grundlichem Wiffen ben Tert weit übertreffen. Die Betrachtungen, wie ber Geift, ber fie geboren, haben fich in vergeblichem Streben abgemuht; bie Revolution und was in ihr die Volker und die Menschheit auf dem Wege ihrer Bestimmung weiter gebracht, wirkt fort und wird bie Unftrengungen ber Selbstsucht und Gitelkeit überleben. Burke hat allen Parteien gebient und allen politischen Unsichten gehuldigt und feinen Beiftand gelieben; nur in Ginem blieb er fich gleich, in feinem Saffe gegen Frankreich und die Revolution, die ihm die Buchfe ber Pandora war. Bestreiten lagt fich nicht eine große Kraft bes Beiftes, mit ber ihn bie Natur begabt, ein glanzenbes Talent, eine oft erschutternbe Beredtfam= feit, die aber gewöhnlich von abenteuerlichen Bilbern und hpperboli= ichen Gleichniffen ftrogt, und ihr Lebensprincip in feindfeliger Aufre= Sie ift bem Gewitter zu vergleichen mit feinen leuch= gung finbet. tenden Bligen und seinem rasselnden Donner, das aber weder die Erde befruchtet, noch die Luft erfrischt. Bon der Leidenschaft getrie= ben war er gewaltig; aber biefe Leibenschaft war von bosartiger Ra= tur, nur im Ungreifen und Berftoren wirksam, nur ftark, wenn es galt, verhaßt ober verächtlich zu machen. Es fehlt ihr das Wohl= thuende, Begeisternde, das verfdhnt, erhebt, den Menschen veredelt, bem Menschen befreundet, die Achtung vor seinem beffern Gelbft ver= mehrt und die Tugend und bas Gluck zu begrunden ftrebt. Burte starb am 8. Juli 1797.

Burichenschaft, f. Stubentenverbindungen.

C.

Cabinet, Cabinetsbefehl, Cabinets-Minister, ge= heimes Cabinet, Cabinetsregierung, Cabinetsschrei=

Es ift bier naturlich nicht von ber allgemeinen Bebeutung bes Bortes ., Cabinet" (fleineres ober geheimeres Bobn : ober Mr. beits : Bimmer ober auch Mufbemahrungsort fur Runft = pber Daturalien- Sammlungen u. f. m. ober auch eine folche Sammlung felbft) bie Rebe, fondern nur vom Cabinet, b. b. Arbeitegimmer bes Furffen als folden ober überhaupt bes Regierungs= Chefs, ven mo aus ber= felbe feine perfonlichen Enticheibungen in Staate: Sachen (benn mas feine Privat: Ungelegenheiten betrifft, fo geben fie und bier nichts an, mogen fie auch in bemfelben Cabinete verbanbelt merben) erlaft, ober wo er fich mit feinen bertrauteren Rathen (uber Regierungs = Befdiafte b.b. uber bie ihm ale Staatsbaipt gufommenben Gefchafte) berathet ober ihrer Urbeite bulfe fich bedient; bann auch bie Gumme ober bie Berfammlung ber in folden engern Rath berufenen Der: fonen felbft. Wenn es fich nun um Dinge banbelt, welche gu befchliegen, ju befehlen ober anguordnen, bem Ronig perfonlich und aus-Schlieflich gutommt, ober infofern nur folche freie Gelbftthatigfeit beffelben in Sprache ift, fo ericheint bas Cabinet - in vielen Staaten auch bas geheime Cabinet (gur Erhobung feines Glanges) genannt als eine Perfon mit ihm felbft. Bas vom Cabinete ausgeht, ift eben vom Ronige ausgegangen; und es ift bann weber rechtlich, noch politifch irgend ein Unterfchied bagwifchen, ob er mirflich gang allein ober aber mit Bugiebung eines ober mehrerer Gebulfen, Die man etwa Cabinets: Secretaire ober Cabinets : Rathe ober auch Cabinete: Minifter beifen mag, die Gefchafte allbort erlebigt. Die Staats: Drganifations: Politit ober bie Lehre von bern Softem und ber Sierarchie ber Staate: Beborben, nimmt alebann bavon gar feine Dotig; fie befchranet fich namlich barauf, fur bie verfchiedenen Bermaltungezweige Die überall zwedmaßigen Articulatio: nen (Dber = und Unterbehorben), namentlich auf bochfter Stelle bie Ministerien, und uber benfeiben bas allgemeine ober Stagtes Minifterium (etwa auch noch einen Staaterath und eine weitere ober engere Minifterial. Confereng) gu forbern ober anguorbnen , braucht alfo gur Bollenbung ber Bierarchie nichts Beiteres mebr als ben Surften, und bas Cabinet ift alebann eben ber Surft. Aber bie große, freilich nach Berfchiebenheit ber Berfaffungen auch verichieben ju beantwortende Frage ift: welches find jene bem Burften perfonlich ober ausschließend gutommenben Gefchafte, Entschliegungen und Enticheibungen ? Beiches ift ber - nach ftaaterechtlichen ober politifchen Grunden - ju giebenbe Rreis, jenfeite meldem jenes autofratifche Sandeln aufheren und bie, wenigftens theilnehmenbe, wenn auch nicht allein entscheibenbe, Thatigkeit eigentlicher Staate Beborben eintreten foll? Ginen folchen - ob weiter ober enger gezogenen -Rreis und bas Ueberfchreiten beffelben benet man fich jebenfalls, fobalb man von einer Cabinets Regierung im migbilligenden Zone fpricht, namentlich baburch ben Gegen fat ju einer in regelmagi = gen, entweder gefeglich bestimmten ober überhaupt ben gelauterten Orga-

nifationsprincipien entsprechenben Formen fich betregenben bezeichnet. Gine Cabinets-Regierung in biefem Ginne ift Diejenige, bie gum vorherts fchenben Charafter bas Balten bes alleinigen Eigenwillens bes Surften bat und - bemfelben ale Bertzeug bienend ober auch liftig ibn felbit jum Berfzeug migbrauchenb - bie bobere Gewalt bes perfonlich Bertrauteren, neben ober uber ben eigentlichen Staatsbehorben eingefeb: ten engeren, b. h. Cabinete : Rathes. Das Cabinet, unter folden Umftanben, nabert fich leicht - wenn auch nicht in feinem Begriff, boch im Geift feines Baltens - jenem ber "Camarilla" (f. b. 2(rt.), obichon swifchen beiben immer ber Unterfchied bleibt, baf bas Cabinet aus eigene gu Regierungs: Gebulfen bes Rurften ernannten und in biefer Gigenschaft offen auftretenben Mannern beftebt, alfo eine befannte und anerfannte Dacht ausubt, wogegen bie Camarilla bloge Sof Diener, überhaupt jene gur nabern Umgebung bes Furften geborige Gunftlinge und Bertraute - auch Beichtvater und Weiber nicht ausgeschloffen - in fich begreift, welche auf bie Entschließungen beffelben burch mas immer fur Mittel beftimment, leitenb ober ableitenb, einwirken, Golde Ginwirkung ift fobann - in ber Regel - unenblich mehr als beim Cabinet, ja gang naturgemas, eine bosartige. Die Camarilla, wo immer eine beffeht, feben wir faft ohne Musnahme ben Furften mit Diftrauen und Ubneigung gegen bie reblichen Ctaate : Diener, gegen bie im Intereffe bes Rechts und bes Gefammtwohls maltenben Behorben, gegen bie mit ber Mutoritat bes Furften ober mit feinem Bertrauen erfcheinenb befleis beten, aber ber Berantwortlich feit fur ihre Sanblungen und Rathfcblage eingebenten Minifter und Stagierathe, in conffitutionellen Staaten aber gumal gegen die pflichtgetreuen Lanbftanbe, erfullen, an bie Stelle achter Regierungs Intereffen jene bes Egoismus und ber Parteiung fegen, gum Frommen berfelben argliffig jebe fürftliche Leibenfchaft ober Laune aufreigend und nahrend, foldergeftalt alfo ber mahren, offentundigen Regierung eine verborgene und unlautere entgegenfeben und jum beillofen - nicht felten wirtlich erreichten - Biele baben, ents weber bie gefeslichen Autoritaten fammtlich ju Berfgeugen jener felbfts füchtigen ober Factions. Intereffen herabzuwurbigen ober bas lonale Balten und bie ebeiften Bestrebungen berfelben burch buntle Gegenmaching. tionen ju pereiteln.

Die Sinn, worin wir bis jest von Cabinet und Cabinetsregierung als von etwas theils Gielich alltigem, thielis Vertwerflich em frachen, ist jedech nicht ber einzige, ber mit jenen Worten verbunden weide oder burden werden nere kann. Das Wort Cabinet hat auch eine staats und besterrechtlich gar wohl anzuertenneh, tabellie und volleige Wedeutung, und dann mag es gleichfalls tabelie (d. b. ob auch minder passenten, ben den men gen der einste Anderen begeben der werden, der micht anderen ber gesichnung über hat der micht anderen ber gesichnung über hat mit der einste Anderen gestellte werden zu Bezichnung über hat die Kenten ber hat die eine Staats kelle, welche man sonst eine Staats ministerium, Ministeronsteren, Gehermatybesches gium u. f. w. neumt, aber ohne Nachtheil neumen kann wild.

Uebrigens treffen wir nicht nur rucksichtlich bes Namens, sonbern auch ber Einrichtung, bes Geschäftskreises und der Geschäftskorm bei dieser höchsten Stelle eine vielkache Verschiedenheit in den einzelnen Staaten an, je nach deren besonderen Verhältnissen und Verswaltungsspftemen, zumal aber nach den bei ihnen bestehenden Constitutions Grundsäten. Auf diese letten vorzüglich richten

wir bei ben nachstehenden Bemerkungen unfern Blick.

In constitutionellen nicht minder als in absoluten Staaten spricht man, wenn von auswärtigen Ungelegenheiten, überhaupt von ber Wechselwirkung eines Staates mit anbern bie Rede ift, burchgangig vom Cabinet ale einem mit Regierung gleichbedeutenben Begriff, und man benennt es in ber Regel nicht nach dem Staate felbst, fondern nach dem Sig der Regierung, also nach der Hauptstabt ober ber gewöhnlichen Residenz bes Regenten. Go fagt man haufiger als: bas ruffifche, preußische, ofterreichische u. f. m. Cabinet, das Cabinet von St. Petersburg, Berlin, Wien u. f. w., ebenso jenes von Paris, London, Mabrid ober auch bas Cabinet der Tuilerien, oder von St. James u. f. w. auch das von Washington ober bes nordamerikanischen Präsidenten. In ben Berhandlungen ber Staaten unter einander ftellt bie Regierung die Perfonlichkeit bes zum Staate vereinigten Bolkes vollstanbig bar, und ubt auch der constitutionelle Mongrch (wenige Musnahmen abgerechnet) bas Recht bes Rriegs, ber Friedensschluffe und an= derer Bertrage in der Eigenschaft als Inhaber ber vollziehenben Gewalt, ohne directe Theilnahme der Bolkereprafentation aus. her ernennt auch er die Gefandten und erscheinen jene ber fremben Staaten nur als an ihn gesendet; und baher ift in bem biplomatischen Schriftenwechsel niemals vom Staat bie Rebe, sonbern nur vom Konig (oder wie sonst benannten Monarchen) ober von bes Konigs Sof, Cabinet oder Minifter. Diefes Cabinet nun ift nicht zu verwechseln mit jenem, wovon wir oben fprachen, namlich mit bem blos aus Gehülfen der personlichen Geschäfte und Arbeiten des Für= ften bestehenden. In dem letten namlich, wiewohl es der Befenheit nach nichts Underes sein soll, ale eine Canglei zur Ausfertigung ber Resolutionen bes Fürsten, mag berfelbe zwar bie Meinungen ober Rathschläge seiner Diener einholen und barnach sich richten; aber es erscheint bavon nichts, sondern es gilt Alles für rein perfonli= ther Entschluß. Dort aber find bie Rathe ober Cabinetsmitglies ber zugleich verantwortliche Staatsbeamte und wirkliche Theilneh= mer (juriftische Miturheber) bes - obgleich nur im Namen bes Furften kund zu machenben — Befchluffes, für beffen Untadelhaftigkeit einzustehen, sodann allernachst die Obliegenheit des ihn mitunterzeichnen= ben Ministers ist. In diesem Sinne konnen also auch in constitutionellen Monarchien "Cabinets-Ordres" oder "Cabinets-Befehle" erlaffen werden, denn es bedeuten bann diese Worte nichts Underes, als daß es Regierungs = Befchluffe feien, gefaßt ohne

Mitwirkung ber Rammern, fowie es die Conftitution erlaubt ober vorschreibt. Es liegt alebann auch nichts baran, ob sie gefaßt ober erlaffen werben unter Beirath fammtlicher Minifter, ober nur eines Theiles berfelben, auch nicht, ob die Mitglieder biefes Cabinets fortmahrend biefelben, ober aber nach bem Belieben bes Ronigs ober nach bem Gegenstand ber Bevathung wech felnb find. Go besteht in England bas Cabinet council aus einem für jebe Sisung besonders einberufenen engeren Ausschuß bes Ministeriams und Geheimenraths. In Frankreich bagegen ift bas conseil du Cabinet (unterfchies ben von bem blos aus Secretarien und Cangliften bestehenden cabinet du proi) ftanbig zusammengeset aus fammtlichen Departes ments = Ministern (Ministres secrétaires d'état), und auferdem aus einigen. Staatsministern ohne Portefeuille und zwei Staaterathen. Auch im Königreich Sachsen war bis 1831 bas Cabinet zugleich das Staatsfecretariat, worin ber Ronig über bie ihm burch bie Dis nift er vorzutragenden Ungelegenheiten seine Entscheidung gab. Auf bas Recht: ober bie Umtsobliegenheit, im Cabinete Vortrag an den Regenten zu erstatten, bezieht fich ber Eitel: "Cabinets = Di= nifter". Die Minifter, welche ju folden Bortragen nicht berufen find, fondern blos den Ministerial = Berathungen anwohnen, heißen mitunter, im Gegenfas von jenen , Confeten ; = Minifter ober auch Staatsminifter ober Minifter folechtweg. !!

Eabinets = Drores oder Cabinets = Befehle, wenn sie in ber durch die Constitution bem königlichen Willen überlassenen Sphare und unter der Verantwortlichkeit der dassur einstehenden Minister erzgehen, haben hiernach weder rechtliches, noch politischen Bedenken gegen sich. Nur ist es Aufgabe der Constitutions = Politik, jene Sphare genau zu zeichnen und der Ueberschreitung derselben einen wohlbefestigzten Damm entgegenzuseten. Die donnernden englischen Cabien ets = Vefehle vom 7. Januar und 11. November 1807, welche den anmaßenden kaiserlichen Decreten Napioleons von Berlin und Mailand entgegenzesetzt wurden, waren in Bezug auf das einzheimische großbritannksche Staatsrecht untabelig und nur dem Botzwurf des verletzen Volkerrechts ausgesetzt; die verhängnistreichen Tuttus = Dodonnanzen König Karls X. im Frankreich dagegen verhöhnten die heiligsten constitutionellen Rechte der französischen Nation selbst und badurch den eigenen Urhebern verderblich.

In ab foluten Monarchien ist die Autorität des Cabinets natürslich weit ausgedehnter und umfaßt neben der vollen Regierungssoder Executivgewalt auch noch die gesetzgeben der Insosern es alsdann nicht aus dem Gesammt=Ministerium besteht ober insosern nicht wenigstens die betreffenden Minister darin den Vortrag haben, so bildet sich daraus sehr leicht eine Cabinets=Regierung in der oben demerkten, verwerstichen Gestalt. Das eigentliche Ministerium und der Staatsrath sinken alsdann zu blos de gutachtenden Stellen, ihre von einer weisen Organisationspolitik gesorderte Autorität

Staats . Lexifon. III.

-toech

gur Schein : Mutoritat herab, und der über ihnen fehende Cabinetsrath ober ber etwa zum geheimen Vortrag im Cabinet ausschließend berufene einzelne Minister beherrscht von bort aus, und ohne alle Verantwortlichfeit, ben gangen Staat. Ueberhaupt ift es fur ein Bolf bemuthi= gend und ben Absolutismus in grellem Lichte zeigend, wenn Berorbmungen, welche für bas Wohl ober Wehe ganzer Provinzen ober bes gangen Staates entscheibend fein konnen, und zumal wenn politische und Rechtsgefege, welche boch nach ihrem vernünftigen Begriff nichts Anderes fem follen, als Aussprüche des Gefammtwillens ober bes allgemeinen Unerkenntniffes, unter bem Titel von Ca= binets = Befehlen erlaffen werden, als Ausbruck bes personlichen Billens oder auch des, Unfehlbarkeit und Alleingeltung ansprechen= ben, Dafürhaltens eines Mannes - finnverwandt mit dem fast

naiven, boch centnerschweren Worte: "l'état c'est moi".

Doch auch unter der absolutesten Regierung bleibt, nach heutzu= tage allgemein anerkannten Grundfagen, ein Gegenstand ben Cabinets= Befehlen entruckt, d. h. folt ihnen unerreichbar fein, nämlich der Rechtsgang. Gine Cabinets = Regierung fann, wie wir horten, unter gewiffen Umftanben und in gewiffem Sinne ober Rreife gerecht= fertigt oder als zulaffig erkannt werden; aber eine Cabinets = Justig durchaus nie... Eine folche namlich ift, felbst wenn die Constitution sie erlaubte und in ihrer milbesten Form, — namlich als Justig : Gewalt der Regierungs = Behorde - eine dem Rechtsbegriff wi= herstreitende Ernennung ber Partei zum Richter. Denn bie Regierung:ift in ben allerwichtigsten Prozessen, namlich ben pein= lichen, und zumal in den über politische Unklagen erhobenen, aber dann auch in den civilrechtlichen Prozessen des Fiscus wirklich Partei und foll alfo, b. h. fann wegen naturlicher Befangenheit nicht Recht fprechen. Außerdem aber ift fie als Gewalts= Inhaberin felbst ba, wo ber Gegenstand bes Streites fie nicht unmittelbar berührt, in nahe liegender Berfuchung, ihre Stellung als Macht aus Befangenheit für die Perfonen zu migbrauchen gu willfürlicher Erweisung von Gunft ober Ungunft. Hat aber gar die Berfassung ihr (ober dem Fürsten) die Gewalt des Rechtsprechens nicht verliehen, und werden gleichwohl die vermöge constitutioneller Grundfage unabhangigen Gerichtsstellen burch bas Cabinet mittelbar ober unmittelbar in fluen girt (burch Befehl ober Ginschuchterung ober Berheißung), oder werden die von den competenten Beborden ge= fallten: Urtheile vom Cabinete mißachtet ober umgestoßen : als= dann ift eben die Gewalt an die Stelle des Rechtes getreten, b. h. das Recht hat aufgehört. Die Wichtigkeit dieses Gages jedoch erheischt eine gesonderte, ausführliche und allseitige Beleuchtung (f. Ca= bineter Justig). 1:3 11: 17

- Moch haben wir hier ber Cabinete=Schreiben zu erwähnen, als einer der in ber Diplomatie üblichen Formen ber zwischen ben Fürsten untereinander zu geschehenden Mittheilungen. Die

LOOVE

Mi , oligo 3 . Et day

feierlichste Form namlich ist die des Cantleie Schreibena. In demsfelben erscheint der Titel des mittheilenden Souverains und die Formel! "Wir". Auch wird das Schreiben von dem Minister contrassgnirt. Die Cabinets = Schreiben nahern sich mehr dem Ton von Privatschreisben, und der Fürst, der sie allein unterzeichnet, redet von sich nur mit "Ich". Eine noch vertraulichere Form endlich haben die eigenhans dig en Schreiben, welche jedoch micht häusig vorkommen. Für uns sind alle diese Unterscheidungen unwichtig.

Mer da bedenkt, daß über das Wohl ober Dehe ber Volker, ja über jenes ber Denschheit, b. h. über ihr materielles, geistiges und moralisches Boranschreiten, Stillestehen ober Rudichreis ten ober bie Richtung ihres Ganges, innerhalb ber Banbe ein ger geheimer Cabinete bie Entscheidung getroffen, bag bas Loos eines gangen Welttheils auf ein Geschlechtsalter ober noch weiter binaus bestimmt werden kann burch eine Cabinets = Beranderung, b. h. burch ben Eintritt, eines neuen Ministers ober ben Austritt eines anbern, ber wird burchdrungen von bem wehmuthigen Und niederschlagenden Gefühle ber Unbedeutfamfeit der Menfchenhaufen, genannt Rationen, und von ber praktischen Richtigkeit ber schmeit chelnben Theorien über bie rechtliche Rraft bes Gefammtwillens Doch fei bem, wie bas Berhangnif es will ober bie Matur ber perfonlichen Macht es mit sich bringt! immerhin wird boch tienes Cabinet bas ehrwürdigere, bas von Mitwelt und Nachwelt geachtetere, auch - wes nigstens in ber Regel - bas in feinen Bestrebungen gludlichere fein, welches vor andern seine Richtung freiwillig und redlich in Uebereinstim= mung fest mit jener ber in bie Erscheinung getretenen vernunftigen b. h. auf Recht und Gemeinwohl gehenden — Nationalwunsche und bes was properly to the state of the edleren Zeitgeistes.

Cabinets-Juftig, Cabinets:Inftang; Trennung und Unabhangigkeit ber richterlichen Gewalt von ber regierenden und ber gefetgebenben. I. Cabinet, Cabinetsverfügung bezeichnet zwar staatswissenschaftlich in einem engern Sinne nur die Berathung und Verwaltung von Geschäften durch den Regenten allein oder doch nur unter Mitwirkung von vertrauteren Mis nistern ober Rathen. Estentspricht diese Bezeichnung also ber all gemeinen Wortbedeutung, nach welcher man bas Eleinere Gemach hinter bem großeren ein Cabinet zu nennen pflegt. Im weiteren Sinne aber perfteht man unter Cabinet, 3. B. unter Cabinet von London, überhaupt die Regierung, unter Cabineteverfügung alfo auch bie vom Regenten ausbrudlich ober fillschweigend genehmigte Berfügung feiner Minister ober feiner hochsten Bollziehungsorgane im Gegenfat: gegen bie übrigen offentlichen Gemalten oder Befchluffe, insbesondere: gegen bie bes Parlamente und ber Gerichte. Go fam es, bag. man unter Cabinets = Juffig überhaupt eine von der Regierung ober von ihren abhangigen Dienern ausgehende: Einwirkung in die richtet= liche Berhandlung und Entscheidung einzelner Civil = ober Eriminalpro-

11 \*

zesse versteht. Cabinets=Instanz aber ist die als Regel vorgeschries bene Verhandlung und Entscheidung von gewissen Rechtsstreitigkeiten durch die Regierung.

Bielleicht in wenigen Punkten mar bas Staatsrecht und bie of= fentliche Meinung; waren insbesondere die juriftischen Schriftsteller aller civilifirten Staaten fest langerer Zeit fo einstimmig, ale in ber Berwerfung ber Cabinets = Juftig und ber Cabinets = Instangen. Gin fo allge= meiner Abscheu sprach sich bagegen aus, baf felbst ein Ferbinand VII. von Spanien fich genothigt fah, mit Berufung auf alte legitime, spanische Staatsgrundsate fich offentlich bavon loszusagen. Dhne Rud= ficht auf die materielle Gute ber Regierungsverfügung über eine bestimmte Prozeffache, fah man ichon blos in dem formellen Gingriff des Cabinets in die Justig einen Justigmord. Das starke Wort sollte die gang= liche Berwerflichkeit der Sache und ben Abscheu bavor bezeichnen. freie Verfassungen germanischer Bolber schlossen alle Cabinete = Justiz ent= schieben aus, und heiligten bie Unabhangigkeit ber Gerichte. Befon= bers auch in Deutschland, beffen Reichs = und landståndische Berfaf= fungen andere Mangel wenigstens durch die Achtung unabhängiger Rechtspflege und richterlicher Sulfe felbst gegen die Fürsten zu vergu= ten suchten; galt Cabinets = Justig als ber größte Bormurf gegen eine Regierung, als Beweis eines rechtlosen, despotischen Zustandes, als eine von ben Reichsgerichten befonders eifrig verfolgte Berfaffungever= letung. Es ist einer ber vielen Beweise, daß bas Werk von Mener (Esprit orig. et progr. des instit, jud. IV, S. 314) oft wenig grundlich ist, wenn es die Cabinets = Justig' als übetall in Deutschland geseslich gebilligt barftellen will. Doch hatte bie burch bie Parteileidenschaften unserer Zeit hie und da bewirkte Verwirrung aller staaterechtlichen Best griffe die Unhanger ber Sallerischen Theorie bahin geführt, auch dieses heiligste und lette Bollwerk der Freiheit und eines rechtlichen Bu= standes anzugreifen. Und auch manche neuere Bestimmungen scheinen! wenigstens die Grunde, den Umfang und die Bedingungen diefes mes fentlichen Rechts nicht gang richtig zu wurdigen.

II. Gründe der Berwerflichkeit der Cabinets Tustig: Theilung der Arbeit. Es fragt sich also vor Allem, worauf ruht die Berwerslichkeit der Cadinets Tustig? Hier kann man nun als einen Grund gern den zugeben, welchen Gonner in seinem Handbuch des Prozesses (Bd. I. Abhandl. 1.) als den alleinigen hervorhebt. Die Regierenden haben bei ihren anderweitigen täglichen großen Aufgaben nicht die zur ruhigen, parteilosen Prüfung und zur gründelichen, juristischen Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten nothlige Ruhe und Rechtskenntnis. Mit andern Worten also, eine wohlthätige Theistung der Arbeit ist auch für eine gute potitische Geschäftsverwaltung, wie für jede andere und insbesondere in Beziehung auf die Verwaltungsund die Justizsachen wesentlich. Aber es widerstreitet ebenso sehr der Wahrscheinlichkeit, wie der wirklichen historischen Wahrheit, wenn mit Gönner Manche vermeinen, blos durch eine solche relative, ohn-

C.DOOLO

gefähr erft feit ber Musbilbung unferer neueren fchwierigeren, miffenschaftlichen Jurisprudenz entstandene politische Erwägung hatte fich bie angeblich früher allgemein als zuläffig erkannte Cabinets Suftig allen ge= fitteten freien Bolkern als so absolut verwerflich und rechtswidrig bars 

gestellt.

Bertheilung ober boch felbftfin= IIL Fortfebung. bige Organisation ber Sauptzweige ber politischen Bewalt. Es liegt vielmehr ein zweiter, wichtigerer Begengrund gegen bie Cabinete-Justiz in der nothwendigen Absonderung felbstständiger Sauptzweige ober ber Hauptfunctionen ber politischen Gewalt. Selbst auch ba, wo biefe Trennung, und namentlich bie ber richterlichen Gewalt von ber gefeggebenben und von der vollziehenben ober ber regie= renden, nicht so wie von Montesquieu (11, 6):unb: von Rant (Naturrecht, S. 164) und feit ihren Ausführungen fast von allen Publiciften zum Gegenstand flarer Reflexion und bewußter Theorie er= hoben wurde, da mußte sie sich boch gerade, weil sie ber Ratur einer freien Berfassung wesentlich war, auch ohne dieses mehr ober minder wirksam erweisen. Go wie nun auf ben unteren Stufon bes thieri= ichen Lebens, bei ben Burmern, ben Schaalthieren u. f. m., bie ver= Schiebenen Functionen und organischen Systeme mit einander vermischt find, bei ben hoheren Lebensgattungen aber immer mehr fich abgefon= bert und felbststandig ausbilben, fo ift es auch im Staatsleben ber Nur auf ben roheren Culturstufen find Regierung ober Bollziehung, Gefetgebung und Richten, fo wie ja felbft Privat= und offentliches Recht und insbesondere kirchliche und Staatsgewalt, ungetrennt und vermischt, ähnlich, wie bei noch rohen Bolkern ja auch Die Lebensbeschäftigungen, die Stande und Gewerbe ungeschieden find und ein Jeber fein eigner Schneiber und Schufter und Schmieb ift. Bei höherer Ausbildung der Staaten aber werden die Privatrechte und Privatvereine, und namentlich die Kirche und die politische Drganifation und in letterer wieder fo, wie in den freien. Berfaffungen von England, von Frankreich, von Nordamerika, die gesetze= berische, vollziehende und gerichtliche Organisation selbstständig ausgebildet.

Freilich ist in unserer neuesten Zeit gerabe auch gegen biefe früher so allgemein als nothwendig anerkannte Abtheilung, diese wesent= lichfte Grundlage fur bie Unabhangigkeit ber Juftig, Widerspruch Zuerst griff sie vorzüglich Sugo's allgemeine geist= entstanden. reiche Zweifelsucht an, sobann, wie fich von felbst verstehr, auch die Sallerische Restauration der Faustrechtsverhaltniffe. eine migverstandene positive Bestimmung, und endlich andere achtbare Grunde, welche jedoch ebenfalls auf Difverständniffen und inebefon= bere auf fehlerhaften Darftellungen jener Abtheilung beruhen, bestimmten insbesondere manche beutsche Staatsmanner, jum Theil sehr

liberale, zum allgemeinen Wiberspruch gegen biese Theorie.

Es foll fur's Erfte diese Abtheilung und selbstständige Organisation der Hauptzweige der politischen Gewalt und Function gar nicht burch= führbar fein alle nuch nirgenbe befteben. Allein man bentt babei fa. mie freitich auch niele Bertheibiger ber Gemaltstheilung, an ein mes chanifdes und gangliches Trennen und Museinanberreißen ber Drgane. Diefes aber ift fur einen lebenbigen Stagtstorper eben fo menig gulaffig ale im phofifchen Leben. In bem lettern find ja auch bas Gebirn : (und Rerben :) Enftem , bas Bell: (ober Sauts) Onftem, bas Befaß (ober Blut . und Dustel .) Softem ungertrennlich mit einans ber verbunden, unterftuben und ergangen fich, ja fie geben gum Theil in einander über. .. Sie werben von einer gemeinschaftlichen Lebenetraft und hochften Bebenegefeggebung ju bem einen harmonifchen Leben und Lebenstweck innerlich vereinigt, und febe Disharmonie bewirft Rrantheit, sulest, menn fie nicht neheilt mirb, ben Tob. Aber find fie und ihre bes fonberen Aunctionen ber Befeelung , ber Ernabrung , ber Bemegung bars um nicht bennoch mefentlich verschieben ? Sind nicht fur fie von einander abgefonberte, felbftftanbig neben einander ftebenbe Drgane mit befonberen Sauptfiben im Ropf, im Bauche, in ber Bruft porbanden? Steigt biefe Unterfcheibung und befonbere Musbilbung nicht gerabe mit ber Sohe bes thierifchen Lebens? In Amerita mar es fomohl bei ber Begrunbung bes Bunbes wie ber Landesverfaffungen fogar ber volltommen bewußte leitenbe Grundgebante . es mar und ift fortbauernb ber von ber gangen Das tion und allen ihren gum Theil bochft ausgezeichneten Staatsmannern allgemein anerfannte Staatsgrundfas, bie Bollgiebungs :, bie Ges febgebunge . und bie Richterthatigfeit ju trennen und felb ft ft an big gu organifiren. Gin halbes Sahrhunbert binburch beiteht auch wirts lich biefe Deganifation ungeftort und begrunbet - wie verschieben auch bie Reigungen und Urtheile ber Menfchen, wie groß bie menfchlichen Uns vollkommenheiten fonft fein mogen - boch unbeftreitbar eine vorher in ber Beltgefchichte beifpiellofe Freiheit und gunehmenbe Bluthe und Dacht bes Staates. Dennoch aber follte man, und felbft bier, biefe Theilung für eine abfolute Taufdung ertlaren? Darum vielleicht, weil bie gefenges bende Bemalt fo organifirt ift, baf ibrem Sauptorgan, bem Parlament. bei ber Bollgiehung und hinwieberum bem Organ ber Bollgiehung, bem Prafibenten, bei ber Gefengebung eine gemiffe Mitmirbung gufteht, abns lich wie ja auch bem Blut bei ber Gebirn : und Rerventhatigfeit und ums gefehrt? Der beitebt etwa in Imerita feine abgefonberte felbitftanbige gerichtliche Drganifation, obgleich in allen Gachen bie gang unabbangigen aus bem Bole bervergebenben Gefchworenen ben einen Sauptbeftanbtheil ber Berichtshofe bitben und ber anbere , bie Staaterichtet, ebenfalls von ber vollziehenben und gefesgebenben Behorbe nicht entfest . verfest unb gur Rube gefest; und auch in ihrer verfaffungemaßigen felbftftanbis gen Ehatigteit fo wenig beherricht werben burfen, daß fie nicht blot uber jebe fogenannte Abminiftrativ = Streitfache, fonbern mit Rechtstraft auch baruber enticheiben, ob eine offentliche Berfugung Gefes ift und ob baffelbe ober ein Regierungebeichluß ber Berfaffung entfpricht ober nicht? Rann man fie etwa barum ableugnen, weil, fomeit es ble Berfaffung erlaubt, bie Befetgebung bie Deganifation unb

Diermit fallt benn auch ber fernere Biberfpruch gegen biefe Theilung, bag fie verberblich fei, bag fie ber Ginheit bes Staate, ber nothwendigen Bereinigung feiner politifchen Thatigfeit in einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt entgegenwirte. Bare - fo fagt man von ben gefonberten Gewalten eine bie ftarfere, fo mußte biefe bie eigentliche und ficherlich balb auch bie alleinige Regierung fein. Baren fie bagegen gleich, fo mußte ein Rampf um ben Gieg und in ibm hemmung und Angrebie entfleben. Doch biefes beweißt fcon barum nichts, weil es zuviel beweift, weil es namlich ichon gegen jebe nothwendige conflitutionelle Schrante jur Berbinberung bespotifcher Gewaltsausubung, alfo gegen jebe rechtliche Berfaffung eben fo gut, wie gegen bie Bertheilung ber Gemalt gelten mußte. Ginheit und Sars monie bes Staats und feiner politifchen Thatigfeit ober Bewaltsauss abung ift freilich nothig. Aber fie ift etmas Unbered, ale Ginerleis beit und abfolute Ginfachbeit ber Drgane. Es ift menigftens im 211: gemeinen, und abgefeben vom befonberen pofitiven Recht in bivibueller Stagten, nicht mefentlich, bag nur ein einziges ab folut ungufammengefettes, gefetlich felbfffanbiges Drgan fur alle Staatethatigfeit beftebe. Diefes ift allerbings 1. B. in ber Turfei, in Derfien ber Rall. Dier find wirftich alle gefehlich feibififfanbige, pripatrechtliche und alte offentliche, bier ift auch alle firchliche mie alle weltliche, alle Gefebgebungs . Bollgies bungs : und Richter , Gemalt in bem Ginen Gultan pereint. Dennoch aber bieten une bort ftete innere Emporungen ober Burgerfriege; Anarchie, Rraftlofigfeit, Auflofung, Defpotie und Robeit ein wibermartiges Schaufpiel bar. Die Sauptvertheibigerin all jener ermabnten Bewalts : Einheit ift bie Theorie von Sugo's Maturrecht 6. 142, 189 ff. Aber man muß ibr auch bie Confequeng nachruhmen, bag fie fo ganglich jegliches Recht ber Burger gegenüber biefer Bemalt aufbebt, baf fie berfelben bas Recht gugefteht, fie beliebig ihres Gigenthume, ibret Kamilienrechte, und burch vollige Berftogung in gangliche Stlaverei jeber perfonlichen Freiheit zu berauben. Es tonnen bas gegen recht gut verschiebene, in ihrem Rreife felbftftanbige Drgane, vers ichiebene phofifche Perfonen und Corporationen fich gu ber einen moralifden Derfon ber Staateregierung einigen. Gie tonnen jebenfalle unter Berrichaft bes beberen Lebensprincips bes

Grunbaefebes, ber Baterlanbeliebe und bes offentlichen Dationalaeiffes angleich metteifernb und fich mechfelfeitla begrengenb, jugleich aber boch auch ohne perberbliche Anfeinbung und hemmung, vielmehr fich gegenfeitig unterftubend, harmonifch gufammenwirten. Go nun feben wir es 3. B. in England und Rordamerita, wo, fatt einer tartifden Barbarei und Auflofung, frifde Lebenetraft, freie Sarmonie und ffets fteigenbe Dacht und Gultur uns erfreulich entgegentreten. Und boch bat hier auch nicht einmal, mas Sugo (Raturrecht 6.384) abfolut fors bert, für ben Kall bes Streits ber Gemalten eine bie unumfdranfte Ents fcheibung , eben fo menig, als im lebenbigen Rorper etwa bas eine ber bret Sniteme. Coggr ben Burgern - um von bem Darlamente, von ben einzelnen Bunbedregierungen und von ben Gefcmornengerichten gar nicht einmal zu reben - fogar ben Unterthanen legen biefe Berfaffungen nie Mavifche Untermerfungepflicht auf, fonbern geben ihnen gegen ben Bruch melentlichen Berfaffungerechte ausbradlich ein Biberftanberecht, und bleiben frei von turtifchen Emporungen. Go fpottet bas mabre Leben all biefer theoretifchen Abfolutheiten und mechanifchen Berechnungen.

Und in ber That, mochten boch Mile, welche von einer nothwens bigen abfoluten und unmiberfteblichen Gewalt und Enticheis bung eines einzelnen Inhabers ber Staatsgewalt ober auch bes voltsfouverainen Stimmenmehrheitsbeichluffes theoretifiren, es fich flar mas chen, baf fie fich mit ber Befchichte aller wirtich freien und conftitus fionellen Staaten, und fofern auch fie eine mahre rechtliche Freiheit minichen und über bie Millfur feben, mit fich felbft im offenbaren Biberfpruch befinden. Gie begrunden und organifiren ja eine abfos lute, eine befpotifche Bemalt. Entweber man begrundet abs folute bochfte Enticheibung und Gemalt eines einzelnen Dragns, und alebann auch unvermeibliche Emporungen gegen fie; ober man muß dne nicht abfolute, eine mirtfam begrengte, alfo nicht unmibers ftehliche und mehr ober minber getheilte Gemalt begrunben.

Entweber man raumt einer einzelnen bochften unmiberfteblichen Bewalt, fobalb fie will, auch bie befpotifche Musubung berfelben ein, und lagt, fofern man nicht vollig blinden Glavifden Gehorfam gegen fie, gegen ben tprannifden Umfturg aller rechtlichen Berfaffung gu Recht erbeben fann ober will, ale einzige Schusmehr gegen fie nur bie robe Repolution. Alsbann aber ift boch mieberum bas Abfolute. Unmiberftebliche aufgehoben, ja gemiffermagen bie robefte aller Boltes fouverainetaten unvermeiblich bervorgerufen. Und freilich mußten bie Liberalen Unbanger biefer faliden medanifden Staatstheopie eines pholifchen und mechanischen Absolutismus - und gegen fie muffen mir hier faft noch mehr, als gegen bie fervilen fampfen - in einer miffe verftanbenen Boltefouverginetat, in einer fast regelmäßigen Repolus tionirung ben Erfat einer weifen, allen Abfolutismus wirffam ausfchließenben Staatborganisation fuchen. Schon aber bie neuefte Befchichte von Kranfreich und von Subamerita tonnte über bie Mirtung' einer folden Bolfesouverginetat fur bie mabre Areibeit belehren.

Dber man will keinem einzelnen Organ eine Gewalt zum Um= fturg ber Freiheit und Berfaffung, gum Defpotismus einraumen. bann muß man die Gewalt weder blos durch leere Worte und fromme Wünsche, noch durch die rohe Revolutionirung, sondern durch wirkfame Begrenzung, durch eine organifirte gefehliche Gegenwirkung gegen Grenzüberfchreitung befchranten. Man muß eine gewiffe Bertheilung, ein gewiffes Gleichgewicht ber Draane und Softeme und ihrer Wirkfamkeit im politischen Korper begrunden, wie ein folches im physis fchen Organismus besteht, also freilich nimmermehr ein blos mecha= nifches, fondern ebenfalls ein auf organische Weise wirkenbes. Und biefes und nichts Underes ift eben ber lette Grundge= banke aller freien, aller constitutionellen Berfaffun= Denn mahre, wirksame Beschrankung, Theilung ober Difchung ber politischen Gewalten find we fentlich eine und baf= Eins ohne das Undere ift gar nicht benkbar. Die aber - fo= weit die Menschengeschichte geht - bestanden ider bauerten weder Freiheit und Recht, noch Rraft und Cultur bei ben Bolfern, ba, wo alle Gewalt grenzenlos und hochstens nur burch leere Bunfche und Worte beschrankt in einer einzigen Sand lagen, wo Alles von jeder augenblicklichen wechfelnden Laune und Leidenfchaft ober irrigen Richtung eines einzigen Willens, ja auch felbst von einer einzigen bemo= fratischen ober aristofratischen Bersammlung abhing. Die Aufgabe, ftets bem Rechte zu hulbigen, auch ba, wo es nicht wirksam vertheibigt werben kann, bie Bersuchung, burch eigene Irrthumer und Neigungen, vollends aber durch verderbliche geheime Einwirkung Unde= rer (f. Camarilla) über die Berfaffung hinausgeführt zu merden, ba, wo berfelben feine felbstständige, organisirte Bertheidigungefraft zur Seite fteht; sie find zu groß fur schwache Menschen. Bon wahrhaft constitutionellen Einrichtungen, von einer wirksamen Berantwort= lichkeit der Minister z. B., und von der nur badurch möglichen Soiligkeit ober volligen Unverlesbarkeit des Kursten, kann vollends ohne Absonderung und Gelbstständigkeit jener drei Functionen gar nicht bie Rebe fein. Daher auch bas Sallerifche Spftem fie nicht kennt. (S. unten VI.)

Sett man dieser Theilung aber die Gesahren der Collision und des Widerstreits bei dem Mangel einer steten hochsten Entscheidung entgegen, so kann man erwidern: auch im physischen Organismus hat kein System diese absolute hochste Entscheidung über die andern. Ist aber ein Staatskorper weise organisitet, und die Lebenskraft eines tüchtigen Nationalgeistes einer wahren Rechts = und Versfassungsachtung, die über allen politischen Gewalten ste hen muß, einer wahren Vaterlands = und Freiheitsliebe noch kräftig, so wird auch das Staatsleben sich gesund erhalten und ebenfalls einzelne Störungen ohne Auflösung heilend vermitteln oder ausscheiden. Dann werden, wie Montes quieu richtig bemerkt, die drei Gewals

ten, weil ste eben gehen mussen und allein nicht gehen können, vereisnigt gehen, so wie sie es in England, Frankreich, Umerika, Schweden wirklich thun. Fehlt aber die weise Organisation und die gessunde Lebenskraft, nun dann hilft auch jene Einheit absoluter Gewalt nichts. Sie zerstort vielmehr, so wie einst in Rom, so wie in der Türkei, alles höhere und freiere Leben, und vermehrt nur

bie Krankheit durch Despotismus, Emporungen und Abfall.

Nur also bei weiser Sonderung und selbstständiger Ausbildung und Begrenzung ber politischen Gewalten ift überhaupt Freiheit und hoheres kraftiges Leben der Volker zu hoffen. Es gehort in der That jenes beutsche unpraktische, ja oft phantastische und schwarmerische Theox retisiren bazu, für bas gesellschaftliche Leben schwacher irbischer Menschen folche Gesete, wie jene unwiderstehliche absolute hochste Gewalt und Ents scheibung eines einzelnen Organs, als vernünftig hinzustellen, Gesete, bie so wenig den irdischen Grundbedingungen entsprechen, daß sie geras bezu das Gegentheil von bemjenigen wirklich hervorbringen muffen, was man bezweckte, Gefete, bie nur vernunftig waren, wenn Menfchen und wenigstens die Regierenden Engel ober gottliche Philosophen maren. Man begeht babei ben Fehler, die Absolutheit einer fogenannten reis nen Rechtsibee mit ben ftets relativen und unvollkommenen menfchlichen Organen ihrer Bermirklichung zu verwechseln. Man überfah hier ebenfalls wieber bie mahren Lebensgesetze bes Staatskorpers (f. oben Bb. I. G. 11 ff.). Und fo forberte man theils eine traumerifche, theils eine mechanische bochfte Gewalt und Ginigung, statt ber lebendigen und moralischen, statt jener hoheren Lebenskraft und wahrhaften weisen Organisation des Staats.

Diese lettere nun wird allerdings auch einem ber brei Sauptorgane, und zwar ihrer Natur nach bem regierenben ober ausübenden, vorzugemeife eine gemiffe außere Directorial =, Central = ober Ber= einigungs - Rraft und die Reprasentation der Einheit des Ganzen jugeftehen muffen. Die ausübende Gewalt ist namlich weit entfernt, bie untergeordnete Stellung eines blogen Dieners ber gefetgebenben Gewalt einzunehmen, welche derfelben selbst Rant, so wie Rouffeau, bei ih= rer fchrantenlofen absoluten Bolfssouverainetat ber gesetgebenben Berfammlung beilegen; vielmehr steht, und dieses erkennen auch selbst die amerikanischen Republikaner entschieben an, über allen Gewalten das hochfte Rechts= und Verfassungsgeses. Und bieses ober ben verfassungsmäßigen Staats zweck hat bie hochste ausübende vollziehende, oder besser die regierende Gewalt zu verwirklichen und zwar allerdings mit Beilighaltung ber Befege, die aber nicht ohne ihre Zustimmung und ebenfalls mit Unterordnung unter die Verfassung gegeben wurden, so wie mit Uchtung ber ebenfalls verfassungs maßigen richterlich en Entscheibungen ber einzelnen entstandenen Rechts= streitigkeiten. So wie also dieses regierende Drgan, innerhalb jener Gren= gen, im inneren, wie im außeren Berhaltniffe des Staatslebens ftets ben jedesmaligen be sonderen individuellen Umständen und Be-

burfniffen wie ben Gefeben gemaß bie befonberen Thatigleiten und Ginrichtungen gur Bollgiebung ber perfaffungemafigen Staatsgwe de mablen, anordnen und leiten muß, fo mag es auch bie nicht bleibend verfammelten gefengebenben Rammern und bie Babler ju ihrer Bilbung gufammenberufen, Die befchloffenen Gefete, mit feiner Sanction verfeben . offentlich verfunden . und auch burch Dragnifgtion ber Gerichte nach bem Gefen, burch Ernennung ber Richter, ja auch burch Bollijes bung ihrer Erfenntniffe, verbunden mit bem Recht ber Begnabigung, bas Bufammenwirken ber gefetgeberifchen und richterlichen Thatigkeit mit ber regierenben fur ben Staateamed verantaffen und auferlich birigiren und felbit mit feinem Ramen ins Leben treten laffen. Es mag enblich auch hierburch und burch gerichtliche Unflage und Berfolgung ber wichtigeren Berfaffunge = und Gafes - und Gerichte : Berlebungen im In : nern fo wie burch Bollgiebung aller Rechte und 3mede bes Staats nach Muffen, überall bie Staatbeinbeit, ja gemiffermagen bie Staatsthatigfeit reprafentiren und erhalten. Es mag To in ibm vorzugeweife bie moralifche Burbe und Dajeftat bes Gangen wiberftrablen. Ja will man in biefem Ginne ber Derfonlichteit biefes Draans allein biefe Ehre ber fouverginen Maieftat und Dajeftatsgewalt beilegen, und ihm gur Berftartung biefer moralifchen Rraft wie ber moralifchen Staatseinheit ununterbrochene ober erbliche Dauer verleihen, und will man beshalb in bem angebeuteten Ginne Die wechfelnben Draane ber beiben anbern Sauptfunctionen, ber Befetges bung und bes Richtens, pon biefer perfonlichen Majeftate : und Couverainetate . Chre ausschließen, fo ift gerabe bann, wenn bie verfaffunges maffige Gelbitftanbigfeit und Unabhangigfeit jener Kunctionen und ber Corporationen fur fie verburgt ift, bafur ficherlich febr Bieles gu fagen.

Mur aber muß ftets, fo wie in allen mabrhaft constitutionellen Staaten, alle Ginigungegewalt bes Regierungsorgans blos in ben fo eben bezeichneten Rechten und in einem moralifchen Ginfluß, nicht in einer allgemeinen bochften und unwiderfiehlichen Ents fcheibunge : Gewalt befteben, und es barf biefes Draan niemals rechtsgultig und wirkfam bie anbern Sauptzweige ihrer Function und ibrer Gelbft ft anbigteit, ibres felbftftanbigen inappellabelen, ebenfalls in bochfter Inftang auszuubenben Rechts berauben und baruber beliebig perfugen, ober ihre Aunctionen etma felbft ausuben. Dies fee ift nun 3. B. anerkannt in England. Und fo fpreden auch bie beutiden Bunbes - und ganbesgefebe ber Regierung bas Recht ab, burch Cabinets = Suffix uber bie Rechtsfprechung, burch Dachtfpruch uber bie ftanbifchen, verfaffungemäßigen Rechte ju verfugen. Gie begrunben fogar bei hemmung ber richterlichen Gulfe burch bie unabhangigen Berichte ben Unterthanen einen Recurs an ben Bunbestag, und haben fur ben Fall einer Collifion gwifchen bem Regierunges und bem ftanbifchen Recht ebenfalls, fatt einer bochften Regierungs : Enticheibung, ben Stanben bas Recht ber Untlage ber Minifter ober ber erften Organe ber Regierung vor felbilftanbigem Bericht, und bas Recht einer organifirten,

gegenfeitig gleichen fchieberichtertiden Entfcheibung, abnlich mie fie amie fchen ben fouverainen Regierungen fetbit ftattfinbet, angeordnet. Rura fie ertennen bie verfaffungemäßige Unabhangigfeit ber Stanbe ober bes Parlamente und ber Berichte an. Bei einem Bolte, mo biefes nicht ber Fall mare, wo vielmehr bie Regierung jene oben ermahnten abfoluten Rechte hatte, wo man etwa bas Wefen einer monarchifchen Regierungsform fo ganglich falfch auffaßte, ba mare Abfolutismus ober Defpotismus, nicht aber mahre verfaffungemaffige ober conftitutionelle Freiheit, nicht gefichers tes Recht ber Burger grundgefestich. 2Bo bagegen Recht und Freiheit auf die angegebene Beife grundgefeslich anerkannt und gefichert find, ob man ba von Theilung und von Trennung ber Bewalten ober blos bon verfaffungemäßiger Form ober von Befchrantung und von Mitmirfung in ber Musubung, ober von gefonbesten politifchen Runctionen rebe, bas ift alebann - wie verschieben auch bie befonberen Dobifica= tionen und Garantlen feien - in ber That unwefentlich. Es ift ent= weber nur ein Streit ber Borte, ober bie Berneinung ber Bemalte= trennung begieht fich nur auf jenes moralifche Gewicht ber gangen Sous verainetate = und Dajeftate : Ehre fur ben Erbmonarchen und auf jene obige erbmonarchische Direction, Bereinigung und Reprafentation ber Staatsgemalten.

Durch das Bisherige und ben Bild auf die Gefchiche befreitigt fich bem auch vollischabs die weitere beitte Einwendung ober die Auch, die bieherige Thereie widerspeche schon ihrem allgemeinen Wesen nach vermonarchischen Regierungsform. Die einberspeiche mut alebann, wenn man entwebe die letzere fluschlicht zu einer bespeichten Berefugung berabsen, ober wenn man in jene Abereie etwas, was ihr fremd ift, blienineare weiter.

Sollten nun wohl, jumal gegenüber ber Weitlicheit und der wehlt bedigen Weiterlagen unfere Schreikung, in England, Rochameita, Frankerich, und im Allgemeinen noch siedte Einwendungen etwas bedruten, wie die, sie sie stellt legisch aumsglich, nicht betimmer, nicht umsslichen genug, das Klichten sei z. B., Unteradsteilung der Bodziedung und selbst eine Gewolt? Wer weiß, od sulcest die (reichotomische) Einstellung des physikigen Deganismus in seine ber dynusspielenen logisch ist, do der berichen zum Untergitied einer guerst zweit de til gen Jauptabbeilung grmacht werden Sonnte! Oaber wie sie, do sind was der bei genacht

finctionen ber Staatsgewalt wirflid vorbanben in ibrer ertenibaren Berfchiebenheit und Bichtigfeit. Sicher tann man auch mit bemfelben Weche mit welchem man fur bas vernunftige, fur bas to gifche Schliegen felbit brei Saupttheile bes Syllogismus nebeneinanderftellt, fur bas per minfelge politifche Birten, beffen brei formelle Sauptbeftanbtheile neben einan berftellen ; bas Regieren namtich, ale bas Grateifen aller befanberen Mittel, um ben verfaffungemaffigen Staatsweck nach ben jebesmaligen Beburfniffen bes Lebens ju permirtlichen; bas Befehneben als bas verfaffungemäßige Reftichen ber allgemeinen Rechteregein fur alle Bermirflichung ber Staatsamede fomobt burch bie Regierung, wie burch bie Burger; und endlich bas Richten, ale bie bei emftandenem Streit über bas Berhaltnig folder Thatigfeiten gu ben Rechteregeln burch uns parteiffche Dritte bewirtte rechtliche Bermittlung. Diefes Richten unterfcheibet fich binlanglich von bem Regieren und Gefesgeben, phaleich es ebenfo wie jene beiben felbft gulest nur gur Bermirtlichung bes Staatsawed's gefchiebt. Gine Bewalt tonnte es in Berbindung mit richterlicher Bollgiebung ebenfo gut genannt werben, als bie Gefenges bung. Aber wir verfteben bier unter Gewalt überhaupt nur bie verfafe fungemäßige moralifch spolitifche Gewalt ber offentlichen Befugnif ju ber felbft ftan bigen Ausubung ber befonberen politifchen Runction und gur Rechteforberung , bag bie Burger fie anertennen und ibr fich unter orbnen. Gelbft die Regierungegemalt verffeben wir jundchit nur in bies fem Ginne. Much ibr, welcher bie Burger immer auf's Dene burch ibre Bertreter bie Steuern und Truppen verwilligen ; und fie bann teis ften , entftebt ig bie phpfifche Gemalt ebenfalle erft aus jener Ache tung umb Unterordnung ber Burger, and a resident to

lung ber formellen Sobeiterechte verwechfeln.

baf einzelne Berblenbungen ober Leibenfchaften leichter verfaffungeroibrige Gefebe, Regierungehandlungen und Richterspruche bemirten werben, wenn Diefelbe Perfon bie Gefete geben, regieren und auch richten tann, als wenn biefe Functionen unter verschiebene moralische Personen vertheilt find, bie nicht benfelben Ginfeitigkeiten und Leibenschaften und wenigftens nicht in bemfelben Momente und nicht in Begiehung auf benfelben Gegenftand unterthan und welche im Begentheil bafur intereffirt find, fich gegenseitig ju bewachen und verfaffungewidrige Uebergriffe mirkungelos ju machen. Gewiß ift es boch, bag es überhaupt ber Freiheit, ber freien viels feitigen boberen Entwickelung, bem Reichthum und ber Rraft bes Lebens bochft forberlich, ja nothwendig ift, fur verschiebene Sauptaufgaben moglichft entsprechend ausgebilbete felbftftanbige Drgane gu befigen. Wie febr gerabe für bie Regierung, bie Gefetgebung und Richtergewalt, fo verfchiebenartige, wie fie t. B. England befist, entsprechend find, biefes bat ichon Don. tegaujen portrefflich ausgeführt, und bie Erfahrung bestätigt ibn bier befonders jeben Tag. Und mabrlich, fo naturlich ift diefe Abtheilung und Ginrichtung, bag, wenn wir heute ein großes wichtiges Gefellichafteberbattnif eingingen, wir ficher ein Directorium im Ginne jener Des gierung grunden, bie Gefeggebung aber ben Berfammlungen ber Gefellichafteglieber ober ihrer Stellvertreter überlaffen, und fur entites benbe Streitigfeiten, inebefonbere auch fur bie gwifchen jenen Bertretern und ben Directoren moglichft unparteiliche Bermittler ober Richter auffuchen murben. Somohl fur eine verftanbige Theilung ber Arbeit, wie für eine mobithatige Sicherung gegen felbitfüchtigen eigenwilligen Gemalts migbrauch lagt fich gar feine mefentlichere , burchgreifenbere Sauptabtheis lung ber bochften politischen Gemalt benten, ale bie ber Regierung, ber Gefengebung und bes Richters.

Insbefonbere aber - und barauf tommt es une bier gunachft an - ift biefe Abfonderung und felbfiftanbige befonbere Draanifation gang mefentlich fur bie Mufgabe bes Richters fur bie moglichft subige, unparteifiche und grundliche Prufung bes rechtlichen Berhaltniffes aller besonderen Birksamkeit ber Regierung und ber Burger fur bie Staatsamede ju ben allgemeinen Rechtsgefeben. Gine folde Drufung und Entscheibung ift weber von ber regierenben, noch von ber ges fengebenben Beborbe, welche beibe- in bem entstanbenen Streite, burch ihre besonderen Mufgaben und Thatigfeiten und Die fur fie nothmenbigen Gefichtspuntte und Gemobnheiten bes Berfahrens ftete mehr ober minder betheiligt ober befangen find, und wenigstens von jener parteilofen grundlichen Drufung abgezogen werben, nimmermebe fo ficher gu ermarten, ale bon befonberen unparteiischen und von jenen beiben anbern Staatsgewalten unabhangigen Dritten. Muf bie moglichft unparteifche und richtige, ober auf bie moglichft gerechte Entscheibung ihrer Rechteftreis tigfeiten aber haben alle Burger gerabe ben beiligften, ben unab.

weisbarften Rechtsanfpruch.

IV. Gefdichtliche und positivrechtliche Beftatigung. Gben biese tief in ber Ratur ber Sache liegenden, balb bunfier, balb tlarer

ertannten Beburfniffe haben benn nicht blos bie freieften und bie am meis ften politifch fortgefdrittenen beutigen Stagten, namentlich alle conffitutionellen , au einer mehr ober minber vollstanbigeren Theilung jener brei polis tifchen Sauntfunctionen und inghesonbere gur Bilbung ungbhangiger Gierichte und jur Musfchlieffung aller Regierungs . ober Cabinets . Muffig beffimmt. Dein, Die Unfange biefer politifchen Beisbeit geigen fich fcon febr frube. Gie geigen fich in bem Dafe, ale bie Kreiheit und bobere poe litifche Gultur ihre Berrichaft behaupteten, ale felbfiftanbige, fefte offentliche und Privatrechte auch ber Gemalt gegenüber gnerkannt murben. Denn freilich, mo biefes nicht ber Rall ift, alfo fur bie befpotifche Aurchte herrichaft, ober fur bie auf blinbem Glauben beruhenbe theofras tifche Drieftermacht, welche lebtere nur ju oft ben mangelnben ober ben mantenben blinben Glauben burch bespotische Aurchtmittel ergangen muß, gilt biefes nicht. Ihnen ift es vielmehr vollig entsprechenb, bag ber Defpot und feine Satrapen und bie erleuchteten priefterlichen Stell. vertreter Gottes, mo es ihnen gut bunet, felbit und ohne lange unparteifiche Prufung fcnell richten. Borguglich muffen fie burch fcnelle und blutige Rache bes burch jebe Befehleverlenung felbit beleibigten Defpoten bie Beleibigung austilgen, bie gurcht und ben blinden Glauben lebenbig erhalten. Undere aber, fobalb mahres felbftftanbiges Recht, mabre rechtliche Freiheit und Gleichbeit ber Burger ale bochffes Gefes bes Staates anerfannt merben und mo einige hobere Gultur ermacht! Bmar ift nichts gewöhnlicher, aber auch nichts irriger, als bie Behauptung, bei ben Griechen, Romern und alten Germanen feien bie Ronige qualeich bie Befeggeber, Bollgieher und Richter gemefen. Wenn bie Ronige ale Borfiber auch im Gericht erfchienen, fo mar boch fo, wie bie Gefetgebung, fo auch bas eigentliche Richten, Sache ber Bolfegemeinbe, ober eines in ihrer Mitte und unter ihrer bochften Sinffang richtenben Musichuffes. Go mar es bei ben Grieden ichon ju So. mers Beiten \*), und bie forgfaltige Bilbung aller berichiebenartigen Gerichtshofe in Athen und bie Aufgabe bes ehrmurbigften, bes Uren. Dags, auf ihre unabhangige Rechtepflege ju machen, zeugen menigftens beutlich genug fur ben Grunbfat und bie Abficht. Mehnlich mar es bei ben Romern. Bon biefen ergabit uns Livius (1, 26) fcon aus ber alteften Beit von einem folden toniglichen Bericht uber ben Schmeftermord bes Soratius. Buerft aber fprechen bier smei Danner aus bem Bolt bas eigentliche Urtheil. Diefes geht auf Tob. Do. ratius aber appellirt fogleich an bie Boltsgemeinbe, und biefe fpricht. ibn frei. Mis vorzuglichen Beweis bes Defpotismus bes legten Ronigs Zarquinius, beffen tyramifche Berrichaft aber bie Romer burch Revolution abmarfen, ergablt bagegen Livius (1, 49), bag er, um Turcht gu ermeden, felbit und allein gerichtet babe. Befanntlich

<sup>387. 24, 449.</sup> pefieb Theogenie 86. 89. Merre und Tage 23. 185. 231. 24, 449. pefieb Theogenie 86. 89. Merre und Tage 23. 185. 231. 246. S. Attmann, Griedifche Staatsverf. S. 65 ff.

wurde auch nachher in Rom, ale ber Borfis ber Gerichte auf bie Confuln und bann auf besondere Pratoren überging, bas eigentliche Urtheit von ben Richtern (judices) nach ber Bahl ber Parteien gesprochen. und inebefonbere auch in ben Criminglaerichten (quaestiones) murben bie Richter entweber gerabeau ober boch vermittelft ber gusgebebntes ften Bermerfungsbefugnif ber querft burch bas Loos Bezeichneten mittelbar burd bie Parteien bestimmt; fo bag Cicero mit Stoll ausrufe: " Diemand follte, fo wollten es unfere Borfabren, uber bie Ebre, s ja nicht einmal uber bie geringfte Gelbfache richten , uber beffen Babt "fich nicht bie Parteien vereinigt batten ")." Die Musichuffe ber Burger, bie unter bem Borfit eines Staatsbeamten in Griechenland und Rom in ben besonderen Gerichten uber Griminglfachen richten, find in vieler Begiehung ben englifchen Gefdwornengerichten abnlich, Freilich war es eine Folge ber vorzuglich fpater immer fchrantenloferen und befpos tifcheren Bolesberrichaft, welche aber auch Griechenlands und Roms Freis beit vernichtete, bag gum Theil bie abfolut gewordenen Boltsverfammlungen felbit uber bie Bergeben gegen bas Boll richteten. Und bie romifchen Raifer, welche alle Gemalten und Memter in ihrer Derfon vereinigten, ubten fo, wie affatifche Defpoten, auch Gerichtebarfeit aus. Aber fah mohl auch iemale bie Belt einen gerftorenberen, einen abschreckenberen Defpotismus ?

In Beziehung auf bie Germanen ruft icon Monte equieu bewundernd aus, die englische Berfaffung mit ihren felbftftandigen Gemalten fei in ben beutschen Balbern gefunden worben. Aber es follte boch menigstens jest nach ben Foridungen von Cavigny, Gich. born, Grimm und Roage ") Diemand mehr reben von einem De cht ber beutiden Gurften, richterliche Urtheile gu fprechen. Die Cents grafen, Gaugrafen, bie Gurffen ober Raifer prafibirten mobl bie Bolfsversammlungen und bie Boifegerichte, welche übrigens fruber faft nur Schiebegerichte maren (f. Compositionenfpftem); aber bas Ure theil uber bas Recht, wie uber bie Thatfache, fprachen überall bie Berfammlungen bee Boles ober ber Genoffen, ober aus ihrer Mitte unb mit ihrer Ginwilligung \*\*\*) balb fur furgere, balb fur langere Beit ermabite Richter und insbefondere balb fieben, balb gmolf folder Schoffen, welche bei Fremben fogar wo moglich aus ihren Landeleuten gewahlt wurden. Darauf grundet fich noch bas heutige englifche Gefchwornens gericht de medietate linguae, fo wie auch bas englische Gefchwornengericht überhaupt von biefen Schoffen ftammt, bie fogar ichon fruber

Pre Cluentie 43. In Verr. 1, 6. Pro Muraena 23. Pro Plane. 15.
 Asc. Paedian in Verr. II, p. 1817. Sigonius de Judic. II, 27. C. cud.
 L. 1. D. de iudiciia.

<sup>\*)</sup> Sovigno, Geich bes R. B. I. S. 155 ff. 197. Cichborn, St. und Richteg. §. 14, 27, 74, 75, 164, 165, 303, 381. Grimm, Richte aitertehimer E. 746 ff. S. 768, 782. Rogger, Gerichtenefige Siff. Bergl. auch Mittermaier, bas beuriche Greafverfahren. § 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Eligant totius populi consensu. Capitul, 829, bei @ vorgffc p. 901.

haufig Gefd worne genannt wurden \*). Much bei folden befondes ren Richtern ober Schoffen aber behielt felbst durch das gange Mittelalter hindurch und bie zur allmaligen Zerstorung ber volls = ober genoffenschaftlichen Gerichte durch die fremden Rechte und die ständigen wiffenschaftlichen Beamten = Gerichte, boch anerkannt die Versammlung bes Bolks oder der Genoffen, der fogenannte Ring ober Umstand noch immer bas Recht richterlicher Zustimmung ober Berwerfung. also von einem Gericht ber Fürsten ober Könige gesprochen wird; so ift babei — abgesehen von faustrechtlichen und bespotischen Berlegungen bes allgemeinen Rechts - ftets nur an biefe außere Prasibialgewalt zu ben= fen, mahrend bie Urtheile von ben Genoffen ober von fieben Schoffen aus ihrer Mitte, namentlich bei ben Gerichten über Fürsten ober Grafen, von den um den Konig versammelten Großen gesprochen wurden. So beweisen es z. B. auch von Carl dem Großen ausbrucklich bie gerichtlichen Urkunden felbft \*\*).

Much auf die in der feudalen Privatabhangigkeit stehenden Perso= nen behnte sich der wohlthätige allgemeine germanische Grundsat bes Gerichts durch Genossen, durch Gleiche (judicium parium) aus. bie altfranzosischen wie die englischen Gesetze forberten für bas Feudalgericht, daß es sei: suffisament garnie des pairs \*\*\*). Auch über alle feudalen Schuplinge richteten bei ben Germanen, bei welchen felbst in ber Familie, unter Borfis bes Familienvaters, nur bas Familiengericht ber Bermanbten richtete +), regelmäßig und von faustrechtlichen Berletungen abgeschen, unter Vorsit des Schutheren oder seines Beamten die Genossengerichte, über die Lehenleute die Mannengerichte, über bie Ministerialen bie Sofgerichte, über bie hinterfaffigen Bauern und Leibeignen die Meier = und Hubener = und Bauern = Gerichte +4).

Co, und nur durch die in diesem uralten Nationalrecht anerkann= ten hochsten Grundfage war es bann erklarlich, dag feit der Grun= bung der ståndigen Gerichtshofe von wissenschaftlichen Beamten und querst bes Reichskammergerichts, die Reichs = und Landes = Verfassungs= gesetze und die Reichsgerichte, mit Nachbruck fur die Unabhangigkeit der Rechtspflege auch bei biesen Gerichten wachen. Es wird erklärlich, baß sie außer der hochsten Begunftigung und unbeschrankten Freiheit der Actenversendung an absolut unabhängige auswärtige Schöppen-

<sup>\*)</sup> Grimm S. 785. Savigny I. S 216.

<sup>\*\*)</sup> Marculf I, 25. Schöpflin Alsatia illustr. I, p. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Meyer a. a D. B. II. S. 395 ff.

<sup>+)</sup> Tacitus Germ. 19.20.

<sup>††)</sup> S. Eichhorn &. 303. und Urkunden bei Grimm S. 750. 774. 778. Bu den schon oben (Bd. 1, S. 325. 327. 481. u. II, 249.) hierüber angeführten urkundlichen Belegen füge ich hier noch hinzu ben Landtagsschluß von 1531 über die Bauern=, Rechts= und Gerichts= Ordnung ber al= ten Mark Brandenburg in den Jahrb. für Preuß. Gef. heft 89. Bergl. auch Sachsensp. I, 2. II, 55. III, 91. und Blacktone II, 18. Staats = Lexikon. III.

finble ober Juriffen = Facultaten (f. Actenversendung) nachbruck. lichst und felbst unter Strafandrohung fur die Regierungen auf Errich; tung felbstfanbiger Dber= und Untergerichte mit genügen= ber Befegung burch gehorig qualificirte inamovibele uns parteiische Richter bringen, und alles fernere Bugerichtsigen ber Fürsten und vollends jede eigentliche Cabinets = Juftig ber Degierungen ale Berfaf: fungeverletzung verfolgen \*). — Auch der Deutsche Bund, obgleich er sonst die Einmischung in die inneren Berhaltnisse zum Schutz ber Berfassungsrechte beutscher Burger, seiner Ratur nach, fo fehr scheute, glaubte boch bas Recht auf unabhängige Justis und auf Ausschließung aller Cabinets-Juftig unter feinen ausbrucklichen besondern Schutz nehmen zu muffen. Er that es burch bie Unerfennung ber Rothwendigkeit ber Begrundung von drei vollig unabhängigen Justig = Instanzen, so daß er fogar bie Staaten unter 300,000 Seelen zwingt, mit andern Staaten zur Bildung eines hochsten Gerichts fich zu vereinigen, damit biefes vollig unabhangig fein konne. Er that es ferner burch die Gestattung eines Reverses, welcher ben Unterthanen gegen ihre Regierungen, megen einer namentlich auch burch Cabinetseinwirkungen verzögerten ober verweiger: ten orbentlichen Justis, unter ber Busage ber Bewirkung unparteiischer Rechtshulfe, bei dem Bundestage eroffnet ist \*\*). Und man erinnert sich der wiederholten einstimmigen starken Erklarungen aller Bundesregierungen gegen bie durheffische Regierung bei Belegenheit einer folchen Beschwerde und insbesondere der Erklarung bes Bundes = Prafidiums: "die Bundesversammlung werbe nie vergeffen, felbst bedrangter Unter-"thanen sich anzunehmen und auch ihnen die Ueberzeugung zu verschafs "fen, baß Deutschland nur barum mit bem Blute ber Bolfer vom "fremben Joch befreit und die Lander ihrem rechtmäßigen Souverain "zurudgegeben worden, bamit überall ein rechtlicher Buftand an " die Stelle der Willfur treten moge \*\*\*)." Huch haben natur= lich alle neuen Verfassungen bie Unabhangigkeit ber Gerichte und die Ausschließung aller Cabinets = Justig zu wesentlichen Berfassungerechten er-(Rluber offentl. R. S. 373.)

v. Weitere Ausführung ber anerkannten Rechts= grundsätze über unabhängige Nechtspflege und über Ca= binets=Justiz. Die Grundsätze, die Absichten und Gesinnungen waren also in Beziehung auf diese wesentliche Grundlage rechtlicher Freis

<sup>\*)</sup> Reichs: K.G. D. v. 1551. §. 1. N. D. A. v. 1600. §. 15. J. R. A. §. 108. 109. Nach ber Wahlcapitul XV, 1. XVI, 1. 8. mußten die Kaisfer beschwören, ber orbentlichen Justiz ihren ungehemmten Lauf zu lassen und benselben allen Reichsunterthanen zu schüßen. S. auch Klüber offentl. Rt. §. 366. und 373.

<sup>\*\*)</sup> Bundesacte Art. 12. Schlußacte Art. 29. und 30. Mohl Rechtspflege bes beutschen Bundes S. 161 ff. Klüber öffent iches Recht §. 217. und 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Protofolle ber 28. 28. 17. Marg 1817. §. 105.

helt allerseits loblich und gut. Doch zeigte sich besonders auch hier die Reuheit in politischer Erfahrung und Bildung zur Zeit der Entwerfung und ber häufig vertragemäßigen Unterhandlungen ber neuen Berfaf-Sonft hatte man nimmermehr glauben tonnen, baß man in einem constitutionellen Bustante etwas nachlassen burfe von ber fruberen Rechtssicherung ju Zeiten bes Reiche, mahrend beren bie gang unabhangigen hochsten Reichsgerichte und jenes Palladium unabhangiger Juftig, bie freie Actenversendung, bestanden, zugleich aber überhaupt fein Richtergegen seinen Willen und ohne gerichtliches Urtheil von der Regierung entfett, verfett ober penfionirt werden burfte, fowie auch ohne Mitmir= . Lung ber Stande die Gerichtsverfassung nicht geandert und gange Ge= richte nicht versett, ja haufig die Richterstellen gar nicht einmal besett werden konnten. Bang naturlich aber ift es, daß bie unvermeiblichen, an sich unschädlichen Gegensage mancher Regierungs = und ständischen Bestrebungen die Regierungen ober die Minister in Bersuchungen führen konnen, auf die Gerichte einzuwirken, in Bersuchungen, die ohne constitutionelles Leben gar nicht entstehen und bie, wenn ihnen nachgegeben wird, zulett eben fo gefährlich fur die Regierungen und fur die Uchtung und Unabhangigkeit ber Rechtspflege, wie verderblich fur die Burger und die Freiheit werden muffen. Hatte man boch wenigstens das große Borbild constitutionellen Lebens in England und felbst die unter ber Restauration anerkannten frangosischen Berfassungebestimmungen in's Auge gefaßt! In beiben Landern betrachtet man es, wie Feuerbach in der vortrefflichen Schrift: Gerichtsverfassung eines constitut. Staates, kann fie burch bloge Berordnungen rechtsgul= tig geanbert werben? Rurnberg 1830. \*) ausführt, als zu bem 21. B. C. bes constitutionellen Staatsrechts gehorig, baß die Richter in = amovibel, alfo auch nicht nach Regierungsbelieben verfegbar und pen= fionirbar find, daß keine Beranderung in der Gerichts = und gerichtlichen Berfahrungseinrichtung gemacht, vollends alfo nicht gange Gerichte verfest werben konnen, anders als burch Gefete, welche mit Buftimmung ber Stanbe erlaffen wurden \*\*). In beiden Landern begrunden endlich bie aus ber Mitte ber Burger für jeden Proces durch bas Bertrauen ber Ungeklagten und der Regierung ausgewählten Gefchwornen neben ben Staatsrichtern, die boch fte Burgschaft mahrhaft unabhängiger Und beide Nationen find nach allen ihren langen Erfah= rungen zu ber einstimmigen Ueberzeugung gekommen, bag Gefdmornengerichte und Preffreiheit weitaus die wesentlichsten Grundlagen aller Freiheit seien. In England mahrte man, vorzüglich nachdem man die

<sup>\*)</sup> S. auch Klüber öffentl. Recht §. 366. und Mittermaier bas beutsche Strafverfahren I. §. 251.

<sup>\*\*)</sup> Neber die Nothwendigkeit, daß die Richter nie ohne ihren Willen von der Regierung versetzt werden dursen, selbst nicht auf bestere Stellen, s. auch Tiritot science du publiciste, X, S. 262. Ein Pensioniren selbst wegen angebelicher Untüchtigkeit ohne gerichtliches Urtheil verbietet richtig auch die Würtem = bergische Verfassung & 46. u. 49. Mohl a. a. O., S. 207.

furchtbaren Einflusse nicht ganz unabhängiger und ohne Geschworne urtheilender Gerichtshöse, namentlich der hohen Sternkammer, kenznen gelernt hatte, die gerichtliche Unabhängigkeit so eisersüchtig, daß, als einst Jakob II. unter den Zuschauern dei einem Gericht erschien, der Präsident ihn dat: "Se. Majestät möge doch sorgfältig den Ausdruck "Ihres Gesichts bewachen, damit derselbe den Richtern nicht die Meinung "des Königs über die Sache kund gebe." In England würde man also auch nicht so, wie Gönner, der Regierung erlauben, dem Gericht ihre Ansichten über einen Proceszu eröffnen, um Unrecht zu verhindern. Doch haben dieses auch die besseren deutschen Processualisten (z. B. Grolman g. 35.) verworsen. Die Müller-Arnoldischen Fürsten nicht vor den unglücklichsten Mißgriffen schützt, sobald sie in die Justiz eingreisen wollen.

Fortsetung. Die nothwendige Unabhängigkeit ber Rechte= VI. pflege schließt übrigens selbst in England nicht aus, daß eben so wie die Gesetzebung, so auch die Ausübung der Rechtspflege im Namen bes Konigs gefchehe, und bag ihm bas Begnabigungerecht im weiteren Ginne bes Worts zustehe, also auch das Abolitionsrecht, das ihm mehrere ber achtbarften beutschen Eriminalisten, Tittmann, Mittermaier und Undere, absprechen (f. Begnabigung). Ebenfo steht ber Regierung bas Ernennungsrecht ber Staatsrichter und die Oberaufsicht über bie Sie barf auf dem Wege ber Landesgesetzgebung die nothigen Beranderungen der Gerichtsorganisation und des Berfahrens fur bie zufunftig entstehenden Processe bewirken. Sie barf ben Richter gur Thatigeeit anhalten, im Allgemeinen und felbst auch, bei Belegenheit von Beschwerden über Berzogerung und Berweigerung der Justig, burch einfache Forberungsbefehle (Promotoriales) und mandata de administranda justitia). Sie barf überhaupt ihre Umteführung controliren, wozu jedoch geheime Berichte durchaus nicht zu empfehlen find, indem sie tauschen und die Unabhängigkeit gefährden. Jede Pflichtverletung barf sie gerichtlich verfolgen.

Aber sie darf nie in Beziehung auf individuelle Processe weber unsmit telbar auf ihre Entscheidung, noch mittelbar durch Bestimmung der Schritte und der Formen ihrer Verhandlung einwirken. Sie darf dieses insbesondere auch nicht durch Bestimmung eines andern, als des gesetzlich zuständigen Gerichts oder durch Veränderung desselben, namentslich nicht durch Evocation en oder Absorderungen der Rechtssachen an andere Gerichte und durch Commissionen. Für die Fälle, in welschen etwa dieselben unentbehrlich sind, z. B. wenn das ordentliche Gesricht als betheiligt oder besangen in der Sache erscheinen kann, oder wenn einzelne Handlungen entsernt vom Gerichtsorte vorzunehmen sind u. s. w., muß die Processgesetzgedung dieselben zum voraus oder das höchste Gericht sie bestimmen. Zede solche Einmischung der Regierung, namentlich auch des Justizministers (der durchaus nur Verwaltungs voder Bollziehungs Beamter, nicht aber Richter ist) ist, wie gut sie auch gez

meist sein möchte. Ca binete Au fit zund verwerft ich. Was sollte und wohl die durch eine solche Einmischung dweiterte Berächverung dedeuten? Wartum würde man sie, tros ihrer Gehössigkeit, von einen man sie nicht auf itzend eine Weise sie einstussisch auf den Ausgang des Processisch biete, wenn man mithin nicht biesen, wenigkens mitteldar, durch Regiseungseinsluß bestimmen und verändern nochte Und we bleibt iszend eine Gernze und irzend eine Sichribeit, das man, sobald einmal die heitige Schrante völliger Unabschaptigt der Vergiseungseinsluss der ihre Sichribeit, das im Ausgesischen Siche von der Vergiseung auf die zu der Kande an pflichen siehe Siche von der Vergiseung auf die eine Vergiseung auf der Kande an pflichenksige politische Worforge die Regiseung gerade in Beziehung auf die geständeren Kälte weiter und weiter und die Ausgeschaftlichen Kälte weiter und weiter und der Ausgeschaftlichen Kälte weiter und weiter und der der Vergischen der Vergische Vergisc

Dur bas orbentliche, bas gefehlich juffanbige Gericht aber ift mein wirtlicher, mein legitimer Richter. Jebes nicht guftanbige, namentlich bie beliebig ermabite ober ernannte Commiffion, ubt, falls ich nicht etwa einwillige, nicht Berichterecht, fonbern Gewaltthat gegen mich aus. Rur bem gefehlichen Berfahren bin ich gefehlich unterworfen. Rur die in ihm vom naturlichen Richter ju Stande gebrachte Enticheis bung ift ein rechtsaultiges richterliches Urtheil. Und mit bem Beginn eines Rechteffreits babe ich ein moblermorbenes Recht auf alle Schubenben Procegeinrichtungen und gerichtlichen Sanblungen nach ben bamals beftebenben Gefegen, foweit irgend biefe Kormen unb Sandlungen nur noch moglich find. Alles aber, was nicht in gefebli= cher Beife und Form gu Ctanbe gebracht murbe, alfo jebe Cabinet8= Juftig und bas Berfahren und bie Entscheibung, wofur fie wirtte, ift nichtig \*), und wenn es gegen mich ohne meine Ginwilligung geltenb gemacht merben foll, gar teine Suffis, fonbern Juftis Dorb. Gemaltthat. Gehr mit Recht fagte baber Darcouffi ju Krang I.. als biefer bei bem Grabe bes Minifters Dontalgu bebauerte, bag berfelbe burch bie Juftig ungerecht sum Tobe perurtheilt morben; " Gnabig-"fter Furft! es gefchab nicht burch bie Juftig; es gefchab burch eine "Commiffion." Mobl (Staaterecht von Burtemberg I. G. 201. und 203.) fagt felbft in Begiebung auf Urtheile bes Ronigs: "Bon einem Unbefugten ausgesprochen, ift ein Urtheil vollig nichtig. "Der babei Betheiligte braucht gar feine Rudficht barauf ju nehmen .. und fann die gewaltsame Mufnotbigung auf jebe Beife abmenben. "Der Urtheifende feibft aber bat bie Berfaffung verlett. Die Gerichte bas "ben ohnebem fich um ein foldes ungefesliches Urtheil gar nicht zu be-"fimmern und ben Rall, ale mare gar noch nichts in ber Sache ge-"fcheben, nach ihrer Unficht ju entscheiben. Gin rechtlicher Rachtheil "tann in feiner Begiebung aus jenem Befehl entfleben. - - Baren " bie Berichte alle Inftangen binburch feig und pflichtvergeffen genug,

<sup>\*)</sup> S. C. S. C. de legib, c. 22. X. de rescriptis c. 64. de reg. jur, in 620.; Mittermaire, bas beutiche Strafverfahren, §. 25, und Linbe, Lehrbuch bes Civ., Proc. §. 44.

... um fich ein Urtheil bictiren gu laffen, fo bat ber Befchabigte fich an "bie Lanbftanbe, und wenn auch biefe nicht helfen wollten ober tonnten. an die beutsche Bunbesversammlung ju menben, welche lettere - im "Nothfalle burch Erecutionsmagregeln - Die Reglerung gur Eroffnung .. bes freien Rechtsmeges anguhalten bat." - Gang portrefflich und übereins fimmend mit jenen berühmten romifden Gefeben, welche alle bie Rechts. grunbfate verletenben faiferlichen Decrete und Gbiete gerabem ale unbes bingt nichtig gu behandeln befehlen und allen Behorben ihre Unmenbung verbieten \*), verordnete auch in ber Ronigl. Dreuf. Milgem. Drb. nung, bie Berbefferung bes Suftigmefens betreffend, pom 21, Sun. 1713, 6. 1. (f. Mylins Corp. Const. March. L. 2. p. 519.) Triebrich I.: "Daß Unfere Judicia und Commissiones lediglich bie "Juftig, ale worauf fie gefdmoren und beeibigt fein, jum Mugenmert "baben follen, ohne an barwiderlaufende Berordnungen, als welche alle-" seit por erichlichen und mit biefer Unferer Billensmeinung ftreitenb gu "bal'en, im minbeften fich ju tebren - magen ihnen folche Berorb. "nungen fo wenig, ale Unfer etwa vorgefchustes Intereffe gu feiner Ent-"fculbigung in biefem und jenem Leben bienen mag, und merben Bir. bergleichen ungegrundeter Entschuldigung ungegebtet, folde ungerechte "Richter mit aller Strenge beftrafen, wenn fie namlich überzeugt mer-"ben tonnen, bag fie mehr auf Unfer, alebann nichtiges und mit "bem Rugen, ber aus rechtschaffener Ubminiftrirung ber "Juftig entfpringet, nicht ju vergleichenbes Intereffe, als "auf bie Juftig und bie Unschulb, gott ., pflichtvergeffener und gemiffen-, lofer Beife ihr Abfehen gerichtet. Ja, Bir rufen felbft ben einzigen "Bergenstunbiger an, baf er bie Thranen ber Unichutbigen, melde foldbe abicheuliche Proceduren auspreffen mogen, allein auf beren Urbeber "Ropf tommen laffe!" Bon Commiffionen aber fagt bas Project bes Codicis Fridericiani IV, 6. S. 1 .: "Die bisherigen Commissiones find "nicht eine von ben geringften Lanbplagen Unferer churmartifchen Lanbe "gemefen." Das fcmebifche nationalgrundgefes von 1772, Urt. XVI. beftimmt baruber: "Alle Commiffionen, Deputationen und außerorbents "liche Richterftuble, fie feien vom Ronige ober Stanben gefest, follen " funftig abgeschafft fein, ba fie nur jur Beforberung ber Gewalt unb " Tyrannei bienen."

Berbesser wied nacherlich die Cabiness Justig nicht, wenn mit Zuziehung erchistundiger Personen, etwa des Justigministers in das Cadinet,
ober wenn durch Ueberweisung von wahren Justig is Cach en Abervaatungsstellen, Domainen-Kammern, Regierungen u. s. wöstige Cachinets Infanze gebilder werden (f. Justig Sachen). Wenn beisels
vollends gerade in solgen Rechtssaden geschiebt, bei weichen die Regies
rung besonder interessische Wechtssaden geschiebt, der weichen die Regies
arteilischen Frechtes ihreressische invollenden die bestelle und
parteilischen Frechtes ihrer bestelltetungs Kecht parteilische Uebermacht, einem

<sup>\*)</sup> C. 4. C. de legib. C. 6. C. si contra jus. C. 16. de transact. C. 7. de jur. et facti ignorant.

man Ausnahms=, Special= und Prevotal=Gerichte bildet, um die ors dentliche unabhängige Justiz zu umgehen. Mögen legitime Regierungen alles dieses revolutionairen Schreckensmännern, Usurpatoren und Tyransnen überlassen

Gine blos verschleierte, aber nicht die am wenigsten verwerf= . liche und ebenfalls nichtige Cabinets : Jufig ift es übrigens, wenn die Regierung burch neue Gesete, inebesonbere auch burch authentische Interpretationen (welche als neue Acte der gesetzgebenden Gewalt, und da fie ohne Rucficht auf ihre wirtliche Uebereinstimmung mit bem fruberen Gefet gefetlich gelten, ftets felbst neue Befete find) und burch den Befehl ihrer Rudwirkung bestimmte erworbene Rechtsanspruche zu zerftoren und die Processe darüber zu ihren Gunften zu entscheiden fucht. Dabei wird noch die gesetgebende Gewalt zum Fallstrick gebraucht und herabgewurdigt. Es wird bas erste Recht auf Treu und Glauben, daß ich namlich auf die Gultigkeit ber gur Zeit ber Bornahme meiner Bandlungen bestehenden Gefete für die Beurtheilung biefer Handlungen muß rechnen burfen, unwurdig verlett. Gine unzulaffige Beschrankung ber unabhängigen Nichtergewalt und häufig geradezu eine Cabinets = Juftig, jedenfalls das bequeme Mittel, sie nach Belieben auszuüben, ist es auch, wenn die Regierung den Gerichten das Recht entzieht, frei richterlich zu prufen und zu entscheiben, ob eine Sache Juftig = Sache, ob eine Ber= fügung ihrer Form und ihrem Inhalt nach verfasfungsmäßig ein wirklis ches Gefet und nach ber Staateverfassung rechtsgultig ift, ober auch barüber zu entscheiben, mas ber mahre Inhalt aller ber zur Entscheis dung bes Rechtsstreits gehörigen Bestimmungen, namentlich auch ber Staatsvertrage. \*), sei. Zwar ist allerdings die richterliche: Gewalt beschränkt, sie ist vor Allem an die Verfassung und die berfassungsmäßigen Gefete gebunden, auch der oben bezeichneten Regierungscontrole unter-Und sie folt eine fernere doppelte verfassungsmäßige Schranke ihrer Wirksamkeit heilig halten. Sie soll nie die Initiative ergreifen ober fie foll, wie man fagt, wefentlich paffio fein; fie foll mit andern Worten lediglich nur auf eine bestimmte vor ihr erhobene Rlage wirksam werben. Ift sie aber wirksam geworden, aledann ift ihre Entscheidung stets nur concret, bib. es hat jede ihrer Verfügungen eine wirkliche unmittelbare Rechtstraft nur fur ben entschiedenen Fall. Gie giebt feine Gefete und hebt keiner Gefete auf. Aber über die rechtliche Ratur und ben Inhalt aller Rormen, die fie als die rechtsgultigen Entfcheis bungsgrunde ihres richterlichen Urtheils in dem von ihr ju entscheidenden Rechtsstreite foll geltend machen, muß sie eine unabhangige richterliche Prufung und Entscheibung haben, ober sie ift nicht Bericht und nicht unabhangig. Und fie mußte insbesondere der Berfaffung keine Achtung und keinen Gehorfam fculbig, diefe mußte überhaupt sogar von Rechts wegen irgend einer Billfür regelmäßig 5 1.5 Little and the second second

<sup>\*)</sup> Bergt. Kluber offentl. Rt. g. 373.

preisgegen fein, wenn irgme eine Wohérde das Greicht zwingen könntewerfolfungskrüchige Werstgumgen mit richterlicher Autocitike, als verfalffungsmäßig und rechtezistig zu verwierlichen. Eine sunfziglichtige Echapung in Berdamreitz, die noch viel ältere in England das es bewiesen, daß beste vollfommensse richterliche Unabhängiglich selbst in ihrer arfiber Ausbehaung kine Bachhoite, sondern nur Wertheile begründet und die Wische der Wegierung und "der Westgegtung nicht verlegt.

Roch gefahrlicher und verberblicher aber ale jebe andere Cabinet8= Juftig ift bie, wenn eine Regierung, um fur gemiffe Proceffe bie ibr wohlgefälligen Entscheibungen ju bewirten, bie willfahrigen Richter belobnt und beforbert, bie nicht willfahrigen gurud' = ober gur Rube febt, ober fie und vollende gange Berichte gur Strafe verfebt und ju biefere 3med bie Berichte = und Berfahrene : Ginrichtungen andert, Berberblis der und graufamer gegen bie ungludlichen Berfolgten ift biefes; benn eine offenbare Cabinets : Juftig gibt fich fcon burch ihre außere Form ale offene Gewaltthat. Gie gefahrbet alfo bem Berurtheilten nicht get ben übrigen Gutern auch noch bas theuerife, Die Ehre, Die Liebe und Uchtung feiner Mitburger, fo wie es jene hinterliftige Berfalfchung thut, melde die parteifchen Dachtfpruche als unparteiliche richterliche Urtheile barauftellen fucht. Gur ben Staat und bie Freiheit und bie Regierung felbft ift aber biefe binterliftige verfalfchenbe Cabinets : Juftig im jeber Beife perberblich. Gie macht bie gange Juftig folecht und mirb gefahrlich auch fur ben rechtlichften Mann ber irgend eine machtige Un. gunft auf fich giebt, ja , vielleicht als treuer, offener Freund von Babrbeit und Recht und vom wahren Bobl feiner Regierung, nur erworber - gu haben icheint. Do bergleichen ber Regierung moglich ift, fann fie wenigstene, fobalb fie will, in zweimal vierundzwangia Stunden ungleich gefahrlichere und furchtbarere Wertzeuge ber Eprannei fich fchaffen, als alle bobe Sternfammern , Prevotal : und Rapoleonifche Special : Berichte, ja als die lettres de cachet (f. biefen Urt.) es jemals maren. Einrichtung aber entgieht ben gu binterliftigem verfalfchten Bertzeug bee Machtigen und machtiger Leidenfchaften berabgewurdigten, ihrer murbigeren Mitglieder und ihrer Unabhangigfeit beraubten, vielleicht mit unmurbigen; befiochenen, verachteten Greaturen befehten Gerichten bas Bertrauen und bie offentliche Achtung. Gie gibt ben beffern Burgern mehr, wie irgenb etwas Underes, bas Gefühl eines gebructen, geführlichen, befpotischen Buffanbes, und fcmacht aifo ihre Unbanglichfeit au die Berfaffung und bie Regierung. Diefe lettere, die burth die nun naturlich von allen Seiten allein noch lautwerbenben Schmeichelreben getaufcht wird, und welche vielleicht fur ben Augenblid Befreiung von manchen Unbequeme lichkeiten gewonnen bat, wird nur gu foat entweber im Mangel patribs tifcher Rraft und Begeifferung in ber entscheibenben Stunde ber Roth. ober in ber öffentlichen Demoralifation und Erichlaffung, Die unfeilvolle Wirkung erfennen. Uffe bie Berbullungen, woburch gemiffenlofe Rathe ober Gunftlinge bie wirkliche Cabinets Juftig bem Furften und bem - ve Bergt Eribeurbffentt, Rt. . 374.

Bolle au verbergen fuchen, burchichauen bie beutigen Bolfer fcnell genug, Die perichteierte wie bie unverfchleierte Cabinets : Juftig find gleich perbaft und die Bolfer miffen es, baf alle tprannifche Regierungen mit Berfalfchung ber Juftig begannen, Gingelne Beifpiele ungerechter riche terlicher Dagregeln, welche vielleicht bei unterbrudter offentlicher Riage baruber ber Regent feibit gar nicht in ihrer mabren Geffalt tennen lernt. machen auf alle murbigeren nachbentenben Danner einen großeren Ginbrud, als man glaubt, und bemirten vielleicht, wenn fie, bei enblich frei geworbener offentlicher Stimme und bei verftummter Schmeichelrebe, allgemein befannt merben, jebenfalls aber in ber treuen Gefchichte einen Einbruct, welchen erfahrungelofe, oberflachliche Menfchen nicht einmal fur moglich halten. Und gang befonbere gilt biefes ficher in Deutschland, mo bet vieler pebantifcher Unbehutflichkeit boch ber tiefe Ginn fur Gerechtigs Beit und offentliche Morat, ber Abichen gegen Ungerechtigfeit und offentliche Unmoral, Gott Lob! noch nicht gerftort find und, jur rechten Stunde anges fprochen, fraftig hervorbrechen. Co mogen benn alfo bie Burger in Beijebung auf bie verfaffungemaffige Begrundung und Berburgung vollie unabhangiger Rechtspflege bas Bort bes ehrlichen Bladftone (4, 33) bebenten : "Mahrlich, die Freiheit ber Unterthanen befteht nicht in ber Gnabe "bes Couverains, fonbern vielmehr in ber nothwendigen Befdranfung "feiner Gemalt." Bon ben Regierungen aber benft mohl faum eine einzige, auch wenn fie fonft bie Boblebat verfaffungemäßiger Befchranfung ihrer Dacht jur Musichliefung verberblicher Soflings = und Bes amten - Berrichaft, zur Gicherung ihres Surftenbaufes und gur Bermehrung ber Rraft ibres Reiches nicht einseben follte, fo unebel und fo unmeife, bag fie bie Gewalt gur Berfalfdung ber richterlichen Berechtigfeit munfthte. Much ift es ju augenfallig, bag, wie Boffuet bemertte, vor Mem burch Difbrauch und Berfalfdung ber Rechtspflege eine Regierung bie moralifche, legitime Grundlage ihrer Achtung gers frort und gu Lift und Gewalt, woburch fie felbit die Unterthanen bes herricht, auch biefe gegen fich berausfordert. Unabhangige Juftig ift ber Burger lette Berfchangung ihrer Gicherheit, Die fie nur verzweis felnb verlaffen. Die Achtung biefes Beiligthums hielt man bisber faft als ibentifch mit ber Ehre und Burbe legitimer Regierungen. Co moge benn auch eine jebe fur fich und ihre Diener Die ftete bochft gefabrlichen Berfuchungen zu folden verberblichften aller Gewaltmigbraus che sum Boraus ganglich entfernen. Gie moge es thun burch fraftigere Berfaffungeeinrichtungen, ale jene allerbings febr fchonen Worte eines preugifden Monarchen , bie in ber Stunde bet Berfuchung und bei verberblichem Ginfing einer Sofpartei ber Ratur ber Cache nach juweilen nur fcone Borte bleiben tonnten.

VII. Die Bertheibiger ber Cabinets Juftie, Nach bem Bisherigen ist wohl eine besondere Widerlegung berselben unnathig, verähalten also, um auch bei diesem wichtigen Gegenstande, sowie school in der Kebre vom Abel (Wb. 1. S. 265) die gang Arctheiteit und Schichigkeit, die bedontofe Sophiste die Kochts und Schichistore. brehung ber aristokratisch = servilen und bespotischen Hallerisch en Schule zu veranschaulichen, moge zum Schlusse noch auf ihre Ber=

theidigung der Cabinete-Juftiz hingewiesen werden!

Much die Gerichtsbarkeit, namentlich auch die Criminaljurisdiction, find bem herrn von haller (Reftaurat. II. G. 222 ff.) ebenfo, wie der Staat, die Regierung, der Abel, durchaus keine menschlichen Institute, nicht mit freier Absicht, viel weniger burch irgend ein bur= gerliches Uebereinkommen und Unterwerfen begrundet. Much fie ent= stehen nach ihm ebenso, wie Staat und Berfassung, wie Regierung und Abel und ihre Rechte, gang von felbst aus ber naturbichen Ordnung Gottes. "Die Gerichtsbarkeit geht gang naturlicherweife aus ber blogen Sulfsanrufung des Schwacheren bei dem Machtigeren bervor, und ift nichts weiter, als die unparteiifche Sulfsleiftung bes Machtigeren. Bestrafung ift nichts Underes, als Bertheibigung ober Rache, für Andere, ober für sich selbst ausgeübt. Ihr Recht ift unbegrengt bis zur vollendeten Sicherheit, nur durch Gebote ber Menschlichkeit und Klugheit temperirt. Civil = und Criminaljurisdi= ction find aber feineswegs ausschließliche Majestatsrechte. Bielmehr hat fie und ubt fie, und namentlich auch bas Strafrecht, noch heutzutage jeder Mensch aus, felbst bas unmundige Rind, über= haupt aber jeder Stärkere gegen den Schwächern, der Later gegen die Kinder, der Obere gegen den Untergebenen, der Lehrer gegen die Schuler, die Sausherren gegen die Diener, die Handelsleute, Fabrikanten und handwerker gegen ihre Arbeiter, die Gutsherren gegen ihre Guteuntergebenen. Sie besiten diese Gerichtebarkeit und Strafgewalt und üben diefelbe aus, foweit ihre Macht reicht, foweit fie es ohne frembe Sulfe mit Sicherheit thun konnen und wollen. Much konnen nicht blos bie Beleibigten fich rachen, fonbern es konnen überhaupt die Streitenden, wenn fie es wollen, noch heute, ftatt hohere Gulfe anzurufen, ihre Streitigkeiten burch Rampf aus= machen, ba ja bie Machtigeren, bie Berren, nicht babei intereffirt find, bag ihre Sulfe angerufen wird. 2118 Machtigere haben benn auch gang von felbst von jeher alle Fursten biese Civil = und Griminaljuris= biction und zwar, wie sich ebenfalls von selbst versteht, auch in eigner Sache, in Perfon und burch ihre Beamten, beren Urtheile fie cor= rigiren und umanbern, bie fie beliebig entfegen konnen, fowie fie auch die Justig, als freie Wohlthat, oft gang verweigern bur= fen. Sie handeln nicht einmal flug, wenn sie bas Richterrecht gang abgeben und fich bie Sande binben. Cabinets-Juftig ift fo gut als ans bere Juftig, wenn fie nur Juftig ift. Jeder Mensch richtet in eig= Bon bem Fürften unabhangige Bener Sache soweit er fann. richte find verwerflich, weil fie die Ibee von einer Unterwurfigkeit bes Fürsten und von einer Souverainetat ber Gerichte ermeden. wenn ber Fürst es als Regel anerkennt, selbst auch nur in Civilsachen ben Ausspruchen ber Gerichte sich zu unterwerfen, so ift er nicht mehr Fürst, ober inconfequent. Bollends aber bei Staatsverbrechen von ben

Gerichten bie Entscheibung abhangig zu machen, hieße ben Fürsten ber Gelbstvertheibigung berauben, ihn zum Sklaven und Spielwerk seiner vielleicht mitverschworenen Gerichte machen. — Wenn bagegen die Fürften felbst Berbrechen oder Miffethaten gegen ihre Unterthanen ausüben, so kann es diesen letteren Niemand übel nehmen, wenn auch sie jene ihre natürlichen Rechte ber Selbstvertheibigung und Selbstvollziehung gegen ihre Fürsten gebrauchen. Eine formliche Gerichtsbarkeit kann es nur insofern nicht genannt werden, als es ihnen an Macht fehlt" (infofern alfo, als es ihnen noch nicht geglückt ift, nach ber Salleri= sch en naturlichen Ordnung Gottes felbst: fürftliche Wurde ober bas naturliche Gludegut ber Unabhangigkeit gegen ihre Fürsten, welchen Hr. v. Haller auch weber allgemeines heerfolge = noch Bes steuerungs=Recht zugesteht, für sich zu gewinnen). "So war es in ber ganzen Geschichte zu allen Zeiten und bei allen Wolfern. Nur erst bie heillosen Sophisten unserer neueren Zeit haben nach ihrer Chimare von bem kunstlich = bürgerlichen Zustand alle biese natürlichen Rechtsgrundsate geleugnet, und (3. B. jene unentbehrlichen Rechte fürstlicher Cabinets=Justiz ober bie Patrimonial=Justiz) bestritten."

Auch hier also vernichtet diese unglücklichste aller Vertheibigungen ber Abels = und Fürsten = Rechte, diese die Feudal = Anarchie und Despo= tie noch überbietenbe Restauration, nicht ber Staatswiffen= fcaft, fondern des Faustrechts, ebenso wie in Beziehung auf ben Staat, ben Abel u. f. w., die wefentlichen Begriffe ber jurifti= fchen und politischen Institute, wie fie bei allen civilisirten Mationen in ihren wirklichen Staatsvereinen begründet wurden. vermischt bieselben ganzlich mit generisch verschiedenen, scheinbar ahnlichen Verhaltnissen ober mit ben außerlichen Veranlassungs= gründen oder Motiven derselben. Huch hier wird die ganze Ge-Schichte freier und civilifirter Bolker und Staaten tobtgeschlagen. die Zeiten der faustrechtlichen Unarchie vor und außer und neben ben wirklichen Staaten und ihre Trummer gelten ben Schwarmern für das Junkerthum der Feudalzeit — wenn nicht Machiavellisten für etwas noch Schlimmeres — und höchstens etwa noch die despotis ichen Zustande asiatischer Horden oder Priester=Fürsten. Nur aus ih= nen werden die Begriffe und Mufter fur unfere Institute entlehnt. Wer konnte nun da ernstlich beweisen wollen, daß Civil = und Criminals Jurisdiction im Kreise mahrer Rechts = und Staats = Verhaltniffe etwas gang Underes ift, als jede andere Sulfeleistung, ober als eine Gelbst= rache eines Starkeren, als vaterliches Schut = und Erziehungsrecht. . Wer mochte alle die unrichtigen, dunklen, halben Begriffe nachweisen und alle die Widerspruche, bie auch hier, wie bei fast allen Unhängern dieser Theorie auf der fotgenden Seite wieder umstoßen, was die vorhergehende als Grundsteine bezeichnete? Mus dem Bulfeanruf ber Schwacheren entstandene unparteilfche Sulfsleiftung bes Machtigeren soll die Gerichtsbarkeit sein und ein wahres Recht und

Rechtsverhaltniß, und boch hat fie ber Fürst, wie ber Gutsherr zur Selbstrache in eigener Sache und unbegrenzt, und doch hat sie jeder Machtigere, also auch gegen den Fürsten, die durch Lift oder Gewalt machtigere Faction, "foweit fie konnen und wollen". In folder Weise besigen sie bie machtigen Parteihaupter, welche burch naturliche Uebermacht ganz von felbst und nach der naturlichen Ord= nung Gottes - freilich nicht nach ben Geseten bes so fehr verworfe= nen kunstlich = burgerlich en Zustandes - legitime Richter werben, und das Glucksqut fouverainer Herrschaft und Regierung erwer= ben. Und folche Theorien stellen diejenigen auf, folche robe, de= spotische Horben = und Kaustrechts = Bustande empfehlen uns biejenigen, welche bie mahre, mit Freiheit, und jum erhaben = ften Runftwerk ber Denichheit ausgebildete Staatsverfaffung ben Fürsten und ben Bürgern vorzüglich beswegen als widerwärtig darstellen mochten, weil fie für beren erworbene Privatbesigthumer, für ihren ruhigen Genuß und ihre Sicherheit beschränkend und gefährdend feien! Und folche Theorie mag im Wefentlichen, auch in Beziehung auf bie Cabinete-Justig, bas befannte Wochen blatt eines Staats zu ber feinigen machen und laut anpreisen, beffen Fürsten fo energisch ihre Erfahrungen von der Gefährlichkeit, von der absoluten Berwerflichkeit und Rechtswidrigkeit aller Cabinets = Juftig und neuerlich auch die von ber Schablichkeit und Staatswidrigkeit ber Patrimonial'= Justiz aus= sprachen, dessen Regierung und Bürger so oft den vorzüglichsten Rechts= titel zum patriotischen Stolz barin suchten, "baß sie in ganz vorzüglie chem Mage jenes Pallabium aller gefitteten Bolfer, eine vollig unabhängige Rechtspflege, heilig hielten und bewahrten". Dieses Pallabium, mit seltener Einmuthigkeit bisher vertheidigt von allen germanischen Rechtslehrern, mag nun diese angeblich legitime Theorie in ben Staub ziehen und vernichten wollen! and the state of t

Doch Berzeihung für diefe Musführung von allen benen, welchen. der verworrene Parteikampf unserer Tage bie gesunden, die wahrhaft naturlich en Begriffe über die Staatsverhaltniffe noch nicht verwirrt hat! Sie muffen fich freilich unbehaglich fühlen, wenn man auch nur auf Augenblicke fie in diefes Meer von Begriffslosigkeit und von Di= berfpruchen, in biefe Faustrechte = Unarchie einführt. Bu bedeutend, um unberuckfichtigt gu bleiben, ift aber leiber die Sahl berer, welche vor= züglich auch an ein angebliches fich von felbst Machen von Recht und Staat verwirrte Borftellungen knupfen, veranlagt balb burch Einseitigkeiten der liberalen Theorien felbst, bald durch geschichtliche und naturphilosophische Schulen, durch fervile und aristokratische Parteien, bald durch undeutsche Scheu gegen ein tieferes, grundlicheres Eingehen. Und unter denen, die solchergestalt Verderbliches, namentlich auch in Beziehung auf die Justiz-Berfassung, lehren und ihren Fürsten anrathen, find wenigstens Biele, die es ehrlich meinen, von denen man fagen muß: vergieb ihnen, benn sie wissen nicht was sie thun; die าราสาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราช

man aber vor Allem, ehe sie unheilbares Unheil sliften, von ihren verderblichen Irrthumern zu befreien suchen muß. Welcker.

Cachet, lettres de. Der Ausbruck Lettres de cachet, oder auch Lettres closes bezeichnete in Frankreich im Allgemeinen, im Gegenfaße gegen die Lettres patentes, diejenigen Ausfertigun: gen koniglicher Befehle, welche nicht fo, wie die letteren, als offene, feierlichere Urkunden mit bem großen Staatssiegel unterflegelt und von einem Minister contrasignirt, aus der koniglichen Staatskanzlei ausgingen, welche vielmehr in unfeierlicherer Form ausgefertigt, mit bem kleineren königlichen Siegel verfchloffen und blos vom König unterzeichnet waren. Es waren also Cabin ets=Drdres im Gegen= fat gegen die formlicheren Staatsregierungsbeschluffe. Insbesondere aber waren es die Beschle jener Geheimregierung, welche nach dem Dbigen (Theil II, G. 453) die frangofischen Konige unter bem Ginfluß von der Camarilla, den Gunftlingen, Beichtvatern, Maitreffen und Hoflingen, außer und über allen Zweigen ber öffentlichen Regierung, insbesondere auch der offentlichen Polizei = und Juftig = Gewalt, formlich organisirt hatten. Vorzugsweise versteht man die geheimen Verhaftsbefehle barunter, wodurch Staatsangehorige aller Stande, ohne irgend eine Untersuchung und Form Rechtens und ohne Ungabe eines Grundes, auf langere ober kurzere, gewöhnlich auf unbestimmte Zeit in die Bastille zu Paris oder in Gefangnisse der Proving und zwar zus weilen felbst in scheufliche unterirdische Locher eingekerkert wurden. Man schreibt ihre Erfindung dem unter dem Cardinal Richelieu fo bes ruchtigten Pater Joseph zu. Sie wurden den Ministern, den Mai= tressen und Gunftlingen häufig als cartes blanches ober nur mit der könig= lichen Unterschrift verseben, übergeben, so baß sie beliebige Damen und Bestimmungen hineinsegen konnten. Ja fie murben fogar zum Gegenstand des Berkaufs gemacht. Gie bildeten also in jeder Beziehung die scheußlichste Urt der Cabinets = Justiz. Wir konnen uns daher auf diesen Urtikel so wie auf den Artikel Bastille und Beschlag = Freilich mogen auch anderwarts an ben Sofen nahme beziehen. ganz absoluter Regierungen manche einzelne und auch geheime Verletungen der Freiheit dem Suftem der Furcht und der paffiven Unterwerfung ober auch der Rachsucht ber Machtigen bienen. Aber zu ei= ner solchen formlichen Ausbildung und scheußlichen Deganisation kamen sie boch im neueren Europa nur in bem Staate, der endlich burch eine furchtbare Nevolution sich davon befreite. In ihrem ganzen Lichte find diese Einrichtungen bargestellt in Linguet Mémoires sur la Bastille, Lond. 1783, und Mirabeau des lettres de cachet et des prisons d'état, 1782.

So wie alles Schändliche in der Welt, so hat man auch die Lettres de cachet zu vertheidigen gesucht, insbesondere auch als ein Mittel, wodurch Bater gegen ihre Sohne, und der Regent gegen Beamten und Mitglieder vornehmer Stände, ohne Zerstő-rung ihrer Ehre und ohne verderbliches Aergerniß und Scandal,

wohlthatige Strafen und Besserungsmittel hatten zur Anwendung bringen konnen. Aber es bedarf wohl kaum einer ernstlichen Wiberlegung folder Grunde. Wohl verbient eine Berftarkung ber vaterlichen Auctoritat und Gewalt alle Berucksichtigung; aber nichts wird die allgemeine Gefahr und die rechtlose Willfur geheimer Berhaftungen einem Bolke, bas auch nur eine Ibee von Achtung bes Rechts und ber Freiheit hat, annehmbar machen. Mergerniß und Scanbal aber werden burch bie Unwurdigkeiten felbft, die man indes in ben verdorbenen Zeiten der fruheren franzosischen Konige wenig scheute, begrundet, nicht aber burch gerechte Disciplinar = und andere Strafen, welche sie vielmehr so weit moglich wieder austilgen. Darin haben freilich biejenigen, welche bie lettres de cachet vertheidigen ober boch entschuldigen, Recht, daß es auf den Namen nicht an= kommt, welcher nun einmal bei diefer Art der Cabinets = Justig im Voraus allgemeinen Abscheu erweckt, und daß es ohne diesen Namen oft gleich große Verletungen aller Freiheit und Sicherheit der Burger burch Regierungseinfluß auf die Justiz gibt. Solches ware z. B. allers bings ber Fall, wenn man die Gerichte abhangig machen und bann unter der Form eines Eriminalprocesses verhaßte oder verdachtige Per= fonen Jahre lang in geheimem Berhaft laffen, und zulett vielleicht, um das Verfahren zu entschuldigen, wenigstens einigermaßen schuldig ober verbächtig erklaren, ober nur von der Instanz lossprechen und bann unter bem Namen von Sicherheitsmaßregeln vielleicht aufs Neue festhalten lassen wollte. Dieses ware sogar noch viel schlimmer und vers berblicher, als die lettres de cachet, welche doch wenigstens die Justig nicht hinterlistig verfalschten, die Gerichte nicht bestachen und entwurdigten, und die Ehre ber Mighandelten nicht angriffen. Aber kann badurch wohl der ganz verdiente Abscheu gegen die lettres de cachet mit Grund bekampft werden? Jeder Freund der Gerechtigkeit und seines Wolks wie seiner Regierung, muß vielmehr Beides bekampfen, wenn es im Großen ober auch nur im Rleinen irgendwo sich zeigen sollte. Welder.

Cabiz, f. Cortes = Berfassung.

Calender, f. Zeitrechnung.

Calmarische Union, f. Schweben.

Calomarde, f. Spanien. Calonne, f. franzosische Revolution.

Calvin (Johann), nach seinem französischen Familiennamen Chauvin, geb. ben 10. Juli 1509 zu Nopon in ber Picardie, ist in staaterechtlichem Gesichtepunkt weit weniger merkwurdig durch feine dogma= tische Theorie, als durch seine Bestrebungen, ber Kirche und ihren von der Beiftlichkeit geleiteten Presbyterien eine auch durch außere Theoretisch und Mittel machtige Sittenherrschaft rigoristisch zuzueignen. praktisch verband er damit seine in Thathandlungen übergehende Grund= fage, eine der freien Wahrheitsforschung tobtliche, obrigkeitliche Regerverfolgung auch in die evangelisch = protestantische zu verpflanzen.

a service of

allerbings hangen in ihm, als einem consequenten, aber aus unrichtle gen Pramissen schließenden Denker, auch diese Folgerungen mit dem Eigenthumlichen feiner Dogmatit, mit ber Prabeftinationslehre, fo gufammen, baß eben biefe neben jenen fur und nicht gang unbeachtet blei= ben barf. Die praktischen Folgerungen, die er borther zog und, im Gegensatz gegen den freisinnigeren Berbesserer Zwingli, fast dictatorisch nur allzu lange geltend machte, werden nur burch Einbringen in fein Lehrspftem begreiflich. Sie stehen und fallen mit bicfem. Dicfes Ineinan= bergreifen bes Theologisch = Wissenschaftlichen, Rirchlich = Disciplinarischen und Hierarchisch=Politischen bes Calvinismus ins Licht zu stellen, ift um fo mehr zeitgemäß, weil gegenwartig auch biejenigen Parteiführer, welche als streng Lutherische und ausschließend evangelische gelten wollen, die Calvinischen Schriften weit thatiger, als bie Lutherischen zu verbreiten suchen, sich an Calvin viel naher als an Zwingli und De= lanchthon anschließen und selbst von Luther meist nur das vorziehen, was Calvin als absolutistische Hauptpunkte eines nach unbegreiflichem Sutbunken festgestellten gottlichen Weltregimente behandelt und gefteis gert hat, worin aber die verständig gelehrtere und milber gebildete Dentart Zwingli's und Melandthon's, und felbst die augsburgische Confession mit bem in Luthers Individualitat oft pradominirenden Muguftinismus übereinzustimmen sich hutete.

Calvins Eltern hatten für ihn, als einen jüngeren Sohn, frühzeitig ein Paar kleine Kirchenprabenden zu Novon gewonnen. Verwandte zu Paris machten es möglich, daß er dort in Studien der lateinischen Philologie und der Philosophie sich auszeichnen konnte. Bald nachher aber studirte er Jurisprudenz unter Petrus Stella (P. L'Etoile) zu Orleans und noch weiter unter dem berühmteren Undr. Alciatus zu Bourges. Unstreitig hatte diese frühe Einges wöhnung in das kanonische Recht und in die gegen Kepereien und sür zantinisch simperatorische Entscheidungen über Orthodoxie sehr anmaßliche Gesetzebung Justinians darauf vielen Einsluß, daß Calvin späters hin, um die Kirche als einen theokratisch vorherrschenden Staat Gots tes, unter der Aristokratie seiner in nur scheinbarsrepublikanischen Presbysterien, zu gestalten, Neigung und Kenntnisse in sich vereinigte und diese künstlich berechneten Veranskaltungen nach seinem schwarzblütigen Temperament mit juridischer Strenge und Gewandtheit verwirklichte.

Frankreich hatte auf einer kirchlichen Nationalversammlung zu Bourges seit 1438 die meisten Beschlüsse des baseler Generals conciliums (früher und standhafter als Deutschland) benut, um durch

<sup>\*)</sup> Der Einführung einer freien Presbyterial=, Didcesan= und Synodalversfassung in Baiern wurde es vor einigen Jahren sehr hinderlich, daß Feuersbach u. A. sie blos nach dem allerdings hierodespotischen Typus der Calvisnischen Airchenzucht betrachteten. In Baden hilft jenes Reprasentativsystem bazu, Geistliche und Weltliche im Interesse für Kirchen= und Schulanstalten zu vereinigen, ohne daß sie den Binde= und Loseschlüssel dictatorisch mißbrauchen können.

eine Sanctio pragmatica (vgl. Koch Sanctio pragmetica Germanorum illustrata. Argentorati 1789. 4.) ben übermächtigen Einfluß papstlicher Kirchengewalt im monarchistischen Sinn zu bämmen. Indistrect wurde badurch, daß jeder der französischen Bischöfe in seinem Sprengel einzeln gegen Andersbenkende Nachgiebigkeit beweisen konnte und daß auch Beschwerden gegen Mißbrauch bischöslicher Gewalt, nehst den rechtlichen Einwirkungen der Parlamente möglich waren, eine freiere Bewegung der Geister auch über kirchliche Gesgenstände vorbereitet. Da durch Franz I. Begünstigung der liberalen (d. i. frei erfindenden) Künste und schönen Wissenschaftschaften noch mehr Geistesthätigkeit erregt wurde und auf die Studien Nichtgeistlicher eine geschmackvollere (elegant genannte) Denkfreiheit überging, so konnte die Unwendung des Selbstdenkens und des verbesserten Geschmacks auch gegen das Unglaubliche und Geschmacklose mancher dem Religiösen beisgemischten dogmatischen und historischen Traditionen nicht lange ausbleiben.

Calvins Studienjahre, wo er feine Borbereitung für ein feinen Talenten entsprechendes Emporkommen in Rirchenwurden auf ausgezeichnete Kenntniffe in ber lateinischen und griechischen Sprache und in der gedoppelten Rechtswiffenschaft zu grunden suchte, fielen gerade in die Zeit, wo überall eine Rirdenreformation in Haupt und Gliebern als unentbehrlich gefühlt, von Rom aus aber und von romifch gubernirten Concilien (wie bas zu Conftanz schon bewies) nicht zu erwarten war. Defto lichter wurde fie durch bie philologischen und philosophischen Studien der humanitat aus Grieden und Romern beleuchtet und burch Dichter in den Landessprachen volksthumlich gemacht, bis die Hoffnung, sie verwirklichen zu konnen, auch in Frankreich, sobald bie Morgenrothe von Deutschland her sichtbar wurde, ein fast allgemeines Erwachen ber Rrafte und ber Gegenkrafte erregte. Auch bes jungen Calvins Gemuth murde von der Nothwendigkeit vieler Berichtigungen ergriffen und bald burch= Indem er sich zu Bourges bei Melchior Bolmar, drungen. einem Deutschen aus Rotweil, im Griechischen übte, wurde er immer naher mit den Ginwurfen bekannt, welche Luther erft nur gegen bie bezahlbare Sündenerlassung und die Zurechnung aus dem Schate überverdienstlicher Werke der Heiligen auszusprechen gewagt hatte.

Dazu hatte ben auf der neuen Universität Wittenberg als Lehrer und Prediger seit Kurzem angestellten jungen Augustinereremiten, welcher ebenfalls zuerst die Rechtskunde studirte, zunächst die gewissenhafte Besobachtung der verderblichen Folgen des Ablasses in den Volkssitten, die er als eifriger Beichtvater mit Schrecken kennen lernte, bewogen. Zusgleich trieb ihn der Haß, welchen ihm sein natürlichguter Verstand gegen den die Theologie und alle Wissenschaft verwirrenden Scholasticissmus, das ist, gegen die den gewalthabenden, besonders kirchlichen Vorurtheilen dienstbare und sie dialektisch versechtende Speculation, eingestlöst hatte. Er beabsichtigte, an der dialektischen Vertheidigung, mit

welcher die firchlich bienstbaren Scholastifer die Indulgenzen und den burch die papstliche Curie disponiblen Thesaurus guter Werke zu umgeben gewußt hatten, burch feine evidenten und echt fatyrischen 95 Diepus tirfage vom 31. Oct. 1517 in der akademischen Welt ein Exempet zu fatuiren und dem Lehren und Glauben ber Scholastischen Philosophie auf ber neuen Universität den Bergftoß zu geben. ein Reformiren in der Kirchenlehre war noch nicht gedacht.

Erst als die romische Eurie die Eigennütigkeit und die bortige Hoftheologie die stolze Unklugheit gehabt hatte, bei diesem sichtbarlich unrettbaren Artikel von ben burch zugerechnete Beiligen = Berbienfte ge= gen die Gebühr auszugleichenden Gundenschulden die irrefragable Uu= ctoritat des firchlichen Lehroberhauptes, zum Schut ber Scholas stif, aufzubieten und mas bisher nur als gelehrte Meinung über ben Ablaß gegolten hatte, burch eine papstliche Bulle (quinto Idus Novembris a. 1518) für eine vom papstlichen Stuhl legitimirte Rirchenlehre zu erklaren, hatte fich ber bis bahin gegen ben Papft fehr bemus thige und von bem verfeinerten Mediceer, Leo X., bas Feinere hoffende Luther genothigt gesehen, das, was er beim Gebrauch bes Namens Eleutherius ) empfand, vollständiger zu werden und die papstliche Auslegung unbiblischer Dogmen nicht langer als authentisch zu respectiren. \_

Eben daburch war er zum Aufsuchen anderer bogmatischer Sate für die so unentbehrlich scheinende Rechtfertigung vor Gott burch stellvertretende Genugthuung gedrungen. Und da Luther sich dabei, vermöge feiner Erziehung in einem Augustiner = Orden, vornehmlich an bes großen antipelagianischen Kirchenvaters, Augustinus, nicht moralifch, fondern juridisch modificirte Theorien von Zurech= nung der Erbsünde sowohl, als der absoluten Gnade Gottes hielt, so veranlaßte bies auch ben Calvin, in Allem, was mit der Prädestinationslehre zusammenhängt, mit dem individuellen Augustinismus Luthers rigoroser zusammenzustimmen, als es in der Folge bei den Lutheranern Deutschlands symbolisch und kirchlich orthos

dor geworden ist.

Staats = Lexikon. III.

" In Frankreich wird nur allzu oft bas Religiofe, wenn auch nur zum Schein, in die politischen Aufregungen dieses leicht beweglichen Polks gemischt. Geschieht dies, so wird, weil die an außern Pomp

Mortious Eleuther schon 1517, 1518 sich gern und charakteristisch als Frater Mortious Eleutherius unterzeichnete, s. in meiner akadem. "Gedachtnissrede über den Ursprung der Resormation aus Wissenschaft und Gemuth, nebst Sammlung der auf Luthers Unwesenheit zu Heidelberg sich beziehenden Urkunzben". (Heidelb. 1817. 4.) S. 94. Ar. XII. In dieser Darstellung ist zugleich gezeigt, wie vieles von dem Wesentlichen seiner Kirchenreformation aus seinem schon vorher glucklich begonnenen Kampf gegen den Scholasticismus hervorging und wie er deswegen auch in der Geschichte der Philosophie als negativer, praktischer Reformator unvergessen sein sollte.

bes Cultus als an eine Mobesache sich gewöhnende Mehrzahl ber Dation eine glanzend figurirende Hierarchie gern anstaunt, jeder Berfuch einer prunkloseren Religionsform nur pon den sentimentalen Freunden einer einfacheren Gottanbachtigkeit mit stillerer Begeisterung geliebt, von ber unbefriedigten Menge aber nicht blog miggeachtet, fondern auch allpu, oft mit rohem Widerwillen zurückgestoßen. Margaretha von Balois, die einzige Schwester Konigs Frang I., bis 1525 an den Herzog von Alencon, 1527 aber an den König von Navarra vermählt, war durch ihre Geisteskrafte eine fabige Freundin neuer Forschungen und unbeschrankterer Ginfichten. Gie, die Berfafferin bes Beptaeme= ron, wurde boch auch eine wißbegierige Leserin ber Bibel, ließ sich gern wegen ber Rathfel über Gott und Geelenunfterblichkeit in Relis gionsgespräche ein und beforderte die für Philosophie und Geschmack forderlichen Studien. Much ber Lehrer bes Calvin (und Bega), 28 o 1= mar '), welcher insgeheim Lutheraner gewesen sein foll, war burch fie als Professor ber griechischen Sprache nach Bourges gekommen. Und burch diesen wurde ber gur Rirchenreformation geneigte Calvin auch ibr bekannt, mahrend bereits die Sorbonne, als pedantische Bertheidigerin hergebrachter Lehrmeinungen, und noch mehr die machtige Hofmagnatens partel ber Guifen, nach der Macht, ben Regenten zu regieren, trache tend, in bem Borfas, ben ber Reformation in Staat und Rirche ergebenen Theil des Abels und der Gelehrten im Namen Gottes zu verfolgen übereinstimmte.

Schon von Bourges aus hatte Calvin im benachbarten Linerie akatholisch gepredigt. Nach des Baters Tode ging er nach Paris und machte für sich tiefere theologische Studien auch durch das Hes bräische und die alteren Kirchenväter. (Kenntniß des Sprischen scheisnen seine Lobredner ihm, wie man aus dem Schluß seines Commentars

bemerkt L. IX. p. 508. zum Jahre 1497: "Natus est Rotvilae Melchior Volmarius. Studis etiam Parisiis operam dedit. Inter centum magistros designatos primum locum obtinuit. Doctor juris evasit. Graeca et latine Tubingae docuit. Tandem Isnam profectus ibi 1561 obiit. Jum Jahre 1556 bemerkt L. XH. p. 697.: "Melchior Volmarus Rufus, qui graecas et latinas literas pro decentis florenis per annum docuerat utiliter senis morbisque confectus, missionem petens a Senatu Academico, consecutus est decretis liberaliter ei, ut optime de schola merito, in reliquum vitae tempus quotannis centum florenis." Calvin bebickt shm Genevae, Cal. Augusti 1546, seinen Commentar zum 2. Brief an die Corinthier, als einem, von dem rudimentis (graecae linguae) sui imbutus, quae mihi majori postea adjumento forent, mit dem Beisat, daß B. ihn wohl weiter gessührt haben würde, wenn nicht der Tod von Calvins Bater das Studium unsterbrochen hatte. Davon, daß Calvin, wie Moreci behauptet, durch Bolmar zu af at holischen Leberzeugungen veranlaßt worden sei, ist in dem ganzen Ton dieser Dedication keine Spur. Sollte dies nur aus Borsicht, um Bolmar keisner Gesahr auszusen, so ganz umgangen worden sein?

über ben ersten Brief an bie Corinthier") folgern muß, zu freigebig zuzus schreiben !) Da ber nur burch Tradition und patriftische Auctoritaten gegebene Theil der Kirchenlehren durch die Fruchte, welche fie trugen (durch Berrschfucht des hohen und Genugsucht des niedern Clerus, burch Bermandlung ber Religiositat in Ceremonienwesen, burch leichte, bezahlbare Sundenvergebung u. bgl.), sich allgemein verbächtig machte, to begriffen die Gelbstdenkenden mohl, daß fie, um zu dem ursprunge lichen 3med und Inhalt bes Christenthums den Weg gurud zu finden, fich unmittelbar an bas Bibelle fen halten mußten. Roch allzu mes nig aber konnten auch die Aufgeregtesten bemerken, wie viel der angewohnten, langst geheiligten Vorurtheile sie zu ihrem Bibellesen mite brachten. Daß Ablaß, Bertrauen auf Beiligenverdienst, Werkheiligkeit ohne heiligung ber Gefinnung, baß eine Dberherrschaft ber romischen Mutterkirche mit all ihrer weltlichen Gestaltung nicht in dem Bibels wort zu finden fei, mar leicht flar. Was aber follte an die Stelle ber wegfallenden Lehrmeinungen und Rirchengesellschaftsorbnungen gefett werden ? Diefes Aufbauen war weit: schwerer, als alles Wegraumen. Luther nahm meift Augustinus zum Führer. Schlichter, gefunder Berftand und banglicher Mosterienglaube kampften in ihm oft mit febr Bwingli, ber republikanische Schweizer, mar ungleichem Erfolg. mehr Kenner der Menschen, wie sie find, und praktischkluger Lehrer bes Menschlichwahren. Calvin kam zu feinem Bibellesen mit absor lutistischen Begriffen von Gott nach justinianisch = bespotischem Rirchens recht und mit Vorurtheilen über das Grundverderben aller menschlichen Kräfte, so daß er sogar Augustins Theorie von der Gnadenwahl burch unbedingte Reprobation der Gottmiffalligen erbarmungelos überbieten zu muffen meinte.

Scharfsinn, Beredtsamkeit und Eifer machten ihn, den Jüngling, auch zu Paris bald so ausgezeichnet, daß die Verfolger schon jest ihn gefährdeten. Gegen diese konnte es wenig wirken, daß er, vierunds zwanzigjährig, 1533 seines Lieblingsautor's, Seneca, Schrift de Clementia geschmackvoll commentirte. Zwischen diesem Jahre und 1536 ist er unstätt, bald zu Paris, bald auf der Flucht nach Basel, bald

als Familienlehrer auf bem Lande.

amaria a Obarra i

Bon Straßburg aus wendete er sich burch den ersten (leider! in seiner ersten Gestalt nicht mehr bekannten) Entwurf seiner institutio ohristianae religionis, als Apologet an den seiner gebildeten, aber entnervten und endlich doch bis zum Keherverbrennen pfaffisch bethörten Franz I., um die damals gebrauchte diplomatische Ausslucht, wie wenn man nur Wiedertäufer und Schwärmer als Hugenotten

13 \*

<sup>\*)</sup> Wer nicht wußte, was Maran atha bebeute, muß vom Sprischen nichts, und wer sich bereden ließ, daß Maharamatha soviel als Maran atha sei, muß vom Hebräischen wenig verstanden haben. Calvin deutet auch alles orientalisch Gedachte nach occidentalischer Buchstäblichkeit.

verfolgte, baburch abzuschneiben, daß er in seiner die mittelalterlichen Dogmen kurz und trefflich widerlegenden Präfation, und dann durch eine beredte und logicalisch consequente Darstellung seine im strengsten Sinn antipelagianischen Religionzüberzeugungen den Verfolgern vor

Mugen stellte.

Wir bemerken diese Lebenserfahrungen, welche Calvin so fruhzeitig machen mußte, weil es um fo auffallender und fast unbegreiflich wird, wie ein felbst so vielfach verfolgter Heterodore bald nachher felbst zum unerbittlichen Verfolger bessen, was ihm kegerisch schien, werden konnte. Dahin führte die ungludlich anmaßliche, durch Temperament und Dias lektik hervorgebrachte Selbstüberredung von alleinseligmachendem Recht= haben über die subtilsten Lehrgeheimnisse: Beza, Calvins Geiftesver= trauter, meint in beffen Lebensbeschreibung (f. Melch. Adami vitae theologor. exterorum. 1653. 8. p. 67.): "Konig Franz I., viel besser als seine Radyfolger, ein Gelehrtenfreund und scharffinniger Beurtheis ter, hatte durch Calvins Zuschrift überzeugt werden mussen, wenn bes Königs und der französischen Nation Sünden, de= nen schon ber Born Gottes nahe gewesen, es zugelaffen hatten, daß er, ber Konig, jene Borftellungen horte pber las." Nur, wer bergleichen absolutiftische Prabestinationsbegriffe ins Leben überträgt, kann vorausfegen, baß, was feine Berfolger thas ten, fie zu ihrem Verberben thun mußten, bag aber, was er, ber burch bie abfolute Gnabenwahl Gottes einmal Auserwählte, alfo Allein= rechthabende, thue, ebenso ein nothwendiges Werk feiner Vorherbestim= mung zur Geligkeit fein muffe.

Der verfolgte Calvin fluchtete sich enblich nach Oberitalien gu ber bem freiforschenden Geiste des Protestantismus geneigten Bergogin von Ferrara, ber Tochter Ludwigs XII., fühlte sich aber auch dort nicht lange behaglich und in Sicherheit. Er wollte über Genf nach Ba= fel und Strafburg zu dem mild wirksamen Bucer guruckfehren. Genf lehrten Wilh. Farel und Peter Biret feit Kurzem im Sinn bes Protestirens gegen unbiblische Rircheneinrichtungen. Scharfblick entbeckte in bem blos burchreifenden Calvin einen Mann, ber ein tuchtiger Mitarbeiter für diesen Zweck werden konnte. fer bennoch weder zur Unnahme einer theologischen Lehrstelle noch zum Predigtamt sich bereden lassen wollte, so erschütterte ihn endlich, nach ber herrischen Urt der Gläubigen jener Zeit, Farel durch den Zuruf: "Je nun, wenn du alfo nur dich und deine freien Studien vorziehst und nicht mit uns fur bas Werk bes herrn arbeiten willst, fo ver= kundige ich dir im Namen des allmächtigen Gottes, daß er ben, welcher mehr fich felbft, als ben herrn Chriftus fucht, verfluchen wird!" Durch diese Donnerworte ergriffen, wurde Calvin von nun an (seit dem August 1536) nicht nur der eigentliche vorherrschende Reformator in der freien Stadt Genf, sondern auch der Geistiggewaltige, durch welchen in die zwinglisch freiere refor= mirte Kirchengesellschaft nicht allein ein Alles vorherbestimmender, herrisericher Abfaltstenus Gottes, als Bogna, senbern auch eine er gestläntlig schiennbe, aber in der Abat alleier Glagarchiffe Richens gibt mit einer von furchtbaren, weltlichen Folgen nicht trennbaren Grommunkationsgemabl der Sichenvern einbena, Witt mehreren Ganne murden barüber von Genf aus Unterhandlungen eingefeitet und dies Jehren gestlich unter Pafferal. De min at wurde se nach ber Munglinglichett verschiedenen Gegenden mehr oder minder dominierend.

Calvin entwarf eine Formula christianas dootrinas und einen Kurgm Artechismus und brachte es domit als Echrer an Der Hochfeidu und als eiftiger Prediger fo weit, daß gegen Ende seines ersten Jahres, den 20. Juli 1837, in einer seirchigen allgameinen Berfammtung Sernat und Bürgerschaft nicht bied der Papstmacht abschwer, sondern auch dagegen einen kurgen Entwurf der chriftlichen Lebre und — Rieschnuckt eilbild als ein Geund geles annahm. Kaum bat der Wensch Arflich gerbrechen, so erkünstett es dermals welche für Aubere und verwicktel fich jugliech sieht wieder in die felten!

In folden Beiten, mo bas Alte nicht mehr um ber Bertommlichs feit willen verehrt wirb, vielmehr bes Arrthums in wichtigen Duntten verbachtig und überwiesen ift, entfteht febr naturlich viel Diftrauen gegen alle's Bergebrachte. Jebe auch unbebeutenbere Ueberlieferung und Angewohnung wird mit übertriebenem Gifer bezweifelt, bis fie entweber neubegrundet fich geltend machen fann, ober ber Streit bas gegen balb um feiner Unmichtigfeit willen , balb megen ftillschweigenb jugelaffener Berichtigungen einschlummert. Go nahmen viele an ber Rinbertaufe, melde pon ben Reformatoren beibebalten murbe, faft ebenfo großen Unftog, ale an ber papftlichen Bermeigerung bes Relde im Abenbmabl. Dan nannte fie mit Unrecht Biebertaufer; benn fie tauften nur einmal, weil fie bas Taufen berer, bie noch nicht glauben tonnten, nicht fur eine forramentliche Taufe gnerkannten und baber erft in Sabren, wo ein burch Grunde befeftigter Religionsalaube moglich ift, taufen wollten. Unrecht batten fie wohl nicht, fo lange beibe Theile nicht von ber Borgusfebung ausgingen, baf bie Taufe auch als eine feierliche Aufnahme und Einweihung fur bie Chriftengemeinbe gwedmagig fein tonne, fonbern babei fcon ein wirfliches religiofes Stauben in bem Taufling nothig fein follte. Dag ein foldes Glauben bei bem Taufen ber Reugebornen flattfinbe, konnten Manche fich nicht benten und baber ben Dabobaptismus nicht fur eine facramentliche Taufe boiten , weil fie bie mpfteriofe mittalalterliche Deinung , ale ob durch bas Sacrament ichon bem Rinbe ein feligmachenber Glaube und beiliger Beift eingegeben murbe, ale einen ber Ratur ber Cache entgegenftrebenben Ueber glauben ertannten.

Gegen solder Anabaptiften nun, welche überhaupt auch manche mofterible Fiction der Patristit zu bezweifeln sich bie Freiheit nohmen und bassit den Jang der Menne zum Geheimmisslauben gegen sich batten, war es sie Eulevin nicht schwer, wer es für Calvin nicht schwer, bie Wolfsmeinung zu Berft und abretwo für sich zu des gene Auch gegen Moderantiftzu.

Nikobemiten genannt, welche im Herzen andersgläubig sein und boch den Cultus der alten Kirche, gegen welchen Calvin als gegen Joololatrie schrieb, mitmachen zu dürfen behaupteten, mußte er um diese Zeit leicht obsiegen. Aber anders war der Kampf gegen die natürlichen Feinde seiner rigorosen und Alles der kirchlichen Presbyterialgewalt unterwerfenden Kirchen disciplin und geistlich

(nicht blos geistig) strafenden Sittencenfur.

Sehr Recht hatte unstreitig Calvin, wenn er barauf bestand, baß bie Stadt nicht nur gegen antichriftische Lehre, sondern auch auf christliches Leben und Sittenzucht geschworen habe. aber verwirrte er fich hier burch bas Bermischen bes Moralischen und bes Juridischen. Dieses, bas Juridische, als Pflicht und Recht, Unrecht burch Strafen zu verdrangen, geht die auffere Befetgebung an und betrifft die Staatsobrigkeit, welche Ausbruche der Unsittlichkeit, wie fie åußerlich beobachtet und abgeurtheilt werden konnen, durch außere Mittel theils verhuten, theils durch Strafzwang bei den Thatern und Unbern zurückdrängen soll. Die Moral und Religion bagegen will Geis stesrechtschaffenheit. Sie hat die Thaten nicht durch irgend eine Art bon Zwang, sondern burch überzeugende Erregung ber Willigs feit für das Rechte und Gute, also durch innere Motive eins bringlicher Belehrung und erziehender Ermahnung in ber Wurget gu beffern. Der Gott bes Chriftenthums will nicht Handlungen (Werke) ohne Ueberzeugung und ohne die der Ueberzeugung getreue Besinnung. 3m wollenden und benkenden Beifte will er verehrt fein.

Strafamt zur Sache ber Religiosität und zur Aufgabe ber Kirchenobern zu machen. Dieses drohte auf's Neue den menschlichen Hang zum Herrschen in den Gemuthern derer, welche allein Lehrer sein sollen, zu erwecken, scheinbar zu legitimiren und sos gar unvermerkt eine Art von Inquisition in den protestantischen Lehrestand einzuschieben, kurz: neben der Macht über die Gewissen auch eine Zwangsgewalt, und zwar eine unermeßliche, in die Hande der

Presbyterialen zu legen.

Ealvin regulirte wohl in ganz guter Absicht die speciellste Sittensbeobachtung durch die Presbyterien, daher Borsorderungen nicht blos zu Ermahnungen, sondern auch zu richterlichen Verweisen und Bedroshungen und sodann ein von diesen Kirchencensoren decretirtes Abweisen vom Sacrament des Leibes und Blutes Christi, ja sogar ein Ausschliessen aus der ganzen Kirchengemeinschaft. Diese Abschreckungsmittel gegen Sittenverderdniß anzuwenden, hielt Calvin für Pflicht der Kirche und ihrer Vorstände, so daß er sie in den Kirchenstatuten sanctionirt streng zur Ausübung bringen ließ, aber eben dadurch Viele zur Gegengewalt reizte und seine ganze Wirtsamkeit auf's Spiel setze. Sein Charakter war: aut sim, ut sum; aut non sim.

Allerdings hatte er für sich, daß die ersten Christengesellschaften anerkannt Lasterhafte von ihrer Gemeinschaft weg = und in die übrige

williche Gefellschaft hinauswiefen, ja bag man biefes Ercommunie eiren fogar als ein "hingeben an ben Satan" (1 Cor. 5, 2-5.) aussprach, weil jede der neuen Gemeinden sich als einen Theil des Gottedreiches Jefu, des Meffins, anfah, ben offenbar Lafterhaften aber als einen Sklaven bes Satans, bes eigentlichen "Untimessias", betrache Man konnte bemnach biefen als einen Unterthan bes satanischen Reichs bem Zustand, ben er sich durch seine Thaten gewählt habe, hinzugeben folgerichtig benken. Damals aber war dies Alles boch nur ein Mittel der Christengesellschaft, von Jedem, der sich notorisch als Undrift betrug, sich um ihres eigenen guten Rufs willen zuruckzuziehen und wohl auch durch die außern schlimmen Folgen (1 Cor. 5, 5.) auf fein Gemuth einen erschutternden Gindruck zu machen. Das Berhaltniß der Christianer zum übrigen Staat aber war noch nicht so, daß der von ihnen Ausgeschloffene dadurch in seinen staatsburgerlichen Berhaltniffen Schaden leiden mußte. Sehr viel anders ist dies, wo Staat und Rirche zugleich aus einerlei Mitgliedern bestehen und alfo der Ausgewiesene in außere Nachtheile verset, wurde, außere Nachtheile aber nur burch richterlich e Untersuchungen juribifch auferlegt merben burfen. Das von Calvin eingeführte Burudweifen von der Abendmahlsgemeinschaft hat ohnehin auch das Urdriftenthum nicht vom Urtheil ber Gemeinde ober ihrer Vorsteher ab. hangig gemacht, vielmehr ausbrucklich, nach 1 Cor. 11, 28., ber eigenen Prufung, also bem Gewissen, überlassen. Gerade barauf aber hielt Calvin mit feinen Rigoriften, bag er als Lehrer und Gittenbeobachter bas Abendmahl bes Herrn benen von ber Rirchenzucht sich entfernenben Mitburgern burchaus nicht gewähren konne.

Genf war damals gerade noch in auffallend großer Sittenzerrutztung aus der Zeit der viele Familienzwietracht stiftenden Kriege mit Savonen und der pfässischen Uebermacht. Calvins Strenge erschien als den Umständen noch allzu wenig angemessen. Die Gegenparthei, den Syndicus (die jährlich wählbare höchste Magistratsperson) an ihrer Spike, bewirkte 1538 durch eine Bürgerversammlung den Beschluß, daß Calvin, Farel und Corald innerhalb zwei Tagen die Stadt zu verlassen hätten, weil sie das Abendmahl zu halten, verweigerten.

Dennoch siegte Calvins Standhaftigkeit. Nicht nur fand er sogleich bei dem Senat zu Straßburg an der Seite von Bucer, Capito, Hedion, Niger, eine akademische Unstellung und die Gelegenheit, eine franzosssche Kirchengemeinde nach seinen Disciplinar = Grundsäsen dort zu sisten, durch Widerlegung des Cardinals Sadoletus, eines beredten Bertheidigers der Mittelalterskirche, zunächst den Genfern und durch andere Ausarbeitungen allgemeinhin zu nüßen, auch 1541 auf den Resligionsconventen zu Worms und Regensburg persönlich zu wirken und auf Melanchthon, dessen Milde er zu benußen verstand, einen allzu imposanten Gindruck zu machen. Sogar den Genfern selbst schien der beharrliche Mann so unentbehrlich, daß sie Alles anwendeten, dis er den 13. Sept. 1541 wieder zu ihnen im seine frühern Aemter zurückkehrte,

nunmehr aber natürlich mit noch weit größerem und übermächtigem

Unsehen einwirktel.

Er felbst hatte indeß burch Auslegung des Briefs an die Romer und durch weitere Bearbeitung feiner Institutio ober Glaubenslehre sich noch tiefer in feine eiserne Prabestinationelehre hineinversest und ihr zugleich eine gewaltige Wirksamkeit auf den Staat und das Leben vorausbestimmt. Denn Calvin war ber Mann, in welchem feine Theorie unaufhaltsame in Praris überging. Sein Gott, zu dem sich ber Geist Calvins gerabe nach bem, mas er nach feinem Maßstab für Pollfommenheit hielt, erhob, hat von Ewigkeit nicht blos die freiwillige Sel stbestimmung und Thatigkeit aller wollendbenkenden Wesen und das Dasein aller für sie nothigen. Mittel gewollt und vorhergefehen. Der von Calvin feinem eigenen Charakter gleich gebachte Gott sollte absolut aus sich selbst und nur um seiner selbst willen einen Weltplan, eine alles Große und Kleine umfassende Borherbestim= Er ließ sodann jenen Abfoluten alle bie mung festgesett haben. Krafte und Wesen, welche bieses unermegliche Drama vollbringen ober ins Unendliche fort durchspielen sollten, nicht nur erschaffen und in Thatigkeit versegen, sondern auch so stellen, daß alles Gute, was sie wollen und vollbringen, einzig bas Werk seiner Gnade sei und von ihm komme, alles Bose aber und bas Uebel entstehe, sobald die Wols lenden nicht unbedingt seinem Willen und Gebot gehorchten. Offenbar ist nie ein mehr durchgreifender Absolutismus als theologisches Ideal aufgestellt worden.

Das Specielle bavon zu prufen, ware hier nicht an ber Stelle. Dier foll nur im Ullgemeinen eine Undeutung gemacht werben, bag, wenn ein folches vorherbestimmtes Schopfungebrama zu benten mare, alsdann das Ideal eines. Gottes darin bestehen mußte, daß ebenderselbe allumfassende Geist vorerst ail das unendliche Schauspiel ewig nicht nur vorherwußte, sondern auch selbst nach feinen Eleinsten Theilen gum Bor= aus unabanderlich bestimmte, alsbann die spielenben Werkzeuge alle verwirklichte, unaufhörlich in Rraft erhiclte und zur Aufführung des Borberbestimmten in unabanderliche Ordnung und Thatigkeit versete. also eigentlich selbst alle Rollen bewegte, zugleich aber von Ewigkeit zu Ewigkeit der allgegenwärtige Zuschauer des vorhergewußten und gewollten, immerfort felbst zu machenden und nie zu beendigenden Meister= Unstreitig ist es den Theologen barum zu thun. stucks sein müßte. ber Gottheit alles benkbare Vollkommene zuzuschreiben. Aber deralei= den undenkbare Phantasiespiele entstehen, wenn der nur allmalig ben= kende Mensch das, was für ihn in seiner Unvollkommenheit eine relative Bollkommenheit ift, namlich die Berstandeskraft, Plane zu machen, bie Entwicklungen vorzubereiten, mitzuwirken und bem Gelungenen zu applaudiren, mit einem Wort, bas Teleologisiren, auf ben mahr= haft vollkommenen Geift übertragt, beffen Ginwirkungsart nach keinem menschlichen Maßstab zu messen sein kann und gewiß, wie es auch die allgemeine Erfahrung nicht anders bemerken laßt, allem Seienden bie Ichem eigene Kraftthatigkeit eher sichert, als sie beschränkt und in bie Unisormität eines auch für alle Geister prastabilirten Typus einzwingt.

Uns ist, für den kaatsrechtlichen Gesichtspunkt, Calvins unbedingte Pradestinationslehre oder theologischer Absolutismus zunächst deswegen denkwürdig, weil er natürlich, da er sich für ein Werkzeug dieses zur Gnade oder zur ewigen Verwerfung absolut decretirenden Gottes hielt, auch seine Kirchengeses gebung diesem Maßstab gemäß vorherzbestimmte und durchzuseten suchte. Darauf aber mußte dann auch noch seine Theorie über den Menschen und dessen totale

Berberbniß großen Ginfluß haben.

Dem von Gott geschaffenen ersten Menschenpaar schrieb awar Calvin, wie er meinte, zur Ehre Gottes ein fo herrliches Chenbild der Gottheit zu, bag es nur unbegreiflich murbe, wie eben baffelbe bennoch ein so leichtes Verbot ihres so freundlich anschaubaren Schöpfers und Wohlthaters so einfaltig hatte übertreten konnen. Aber all jene Bor= trefflichkeit der ber Menschheit zuerst anerschaffenen Kräfte wird in die= fem Lehrspftem nur beswegen fo boch vorausgefest, um besto entfesti= der barzustellen, daß durch eine einfaltige Eifersucht auf ihres Gottes Beisheit und durch ben Einen, freilich gang kindisch egoistischen Appetit, fo verständig wie Gott vermittelft des Effens einer Frucht werden zu können, alle Krafte nicht nur der zwei Essenden, sondern ihrer gangen Rachkommenschaft in lauter Berkehrtheit jum Bofen und Gott= widrigen verrvandelt worden seien, weil nämlich noch die gesammte Menschennatur in dem Ginen so herrlich ausgestatteten, aber ber un= glaublichen Verführung fo unverständig fich hingebenden Menschenpaar gufammengefaßt und enthalten gemefen fei. Da Calvin nun einmal die Verdorbertheit vieler Zeitgenoffen und die an fich unleugbare Erfah= rung, daß ber Mensch sich zum Bofen leichter als zum Guten ent= schließe, von einer uranfänglichen Zerrüttung der ganzen, kaum vorher von Gott vortrefflich erschaffenen Natur der Menschheit ableitete und dann diese Erbsundhaftigkeit mit der absoluten Prabestinationstheorie spihfindig genug in Verbindung brachte, so sind und diese Blicke in seinen dialektisch speculativen Verstand beswegen hier unentbehrlich, um nach dem psychologischen Zusammenhang klar einzusehen, wie er, da jene Theorie nun in ihm mit einem fo ernsten, burchgreifenden Cha= rafter und startem Selbstgefühl verbunden war, zu Genf zu all jenen Magregeln ausgeruftet erschien, mittelft ber Kirche ober im Namen feis nes absoluten Gottes alle die, welche sich überhaupt der Presbyterial= und Smodalgewalt hingegeben hatten, wie Unmundige durch die punkt= lidifte, in das Privatleben eindringende vormundschaftliche Sittenzucht gleichsam zu bandigen und zu diesem Kirchenzweck auch die Staatsobrigkeit nur als folgsames Mittel für Strafvollziehung gebrauchen zu wollen. Waren einmal alle Menschen nicht etwa deswegen, weil Leichtsinn, und Schlechtes zu treiben viel leichter und naher ist als Borbereitung, Unstrengung und Gewöhnung aller Krafte für bas schwerer zu erreichende Bleibendaute, zum Bosen geneigter, war in

Calvins theologischer Metaphysik bie an sich unläugbare Vorneigung zu jenem Leichteren und die Lust Befriedigenden eine geerbte Naturverdorbenheit, welche anders nicht als durch Gottes unmittelbare Gnadenmacht
bei denen, die er absolut zur Besserung und zum Seligwerden auserwählt
hat, geistig wiederhergestellt und gesund gemacht werden kann, so ist
es dann wohl Pslicht für die Vorsteher der Kirche Gottes, daß sie als
strenge Pädagogen dahin mit all ihren äußern und innern Mitteln
wirken, damit jenen Sinslüssen der sonst oft sich schnell zurückziehenden
Gnade weniger widerstanden werde und auch die von Gott absolut Reprobirten oder der Schlechtigkeit und Verdammniß Ueberlassenen doch den
Begnabigten weniger Aergerniß geben können.

Zweckmäßig aufs Aeußerste gesteigert wurden in der kirchlichen Beetedtsamkeit die Schilderungen der Grundverdorbenheit des menschlichen Herzens. Schauerlich wurden besonders auch die furchtbarsten Darstellungen, wie plößlich der Zorn Gottes alle Gnade unerbittlich abwenden könne und, sowie die oben angeführte Stelle über Franz 1. ein Beispiel gibt, den Reprodirten sogar gegen die nahen Bekehrungsmittel unzugänglich mache. Alles dies sollte die Unterwürsigkeit unter Calvinistische Kirchendisciplin um so unvermeidlicher aufnöttigen. Fast unerträglich aber mußten die äußern Beschränkungen werden, welche Calvin aus seinem System zum Herrschen des Kirchlichen über das

Sausliche und Burgerliche ableitete.

Schon den 20. November 1541 wurde zwar seine Kirchenpolizeiordnung von Senat und Bürgerschaft als "bas Joch bes Berrn" jum Stadt = und Staatsgesetz gemacht. Uber bie, welche er als Mitvollzieher am meisten gewunscht hatte, bie Prediger Farel und Biret, blieben bei andern Gemeinden, jener zu Reuburg, biefer gu Laufanne, zwar noch als Calvins Freunde, aber boch wohl feiner naben Uebermacht überdruffig. Rein anderer Ausgezeichneter blieb neben ihm. Wer gegen ihn war, bekam entweder als Unabaptist ober als Libertiner bas Unathema. Die gewöhnlichen Chrentitel, die er in feinen, übrigens gut geschriebenen lateinischen Polemiken austheilte, waren "widerhellende Sunde, ober Nebulones". Mußte boch, wer gegen ihn und Gott war, unfehlbar zur ewigen Reprobation prabestinirt sein. Aufteizung mar fo heftig, baß 1545 bie Meinung sich verbreiten konnte, wie wenn eine entstandene Seuche baburch bewirft mare, bag ber Satan bem Pobel eine Berschworung eingehaucht habe, bie Saufer mit vergiftetem Schmuz zu bestreichen. Man entbedte biefen Satansfput burch Foltern und schickte bann bie Gemarterten burch ben henter auf ewig in bie Holle. Reine Reinigungsweise bleibt im absoluten Prabes stinationismus consequenter. So fehr breht sich bas Staatsrecht nach der gleichen theoretischen Phantasien. Nebenbei aber murbe im theologischen Federkampf nie Stillstand gemacht. Wie um der Geelen Seil willen mußte wegen eines Wortchens vom Abendmahl, bas Jesus nicht bestimmt hat, ober wie man vor bem Rechtschaffenwerben vor Gott gerechtfertigt fein muffe, oder über die, doch ohnehin verlorne. Willensfreiheit, ober

definier, ob dem bie Ablapdora meltiki gleichgaltig (ablapdortig) siemer, abhaptier, geschrieben, Sonferen gebalten merben, und wenn dann zu Genf ober Bern eine Glaubeneformet im heiligen Geist und aus bena allmälig seiner siells bewußtrerbenben chastlichen Bewußissen bereitet war, so fand man die als siehe vangelisch erfillich, sollat aber zu giefe der Zeit barauf als auf eine antichrijtische Ammositätischer, wenn zu Barieb die Sood ne auch ihre Glaubenschlet als Beschäufer promulgiere is die Sood von er auch ihre Glaubenschlet als Beschäufer promulgier.

Bon all biefer Bielthatigteit und Ercommunications : Gewalt mar nichte Unberes bie Rolge, ale baff ber genfer Burgerftagt immerfort in ftiller und heftiger Ungufriebene getheilt mar, bag ein Sauptgegner ber Galvinischen Archengucht, Perrin, bald burch die Boltofilimme (1546) gum Generalcapitain gerachtt, bald aber (1547) aus bem Senat gesto-ben wurde, in welchem schon die Parteien die Schwerter gegen einander jogen, und bie bagwifcheneilenben geiftlichen Berren, mit Calvin an ber Spine, taum ein Blutbab unter ben Batern bes Baterlands perhinbern Dennoch murbe im nachften Jahre (1548) Perrin wieber in feine Burben eingefest, aber auch mit einer befcmorenen Imneffie wie gewohnlich, su fpat - ein Berfuch gemacht. 216 1553 einer von Perrine Partei, Bertelier, welchen bas von Calvin prafibirte Presbyterium vom Abendmahl ausgefchloffen hatte, burch ben regierenben Genat losgesprochen wurbe, brach Calvin mit aufgehobener Band auf ber Rangel in bie Worte aus: "Ich werbe mich, nach bes h. Chrpfofomus Erempel, eher umbringen laffen, als bag biefe meine Sand einem ber (vom Presbyterium) abgeurtheilten Gottesverachter bas Sacrament Gottes reichen follte. ' Naturlich murben bei folder Biberfetlichteit gegen bie Staateregierung bie Worte Detri gur Grunblage genommen, baff man Gott mehr geborchen folle als ben Menichen.

Das Arroganteste war, bag auch, wer Cawins Glaubensmeinungen nicht so gang infallbe finder fonnte, in Gefahr ein, wenigstens die Todet taumen zu mussen. Der Senat ließ sich 1550 einbilben, ein übergetretener Carmelitermand aus Paris, Heron. Boifer, misse die Ertafe des Estupersstägags ihre gute Tadt miden,
weil ihm mehr Pelagianismus als Prädessinatianismus anhing. Der lettere wurde dagegen 1551 auf's Neue als alleinfeilgmachendes Symbol
won bem Palforencoment zu Genf beretztir, ohen Zweisst, weil sie nur

eben bagu prabeftinirt maren.

Gebaftian Caftellio hatte eine für jeme Beit treffliche frangsfifche und lateinische Bibeilaberfejung mit vieler Kenntnis verfast. Aber besonders in einem guten Latein ") flang Manches nicht mosterieb und vientaulisch bilblich genug. Er fragte sogar, wie das hobelieb in ben

<sup>\*)</sup> Die latein Uberfetung erfeben 1551 ju Bolel, mit einer febe moberaten, der Bet geltegenerfelgungen ergebem Pofeitein en n Rönig Guner in England Einen Bu ni fo von Bothe, dog bie in der Biete enthalten Menschange fehigte burch Ausgage aus Josephus in den bisilife mied berühren Beitrammergangt werben möchte, das Capitellio bis jum Anfang des Reuen Aeftaments hir ichen erfeld bei den Anfang des Reuen Aeftaments hir ichen erfelden.

Ranon gekommen sein könnte, weil man voraussete, -daß nicht blos alterthümliche, sondern lauter heilige Ueberreste dort gesammelt sein müßzten. Daß aber Castellio die Calvinische Prädestinationstheorie durch eine mildere Erklärung der Paulinischen Stelle, Rom. 9., (wenngleich ohne alle Hindeutung auf Calvin) wegzuräumen versuchte, war nach der Anshänger Geschrei eine unerträglich freche Störrigkeit. Der von Calvin sehr dominirte kleinere Rath von Genf meinte oder wurde zu meinen bewogen, daß das Staatsregiment dergleichen Geiste sgegenstände richterlich zu behandeln habe, und widerlegte den seingebildeten Forscher

- burch ganbesverweifung. Bis zum Abscheulichen aber stieg biefes anmaßlichste Einwirken Cal= vins in feiner Berfolgung bes Michael Gervetus. Für die Staats= rechtsfreunde ist es der Mühe werth, daß wir diese den Calvin für alle Zeiten charakteristrende Sandlungsweise nach ben Sauptzügen schildern, weil die Flammen, durch welche Servet von sogenannten Protestanten einem Buß gleich behandelt wurde, endlich burch mahrhaft protestantische Wertheibiger ber freien Bahrheitsforschung uber alle cultivirte Staaten leuchtend gemacht wurden und auch wirklich allgemeinhin fo hell machten, daß wenigstens in protestantischen Staaten zu biefer Methobe, bie Ehre Bottes zu schügen, selbst von den schleichenbsten zelotischen Delatoren nicht mehr leicht eine Unreizung gewagt werben kann. Gervetus ift in biefem Sinne allerdings gleich fam "bas Opfer für Biele" geworden! Um barüber gang flar ju merben, muffen wir und mit Wenigem die bamalige Lage theologischer, mit ber Religion und Politit nur allzusehr vermischter Untersuchungen vergegenwärtigen. Reformatoren zu Wittenberg und Zurich hatten nichte fo fehr zu fürchten, als bag man die Menge gegen fie und ihre ben Digbrauchen entgegengesette Protestation burch ben Schein aufreizen konnte, wie wenn fie aus Neuerungsfucht vollige Unchriften geworben maren, weil man damals das Christenthum meist nur als Tradition der Kirchlichen Schon viel war es baber gewagt, die Entscheibung Auctoritaten fannte. aller Concilien bie hinauf zu ben vier erften ofumenischen als unverbindlich zu verneinen.

Hatte freilich das Licht der Geschichte mit einem Mal von den Reformatoren selbst voll genug erfast und verbreitet werden können, so würde sonnenklar geworden sein, daß schon auf dem ersten, dem ganzen Imperium als der Dekumene imperatorisch geltend gemachten Zusammenskunft zu Nikla der heilige Geist in vielen der versammelten Bischose nicht sehr repräsentirt war, da nach Gelasius Geschichte K. 8. der Kastechumene, Kaiser Constantin, die Menge ihrer gegeneinander eingereichsten Klagschriften nicht besser, als durch öffentliches Verbrennen des ganzen Hausens, zu entscheiden wußte. Auch die von ihnen festgesetzte, oder eigentlich von Uthanasius als Presbyter eindoctrinirte Dogmensormel von drei in einem Wesen subsissitienden gleich göttlichen und doch in der Wirkungsart verschiedenen Personen würde eher als ein Bau ohne feste Grundlage erkannt worden sein, wenn schon die Resormatoren Vorkennts

5 nook

nif und Musie genug gehabt hatten, bas einzusehen, was Fuchs in seiner Bibliothek der Kirchenversammlungen Th. I. S. 433. und 383 zwar schüchtern, aber aufrichtig ausspricht, das namlich von allen ben Beweisgrunden, worauf man jene (Athanasianische) Formel stütte, jest fast keiner in dieser Gestalt zu brauchen sei. Was war aber das Descretiren eines schweren Dogma, wenn man dafür nur Gründe wußte,

bie nicht zu jeber Beit überzeugend bleiben?

Mit einem Wort. Was die mit der Reformation im Großen und besonders in praktischer und politischer Beziehung beschäftigten und belasteten Hauptpersonen durchzuarbeiten nicht vermochten, eben das setze, sobald nur das Printip des Protestirens gegen Auctorität in Glaubense sachen auf den Leuchter gestellt war, andere forschende Geister in lebhafte Bewegung, um sosort zum Weitergehen Versuche zu machen. Doch, weil diese sich auf das Feinere erstreckten, konnten sie theils nur schwieriger in den Berichtigungen, theils nicht popular werden. Mes Lanch thon allein war scharssichtig genug \*), mit Aengstlichkeit zu ahenen, was für Gährungen noch aus manchen Dogmensormeln entstehen würden, die ebenfalls nur auf venerirten Auctoritäten beruheten und von der Einsächheit der Schrift, der einzigen echten Quelle unserer Kenntz

<sup>\*)</sup> Reußerst merkwurdig ist's, wie Melanchthon, ber noch gelehrter als Iwingli, und viel affectloser als Luther Forschende, diese Borschritte zum Richtigeren, doch nur mit Besorgniss — weil auch Er baldwäglichst wieder etwas Stadiles gern gehabt hätte — voraussah. Er schreibt an seinen Berstrauten, Camerarius, und gerade in Beziehung auf Servet, schon im Februar des sür diesen tragischen Aahrs 1533, und wagt kaum hald griechisch seine Ahnung, was wohl zum Ausdruch oder Durchbruch kommen müsse, merken zu lassen: Negl zig Teicog (de Trinitate), seis me semper veritum esse, kore ut haec alig aando erumperent! Bone Deus, quales tragoedias excitadit haee questio ad posteros, si korlv vinóorases d'divos? el korlv vinóorases o Nivos? el korlv vinóorases o Nivos? el korlv vinóorases o Neveque? ("Guter Gott! welch traurige Chausspiele wird bei den Rachsommen noch die Frage erwesten: od der Bogos, od der Geist als Personen sub ent in vocars Christum (??), hoc est ei honorem divinitatis (?) triduere et plenum consolationis est. — Illud me pessime habet, eum eaedem res (námlich die Ansichten des Servet, daß die Worte, Bater, Sohn, Geist nur verschi dene Verhältnisse der Gettheit, nicht aber gesonderse Personen bedeuten) agitatae sunt a Paulo Samosateno, nicht extare, praeter levia quaedam apud Epiphanium, unde intelligi possit, quid judicarint: quidve secuti sint hi, qui eum d'amnarunt. Im engsten Vertrauen gestand also wohl Melanchthon, man könne sich mit der Judicarint verschen des eine besondere Subssischen von den Bischbsen angenommen wurde, nicht berussigen; man müste vielmehr, echt protestantisch, ihre Gründe purse, nicht berussigen; man müste vielmehr, echt protestantisch, nur daß der gründe, nahm ihm dann wohl Melanchthon im Herzen nicht übel, nur daß der gründe, sich personale als eusge Gervet dies auch wünschte, nahm ihm dann wohl Melanchthon im Herzen nicht übel, nur daß der seinen Utels aber spanische Arze so er einer Alle so leise ausstretende Melanchthone sollte! Können, sollen den aber Alle so leise ausstrete

niffe uber den Sinn des Urdvissenthums, abweichend, doch das zu Offenbarende in passentern Ausbeiteden, als jene Offendarung seibst, offendar zu machen die Miene haben. Saite man boch nur soziech sig zu der Gemüthseube im Betrachten sommen können, das alle dergelechen Berschiebenheiten gewöhnlich wobspeniete Bersuche waren, den Bater, den Sohn und das Prisigsgistigs boch genug zu verebren und bennoch die Einheit Gottes gegen alle an unvollfommene Göttere sich anfassische Bersuchen auf das des Amerikantische feste fich anfassische Bersuchen der der der bestehn der der der bei de

Servets Geschichte ift an sich und wegen ihrer Folgen so meetword, haß der ingemisselle Ritchengeschichtssorfen, der einst gefteingische Cangler von Wo 6 b im, sie unter dem Aitet: Anderweitiger Wersuch einer vollständigen und unparteilschen Kepergeschichte (Beimflädt 1748), auf 500 Seiten in Quart fo vollfandig und ben philosophischen Theil oderrechnet) for multermidig durchgepolit und bargeflett bat, wie noch

feine andere abnlich verwichelte Particulargefdichte.

Michael Servets, 366. 1509 zu Wils Nurve in Aragonien, war ein Spanier an Genie, aber auch im Armprement. Er nurde bem Calvin, so lange bieser, seden die berd die Argent bie Albanassanische Steine gegen die Athanassanische Art. biese Mossenische das zu machen, heftig pretestierender Neuerer bekannt. Heftig erkläter man sich in jener Zeit wider Alles, was nan als theologische Auslichung zu enthülten meinet, weil die Woraussseun, daß für des Seisgwerben der theoretisch iersbumsfreie Glaube und nicht bied das erdliche und thätige Glaubenwollen von Gest zu archisteren Wolfgeng gemacht sei, jeden Wahrteise der Wedischeitsfreund wegen der Modificationen der Angleich mehren wegen der Modificationen des Inhalts seines Glaubens alleut ansattlich under mußte.

Gernets Beift inebefonbere mar von ber Claffe, bie fich gerne mit vielerlei Bigbarem befchaftigt, manche Berichtigung mehr abnet, als zur Rlarbeit bringt, um fo lebhafter aber burch bie bas Duntel burchbligenben Lichtftrablen fich irritirt fablt. Much er batte Jurisprubeng ftubirt. Bur Medicin und Theologie aber jugleich fich abmendenb. tam er auf fonberbare, gemiffermagen pantheiftifche Abnungen von einer Einheit geiftiger, fich boch materiell offenbarender Rrafte. Die Geschichte ber Debicin bat (f. Sprengel im Th. III. 2ter Muff. S. 40. und 544. nach eigenen Untersuchungen) ju feinem Ruhm anertannt, baß er querft (1552) ben fogenannten "fleineren Blutumlauf" ober ben burch bie Pungen aus ber rechten in Die linte Rammer bes Bergens - (bar ven aber ben allgemeinen) entbedt habe. Er fuchte (f. feine Restitutio Christianismi L. V. p. 169. ber Marnberg. Muegabe von Durr 1790) benfelben fich burch eine materiell wirtenbe Spiration ober Rort. bauchung gu erflaren. Bar es ihm ubel gu nehmen, bag er, ber bie Bibel mit fupernaturaliftifch confequentem Erwarten geoffenbarter Gebeimniffe las, ba, wo biblifch von einem Beift Gottes bie Rebe ift, fich auch ben Beift Gottes überhaupt als eine feine, Alles burchbeingenbe und bewegenbe Spirationstraft Gottes beutete und baburch ben nach Benefis 1, 3. auf bem Urgemifch (Chaos) fcmebenben Schopfungegeift

er gegen die Formeln, welche die Spiritualität und die ewige Urvernunft (ben Logos) wie per sonlich neben Gott, dem Bater, fub sistirend beschrieben, oft mit verhöhnendem Ungestum protestirte. Dies aber war noch die rabulistische Disputirart bes Zeitalters, von webcher Calvin eben so wenig frei blieb.

Servet magte fich in feinen intellectuellen Muthmaßungen fo weit, bag er ber Borlaufer eines. Pantheismus murbe, welcher (wie ber Schleiermacherische in den Reben über bie Religion) Alles, auch bie Materie; von ber Spiritualitat ableitet. Gervet bachte fich feine materiell wirksame Spiritualitat als bie einzige Substang, unb als schon criminell angeflagter Gottesläfferer enthielt er gegen Calvin fich eines übermuthigen Lachens nicht, ba biefer ihn in ber Behauptung: Mues, was ift, gehore nur zu ber Ginen Gubftang, ber gottlichen! \*) ad absurdum durch die Frage bringen wollte; ob denn alfo auch ber Satan zu berfelben gehore? Bon einem folchen Beift und Materie in Gines faffenben Pantheismus konnte Calvin nicht einmal begreifen, wie ihn ein Anderer zu denken versuche. Er meinte, bag man gar keinen Gott haben konne, wenn man ihn nicht als eine Uthanasianische Trinitat von brei in einer Substang subsistirenden Personen habe. baburch, bag Gervet in leibiger Giferemuth über bas aus brei Perfonen nach Athanafius bestehende Gine Wefen hie und ba fchrieb: pro uno Dea habetis tricipitem Cerberum! ("fatt bes einen Gottes habt ihr — Athanafianer! — einen breikopfigen, wie Cerberus! "), fo mar er für Calvin naturlich nicht blos ein blasphemer Berleger feiner menfche lichen Concilienformel, fonbern ber gottlichen, als nur Athanafianisch benebaren, Majeftat felbft.

In Wahrheit war Servet noch mehr als Calvin Supernaturalist. Er wollte es sein bis zur Schwärmerei und meinte nur, bis zur Aposkalppse hinaus, die Bibel, die er orientalisch studirte, richtiger und sogar den ersten Kirchenvätern (Tertullian, Irenaus) gemäßer zu versstehen. Erst von der Meinung eingenommen, daß durch das Herreschendwerden der Kirche unter Kaiser Constantin I. und dem römischen Bischof Sylvester die Hierodespotie als der apokalpptische Drache das reinere Urchristenthum zu verfolgen angefangen habe, die dort

<sup>\*)</sup> Servet erklarte: Hoc mihi generale est principium, ex traduca Dei orta esse omnia et rerum naturam esse substantialem Dei Spiritum. Calvin. Resut. errorum Serveti p. 703. Der sublimste Bersuch, um nicht zweierlei Arten von Substanzen, eine benkende, und eine ausdehnbare, zu denken, sondern zu sragen: ob das Ausdehnen oder Materiells sein nicht auch eine Wirkung der denkenden Substanz, d. i. der Geistigkeit, sein könne? Spinoza nahm ein noch Soheres an, indem er nicht das Ausgesdehntsein aus der denkenden Substanz ableitete, sondern eine einzige Substanz vorausseste, von welcher wir nur zweierlei Wirkungen wüsten, das vielsach erscheinende Geistige, als Denken, und das vielsach erscheinende Ausgedehntsein, als Materialität.

bestimmten 1260 Jahre der Flucht der wahren Kirche aber, von dort an gerechnet, nunmehr bald ein Ende nehmen wurden, glaubte Servet zuverlässig sich verpflichtet, felbst auch als ein Rampfer aus bem Seere Michaels hervorzudringen, welches den Drachen mit allen in die Rirche burch ihn eingeführten Irrthumern besiegen werbe. In vielem Wichtigen fah er eben so scharf, als bitter er es ausbruckte. bewies er, zunachst zu seinem Ungluck, in 30 Briefen, in benen er Calvin von mehreren noch irrig behandelten Lehren mit Seftigkeit überführen wollte. Um biefe Zeit lebte er als Arzt zu Bienne ohne allen Berbacht von Heterodorie unter bem Namen Villanovanus, ließ aber 1553 sein System unter bem Titel: Restitutio Christianismi, in ber Stille fo brucken, bag er fich barin Gervetus nannte, mar fo unvorsichtig, feine Briefe, die er als Servetus an Calvin geschrieben hatte, anzuhängen und einen Theil der abgedruckten Eremplare bes Werks an Robert Stephanus, den Buchhandler und Freund Calvins, ber feit 1552 zu Genf mar, verkaufen zu laffen, fo daß Calvin davon leicht Kenntniß erhalten mußte.

Bu Vienne wußte man nicht, daß der beliebte Arzt Villanovanus einerlei Person mit Servet sei. Dieser wollte beswegen auch feine Driginalbriefe von Calvin zuruck haben. Aber vergeblich. ist vielmehr, bag ein Lyoner, Trie, welcher sich zu Genf aufhielt, erst zu Bienne anzeigte, bag ber Erzketer Servet bort als Villanovanus lebe und vor das Regergericht gebracht werden muffe, ja, daß vierzehn Tage barauf biefer Trie von Servets gelehrten Privatbriefen an Calvin zwanzig im April 1531, im Driginal an das Gericht zu Wienne fchickte, bamit Gervet als Berfaffer ber febr fegerifchen Wie= derherstellung des Chriftenthums besto schneller überwiesen werden konnte. Diese Driginalien, woher konnte sie Trie haben, als von Calvin selbst? Das Urtheil zu Vienne sagt ausbrucklich, bag es mesmes les Epitres et Escretures de la main du dit de Villeneufve, adressées à Mr. Jehan Calvin, prescheur de Geneve et par le dit de Villeneusve recognues vor sich gehabt habe. Hatte sie Trie hingeschickt, ohne daß Calvin von diesem delatorischen Digbrauch berfelben wußte? Calvin in der Defensio orthod. fidei verneint dies nicht birect, sondern nur burch die Wendung, wie unwahrscheinlich von ihm ware, daß er cum Papae satellitio in folder Kamiliarität und Gunst stehe. Will er hierdurch mehr fagen, als bies, daß er nicht unmittelbar mit ben fatholifd en Richtern in Correspon= benz war?

Bu Vienne hatte Servet als Arzt dankbare Freunde. Dennoch mußte man ihn endlich auf jene Angabe verhaften. Man verhörte ihn zweimal, aber mit vieler Schonung. Der Vicepräsident des Gerichts befahl dem Gefängniswärter, ihm, was er an Geldwerth bei sich hätte, und Jedermann zu ihm zu lassen. Am dritten Morgen war der Verschaftete entslohen. — Erst den 17. Juni fällte auf Antrag des Procureur du Roi, als demandeur en crime d'heresie scandaleuse

pu. f. w. gegen ben Entstohenen, der sich als Servet bekannt hatte; das Urtheil, daß er nebst mehreren Ballen seiner auf seine Kosten bei Balthasar Arnollet, Buchdrucker zu Lyon, so eben gedruckten Hauptschrift: Restitutio Christianismi, tout vil à petit seu verbrannt wers den sollte. Daß alsdann fünf solcher Bücherballen nebst einer Effigies, die ihn vorstellen sollte, à une potence expressement érigée wirks lich dem Feuer geopfert wurden, konnte dem Geslüchteten nicht wehe thun, wenn nur indes nicht —

Er selbst, wie Beza in seinem Leben Calvins, ganz prabestinastianisch=fromm, es ausbrückt, fato quodam ') auf der Flucht lange umherirrend nach Genf gekommen ware. Er wollte zwar blos durch reisen '') und hatte sich schon auf dem See ein Fahrzeug in der Richtung nach Zürich bestellt. Davon, daß der Fremdling zu Genf Rezerei oder Staatsunruhe hätte verbreiten wollen, kam nicht einmal ein Verdacht in die Protokolle. Dennoch, wie Beza schreibt, Dei providentia factum est, daß er bald "") erkannt wurde. Calvin selbst drängte einen Syndicus, den Fremden verhaften zu lassen.

Nach den dortigen Gesetzen konnte Niemand verhaftet werden, ohne daß der Unkläger sich ebenfalls verhaften ließ und sich, wenn er die Unklage nicht beweisen konnte, eben der Strafe aussetze, die er dem

<sup>\*)</sup> Offenbar hatte bemnach Servet nicht sehr Unrecht, wenn er z. B. in bem Briese an ben Prediger Pepin zu Genf annahm, daß die Calvinisten in ihrer Probestinationslehre eine Art von Fatum benken wollten. Pro side vera habetis somnium fatale. Opera bona, fügte er hinzu, dicitis inanes picturas. Homo est vobis merus truncus et Deus servi arbitrii chimaera. Regenerationem ex aqua coelestem non agnoscitis sed velut sabulam habetis... Vae vobis, vae! vae! (ab Alwoerden Hist. Serveti. 4. p. 48.)

In eben biesem Brief hat Servet die Ahnung: Mihi ob eam rem moriendum esse, certo scio, sed non propterea animo desicior, ut siam discipulus similis praeceptori. Die Ahnung beruhete wohl auf her Wahrscheinlichkeit, daß Calvin, da er die Briefe nicht zurückgab, sie gegen ihn benusen werde.

<sup>\*\*)</sup> Dies wußte Calvin selbst. In Ep. 156. an Farel schreibt er: Huc transire forte cogitabat. Necdum enim scitur, quo consilio venerit. Sed, cum agnitus suisset, retinendum putavi.

<sup>\*\*\*)</sup> Beza sagt ausbrücklich: Mox agnitus. Mosheim führt (S. 251) aus Spons Hist. de Genève II. p. 61. an: Il arriva à Genève, où il se tint caché pendant un mois, en attendant une commodité pour partir, und sest voraus, Spon habe bas un mois aus den Gerichtsacten. Aber Spon sagt auch unrichtig: il vint à Genève, où il commença à dogimatiser, und la Roche, der in der Biblioth. Angl. II, 109. aus den Acten reseriet, gibt an: Je n'ai pu decouvrir, quel jour il entra dans Genève, mais il y logea à l'Enseigne de la Rose et il avoit dessein de louer un dateau le le n de main, pour traverser le lac et pour se rendre à Zurich. Vermuthlich seste Spon aus Versehen un mois statt une nuit. Was hâtte den Servet zu kangem Ausenthalt an einem Ort, wo er se tenoit caché, bewegen können? Langerer Ausenthalt wurde als ihm zum Vorwurf gemacht in den Acten vorkommen.

Ungeklagten zugezogen hatte. (Ein merkwurdiges Schutgefet gegen willkurliche Werhaftungen!!) Calvins heiliger Gifer war fo ftark, daß er feinen etwas unterrichteten Famulus, Nicol. be la Fontaine, zur Unklage auf Criminalstrafe gegen ben Reger substituirte, und alsbann, nachdem ber Famulus seine Unklage zum Theil erwiesen hatte, burch seinen eigenen Bruder, Anton, für diesen Caution stellen ließ. Calvin felbst nimmt alles dies in mehreren Briefen ;) wie eine rechtliche That auf sich. Pastoren also zu Genf, welche Zeter gefchrieen haben wurden, wenn die Sorbonne fie auf einer unschuldigen Durchreise burch Paris aufgegriffen und als Reger criminell behandelt hatte, machten in diesem Grabe gegen einen in Frankreich Berschon= ten die Regerrichter und trieben (ba Calvin immer mit der Ercommu= nication broben konnte) auch ihre Staatsobrigkeit zu biefer unchrift= lichen und vernunftwidrigen Glaubensinquisition. Aber auch ein an= berer Argt, hieron. Bolfec, in vinculis tenebatur propter causam praedestinationis (wegen bes Lieblingsbogma bes zum Absoluthanbeln fo geneigten Calvins) und ein Falefius (Jacob von Bourgogne, Herr von Falais und Bredam — f. Mosheim S. 258), fonst Calvins Freund, in publica congregatione (= im strafberechtigten Pres= byterium) a Calvino judicatus est haereticus, weil er sich bes Bolsec annahm. Go war, wer nicht Calvinisch war, haretisch, burfte nicht ju Genf, burfte wo moglich nicht am Leben bleiben.

Der abominable Proces begann vor dem nichttheologischen Forum b. 14. Aug. 1553. Des Nicolaus meus Criminalklage war gestellt pour les grands scandales et troubles, que le dit Servet a déjà fait par l'espace de vingtquatre aus ou environ (?) en la Chrétienté pour les blasphèmes, qu'il a prononcé et écrit contre Dieu (?) pour les hérésies, dont il a infecté le monde (ungeachtet Servet nicht den millionsten Theil soviel Anhanger oder Gegner hatte als Calzvin). Dazu aber kam dann noch, wie unpassend und unverständig! die Anklage pour les méchantes calomnies et sausses dissanations,

<sup>\*)</sup> Besonders schreibt er in Epist. ad Sulzerum (s. Calvini Epistolae, Geneviae 1597. 8. S. 294.): "Tandem huc malis auspiciis (!) appulsum unus e Syndicis, me auctore, in carcerem duci jussit. Neque enim dissimulo, quin officii mei duxerim, hominem plus quam obstinatum et indomitum, quoad in me erat, compescere. Bas also etwa zu Madrid die Inquisition für ihr sanctum officium gegen Calvin geshalten hatte, das glaudt dieser, den man unserer Zeit als ein kirchliches Glaudensmuster vorzuhalten nicht müde wird, als evangelisch protestantischer Geistlicher als sein officium vollbracht zu haben. An Freund Farel erklärt er sich Ep. CLVI. noch deutlicher: Jam novum negotium habemus eum Serveto. Huc transire sorte cogitadat. Necdum enim scitur, quo consilio venerit. (Gegen genser Gesese hatte also der Unglückliche nichts begangen!) Sed, cum agnitus suisset, retinendum putavi. Nicolaus meus (!) ad capitale judicium, poenae talionis se offerens, ipsum vocavit. Der Nicolaus meus wurde, quum die tertio fratrem meum sponsorem dedisset, quarto absolutus. S. Calvins Ep. CLII. p. 290.

qu'il a publié contre les grands servitours de Dieu et notamment contre Mr. Calvin, duquel se dit Proposant (der Nicolaus meus) est tenu de maintenir l'honneur, comme de son Pasteur. — — Diese Dissamationen betrasen nichts als gelehrte Discussionen, ob Calvin oder Servet richtiger theologistre. Dennoch verhandelte das weltliche Senatssorum darüber und war nach wenigen Tagen so inconsequent, den angeblich verleumdeten Calvin, welcher die Anklagepunkte") versast hatte, selbst nebst der übrigen von diesem Gewaltigen geleiteten Stadtgeistlichkeit gegen den armen Verhasteten zur Ueberweisung, das nicht Calvin, sondern Er der ketzeisch Irrende sei, zum Disputiren und Ketzermachen vor sich auftreten zu lassen, wo Calvin die wohlanständigen Ehrentitel: impudens, impius, nedulo,

canis, nicht außer Uebung kommen ließ.

Klaglich ist's, bei Mosheim S. 155 — 230, mit der größten Behutsamkeit in Rucksicht auf den Parteiführer Calvin, entwickelt zu les sen, wie seit dem 14. Aug. 1553, der ohne Recht Berhaftete in jenen meist nur controvertirenden Berhoren durchgequalt murbe, baß er bas, was er sich ganz anders auslegte, dem triumphirenden Dogmatisten gegenüber für Reterei erklaren follte. Mus griechischen und lateinischen Kirchenvätern ließen die juridischen Richter vor sich bebattiren, ob Christus in den ersten Jahrhunderten als ein ewiger Sohn Gottes, oder nur feit seiner mundervollen Menschwerdung als ber Sohn bes ewigen Gottes, in welchem Gott felbst in ber Disposition ober Qualitat als Logos erschienen fei, geglaubt wurbe. Und diese stets festgehaltene Differenz nebst ber boch zur Widerlegung bargebotenen Meinung, bag man erst Erwachsene als glaubenskundig taufen sollte, mard das Hauptverbrechen, um lebendig verbrannt zu werden. Mit Schauber liest man, daß bem Frembling ein Rechtsbeis stand abgeschlagen, daß seine Borstellung, wie nicht ber Staat, sonbern nur jede Kirche als Lehrgesellschaft ben Underslehrenden von sich ausweisen durfe, nicht überlegt, daß sein Berufen auf den größern Regierungsrath ber 200, welcher bie blutigen Gefete Raifer Justinians und Friedrichs II. gegen Keper abzuweisen befugt gewesen ware, nicht gehort wurde. Sehr naturlich stellte er bar, bag er eben so gut ben Calvin und feine besondern Lehrmeinungen des Regereiverbrechens an=

14 \*

<sup>\*)</sup> Nec inficior, meo consilio dictatam esse Formulam (accusationis), qua patefieret aliquis in causam ingressus. Calvini Refutatio p. 695. und in Ep. 152. schreibt Calvin schon: Spero, capitale saltem judicium fore. Poenae vero atrocitatem remitti cupio. Farel protestirte selbst gegen diese Nachgiebigkeit: Quod poenae atrocitatem leniri cupis, sacis amici officium in inimicissimum tibi hominem. Sed te, quaeso, ita geras, ne temere quivis audeat, nova inferre in publicum dogmata et tamdiu omnia turbare impune, ut iste secit. Farel vergas die Frage: wodurch benn er ein Recht håtte, nova dogmata nach Genf zu bringen? — Eben diesen Farel gab man dem Sexed ver zum Begleiter zum Feuertob.

Magen könnte. Das Einzige war, daß man die welts und genklichen Obern von Zürich', Schaffhausen, Basel und Bern um ihr Gutdunsten befragte, während der arnie Mann, der an Leibschäden litt, die die Detoberkälte hineim im Eriminalverhaft über die schlichkelten ber Behandlung samentiete. Ungeachtet nun selbst die Geistlichkelten der verwandten Cantone nur auf weise Coercition, nicht auf Todessstöden hindeuteten, so entschied sich dennoch in mehrtägigen Deliberazionen zwischen denu 185 und 26. October die Majorität des kleinen Rather, ayans en donne participation de conseil avec nos citoyens et ayans invoqué le nom de Dieu gerade zur grausamsten Strafe, mit seinem Buche lebendig verbrannt zu werden.

Das Unglaubliche stürzte Anfangs den heftigen Spanier in laute Jammerklagen, welche Calvin für belluina stupiditas und einen Beweis ansah, daß es ihm nie mit der Religion Ernst gewesen sei. Er bat um Enthauptung. Er befolgte den Rath, Calvin (deßsen Macht er nun wohl allzu groß dachte) ins Gefängniß kommen zu lassen und um Verzeihung zu bitten. Dieser selbst hätte zwar eine gelindere Todesart gewünscht; aber zur Aenderung des Urtheils war es jetzt zu spät und Calvin vertheidigte nachher alles Geschehene durch das, was er das schambos Leberzeugungen sich bekehren zu lassen, war das

beleidigendste Erimens

Gervet überstand (ben 27. Oct. 1553, erst 44 Jahre alt) eine halbstündige Marter auf eine schreckliche Weise, immer nur den Sohn des ewigen Gottes anrusend. Vielen galt er also als Blutzeuge für seine Lehre. Und das Wichtigste in der Folge war, daß das Unrecht, kirchliche Kehereien staatsrechtlich zu bestrafen, von nun an viel stärker als je, und besonders in dem Gegensat der aufgeklärteren Arminianer ober Nemonstranten gegen die dordracenischen Calvinisten dis zu einer sast allgemeinen Ueberzeugung ins Licht gestellt wurde. Man kann nichts dagegen sagen, als daß Calvin nach seiner Leberzeugung gehandelt habe. Aber eben deswegen ist es unserer Zeit unwürdig, wenn Versuche gemacht werden, einen Mann, der sich aus derzleichen Vertreungen der Ueberzeugung in den eigenthümlicheren Theilen seines Spstems ins Licht empor zu heben nicht vermochte, auf Reue zum Muster ) für evangelische Protestanten aufzustellen. Wegen des

Dâtten nicht die, welche den Pradestinationslehrer zum Ideal für unsere Kirchendbern auszustellen suchen, zuvörderst seine Desensio ort hodoxac side i de sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani, u di ost enditur, haereticos jure gladii coercendos esse et nominatim de homine hoo tam impio juste et merito sumtum Genevae supplicium. Per Johannem Calvinum. Oliva Roberti Stephani (1554. 8. 262 S.) wieder neu aussegnschrift den Minus Celsus Senensis "De Haereticis an sint persequendi et omnino quomodo cum eis agendum, multorum tum veterum, tum recentiorum sententiae", wieder erscheinen.

Salvin war nach biefer Teagdete, wie man benten tann, nach weit gestächteter und für seinen Ercommunicationsgaung und Kirchenbaum bestüger. Seine Richembischein (Schade, das daricher teine vollständige Bescheibung bekannt ist!) muche 1555 aus Reue burch Simmenmehrbeite der Kircher ehistlich, auch, son den wie erremanden

Cantonen wenigstens nicht mehr bestritten.

Desso geführtlicher murde ber genfen Areisfangt von ber in Krantrich verberrschen Alero fratie despesen bedroch, weit die bort und in England Berfeigten hier so lache, Juspah, fanden. Gegr sollte wieder unter javoorische Obermacht kompen. Auch der siebliche Lod des Königs Heinrich all, gerschere beiefen Beidenbef, 1659.

<sup>3)</sup> At es nicht fanetlich und ausleich becht unwahr, doß Besqu. Saleine kinntiffer Anhäuger, noch in einem Eelen Salvins fichteilt: Sungtun opti-mö's jur's Tendevan die Servicio untpilicioni, non ist sie seetend jurioda, sock annatum eine non atte ok mer ai mip iet als be nortweil hij, nich blas phre-mi'bb' vojit'la to, juidbes totes antos triginta tien voen-inim seripto. coelum wie tierem infecerat. Um hatt fich in berethen uniquif bemidt, and Beriuch mende besche die eine Beriuch die Beriuch unter inim Großendungen die besche die eine Beriuch die Rebeit in in ihre finis Großendungen die kennete er sich nicht an bie Benge, sondern an Geliepte, aum durch ihr "Diskunffen felle nicht an bie Benge, sondern an Geliepte, aum durch ihr "Diskunffen felle nicht ein bie Benge, sondern an Geliepte, aum durch ihr "Diskunffen felle nicht ein die Gene ausgebilden.

verfammelte fich noch ber gange Senat um fein Sterbebett. Er bei kannte besondert, baff er ihnen wegen der Gebult gegen feine vehementie interdum immoderata zu banten habe. Seibs! Beja gestehe sein gaultgete? Zemperament. Er entschieft gang am Kepperkröften er schöpft, aber immer noch gestitthicht m. 27. Dat, fall bolichten.

Dr. Doulus. Camarilla. Dit biefem Ramen bezeichnete man neuerlich in Spanien bie Boflinge : unb Gunftlinge : Partei, welche unter Ferbis nand VII. iene sum Theil meniaftene geheime Regierung aufer und über ben verfaffungemaßigen Drganen ber Staatsgemalt bilbete unb wovon im Allgemeinen fcon oben in ben Artifeln : Befchlagnabine und Lettres de cachet bie Rebe war. Der Rame Camarilla ober Rammerchen fammt mabricheinlich von bem Cabinet neben ben tonias lichen Galen ber. mo bie Regierungefachen mit bem vertrauten Sofgefinde geheim perhandelt murben. Die Sache felbit ober eine geheirne Sof . Cabinets . und Bunftlings . Regierung ift leiber burchaus meber Spanien noch ber Beit Rerbinanbs VII. ausschlieflich eigen, fonbern fo alt, ale abfolute Regierungen, und bei unfraftigen ober griftofratis fchen, ftanbifchen Berfaffungen auch in biefen juweilen zu finden. Schon Friedrich ber Große bemertte es"), bag nur febr wenige unumfchrantte Rurften fich freihalten tonnen von bem Ginfluß, ja von ber Berrichaft ihrer Umgebungen, ihrer Schmeichler und Gunftlinge, ihrer Bermanbten, Frauen und Soffinge, und von ber Berfuchung, nach ben in ihnen funftlich erregten und unterhaltenen Unfichten und Deis nungen und Leibenschaften, auch auf unregelmäßige Beise und nicht burch bie offentlichen Staatebehorben bie Regierungs : Geschäfte au bebanbein. Es ift biefes offenbar bie allergefahrlichfte Geite einer abfolus ten Regierung, ohne volltommene Freiheit ber offentlichen Deinung ober ohne Freiheit ber Preffe, Es ift junachft gefahrlich fur bie Freiheit bes Rurften felbft und fur bie Bermirflichung feiner auten Abfichten, fein Bolt aut und gerecht zu regieren. Blide man in bie Erfahrung und in bie Gefchichte , porguglich auch in bie gebeimen Geschichten ber Sofe. in Die Dentidriften ber Sofleute! Beiche feine, oft teuflifche Runfte werben nicht, haufig vereint von vielen Perfonen, bie ben gurften umgeben, angewendet, um benfelben uber fich felbft, uber bie Staates verhaltniffe und bie Denfchen gu taufchen, und um die Bahrheit aus feiner Rabe zu verbannen, fie gehaffig ober gefahrlich zu machen, und

<sup>&</sup>quot;, Put manico maturae ipsius temperamento fărgoloc, quad vitum etiam auxerat laboriosissimum illud vitae genas. Ded fit re nict şu met gegangen, nisi tum commoveretor, cum de rejigionis causa agabuter, sut adversu praefractos hominae și păs agatimu erat." (Adami Vitae Theologor, 1653, 8, p. 109.) Ber foichen Meinungsbeptorm nicht modgibt; fif bann eln praefractus homo.

<sup>\*\*)</sup> Ocuvres Posth. T. II, p. 47 flo.

fo ibn mit bem Scheine ber Gelbitregierung ju taufchen, burch ibn aber mefentlich felbft ju regieren und bie eignen Intereffen und Leibenfcaften su befriedigen. Geht boch Studium und Bemubung bes gans gen Lebens, alles thaliche und nachtliche Ginnen biefer Umgebenben baufig nur auf bie Deiftericaft in biefem einzigen Duntt, und menias ftene, wenn fie nicht felbft birigiren tonnen, boch babin, fich leicht unb fchnell mit benen gu verfteben, und fur einen Untheil ber Bortheile biejenigen ju unterftugen, bie jenes vermogen. Gin guter, mobimol= lender Rurft, und ber auch ben Billen hatte, felbft gu regieren, murbe bekanntlich von feinem allmachtigen Gunftling porguglich baburch regiert. baf berfelbe ihm querft bas Gegentheil von bemienigen mehr ober minber eifrig anrieth, mas er eigentlich felbft wollte, und bann bem Gur= ften , wenn biefer aus Freude am Gelbftregieren und am Biberfpruch, ober burch eine Creatur bes Gunftlings auf ben rechten Weg geleitet, basienige porichlug, mas ber Gunftling beabfichtigte, mit fcheinbarer Sulbigung gegen bie bobe Regierungsmeisheit, und mit bem Schein volliger Unbefangenheit guftimmte. Dabei wurden alle Perfonen, bie bem Rurften nabten, burch bena Gunftling ober feine Greaturen porbes reitet ju bemjenigen, mas fie bem gurften fagen burften, und mehe ihnen, ober menigftens ihren Bunfchen und Gefuchen, wenn fie etwa ben armen Surften burch unbequeme Muffchluffe enttaufchten, wenn fie nicht, ibn gu betrugen und ju umgarnen, mithalfen! Ginem verführerifchen Schmeichler und Geiftesüberleanen. meltflugen Bertrauten ift ichmer zu miberfteben. Aber wenn von allen Geiten, von ben perichiebenften Menichen, auf ben einen 3med einer Taufchung unb Diffeitung aufammengewirft und megen ber Unterbruts fung ber offentlichen Babrheit bas Des nicht gerriffen mir b, alebann bebarf es faft eines Balbgottes, um nicht beherricht gu werben. Im Scherg brachte man es burch abnliches Bufammenwirfen fcon babin , bag Menfchen mit gefunden Mugen blau fur grun bielten, Und wie oft merben biefe Taufdungen burch Mgenten und ertaufte Merfrenge, ober meniaftene burch Mitmirfung frember Sofe und ihrer Gefandten, und burch bie Berichte ber eigenen Gefandten in ber Frembe und ber von ihnen verantagten Briefe unterftust, fo bag eine halbe Belt für eine eingige Taufdung gufammenguftimmen fcheint. Babrlich alfo febr viele unumidrantte Mongreben berrichten uns gleich weniger felbft, ale conftitutionelle, benen bas Licht einer freien Preffe ben gangen Sof und Staat erleuchtet, benen bie freie Stimme ber Babrheit aller ehrlichen Burger vernehmbar ift, und welche niemais jum blogen Bertzeug frember Plane ichanblicher und verrathes rifder Soffinge, ober auch auswartiger Regierungen berabgemurbigt merben tonnen.

Die Gefahren aber, weiche für die Staaten, für die Fürstenhäusfer und nicht blos für Freiheit, Macht und Wohlstand, sondern auch für die Moralität der Bolter aus folcher Camarilla Regierung herbors hehen, biese mögen die Geschichten und Revolutionen von Frankreich, Spanien, Portugal und von noch manchem andern Staate bezeugen! (S. auch oben Barri.) Es gibt kaum einen tieseren Pfuhl von menschilcher Verdorbenheit, von Hinterlist, Selbstsucht und Lüge, von freschet Sittenlosigkeit, von Meuchelmord und Raub, gegen Fürsten und Völker, als die Geschichten der Höstlingsregierungen. Diese Gesahren und Verwerslichkeiten aber sind durch die außerordentliche Geschichte seit der französischen Revolution auch den Völkern so nahe gelegt, so offenbar und verhaßt geworden, und es könnten irgendwo neue Unfälle, neue Vewegungen und Aufregungen, nicht etwa von einzelnen freien Meinungsäußerungen, sondern durch mögliche, größere Ereignisse soschen Weinungsäußerungen, sondern durch mögliche, größere Ereignisse soschen und treuen Freunden und Dienern der Fürsten und der Völker die sichersten Mittel gegen diese Gefahren, die Freiheit der Wahrheit und frese kräftige Verfassung am allerstärksten empsehlen mussen.

Cambateres (Johann Jacob), geboren zu Montpellier ben 18. October 1753, stammt von einer Familie, die ausgezeichnete Rechts. gelehrte unter ihren Gliedern zählte, und hat den Ruf, der sich an biefen Namen krupft, nicht nur behauptet, sondern ihm auch durch die großen Dienste, die er in diesem Fache geleistet, neuen Glanz verlies hen. Ohne die Ereignisse, welche die Revolution herbeigeführt, hatte er sich mahrscheinlich in dem beschränkten Kreise bewegt, ber feinem Les ben, burch Geburt und Glucksumstande, vorgezeichnet war: Die tiefe Erschütterung, unter der die alte Ordnung der Dinges in Frankreich zusammenbiach und sich eine neue gestaltete, schuf auch ein neues Geschlecht und neue Menschen, welche die alten Namen und Verhaltniffe verdrängten. Bei dem Ausbruche der Nevolution warner über die jugendlichen Jahre der Begeisterung, für welche die Natur ihn übrigens auch nicht empfänglich geschaffen hatte, hinaus. Er folgte inehr dem Strome, von deffen Wogen er fich tragen und leiten ließ; als daß er auf ihre Richtung Ginfluß zu gewinnen gesucht hatte. Seine offentliche Laufbahn, die ihn zu den hochsten Wurden führte, begann mit bem Jahre 1792, wo er in den Convent trat. Fruher hatte er nur untergeordnete Stellen bekleibet, von benen bie eines Prafibenten bes veinlithen Gerichts seines Departements die bedeutenofte mar. Ihn zeichnete keine von den Eigenschaften aus, die fich in Zeiten großer Bewegung, in Tagen ber Gefahr und Noth geltend machen. Auch im Convente blieb er ohne sichtbaren Ginfluß, ber sich nur in feiner Wirksamtat zur Berbefferung der burgerlichen Gefete und der Rechtspflege außerte. Es lag wohl eben fo fehr in seinem Charafter, als in den Talenten, bie er ausgebildet hatte, daß er jedes entschiedene Auftreten, als Boles: führer, Redner und Stuatsmann, vermied, und sich als Rechtsgelehr: ter auf das Sach beschränkte, dem er sich gewachsen fühlte. Bei ben sturmischen Berhandlungen, zu benen der Proces des Konigs führte, in welchen seine Stimme Gewicht haben konnte, benahm er fich mit

kluger Vorsicht. Die Schuld bes Königs gab er zu, bestritt aber bem Convente das Recht, ihn zu richten, stimmte dafür, den Monarchen im Gefängniffe zu bewahren, wird bie Todesstrafe nur zu erkennen, wenn die feindlichen Mathte : pu beffen Befreiung, bon Krieg gegen Frankreich führten: In Beziehungbiauf die ungluckliche Familie Lubwigs XVI. zeigte er Gefinnungen der Milbe und Mäßigung, die eine ehrenvolle Anerkennung verdienen. Er bot feinen ganzen Einfluß auf, um dem Monarchen die Erlaufinif zu erwirken, fich mit feinen Rathen und ben Gliebern feiner Familie frei zu unterhalten, und fich einen Beichtvater nach feiner Neigung und feinem Glauben zu wählen. niger tren blieb er fich in feinem Benehmen gegen Dumourieg, beffen Bertheibigung er übernommen hatte, um einige Zage fpater als fein Unklager aufzutveten : Sindeffen fonnte eine beffere Ginficht feine Ueberzeugung geandert haben. Das Hauptverdienst, das sich Cambacetes um fein Baterland erwarb, besteht in dem Untheil, welchen er an ber Berbefferung der burgerlichen Gesetzgebung und der Rechtspflege gehabt, ein Berdienst: von ihobem Werthe, bas gewonnene Schlachten aufwiegt, und ihm unter ben erften Mannern feiner Beit eine mohl= verdiente Stelle fichert. Das war auch die Aufgabe feines Lebens, mit beren Lofung er fich unermublich beschäftigte, bie aber unter na po-Leon erft zu Stande kammt Schonrim Jahre 1793 hatte ber Convent einem Ausschuffe, beffen Mitglied Cambaceres gewesen, die Abfaffung eines Entwurfs. zu einem burgerlichen Gefegbuche aufgetragen. Auch ward ihm und bem berühmten Niechtsgelehrten Merlin von Donai die Revision alleriin Frankreich bestehenden Gesetz zingewiesen. Die politischen Sturme, bie bas Land erschütterten, die Rampfe ber Parteien, welche den Sigungsfaal ber gefetgebenden Berfammlung gum Schlachtfelde machten und die bringende Wichtigkeit der außern Ungelegenheiten ließen indeffen bas große Werk zu feinem gebeihlichen Er= folge kommen. Bu bent Creigniffen bes 9. Thermidor, an welchem Robespierre mit seinen Freunden: fiel, hat er nicht mitgewirkt, wie er allen frurmischen gefahrvollen Auftritten fremd geblieben ift. Sein Ginflug flieg mit ber wiebertehrenben Ruhe und Magigung, bie auf die heftige Bewegung und Mebertreibung folgten. : Als Prafident des Convents fprach er beffen Bunfche und Soffnungen zur Wiederherftels lung und Befestigung bes innern und außern Friedens aus. In berfelben Eigenschaft fiel ihm ber Auftrag zu, eine Lobreden auf Rouffeau zu halten, als bessen Afche im : Pantheon beigesett wurde. Er that, was seines Umtes war, obgteich sich zwischen ihm und bem Bur= ger von Genf feine nahe Verwandtschaft finden mochte. Ueberhaupt besaß er bas Vertrauen ber Republikaner nicht in hohem Grade. unentschiedenes Benehmen bei bem Processe des Konigs, seine Borliebe für die friedlichen Genuffe des Lebens, seine Ubneigung gegen gewalt= fame Magregeln und extreme Mittel hatten ihn ben Parteien verdache tig gemacht, welche die Gesetzebung und die Regierung theilten und abwechselnd beherrschten. Die Parteien hatten ihn nicht verkannt.

Bargeter, Lebensmeife, Beichaftigung und Reigung befreunbeten ibm ber Mongrchie, wenn er es auch nicht gefteben burfte. Unter ber Berrichaft bes Directoriums, beffen Schmache ben Leibenschaften ber Parteien freien Spielraum gab, trat er in ben gewohnten Rreis feiner Mirtfamfeit gurud und beichaftigte fich, auch als Mitglieb bes Rathes ber Runfhundert, mit Gegenftanben ber burgerlichen Gefehaebung. Mis Sienes in bas Directorium tam, beftimmte er ibn gur Unnahme ber Stelle eines Juftiminifters. Der 18. Brumgire machte aller Uns entichiebenheit und bem Streite ber Parteien ein Enbe. Der Bille eines Dannes, ber auch bie Rraft befaff, au tonnen, mas er molite, trat , einigend und ordnend, in bem Gemuble ber feinbfeligen Interefe fen und Leibenschaften auf, und, wie bei jenem romifchen Dichter auf Die Drohung bes Gottes ber Bewaffer, legten fich bie braufenben 2Bogen bes emporten Deeres auf fein Dachtgebot. Bonaparte, ber feis ne Leute fannte und fie ju mablen und ju behandeln mußte, gab ibm Die Stelle bes zweiten Confule ber Republit. Jest maren bie guten Tage für Cambaceres aufgegangen; es folgte ein Buftanb ber Dinge, ber feiner Ratur entsprach. Er tonnte feine ausgezeichneten Zalente, feine Gefchaftetenntniß und feine grundliche Gelehrfamteit im Rache ber Rechtsmiffenfchaft geltenb machen, feiner Reigung gum Benuffe bes Rebens nachgeben und fich swifden bie fcmeren Arbeiten feines Berufs und bie gefelligen Freuben, ju benen befonbere bie ber Tafel gebort haben follen, theilen. In allen Berbefferungen in ber burgerlichen Gefebaebung und ber Gerechtigteitepflege, bie allein bie Regierung Ra= poleon's unfterblich machen murben, hatte Cambaceres einen großen Untheil. Somie ber Beberricher Frankreiche fich in feiner Dacht erhob und befeftigte, jog er ben Freund, Gebulfen und Diener nach. Gr marb jur Burbe eines Bergogs von Darma und Ergfanglere bes Reiche beforbert und fand auch Mittel, bie Geinigen, Bruber und Defs fen, anftanbig zu verforgen. Rapoleon bat immer ein großes Bertrauen auf ibn gefest, und man muß gefteben, er hat es nie getaufcht, Bei ber Rudfebr ber Bourbone fonnte er ben Birfungen ber Res getion nicht entgeben, und marb ale Ronigemorber geachtet, er, ben ble Ronigemorber verbachtig und gefahrlich fanben, weil er nicht uns bebingt fur ben Tob Bubwige XVI. geftimmt. Die Beit feiner Berbannung brachte er ju Umfterbam und Bruffel ju. Die tonigliche Regierung nahm inbeffen, eines Beffern belehrt, am 13. Dai 1818 thr Uetheil gurud und feste ibn in ben Genug feiner burgerlichen und politifchen Rechte wieber ein. Cambaceres begab fich nach Paris, wo er in aller Stille lebte und am 8. Darg 1824 verfchieb. Er bat feine Dentwurdigfeiten gefchrieben , beren fich bie tonigliche Regierung bemachtigt haben foll, um ihre Bekanntmachung ju verhindern. Die Stellung biefes Mannes, in einer fo bodift wichtigen, inhaltichmeren Beit, feine rubige Beobachtungsgabe und leibenichaftlofe Stimmung berechtigten zu ber gunftigften Meinung von bem Inhalte und Berthe eines Berts, bas, wenn es unverfalfcht und unverftummelt

mitgetheilt werben follte, unter ben interessantesten Denkwurbigkeiten unserer Zeit eine ausgezeichnete Stelle einnehmen wird.

Beigel.

Cameralwiffenschaft, Cammerguter u. f. w., f. un= ter R.

Cammer, f. Rammer.

Campo Formio, s. Friedensschlusse und frangosis

Canaba. 3m Norden ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa erstreckt sich vom 420-520 R. Br. und vom 2890-3120 D. L. das britische Besithum der beiden Canadas, das auf 12,000 DMei= Ten ungefahr 900,000 Einwohner enthalt, von benen über zwei Dritt= theile auf Untercanada kommen. Untercanada, vorzüglich von Franzosen bevolkert, bildet in feinen bewohnten Theilen bas Tiefthal bes St. Lorengfromes, ber, eine Strecke lang ben Namen Niagara, eine andere den : Namen Cataraqui führend, aus den großen Geen Ober= canadas entspringt, nach einem Laufe von 400 Meilen bei Cap Ro= fiers in einer Breite von 20 - 30 Meilen in bas Meer fturgt. Es grenzt nordweftlich an Neuwales, nordostlich an Labrador und Neus braunschweig oftlich und fublich an die vereinigten Staaten, subwestlich an Obereanaba und umfaßt 7000 DMeilen. Un Stromen, Geen und Gebirgen reich, unter welchen letteren bie Landeshohe bas bebeu= tenbste Gebirg von ganz Canada ist, aber auch von Walbern und Morasten erfüllt, ist es nur an den Seiten des St. Lorenzstromes in Cultur genommen, im Uebrigen aber Walb und Bufte. Trot ber Rauheit des Klimas, bas in strengster Winterkalte und heißen Som= mern abwechselt, erfreut es sich boch einer kraftigen Begetation, die es wesentlich zur Ackerbaucolonie werden ließ. Es versorgt Westindien mit Korn und Bieh, die britische Flotte mit ihrem Bedarf an Bauholz, baut trefflichen Tabak, ift ber Git bes Pelzhandels und wichtiger Fischereien und enthalt einen Reichthum von nugbaren Mineralien, namentlich Gifen, Rupfer, Blei, Schwefel und Steinkohlen. wichtigsten Plage find: Quebek mit 30,000 und Montreal mit 28,000 Ginwohnern. - Dbercanaba, bas mit feinen 5000 DMeilen vor= züglich die Umgebungen ber vier großen canabischen Geen begreift, ift größtentheils von Briten bevolkert, hat ein milbes, treffliches Klima und einen außerst ergiebigen Boben. 1783 hatte es, mit Musschluß ber Indianer, faum 5000, jest über 250,000 Einwohner. Es grenzt an Untercanada und an die vereinigten Staaten, gegen welche es einen bedeutenden Schmuggelhandel treibt. Die Hauptstadt York am Dn= tariofee hat erft 4000, die wichtige Sandelsstadt Kingston, ber Sta= pelplat zwischen Untercanada und dem nordwestlichen Amerika, 5000 Doch entstehen fortwährend neue Stabte. — Die größten Naturmerkwurdigkeiten Canabas erzeugt fein gewaltiger Riefenstrom, ber an der Grenze zwischen Canada und Newpork bei bem Fort Niagara in einer Breite von 4730 Fuß 150 Fuß herabstürzt, jede Miinte 670,000 Tonnen Wasser herunterwälzend; er ist durchgehends schiffbar, und 80 Meilen weit selbst für große Kaussahrteischiffe. Dann die Seen, von denen der Obersee 1100, der Huronensee 872, der Eriezsee 370 und der Ontariosee 248 Meilen umfaßt, und deren Verzbindung theils durch Flusse, theils durch Canale vermittelt wird. — Von Indianern leben noch etwa 30,000 auf herrlichen Jagdgründen in friedlichem Verkehr mit den civilissirten Bewahnern, die Reste der sechs Nationen, welche das Völkerbundniß der Frokesen bildeten. Die großen Huronen sind ausgestörben. Weie Algonkiner in Untercanada haben die Sitten der Weißen allgenommen. Dagegen leben die Adisrondaks an den Seeusern im ursprünglichen Zustunde.

Der größere Theil von Eimadu ist von Franzosen und unter frangofischer Bereschaft colonisiet Avorden. Doch haben bie Englander das Berdienst der ersten, 1497 unter Tabotto erfolgten Entdeckung vieser Ruften. Alls die Spanier etwas spater dieselbe Entbedung madyren, nannten sie das Land Cabo de Nada (obes Land). Daher ber Rame. Die Rauheit des Klimas ichreckte lange die Ginwanderer ab und nur einzelne Abenteurer magten sich zum Behufe bes Pelzhandels in das von gewaltigen Indianerstammen durchstreifte Land, mahrend an den Kuften von Zeit zu Zeit Fischereischiffe, namentlich Robbenjager, fich einfanden. Doch machte 1584" ber Franzofe Cartiernauf bie Bich-Ein kleines Dorf, zehn Lieues von tiakeit bes Landes aufmerksam. Quebek, tragt noch seinen Ramen. Seit 1608 mard bie Colonisirung bes Landes von Frankreich bettieben ; zuerft burch ben Gouverneur Champlain, beffen Undenken noch in dem Namen weines jest zum Bebiete ber vereinigten Staaten gehörigen Gees erhalten wird. Untercanaba erhielt bamals ben Ramen Reu-Frankreich, und getrennt von beiben Canadas war der oftliche Ruftenftrich, Akadien, jest Reuschottland und Neubraunschweig, bamals auch zum Schutzesber Fifchereien mit frangofischen Forts befegt. Canada wird zur Zeit feiners ersten Niederlaffungen als fein unermeflicher Bald beschrieben inbereiner uns geheuren Beerden wilder Thiere und wenig zahmeren Menschen zur Wohnung diente. Man hat haufig den damaligen Zustand Canadas, wie überhaupt dessen Klima = und Bodenverhaltnisse mit denen bes alten Germanien, bevor die Civilisation dessen Rauheit milberte, verglichen; nur war das Schickfal feiner Urbewohner weniger gunftig bund die Neueuropäer hatten beffere Mittel, die Rraft ber roben. Maturfohne zu brechen, als die Romer. Die Indianer verschuldeten ihr spateres Glend giterft an ihren thierischen Landsleuten. Denn faum hatten Tie die verderblichen Genuffe, die europäische Handelsleute mitbrachten, tennen gelernt und bemerkt, daß fie mit ben Erzeugniffen ihrer Sagd biefelben eintauschen kömten, als sie einen unausloschlichen Krieg mit ben frieblichen Gefchlechtern bes Walbes ju führen begannen. Canaba war bamals ungemein reich an pelztragenden Thieren, und zwar an folden, bie ben Europäern schon aus ben nordlichen gandern Guropas und Affens befannt, in Canada aber in vorzüglicher Menge-und Gute vorhanden maren. Das Saar bes canabifden Itis ift bunfler, glangenber und feibenartiger, ale bas bes europaifden. hermeline fanben fich, wie bei und bie Gidbornchen; Bobel, Marber, Luchfe, Fuchfe und Baren in tiemlicher Menge. Bor Allem aber eine unermefliche Babl jenes friebliden und flugen Gefchlechtes ber Biber, bas ungeftort neben ben Inbianern, bie es in Bielem beschämte, gelebt hatte, bis bie Europder ibre farbigen Bruber barauf festen. Canaba ift mefentlich burch ben Delsbandel bevollert worben und biefer batte auch auf feine politifchen Berflechtungen vielfachen Ginflug. Rach und nach berminberten fich Andianer und Thiere und Canada ift jest mohl noch ein Sauptfis ber in bem Delshanbel beichaftigten Capitalfraft, findet aber bie Dbiecte biefes Sanbelszweiges nicht mehr wefentlich in feinem eignen Gebiete. Bare baber fein Boben und Rlima nicht ber Berbefferung burch Gultue fo fabig gemelen, fo murbe es vielleicht wieber verlaffen morben fein. Go aber ging ber Uderbau ber Jagb und bem Sanbel nach, machte fich allmilig am Rande ber Geen und Fluffe fefbaft und bilbete eine folibere Grundlage ber Civilifation, als jene gewagten Unternehmungen. -Ueber Pelghandel und Rifcherei famen Die Frangofen frubgeitig mit Engs land, bas allmalig bie machtigfte Gewalt im norblichen Umerita geworben mar, in Streitigfeiten. Damentlich machten beibe Ctaaten auf Mabien Uniprud, bis bice im Frieden von Breba (31. Juli 1667) Franfreich zugesprochen marb. Langer bauerten bie Feinbfeligkeiten über Die Fifchereien von Reufoundland. Die Grundfabe ber Sandele: und Co. lonialpolitit maren bamale noch weniger aufgetlart ale jest und fo fonnten fich auf bem nordlichen Continente von Umerita unmöglich mehrere große Rationen nebeneinander vertragen. Die Gollanber maren ichon vertrieben, nun fragte es fich, ob England ober Frankreich bort berr. fchen follte. Die Begenben um bie großen canabifden Geen find lange ber Schauplat fleiner Rriege gemefen, welche bie englischen und fran-Boffifchen Eruppen mit einander führten, oft mahrend bie Sauptifaaten in Frieben maren; ebenfo oft ber Tummelplat vielfacher Rante, burch welche porguglich frangofifde Schlaubeit bie Indianer gu gewinnen und auf bie feindlichen Dieberlaffungen ju beben fuchte. Die Berhinderung bes Schleichhanbele war in jenen Gegenben unmöglich, und um fo tho. richter mar es, bag man bort einem Probibitivfpftem bulbigte, mas vollig unausfuhrbar war und einen raftiofen fleinen Schmugglerfrieg ans fcurte. - Damale marb uber bie ameritanifden Befigungen meift in Europa entichieben. Den utrechter Frieden fonnte England bigtiren und bedung fich barin bie Abtretung von Reufchottland und ber Infel Reufoundland, fo michtig bamale befonbere fur ben Stodfifchfang. Da aber Granfreich ber Untheil an biefem Erwerbegweig vorbehalten blieb, fo erwuch. fen auch hieraus mancherlei neue Reibungen. Bebenklicher mar noch ber Urg. wohn, ber burch die Bemuhungen ber Frangofen erwedt wurde, ihre canabifchen Befigungen burch eine Reihe von Forte und feften Blodwerten mit Louifiana in Berbinbung ju feten. 2018 nun in Guropa ber Rampf gmifchen England und Frankreich, burch bie Schulb bes lete teren, abermals ausbrach, so unternahm auch in Amerika eine britische Armee die Eroberung der französischen Besitzungen. Im Juli 1758 ward Cap Breton, 1759 durch den am 13. September unter General Wolff ersochtenen Sieg bei Quebek Canada erobert. Der Feldherr erskaufte den Sieg mit seinem Leben. Seinem Andenken ist noch 1835 ein Denkstein gesetzt worden. Im pariser Frieden vom 10. Februar 1763 trat Frankreich ganz Canada nehst Cap Breton an England ab, entsagte allen Ansprüchen auf Neuschottland und zu Gunsten Spaniens auch dem Besitze von Louisiana, wosür Spanien beide Floridas an England abtrat. So blieb damals Frankreich von allen seinen Besitzungen

auf bem Festlande Amerikas nur Guiana.

Dbwohl die bamalige Bevolkerung Canadas burchgangig frangofis scher Abkunft war, so hat sie boch ben Uebergang unter englische Herr= schaft nicht ungern gesehen, ober wenigstens sich nach wenigen Jahren Nur im eignen Lande mag ber Franzose frembe willig hineingefügt. Einmal außerhalb Frankreichs angesiebelt, weiß Herrschaft nicht bulben. er ben Vortheil besserer Regierung wohl zu würdigen. In ber That aber waren die Canadier von dem frangosischen Gouvernement fehr bebrudt, sie waren so behandelt worden, wie dieses damals den kleinen Burger und Bauer im eignen Lande behandelte. Wohl mußte bas harte Wort einen furchtbaren Nachhall finden, das General Montcalm gu eis nem durch die Militairfrohnen erschöpften Colonisten sprach, der ihm fußfällig vorstellte, wie er und seine Nachbarn bereits Alles hergegeben hatten, und ihm feine beiden letten Pferde den Abend vorher vor Du= bigfeit gefallen waren. "Run," fagte ber General mit finstrem Blide und indem er mit seinem Ludwigsereuz spielte, "Ihr habt ja noch ihre Baute behalten und bamit konnt Ihr mahrhaftig zufrieben fein." In biefer Behandlung lag ber mahre Grund ber Beschwerben, bie man bamals in Frankreich anstellte, daß namlich, mit Ausnahme der Pelzhands ler, fein Franzose in Canada reich werbe. Die immerwährenden Kriege, bie bespotische Regierung und bie Sabsucht ber Geistlichkeit erschöpften bas Land und erstickten bei ben Einwohnern ben Trieb jum Fleife. Canadier mußte sich gludlich schägen, wenn er nach Bezahlung ber Behnten und Abgaben noch einen kleinen Borrath für ben Winter guruckles gen konnte. — Mit ber englischen Berwaltung veranberte fich bies Als Die Englander, die diese Colonisten ohnehin williger fanden, als ihre eignen Landsleute, übten Gesetlichkeit; fie maren klug genug, bie nas tionellen Vorurtheile, die Ehrenrechte ber Seigneurs, die Sprache und Sitte zu achten, und huteten sich namentlich, die religiofen Unfichten eines streng katholischen Bolkes zu verleten. Schon 1774 ward bie Tests acte in Canada abgeschafft und bies vorzüglich trug bazu bei, bag Diffenters und katholische Britten, bag namentlich Schotten und Irlander sich in Obercanada ansiebelten, wo ihnen die Rechte offen standen, welche Intoleranz im Mutterlande verweigerte. So bildete sich bort ein schösnes Berhaltniß gegenseitiger Duldung, wie es zur damaligen Zeit in Europa so selten war. Die Kathebralkirche von Quebek murbe von beis

ben Confessionen in freundlicher Gintracht benutt. Dennoch murben bie Canabier fich vielleicht ben Bereinigten Staaten gur Beit ber ameritanis ichen Revolution angeschloffen baben, wenn fie bie Rraft gebabt batten, feibft einen Streich bafur gu thun, ftatt abgumarten, bag ihre Dachbarn fie eroberten. Letteres marb auch von ben insurgirten Provinziglen perfucht, bie gar mobl fublten, bag ein fo machtiger Gruppuntt, wie bie Canabas ben militairifden Operationen ber Englander barboten, ihnen bei bem begonnenen Rriege febr gefahrlich werben muffe. Bereite im October 1775 fielen bie Generale Arnold und Montgomery in Canaba ein und belagerten Quebet. Aber ber General Carleton vereitelte bie Unternehmung burch feine belbenmutbige Bertheibigung biefer Seftung. Sim Dai 1776 mußten bie Ameritaner wieder abgieben, nachbem ber tapfre und friegefundige General Montgomery felbit bei einem Sturme gefallen war. Die naturliche Befchaffenheit jener ganber erleichtert jeben Bertheibigungefrieg und erschwert jeben Angriffetrieg. Darum tonnten weber bie Englanber von Canaba aus bie infurgirten Provingen, noch biefe Canaba erobern. In beiben Fallen ftritt bas Band fur ben Bertheibiger. Canaba marb nun ber Baffenplat, von welchem aus bie Englanber in bie Bereinigten Stagten einzubringen versuchten. Dort fams melte fich namentlich bie Erpebition bee General Burgopne, welche mit ber Abichneibung und Gefangennehmung biefes gangen ausgezeichneten Corps enbigte. Doch blieb Canaba unbeftritten ben Englandern. -Durch Erfahrung gewibigt, fuchten bann auch die Englander biefe Pros vingen burch freifinnige Anordnung ber Berfaffung und Bermaltung in ihrer Treue gu befestigen. Schon 1788 gab bas britifche Parlament bas Befteuerungerecht, mit Ausnahme ber Banbelereglemente, fur bie Canabas auf. 3m Jahre 1791 marb burch eine Parlamentsacte bie Berfaffung von Unter- und Dbercanaba bestimmt. In Untercanaba ift bie erecutive Gewalt in ben Banben eines General . Gouverneurs, bem bie Unter : Bouverneure von Dbercanaba, Reufchottlanb, Reubraunschweig und Pring Chuarb : Infel nur in militairifder Begiebung untergeben finb. Bebem Gouverneur in beiben Canabas fteht ein Parlament gur Geite, bas in zwei Rammern gerfallt. Die erfte, bas Council, beftebt in Dbercanaba aus fieben, in Untercanaba aus funfgehn Mitaliebern und wirb bom Bouverneur auf Lebenszeit ernannt. Die zweite, bie Affembly, in Dbercanaba aus fechgebn, in Untercanaba aus funfzig Ditgliebern beftehend, wird alle vier Jahre von ben Grundeigenthumern ermablt \*); es mußte benn ber Gouverneur bie Affembly auflofen, mo fogleich eine Deumahl erfolgt. Bille, die von beiben Saufern und vom Gouverneur genehmigt worben, werben gum Gefebe und bleiben es, wenn nicht ber Ronig in amei Nabren fein Diffallen bezeigt. Die richterliche Gemalt ift unabhangig und nach englischer Art gebilbet, jeboch in Untercanaba mit treuer Bewahrung ber alten frangofiften Bewohnheiterechte, Unter

<sup>\*)</sup> Eine Sigenheit biefer Berfaffung ift es, bağ auch bie Frauen Stimmrecht haben.

bem General . Gouberneur von Canada fieben auch bie Sanbelefactoreien in Reumales und in ben weftlichen Binnenlanbern ber freien Inbigner. In Untercanaba bekennt fich bie Debrgabt ber Ginwohner gur fatholifchen Religion, Die ibre Bifchofe ju Quebet und ju Montreal bat, In Quebet ift fur bie Befatung, bie Gouvernemente : Beamten und bie englischen Ginmobner ein Bisthum ber englischen Sochfirche. Das ganb ift in vier Diftricte getheilt, bie in 21 Graffchaften gerfallen. In Dbercanaba ift bie Episcopalfirche bie berrichenbe; boch geniegen bie Diffenters, vorzüglich aus Methobiften und Presbyterianern beftebenb, bes gefehlichen Schubes. Dbercanaba gerfallt in 10 Diffricte und biefe theilen fich in 19 Graffchaften. In Untercanaba ift frangofifche Sprache und Sitte porberrichend. Die Frangofen find überall liebenemurbig, fobalb fie fich bes Gebantens an Berrichaft entichlagen baben, und fo baben fich in Canaba gerabe bie fur bas gefellige Leben angenehmften Seiten bes frangofifchen Charafters, Gaftfreiheit, bergliche Froblichfeit, Gefalligs feit, lebenbige Theilnahme und jene Bonhommie erhalten, fur welche bie beutsche Sprache fein vollig entsprechenbes Bort hat. In Dberca, naba bagegen mohnen im Befentlichen nur Englander. Die neue Berfaffung, bie fo viel mehr gab, ale bie frangofifchen Canabier unter ibrer nationellen Regierung genoffen batten, und bie Borficht, mit welcher bie unter eine aang frangofffche Bevolferung verfesten fruberen Gouver neurs fie handhabten, befriedigten alle Unfpruche, und bie Unhanglichfeit ber Canabier befestigte fich bergeftalt, baß fie auch bie Probe bes Rrieges swiften England und ben Bereinigten Staaten von 1814 befteben tonnte, ber mefentlich an ben Grengen und auf ben Geen von Canaba geführt murbe. Der Kriebe von Gent (24. December 1814) behielt eine Grenzberichtigung nach ber Geite von Canada vor. In bem Rriege nahmen auch bie canabifden Inbianer, bie von ben Englanbern ftete mit grofferer Billigfeit behandelt worben find, ale von ben Umerifanern, leb. baften Untheil. Uebrigens follen bie Indigner, befonbere bie Mlaonfiner in Untercanaba, bie Erinnerung an bie frangofifche Beit noch treu und mit Borliebe bemabren, ba bie Frangofen bem wilben Leben gunftiger gemefen feien und fie bamale guten Abfat fur ihre Delamagren fanben. In ber That mogen bie Frangofen bie Bilben richtiger behandeln, als bie civilifirten Befiegten. Jene betrachten fie als Rinber, als Daturmerkwurdigkeiten und laffen fie ihren feltfamen Bang geben. - Dach bem Rriege vermehrte fich auch bie englische Bevolferung von Untercanaba und barin lag eine Saupturfache mancher Difhelligfeiten, Die gwis fchen ben Bertretern bes Boles und bem Gouvernement ausbrachen. War ben englifden Tiere Parti gebort bie Berrichaft ber Bochfirche jum Begriffe von Freiheit und Unabhangigfeit, und Englander von ber Urt. wie fie bie Berfaffung Altenglands bebroht glaubten, wenn bie irifchen . Ratholiten emancipirt murben, mochten nur mit Bibermillen feben, bag in Canada frangofifches Bolfsthum und fatholifche Religion ihr Recht erhielten. Rur mochten auch bie Gouverneurs zuweilen etwas unvorfichtiger handeln, weit fie in ber englifden Bevolferung eine Stube fanben.

Haben boch auch in Seland bie 800,000 Episcopalen fo manchen tornistie ichen Bicekonig ermuthigt, ben 6 Millionen Tros zu bieten. her entständen Reibungen, veranlaßt burch schwache Versuche ber englis ichen Canadier gegen die Rechte ihrer frangofischen Landsleute und mehr noch burch die Besorgnisse ber Letteren vor solchen Bersuchen, zu benen fie wenigstens den Willen vorauszusegen Grund hatten. Die Opposition ber frangosischen Partei, an beren Spige namentlich in neuerer Zeit ein teicher Colonist, Namens Pepineau, getreten ift, war um fo naturlicher, aber auch um fo gefahrlicher, je naher fich Schut und Sulfe in ber Nachbarschaft ber Bereinigten Staaten barbot. Im Parlamente ju London fanden ihre Gegner, felbst bei gewiffen Reformers, zuweilen willigeres Gehor als sie felbst, da englische Vorurtheile sich in bas Spiel Indeß bie Berwaltung der Whige war über diese Borurtheile erhaben und so ward 1835 der Graf von Gosford als außerordentlicher Bevollmachtigter ber Krone mit zwei Mitcommiffarien nach Canada abe gesendet, beffen eben so feste als versohnende Schritte zwar ein großes Gefdrei ber englischen Partei, aber auch einen fehr gunftigen Ginbrud bei ber frangofischen Bevolkerung erregt haben. In Obercanaba ift niemals Unzufriedenheit gewesen. Einkunfte zieht der englische Staat von den Canadas nicht; vielmehr übersteigen die Kronausgaben die Einnahmen.

So hat England eigentlich kein bringendes Interesse an bem Befige biefer Lander, wenigstens feines, bas von ewiger Dauer fein mußte. Daß es sich mit wichtigen Bedürfnissen aus Canada versorgt, das ist nur zum Bortheil bes letteren, und murbe ihm auch auf bem Wege bes freien Sandelsverkehrs möglich fein. Daß es von bort aus einen einträglichen Schmuggelhandel nach ben Bereinigten Staaten treibt, bas ist nur bie Schuld bes Tarifs biefer letteren und wird mit beffen Uenberung sich andern. Allerdings hangt von dem Besitze Canadas zum Theil die Sicherheit ber übrigen britischen Besitzungen in diesen Gegens ben ab. Aber ber ganze Colonialbesit hort auf, werthvoll zu fein, fos bald bie civilisirten Staaten jener freisinnigen Handelspolitik hulbigen, bie, auf bem Grundsat ber Gegenseitigkeit beruhend, bem Monopol ent= Muf ber andern Seite mußten fehr große Difgriffe von Seiten bes englischen Gouvernements gefchehen, wenn biefe Provinzen ernftlich bem Beispiele ber Bereinigten Staaten folgen und fich von einem Staate logreißen follten, der wenigstens nicht auf ihre Roften Bortheile sucht, ber ihren Ginwohnern die Bortheile eroffnet, Mitburger eines Weltvolks zu fein, ber fie mit ber gangen Macht Großbritanniens beschütt und bei sicherer Erhaltung ber Freiheit boch auch bem Staatsleben ben Charakter bet Festigkeit und Ordnung verleiht. Diese Canadier regieren sich im Wesentlichen selbst, so gut wie ihre Nachbarn. Der Gouverneur ist bringend veranlaßt, sie mit Vorsicht zu behandeln, ba er eine schwere Berantwortlichkeit in England zu fürchten hat, wenn unbedachte Schritte zu Unheil führen follten. Im Nothfall können Recourfe vor Englands Krone und Parlament gebracht werden. Auf ber andern Seite wird dem Gouverneur das gebührende Unsehen nicht leicht entzogen, da er Staats : Ceriton. III.

burch bie britische Macht gestütt ist und als der Delegat der königlichen Gewalt erscheint, die auf die Wolker nie ohne Einfluß bleibt. Der höchste Beherrscher endlich ift entfernt, allen kleinlichen Intereffen entruckt, hat keine Gelegenheit, bem Einzelnen wehe zu thun und tritt nur bei großen und wichtigen Beranlasfungen, nach reifer, forglicher Erwägung hans belnd, in ber Regel also schützend und fordernd ein. Das Berhaltnis erinnert einigermaßen an jene Politik gewisser italienischer Republiken bes Mittelalters, die sich ihren Pobesta allemal vom Auslande kommen lie= fen, dadurch allen Wahlumtrieben ein Enbe zu machen. Dafür hatten fie bann zu besorgen, daß der fremde Pobesta sich mit Gewalt auf feinem Posten zu behaupten fuchte. Auch von dieser Gefahr sind Lanber befreit, die fich von dem Stellvertreter eines Ronigs regieren laffen. -Die englische Regierung schenkt auch den Canadas Vertrauen und ber beste Beweis bavon ist die bem Berfahren mancher anderer Staaten gang entgegengefette Magregel, daß zu ben Befetungstruppen in bem katho= lischen Untercanada größtentheils katholische Irlander gewählt werden, ba= mit ja fein Gegenfaß zwischen Soldaten und Burgern entstehe. Englander find über die Politik hinaus, die nur barauf benkt, ein recht star= Les Schuymittel gegen eine Gefahr zu ruften, ohne zu erwägen, baß biefes Mittel vielleicht die Gefahr erft recht vermehrt und hervorruft.

Das wichtigste Werk für die neuere Statistik von Canada, mit trefssichen Karten begleitet, ist: A topographical description of the province of Lower Canada with remarks on Upper Canada, by Jos. Bouchette; Lond. 1815. 4. F. Busau.

Canale, f. Gifenbahnen und Canale.

Canning (Georg) ward den 11. April 1770 zu London geboren, und hatte sich weber einer vornehmen Abkunft, noch vorzüglicher Gluckguter zu erfreuen, da seine Eltern von gemeiner Geburt und ohne Vermögen waren. Sein Bater hatte fogar bas Unglud, enterbt zu werden, weil er ein ichones aber armes Madchen heirathete, und farb balb nach ber Niederkunft seiner liebenswurdigen Gattin mit un= ferm Canning. Diese sah sich genothigt, die Buhne als Schau= fpielerin zu betreten, um fich felbft und ihr Rind zu ernahren. Diefer Umstand ward spater, ba Canning eine hohe Stellung im Staate gewonnen hatte, von der farren und eingebildeten Aristokratie vielfältig benugt, um den Mann zu franken und zu demuthigen, ber Alles sich felbst verbankte. Ein großmuthiger Dheim nahm sich des Jungen, ber gluckliche Anlagen zeigte, mit aufopfernder Freundschaft an und forgte für seine frühere Bildung. Er machte rasche Fortschritte, und versuchte sich auf der Schule schon als Schriftsteller, indem er mit einigen Freunden ein periodisches Blatt, unter bem Titel Mikrokosmus, Mit dem 18. Jahre bezog er die Universität Orford, wo er seine Studien mit gleichem Eifer fortsetzte und mit dem nachherigen Minister Lord Liverpool ein freundschaftliches Berhaltniß schloß, bas nicht ohne Einfluß auf sein offentliches Leben geblieben ist. Von Dr= ford begab sich Canning nach London, um als Unwalt sein Gluck

zu verfuchen, eine Laufbahn, die in England, wie in allen constitutio= nellen Staaten, einen Mann ohne Geburt und Vermogen, aber von Talent und Thatigkeit am sichersten zu Unsehen, Ginfluß und Wohls habenheit führt. Das Schickfal, eine Verkettung von Umständen und Berhaltniffen, die wir fo nennen, weil fie außer bem Bereiche unserer Berechnung liegen, aber in dem Leben der bedeutenden und unbes beutenden Menschen eine so große Rolle spielen, fügte es anders. Es war gerade in der Zeit, wo die französische Revolution der Welt eine neue Zukunft verkundete, die Brust des Freundes der Menschheit mit jugendlichen Soffnungen erfüllte und die Beforgniffe der Mifbrauche der Gewalt und der angeerbten Borguge weckte. Es begann der Kampf, zu dem die gebildete Welt sich in zwei feindliche Heere spaltete, und in welchem sie sich fast ein halbes Sahrhundert ermubet und verblutet hat, und bem noch ein halbes Sahrhundert voll Ermus bung und Berblutung ohne Entscheibung folgen kann, der Kampf ber Herrschaft der Ue..: lieferung und der Gelbstbestimmung, des Bestehen= ben, wie es die Vergangenheit gestaltet hat, und des Werdenden, wie es die Gegenwart fordert. Die verschiedensten Gefinnungen, Gefühle und Interessen wurden in ihrer gangen Tiefe aufgeregt, die Grund= lagen der gesellschaftlichen Ordnung erschüttert und bedroht. Die abfolute Fürstenmacht, die Aristokratie mit ihren Vorrechten und Be= gunftigungen erkannten die Gefahr, und boten alle Mittel auf, fie abzuwenden. Vernunft und Vorurtheil, Glaube und Aberglaube, Wahrheit und Luge, Redlichkeit und Tauschung wurden nicht verschmaht, und bienten als Waffen, um sich des Sieges zu versichern. Und da die Revolution, im tollen Uebermaaße, das Ziel weit über= fprang, und in der Verzweiflung sich zum Aeußersten entschloß, was sie für ein Recht der Nothwehr hielt, da wendete sich die Menschlich= feit entfest von dem gräßlichen Schauspiele, und die Beangstigten ver= zweifelten. Die englische Aristokratie, die wohl erkannte, was auf dem Spiele stand, benutte diese Stimmung, welche die Uebertreibungen in Frankreich, benen sie nicht fremd geblieben war, in Europa erzeugt hatten und führte es zum Kampfe gegen die Neuerung. Die alten Nationalvorurtheile, Gifersucht, Gitelkeit und kunstlich geschaffene Interessen, durch die man die Wolker zu trennen gewußt hatte, um sich burch bas Theilen bas Herrschen zu erleichtern, begunstigten die Ent= würfe der bevorrechteten Classen und der privilegirten Geschlechter. nige Manner waren durch Einsicht, Charafterstärke, freie Unsicht ber leidenschaftlich gereizten Zeit hoch genug gestellt, um das Vorübergehende von dem Nothwendigen und Bleibenden in den Ereignissen zu unter= scheiben. Zu den Seltenen gehörte For, so groß an Geist als an Gemuth, so ausgezeichnet durch die Tiefe seiner Einsicht als durch das Wohlwollen seines Gefühls, was verbunden allein den wahrhaft großen Mann macht. Die auserlesene Schaar, die sich ihm anschloß, war nicht bedeutend an Zahl, wenn auch an Kraft. Un der Spiße der Gegenpartei stand als Führer Pitt, ein großer Staatsmann, 15 \*

\_\_\_\_

CONTROL .

wenn man nämlich ein folder fein kann, ohne Achtung vor Menschheit und ohne Liebe zum Volke, weil man nur seinen Staat fennt, und biefen nicht in ber Gesammtheit, fondern in Einzelnen oder in abgeschlossenen Körperschaften sieht. Meben Pitt, ber ein machtiger Geist mit engherzigen Gesinnungen war, stand Burke, ber ein großer Mensch gewesen ware, wenn man es mit großen Mitteln fein konnte, die gemeinen Zweden bienen. Diefen Mannern und ih. rer Sache folog fich Canning an, ob aus Ueberzeugung, ober burch feine Lage bestimmt, in welcher er bie, geeignetsten Mittel wahlen zu muffen glaubte, um fein Gluck zu machen, barüber hatte nur er felbst uns aufklaren konnen. Pitt ließ ihn burch ben verfaulten Flecken Newport zum Mitgliebe bes Unterhauses ernennen, in welches er 1793 getreten ift. Fast ein ganges Jahr beobachtete er bas tiefste Still= fcmeigen, und trat zum erstenmal bei ber Erorterung eines Untrags auf, der den 3med hatte, dem Konige von Sardinien Sulfegelber ge= gen Frankreich zu zahlen. Er sprach sich für die Nothwendigkeit aus, die neue Ordnung der Dinge, die Fortschritte der Revolution, die Entwurfe ber Republik aus allen Kraften zu bekampfen, und die= fen Rampf auf Leben und Tob zu führen. Es war das ewige wi= berliche Thema, das Pitt, und besonders Burke und ihre Freunde auf taufendfache Weise variirt hatten, und in wechselnden Variationen beständig wiederholten. Allerdings war, was in Frankreich geschah, im hochsten Grabe tadelnewerth und abscheulich; aber man verabscheute biefes Abscheuliche weniger, als man zu nicht lobenswertherem Zwecke Wortheil aus ihm zu ziehen fuchte. Canning's Talente blieben nicht unbemerkt und feine Berdienste nicht unbelohnt; er ward zum Un= terstaatssecretar im Departement ber auswartigen Ungelegenheiten ernannt, und blieb an dieser Stelle bis jum Mustritte Pitt's aus ber In dieser ganzen Zeit, wo er nur Verwaltung im Jahre 1801. unter ber Leitung feines großen Gonners zu handeln fchien, befchrankte sich seine ganze parlamentarische Thatigkeit auf die Unterstützung der ministeriellen Untrage und die Rechtfertigung der Magregeln der Berwaltung. Nur einmal richtete er sich in feiner eigenthumlichen Kraft auf, die ben fpatern Canning in feiner gangen Große ahnen ließ, einmal, da ber Gegenstand sein tieffühlendes Gemuth ergriff und seine gewandte Rede mit unwiderstehlicher Macht beseelte. Es galt die Ub-Schaffung ber Sklaverei ber Reger.

Canning fand bei seinen mannichfaltigen Arbeiten im Staatsbienste noch Zeit zu literarischen Beschäftigungen, die größtentheils in
bichterischen Ergießungen bestanden, zu denen ihn seine Neigung zur Poesie hinzog. Wenn man in denselben auch nicht immer den Zweck billigen kann, dann muß man doch die Leichtigkeit der Behandlung und die Schärfe des Wißes anerkennen, der oft nicht ohne Bosheit ist. Er legte die Erzeugnisse seiner Muße in einer Zeitschrift nieder, deren Titel — Anti-gallican — ihre Bestimmung bezeichnete. Alle Angriffe waren auf Frankreich gerichtet, und die Entwürfe, die in biesem

- COPPOSE

Staate, ber im schmerzlichen Kampfe um feine Wiebergeburt begriffen war, burch einander gohren, sich verbrangten und in abenteuerlichen Borftellungen und Unschlägen sich nur zu oft überboten, gaben Canning reichen Stoff. Er benutte benfelben nicht felten auf eine ungroßmuthige Weise. Der Glaube an eine Umwandlung unseres Gefclechtes, an ein Fortschreiten im Beffern, an die Erreichung bes Ibeals ber Menschheit, Bernunft, Recht und Freiheit, war ihm albern, lacherlich, wenigstens in der Art, wie die franzosische Philanthropie der Beit es barftellte und zu verwirklichen gebachte. In biefelbe Beit fallt auch die Vermahlung Canning's mit einer Tochter bes Generals Scott, die ihm ein Vermögen von mehr als einer Million Gulben Der alte Scott, der seine englischen Eigenthumlichkeiten und Launen in hohem Grabe hatte, wollte nicht, daß eine feiner beiben Tochter einen Peer heirathete, und feste auf die Uebertretung feines Berbotes Enterbung. Indeffen pfluckte die Schwester der Gemahlin Canning's die verbotene Frucht, und, dem letten Willen bes Baters zufolge, fiel bas ganze Bermogen, bas heißt, bas Doppelte ber angeführten Summe, der gehorsamen Tochter zu. Geltsames Spiel menschlicher Einfalle! Canning's Bater mar enterbt worden, weil er feine Gattin unter feinem Stande und Bermogen mahlte; die Tochter Scott's traf ein gleiches Loos, weil sie über ihren Stand hinausging. Canning indeffen und feine Gemahlin wollten baraus feis nen Bortheil ziehen und wiesen ihn entschieden zurud. Habsucht und Eigennut gehörten nicht zu feinen Fehlern. Bei allen Aemtern und Burben, die er bekleibet hatte, hinterließ er fein Bermogen geringer, als es ihm zugekommen war.

Im Jahre 1801 verließ Pitt, wie wir bemerkt, bas Ministerium und ward burch Abbington erfest. Canning folgte bem Beispiele seines Freundes, ohne sich jedoch, wie er, der schwachen Ber= waltung feines Nachfolgers anzuschließen, bie er im Gegentheil mit allen Waffen ber Logit und des Wiges bekampfte. Ihn befeelte ein vorherrschender Gedanke, und biefer Gedanke war die Entkraftung und Demuthigung Frankreichs, dem er, wie der große Punier Rom, einen unverföhnlichen Haß geschworen zu haben schien. Was Canning wollte, wollte er ganz, mit ber ganzen Kraft seines Willens, und um das Ganze zu erreichen, bot er auch alle Mittel auf, burch bie es zu erreichen war. In biefer Entschiedenheit lag besonders feine Pitt loste im Mai 1804 Abbington ab, und mit Starke. ihm nahm auch Canning wieder Untheil an ber Bermaltung. Uber ichon im nachsten Januar starb Pitt. Der Ginfluß biefes Mannes auf Canning, ber ihm mit ber ganzen Energie feines Cha= rakters ergeben war, horte nun auf, obgleich er seine innigsten Ge= fühle ber Achtung und Dankbarkeit nie verleugnete. Mit Pitt war die Herrschaft ber Tories zu Grabe gegangen; mit For starb die ber Whige, und ihre Gegner gelangten wieber zur Regierung. Im Jahre 1807 traten Lord Liverpool, Lord Castlereagh und Canning

in bas Minifterium und bilbeten bie Geele ber Bermaltung. Da biefer bie ausmartigen Ungelegenheiten gu leiten hatte, fo fam einer ber fchreienbften Gewaltftreiche, bie je bie Politit auf ihr ftartes Bemiffen nahm, befondere auf feine Rechnung. Bir meinen bie Mufhebung ber banifchen Flotte und bie Befchiegung von Ropenhagen, weil Danemart mit treuer Ergebung ju Franfreich bielt. Dit gleichem Rachbrude gebachte er in Spanien aufgutreten, übergeugt, bag bie Balbinfel bie Rerfe bes 2 chilles fur Frankreich fei. Dier, mar feine Meinung, muffe England feine gange Rraft vereinen, um Rapo= leon mit Erfolg gu befampfen. Caftlereagh, ber Rriegeminifter war, zeigte ihm weber bie Thatigfeit, noch bas Gefchick, Die er fur nothig hielt, wollte man andere feinen 3med erreichen. Diefer Bis berftreit ber Unfichten und bes Benehmens ber beiben Staatsmanner brach balb in offene Feinbichaft aus, und es tam gwifchen ihnen ju einem Zweitampfe, in welchem Canning einen Schuf in ben Schenfel erhielt. Gie traten barauf aus ber Bermaltung, an beren Spige Per ceval berufen warb. Diefe Beranberung, Die Canning pon ber Leitung ber Ungelegenheiten feines Baterlanbes ausschlof, batte menigftens bie ihm angenehme Folge, bag ber Marquis von Bel= lesten, ben er an Caftlereagh's Stelle jum Rriegsminifter befor= bert munichte, feine eigene erhielt, und ben Rrieg in Spanien mit ber Thatigfeit und bem Rachbrud fuhrte, Die Canning fo ernftlich empfoblen batte. Fur bie Gache, bie er ale bie feinige betrachten fonnte. war alfo gewonnen, wenn er auch perfonlich babei verlor. Rach ber Ermorbung Perceval's erhielten Bord Bellesten und Canning ben Auftrag, eine neue Bermaltung zu bilben, was ihnen aber nicht gelang, weil bie Tories wie bie Bbige eine gleiche Abneigung fühlten. in ein gemifchtes, aus fo beterogenen Glementen beffebenbes Minifterium gu treten. Diefer an fich geringfugige Umftanb mar Urfache, baf Canning in ben fur Guropa fo folgereichen Sabren 1813, 1314 1815 auf die wichtigen Ereigniffe berfelben ohne Ginflug mar. Geine Mufe vermenbete er auf bie Prufung und Erorterung großer politischer Fragen, bie fur bie Beit befonbere wichtig geworben waren. Gein gefunder Ginn und fein richtiges Urtheil brachten ibn, bei rubiger gor= fchung und besonnener Abgefchiebenheit, ben Unfichten immer naber, Die feine offentliche Birtfamteit fpater fo bebeutend machten. Den erften Schritt auf ber Bahn ju ben Freiheiten, Die er, gegen bas Enbe berfelben, fur fein gand und, man barf mobl fagen, fur Guropa er= ringen wollte, that er fur bie Freiheit bes Sanbels und erflarte fich gegen bie Monopolienwirthichaft. Die Anertennung einer Freiheit führt aber folgerecht gur Unerfennung ber Freiheiten überhaupt; welche bies felbe Grundlage haben und aus einer Quelle fliegen. Canning ging biefen Weg, nur fur ben Ruhm feines Damens, ber in ber Befchichte in boppelter Geftalt ericbeint, etwas langfam. Die erfte Rrucht, bie ihm feine freie Unficht bes Sanbels brachte, war feine Bahl jum 26geordneten in bas Unterhaus burch bie Stabt Liverpool (1812), ba er früher nur der Repräsentant eines faulen Fleckens gewesen war. Das solgende Jahr nahm er den reich besoldeten Gesandtschaftsposten zu Lissabon an, wo sich kein Hof befand, und ordnete sich dadurch Lord Castlereagh unter, gegen den er seine seindseligen Gesinnungen so offen erklärt hatte. Im Jahre 1816 kehrte er nach London zurück, und ließ sich in der Verwaltung, bei der er die ostindischen Angelegensheiten besorgte, wieder anstellen.

In dieser Zeit schien Europa, in politischer Beziehung, rasche, ent-Scheibende Ruckschritte zu thun, und England blieb in dieser beschleunig= Die Habeas = Corpusacte wurde aufgeho= ten Bewegung nicht zurück. ben und jede Meußerung der Unzufriedenheit des Bolks mit graufamer Gewaltthatigkeit zuruckgewiesen. Die blutigen Auftritte zu Manchester (1819), wo die versammelten Bürger, die von ihrem Petitionsrechte Gebrauch machen wollten und von der Burgermilig zu Pferde, Deomanry genannt, mit dem Degen in der Faust niedergeworfen oder auseinandergesprengt wurden, sind noch in schmählichem Undenken. Die heftigsten Magregeln gegen die Presse und die Uffociationen, welche bie Regierung vorschlug, gingen in bem Parlamente mit großer Stim= menmehrheit burch. Mit welcher beispiellosen Strenge man verfuhr, beweiset die Knechtschaft, in der die in England sonst freie Schrift und Rebe verstummen mußte. Wer überwiesen ward, ein Libell, das zum Aufruhr reizte — was ließ sich nicht in den weiten Rahmen dieses Ge= feges bringen? — bekannt gemacht zu haben, ward im Wiederbetre= tungefalle mit Verbannung bestraft. Und zu allen diesen gewältsamen Maßregeln wirkte Canning fraftig mit. Sie hatten keinen warmern Bertheidiger, die Willfur feinen entschiedenern Freund, feinen großern Er war nicht nur der beredte Unwalt des Siegers; er Lobredner. Die Aristofratie feierte ihre schmabete, er verhöhnte ben Besiegten. Aber der Mensch vergißt zu leicht, daß jedes Uebermaß Saturnalien. zu seinem Gegentheil zu führen pflegt, der Mißbrauch der Gewalt zur Freiheit, wie der Migbrauch der Freiheit zur Tyrannei. Die Urt, wie die Tories, im Siegesrausche übermuthig, die wiedererlangte Herrschaft ubten, beschleunigte ihren Untergang. Gothe fagt: "Bor bem Gewit= ter erhebt sich zu lettenmal der Staub gewaltsam, der nun bald für lange getilgt fein foll." Der Sturm war nicht mehr fern.

Canning war nicht ber Mann, der halbe Arbeit machte und auf dem Wege, den er betreten, umkehrte, ehe er ihn zurückgelegt. Aber was der Mensch nicht thut, thut das Schicksal oft für ihn. Georg III. starb, und sein Sohn bestieg den Thron von England. Die Königin Caroline kehrte dahin zurück, und es ward der berüchtigte Proceß gegen sie eingeleitet. Canning, von früherer Zeit in freundsschaftlichen Verhältnissen mit derselben, konnte seine Gesinnungen nicht verleugnen, noch weniger aber zu den Feinden der mißhandelten Fürsstin übergehen. Er nahm seine Entlassung und trat eine Reise nach Frankreich und Italien an, auf welcher er den Stand der Dinge auf dem festen Lande und die Stimmung der Gemüther auf eine Weise

fennen fernte, ble ihm gu benten gab. 3m Jahre 1825 wieber in feinem Baterlande angetommen, nahm er feinen Git im Unterhaufe. erflarte fich mit Marme fur Die Emancipation ber Ratholifen und ges gen eine Parlamentereform. Diefe lette Magregel mar ber allgemeine Bunfch ber mahren Freunde bes Baterlandes geworben, weil fie erfannten, bag ohne fie bie Milmacht ber Ariftofratie feine Schranten finde. Gerabe barum trat Canning als ihr entichiebener Geaner auf. Die Ariftofratie mar bantbar und Canning nicht unempfinds lich gegen biefe Dantbarteit. Im Cabinete gab es, neben Bord Caftlereagh, fur ibn feine angemeffene Stelle, und er batte mohl ber Soffnung entfagt, in England einen angemeffenen Birfungefreis gut finden. Darum nahm er bie Stelle eines Gouverneurs von Difinbien an und bas Schiff, bas ihn nach Calcutta bringen follte, bag fcon fegelfertig und er mar im Begriffe, es gu befteigen. Da machte Caftles reagh feinem Leben felbft ein Ende. Der Schnitt eines Rebermeffere anberte bie Lage Canning's, Englande, ber Belt. Bon folder Urt find bie Ereigniffe, welche fo oft bas Schidfal ber Staaten und Bolfer beftimmen. Das gefchah im August 1822: In Die Spibe ber Bermaltung tam Bord Liverpool, ben frubere Berhaltniffe mit Canning befreundet hatten, und es gelang ibm, die Ubneigung ber ubrigen Mitglieder ber Bermaltung und felbit ben Bibermillen bes Ronigs au beffegen und feinem Freunde eine Stelle im Cabinete gu verfchaffen. Canning marb Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten und feine Ernennung fiel in eine bochft wichtige Beit. Die Congresse von Trops pau und Paibach hatten bas Schidfal pon Guropa im Geifte ber beis Tigen Milliang ju ordnen verfucht. Die conftitutionellen Regierungen perichmanben ober erhielten fich nur bem Damen nach. Gin nener Congreß warb ju Berona eingeleitet, um bas gludlich begonnene Bert ju vollenden ober boch fortgufegen. Lord Caftlereagh follte bei bems felben England vertreten, und bie Grunbfate und Unfichten biefes Stagtes mannes liegen uber bie Art feiner Mitmirtung feinen 3meifel. Es galt porzuglich, Die Cortes in Spanien aufzuheben und Die pprenaifche Salbinfel ber abfoluten Berrichaft bes Ronigthums wieber zu unterwerfen. Frantreich übernahm willig ben Muftrag, ben es auch ohne befondere Unftrengung pelliog. Canning fublte bie Burbe Englande verlett und feinen frus bern Ginflug auf einen Staat bebrobt, beffen Schidfal ohne feine Theilnahme zu bestimmen, ibm ein Gingriff in feine Rechte ichien. Canning war ju fehr Brite, ale bag er biefe Art Burudfebung nicht fcmerglich hatte fublen follen, und es lag in feiner Urt, ben Schmerg nicht gebulbig in feiner Bruft ju verfchliegen. Die Opposition befturmte ibn mit wiederholten Ungriffen megen ber Difigchtung Englands bei ber Enticheibung ber Ungelegenheiten bes Continents. Die Opposition hatte bas Mationalgefuhl fur fich, bas Graf Grep befonders gut feis nem Beiffand geltenb machte. Er überhaufte ben Meinifter mit Bors murfen, bag er unter folchen Umftanben Frantreich nicht ben Reieg Da trat Can'ning, am 12. December 1826, mit jenet

merkwürdigen Rebe auf, die einen fo tiefen und allgemeinen Einbruck machte. Er bachte fich als Meolus, ber ben Schlauch mit Winden in Sanden habe. Gei es an ber Beit, ihn ju offnen, bann, meinte er, ffehe es bei ihm, ben Continent durch Sturme zu erschuttern und um= Die leicht gesprochenen Worte haben schwer verwundet; ein Beweis, daß sie verwundbare Stellen fanden. Tausend Stimmen has ben sich tadelnd gegen sie laut erhoben, tausend und tausend andere dagegen sich im Stillen beifallig für sie erklart. Es wurde Alles auf= geboten, um ben Gindruck, ben fle machen konnten ober wirklich gemacht, zu zerstören; aber selbst dies Bemuhen zeigte die Verlegenheit, in der man fich befand, und die Gefahr, bie fich leichter leugnen, als entfer= "Ich kann ben Rrieg nicht fürchten, fagte er, wenn ich an die unermeßliche Macht dieses Landes und daran denke, daß die Unzufriedenen aller Nationen von Europa bereit find, fich an England ans zuschließen... Statt einen Krieg mit Frankreich wegen Spanien zu führen, war ich barauf bedacht, ben Besit bieses Landes nebenbuhleri= ichen Sanden unnug, ja noch mehr als unnug, dem Befiger felbft nachtheilig zu machen. Ich habe das lettere Mittel ergriffen; glauben Sie nicht, daß England barin eine Ausgleichung fur bas fand, was es zu empfinden hatte, als es die frangofische Armee in Spanien einzie= hen und Cabir blokiren sehen mußte? Ich habe Spanien unter einem andern Gesichtspunkte betrachtet; ich fah auf Spanien und Gubames rika zugleich; ich habe in lettern Lanbern eine neue Welt ins Dasein gerufen und fo bas Gleichgewicht geordnet. Ich habe Frankreich allen Ich habe eine Ausgleichung fur ben Folgen feines Ginfalls überlaffen. Einfall in Spanien gefunden, mahrend ich Frankreich feine Laft uberlasse, eine Last, der es sich gern entledigen mochte, und die es nicht, ohne sich zu beschweren, tragen kann; bamit antworte ich auf bas, was man über die Besetzung Spaniens fagt. Ich weiß, sage ich, baß unser Land unter seinem Panier alle Unzufriedenen und alle unruhigen Beifter des Jahrhunderts schlagfertig feben wird, alle Menschen, bie aus gerechten ober ungerechten Grunden die gegenwärtige Lage ihres Der Gedanke an eine folche Baterlandes mit Migmuth betrachten. Lage regt alle Besorgnisse auf, benn er zeigt bas Dasein einer Macht in den Sanden von Großbritannien, die vielleicht furchtbarer ift, als ir= gend eine, von ber die Geschichte bes Menschengeschlichts bis jest Runde gegeben."

Canning kannte die Lage der Welt. Was der Friede gegeben hatte, man muß es mit Wehmuth sagen, machte Tausenden den Krieg wünschenswerth. Wir sahen die neue Welt, deren Colonien noch durch manche Bande mit dem europäischen Mutterlande zusammenhingen, von diesem abgelöset, den Kampf Griechenlands mit seinen barbarischen Unzterdrückern ohne Theilnahme fortgesetzt, erst den Ausstand des gepeinigzten Volkes als ein Verbrechen gegen die Legitimität gemißbilligt, dann das blutige Hinwurgen desselben als eine verschuldete Züchtigung dargezstellt. Wir sahen den Gedanken in Fesseln gelegt, das freie Wort als

Bersuch zum Aufruhr untersagt, Gewerbsteiß und Handel gelähmt und eine fast allgemeine furchtbare Verarmung herbeigeführt. Wir sahen Spanien einer unmenschlichen Selbstzersteischung hingegeben, das Raschegefühl einer grausamen Faction genährt, ihm freies Spiel gegönnt, die Schaffotte mit Blut gefärbt, die Gefängnisse gefüllt. Das Ziel dieser Faction ist kein Geheimniß; es heißt blinde Unterwürsigkeit des Volks durch Dummheit und Mangel. So wurde ein Zustand der Dinge herbeigeführt, der sich mit jedem Tage furchtbarer entwickelt und zu einem Resultate sühren kann, das selbst die Faction, die es will, mit den zahllosen Unglücklichen, die sie gemacht, in gewisses Unglück stürzt!

Man muß die Dinge nehmen, wie sie sind, will man Tauschunsgen nicht zu bereuen haben. Es sind zwei Seister, die jest die Welt bewegen, sich um ihre Herrschaft streiten, offen oder heimlich sich besteinden; sie heißen hier Gegenrevolution und Revolution, dort Servilistät und Liberalism, Unbeweglichkeit und Fortschreitung, oder wie man sie sonst nennen will. Die Sache ist da, welchen Namen man ihr

auch geben mag.

Canning sprach von den Misvergnügten in allen Ländern und hat die Hand unsanst auf die Wunde gelegt, und ein lauter Schreides Kranken bezeugte seinen Schmerz. Er hat das Haupt der Medusa enthüllt, das auf dem Schilde Minerva's und in ihrer Hand furchts bar wirken kann.

Durch die Sprache, die Canning in dem Parlamente führte, durch die Art, wie er die auswärtigen Angelegenheiten im Widerspruche mit den Ansichten und Gesinnungen der fremden Cabinete leitete, und befonders burch die Unerkennung der Unabhangigkeit der spanischen Colonien in Amerika erregte er erft ben Berbacht, bann ben Unwillen der Tories, die ihn nicht mehr auf ihrem Wege fanden. Die Ent= fchiedensten von ihnen trugen fein Bedenken, sich formlich von ihm loszusagen, und er verftartte sich burch ben Beiftand Gleichgefinnter, die mit ihm benfelben 3med verfolgten. Un die wichtige Stelle eines Ministers des Handels kam sein Freund Huskisson, der große, freie · Unfichten in diesem Zweige ber Verwaltung entwickelte und durch allma= lige Reformen ins Leben zu fuhren suchte. In diefer Beziehung find die Sahre 1824, 1825 und 1826 für England höchst bedeutend. Ende des letten Jahres ersuchte die portugiesische Regierung Großbri= tannien um Schut und Beiftand gegen die Einmischung Spaniens in ihre Ungelegenheiten, die eine Folge der allgemeinen Reaction auf dem Festlande von Europa war. Canning fendete fogleich englische Trup= pen nach Portugal, Im Unfange des Jahres 1827 mußte Liver= pool, der durch einen Schlaganfall bienstunfahig geworden war, aus ber Verwaltung treten. Der Konig ertheilte Canning ben Auftrag, einen ersten Minister zu mahlen, bei bem er nur die Bedingung machte, baß er der Emancipation ber Katholiken entgegen sei. Canning ver= weigerte es und bot, im Falle ber Monarch barauf bestehe, seine Ent= lassung an. Georg IV. zauderte gab aber endlich nach und über= trug ihm selbst die Leitung bes Cabinets. Seine Collegen, bie den

Abtrunnigen in ihm erkannten, legten ihre Stellen nieder. Unter ihnen waren Wellington, Peel und Lord Elbon, Manner von Unse= Die Ausgetretenen murben burch Lord Lans= hen und Gewicht. bown, Lord Holland, Brougham und Burdet, die einen großen Namen unter ben Whige hatten, erfest. Es hatte sich vor Canning und England eine große Zukunft aufgethan. Selten stand an der Spige der Verwaltung ein Mann von gleicher Geisteskraft und Entschlossenheit, und in einer so entscheibenden, folgenreichen Zeit. Er scheiterte mit seinen Entwürfen an dem unversohnlichen Saffe der Torics und an seiner geschwächten Gesundheit. Es gab fein Mittel der personlichen Erbitterung, das die stille Wuth der getäuschten Par= tei nicht verfucht und angewendet hatte, um sein krankelndes Leben zu vergiften. Alle Vorschläge, die von ihm ausgingen, wurden ent= stellt, bekampft, getabelt, verworfen, selbst biejenigen, denen sie fruher felbst ihre Zustimmung gegeben hatten. Im Dberhause saß auch nicht ein Mann, ber ben Willen, die Kraft und ben Muth gehabt, zu feiner Bertheibigung aufzutreten. Gelbst Gren ftand unter feinen Gegnern in ber ersten Reihe. Drei Monate, nachbem er die Stelle eines erften Ministere übernommen hatte, fühlte er sich durch Unstren= gungen, Keinbfeligkeiten aller Urt und korperliche Leiden fo geschwächt, daß er sich von den Geschäften zurückziehen mußte, das Landhaus des Herzogs von Devonshire, Chiswick, bei London bezog und am 8. August in demselben Gemache starb, in welchem For seine große Seele ausgehaucht hatte.

Man konnte fagen, Canning fei in seinem offentlichen Wir= ken, in Beziehung auf den Zweck, den Beide verfolgt, der umgekehrte Burke gewesen. Wie dieser angefangen, hat jener geendet, und geendet, wie jener angefangen. Canning hat durch sein spateres Le= ben mit den Berirrungen und dem Bestreben des fruhern verfohnt, Burte, burch seine spatere Wirksamkeit, sein großes Talent und ben Gebrauch, ben er bavon gemacht, verdunkelt und felbstmorderisch Sand an sich gelegt. Canning war, wenn guch kein großer Mann, boch fahig, Großes zu wollen, zu unternehmen und auszuführen. Sein Tod gehort, wegen der Zeit, in die er fiel, zu den bedeutenosten Er= eignissen dieser Epoche, und kann Einfluß auf bas Schicksal von zwei Welten gehabt haben. Außer For hatte England feinen Miniffer, ber, wie' Canning, fo ausgezeichnete Talente mit wahrer Menschen= Großbritannien ging ihm, wie jedem echten Briten, liebe verband. über Alles; aber er hatte auch ein Herz für das Wohl und Wehe der übrigen Welt, die sein Nationalstolz nicht als eine bloße Zugabe der Schopfung zu Großbritannien betrachtete. Den politischen Berechnun= gen feines Geiftes gab die Poefie feines Giemuths einen hohern Schwung und einen edlern Zweck. In seinen Unsichten lag nicht nur etwas Großsinniges, sondern auch etwas Großmuthiges und er ware fahig gewesen, ein fleines Intereffe feines Baterlandes einem größern ber Menschheit aufzuopfern. Das will bei einem Minister viel, und bei Weißel. einem englischen sehr viel sagen.

Canon, Canonicus, canonisches Recht, f. Kirchen-

Canton, f. Reichsritterschaft und Eibgenoffenschaft. Canzleifaffigkeit, f. Gerichtsstände, privilegirte.

Capet, f. Frankreich.

Capigi, f. Turfifche Berfaffung.

Capital. Die National = Dekonomie anerkennt brei Quellen bes Reichthums ober ber werthhabenden Production: Natur, Arbeit und Capital. In dieser Rebeneinanderstellung, also auch Entgegen fegung mit ben zwei zuerft genannten Quellen liegt zugleich, ziemlich beutlich ausgesprochen, Inhalt und Umfang bes ftrengen Beariffe von Cavital im national=ofonomistischen Sinne. Siernach ist namlich nur berjenige erworbene ober hervorgebrachte und vom Besiher zurückgelegte ober ersparte Vorrath von Werthen, welcher ober insofern er bestimmt ober geeignet ift, burch seine Verwendung neue Werthe hervorzubringen ober zu gewinnen, Capi= Daffelbe unterscheibet fich hiernach vom blogen Berbrauch 8 = gut, ober Genusmittel, welches nämlich allein zu Befriedigung von Bedürfniffen ober Geluften beffen, ber es verzehrt ober verwendet, beftimmt ift ober bient. Man beschrankt ferner ben Begriff bes Capita= les auf diejenigen Guter ober Werthe, welche nicht schon unmittel= bare Gefchenke ber Natur find, fondern erft aus ber wirthichaft = lich en Thatigkeit der Menschen hervorgeben, mithin auf bie gefammelten ober jurudgelegten Erzeugniffe ber fruheren Arbeit. Man schließt hiernach bavon aus alle Naturfrafte an und für sich. als Sonnenwarme, Maffereraft, Wind u. f. w. (insofern namlich nicht hier ober bort eine besondere Borrichtung zu einer bestimmten pro= buctiven Vermendung derfelben besteht, z. B. eine Maschine, ein Wasferbau, eine Windmuhle u. f. w.) und auch Grund und Boben felbft, fo lange nicht ber menschliche Fleiß ihn burch Beurbarung ober Unbau bereicherte, b. h. seine ursprüngliche Productivität erhöhte. (Bergl. Smith, wealth of nations, book II. ch. I, und meist nach ihm auch Say, traité d'économie politique, P. I. ch. 10 sqq., eben fo Rau, Grundsage ber Volkswirthschaftslehre, Buch II, Abschnitt 2. 4. 5. u. a.)

Das bergestalt bestimmte Capital nun wird nach Smith's Vorgang von fast allen Schriftstellern gleichformig eingetheilt in das steshende oder fire und das umlaufende. Ersteres soll in benjenigen Gutern oder Werthen bestehen, deren nusbringende Verwendung dadurch stattsindet, daß ihr Eigenthumer oder Vester sie im Besitze beshält, letteres in solchen, die nur dadurch dem Eigenthumer Vortheil oder Gewinn bringen, wenn er sie veräußert oder zerstört. Es ist jedoch, wie wir später zeigen werden, diese Eintheilung oder Vezgriffsbestimmung mehr spitsfindig als wesentlich oder folgen zeich. Auch sührt sie mehrere Dunkelheiten oder Zweideutigkeiten mit

----

sich, weswegen auch die Schriftsteller bei ihrer Unwendung auf die verschiedenen Gegenstände oder Gutergattungen mehrkach von einander ab-

weichen.

Eine weit größere Ubweichung aber finden wir bei ber Beantwore tung der Frage: ob nur sachliche Guter ober auch perfonliche, namentlich Arbeitefrafte und Fertigfeiten, unter den Begriff bes Capitales gehoren? Smith rechnet bieselben allerbings barunter, und amar zum firen Capital; San unterscheibet fie zwar von Capitalen in engerer Bedeutung (die da blos in Producten einer fruheren Inbustrie bestehen sollen); boch zahlt er sie zu bem Stammgut ober Probuctivfond in weiter Bebeutung, und zwar in größerer Ausdehnung als Smith; indem dieser blos die Talente und Kräfte der von ihm als materielleprobuctiv anerkannten Arbeiter, San bagegen auch jene ber geistigen Arbeiter, b. h. ber Gelehrten, namlich ber Besitzer nutlicher Kenntnisse, barunter begreift. (S. bas 8. Capitel bes ersten Theile, morin San ben allgemeinen Productivfond in jenen ber Industrie = Fahigkeiten und ben ber Industrie = Werkzeuge eintheilt.) Rau bagegen (f. g. 129. bes oben genannten Werkes) anerkennt gar fein per sonliches Capital, "weil bie Gigenschaften ber Menschen, wie wichtig fie immer als Ursachen ber Guterentstehung fein mogen, blos personliche Güter seien, und nicht in das Vermögen, also auch nicht in das Capital gehören". Auch Zacharia (Vierzig Bücher vom Staate, V. Band I. Abth. S. 96 ff.) führt die Arbeitskraft nicht unter ben Capitalien auf. (Dieselben sind ihm: "Brauchlichkeiten, welche entweder nicht durch den Gebrauch consumirt werden, ober welche, obschon in verbrauchsamen Sachen bestehend, bennoch von ihrem Eigenthumer fur jego noch nicht verbraucht worden find." Die erften nennt er naturliche, die zweiten kunstliche Capitalien, und führt dann von beiben noch mehrere Unterarten auf.) — Wir rechnen jene perfontichen Arbeitskrafte und Fertigkeiten allerdings mit zum Capital, und zwar nicht nur zu jenem ber bamit begabten einzelnen Urbeiter felbft, fonbern auch zu dem ber Nation. Wir thun biefes nicht eben barum, ober wenigstens nicht nur barum, weil, wie Smith - ubrigens mit Recht - bemerkt, die Erwerbung ber in Frage ftehenben Rraft ober Geschicklichkeit (wenigstens in der Regel) ein auf Erziehung und Unterricht bes Arbeiters verwendetes Capital voraus fest und sonach auch gewissermaßen vor ftellt, sondern vielmehr des wegen, weil Arbeitetraft und Fertigkeit mahre und felbst unmittelbar wirkfame Mittel ber Er : zeugung ober ber Erwerbung find, also die Grundlage ober die Quelle eines Ginkommens, bie mahrhaft ich affende Rraft, welche werthhabende Dinge (b. h. Befriedigungemittel von Bedurfniffen ober Geluften) hervorbringt, theils fur die Gingelnen, theils fur die Besammtheit, theils fur beibe zugleich. In biefe Eigenschaft, nämlich in bie productive Kraft, segen wir das Wesen des Capitals, und wir schäßen es bemnach keineswegs nach der Größe der Summe ober der Werthe, welche aufgewendet wurden, um es zu erzeugen,

fonbern vielmehr nach ber Große ber Werthe, welche es felbft zu er=

zeugen naturlich befähiget ober geeignet ift.

Von mehreren der voranstehenden, in den Lehrbüchern der nationals denomistischen Schriftsteller zu sindenden Begriffsbestimmungen oder Lehrssähen über das "Capital" weicht der gemeine Sprachgebrauch, so wie die natürlich einfache Auffassung der hier besprochenen Dinge und Verhältnisse, bedeutend ab; und es ist billig, auch zumal gegen lees ren Wortstreit sichernd, vor Aufstellung der Lehrsähe über die Besgriffe und die Wortbedeutungen sich thunlichst zu verständisgen, zumal aber dieselben nicht ohne wahres, wissenschaftliches oder praktisches Interesse anders, als der gemeine Sprachgebrauch mit sich

bringt, zu bestimmen.

Was versteht man nun, bem gemeinen Sprachgebrauch nach, unter Capital, d. h. schon nach dem Wortlaut unter Hauptgut oder Stammgut? Man fest daffelbe bem Ginkommen entgegen, namlich als Grundlage ober Quelle des letten, und zugleich auch über= haupt bemjenigen Theile bes Bermogens, welcher bem Inhaber blos felbsteigenen, zumal blos vorübergebenden, Genuß zu gewähren ge= eignet ober bestimmt ist. Das Einkommen also besteht aus ben Früchten des Capitals, das Capital aber erzeugt Früchte, d. h. veranlaßt, bewirkt, beforbert solche Erzeugung, und aus den also ge= wonnenen Früchten, b. h. Gutern ober Werthen, namlich aus ben nicht gum felbsteigenen unproductiven Genuß bestimmten, fann bann wieder ein neues Capital gebildet oder die Wirksamkeit bes bereits vorhandenen unterhalten und fortgeführt werben. Das Bermogen endlich besteht aus allen im Befig einer Person befindlichen Gutern ober Werthen, ohne Unterschied, ob Ginkommensquelle ober bezogenes Ginkom = men und ob zum felbsteigenen Berbrauch ober zu weiterer Erwerbung bestimmt.

So klar diese Begriffsbestimmung auf den ersten Anblick erscheint, fo erfordert sie boch bei näherer Erwägung einige Erweiterung und Beschrankung auf einer und ber andern Seite. Fur's Erfte nam= lich kann nicht unbedingt jeder Gebrauchs = ober Berbrauchsvor = rath von dem Begriffe bes Capitals ausgeschlossen werden; und bann macht auch entgegen nicht eben jebe Widmung eines Gutes ober Wer= thes zur Hervorbringung ober Unschaffung eines andern bas erste sofort zum Capital. Unter Capital, bei seiner Unterscheidung sowohl vom Verbrauchsgut als vom Einkommen, versteht man immer etwas mehr oder weniger Beharrliches oder Dauernbes, und unter Ber= brauchsgut ein mehr oder weniger Vorübergehenbes, unter Gin= kommen endlich die Summe der und periodisch (und zwar in kurzen Perioden, vorzugsweise aber oder in der Regel jahrlich) zufließenden oder - ohne Capitalsverminderung - zu Gebote stehenden Mittel der Beburfnigbefriedigung. Gegen diese Begriffe nun ftoft die Ausschlie= fung bes fammtlichen Berbrauchsguts von der Eigenschaft des Capitales an. Ein Wohnhaus z. B. (welches Smith nach der Strenge feiner

Begriffe wirklich bavon ausschließt) wird (außerhalb ber foldem Guftem unbedingt anhängenden Schule) von Jedermann als mahres Capital betrachtet, auch wenn es durchaus nicht zum Vermiethen, sondern blos zur Selbstbewohnung bestimmt ift. Es wird fo betrachtet nicht nur weil zu seiner Aufführung ein Capital verwendet werden mußte, welches baher gewissermaßen in ihm steckt, sondern vielmehr barum, weil seine burch eine lange Reihe von Jahren (ja, bei gehöriget Unterhaltung Jahr= hunderte hindurch) fortbauernde, also gewissermaßen jahrlich zuruck= fehrende Ruglich feit für ben es bewohnenden Eigenthumer, wie ein wahres Einkommen anzuschlagen und der Wesenheit nach von dem zum Lebensunterhalt bes Eigenthumers verwendeten jahrlichen Fruchtes erwachs eines Acters durchaus nicht verschieden ift. Besäße bort ber Eigenthumer bas haus und hier ben Uder nicht, so wurde er bort für eine Miethwohnung und hier für Brodfruchte einen Theil feines übrigen Ginkommens verwenden muffen. Den Betrag beffelben hat er jest nicht auszugeben; er erspart ihn also und fann ihn ent= weber zurucklegen ober sich dafür andere Genusse verschaffen. baber in der That als Sauseigenthumer einen Capitalzins, nur bezahlt er ihn sich selbst, und er verzehrt ihn zugleich als Be= wohner.

Ist dieses einleuchtend bei einem Wohnhause (was auch wirklich San - ungeachtet feiner sonstigen Unbanglichkeit an Smith's Lehre ausbrucklich anerkennt, f. Cap. XI.), so ist es gleichfalls mahr, ob auch in etwas geringerem Mage, von andern Gegenständen von langer bauernder Ruglichkeit (ober auch Unnehmlichkeit) und zumal auch von Verbrauche=Vorrathen, welche zu einer langer dauernden Wer sich 3. B. einen solchen Vorrath Bedürfnißbefriedigung hinreichen. von Kleidern ober Linnen ober Hausgerathschaften u. f. w. angeschafft hat, daß er dadurch fur eine Reihe von Jahren fur sein Beburfniß gedeckt ist oder daß er mit einer verhaltnigmäßig fleinen Jah= resausgabe den Vorrath (mittelst allmaliger Wiederanschaffung der nach und nach abgenutten Stucke) in seinem vollen ursprünglichen Gesammt= werth erhalten kann, ber erspart daburch ben jahrlichen Mehrauf= wand, ben er ohne jenen Borrath hatte machen muffen, fei es g. B. zur Miethe von Mobeln, oder zur jahrlichen Unschaffung von nur wenigen ober aus minber bauerhaften Stoffen gemachten - eben barum aber schneller abgenüßten — Rleidern oder Linnen u. f. w. Diese Ersparniß ist abermal einem wirklichen Binfenbezug in der Wirkung gleich, und ihre Grundlage, b. h. also bas so beschaffene Gut, obschon Berbrauchsgut, allerdings auch für ein Capital gu Etwas Uehnliches behaupten wir z. B. von einem angeschafften (ober auch aus eigenem Rebgelande eingekellerten) und zum eigenen Ge= brauche bestimmten Weinvorrath, welcher zur Bedeckung des Bebarfs einer ganzen Reihe von Jahren hinreicht. Auch biefer ist ein wiewohl allichrlich fich verminderndes — Capital, beffen Binfe (abnlich etwa den von einer auf Ankauf einer Zeitrente verwendeten Summe

Design Cong

abfließenden) zwar nicht ewig, aber boch eine ansehnliche Beit hindurch, mittelst Bedeckung ber Weinconsumtion von dem Eigenthumer, welcher jest eben so lange keine Ausgabe mehr dafür zu machen hat, in ber That bezogen, aber freilich auch gleichzeitig verzehrt werden.

Wir haben bei folden Confumtionsgegenständen und Vorrathen noch überall bavon weggeblickt, bag biefelben jedenfalls (ober wenigstens in ber Regel) auch verkäuflich find, also, — ob die Beräußerung mit ober ohne Gewinn (nach dem objectiven Werthanschlag) geschehe burch ben Willen bes Besisers zu eigentlich werbenden Capitalen im Sinne der Schule gemacht werben konnen. So kann ich, wenn irgend ein stärkeres Bedürfniß ober Gelüste mich bazu auffordert, einige (mir etwa minder unentbehrliche) Hausmobilien oder Kleidungsstucke gu Gelb machen, um andere Gegenstande bamit zu erkaufen, und eben fo einen Theil meines Fruchtevorrathe burch Vertauschung ober Verkauf in Wein, ober einen Theil meines Weines in Kleider u. f. w. verwandeln, demnach durch Weggeben desselben einen Vortheil (wes nigstens nach meiner Schätung) erringen, d. h. den Consumtionsgegenstand als Erwerbsmittel, folglich nach Smiths Begriffsbestimmung als Capital, und zwar als umlaufen bes benuben. Gine folde Benubung tritt auch wirklich fehr haufig ein, und schon aus ber blogen Dog. lich keit oder Leichtigkeit derselben geht (selbst abgesehen von der fruheren Bemerkung) hervor, daß den Verbrauche=Borrathen die

Eigenschaft bes Capitales nicht unbedingt abzusprechen ift.

Auf der andern Seite anerkennt aber ber gemeine Sprachgebrauch nicht je ben Verkaufsgegenstand, überhaupt nicht je ben reproductiv, b. h. ju Erwerbung eines anbern Gutes, verwenbeten ober verwendbaten Werth sofort als Capital, sondern er fordert dazu noch weiter den Cha= rakter wenigstens einiger Beharrlichkeit ober bauernber Wiederkehr-Wenn die Unwendung irgend einer Kraft ober die Berauferung irgend einet Sache blos bagu geeignet erscheint, bem Besiger ein fur alle; mal einen Bortheil ober Gewinn zu verschaffen, diefer Bortheil ober Gewinn also ein blos vorübergehender und (in Bezug auf wirthschafts liche Interessen) bald und spurlos wieder verschwindender ift, so wird man folder Kraft ober Sache ben Ramen bes Capitals nicht beilegen. Eine gelegenheitlich einem Unbern erwiesene (productive ober unpro= buctive) Dienftleiftung g. B. tragt mir eine Belohnung ein, beren Werth ich zu meinem Bergnugen ober Bedurfniß verwende; ober eine einzelne, von mir etzeugte ober gekaufte Sache vertausche ober verkaufe ich mit Vortheil gegen eine andere, ober gebe fie hin gegen eine mir nugliche, boch nur vorübergehend wirkende Dienstleistung; so kann bort wie hier noch nicht von Capital gesprochen werden. Erst wenn meine Arbeitskraft als zu fortlaufenden Dienstleistungen ober zu an= bauernber Production oder Erwerbung geeignet erscheint oder gedacht wird, schreibt man ihr die Natur bes Capitals zu, und eben so auch ben verkäuflichen ober sonst productiv zu verwendenden Sachen nur alse bann, wenn ihr Preis ober Product eine weitere lucrative Vermendung

mtage ober - gumal nach ben Birthichaftsverhattniffen bes Befigers bau naturlich bestimmt ift. Go j. B. bie vom Fabrifanten ober Raufmann feilgebotene Baare, mit beren Preis wieber neue Stoffe ober neue Baaren ertauft werben, ober vielmehr bie Baaren : Bors rathe, welche burch fortmabrend fich mieberholen ben geminubring genben Rauf und Berfauf neben bem barque gu begiebenben Lebensums terbalt bes Gigenthumers in ftete gleichem ober fich noch vermehrenbem

Befammtwerth mogen erhalten merben,

Rach biefen Betrachtungen mochte man (ba ohnehin ber nachfte Broect ber gangen Unterjuchung barin befteht, bei Gingelnen und bei ber Ration bas Grund: ober harrenbe Beemogen vom Gin: tommen, ober bie Summe ber Ermerbemittel von jener ber jabre lichen Ermerbung au untericheiben und bie Grofe beiber, fo meit thunlich, ju berechnen, wenigstens im Begriff ju verbeutlichen) geneigt fein, bem Capital auch benjenigen Theil bes Berbrauchs. Borrathe beigugablen, welcher noch uber ber gur Dedung eines Jahs resbebarfe nothigen Daffe vorhanden ift, bagegen von ben gewinns bringend ober productiv ju verwendenben Gutern und Rrafa ten, überhaupt Berthen, nur biejenigen ale Capital im engern Sinne ju betrachten, welche ju einer fortbauernben, menige ftens einige Beit fortbauernben ober fich wiederholenden Bermenbung folder Urt geetanet, und auch naturlich (sumal nach ben Birthichafesverhaltniffen bes Befigers) bagu beftimmt find. Wenn man gumal biefe leste Unterfcheibung nicht macht, fonbern fchlechtbin iebes als Mittel ber Drobuction ober ber Ermerbung ober Uns fcaffung verwendete Gut mit bem Ramen Capital belegen will, fo muß bie Confequeng, enblich babin gelangen, auch ben taglichen Arbeitelobn, womit ber Arbeiter, ober ben Grofchen, momit ber Bettler fein tagliches Brob fauft, und bie einfache Sanbantes gung, womit Giner g. B. einen Upfel bom Baume bricht ober einen Rifch aus bem Baffer bolt, ober bie Lodfpeife, momit er einen Boget, ben er vergehren will, einfangt, Capital ju nennen.

Bir geben gur Gintheilung bes Capitales in bas ftebenbe fober fire) und bas umlaufende ubet. Der mefentliche Unterfcbieb amifchen beiben foll nach Smith (wie wir fcon oben bemertten) batin befteben, bag bas erfte (morunter er bie von Denfchenhand herrabeenben Berbefferungen bee Bobene, fobann bie tanbmirthichaftlich en und Rabrif. Gebaube und Ginrichtungen, Biebftanb .. Mertgeuge, Dafchinen u. bgl. und endlich bie erworbenen perfonlichen Arbeitetrafte und Festigfeiten rechnet) Bortbeil bringt nur wenn es im Befige bes Beren verbleibtu basigmeite bagegen mir wenn es nicht barin bleibt, b. b. alfo, menn es inianbeten Danbe gegeben ober (mas offenbar baffelbe: ift), wenn is inerftare trieb. Smith jeboch hat in Bezug auf ben meiten, Durft Die Unroenburg, wie und fcheint, nicht mit ftrenger Confequent gemacht. Denn mabrent er t. B. bie ben Arbeitsgebulfen gereichte Dabrung und bie Rut=

Staate . Beriton, III.

terung ber Beerben, bann auch ben vom Sandwetker und Fabrikanten zu verarbeitenden Stoff zum umlaufenden Capitale rechnet, zählt er die Saatfrucht bem firen bei, obschon boch offenbar die Saatfrucht nicht minder zerftort ober umgestaltet wird in ber Erbe als bas Futter im Leibe des Thieres, und weit vollständiger als z. B. das Leder, woraus ber Schuster die Schuhe, ober die Wolle, woraus ber Fabrikant bas Tuch macht. Bu dieser Bemerkung, in welche auch San einstimmt, kommt jeboch noch weiter bas Uneigentliche bes Ausbrucks "um= laufenbes" Capital, ba berfelbe einerseits nur auf die Gefammt= wirthschaft eines Bolkes bezogen werden kann, wahrend boch auch ein ein fam Bohnen ber (g. B. ein Robinson) theils ftehendes, theils nicht stehendes Capital besigen kann, und da andrerseits auch unter Bor= aussehung einer Wolfswirthschaft gar manche Theile dieses angeb= lich um laufenden Capitales durchaus nicht eineuliren, sondern lediglich zerstört werden, oder wenigstens nur ein oder zweimal ben

Befiger wechfeln, bevor fie gerftort ober verzehrt merben.

3. Craig (elements of political science, Edinb. 1814) fest zwar (f. Vol. II. B. II. ch. 4.) mit Smith das umlaufende Capital in das= jenige But, welches nur burch Bertaufchung ober Berftorung feinem Besiger Bortheil bringt; aber er findet zwischen bem umlaufenden und festen Capital einen weit wichtigeren Unterschied, als Smith auf ftellte, barin, bag bas feste Capital in Dingen angelegt fei, welche nicht an fich felbst Gegenstande bes Berlangens find, welche nicht unmittelbar bem Bedurfnig ober bem Bergnugen ber Menfchen bienen, alfo nicht um ihretwillen felbst geschätt werben, fondern nur als Dita tel ber Erzeugung ber eigentlich verlangten Dinge, wogegen bas umlaufende Capital eben in diefen letten, b. h. in unmittelbas ren Befriedigungsmitteln von Bedürfniffen, alfo auch unmit= telbaren Gegenständen bes Berlangens bestehe. Diese Unterscheidung, aus welcher Craig eine Reihe von Folgerungen zieht, ift jedoch nicht burchgreifend. Im Allgemeinen zwar ober in der Mehrzahl der hier befragten Gegenstände mag sie zutreffen; aber es gibt auch bedeutenbe Ausnahmen. Schon gleich bas Gelb, welches einen so wichtigen Theil bes umlaufenben Capitales (bestehend namlich nach Smith aus Gelb, aus ben fverkauflichen Borrathen von Lebensmitteln, bann austjenen von Arbeitsstoffen und von fertigen snoch in der Hand bes Fabrikanten ober Raufmanns befindlichen] " Waaren) ausmacht, wird nicht an fich ober als unmittelbares Befriedigungsmittel verlangt, fondern nur als Mittel ber Unschaffung. Sobann find ja oftmals bie namlich en Gegenstande, welche in einer Sand als feben bes Capital erscheinen, in einer andern als um laufen bes wirksam. : Da as fchinen und Werkzeuge z. B. find bei'm Landwirth und Sandwerksmann jum ftehenben Capital gehörig, bei'm Raufmann aber, welcher mit folden Werkzeugen Sandel treibt, und auch bei'm Fabrikans ten, welcher sie verfertigt, sind sie Theile des umlaufenden. Chen so

Coople

das Zug - ober Nugvieh, je nachdem es sich bei'm Landmann ober bei'm

Biebhandler ober auch bei'm Fleischer befindet u. f. w.

Bir segen bem ftehenden ober festen Capital lediglich ein nicht ftebenbes ober nicht festes entgegen. Man kann es, wenn man will, ein laufendes ober burchlaufendes, nicht aber ein umlaus fenbes nennen. Der wefentliche Unterschied zwischen beiben besteht aber unferer Ansicht nach nicht in bem — wiewohl freilich in ber Regel zutreffenben - Umftand, bag bas eine in ber Sand bes Befitere felbst feine Wirksamkeit außert, das andere aber nur burch Beräußerung ober Zerstorung, sondern barin, daß bas stehenbe Capital eine andauernbe, bas nicht stehenbe bagegen blos eine vor= übergehende unmittelbare Wirkfamkeit außert, fo bag alfo bas lette, wenn es gleichfalls andauernb wirken foll (wie wir vom Ca= pital in ftrenger Bebeutung verlangen), zuvorderft reproducirt, b. h. burch einen andern entsprechenden Werth erfest werben muß. Dieser Begriff wird so ziemlich übereinkommen mit dem bes jahrli= den Betriebs= Capitals, ober es wird wenigstens burch bie Un= nahme ber letten Bestimmung eine beutlich erkennbare Unterscheibungs= linie zwischen beiben Arten bes Capitals gezogen und fonach ber Be= rechnung ober Schatung bes Capitalvermogens nach feinen beiben Hauptfactoren eine feste Grundlage gegeben. Das stehende Capital wurde sonach in allen jenen landwirthschaftlichen, gewerblichen und San= belseinrichtungen oder Hulfsmitteln, als Maschinen, Werkzeugen, Ge-bauden u. f. w., auch lebendigen Kraften und Fertigkeiten bestehen, welche ober insofern fie geeignet sind, ihre productive Wirksamkeit mehr als eine wirthschaftliche Periode hindurch (also in ber Res gel mehrere Jahre hindurch) zu außern; das nicht stehende dages gen in bem Gesammtaufwand, welcher zum Betrieb irgend einer Unternehmung ober productiven Thatigkeit periodisch (also in ber Regel jahrlich) gemacht werben, also um fortbauern zu konnen, reprobu = eirt werben muß. Nach biefer Begriffsbestimmung gehoren gum nicht stehenden ober zum durchlaufenden Capital nicht blos die Saatfrucht, der Dunger, die Nahrung und der Lohn der Arbeiter und das Biehfutter, bann auch bie zur Production ober Gewinnserwerbung perio= bisch nothwendige Masse von Stoffen (theils Berwandlungs =, theils Hulfsstoffen) oder Waaren, sondern auch die alljahrlich (d. h. wah= rend der gewöhnlichen Wirthschaftsperiode) auf Unterhaltung oder Wiederherstellung bes fehenben Capitales zu machende Verwendung, folglich auch die zur Anschaffung oder Verfertigung ber nur gang kurze Zeit zum Gebrauch bienenden (b. h. schon im Laufe einer Wirthschaftsperiode sich abnütenben) Werkzeuge und Gerathschaf= ten ober zur Ergänzung des fortwährend nöthigen Vorraths solcher Dinge nothige Summe von Werthen. Hieraus geht bann auch hervor, baß wir entgegen biejenigen Borrathe von Stoffen ober Waaren, welche oder insofern sie für langer als eine Wirthschaftspe= tiobe (wir nehmen im Durchschnitt ein Sahr an) gesammelt ober be-16 '

stimmt sind, welche also während bes Laufes biefer Periode nicht versarbeitet oder verkauft werden konnen oder sollen, zum stehenden Caspitale rechnen mussen, wornach also blos die, zur Erhaltung des Vorstaths in seiner dem fortwährenden Bedurfniß entsprechenden oder immersfort gleichen Größe nothige, jährliche Unschaffung dem laufenden oder

nicht stehenden Capitale beizuschlagen ware.

Wir haben bis jest das Capital ganz im Allgemeinen betrachstet, sonach ohne Unterscheidung der Personlichkeiten, denen es angehören kann. Es ist aber vom politischen Standpunkt, welcher allein uns die Richtung vorschreibt, nothwendig, vorzugsweise das Nastionals oder Volks-Capital ins Auge zu fassen, was aber mit Klarsheit nur geschehen kann durch forgfältige Unterscheidung von dem Capistal der Privaten, überhaupt der im Schoose der Nation vorhandenen

einzelnen Derfonlichkeiten.

Für ben Einzelnen ift Alles Capital, was ihm als Grunds lage einer — mehr ober weniger lange — fortbauernden ober sich wiederholenden Erwerbung (fei es burch felbsteigene Production oder burch Berkehrsgewinn) joder Vermögens vermehrung dient; sonach auch, was ihm als fortbauernbes Mittel ber Ersparung bient. Alle sachlichen Besithumer alfo, welche einen Ertrag abwerfen, Grundeigen, thum oder die demselben kunstlich oder positiv = rechtlich gleichgemachten Grundrechte, alles feste und alles nicht feste Capital nach der oben aufgestellten Wortbedeutung, aller ben Jahresbedarf übersteigende Berbrauch svorrath (so wie wir oben seine Capitalseigenschaft dars stellten) gehören hieher. Aber es kommen noch bazu alle Titel eines von Unbern zu empfangenden fortlaufenden Ginkommens (ale ber Befoldungen, Penfionen, Miethzinse, Leibrenten u. f. w) und unter ihnen zumal die in Schuld forderungen aus Darleben bestehenden, b. h. bie Activ-Geldcapitalien im engeren Sinne. Sodann auch alle naturlichen oder erworbenen, zur fortbauernden Unwendung geeigneten Urbeitskräfte oder Fertigkeiten; endlich auch (was jedoch keine eigentliche Berechnung zuläßt und nicht als positiver Factor aufzufüh en ift, wohl aber im Gesammtergebniß ber Wirthschaftsführung fich fühlbar macht, und zwar zumal als negative, b. h. die Ausgabe mindernde, Große) die moralischen Eigenschaften, zumal die Tugenben ber Genügsamkeit und Sparfamkeit. Mit Ausnahme biefes lettbemerkten Factors laffen alle biefe Capitale ober Capitalsgattungen eine ziemlich genaue, felbst in Gelb auszudruckenbe. Schapung und Berechnung zu, well jedem Inhaber moglich ift, fie wirklich zu Gelbe zu machen und, nach folder Berwandlung, sie wenigstens ans nahernd gleich nugbar wie früher anzulegen ober zu verwenden. Aber etwas gang Underes findet ftatt in Unsehung ber Ration, b. b. ber als Gefammtheit betrachteten burgerlichen Gefellschaft.

Das Capital der Nation besteht zuvörderst aus Grund und Boben, nach dem demsclben, abgesehen von menschlicher Thätigkeit, b. h. von dem durch Arbeit und Borauslagen aller Art hineingelegten

0

boberen Berth , fcon von Datur aus, fonach bleibenb, einmobe nenben - nach ber urfprunglichen Befchaffenheit bes Bobens, fobann nach Rima, Lage, Bewdfferung, Schiffbarteit ber gluffe, Ruftenlinie u. f. m. fich richtenben Berthe. (In ber Schule gwar unterfcheibet man gewöhnlich biefen Grundwerth vom eigentlichen Capitale. welches lette man namlich blos in bie pon ben Rature und Arbeites ergeugniffen erfparten Berthe fest. Doch lauft biefes am Enbe auf einen blofen Wortftreit binque. Der allgemeinfte Begriff bom Capital faft auch Grund und Boben in fich.) Weiter aus bem gefammten ftebenben und nicht ftebenben Capitale aller Einzelnen, infofern baffelbe nicht auf Rorberungen an anbere Staats angeborige beruht (boch mit Ginichluß ber gegen Musmartige beffebenben, bie Summe ber Schulben an's Musland uberfteigenben Forberungen); und aus bem burch menfchliche Thatigfeit fortmabrend erhobten Grundwerth nicht nur bes eigentlichen Be-Cammtautes ober ber Domaine (mas burch gleiche Mittel wie bei Dris paten gefchiebt) fonbern überhaupt alles jum Gebiete geborigen Grunbes, bier namentlich burch Canale, Beerftragen, Bruden und anbere auf benfelben 3med berechnete Grundungen. Bum Gefammtcapital gebort ferner bie eigentliche Circulationsmaffe, bas beift bie Daffe bes umlaufenben Belbes, beffen Birtfamteit jeboch, je nach ber Schnelligfeit bes Umlaufe und andern Umftanben, vielfach verfchies ben, bemnach ber genquen Berechnung gang unempfanglich ift. Much bie in ber Ration porbanbenen forperlichen und geiftigen Urbeite Rrafte und Rertigfeiten find Theile bes Nationalcapitale, both ebenfalls einer pecuniairen Schagung nur wenig empfanglich und mehr nur aus ber Daffe ber periobifchen (alfo gumal jahrlichen) Befammtprobuction im Allgemeinen ertennbar hervorgebenb. Die mechfelfeitigen Korberungen ber Burger unter einander aber, ba jebe berfelben fur bie Ration ober bie Gefammtheit gugleich + und -, und baber fich gegenfeitig aufhebend ift, find fein Theil bee Rationalcapi= tals ; mohl aber berjenige Theil ber Berbrauch 8 . Borrathe, melder (fei es nach ber Befchaffenheit bes Gegenftanbes, wie j. B. bet Bobnbaufern ober nach ber Grofe bes Borrathe) ben Bebarf einer Birthfchaftsperiode (nach ber gewohnlichen Annahme eines Jahres) überfteigt, weil namlich ber Befit einer gur Dedung bes mehridh= rigen ober vieliabrigen Beburfniffes genugenben Gutermaffe in ber Birfung gleich ift, ber ebenfo lange fich mteberholenben jahrlichen Erzeugung, fonach auch einem Capitale von Gachen und Rraften, welches, falls ber Borrath nicht ichen vorhanden mare, gu folder Erzeugung mußte aufgewendet werben. Doch ift naturlich ber Werthanschlag biefer Dinge fur Die Ration ein anberer ale fur bie Einzelnen, und gumat bie Gegenftanbe blos lugurieufer Bergehrung ihr meniger werth ale jene bes mabren Beburfniffes. Ueberhaupt aber ift vem Mationalcapital, fcon nach obigen Bemertungen, nur ber Beinfte Theil einer pecurniairen Schatung empfanglich, und jebe

Berechnungsart, welche die politischen Rechenmeister über das Gessammt capital der Nation theils vorgeschlagen, theils durchzusühren versucht haben, durchaus trügerisch, eitel, und, selbst wenn die Zahlen richtig wären (was jedoch niemals sein kann) nimmer zu eisner klaren Unsicht oder zu praktischen Resultaten führend. Auch Sangesteht dieses ein, und scherzt darum über alle solche phantastische Bezrechnungen, bei denen man (wie z. B. bei jener Ganith's, welcher das Nationalcapital Frankreichs im Jahre 1789 zu 47 Milliarden, 105,729 Franken bestimmte, oder bei der von Beeke angestellten, wornach das englische Nationalcapital 300 Millionen Pfund Sterzling betragen soll) "nie dafür stehen kann, daß nicht die in Frage stehenden Capitale das Doppelte oder auch vielleicht nur die Halfte der berechneten Summe betragen". Ueber diesen Gegenstand werden wir jedoch das Umständlichere unter den Artikeln Nationalreichzth um und Nationaleinkommen vortragen.

Noch bleibt uns hier die Frage zu beantworten übrig: wie die Entstehung und Bermehrung der Capitale könne veranlaßt und befördert werden? Inwie fern, wie seit Smith die in der Schule vorherrschende Lehre lautet, dieses — und zwar für die Gesammtheit nicht minder als für die Einzelnen — nur durch Ersparung an den mittelst früherer Arbeit gewonnenen Werthen, d. h. durch Beschränkung der unproductiven Consumtion von Gütern und Arästen und entsprechende Erweiterung der productiven ven oder reproductiven Verwendung jener sich solchergestalt anhäusenden, einen fruchtbringenden Gebrauch zulassenden Güter und Kräfte geschehe, werden wir unter den Artikeln Consumtion, Lurus auch Nationalreichthum u. a. untersuchen. Hier

fragen wir blos: was kann ober foll ber Staat thun, um die Un=

häufung von Capitalien zu befördern?

Es lebt ein naturlicher Trieb im Menschen, sein Loos fortwahrend zu verbeffern, also auch nach Vermehrung des Vermögens und Ginkoms mens — als des Hauptmittels zu erhöhtem materiellen Lebensgenuß und auch ber Bedingung manches geistigen und moralischen Gutererwerbs zu streben. Die Bilbung von Capitalen aus ben mittelft Arbeitsfleißes und Ersparung angehäuften Werthen ist ber fast einzige Weg zu diesem Biel. Doch stehen folchem Motive auch entgegen die allerdings häufig vorkommenden Bersuchungen oder Unlagen zu Tragheit, Gitelkeit, Lufternheit und leichtsinniger Verschwendung Die Pflege ber zu reicherem Gus tererwerb und Capitalbefit führenben Renntniffe, Rrafte, Fertige keiten und Tugenben, unter lettern zumal ber Arbeitsamkeit (großentheils einer Tochter ber Redlichkeit, die da verschmaht, auf andes rem als auf rechtlichem Wege ben Lebensunterhalt sich zu verschaffen), sobann ber Sparsamfeit, also Maßigung und Genügsamfeit, weiter ber Dronungsliebe, Familienliebe u, f. w., ist Sache ber Unterrichte = und Erziehungspolizei (f. Bildung), und fie belohnt fich nicht nur burch Reichthums : Bermehrung.

überhaupt materielles Glud, fonbern auch burch bie noch weit toftbarere Bereblung bes Bolees. Aber pergebens mirb man bie gehofften Fruchte von ihr erwarten, wenn man nicht bem gur Arbeitfamkeit und Sparfamteit gebilbeten ober icon naturlich geneigten Burger auch ben gebubrenben Lobn folder Tugenben überlaft ober ficherftellt. Menn bie Berfaffung eines Stagtes ober feine Bermaltung biefe Sichers beit nicht gewahren, wenn Gigenthum und Befit willfurlichen Storungen ober nimmerfatten Beraubungen ausgefest finb; wenn uberfpannte Steuerforberungen und anbere fiecalifche Unfpruche bie Fruchte ber Emffateit perfcblingen; menn griftofratifche Borrechte und fcmere Reuballaften ben gemeinen Burger und Bauer nieberbruden: menn Schlechte Rechtsgesege und Berichtsorbnungen, verbunden etwa noch mit Schlechter Auswahl ober abfichtlicher Corruption ber zum Richteramt Berufenen, ber Chifane, ber Rechtsperbrebung, ber richterlichen Parteilichfeit Thur und Thor offnen, und ju ber Unficherheit bes Gigenthums fich auch noch jene ber Derfon, namentlich ber Ehren : und Freiheite. rechte, gefellt; wenn bie Berbeerungen vielleicht muthwillig unternommes ner ober berausgeforberter Rriege ober bie burch Regierungsbespotismus fo leicht angefachten Flammen ber Emporung, und in beren Folge bie Greuel ber Anarchie fortmabrend in Musficht fteben; alebann mangelt freilich ber wirtfamfte Gporn und erlifcht ber Duth ju beharrlicher Unftrengung, ju berechnenber, erft von ber Bufunft ben Lobn erwartenber Entfagung, ju Unlagen und Muslagen, beren Fruchte erft fpater und unter gunftigen Umftanben, unter ben Segnungen bes Rriebens, ber Drb= nung und ber Freiheit reifen tonnen; alebann verfinft man leicht in Apathie und Soffnungelofigfeit, man lebt von ber Sand in ben Mund, fucht in ber Armuth ben Schut gegen Beraubung und überlagt bem tommenben Tag und bem nachfolgenben Befchlecht jebem bie Gorge fur fich felbit. In biefen naturlichen, ja fast unausbleiblichen Folgen eines alleu rudfichtlofen Gewaltmigbrauche liegt, infofern bie Gewaltinhaber nur wenigstene ben Dabnungen einer mobiberechnenben Gelbftliebe und einer leidenschaftlofen Schapung bes eigenen bochften Bortheile juganglich find, noch ber lebte Soffnungeanter fur ein burch Berfaffung ober Umftanbe ober allgemeine Beltlage jum wiberftanblofen und willenlofen Ertragen alles beffen, mas ber Billfurberrichaft gu befehlen beliebt, verbammtes Bolt. Staatswirthichaftliche Rudfichten finb immer bas mirtfamfte, oft allein wirtfame Milberungemittel bes - mo= fern nur verft anbigen - Abfolutismus, fowie auch ein fluger ganb= wirth fur bie binreichenbe Ernahrung feiner Seerben forgt, bes alebann au hoffenben reichlicheren Ertrags an Bolle ober Milch und Rleifch millen. Rotted.

Sapitalien Steuer. Der nachticksie und der Foederung eines gerechten Steuer Systems entsprechendste Gegenstand der Wefenerung ist überald das Eapital, d., d. der Westell, Auch die Erwerbung ober das Einkommen kann unter biesen Begeiff gebracht werden, weit demischen derenden ein schiefen Begeiff gebracht werden, weit demischen derenden ein schiefen der, einen Ertrag abmerfenbes Befist hunt, ober eine sum Ermerb deeignete Renft (Arbeite-Sabigfeit ober Kertigfeit) ober irgend ein (gleichfalle ale Bermoaenstheil ju betrachtenber) Titel bes Empfangs jum Grunde Weat. Gelbit bie inbirecten Steuern verfolgen menigftene in ber Intention bas Capital ober bas Ginfommen, weil fie ja blos que einem ober bem anbern begahit werben tonnen, und alfo - follte auch ber einentliche Titel ber Steuer-Schuldigfeit ein anberen fein (namentlich bie Theilnahme an ben Bohithaten bes Staatenerbanbe) - bennoch bie Steuer : Kabigfeit. b. b. bie Ginbringlichteit ber Steuer-Forberung burch Befit ober Erwerb bebingt ift, Bas nun vom Capital überhaupt gilt, wird et auch von jeber eingelnen Gattung bes Capitale gelten? Ber, jumal nach bem Princip bes nadbaltigen Ertrage, nicht eigentlich bas Capital als fols des. fonbern blos bas bavon abfliegenbe Gintommen gu beffeuern für gutaffig ober rathlich balt (mas jeboch felbit nach jenem Princip nicht unbedingt nothwendig ift, indem bie von einer Sache verlangte Steuer nicht eben auch aus berfelben bezahlt werben muß), ber wirb vorerft bas nicht fruchtbringenbe ober bas fogenannte tobte Capital pon ber Befteuerung ausnehmen, 3. B. Mobilien, Gebrauchte vorrathe aller Urt, Bibliothefen, Runft : und Raturalien-Sammlungen, Golb und Gilber u. f. m., ober boch in geringerem Dag, ale beffen Gelbwerth entfprache, befteuern, & B. Luftichioffer, Parte u. f. m. Aber bas fruchtbringenbe Capital, obne Unterfchied ob in Gachen Rraften ober Gintommene-Titeln beftebend, muß, mer confequent - vorbehaltlich blos ber Beichrantung burch bie Dachhaltigfeitbas Princip von ber Steuerpflichtigfeit bes Bermogens ober bes Gins fommens verfolgt, auch ausnahmelos ber Beffeuerung untermerfen. Er muß alfo nicht nur Grund und Boden und Gebaube, fobann bas in Gewerb ober Danbel ftedenbe Betriebs: (ob fire ober umlaufenbe) Capital, fonbern auch bas in ber Arbeitetraft ober Runftfertigleit beftebenbe perfonliche Ermerbe per Berbienft-Capital, fowie bas burch einen Befolbungs: ober Penfions ober fonftigen Renten beguge : Titel vorgestellte verhaltnifmaßig in bie Steuer gieben. Much gefchieht biefes wirklich nach ben meiften beftebenben Steuer: Softemen ober wird wenigstens nach ber in ber Schule vorhereschenden Lehre als julaffig, ja rechtlich noth. wendig anertannt (vgl. ben Artifel Befoldungefteuer), blos mit einer einzigen, aber freilich bodwichtigen Ausnahme, namlich des Gelbcapitale. Bas ift ber Grund biefer Muenahme? Barum erfahrt bie Capitalien : Steuer im engern Ginn, b. b. bie Beffeuerung ber Activ. Korberungen ober ber eigentlichen Gelbei capitalien und auch ber folde Capitale vorftellenben Menten, fo vielftimmigen Biberfpruch von Seiten ber Goule nicht minber als von jener ber praftifchen Finangmanner ?

Unbestreitbar und fonnentlar vorliegend ift, bag, welchen Rechtstitet man immer ber Beffeuerung gu Grunde lege, berfelbe bir GelbCapitalien nicht minber als jebes anbere Belisthum trifft, Der Capitalift wie jeber Undere nimmt annahernd nach bem Dag feis nes fruchtbringenden Besithums Theil an ben Wohlthaten bes Staatsvereins, b. h. ift in foldem Dage im Stande, fich bie aus den gesellschaftlichen Einrichtungen hervorgehenden oder dieselben vors aussetzenden Bortheile und Genuffe anzueignen; er nimmt wie jeder Undere ben Staats fchut fur fein Besithum in Unspruch, ja er erfreut sich, was insbesondere bie hypothecirten Capitale betrifft, eines noch forgfältigern, auch kostspieligern (polizeilichen und gericht= lichen) Schupes, als mehreren anderen Besithumern zu Theil wird, und er empfangt in den Zinsen feiner Capitale ohne Dube und Arbeit jene Mittel ber Steuerzahlung, welche ber Gewerbs= und Ackers= mann und ber Bedienstete nur im Schweiß ihres Ungesichts ober burch Aufwendung kostbarer Zeit, Kraft und Talente sich verschaffen Capitalien, zumal auf Grund und Boben verficherte Capi= talien, find ein fo kostbares und bauerndes Besithum als dieser felbst; der Glaubiger ift mahrer Miteigenthumer, oft vollständiger Eis genthumer bes Felbes, beffen Fruchte (ober ben Berkaufspreis berfelben) ber Bauer ihm als Zinszahlung abliefern muß, und bas in folden Binfen oder in Renten bestehende Ginkommen ift, ale ohne Borauslage gewonnen, ein burchaus reines, mithin von bem Grundfas ber Besteuerung bes reinen Ginkommens allernachst be-1 90-31- 11 troffenes, :::

Das Gewicht dieser einleuchtenden Berhaltniffe erhöht fich durch bie Betrachtung der fast in jedem Staate vorhandenen ungeheuren Masse von Geld = Capitalien. Zwar ist es schwer, ihre Summe auch nur annähernd zu berechnen, weil zumal die unversicherten, als gemeinen Chirographar = und die Wechfel = Schulden u. f. w. der Untersuchung fast unzugänglich, auch in unaufhörlicher Schwankung oder Wandelbarkeit begriffen find, und weil die gleichfalls mandelbaren wechselfeitigen Forderungen bes Inlands und Auslands, sowohl mas Privat = als mas Staats-Schulden betrifft, fich jeder genauern Be-Doch mag man wohl annehmen, daß, je nach rechnung entziehen. außern und innern Umständen und Verhaltnissen, welche von Einfluß auf Bermehrung oder Berminderung jener beiden Classen von Schuls den sind, und zumal nach den Einwirkungen, welche die Ungleichheit der Bermogenswertheilung, bie Sohe ber Ubgaben, ein gedruckter Zustand ber Industrie und bes Handets, sowie bes Ackerbaues, fodann langwierige Rriege u. a. m. hier außern konnen, bie Summe der Activ=Capitalien leicht bis zu jener des vierten, mitunter des brit= ten Theiles des gesammten fruchtbringenden Nationalvermogens ansteigen Die Befreiung einer fo großen Bermogensmaffe von jeder bi= fonne. recten Besteuerung (von Seiten bes Staates nicht nur, sonbern auch von jener ber Gemeinben), fonach die gleichmäßige Berringerung der Quelle, woraus allein die preuniairen Gulfsmittel für ben offent= lichen Dienst zu schöpfen sind, muß eine von beiben Folgen ober beibe

gugled nach fich gleben — einerseits namtich eine schwerere Einbeinglichkeit ober gar völlige Unein bein glich feit ber großen Steuer-Bummen, beren nach den beutigen Berbeichtiffen jeher civiliffter Steaat zu Idwecken ber Archwendigkeit ober Gemeinmiglichkeit bedarf, und anderefeitst eine unverantwertlich gese Uteber üben und verjenigen Bürgercaffen, weden nicht Capitaliffen, wohl aber unm ittelbare Producenten, sonach gerade bei wich isch fein und der fehnenden Behandtung am würdigften sind, zu Gunften von solchen, beren Berm den an Wieder ind, zu Gunften von solchen, beren Berm den aus Elichtiger ein gleich großes Passen in, also Minus auf Seite der Schultwegen werden, und die kinden von der den met Bermidgen teineburge vermehrt, und die konten und der den production Califfen die Reichungen oder wohlschigt wierknoben hillsmittel der Production gemöben, doch sie sied sie fich seith in der Regel mehr nur gerignet umd zenietz unt Bergebrung der Frichte, als weren Erzegung sind.

umftanblicher aufgablen und auch naber in's Muge faffen.

Gegen biefes Balifomerment aber fterinet foon bie nacht Gegenbe Wetrachtung, baf bei weitem nicht alle bargeleinten Capitalien auf fteuerbaren Deiteten tuben (wie auf Gedinden, Sulfern ober Gewerbeseintichtungen), sobern baß gar viele bies gur Befriedigung perfe nich en Bebufriffe ebore Geilighes aufgenommen werben, und auch un ver fichet, b, mit beiner Spoothet verfehen find, und baß gumal, was bie Graats-Anlehen beriffe, beiefehen feinebwegs auf feuerbaren Dieteren ruben, sonbern in der Regel nur vorabergebenden, jedenscalls beime Greuerbarer erzugenden, Siffentichten Bedufrifffen gewöhnte worden fünd. Doch abgelehen von biefer bols furifiert geneidmet worden fünd. Doch abgelehen von biefer bols furifiert ist enden, besoden

trachtung, bie ba namlich nurgeinen Theil ber gegnerifden Behauptung enteraftet, bietet fich eine allgemeine, gegen bas gange Princip ber vorliegenben Ginmenbung gerichtete bar. Gie beflebt barin, bag nicht eben bie boppelte ober mehrfache Beffeuerung berfelben Sache fcblechthin verwerflich ift, fonbern nur jene ber Derfon megen ber namlichen Gache. Bentr eine Gache nach einander in mehrere Sanbe fommt und ein jeber nachfolgende Befiber bavon Steuer au jabs ten fabig ift und irgend ein Titel porliegt, ibm folche Steuer aufgules gen, fo ift gar nichts gegen bie wieberholte Befteuerung ju erinnern. Die Cachen felbft fublen von ber Befteuerung nichts, fonbern mur bie befteuerten Perfonen, und biefe gabien bie Steuer gwar von ober megen ber Sache, boch nicht eben nothwendig aus berfelben. Go wird g. B. nach ben gewohnlichen Accife . Befeben berfelbe Bein, wenn er nach einander viermal verlauft wirb, auch viermal vers fteuert, und man nimmt baran teinen Unftog. (Bir grar nehmen wirtid Anftof baran, boch aus einem anbern Grunbe.) 3a, felbft in ber namlichen Sand - mas aber freilich verwerflich ift wird oftmale eine Sache mehrmal besteuert, und bie Begner ber Cas pitalien: Steuer billigen es. Go jabtt g. B. ber Bauer von feinem Grund ober von beffen Fruchten querft bie Grund fte uer, fobann ben Bebent, fobann vielnamige fogenannte alte, ober Patrimonials ober Feud al = Abgaben, fobann beim Bertauf, g. B. bes Beines, bie Accife (welche namlich in ber Regel auf ben Bertaufer burch Bergbbrudung bes Preifes gurudfallt) ober bei ber Musfuhr ben Boll, ofts male auch por ben jum Gelbftverbrauch bestimmten Erzeugniffen eine Accife ober Detrois Gebubr ober wie fonft benannte Ber= gehrungefteuer u. f. m. Die Capitalien . Steuer ale boppette Befteuerung verwerfen, ift alfo auf Geite ber Unbanger ber beftebenben Steuerfofteme jum wenigften eine große Inconfequeng. Bubem mare ja gar wohl thunlich, bie Steuer, bie man bem Capitaliften auflegt, bem Grunbbefiger ober Gemerbemann im Dage feiner Berfculbung abgunehmen, wornach alfo bie Sache wirtlich nur einmal verfteuert murbe. Much ift offenbar mebr ber Glaubiger ale ber Schulbner als mabrer Eigenthumer bes bem erften jur Sppothet eingefesten Grundes ju achten; und wenn von beiben nur einer gablen foll, je nun! fo richte man bie Forberung affein an ben Glaubiger.

2) Aber, sagt man weiter, ber Capitalift wird auch ohne bie unmittelbare Copitaline-Grune auf mittelbare Beschwen ist.
Mittelben gezogen; jene unmittelbare Bescheurung erscheint mithin als unnetbig, d. b. a. als über ben Iweet hinausgebend, und daher auch als ungerecht. Denn ber Capitalift zahlt bie in bieretten, namentlich die Bergebrungesseuer grade im Maße seines Bermdgens ober Einkommens (wenach sich nahmid seine Bergebrung richtet); umd seibst bie bem Ackrebaure und bem Gewerbsmann ausgelegten directen Erwern fallen größentheils auf den Sapitaliften (wie auf bem Beschoten) juricht, weil der Bauer und der Gewerbstriben ben Preis biere Gezeugnisse nach Maßgabe ber ihnen aufgelegten Steuer eth oben; wos gegen ben Capitalisten (und Besoldeten) kein Mittel bes Wiederein= bringens der bezahlten Steuern zu Gebote steht. Eine eigene Capita= lien=Steuer ware hiernach eine doppelte Besteuerung der Person, mithin eine wahre Beraubung.

hierauf bient zur Untwort, bag 1) bie Producenten in ber Eigenschaft als Confumenten die Bergehrungesteuern nicht minder als die Capitalisten bezahlen, sobann 2) daß die Lehre von ber Ueber= waljung auch ber birecten Steuern auf die Berzehrer eine durchaus irrige ift, indem noch weit ofter bie indirecten Steuern auf bie Producenten und zwar als folche, zurudfallen, als die birecten auf die Confumenten übermalt werden. Jeder Producent gmar, überhaupt jeder Steuerpflichtige, bestrebt fich, den Wiedererfat feiner bezahlten Steuer wo irgend her ju erhalten, ober vielmehr jeder fucht den größtmöglichen Ertrag feiner Urbeit ober feines Befitthums ju erlangen; aber es hangt ber Erfolg keineswege von feinem Billen, sondern von den allgemeinen Gesetzen des Busammenfluffes und der darnady fid richtenden Preisbestimmung ab; und in ber Regel wird ber Steuerpflichtige nicht in ber Preiserhohung, fondern nur entweder in ber burch gesteigerten Gleiß vermehrten Production, ober in der fparfamern Bergehrung bas Mittel der Steuergah= Enblich 3) konnen wenigstens biejenigen, welche bie lung finden. Capitalien=Steuer aus bem Grunde verwerfen, weil biefelbe in ber That nicht vom Capitaliften felbst bezahlt, fondern burch Binderhohung auf bie Schuldner übermalzt werbe, nicht zugleich bie Unmoglich= feit einer folden Uebermalzung auf Undere behaupten. Bir find freilich biefer, wiewohl vielstimmig aufgestellten Unficht nicht zuge= than; boch bient ihre Unfuhrung wenigstens bagu, ben Biberfpruch in den gegen die Capitalien-Steuer erhobenen Ginwendungen oder die In-भागानी विक्या confequen's ihrer Gegner barguthun.

3) Als Sauptargument aber stellte man biefer Steuer ihre angebliche praftifche Unausführbarkeit ober boch größte Schwie= rigfeit und Gehaffigfeit ber Ausführung entgegen. Und bagu fomme noch, für ben Fall, daß man fie gleichwohl ins Leben treten laffe, einerseits ihre Wirkungslofigkeit und andrerseits ihre viel= fache Schablich feit. Die Capitalien, fo fagt man, liegen nicht fo zu Tage wie Grund und Boben ober anderes Befigthum. Um zu ih= rer Kenntniß oder zu ihrer auch nur annähernd genauen Eintragung in die Steuerrolle zu gelangen, find inquifitorifche Dafregeln von ber gehaffigsten Urt, zum Theil gleich frankend fur bie Schuldner, als belaftigend für die Glaubiger, vonnothen, und Des fraudation en ohne Zahl dennoch überall unvermeidlich. Wie soll man zumal die stets bewegliche Masse ber blogen Chirographar=Schul= ben, wie die im Ausland anliegenden und die den Fremden gegen einheimische Schuldner zustehenden Capitalien inne werden, und wie die Behandlung der nath Binsfuß, Sicherheit, Dauer und andern Ber-

a Cookle

baltniffen fo vielfach verschiebenen Uctiv = Forberungen auf eine bem Princip der wahren Gleichheit entsprechende Weise einrichten? Coals folde und insbesondere auch die fremden besteuern, und wenn er es nicht barf, wird nicht baburch allein schon die Halfte bes Capital= Bermogens befreit, bemnach die Capitalien-Steuer um die Salfte ihrer Bedeutsamfeit gebracht? Besteuert man aber blos die Privat = Capi= talien, wird nicht ber Glaubiger bafur burch Erhohung ber Binsfor= berung oder andere gegen den Schuldner bedungene Bortheile fich schadlos halten und bergestalt biefem, in beffen angeblichem Intereffe man vorzugsweise bie fragliche Steuer begehrt, Die vermeinte Erleichte= rung vielmehr zur neuen Burbe machen? Doer, wenn ihm folches nicht gelingt, wird er nicht feine Capitalien im Mustande anlegen und badurch bem einheimischen Ackerbau und ber einheimischen Industrie die ihnen nothwendigen oder wohlthatigen Betriebsfonds entziehen? Und ebenso, wenn man die fremden Capitalisten besteuert, werden fie nicht gleichfalls ihre Gelber zurücknehmen und jene Fonds daburch abermal schwachen? Wohin man also blide, überall erscheint nur Schwierigkeit und Rachtheil, verbunden mit einem jedenfalls nur g ca ringen unmittelbaren Ertrag; ja, wenn man - wie aller: dings billig ift — um die den Capitalisten aufgelegte Last jene der Schulbner vermindert, b. h. biefen die Schuldsumme von ihrem Steuer= capital abzieht, ohne allen Ertrag. s, il series

Muf biejenigen ber hier zusammengestellten Argumente, welche blos gegen die Besteuerung einzelner. Classen ober Gatzungen von Capitalien gerichtet find, werden wir unten guruckfommen, bei ber ju erorternden Frage namlich: welche Capitalien nach Recht und Klugheit mit der Steuer zu belegen find? Fur jest blos eine furze Ermics derung auf die allgemeinern Vorwürfe. Die Ausführbarkeit ber Capitalien-Steuer zuvorderst geht, am klarsten, darque hervor, daß fie ja in mehreren Staaten, z. B. in Murtemberg, wirklich besteht und in andern, g. B. in Baben, wenigstens eine Reihe von Jahren hindurch bestanden hat. Denn was wirklich ift ober geschab. muß auch möglich sein. Ginige Schwierigkeiten und Incon veniengen übrigens geben wir gu. Doch ift nicht eine Steuers gattung von folden frei, und viele berfelben; namentlich bie Ges werbe = Steuer und bie meiften in birecten Steuern, führen berfel ben noch weit mehrere und schlimmere als die Capitalien-Steuer mit sichi Bei dieser, wie eine unbefangene Betrachtung zeigt, find sie nicht einmas sonderlich groß. Der großere und wichtigere Theil ber Capitalien, namlich die in's Sppothekenbuch eingetragenen, liegt ja wirklich zu Tage Die Berichtigung ber etwa mangelhaft eingegebenen Fassionen ift biernach leicht, wenn man auch nicht zu bem fonst vorgeschlagenen Mittel greis fen will, bag jeder bei Gericht einzugebenden Rlage gegen einen Schulb= ner der Ausweis über ben Gintrag ber Schuld in Die Steuerrolle bes Alagers beigelegt werden muffe. In Ansehung der blogen Chiro=

graphar: Schulben jeboch tonnte man mohl fatt ber fpeciellen Raffionen fich mit gang allgemeinen ober fummarifden begnus gen; und bei ben Stagte : Glaubigern maren (meniaftene in Berna auf bie Staats : Steuer; etwas Unberes jeboch fanbe bei ber Gemeinbe : Steuer ftatt) gar feine ponnothen, inbem bier ber Staat blos burch entsprechenben Mbgug bei jeber Bindgablung bie Steuer zu erheben braucht. Ginige weitere Mittel ber Erleichterung ober Bereinfachung merben mir noch fpater berühren. Bas nun aber bie Beforgniß betrifft, es mochten bie besteuerten Glaubiger auf irgend eine Mrt bie Paft auf ihre Schulbner übermalgen; fo balten mir fie für großtentheile, wenn nicht vollig, eitel. Der Dreis bes Gelbes, ber fich burch ben Binefuß quebrudt, wird bestimmt burch bie Befebe bes Bufammenfluffes, nicht burch ben Billen bes Befigers und ber ale Regel geltenbe, fogenannte ,. lanblaufige Bine". auf melden ber Staat nicht nur bie gerichtlich ququerfennenben, 1. B. Berguge : Binfe u. f. m., fonbern auch bie ben offentlichen, b. b. überhaupt unter ber hobern Staats : Autoritat zu vermaltenben, als Corporationes, Stiftunges, Rirchen: u. f. w. Konbs auffanbigen Capitalainfe qu beichranten bas Recht bat (Dripa to Glaus bigern foll er naturlich nichts vorfdreiben), wirft mehr ober menider nothigenb zu gleicher Befchrantung fur Mile, welche Capitas lien auszuleiben baben, weil eine Steigerung, welche Gingelne ver fuchen mollten, fie mohl um ben Bulauf bringen, vielleicht auch ein geine bes Gelbes Bedurftige ber mucherlichen Forberung unterwerfen, nicht aber ben Bingfuß im Allgemeinen erhoben fonnte. Huch bie Gefahr bes Unlegens unferer Capitalien im Mustande fcblagen wir nicht hoch an. Es mußte - vorausgefest, bag ber Juftiggang im eigenen gande gut, fcmell und ficher fei - eine gang enorme (und baber nach unfern eigenen Grunbfaben bermerfliche) Steuer auf die Capitalien gelegt fein, wenn fie die Gelbhefiger beftimmen follte, ihr Gelb lieber im Muslande, mofelbit jebenfalls bie gerichtliche Bulfe fur fie fchwerer guganglich und toftfpieliger ift, angulegen, ale in ber eigenen Beimath. Bas aber bas gefürchtete Burudgieben ber fremben Konde betrifft, fo mirb, infofern Gingelne berfelben mirtlich benothiget ober namhaften Productionegewinn baburch ergles lend find , benfelben nicht fcmer fein , burch Dripgtentichabigung bes Glaubigere jenes Burudgleben abzumenben; und infofern biefes nicht ber Kall ift, fo wird auch ber Gefammtheit, in beren Schoof jest bie fruber ine Mustand bezahlten Binfen gurudbleiben, baburch fein fonberlicher Rachtheil zugeben. Uebrigens mag barüber, ob auch bie fremben Glaubiger gu befteuern feien, geftritten werben, wenn man auch im Milgemeinen bie Capitalien : Steuer gutheißt ober forbert.

Coulet von ber Butaffigeeit und Ratfildfeit, ja rechnichen und politifden Rothwendigfeit ber Capitalien Steuer über-

LOOK!

haupt: wir gehen jest über zu einigen besonderen Punkten, die hier in Sprache kommen.

Belde Capitalien barf ober foll man ber Beffeuerung unterwerfen? - Allernachst und unzweifelhaft bie auf gerichtlichen Obligation en ruhenden, überhaupt die mit Pfanbrecht auf Rcalitaten ober andere Steuerobjecte versehenen ober sonft eigens burch gefegliche ober rechtspolizeiliche Furtehr geficherten; ver= fteht fich jedoch nur infofern sie verginslich find und nach Berhalt= niß des Zinsfußes, auch nur insofern ber Termin ber Seimgahlung unbestimmt ober erft nach Ablauf einiger Beit (3. B. eines Jahres?) vom Tag der Entstehung der Schuld (3. B. eines geschloffes nen Berkaufes u. f. w.) eintretend ift. Lettere Befchrankungen find noch unbedingter anwendbar auf bie, ohnehin jedenfalls geringer zu besteuernden, blos einfachen Chirographar = Forberungen, welche namlich in ben angedeuteten Fallen (von den Wechfelbriefen gilt biefes überhaupt) füglicher bem baaren Gelbe als ben fanbigen Capitalien gleich zu achten find und baber, fo lange nicht auch bie Baarschaft ober der Cassavorrath einer Fassion und Besteuerung unters worfen wird, billig die Freilaffung ansprechen.

Auch Renten, auf privatrechtlich befestigten Titeln ruhend, wie Leibrenten, Wittwengehalte, Apanagen u. f. w., insosevn sie nicht schon einer andern, z. B. Pensions = oder Elassensteuer unterworsen sind (Grundrenten unterliegen in der Regel der Grundsteuer), eignen sich zur Einreihung in die Capitalien-Steuerz versteht sich mit einer geringern Duote, als von den eigentlichen Capitals Binsen, d. h. von den aus einem bleibenden Grelbeapital absliessenden, zu fordern ist. Allen Abstufungen der hier nach dem Ledenstalter und gandern Berhältnissen eintretenden Unterschiede kann freilich der Steuerfuß nicht folgen. Ein mittlorer oder Durchschnitts-Anschlag (3. B. der Halste der eigentlichen Capitalien-Steuer-gleich) mochte hier

ber billigen Forberung auf belben Seiten genugen.

Ein Anderes ist zu sagen von den Renton, welche auf einem nicht nur personlichen, oder auf die Lebenszeit des Beziehers beschränkten, sondern bleiben den, daher auch veräußerlichen wird und vererblich en Titel ruhen. Diese Eigenschaft haben zumal diese nigen, welche der Staat seinen Gläubigern, nach der gegenwärtig besonders beliebten Form der Staats Schuldbriese, zu zahlen, übernomsmen hat. Dieselben sind jedoch mach ihrer Wesenheit nichts Anderes als Zinse von (in der Regel unaufkündbar) beim Staat anliegenz den Capitalien; und es ist daher die Frage von ihrer. Besteuerung keine andere als die allgemeine von der Besteuerung der beim Staate anliegenden Capitalien.

Db der Staat seine eigenen Glaubiger als solche besteuern durfe und solle, wird zwar vielstimmig bezweifelt oder bestritten; doch ist die Entscheidung hier, sowie bei der Besoldungssteuer, woselbst namlich ganz ähnliche Verhaltnisse obwalten (f. den Art. Be-

folbungefteuer), einfach und leicht, fobalb man nur bie nahe lies genbe Untericheibung gwifchen bem Staat ale im Bertrages perhaltnig befindlicher Partei und als Steuerherrn in's Muge faut. Der Dienftberr ale folder fann bem Rebienfteten ale foldem pen bem pertragemaßig bestimmten Bobn, ber Schuldner als folder fann bem Glaubiger als foldem pon ben pertrags: maffig festgefesten Binfen nichts abrieben ober gurudhalten : menn aber ber Dienftherr ober ber Schulbner in einer anbern Gigenichaft eine Korberung gegen ben Diener ober Glaubiger rechtlich aufzuftellen bat, fo binbert ibn jenes Berbaltnif an Geltenbmadung folder Kors berung nicht. Rur ben Staat ale Steuerheren ericheint ber Staatsglaubiger blos ale Inhaber eines Capitale ober ale Begieber von Renten, und infofern im Mlaemeinen folche Inbaber ober Begieber vermoge eines bier ober bort geltenben Steuerine ftems beitraaspflichtig find (und bag ein folches Onffem rechtlich und politifch qut fei, haben wir oben ausgeführt), fo bat bie Forberung ber Muenabme ober besondern Befreiung burchaus fein Rechtes funbament mehr. Jeber Staatsangeborige foll, nach bem allein vernunftigen Steuerprincip, beitragen nach Berhaltnif feiner - allere nachfit nach bem Dag feines erfcheinenben Bermbaens und Ginfommens zu ichabenben - Theilnahme an ben Bobltbaten bes Staateverbande; ber Capitalift alfo nicht minber ale ber Grundbefiger ober ber Gewerbemann, benen ohnehin ber Ca pitalift nach Quelle ober Kundament feines Rentenbezuge febr abnlich. ia fait gleich ift, und ber Umftand, bag Giner feine Renten aus ber Staatscaffe begieht ober fein Capital in ber Staatscaffe anliegen bat, bringt in Begug auf Steuerpflichtigkeit burchaus feinen Unterfchied bervor gegenüber bemjenigen, melder feine gleichnamige Korberung nur an eine Drivatcaffe fellt.

Aber ift es - quaegeben, baf es rechtlich gulaffig fei - mobil flug, bie Staateglaubiger gu besteuern? Birb nicht ber Staats Erebit baburch leiben, ober wird nicht menigftens mas burch die Befteuerung unmittelbar gewonnen merben fonnte, wieder verloren geben burch bie, eben biefer Befteurung millen, fich fteigernben gorbes eungen ber bom Stagt um Unleben angegangenen Capitaliften ? --Mir antworten; ja! wenn die Staatsglaubiger allein befteuert mur ben, fannte ber Staat ale Schuldner ober ale Beibfuchenber bavon bie Rudwirfung empfinden. Benn aber auch die Privatcapis talien besteuert find, fo bleibt bas Berhaltnig amifchen Drivat ind Staatsanleben unverandert, und fann bann blos noch von ber etwa ju beforgenben Geneigtheit, bas Gelb im Muslanbe angulegen, gefprochen werben, welche Beforgniß wir aber fcon oben beschwichtigt gu baben glauben, Uebrigens hanbelt es fich bier nicht nur um Staates, fondern audy um Gemeinbes, ober and Provingtal . Steuern, und find nicht nur bie gutunfrigen Darleiber, fombern bie bereite porbandenen Staatsglau

biger in Sprache, welche ber, nach einem Rechtsprincip ihnen aufjulegenden, Steuer feinen haltbaren Widerspruch entgegensegen, auch ihre Forderung der Steuer willen nicht erhohen konnen, sondern wiewohl fie als Glaubiger bie unverringerte Befriedigung anspres chen, bennoch — in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Ges fammtheit billig zur Theilnahme an ber Last ober Schuldigkeit biefer Gesammtheit angehalten werden.

Findet alles diefes auch statt in Unsehung der fremben Staatsglau. biger? - hier, also gestehen wir, erscheint und ein zweifelhaf= tes Recht, und es ist zur Entscheidung noch eine vorläufige Berftan=

bigung nothig.

Buvorderst muß unterschieden werden zwischen Schuldtiteln, bie auf bestimmte Personen lauten, wo also die fortbauernde oder wenig= stens die ursprungliche Eigenschaft bes Glaubigers, ob namlich fremd ober einheimisch, juristisch erscheinend ift, und jenen, die etwa unbestimmt au porteur lauten ober wenigstens nur durch Ceffion von Ginheimi= ichen an Fremde gelangt find. Bei ber zweiten Claffe mag angenommen werden, daß der frem de Inhaber, fei es, bag er gleich ursprunglich Theil an bem Unleben nahm, ober bag er erft fpater die Staatsschuld= verschreibung fich cediren ließ, freiwillig jene Berbindlichkeiten auf sich genommen habe, welche ben ein heimisch en Glaubigern obliegen oder ohne Unrecht konnen aufgelegt werden. Diese Claffe also unterliegt ben über die Besteuerung ber einheimischen Staatsglaubiger aufgestell= Etwas Underes mag behauptet werden von ber ten Grundsatzen. ersten Classe, von benjenigen Personen namlich, mit welchen ber Staat eigens als Fremden die Schuld contrabirt hat. Bei diesen ift fein Titel ber Besteuerung gedenkbar, es sei benn, daß sie spater ins Land ziehen und bergestalt Einheimische werden. Sonft aber genießen sie von unserm Staat als Staat durchaus nichts, nicht einmal den Schut für ihre Capital = und Zinsforderung. Denn ein solcher Schut hat nur Bedeutung, wenn Jemand gedacht wird, gegen welchen der Schus gewährt wird. hier aber ift ber Staat ja felbst der Schuldner und erfüllt seine Berbindlichkeit gegen sie aus gemeiner, privatrechtlicher Schuldigkeit, nicht als Staatsgewalt, und auch nicht genothis get burch eine folche, weil er biese ja felbst ift. Der Glaubiger erhalt ba feine Wohlthat vom Staat als Schuganstalt, sondern blos die contractmäßige Befriedigung von Seite seines Schuldners.

Anders ist das Berhaltniß, wenn der Fremde bei Staatsan= gehörigen seine Cavitale anliegen hat. Bier tritt ber Staat wirklich ale Schutanstalt auf; benn er läßt bem Fremden gegen ben etwa zahlungsflüchtigen ober saumseligen Schuldner Recht angedeihen vor den einheimischen Gerichten, und auch den polizeilichen, namentlich rechtspolizeilichen Schutz läßt er ihm angedeihen gleich den eigenen Unterthanen. Billig wird ber Fremde dafür zu entsprechender Gegenleistung verbunden. Aber welches ist derselben billiges Maß? — Hier kommt es freilich auf bas Spstem an, welchem

Staats = Lexikon. III.

man bei ber Beffeuerung im Mlaemeinen bulbigt ober auf ben fur bie Steuerpflicht überhaupt aufzuftellenben Titel. Rach bem Spftem ber fogenannten birecten Steuer, namentlich ber Grund : Steuer, wonach nicht eigentlich bie Der fon, fonbern bie Gache befteuert mirb. follte naturlich ber frembe Capitalift biefelbe Steuer begablen wie ber einheimifche, fowie 3. B. auch ber frembe Grund= befiger in Unfehung ber Grundfteuer nicht andere behandelt wird als ber einheimische. Aber ber Staat ift nicht nur eine Berficherunge : Unftalt fur bie Sachen, fonbern auch fur bie Derfonen; ig es erlangen biefe nicht nur Gicherheit, fonbern auch Unnehm= Lichteit bes Lebens, überhaupt taufen berlei Bortheile und Genuffe, burch bie Unftalten bes Staates, welchem fie angehoren, ober es wird ihnen menigftene bie Doglichfeit ober bie Gelegen : beit und Leichtigkeit, fich biefelben ju verschaffen, von ihm bargebo-Sulbigt man nun bem Grundfat: "Jeber fteure nach Dafgabe feiner Theilnahme an ben Boblthaten bes Staatsverbanbe", fo barf man ben Fremben nicht gleichmäßig besteuern wie ben Ginbeimis fchen (es fei benn etwa, er habe auf langere Beit feinen 2Bobnfis bei une genommen und fei alfo baburd wirtlich geitlicher Unter= than gemorben). Gben ienes Grunbfages willen haben mir auch in unferer allgemeinen Lebre von Steuern (f. ben Urt. Abgaben) bemertt, baf nur bie Beffeuerung bes Gefammt. Bermogens unb Gintommene jebes Gingelnen bie Korberung bes ibeglen Rechts meniaftens annahernb befriedige . und smar nicht allein barum, weil ber Reiche mehrfaltigen Staatsichus ale ber Urme in Unfpruch nimmt, fonbern noch eigentlicher besmegen, weil man unter fonft gleichen Umftanben allerbinge im Berhaltnif bee Bermogens und Gintommene bie Unnehmlichteiten bes Lebens genießt, ober meniaftens Bes nugmittel befigt, und alfo - ba alle ober faft alle Benuffe, von welchen bier bie Rebe fein fann, naber ober entfernter burch bas Borbanbenfein und die Rurforge bes Staates bebingt find - in eben biefem Berhaltnif ber Bobithaten bes Staatevereine theilhaft wirb. Gben barum ift auch bie auf alle Arten bes Befisthume und Erwerbe gleichmäßig gelegte Steuer, weil fie bei Ginbeimifchen in ihrem Graebnift mie in ihrem Titel jenem ber allgemeinen Dermogens : und Gintommensfteuer giemlich nabe tommt, als menigftens annas bernbe Bermirflichung ber Ibee zu billigen ; aber auf Krembe pafit biefes nicht, weil biefe gwar von unferm Staat ben Schus fur ihre bei und befindlichen Guter ober Bermogene ftude erhalten, aber fur bie Beburfnig. Befriedigungen ober Lebensgenuffe, mogu ihnen ber Ertrag folches Bermogens bie Mittel barbietet, nicht un ferm Staat, fonbern nur bem ihrigen verbindlich find. Fur ben Schus nun, welcher ben Fremben in Unfehung ihrer Capitalien bei uns ju Theil wirb, mochten bie fur bie besonbern gerichtlichen ober polizeilichen Acte, welche folden Schut bezweden, ju entrichtenben Zaren und Sportein genugen. Gine weitere, wenigftens eine ben Fremben in

gleichem Maße wie den Einheimischen aufgelegte Capitalien-Steuer, wurde — wie dieses auch in der That bei der Grundsteuer nach ihrer gewöhnlichen Regulirung der Fall ist — eher die Natur eines vors behaltenen oder angemaßten Miteigenthums auf die besteuerte Sache, als die einer wahren, nur von den Personen zu fordernden Steuer haben, mithin, da ein solcher Vorbehalt wohl etwa (wegen des Gebietsrechts) auf Grund und Boden, nicht aber auf Forsderungen denkbar ist, hier eine bare Ungerechtigkeit sein. Zusdem wurde die Eintreibung einer solchen Steuer sehr großen Schwierigskeiten unterliegen, und wenn — wie dann sicher geschehen wurde — der fremde Staat sie auch gegenseitig unsern Capitalisten auslegte, ihr Ertrag leicht durch den diesen letzten zugehenden Verlust überwogen werden. Es scheint hiernach die Freilassung — versteht sich die wechsselseitige Freilassung — der fremden Privat-Gläubiger von der Castelseitige Freilassung — der fremden Privat-Gläubiger von der Castelseitige Freilassung — der fremden Privat-Gläubiger von der Castelseitige Freilassung — der fremden Privat-Gläubiger von der Castelseitigen von der Castelseitigen Privat-Gläubiger von der Castelseiten Privat-Gläubiger von der Castelseiten von de

pitalien=Steuer eben fo rathlich als gerecht.

Dagegen erlaubt oder fordert unfer Princip die Besteuerung berjenigen Capitalien, welche bie eigenen Burger im Auslande anliegen haben, b. h. wenn auch nicht eigentlich ber Capitalien felbft, weil biefe bem Schute bes fremben Staates unterftehen, fo boch ber bavon abfliegenden Renten, die da namlich ein Einkommenstheit find und in diefer Eigenschaft (nach obiger Ausführung) nicht nur feuerfähig, fondern auch feuerpflichtig machen. So wenig man bei'm Raufmann unterscheidet, ob ber Sanbelsgewinn, ben er macht, ihm von einheimischen ober von fremden Raufern zufließe, fonbern in einem wie in dem andern Fall benfelben besteuert, eben fo me= nig liegt (in Bezug auf ben mahren Titel ber Steuerpflicht) bei'm Capitalisten rechtlich daran, ob seine Zinse ihm von fremden oder von ein= heimischen Schuldnern bezahlt werden; er ist in einem wie in dem andern Kall im Besit eines Einkommens und daher nach Maggabe deffelben bem Staate beitragspflichtig. Freilich ift es hier ohne bie gehaffigsten inquisitorischen Magregeln kaum möglich für ben Staat, zur Renntniß der im Auslande anliegenden Capitalien zu gelangen, welcher Umstand jedoch nur die praktisch e Ausführbarkeit verringert, nicht aber die Wahrheit des the oretischen Sages aufhebt. Much Kann, was nicht vollständig auszuführen ift, wenigstens zum Theil in Wirtung treten, namentlich mittelft ber von ben Rentenbesigern zu erhebenben Faffionen, nach deren Inhalt sodann nicht nur die Staats =, sondorn auch die Gemeinbe= Steuern fur die Betreffenden erhoht wurden.

Uebrigens wollten wir durch alles dieses blos die über die Capitalien=Steuer aufgestellten allgemeinen Principien vollständiger aussühren, und was aus ihrer Univendung auf besondere Verhältnisse hervorgeht, ins Licht setzen. Aber wir beschränken uns hier auf die Behauptung: die Vesteuerung auch der aus dem Auslande bezogenen Kenten ist rechtlich zulässig; aber, so setzen wir gerne bei, sie ist nicht eben nothwen= dig, weil, zumal wegen der allzugroßen Schwierigkeit, über solche Kenten sich den gehörigen Ausweis zu verschaffen, oder der allzugroßen Leich=

17

tigkeit der Defraudation der vernünftige Gesammtwille sich wohl auch bes wogen sinden kann, darauf zu verzichten. Er wird dieses (zumal in Bezug auf die Staats = Steuer; etwas Anderes aber dürfte bei der Gemeinde = Steuer der Fall sein) um so eher thun können, da, nach dem heutzutage fast überall bestehenden System einer ausgebreiteten in directen Besteuerung, auch der blos allein von auswärtigen Ren ten Lebende jedenfalls eine nicht unbedeutende Abgabe zu entrichten hat. Eine Besteuerung, die, wie wir vorübergehend bemerken, auch als ein Eingeständniß der Zulässigkeit einer auch auf solch e Rentende-

zieher zu legenden Steuer gelten mag.

Der Betrag ber Capitalien = Steuer wird billigermaßen nicht nach ber Summe bes Capitals felbst, sondern nach jener der Binfen oder der Renten zu bestimmen sein; so zwar, daß z. B. von 100 Fl. Binsen ober Renten gleich viel entrichtet werbe, ohne Unterschied, ob fie von einem (mahren oder idealen) Capitale von 3000, oder von 2500 oder 2000 Fl., b. h. von einem zu 3, 4, oder 5 Procent anliegenden oder berechneten abfließen, bag also zum Behuf der Eintragung in das Steuerkatafter (wenn man namlich bie Steuer nach einem Capis tals= Unschlag bestimmen will) alle Renten nach einem und bem: felben Fuße capitalifirt werben. Bei wohlversicherten einheimischen Renten und welchen ein bleibender, d. h. vererblicher Forderungstitel zu Grunde liegt, wurde dann billig der Steuerfuß übereinstimmend mit bem für bie Grundsteu er bestehenden festzusegen, b. h. von 100 Fl. Renten = Capital ber gleiche Betrag wie von 100 Fl. Grund = Capital (ober auch Grundgefäll= Capital) zu entrichten sein. Bei bloßen Chirographar=Forderungen, bann bei blogen Leibrenten, oder bei den von Auslandern oder aus dem Auslande bezogenen u. f. w. murbe bann, in Gemagheit ber oben entwickelten Grundfage, die verhaltnismäßige Berminderung des Steuerbetrags (z. B. auf & oder 1. oder 1) oder auch eine vollige Freilassung ausgesprochen werden.

Welches immer die Steuerquote sei, die ben Capitalisten aufgelegt wurde: fo fragt es sich, ob die Steuersumme ihrer Schuldner um denselben Betrag solle gemindert werden? In der Consequenz des die Einkommenssteuer als alleiniges oder boch vorzugsweise walten= bes Princip anerkennenden Systems liegt solche Minderung allerdings, und ber Umstand, daß aledann — wenigstens in Bezug auf Privat = Ca= pitalien — der Ertrag ber Steuer (weil namlich zugleich + und —) gleich Rull fein wurde, ift von gang und gar keinem Gewicht. unser 3weck bei Einführung ber Capitalien Steuer ift nicht eben die mes sentliche Bermehrung der Einnahmen, sondern die Berftellung ber thunlichsten Gleichheit, mithin die Befriedigung der Gerechtigs Beit: bei ber Bertheilung ber Abgaben. Daher mußte, wenn man ben Schuldnern die bemerkte Steuer = Rate nicht erließe, wenigstens überhaupt ein solcher Nachlaß bei allen Steuerpflichtigen, d. h. eine entsprechende Herabsehung der allgemeinen Steuer=Forderung, die Folge der Capitalien Steuer sein. Allein durch eine solche Herabsetzung

wurden zwar alte Classen um einiges Wenige erleichtert werden, die Classe der Schuldner aber keines wegs hinreichend. Dahet muß wirklich ihnen alles jenes zu gut kommen, was ihren Gläubigern ausgelegt wird; denn sie haben bisher mit Unrecht solches Betreffniß selbst zahlen mussen, indem der Titel der Steuerpflicht eigentlich ges gen ihre Gläubiger (als nämlich die wahren Inhaber des der Schuldsumme gleichen Vermögenstheils) ging; und sobald man solches erkennt (was durch Einführung der Capitalien=Steuer geschieht); muß die ungerechte Forderung aufgegeben (ihnen also der Ubzug ihrer erweislich vorliegenden passiven von ihrem directen Steuer=Capital geststattet) werden.

Bei ber Unnahme diefes Princips konnte bie Ginhebung ber Capitalien = Steuer auf eine fehr einfache und leichte - boch freilich von Bedenklichkeiten und Inconvenienzen auch nicht freie - Beise Man konnte namlich nach wie vor bie g'ange Steuer vom Schuldner erheben, demfelben jedoch bie Befugnig ertheilen, die den Glaubiger treffende Rate diesem bei det Zinszahlung in Abzug zu bringen, oder die Steuer = Quittung ihm mit an Bahlungestatt ju geben. Das Gefet mußte fodann freilich jedem Bertrag, wodurch etwa ein Glaubiger jene Befugniß unwirkfam zu machen versuchen follte, ober jebe Bergichtleistung des Schuldners barauf, für nichtig erklaren; aber eines Mohreren beburfte es nicht. Einige wenige Schuldner, welche etwa gleichwohl factisch der ihnen gesetzlich jugedachten Wohlthat beraubt wurden, konnten nicht in Betracht koms men; im Allgemeinen wurde - nach ben ichon oben aufgestellten Bemerkungen - bas Gefet feine beabsichtigte Wirkung vollkommen hervorbringen.

Ubgesehen von solcher Erhebung vermittelst bes im Namen bes Gläubigers zahlenden, für sich selbst aber zu befreienden Schuldners und nur vom allgemeinen Standpunkt betrachtet, erscheint jedoch, was die Erhebungsart der Capitalien = Steuer betrifft, dem Princip der Einkommens = Steuer, unter deren Begriff sie vorzugsweise gehört, am angemessensten, sie (gleich andern perfonlichen Steuern, wie Besold ungs = oder Classen = Steuer) am Wohnort des Cappitalisten nach den über seine sämmtlichen Capitalien aufzunehment den allgemeinen Verzeichnissen oder Fassionen in die Steuerrölle einzutragen und zu erheben. Dem Begriff der auf Sachen gelegten Steuer dagegen wäre entsprechender, solches am Orte der Schuld verschreis dung oder der basür eingesetzen Spothet zu thun; was aber nattürlich mit vielen Schwierigkeiten verknüpst ist, wosetn man nicht auf oben bemerkte Weise und Bedingung den Schuld ner selbst zur Vorzustallage und Weiserrhebung verpflichten und berechtigen will.

Noch ein Grund ist, welcher die Behandlung der Capitalien-Steuet nach der Eigenschaft einer per sonlich en, mithin hicht auf bestimmten Sen Sach en ruhenden Abgabe, und daher ihre Gesammterhebung am Wohnort des Capitalisten, in Gemäsheit allgemeiner Fas-

fionen ober Bergeichniffe, anftatt ber vereinzelten, namentlich an ben Duten, mo bas Capital perfichert anliegt, au gefchehenben, em= pfiehlt. Er befteht barin, bag nur auf biefe Beife moglich wird. bem etma Durftigen und zu meiterem Ermerb unfabigen Capitaliffen ben entfprechenben Steuernachlaß zu gewähren. In folchem Kalle befinden fich überall Biele, ale : B. Greife, bie etma fur ihren Lebensunterhalt auf bie Binfe eines fleinen, mubfam erfparten Capitals befdrantt find, Witmen und Baifen, beren ganges Erbtheil oft bles aus folch' einem geringen Capitale befteht, und bie gugleich ar= beiteunfabig aus Rrantheit ober Schmache, ober ohne Belegenheit aum Arbeiteverdienft find. Es ift bart, wenn man folden Derfonen thren nothburftigen Lebensunterhalt burch Befteuerung noch meiter bers fummert. Rreilich burfen biejenigen, welche mit ben gegenwartig beftebenden Steuersoftemen gufrieben find, gegen folche Sarte fich nicht auflehnen; benn fie uben un ebenflich eine noch großere aus, 3. 23. gegen ben armen, verfculbeten Befiber eines fleinen Grundes ober Saufes, beffen Ertragnif in ber Korm von Binfen ben Glaubigern gufließt, und welcher gleichwohl bie Grunbffeuer banon bezahlen muß, u. f. m. Dir aber, bie mir bas Steuerinftem überhaunt ber Ibee einer mabren Bermogens = und Gintommens = Steuer moglichft nabe ju bringen fuchen, baber auch namentlich bie Schulbner um ben Betrag ber Capitalien = Steuer erleichtert feben und überall ber Dothburftigfeit bes Lebensunterhalts Rechnung tragen mochten, mir ichlagen ben in Frage ftebenben Bortheil allerbings hore an, und feben bemnach jur Bervollftanbigung unferer Theorie von ber Capitalien-Steuer bie ausbrudliche Forberung bei, baf ben zu befteuernben Capitaliften eine Urt von beneficium competentiae gemabrt. b. h. in ben burch's Befet thunlichft genau im Allgemeinen zu beftimmen= ben und von der Finangbeborbe in concreto mit Billigkeit und Sus manitat zu enticheibenben Fallen ein entfprechenber Dachlag permilfiget werbe. Bir munichen biefe Bobithat auch, foviel irgend moglich. auf alle andern Claffen ber Steuerpflichtigen ausgebehnt gu feben; aber niemale tonnten mir gutheißen, bag, unter bem Bormand, bie Bleinen, burftigen Capitaliften ju ichonen, auch bie Dilliongire befreit murben.

Bum Schuft noch eine allaemeine Bemeetung: Die gemichtigften Gegner der Gapitalien-Struer find meifens feibt Capitalisten, been Urtbeil birmach als befangen und dern Eifer als unlauter erscheint. Ihre Simme tann bemach für die ein vernunftrechtliche und ibeat politischen bein. In tereffen webe bedingte politische Rage nicht entscheiden fein. In tereffen webetweiten fich eine Abatheiten nie. Die Capitalien-Steuer wied vom Recht gefordert, von der Politist angerathen; ibea Schwiegisten der Anconveniungen gu übermieben ober zu beilen, ift Ausgabe der praktischen Sinang funft. Rotted. Capitularien, f. beutiche Gefebe.

Capitulation bezeichnet wortlich die Bereinbarung über gewiffe Sauptpunete. In ftaaterechtlicher Sinficht verftebt man unter Capitulationen . inebefondere unter Bablcapitulationen, Berfaffungepertrage swiften bem Bolt und ben Regenten. Bolferrechtlich merben bieienigen Bertrage Capitulationen genannt, burch melde im Rriege Reffungen . Panbftreden ober Truppen unter gemiffen Bedingungen bem Ceinbe abergeben werben. In alteren Beiten murben biefe Capitulationen, namentlich bie ber Reftungen, mit mehrfachen Rormlichkeiten, unter mechfelfeitiger Uebergabe von Beifeln und eiblich gefchloffen. Doch wimmelt Die Gefchichte von Beifpielen, baf Capitulationen unter ben fpiffinblaften , nichtiaften Musreben ichanblich gebrochen murben, abnlich etwa mie bie bes großen Mieranber nach ber Ginnahme von Daffaca, ober wie bie bes frantifchen Major-Domus Ebroin nach ber Ginnahme von Raon. Mleranber batte perfprocen, Die inbifche Befagung folle mit Baffen frei abgieben, feste ibr aber nach und bieb fie gufammen, inbem er fagte, er habe nicht verfprochen, fie nicht gu verfolgen. Ebroin ließ bem gegnerifden Beerfubrer Dartin burch zwei Bifchofe auf einen Reliquientaften Sicherheit gufchmoren, und ließ ihn bann nieberhauen unter bem Bormand, ber Reliquientaften babe feine Reliquien enthalten. Gine großere Achtung ber offentlichen Deinung und mehr Rudficht auf bie offentliche Ehre, welche in bem neueren europaifchen Bolferrecht ausgebilbet murben, bemirtt es, bag jest allermeift bie Capitula: tionen ohne Beifeln und Gibe beffer gehalten merben, als fruber mit benfelben. Doch forbert bie Rlugbeit vorzuglich bie Beffegten auf, ale bie Schwacheren, mit moglichfter Sorgfalt in ben Capitulationebebinguns gen alle Bweibeutigfeiten zu entfernen und alle ibre Rechte beitimmt feltgufegen. Dagu tann s. B. oft auch bas geboren, bag man fich ausbebingt, bag bie vertragemäßigen Rechte nicht etwa unter bem Bormanb ber Repreffatien wegen anberer Berbaltniffe in bemfelben Rriege verlest werben tonnen. Diefer Bormand murbe meniaftene fruber baufig gebraucht. Much mag es rathlich fein, bei bem Berfprechen: bie Befabung ba ober borthin gu bringen, ben turgeften Weg gu bezeichnen, Go ubergab im fpanifchen Succeffionefriege bie englifche Befatung Micira gegen bas Beriprechen, giebalb nach Leriba geführt zu merben, beffen fcmache Befagung Berffarfung bedurfte. Die fpanifchen Generale aber liegen bie Befagung von Alcira einen Ummeg machen, auf welchem fie ein Bierteljahr brauchten, fo baf fie ju ihrem 3med ju fpat tamen. Gie erklarten babei, Die Spanier feien nicht fculbig, bas ju vollziehen, mas bie Englander fich auszubebingen nicht verftanben batten. Gemobnlich enthalten jest Capitulationen auch bie wurdige Beftimmung, bag alle gweifelhaften Puntte gu Gunften ber Befiegten ausgelegt merben follen. Wegen ber oft bochft verberblichen Folgen, welche vorschnelle Capitulationen baben tonnen und weil bei fleineren vereinzelten Geertheilen leichter ber Duth finten tann, find fo burchaus ftrenge Strafen, wie Rapoleon auf ju frubes Capituliren feste, und bie Borforge, bag jeber

Capitulation bereitwilligen Anführers treten kann, gewiß hochst politisch. Wollen bei einer Festung die Belagerten die Capitulation andieten, so kündigte man dieses früher durch sonderbare Körmlichkeiten an, durch Herunterlassen der Abgeordneten an Stricken oder durch Begleitung mit Waffenherolden u. s. w., später aber durch das Chamade = Trommeln auf den Wällen, jest durch das Aufstecken einer weißen Fahne. Willigen die Belagerer in die Unterhandlung ein, so hören natürlich alle Feindseligkeiten und alle Arbeiten zur Vertheidigung wie zum Ansarisse auf.

Es unterscheiben fich übrigens bie Capitulationen von anbern volk kerrechtlichen Verträgen badurch, daß, wenn sie nicht ausnahmsweise be= sonders ausbedungen ift, hier keine Ratification nothig ist, der Bertrag also auch nicht unter bem Borwand ber Ratificationsverweis gerung für ungultig erklart werden kann. Ginestheils liegt in der Ratur ber einem militairischen Unführer einer besonderen militairischen Unternehmung übertragenen Gewalt von felbst auch die Gewalt zu' den ihm militairisch nothwendig werbenden Bereinbarungen. Anderntheils wurde hier der Ratificationsvorbehalt das Zustandekommen ber Capitus kationen und bas Aufhoren weiterer Feindseligkeiten verhindern. bei erwiesener Bestechung bes Vertragschließenben halt man seine Regierung nicht verpflichtet, die Capitulation zu halten (Marte'ns Bolkerr. §. 286). Gewohnlich haben auch die Capitulationen eine eigne Form. Der Regel nach werben die Bedingungen von dem einen Theile in besonderen Artikeln vorgeschlagen und bann von bem andern Theile bei jedem einzelnen Punkt die Bustimmung oder Nichteinwilligung hinzugeschrieben. Welder.

Capo d'Aftrias, f. griechische Revolution.

Caravanen. Gefellschaften von Reisenden, die fich zur beffes ren Bekampfung ber Gefahren und Beschwerden bes Weges mit einander verbunben haben. In biefem Ginne ift bie Sache nicht blos bem Drient eigen, vielmehr bas Mittelalter hindurch auch in Europa vorgekommen. Da bie Berhaltniffe, welche folche Einrichtungen bamals hothwendig machten, im Driente noch immer fortbauern, fo erhalt fich auch das Caravanenwesen noch. Es find aber folche Berhaltniffe überall in ber Uncultur ber Lanber, burch welche bie Reifen zu fuhren ffind, begrundet. Diefe veranlagt einen Mangel an nabe gelegenen Rühestellonen, hindert die Anlegung guter und bequemer Wege, die Entstehung ordentlicher Gasthofe, die Austrochnung ber Moraste, die Urbarmachung der Buften; sie ruft auch einen Zustand offentlicher Unsicherheit hervor, in Folge bessen der einzelne Reisende bald den Un--fallen rauberischer Horben, balb ben Erpressungen willkurlicher Dachts haber ausgesett ift. Wie nun bas Gefühl, daß gemeinschaftliches Unschließen. bie Befampfung aller Gefahren und Beschwerben bes Lebens erleichtern muffe, bie Entstehung bes Staats vermittelt hat, fo ruft baffelbe Gefühl, für eine bestimmte Zeit und bestimmte Berhaltniffe wirkenb, ben temporairen

Selptimbe

Staat ber Caravanen ins Leben, ber auch feine eigenthumliche Bers faffung, feine Befebe und Sitten, feine Unfuhrer und Beamten bat. In gemiffer Sinficht vertritt bas Caravanenmefen fur ben Drient auch Die Stelle ber Doft, infofern namlich ein charafteriftifches Mertmal ber letteren in ber Regelmaffigfeit ihrer Bemegungen nach Beit und Drt heffeht. Die großen Carabanen halten gleichfalls ihre gefehlichen Beiten und ihre bestimmten Routen ein und bie Genauigfeit biefer Beffimmungen macht es moglich, bag bie einzelnen 3meigegrapanen fich im Laufe ber Reife an Die Sauptcarapane anschliefen tonnen. Golche regelmäßige Sauptearavanen werden junachft burch bie religible Pflicht ber Mahomebaner, von benen Jeber menigstens einmal bas Grab Dahomebs in Defta befucht haben foll, veranlaft. Doch ichließen fich auch an biefe Dilgercaravanen, bie nur bie jablreichften find und ben befonberen Chut ber offentlichen Mutoritaten geniegen, eine Denge Reifende an, Die Sandlungs = ober fonftigen Privatgreden nachgeben. - Mugerbem bilben fich befondere Sandelscaravanen. Die Drientalen reifen nicht leicht, um Biffbegierbe ober Schauluft zu befriedigen. Res ligionepflicht, offentliche Beichafte, Ramilienangelegenheiten ober Sanbel find bie Untriebe, bie fie gum Deifen bestimmen, und ber lettere mirb gewohnlich mit jenen anberen Beranlaffungen gelegentlich verbunben. Wer nun nicht reich und nicht vornehm genug ift, um mit gabireicher Dienerichaft und ftarter bemaffneter Bebedung gu reifen, ber muß warten, bis er Benoffen finbet, bie fich mit ihm jur Dedung ber nothigen Roften und gur Beftreitung aller Bedurfniffe ber Reife vereinigen. Saben fich folche fleine Befellichaften in Bemegung gefest, fo fchliegen fich im Berlaufe ber Reife in ber Regel Biele an, Die von ber Belegenheit Gebrauch zu machen eilen. - Gibt bas Caravas nenleben bem Reifen einen eigenthumlichen Charafter, fo bat es auch auf ben gangen Gang bes Sanbels feinen befonberen Ginfluß. Drient fennt meber Meffen noch Sandlungereifenbe in unferm Ginne; aber Beibes erfenen in gemiffer Sinficht Die Caravanen. Namentlich ruft bie Unfunft ber großen, regelmaffig wieberfehrenben Caravanen nothwendig an allen ihren Sauptstationen eine plobliche Belebung bes Sandels bervor. Der Sandelsmann endlich fchlieft fich einer Caravane an, burdigieht mit ihr biefe vielfachen, einanber baufig fo fremben ganbs ftriche und banbelt babei von Drt ju Drt, oft mit ben verfchiebenar= tigften Baaren. Er fieht auf bet Durchreife einen Begenftanb, banbelt ibn gegen feine mitgebrachten Bagren ein, um ibn im nachften Drte vielleicht wieber gegen etwas gang Unberes zu vertaufchen. Uns bere wieber ift ber Bang bes Sanbels in Afrita, wo bie Unficherheit noch großer ift und es bem Sanbeismann unmöglich macht, felbft burd) alle bie fremben und feindlichen Bolferichaften ju bringen. Sier maden bie Mationen bie Bwifchenbanbler und manche Magre geht burch eine lange Reihe von Mittelgliebern von ber Beft = nach ber Dftfufte bes breiten Erbtheile. Bulau.

Carbonari und Calberari, f. geheime Befellichaften.

Carbinal, Carbinalscollegium, f. Curie (romifche). Carl, f. Rarl.

Carlos, Don, f. Spanien. Carlsbader Beschluffe, f. Karlsbader Beschluffe. Carnaval, auch Carneval, Fastnacht, wird von grundlichen Wortforschern von Carn-à-val - Gute Nacht Fleisch! caro vale bas auch so viel sagen will, als caro abscedit, seu tempus carnem comedendi, abgeleitet, und ift in fast gleichem Ausbrucke im Franzosi= schen und Italienischen gebräuchlich. Das Fleisch thut sich gutlich und nahrt sich vom Fleische, beffen Genuß durch die romische Rirche an be= stimmten Tagen, die darauf folgen, verboten ist. Ich wollte, ein Deut= fcher hatte diese Ableitung entbedt, ba wir Deutsche boch fast alles Bebeutende und Wichtige entbeckt und erfunden haben, bas Pulver, bie Buchdruckerfunft, die Uhren, die Philosophie Begel's und den deut= ichen Bund, wenn auch nicht die neue Welt und ben polnischen Reichs= Carn-à-val, namlich ber Wein ist aus; gute Nacht Welt! Fort mit dem Fleisch! Das gibt so einfach und naturlich Carnaval, daß man sich wundert, das Ei des Columbus nicht gleich felbst auf die Spihe gestellt zu haben. Ehre aber, bem Ehre gebuhrt! Der große du Fresne war der gluckliche Erfinder. Eine Nacht trennt bas frohliche Wohlleben vom strengen Fasten und wird darum auch Fast= Eine Nacht trennt bas Wir wollen die Ableitung des Wortes indessen nicht nacht genannt. verburgen; benn tuchtige Etymologen, wie Untiquare, find mahre Zau= berer, die durch eine gelungene Ableitung und Stellung von Worten das Ding, das diese bedeuten sollen, oft geschickt in ihr Gegentheil ver= fehren. Wie vortrefflich ift es, unter Underm, nicht mit dem Chriften= thum, ber Menschenliebe, ber Gerechtigkeitepflege, den Berbefferungean= stalten und Correctionshäusern, der Freiheit und den Freiheiten gelun= gen! Man ift in der That nicht wenig überrascht, wenn man den Namen mit dem Dinge zusammenhalt, und beibe in offenbarem Zwifte und Widerspruche mit einander fieht. Wem, der Latein versteht, ift nicht bekannt, daß lucus ganz natürlich von non lucendo kommt? Das Carnaval ist eine Zeit toller Wirthschaft, in ber die Thorheit einen Freipaß hat und die menschlichen Gelufte fich etwas herausnehmen, oft über die Gebuhr, um sich fur die folgende Abstinenz zu entscha= Die Enthaltsamkeit wird auf das Uebermaß des Genusses am leichtesten, und die Menschen haben es auch in der Frommigkeit und Mir tabeln biefes Jagen nach bem bunten Andacht gern bequem. Schmetterlinge der Freude nicht, wenn wir ihn auch athemlos zu er= hafchen suchen in dem Augenblicke, wo er und neckend entflieht. Wir mussen die freundliche Duldung der Kirche loben, die so viel Nachsicht mit der Natur des Menschen hat, daß sie ihm auch die Thorheit gonnt, wo sie ihn vergnügt. Und ist die Weisheit nicht vielleicht nur eine

ernste Thorheit, die muntere Thorheit bagegen weise, wenn sie uns leicht und flüchtig über die beschwerlichen Unebenheiten auf dem rauhen Pfade des Lebens hilft? Wer war ber wirkliche und mahre Weise,

ber luffige Demofrit, ber lachend in bie bunte Kaftnacht bes Lebens fah und bie Thorheiten ber Marren und gescheibten Leute ju feiner eigenen Ergobung ergoblich nabm. ober ber meinenbe Bergelit, ber Die Doffe tragifch beutete und fich bas gange Leben gu einem Afchermittwoch machte? Debmt es, wie ihr wollt! Bewif bat bae Dafein feinen hoben Ernft, ber fich auch ernftlich und ernfthaft vernehmen tant: aber es liegt boch mehr Schers in ihm, ale ernfthafte Leute in truber Stimmung in ihm ju finden miffen. Lagt bie Kaftnacht gelten mit ihrer lauten Froblichfeit, mit ihren Marrenftreichen und Feftgelagen, mit ihrer nedifchen Dummerei und ihren luftigen Sprungen, ber Afchermittwoch lofet fie nur ju balb ab. Sinter bem Policinell ber muntern Laune, bes Scherges und ber feden Luft fteht ber finftere Trappift und Karthaufer, und raunt ibm fein memento mori gu. Der Michermittmoch folgt ber Raftnacht auf ber Kerfe, und bann aute Racht Bleifch! Denfch! gebente, baf bu Staub und Afche bift und gurudtebrit, mober bu getommen, in Staub und Miche! Go fpricht bie Rirche, und Bieles im Leben fpricht es vor und nach. Der Ra-tholicismus ift freundlicher als ber ftrenge Protestantismus, und fieht bem fcmachen Menfchen feine Menfchlichkeiten nach, und bat Berges bung fur bie Gunben bes funbigen Befchlechte, wenn es bereuet und Befferung gelobt. Warum follte ich mich gegen bie Beichte und bas Wegefeuer ereifern, ba fie nachficht und Berfohnung zeigen, ber wir boch fo febr beburfen ? Alle Religion, bie ben Menfchen bem Menfchen befreundet und hulfreich entgegenführt und verfohnt an feine Bruft legt, wenn er eine Rrantung und Beleibigung von ihm erbulbet bat, ift von gottlicher Abfunft, weil Gott felbit bie bochfte Milbe und Gute ift. Es murbigt bie Rirche barum auch auf teine Weife bergb, baf fie ben Glaubigen bie Saftnacht gonnt, Der Ratholicismus bat Runft, Schmud, Schauspiel und Geprange, weil fie bie Ginbilbungetraft erbeben, bas Gemuth ansprechen, burch bie Ginne auf Beift und Geele wirken; und ift bas Beiftige, bas Sochfte in une nicht eine Blume von ber Pflange ber Sinnlichkeit hervorgetrieben, aus ber fie bie beles benbe Dabrung icopft, um fich buftend gu entfalten und gur Frucht auszuhilden? Darum bat fich ber Ratholicismus mohl auch im lebenbigen, freundlichen Guben erhalten, mo bie Ginnlichkeit ber Menfchen reitbarer und bie Phantafie reafamer und thatiger ift; wo ber beitere, milbere himmel fie ju gefelligen Genuffen im Freien gufammenführt, und, im Mustaufch ber Befuble, Die Mittheilung ber innern Stimmung in Freude und Schmers begunftigt. Darum baben auch bie Gublanber vor Anbern ihre frobliche Kaftnacht mit bem Wogen, Treis ben und Drangen ber tarmenben, genuffuchtigen, ichauluftigen Menge, mit ihrer nedenben Dummerei, ihren wibigen Unfpielungen und phantaftifchen Gebilben. Ber fennt nicht bas venetianifche und romifche Carnaval, beffen Beluftigungen von fo vielen Reifenben befdrieben, bon fo vielen Dichtern befungen morben? Die lebensfraftige Jugend mit ihrem leichten Ginne bebarf biefer Entladung in Scherz und Spiel. Das Alter, die Ermüdung burch Anstrengung und Entbehrung, die Erschöpfung durch Roth und Kummer macht bei Einzelnen wie bei Bolkern der Fastnacht ein Ende und beingt den Bustag in Staub

und Usche, den Afchermittwoch.

Die Alten schon hatten ihre Fastnacht, jedes Bolk nach feiner Weise, nach Religion, Sitten, Staatsverfassung, nach Klima und Jahreszeit eigenthümlich gestaltet, alle aber demselben Zuge der Menichennatur nachgebend, ber Beranderung will, Abwechsetung, Mannich= faltigkeit, gesellige Belustigung und ftohliches Treiben. Der Mensch= der es mude wird, zu fein, was er ift und scheint, verwandelt fich gern jum Scherze und am liebften in fein Gegentheil und fpielt bie angenommene Rolle zu feiner und frember Beluftigung. Die untern Stande fteigen zu ben hohern hinauf, da diese ein Bergnugen barin finden, zu jenen hinabzusteigen. Die Damen werben Kammermab, chen, bie Bofen Damen, bie Bornehmen burgerlich gemein, die Gemeinen standesmäßig vornehm. Jeder gefällt sich barin, zu sein, was er nicht ift. Gelbst ber Berftand wird laftig und ber Narr eine gefuchte Rolle. Es find die autartigften und geniegbarften aller Narren, biefe Fastnachtenarren, und wollte ber himmel, ber Staat, die Wiffenschaft und ber Glaube hatten feine schlimmeren aufzuweisen. Römer hießen ihre Fastnacht Saturnallen. Es war ein politisches Wolk, das romische, und erlaubte und liebte diese Satyre auf sich und feine Berfaffung. Das goldene Zeitalter Gaturns flieg vom himmel auf die Erde nieber und brachte ben Menschen ben Segen ber Kreis heit, gleicher Rechte und gleicher Unspruche auf bie Genuffe biefes Les Die Sklaven gingen wie ihre herren gekleidet und nahmen an der wohlbesetzen Tafel Play. Seltsame, schreckliche Laune der menfchlichen Ratur, Die fich eine Fastnacht macht und eine Narrin wird, um in ber fluchtigen Narrheit vorübergehend zu Berftande zu Fommen! Die Fastnatht schlägt einen Grundton auf bem vielftimmigen Instrumente unseres Wesens an, bas in ewigen Bariationen amiichen Schmerz und Freude, Wahrheit, Dichtung und Luge, lufterner Begierde und enthaltsamer Tugend, Scherz und Ernft, Bernunft und Thorheit Spielt. Unferer Ratur gemäß führt uns bas Meußerste bem Meußersten entgegen, bas Uebermag in einer Sache jum Gegentheil, bie Unftrengung zur Erschöpfung, bie Ueberladung zum Geel, und ber Raftnacht folgt ber Afchermittwoch; ihrem leichtfertigen, fundigen Treis ben ber Buftag. Wir wiffen ja, welche Urt Jungfrauen und Junggefellen fich zu alten Betschwestern und Betbrudern zu bekehren pfle-Bas konnte und die mustische Stimmung unserer Beit erklaren, die ihren Bettag und Afchermittwoch will, thate es die tolle Kaffnacht mit dem Uebermaße ihrer Genuffe nicht, die vorausgegangen ift? Ich fage euch, bag ohne biesen Schliffel felbst bie Weltgeschichte euch ein verfchloffenes Buch bleiben wird; ihr versteht sie nicht mit aller Phi= losophie und bem pragmatischen Geifte, bie ihr hineinzulegen wißt, nehmt ihr das Carnaval, die Fastnacht und den Afchermittwoch, den nachge-

bornen Zwillingsbruder, nicht zu Sulfe. Reiche, Staaten, Wolker und Stande haben diefe Entscheidungstage wie Ginzelne und nach bemfelben Gesetze, aus bemselben Grunde. Ich will mich fürzer fassen bei ber Behandlung dieses großen Gegenstandes, und nur erlauternd mich auf Satte bie frangofische Monarchie, unter einige Beispiele beschranken. der Regentschaft und Ludwig XV., nicht ihre ausgelassene Fastnacht, Die den Aschermittwoch der Nevolution herbeiführen mußte? Da feierte die Freiheit und Gleichheit ihr tolles Carnaval und Napoleon sette für sie den Buftag des Aschermittwochs ein. Er felbst aber berauschte fich mit ber Macht bes Raiferreichs, die er in vollen Bugen trank, und beging sein Carnaval in Spanien und Rugland, auf das der Ufchermittwoch bei Leipzig und Waterlov folgen mußte. Die Restauration fing ihre Fastnachtlustbarkeit fogleich mit einer Galoppade ber chambre introuvable an, um sie mit dem Rehraus unter Polignac zu schlies fen. Wie mader feierten bie Tories unter Caftlereagh ihr Carna= val, bem der verratherische Canning den Afchermittwoch unterschob! Wird es heute — am 1. Januar 1835 schreib ich diese Frage nieder - wird es heute unter ben Spielleuten Wellington und Peel zu einem neuen Tanze mit aristokratischen Festgelagen kommen? Der Karthäuser ist nicht fern, der sein memento mori spricht. Der Tag geht zu Ende, die Stunde Schlagt; fie fundigt ben Ufchermittwoch an. Menschen von Staub und Usche, bedenkt, daß ihr zurudkehrt, woher ihr gekommen, zu Staub und Afche! Seid maßig, besonnen und Wollt ihr eine Alles Uebermaß führt zu feinem Gegentheil. tolle Fastnacht, dann bleibt der Bußtag des Aschermittwochs gewiß

Carolina (Salsgerichtsordnung, Bambergenfis, Brandenburgica; und ihr Berhaltniß zu früheren, wie ju ben neuesten Strafgesetgebungen). Freiherr Johann von Schwarzenberg. Das beutsche Strafgesethuch, welches 1532 unter bem Titel: "Kaiser Karls V. und bes heiligen romischen Reichs peinliche Gerichtsordnung" als Reichsgesetz publicirt wurde, nannte man häufig auch die Halsgerichtsordnung, gewöhnlich aber die Caro: lina (ober constitutio criminalis Carolina). Dem Gegenstande und bem Umfange nach ift es eines ber wichtigften beutschen Reichsgesetze und bis jest noch gultig in ber Mehrzahl ber beutschen Staaten. felbe verdient boppelt unsere Betrachtung, ba in unsever Zeit abnliche große Beranderungen ber Cultur und bes gesellschaftlichen Buftandes und ein ahnliches großes Migverhaltniß bes Strafrechts zu benselben fast ebenso, wie vor ber Entwerfung der Carolina, überall in Deutschland das anerkannte Bedurfniß neuer strafrechtlicher Gefete und Ginrichtungen erzeugten. Alle Baterlandsfreunde muffen naturlich munichen, bag bie neuen Schopfungen im Berhaltnig zu unserer heutigen Beit und minbestens ebenso fehr, wie einst die Carolina im Berhaltniß zu ber ihrigen, ruhmvoll vorangehen mochten in innerer praktischer Tuchtigkeit und Gesundheit ber strafrechtlichen Theorie, in Achtung und

Wertheibigung ber Gerechtigkeit, ber bürgerlichen Freiheit und Humanität. Wir mussen vor Allem wunsch en, daß wir heute im neunzehnten Jahrhundert nicht zurückschreiten, selbst hinter die im sechszehnten noch im faustrechtlichen Mittelalter entworfene Halsgerichtsordnung. Und gewiß, diesen Wunsch wenigstens wird Niemand unbescheiden nennen. Aber durfen wir seine Erfüllung auch mit Sicherheit hoffen, nach allen uns vorliegenden Proben und Zeichen

ber Beit ?

In der Zeit des alten Deutschlands (ohngeschr bis zu dem Aussterben der Carolinger oder bis zum 10. Jahrhundert) waren das Strafrecht und das Strafversahren zwar unvollkommen, aber doch durchaus von der Achtung der Gerechtigkeit und der Freiheit beseelt und beherrscht. Das richterliche Urtheil sprachen unter Vorsit des öffentslichen oder patrimonialen Präsidenten die Genossen oder aus ihrer Mitte erwählte Schöffen oder Geschworene. Das Versahren war Ansklageproces, öffentlich und überall dem Schutz der Unschuld günstig. Die Strafen bestanden in milden Genugthuungen oder Lösegeldern zur Wiederherstellung des verletzen rechtlichen Friedens mit dem Verletzen und seiner Familie und mit der ganzen Genossenschaft. (S. Anklasge, Cabinets Justiz IV. und Compositionenspstem.) Die Geistlichkeit suchte, sosen es nothig schien, noch besonders auch Genugsthuung für die beleidigte Gottheit, Austilgung des Aergernisses und

Befferung zu bewirken.

Im faustrechtlichen, feubalen und hierarchischen Mittelalter (bis zur Begrundung bes bleibenden ganbfriedens, bes Reichskammergerichts und der standigen Staatsbiener = Gerichte bis zur Reformation und zur Carolina) erhielt sich allerdings zum Theil und an vielen Orten bas alte Strafrecht. Bum weit größeren Theil aber machten fich jest auch im Strafrecht bie faustrechtliche und feubal= bespotische Gewalt und priesterlich hierarchische Verfolgung und Inquisi= tion geltend, und verdrangten die alten Gesetze und Gerichtseinrichtun-Die Aufnahme der fremden Rechte, die Einmischung der romischen Tortur der Sklaven, zuerst für Bagabunden, dann für alle Burger, sowie bis der canonischen und insbesondere auch der Mosaischen theokratischen Strafrechtsbestimmungen und der Inquisitionsmaximen ber geiftlichen Gerichte vermehrten nur die grenzenlose Berwirrung. die lauten Rlagen, welche z. B. die fogenannte Reformation Friedrichs III., bie Schriften Ulrichs von Sutten, bie Beschwerden der Würtembergischen Stande ") bei ihren einstimmi= gen, aber vergeblichen Forberungen bes Ausschluffes ber Doctoren ber fremden Rechte aus Gerichten und Aemtern über diese damaligen Glossatoren = oder Bartolisten = Schuler, über ihre Unkenntniß des vater=

<sup>\*)</sup> Müller Reichstagstheat. Friedrichs III. 1ste Vorst. p. 59. Ulr. Hutten in remin. praefat. im Anfange. Sattler, Würtemsberg. Geschichte I., 161.

ländischen wie des besseren römischen Rechts, über ihre Habgier, ihren Sklaven = und Despoten = Sinn aussprechen, auch nur zum Theil bez gründet, so begreift man ganz ihren zerstörenden Einstuß für die vasterländische Freiheit und Rechtseinrichtung. Derselbe ist um so natürlicher, da schon seit Kaiser Friedrichs I. Zeit gerade die absoluten und sies calischen Grundsätze des schlechteren römischen Rechts aus der Kaiserzeit den Fürsten wohlgesielen, und da die Romanisten oder — um mit der Reformation Friedrichs III. zu reden — "diese bestochenen "Knechte, denen das Recht viel härter verschlossen ist, als den Laien", da nach Huttens Ausdruck "diese Rabulisten wie Schwämme in den "Ohren der Fürsten lagen und überall ihren Einsluß geltend zu mas "chen wußten". Zu allem dem nun noch die faustrechtlichen Räus bereien von Hohen und Niederen und ihre Folgen, ein verwildertes, verarmtes Gesindel, und dieses bei dem Mangel aller sest ausgebildesten und durchgreisenden Staats = und Polizei = Unstalten.

Die immer mehr um sich greifende geistliche Gerichtsbarkeit mit ihrem inquisitorischen Verfahren, die Fehmgerichte in ihrem jede Leibenschaft und Willkur verdeckenden Dunkel, bie Stadte, welche hinter ihren Mauern den erfehnten Frieden gegen bas Faustrecht muhfam schutten, fie alle führten jest gegen bie Ungeflagten einen leibenschaftlichen - die landes = und gutsherrlichen Gerichtshalter, welche die Criminal= jurisdiction mit ihren Confiscationen und Loskaufsgelbern als wichtigen Finanzzweig behandelten "), sogar einen raubsuchtigen — Krieg. Nahe genug allerdings lag bamale ber fur bas Strafrecht ungluchfelige Grundgebanke - nicht zwischen einem Unklager und bem Rechte eines ange= klagten Mitburgers parteilos zu entscheiben, und nur eine burch seine vollig erwiesene besondere Schuld begründete rechtliche Genugthuung zu ermitteln — sondern vielmehr gegen alle Wirklichen und möglichen Berbrecher einen möglichst furchtbaren Abschreckungs= ober Sicherung skrieg zu führen und die eingefangenen als rechtlose Feinde ju ihrer Genoffen möglichster Abschreckung oder jum gemeinen Rut ju martern und zu migbrauchen - biefer Grundgebanke führte in folge= richtiger Ausbildung zu ber alle Gefühle emporenden, schaubervollen Criminal-Justig bes spåteren Mittelalters, welche fast Alles überbot, wodurch orientalische Tyrannei, Rachsucht und Graufamkeit der humanitat jemals Sohn sprachen. Ein schaubervolles Gemalbe von ben graufamen Strafen und ihrer taglichen Unwendung in feiner Baterftabt Rurn berg fellt namentlich Celtes \*\*) auf. Ihre verschiedenen Richtstatten waren überfüllt mit Leichen und in der Luft klapperten die Gebeine. Neben allen Arten körperlicher Züchtigungen und einfachen Tobesstrafen waren bamals bas Lebenbig = Verbrennen, Begraben, Rabern, Vier= theilen, Pfahlen, ja das Zerfägen und langsames Auswinden der Einge=

\*\*) De poenis sontium c. 14.

----

<sup>\*)</sup> Seb. Brand, Richterlicher Klagspiegel 1518, S. 122. Ulr. Zasii Opera 1580. S. 178. Carolina Urt. 218.

weibe, das Zerreißen mit glühenden Zangen in Uebung. Noch scheußlicher ist die unerschöpsliche Ersindsamkeit in der Folter, womit man häusig die Processe begann und dieselben meist ohne Schutz rechtlicher Formen zu Ende führte und von welcher unter Andern Damhousder ber ') ein schaudervolles Bild entwirft. Man setzte z. B. den Unsglücklichen Hornisse, ausgehungerte Mäuse und andere Abscheu erweksende und verletzende Thiere unter Glasglocken auf den bloßen Leib, an den Nabel u. s. w. Ober man band ihnen schwere Steine an Hände und Füße und zerrte, indem man sie aushängte oder über Bretzer mit Höckern und scharfen Kanten spannte, ihre Glieder auseinander, die man dann noch durch untergestellte Lichter brannte. Oder man ließ sie mit ölgetränkten Schuhen auf glühenden Platten brennen, oder füllte ihnen mit ungelöschtem Kalk und Wasser Mund und Nase. Ja man marterte sie durch noch greuelvollere Qualen solcher Art, daß selbst die Gesetze der Schaam sie auch nur zu nennen verbieten.

Gewiß, unbegreislich könnte eine solche Eriminal-Justiz in Deutschland, selbst in den bildungsreichen freien deutschen Stadten, erscheinen! Jene orientalische Tyrannei, Rachsucht und Grausamkeit sind ja doch sonst am wenigsten deutsche Charakterzüge. Das Rathsel läßt sich allein lösen durch den Grundgedanken jenes Sicherungs oder Abschrekkungskriegs, welchen die damaligen kräftigeren Menschen mit rücksichtsloserer Consequenz durchsührten, als unsere heutigen zahmeren, aber noch immer sehr verderblichen Vertheidiger desselben. Gewaltiger, als die Meisten es begreifen, kann ein einziger Grundgedanke wirken.

Sehr begreislich wurden die neu errichteten Reichsgerichte und die Reichstage bestürmt mit Klagen, einerseits über die Greuel der Criminal-Justiz, "über die vielen unschuldig zu Tode gemarterten oder hinge-

nal-Justig, "über bie vielen unschuldig zu Tobe gemarterten oder hinge-"richteten Opfer berfelben," andererfeits über ben Mangel regelmäßiger Ausübung der Strafrechtepflege. Der Reichstag zu Freiburg von 1498 beschloß baber eine neue Criminalgesetzgebung. Dem langsamen Bange ber Reichsverhandlungen und ber niedergefetten Reichscommission arbeitete ein tuchtiges Mitglied der letteren wirksam vor. Es war der Freiherr Johann von Schwarzenberg (geb. 1463, geft. 1528). Dem noch heute blubenden, jest fürstlichen Geschlecht angehörig, hatte er unter Maximilian mehrere Feldzüge mitgemacht und war bann querft bambergifcher und fobann, nach feinem Uebertritt gur protes fantischen Rirche, brandenburgischer Minister geworden. Er war ein Mann von gefunder Gefinnung und Geistesbildung. Beibe hat er zu einer Beit, wo bes Alciat und Bafius Bemuhungen fur befferes Studium bes romischen Rechts noch zu neu waren, die von Cujas cius und Donellus noch nicht begonnen hatten, glücklicherweise nicht, wie sehr viele seiner Zeitgenossen, durch ben geschmacklosen Wust der Gloffatoren und Bartolisten fich verterben laffen; wohl aber hatte er, obgleich selbst des Lateins unkundig, vermittelst der Sulfe von Ueber-

<sup>\*)</sup> Practica crimin. 37, 18.

seitungen, bie er sich fertigen ließ, und zum Theil von ihm in ber Sprache verbessert herausgab, burch bas Studium der Alten seinen Geist genährt. Er wußte ihre Ideen, namentlich auch Ciceros und Quinctilians Mittheilungen über die gerichtlichen Verhandlungen, über die Verhöre, Anzeigen und Beweise, er wußte die besten Grundssätze des römischen und canonischen, wie des altdeutschen Rechts, auf eine fruchtbare Weise zu verbinden. Er bewährte seine eblere Gesinnung und Bildung in seinen Schriften, insbesondere auch in einem ihm nicht gesfahrlosen ernsten und satyrischen Kampse gegen die Roheiten seiner Stanzbesgenossen, gegen ihre Unsitte übermäßigen Trinkens und Zutrinkens, und gegen ihre faustrechtlichen Räubereien (worauf auch sein Gesehuch im Art. 126 unerbittlich die Todosstrafe bestimmte), sodann auch in Schriften sur die Kirchenverbesserung, vor Allem aber in seinem Entswurf zum neuen Strafgesethuch. Derselbe wurde bei der Langsamkeit der Reichstagsverhandlungen bereits 1507 in Bamberg und 1516 auch in Brandenburg als Landesgeset angenommen (Bamberg enssits und Brandenburgica).

Mit einigen Veränderungen wurde er endlich 1532 auf dem Reichstage zu Regens burg auch als ein Reichsgesetz publicirt, welches nach der Vorrede in blos hypothetisch en Bestimmungen (s. z. B. Urt. 104.), wohlhergebrachten, rechtmäßigen und billigen" bessonderen Landesgesetzen Spielraum läst, zugleich aber häusig ausdrücklich ab solutge bietend und selbst mit Strafandrohungen gegen die Regiesrungen (z. B. Urt. 1. 22. 84. 104. 135. 137. 206. 207. 218.) die "Mißbräuche und die bosen unvernünftigen" Landesgesetze überall abschafft. (So z. B. Consiscationen, außer bei Hochverrath gegen das Reich, das Strandrecht, obrigkeitlichen Raub der gestohlenen Güter und andere ähnliche Erpressungen und Härten, namentlich auch jede härtere Strafe, als das Reichsrecht enthält, und ebenso Verurztheilungen ohne vollen Zeugenbeweis oder Bekenntnis oder ohne gehörige

Befetung bes Gerichts.)

Die Carolina hat ber verschiedenartigste Tadel getroffen. Früsher eine grundlose ganzliche Verachtung und rohe Schmähung von Seizten einseitiger unvaterländischer Romanisten, selbst noch von einem Lensser \*). War ja doch unter diesen, damals wirklich entarteten Juristen die Misachtung der Gerechtigkeit und die Verachtung alles Vaterländisschen fast unglaublich, die Carolina war jedenfalls eine unermestliche Verbesserung des damaligen Strafrechts und Strafprocesses. Ihr tuchstiger Inhalt war in so trefslicher populairer gesetzgeberischer Sprache und Varstellung gegeben, daß in unserer Zeit Savignn sie bewunderte, ja die heutigen Juristen zu einer gleich guten nicht für fähig halt. Und man darf nur einen Blick wersen in die berühmtesten kurz vorhergehenden und nachsolgenden italienischen und deutschen praktischen Rechtsbücher, z. B. in die von Hippolytus de Marsiliis, Durantis, Brand

<sup>\*)</sup> Wergl. überhaupt Malblank, Geschichte ber Carolina §. 44. Staate : Lerikon. III.

und Tengler, um sich zu überzeugen, wie unvergleichbar hoch Schwarzen berg über ihnen steht. Trot alledem aber, trot seiner allgemeinen reichsgesetzlichen Auctorität konnte das vaterländische Gesetz doch nur erst dann, als es durch lateinische Uebersetzungen von Gobler und Resmus römisches Gewand angezogen hatte, zu der Ehre gelangen, von der romanistischen Juristenzunft in ihren Erörterungen über die römischen Eriminalgesetze — denn nur erst zu Anfang des 18ten Jahrhunderts bewirkte der Reformator Thomasius die Trennung des Eriminalrechts

von ben Pandecten — burftig nebenbei beruchsichtigt zu werben.

In der neuern Zeit horte man dagegen nicht selten sehr wegwer= fenden Tadel gegen die Carolina, vorzüglich wegen zu harter Strafen, wegen Bestrafung der Zauberei und wegen der Tortur. Sehr mit Recht wurden allerdings feit den ruhmwurdigen Rampfen von Thoma fius, Montesquieu, Boltaire, Beccaria, Sonnenfels und Michaelis diese Fehler verbeffert. Für Schwarzenberge Recht= fertigung aber konnte ichon bas genugen, bag er in Beziehung auf alle getabelten Sarten ungleich milber war, als die Unsichten, die Bestim= mungen und die Praris seiner Zeit. Wenn man nun auch zur nach= brudlichen Bertheidigung ber Milbe im Strafrecht allerdings fagen muß, baß nach aller Erfahrung die gute Wirksamkeit der Strafen durchaus von ihrem moralischen Einbruck und nicht von ihrer Sarte abhangt, so find boch zu plogliche Uebergange fcwer burchfuhrbar. Wer lange um Goldstücke spielte, ber wird Groschen, die fonft vielleicht seine Aufmerk= Noch Jahrhun= famfeit bestimmen wurden, als ein Richts verachten. berte nach Schwarzenberg hielt man seine Confiscationsverbote und manche seiner Strafen, z. B. ben Ersat des Doppelten bei geringen Dieb= ftahlen (157), seine geringere Strafe des Wilderns, als des Diebstahls (169) und andere für zu gering und verlette vollends feine strengen Beweis = und feine gefetlichen Milberungs = und Entschuldigungsgrund= Was aber foll man fagen, wenn die noch im faustrechtlichen Mittelalter aufgestellten strafrechtlichen Grundfage und Bestimmungen ber peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V. noch nach zwei und drei Jahrhunderten, ja zum Theil bis auf den heutigen Tag den meisten beutschen Ceiminalisten als zu mild, zu liberal und human, als zu ge= recht erschienen und beshalb felbst gesetwidrig verlet wurden? Rechtfertigung dieses Lobes ber Carolina, soweit es jugleich die bescheibensten praktischen Unforderungen, wenn auch nicht an Baterlands= und Freiheitsstolz doch an das Rechtsgefühl unserer neuern Juristen ent= halt, soll hier in einigen Undeutungen versucht werden.

1) Die Carolina verwirft jene ungluckseligen politischen Grundsgebanken eines Ubschreckungs = und Sicherungskrieges und mit ihm auch jene neuere Ubschreckungstheorie, welche den Verbrechern ebenfalls so viel Strafübel zusügt, als politisch zweckmäßig scheint, um die durch sie gar nicht verschuldete, zukünstige bose Lust aller übrigen Menschen zu tilgen, welche die Verbrecher also ebenfalls als rechtlos mißbraucht. Sie schließt sich vielmehr wieder dem rechtlichen Grundgedanken des alts

1.000

beutschen, wie des romischen und des canonischen Strafrechts an, nach welchem der Verbrecher nur gestraft wird zur Austilgung seiner Schuld, seines Mangels an rechtlichem Willen und des öffentlichen Uergernisses oder der Verletzung der Uchtung des Gesetzes und des Beleidigten \*). Die Erfahrungen aber liegen vor, einerseits wie nicht blos vor der Carolina, sondern wie selbst, trotz aller inconsequenten Milderungen und vielsach abandernden Novellen, jener falsche politische Grundzgedanke auch in der neuen Praris und Gesetzebung und wie anz dererseits in der Carolina der rechtliche Grundzedanke des Strafzrechts wirkten.

2) Die dem letteren entsprechende höchste rechtliche Achtung und Schützung der Rechte ber Ungeklagten zeigt, fich vor Allem in der möglichsten Vorsorge für hinlänglich unabhängige, und unparteiisch führende Gerichtseinrichtung. Die Worrede ber Bambergensis wie ber Carolina erklart, daß: "aus langen "gemeiner Uebung die Halsgericht meift nit anders, dann mit gemeinen "Personen, die die Recht nit gelernt ober geubt haben, befett merden "mogen." Gie erklart ferner, daß gerade eine beutliche Belehrung bies fer ungelehrten Volksrichter ein Hauptzweck ber neuen Gesetzgebung sei, wozu die Bambergensis auch mit ihrer populairen Darstellung noch Holzschnitte und Reime verband. Hierauf bestimmt ber erfte Urtifel ber Carolina: "Erstlich fegen, ordnen und wollen wir, daß alle pein-"liche Bericht mit Richtern, Urtheilern und Gerichtsschreis "bern verfehen und befett werden follen, von frommen, erbaren, vens "ständigen und erfarenen Personen, so tugendlichst und best dieselbigen "nach Gelegenheit jedes Dres gehabt und zu bekommen fenn, darzu guch "Edele und Gelerten gebraucht werden mogen. In dem allem enn jede "Dbrigkeit möglichen Fleiß anwenden foll, damit die peinlichen Gericht "zum besten verordnet und niemand unrocht geschehe, aledann zu dieffen "groffen Sache, welche bes Menschen Chr, Leib, Leben und Gut bes "langet, bapfer und wohlbedachter Fleiß gehorig,". Der Urtifel Schließe mit Androhung unnachsichtlicher Strafe fur die Landes = und Gerichts herrschaften bei unvollständiger fahrlässiger Besetzung der Gerichte. Urt. 3—5 folgen nun die Eidesformeln für die Mitglieder des Gerichts. Zuerst die für den Richter, d. h. den landesherrlichen oder patrimps nialen Gerichtsprafidenten, ber übrigens nach Urt. 2 ebenfalls nicht nothwendig Rechtsgelehrter ju fein braucht. Sobann die fur die " Scho= pfen ober Urthenifprecher", welche fchworen "rechte Urtheil ju "geben und zu richten dem Urmen als bem Reichen" u. f. m; Endlich brittens die für den Gerichtsschreiber, ber als ein felbstftandt ger wichtiger Gerichtsbeamte treue Aufzeichnung, Bewahrung und Bortesung der Anzeigen, Beweise, Aussagen u. f. w. ange lobt (5. 181—191). Es verbindet die Carolina eine höchst sorgfal=

<sup>\*)</sup> Art. 104. 120. 142. 150. 157. 158. 160. 112. 124. Ausführung f. in E. Th. Welder, Leste Gründe S. 553. und System 1, S. 572 ff.

tig bestimmte schriftliche Aufzeichnung bes Wefentlichen mit ber Beibehaltung der uralten Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens. Für dieses sett sie als Regel den Unklageproces durch Privatkläger voraus (11. 99. 81.), läßt jedoch auch Anklage und Verfahren von der Regierung und von Umts wegen, also auch öffentliche Unkläger zu (78-100. Insbes. 88. 89. 165. 188. 201.). Zu einem gultigen Strafurtheil und zu ber feierlichen offentlichen Schlußverhandlung über Un-Flage, Beweis und Vertheidigung (78—100. S. vorzüglich 91. und 92.), wofür die Angeschuldigten einen Bertheidiger unter allen Mitburgern und selbst unter den Schöffen völlig frei zu erwählen haben (88.), find mindestens sieben taugliche Schöffen ober Urtheiler nothig (ber Sachsenspiegel 2, 12. 3, 20. und ber Schwaben. spiegel 82. 90. 108. forbern zwolf und fügen vom Richter noch ausbrücklich hinzu, "das Urtheil soll er nicht selbst sinden und nicht schel-Für alle wichtigern Untersuchungs = und Proceshandlungen waren mindestens vier Schöffen (4. 12. 13. 153. 181.) und selbst für die unwichtigern minbestens zwei, neben bem Gerichtsprassbenten und bem

Gerichtsschreiber nothwendig.

Der eben so historisch gelehrte, als acht praktische Justus Dos fer hat kein Bedenken, in der trefflichen Abhandlung, in welcher er seine awolf Hauptgrunde für die Nothwendigkeit ungelehrter Genoffen = oder Geschwornengerichte ausführt (I, 59), auch noch in diesen Bestimmungen der Carolina altdeutsches und englisches Geschwornengericht zu finden. Und es ist's; benn das Wesen bestelben besteht in dem unter Vorsit von landes = oder gerichtsherrlichen Beamten ftattfindenden, entscheidenden Mitrichten, wenigstens einer Ungahl unabhängiger parteiloser Mitburger bes Angeklagten, deren Constituirung ober Bildung und Wirkungskreis aber zum Theil verschieden war und fein mußte. Satte une spater nur nicht der wichtige praktische Tact der Englander gefehlt, von deren Geschwornen noch Blackstone (4. 27. 33.) es bestätigt, daß sie, wenn auch vermittelst verschiedener Umformungen und zum Theil vielleicht nach dem Worbild der Eidhelfer, doch im Wesentlichen aus den deutschen Wolks= und Schöffengerichten hervorgingen (f. auch Cabinets: Justig IV.), und daß sie keinesweges blos über die Thatsache, sondern auch über die Rechtsfrage zu richten und "sobald sie dieses auf ihren geleisteten "Eib wagen wollten, auch ein allgemeines Urtheil zu fallen, bas unbe-"zweifelte Recht hatten"! Dieser fruhe britische Tact aber bewirkte eis nerseits die von jenen deutschen Patrioten vergeblich geforderte Ausschließung der Gultigkeit des fremden Rechts und die Verbannung seiner Doctoren aus bem Parlament vermittelst eines formlichen Parlaments-Als einen Grund gab man an: Bestimmungen, wie die bes Justinianischen Corpus Juris: "auch bas, was bem Fürsten be-"liebt, hat Gesetzeskraft", oder wie die: "der Fürst ist von den Gesetzen entbunden", paften für kein freies Bolk. Undererfeits überliegen in der Regel die englischen Geschwornen das Rechtsurtheil freiwillig dem juristischen Staatsrichter, und sie richten also mit ihrem "Schuldig"

1)(-1)

ober "Nichtschuldig" gewöhnlich blos über die durchans von keiner inzistlischen Kenntniß abhängige Thatfrage. In Deutschland geschah leider keins von beiden. Und so vermischten sich, wie es scheint, schan von der Carolina an (3. 4. 81. 92. 94.) mehr und mehr die Functionen der präsidirenden rechtsgelehrten Staatsrichter und der ungelehrten Schöffen oder Urtheiler. Die Rechtsgelehrten bekamen allmälig das Uedergewicht über die ungelehrten Schöffen, machten dieselben stumm und verdrängten sie an den meisten Orten gänzlich. Ja sie misachteten und vergaßen die Gesete über sie so sehr, das man manchen Criminalisten die Bestimmungen der Carolina über sie als Neuigkeit erzählen muß \*).

Neben so trefflich besetztem Gericht und öffentlichem Verfahren gab bie Carotina noch den Angeklagten ben kostbaren Schutz der Actenversendung, welche sie ihm so hochst liberal im Fall der Armuth selbst auf des Gerichts Rosten für das Endurtheil, so wie bei Haupthandlungen des Processes gestattete (47. 219. und oben Acten.

versendung).

und welches Verfahren und welche Gerichte haben nun unsere neueren Juristen größtentheils an der Stelle aller dieser gesehlichen Garantien eingeführt? Einen nicht selten gleich der Behme in Dunkel gehüllten, rein inquisitorischen Proces und ein Gericht blos von Staatsdienern, ja von amoviblen Regierungsbeamten, ein Verfahren, in welchem häusig ein einzelner Unterrichter, ja oft ein bloser Rechtspraktizant ohne allen, oder doch ohne selbsisssständigen Gerichtsschreiber zugleich den Unkläger und Richter und Uctuar macht; in welchem endlich auf die von ihm im Dunkel gefertigten Acten hin, oder vielmehr auf eine Reslation eines Einzelnen aus derselben, eine Unzahl anderer amovibler Resgierungsbeamten, ohne den Ungeschuldigten, die Zeugen und die Vertheidiger je auch nur zu sehen und zu hören, die Strafz, die Todesurtheile fällt!

3) Neben allen diesen Garantien durch ihr Geschwornengericht und das offentliche Verfahren und die Actenversendung schützt die Carolina die Angeklagten noch durch die strengsten Vorschriften über den Beweis. Ihre höchst sorgsältig ausgebildete Theorie über die Verhöre der Angeschuldigten, über die richterlichen Nachforschungen und besonders über die Anzeigen oder Indicien (18—67.) ist von Kennern mehr beswundert, als in der Praxis hinlänglich besolgt worden. Dennoch erklärt sie so, wie das altdeutsche Recht (capitulare 5, 308.) jede peinliche Verzurtheilung ohne Geständnis oder Beweis durch wenigstens zwei oder drei völlig glaubwürdige, nach eignem Wissen aussagende Zeugen (62—67.) für nichtig (22—67.). Ohne solchen Beweis aber tritt die völlige und gänzliche Lossprechung ein.

Freilich durfte Schwarzenberg nicht glauben, bamals schon bie

<sup>\*)</sup> Ueber die Reste alter Volks: ober Genossen: und Schössen: ober Gesschwornengerichte die in die neuesten Zeiten, s. Mittermaier, Strafverf. 1. S. 67. 79. Malblank, S. 21. Zentner, das Geschwornenge: richt, S. 147.

Ruftimmung zu ber ganglichen Abichaffung ber burch bas romifche Recht und bie geiftlichen Berichte eingeführten Tortur erhalten gu tonnen. Dan hatte bisher, foweit vom Rocht bie Rebe fein follte, bie alten Beweife ber Schuld burch bas Beliebenen (bas Schworen von fieben Der= Innen) ober burch Gottesurtheile, namentlich burch 3meifampf, ben felbit Rarl V. noch fur feine Erblande neu requlirte, fur unentbehrlich gehals ten und forderte felbit neben ben Beugenausfagen von amei ober brei Glaubwurdigen Beugen noch Tortur gur Bewirkung bes Geftanbniffes 169.). Die Carolina bob mit Recht alles biefes und auch die negati= pen, fubjectiven Gegenbemeife burch Gibbelfer und Gottesurtheile auf. Man hielt jugleich jebo allgemein ben Husgang ber Tortur fur ein neues Gottesurtheil, und grar fur bas beffe. Dan glaubte, bag Gott baburch ben Sieg ber Unichulb ober bie Rache bes Rrevels berbeifuhren merbe Mathlant 78.). Comargenberg that alfo nur bas Doalichfte. bie Tortur gu berminbern und ju milbern, und vorzuglich ihren Gintritt an rechtliche Bebingungen zu Enupfen. Gie burfte nicht ein's freten ohne einen fo farten Indicien = ober Beugenbeweis, bag berfelbe vielen fesigen Gerichten gur Berurtheilung unb au auferorbentlichen Strafen genugen murbe. Bor berfetben aber ift bem Ungeffagten formliche Bertheibigung, und nothigenfalls auf bes Gerichts Roffen Actenverfenbung geftattet. Richtern und Schoffen ift bie bochfte Sprafalt und ichonenbe Bollgiehung, und nebft bem Berichtefchreiber Unmefenheit bei berfelben nachbrudlichft gur Pflicht nemacht, und ebenfo jebe Suggestivfrage und bie Unnahme eines Be-Randniffes mabrend bes Leibens verboten und alles biefes unter ber Unbrobung ber Richtigfeit und jugleich einer ftrengen Beftrafung, fowie ber vollen Privatgenugthuung an ben Ungefdulbigten für "Schmad, Schmergen, Roften und Schaben" (6-61.).

Much fo noch find wir freilich mabrlich fein Berehrer ber Toreur. Much wollen wir nicht gur Entidulbigung Schwarzenberge ausfuhten, baf, nachbem Beccaria mehrere Jahrhunberte fpater bereits ben Glauben ber Chriftenheit an bie Unentbehrlichkeit ber Tortur erfcut= terte, immer noch febr, febr viele Lanbesgefengebungen fie befteben tieffert. fa, bag berühmte Eriminaliften, wie Roch, fie noch gu Enbe bes 18ten Nahrhunderte formlich vertheibigten. Much bas mollen wir nicht ausfühten, baf biefelbe Jahrhunderte lang mit Berlegung jener gefetilchen Bebingungen und Milberungen von fo vielen Richtern ungleich ungerechter und graufamer ausgelibt murbe. Aber nach reiffter Prufung murbeft wir felbft ale Ungeflagte bie Folter ber Carolina mit ihren Bebins gungen und Birtungen bemjenigen weit vorgieben, mas unfere Jurifien an ihre Stelle festen. Borgieben murben mir fie ben ichauberhaf. ten, vollig millfurlichen Torturen burch Prugel, burch iabrelangen Untersuchungearreft ober andere Leiben, wie fie meift unter bem Ditel von Lugenftrafen bis in bie neuefte Beit im Dunkel fo vieler beutschen Eriminalgerichte ausgeubt murben, Torturen, welche ohne gangliches Abichaffen ber Lugenftrafen und aller forperlichen Buch-

tigung (fo wie in Baben) und ohne Deffentlichkeit stets wieber vorkom= men muffen. Wir mußten fie ebenfo vorziehen ben außerorbentli= den Strafen und Sicherheitsgefangniffen wegen mangelnden Beweises ober wegen bloger Berbachtigung und Besorgnif, fo wie fie jenes politifche Sicherungsfostem in mehreren beutschen Lanbern ebenfalls felbst bis in die neueste Zeit verschuldete. Diefe Beleibis gungen alles Rechtsgefühls, insbefondere auch bie bem Ungeschulbigten nachtheiligen Losfprechungen blos von der Instang, ferner jene aus freien politischen Meußerungen und Bestrebungen gegen bie allgemeinen Rechtsgrundsätze gebildeten neueren Begriffe staatsgefährlicher Vergehen, enblich jene icheugliche Erfindung ber ausgenommenen Bers brechen, welche spätere Eriminalisten, vorzüglich Carpzov, machten, um bei ihren Lieblingsverbrechen, Sererei, Sochverrath u. f. w., die stren= nen Rechts und Beweisgrundsabe ber Carolina zu umgehen — fie alle widersprechen ebensosehr ber Carolina \*), als bem Strafrecht ber freien Bilten und anderer ftelen Bolker.

4) Auch noch außerdem enthält bie Carolina sehr viele, nicht jenem politischen Sicherungskrieg, sonbern vielmehr bem rechtlichen Shus bes Ungeschulbigten gunftige Bestimmungen. Gie verbietet (11-17. und 218.), den Ungeklagten zu verhaften, wenn nicht ber Untlager (beffen Stelle im Inquisitionsprocesse bie anklagende Obrigfeit einnimmt, f. oben 2.) demfelben nach Angabe fchwerer Berbachts= grunde peinlichen Verbrechens vollständig und nothigenfalls burch eigene Mitverhaftung, und fofern ein Fürst ber Unklager ift, burch Mitver= haftung wenigstens eines Standesgenossen bes Angeklagten genügenbe Burgschaft leiftet, ihm, wenn nicht in bet bestimmten Zeit die nothigen Schuldbeweise erfolgten, für "Schmach, Schaben und Rosten nach ber Gebuhr Ergesung" (d. h. Genugthuung) ju leiften; worüber bie Carolina zu Gunften des Angeklagten ein fummarifches Berfahren anordnet. Wiederholt und streng, wie sie jede nicht vollig begrundete Verhaftung verbietet, forbert sie auch möglichst milbes Ge= fangniß und schnelle Beendigung bes Processes (11. 77. 218.). befiehlt in ihrem Anfang und ihrem Ende, und oft wiederholt mit sicht= barem, großem Unliegen die hochste Sorgfalt und Begunstigung fur die Entschuldigungsbeweise und für die Vertheibigung des Angeklagten (1. 219. 6. 7. 47. 49. 57. 58. 83. 104. 151—156.). Muß man baran erinnern, wie oft noch heute alle biefe Grundfaße verlegt werben? Genugthuung für die Ehrenkrankung, die Leiden und Beschädigung durch richterliche Ungebuhr und für unverschuldete Criminalprocesse z. B. wurden sie nicht vielen heutigen beutschen Criminalisten als romantische Phan= tafien erscheinen?

Selbst die wenigen Bestimmungen, welche auf irrige religiose Un=

Meues Archiv III, 501. VII, 581. Grolman Crimin. §. 515. Black: ftone, IV, 27.

fichten ber Beit binmeifen, fallen wohl Schwargenberg nicht zur Baft, ba felbit bie Befchrantungen berfelben, namentlich bie ber geiftlichen Berichtebarteit, welche fein Entwurf enthielt, jum Theil reichegefestich ge= ftrichen murben \*), und ba bamale noch fein Dichaelis bie Unverbinblichkeit ber Dofaifchen Strafgefebe erwiefen batte. Rimmermebr batte namentlich Schwarzenberg bamale bas, nach Dalblants Musbrud, aus ben Gumpfen bes canonifchen Rechts und bes Aberglaubene entsprungene Berbrechen ber Bauberei ganglich tilgen tonnen. Bekanntlich hatte Papft Innoceng VIII. burch die Bulle vom 5. December 1484 neue Inquifitoren "fegerifcher Bosheit" mit ausgebehnten Bollmachten ausgesenbet, und bie Errichtung von Berengerichten angeordnet. Der Raifer Marimilian hatte leiber am 6. Dob. 1486 ber papftlichen Bulle feine Billigung ertheilt und bie Reichsangeborigen gur Unterflubung ber Berengerichte aufgeforbert, bas Berbrennen ber Beren mar in Uebung, und felbit bas romifche Recht enthielt Strafbes ftimmungen uber Bauberei. Sch margenberg fuchte alfo menigftens außer ber Borforge burch feine forgfaltigen Beweiß: und Torturbeftimmumgen und bem Berbot ber Confideationen, Die auch bei ben Berenproceffen eine Rolle fpielten, auch baburch mefentlich bas Uebel gu mil= bern, bag er nur fur ben Kall, wenn Jemand ermiefenermagen burch Bauberei Unbere verbrecherifch beichabigt batte, bie barte Strafe geftattete, fonft aber eine milbere Bufe nach richterlichem Ermeffen forberte. Aber wie verletten bie Juriften gange Sabthunderte bindurch auch bier alle feine, fur fie ju milben, ju gerechten Grunds fabe! Der ebenfo gefebmibrige als graufame Jurift Carpyon, er, ben Lepfer eben fo laut pries, ale er Schmargenberg fcmabte, und bem man bie hauptfachliche Mitmirfung ju 20,000 Tobesurtheilen nachruhmt, entzog im 17ten Sabrbunbert bie Berenproceffe burch feine fcbeußliche Theorie von benfelben und von ben ausgenommenen Berbres den fogar ausbrudlich bem Schus jener Grunbfage ber Caroling. Richt ohne Grauen blidt man in ben Abgrund von Frevel und Babnfinn, vorzüglich biefer fpatern Berenproceffe, wie bie aus Ucten gefcopften Darftellungen, s. B. bie von bem grundlichen Forfcher S. Goreis ber, vorzüglich in Beziehung auf die murgburgifchen und vor= ber ofterreichifden ganbe (im Freiburger Mbreftalenber 1836) und bie bes Grafen von gamberg uber bas Eriminal= verfahren in Berenproceffen im Bisthum Bamberg von 1624-1630, Rurnberg 1835. fie une fchilbern. In Bam= berg namentlich murben innerhalb biefer 6 Jahre in einer Bevolkerung von bamale ohngefabr 100,000 Geelen 900 Berenproceffe geführt. Alle Ungeflagte, Manner, Beiber, Greife von 75-90 Jahren und junge Madden, gum Theil aus bobern Stanben, murben ohne Beites res auf bas Scheuflichfte und fehr viele gu Tobe ober gu lebensianglis cher Bertruppelung gefoltert; 307 aber, von welchen viele erflarten, bag

<sup>\*)</sup> Malblant, 6. 207.

sie nur zur Beendigung ber Folterqual gegen sich und Andere falschlich ausgefagt, wurden lebendig verbrannt. Gelbit ichwangere Weiber entgingen, trot kaiserlicher Einsprache, ber geistlichen Buth nicht. In berfelben Schrift liest man mit Schaubern gleichzeitige noch größere und zahlreichere Greuel von Fulba, mo ber Abt felbst Augenzeuge von scheußlichen Torturen und von dem lebendigen Berbrennen schwangerer Beiber mar \*): Solche geistliche Fursten, wie biefe von Bamberg und Fulba; ober wie bie von Trier und Burgburg im Bauern-Briege (oben II, G. 280) ober wie vollends jener spatere grausame Bi= fchof von Galgburg, konnten allein ichon die von Beren v. Baller erneuerten Lobpreifungen bes milben Rrummftabe enteraften. Jedenfalls aber beweifen diese greuelvollen Berenproceffe, auf's Neue gang eben fo, wie jenet Abschreckungs = oder Sicherungsfrieg, zu welchen Abgrunden bie Menfchen fommen, fobald einmal bie heilige Uchtung ber

mahren Rechtsgrundsase aufgegeben ift.

5) Chenfalls nur biefer Achtung entfprechend und hoch über ihrer und über ber nachfolgenden Beit, ja jum Theil über bem claffischen romischen Recht stehen die Grundfage ber Carolina grabe in ben durchgreifendsten und schwierigsten criminalrechtlichen Lehren von dem (fubjectiven und objectiven) Magstab ber Berbrechen und von Milderung und Scharfung ber Strafe, von Dolus und Culpa, von Bersuch und Bollenbung, von Sulfeleistung und Urheberschaft. Ueberall erfaßt bier Schwarzenberg nicht blos die im romischen Recht aus der gerechten Strafrechtstheorie abges leiteten Grundfage, welche ber Abschreckungs: wie der Wiedervergeltungs. Theorie überall widersprechen und baher von ihnen angefeindet werden. Er erganzt und verbeffert fie auch häufig. Go huldigt er z. B. aus= brudlich (178.) bem wichtigen romischen Grundsat, daß der unrecht= liche, rechtsverachtende Wille und nicht ber außere Schaden bas eis gentliche Befen, ber Thatbestand bes Berbrechens fei. beffert die daraus abgeleitete, romifche Bestimmung, bag ber bloge Berfuch, wenn feine Musfuhrung verhindert wurde, bem vollzogenen Bers brechen gleich zu strafen fei. Der Carolina schien eine milbere Strafe nothwendig, einestheils, weil ein gang fo bofer Wille wenigstens juristisch nicht erwiesen ist, wenn der Verbrecher sein Verbrechen nicht gang zu Ende führte, und weil anderntheils ichon beshalb und uber= haupt das Aergerniß (bas Scandalum oder malum exemplum) hier nicht so groß und ausgedehnt ist. So straft bas romische Recht ben Berwandtenmord zwar mit Recht harter, als den Mord von Frem-Die Carolina erkennt im Allgemeinen die subjectiven und objecti-

<sup>\*)</sup> Als einst das Hauptwerkzeug dieser Greuel, ein gewisser Jentrichter, welcher sich rühmte, bereits 700 lebendig verbrannt zu haben, und die Hoffnung außerte, daß er das Tausend noch voll machen werde, anfragte, ob er die Folter bei mehreren Opfern noch fortsetzen solle, antwortete der geistliche Fürst: "Man fahre in Gottes Ramen fort!"

ven Gründe bieser Verschärfung an; aber mit tieser Humanität und Gerechtigkeit straft sie einen Verwandtenmord, nämlich den Kinder= mord, im juristischen Sinn sogar geringer als den Mord von Frem= ven (131.), weil hier der erwiesene rechtswidrige Wille und das Aer= yerniß wegen der aufgeregten Gemüthöstimmung der Verbrecherin und wegen der Wirksamkeit des an sich nicht verbrecherischen Triebs der Ge=

Schlechtebehre als geringer erscheinen.

6) Wöllig gerecht, mannlich und liberal, ganz so, wie das römissche Recht, erkennt endlich die Carolina (139—145.) auch das Recht der Norhwehr an. Sie gestattet mir, bei jedem ungerechten, gewaltssimen Angriff eines Jeden auf Persönlichkeit, Vermögen und Besitsstand von mir, wie von meinem Mitbürger, so viel Gewalt völlig strassos inzuwenden, als ich selbst zur Abwendung des Unrechts im guten Glauben für nothwendig hielt. Sie verwirft also entschieden alle die von knechtischer, unmännlicher Gesimnung, von einem verkrüppelten Rechtsgesühl oder boch von Berwirrung des Rechts mit der Moral und Politik erzeugten subjectiven, moralischen und willkürlichen Beschränkunzien einer neueren gesest und rechtswidrigen Criminaljurisprudenz. Diese über hat es dahin gebracht, daß auch die gerechteste und dem Schus von Recht und Freiheit förderlichste Nothwehr den ehrenhaftesten Mann der höchsten Gefahr erlminalrechtlicher Mißhandlungen und Beschädigunzacht aussetz.

Die betühmte berner Preisschrift nannte Karl V. ober Shwarzenberg ben Beccaria bes fechzehnten Jahrhunderts. Wann wird für uns Deutsche ber bes neunzehnten kommen ? Neue Criminal = Einrichtungen find anerkanntes Bedurfuig. Mochten fie - ein heiliges Recht hat ber treue Baterlandsfreund, es wiederholt auszusprechen - unferer Zeit und der Nationalehre entsprechen, und uns nicht zu weit hinter anderen freien Nationen, und am wenigsten hinter dem Werk bes fechzehnten Jahrhunderts zurücklaffen! Moge auf's Neue bas Recht siegen über die rechtlose, politische, bespotische Sicherungstheoriel. Moge insbesondere durch tuchtiges Eriminalgericht der Kreiheit und Ehre, dem Leben und Gut der Burger genügende Berburgung gegeben und die große Lucke, welche die Abschaffung der Tortur gelassen hat, glucklicher werfest werden, als bisher! Wir unsererseits freilich halten (f. Th. I. S. 131 u. 633.) mit dem treff= Tichen Juftus Mofer, mit unsern erften Criminalisten, g. B. mit einem Grolman, mit einem Mittermaier und mit jenen treff-Kiden Mitgliedern ber preußischen Immediatjuftizcommiffion, fo wie mit den durch Erfahrung bewährten Stimmen aller unferer überrheinischen Landsleute und aller deutschen Standekammern, die darüber vernommen wurden, Beides nur möglich durch Ruckkehr zur alten deutschen Verbindung vom Genossen = oder Schwurgericht mit den Staaterichtern, von Schwurgerichten jedoch nur für ben Beweis. Lieber aber möchte uns bei einer Gerichtsbesetzung nach ber Carolina felbst die grauenvolle Tortur zuruckkehren, als der Ersas burch Ber=

dachtigkeite = und Sicherheite = Strafen und Ausnahmver = brechen, als bas noch Schlimmere, als ein Schwurgericht ober blos moralisches Ueberzeugungsurtheil von blogen Regies rungsbeamten (vielleicht gar von amoviblen). "Die gefährlichste "Wendung", man erlaube und mit den Worten bes ehewurdigen Ju= ftus Mofer I, 308 zu schließen — "die gefährlichste Wendung aber "welche wir zu befürchten huben, ist nur diese, daß Ungenoffen = Rich-"tern eben die Macht gegeben werde, welche vordem bie Genoffen hate ,ten. — Wenn diesen erlaubt wird, nach bem gewöhnlichen Ausbruck "mit hintansegung unnothiger Formalitaten zu entscheiben, wenn diese "von bem burren Buchftaben ber Gefese auch nur ein "Saarbreit abweich en burfen, fo beruht Freiheit und Gigenthum "einzig und allein auf der Gnade bes Landesherrn, fo kann er folche Leute "zu Richtern verschreiben, die in bem Lande, wo fie nach ihrer Weis= "heit und Billigkeit verfahren follen, nichts Gigenes haben und keinem "Genoß find, die aus der Turfei und Satarei ju Saufe find und die "es nach unverwerflichen Grunden barthun konnen, bag es vernünftis "ger fei, die Beinkleider, als ben But unter den Urm zu nehmen Welder.

Cartell, f. Deferteurs und Rriegsgefangene.

Cafpisches Meer. Ein großer Landsee im westlichen Usien, 140 Meilen lang, 30 - 64 Meilen breit und ein Arent von 6000 Quabratmeilen bedeckend. Die Alten nannten ihn, nach den an feinen Ruften wohnenben Caspiern und Hyrcaniern, bald bas caspische, bald Die Griechen hatten nur unvollkommene Rennt= bas hyrcanische Meer. niß von diesem Meere. Ptolemaus schapte feine Lange von West nach Dft auf nicht weniger als 231 Grab, wahrend fie boch faum vier Grab Die romischen Erdbeschreiber-theilten bas cafpische Meer in brei Haupttheile, den hyrcanischen, caspischen und fenthischen Meerbusen. Die Perser nennen es Ustrachan, die Russen Gaulenskoi, die Georgier Sowa, die Armenier Saof. In naturwissenschaftlicher Behiehung ift bas Merkwurdigste biefes Sees, bag er zwar fortwahrenb ben gewaltigen Wafferzufluß ber in benselben ausmundenben Wolga und gegen 200 kleinere Bewaffer, abet burchaus feinen bekannten Ab= Auß hat, wahrend boch feine Waffermaffe fich fortwahrend gleich bleibt. Man vermuthet daher eine unterirdische Verbindung, vielleicht mit dem baltischen Meere, vielleicht mit bem perfischen Meerbusen, vielleicht burch bie geheimnigvollen Schlunde bes innern Erdkorpers mit gang entfern= ten Meergründen. Das Waffer ift zwar füßer, als Meerwaffer, bat aber boch eine Beimischung von Meerfalz. — In den alteren Beiten bildeten feine öftlichen Ruften die Nordgrenze bes medischen Konigreiche; ein kaltes, unfruchtbares und morastiges Land, von wilben, kriegerischen Wolkern bewohnt. Von vielen der scothischen, celtischen, flavischen Bolter, die von Zeit zu Zeit über Affens und Europas Civilisation hereingestürzt sind, führt die frühere Geschichte auf die Umgebungen des cafpifchen Meeres zurud. Gegenwartig grenzt bas cafpifche Meer

gegen Beften und Rorben an Rufland, gegen Guben an Perfien, gegen Often an Turkestan. Bon Rufland berührt es namentlich die kaukasischen Provinzen und das Gouvernement Ustrachan. Astrachan felbst liegt nur 12 Meilen von dem stebenzigarmigen Ausfluß der Wolga in das caspische Meer. Die Umgebungen des lettern nach biefen und feinen meisten Seiten bin, bestehen aus ungeheuern, von Rosaden und Rirgisen bewohnten Steppen. Gegen Perfien zu ragen bagegen bie cafpischen Gebirge steil an bem Ufer ber See empor. beißen auch Alburd. Ihr merkwürdigster Berg ift der noch unerftiegene, Much das Talischingebirge, mit dem 7950 Fuß vulkanische Demawend. bohen Abargipfel gehört bazu. Auf dieser Seite des caspischen Meeres liegen Rescht, die Hauptstadt der perfischen Provinz Ghilan, Ustrabad, die Hauptstadt, und Balfirusch, die bedeutendste Sandelsstadt der Proving Masenderan, des alten Sprcaniens. Gegen Turkestan zu ift das Land wieder flach. Im Turkmannenland findet sich der beste Hafen des caspischen Meeres, der Hafen Mangischlak. — Das caspische Meer ist der Sitz eines lebhaften, besonders von kosadischen Stammen betriebenen Fischfangs, deffen Beute Seehunde, Stockfische, Store u. bergi. find; ein bequemes Verbindungsmittel des Handels zwischen Rufland und Perfien; als Handelsweg schon im Mittelalter besonders von den Genuesen benutt; dereinst vielleicht ein haupthebel ber Civilisation ber umwohnenden affatischen Volker. Bis jest werden noch lange nicht die Bortheile bavon gezogen, die es gewähren konnte.

Cassation Saffationshof. Unter bem Namen einer Conr de Cassation besteht in Frankreich eine oberste gerichtliche Stelle, welche bei verschies benen Gelegenheiten (z. B. durch ihre Entscheidung über die Illegalität des Belagerungszustandes von Paris) allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen hat, von deren Wesen man sich aber im Auslande, wo man keine ähnliche Institution kennt, häusig ganz irrige Begriffe

macht.

Was zur Bilbung des Cassationshofs, (ober Cassations gerichts, wie man es ursprünglich nannte,) Veranlassung gab, war im
Wesentlichen folgende Idee: Die legislative Gewalt erläßt das Gesetz;
ber Richter ist aufgestellt, es in den geeigneten Fällen zur Anwendung
zu bringen und sich darnach zu achten. Wenn aber die Gerichte die
Gesetz verletzen, deren Vollziehung vernachlässigen oder vereiteln könnten, so würden sie dadurch die legislative Gewalt nichtig machen.
Diesem zu begegnen, hat dieselbe sich das Necht vorbehalten, die Justiz-Verwaltung überwachen und die Urtheile vernichten zu lassen, in
denen sich die Gerichte von den vorgeschriebenen Regeln entsernten, und
ihnen diese Regeln wieder vor Augen zu stellen. (Vide: P-igeau, la
procedure oivile des tribunaux de France. Edition de 1811. 1. tome,
pog. 662.)

Der Cassationshof ist sonach keine britte Instanz, wie benn über= haupt das französische Recht beren nie mehr als zwei kennt. Seine Functionen weichen wesentlich von benen der übrigen Tribunale ab, indem er niemals auf den Grund der einzelnen Sachen hin entscheibet. (La Cour de Cassation no connaît aucunement du fond des affaires.)

Das Cassationsgericht wurde durch das Decret vom 27. Nov. bis 1. Dec. 1790 und die Constitution von 1791 eingesetzt. Es blieb seinem Wesen nach bis heute unverändert. Die wichtigsten noch gelten-

ben Bestimmungen barüber find folgende:

Aus der Constitution vom J. VIII der Republik: Art. 65. Für die ganze Republik besteht ein Cassationsgericht, welsches über die Cassationsgesuche gegen die von den Tribunalen in letter Instanz gefällten Urtheile, über die Gesuche, eines rechtsbegründeten Verdachtes oder der öffentlichen Sicherheit wegen von einem Gerichte an ein anderes verwiesen zu werden, und endlich über die Recursklagen gegen ein ganzes Gericht entscheidet. — Urt. 66. Das Cassationssgericht erkennt niemals über den Gegenstand der Processe, sondern es cassirt nur die Urtheile, in denen die vorgeschriedenen Formen verletzt wurden, oder die eine ausdrückliche Zuwiderhandlung gegen das Gesetzenthalten, und es verweist den Gegenstand des Processes an das Trisbunal, welches darüber zu erkennen hat (sonach an ein anderes Ges

richt).

Mus bem Gefege vom 27. Bent. VIII. Art. 58. Der (zu Paris bestehende) Caffationshof wird aus 48 Richtern gebilbet. Urt. 60. Das Gericht theilt sich in brei Sectionen. — Die erste urtheilt (vorläufig) über Bulaffung oder Bermerfung ber Gefuche um Caffa= tion, oder um einen Richter belangen ju durfen, und befinitiv über Gesuche um Competenzbestimmung (reglement de juges) ober um Berweisung ber Sache von einem Gerichte zu einem andern. -- Die zweite entscheibet befinitiv uber zugelaffene Gefuche um Caffation (in Civilfachen) ober Richterbelangung. — Die britte fpricht über Caffas tionsgesuche in Criminal =, zuchtpolizeilichen und polizeilichen Sachen, ohne daß ein vorgängiges Zulaffungs = Erkenntniß erforberlich ware. — Urt. 63. Jebe Section kann nur in Gegenwart von minbestens elf Richtern entscheiben. — Urt. 64. Im Falle ber Stimmengleichheit werden noch funf weitere Richter aus einer andern Section bes Ges richts beigezogen. — Urt. 76. Außer ben im Urt. 65 ber Constitus tion vom 3. VIII vorgesehenen Fallen entscheibet ber Caffationshof auch über die Richtercompetenz, wenn ber Streit zwischen mehren Uppellhofen besteht ober zwischen mehren Gerichten erster Instanz, die nicht in einen und ben namlichen Uppellationsbezirk gehoren. -Gegen Urtheile ber Friedensrichter in letter Instang findet Urt. 77. Caffation nur statt wegen Incompetenz ober Ueberschreitung ber Umte= befugnisse; ebenso gegen Entscheidungen der Militairgerichte, mit der weitern Beschränkung, daß sie von einem Richtmilitair vorgebracht werben muffen. — Art. 78. Falls nach erfolgter Caffation bas zweite Urtheil über bie Sache aus bem namlichen Grunde wieder an= gefochten wird (b. h. wenn bas zweite Gericht bie namlichen Entschei=

bungsgründe angenommen hat wie das erste), so wird der Gegenstand vor die drei vereinigten Sectionen des Cassationshofs gebracht.
— Das nun erfolgende Urtheil ist als authentische Interpretation des

Gesches zu betrachten. -

Als die Rheinlande von Frankreich losgerissen wurden, mußte man, da sich hier naturlich nicht überall Cassationshofe von je 48 Rich= tern bilden ließen, auf andere Urt Vorsorge treffen. In Rheinbaiern (und ahnlich in den übrigen Rheinlanden) sette man die Richterzahl bes Caffationshofs auf 7 herab, und verwendete dazu je biejenigen Rathe bes Appellhofs, welche zu dem angefochtenen Urtheile nicht mitgewirkt hatten; sodann, wo biese Bahl nicht ausreichte, zur Erganzung, die Prasidenten ber Gerichte erster Instanz. Da aber eine Verweisung von einem Appellhof an ben andern nicht möglich, indem nur einer vorhanden ist, so übertrug man auch — ganz gegen das Wesen des Institute - dem so componirten Cassationshofe zugleich die Entscheis dung auf ben Grund ber Sache, indem man ihn nebenher ju einem Revisionshofe machte. Bon allen Seiten sprach sich der Wunsch nach einer verbeffernden Abanderung aus. Da erschien , un= term 29. Juni 1832 eine konigliche Verordnung, welche bie Bilbung eines fechsten Senates beim Dberappellationsgerichte zu Munchen anordnete, und biefem die Functionen eines Caffations = und Revisions= hofe fur Rheinbaiern übertrug. Dbgleich fowohl die Gefeglichkeit, als auch die Ausführbarkeit diefer Anordnung, namentlich durch ben Rreis-Landrath, angegriffen wurden, so fanden desfallsige Beschwerden doch bei der bairischen Standeversammlung von 1834 keinen Unklang. — Zuvor schon hatten die preußische und die hessische Regierung die Casfationshofe ihrer Rheinprovinzen nach Berlin und Darmstadt verlegt. — G. Fr. Rolb.

Caffation ber Staatsbiener, f. Staatsbiener.

Caffel (Seffen = Caffel, Churfürstenthum Seffen), liegt zwi= schen 26° 11' bis 28° 13' ditlicher Lange und 49° 56' bis 52° 26' nordlicher Breite, bildet, von einigen Gebietstheilen abgefehen, ein gu= sammenhangendes Ganzes und grenzt gegen Din. an die preug. Pro= ving Westphalen, gegen ND. an bas Ronigreich Hannover, im D. an die preuß. Proving Sachsen, an Sachsen = Weimar und Baiern, im SD. an Baiern, im SW. an das Großh. Heffen und an Frankfurt, im W. an das Großh. Heffen und an Walded. Die Proving Schaums burg wird von Hannover, Schaumburg-Lippe und Westphalen, und ber Kreis Schmalkalben vom herzogl. såchsischen und preußisch = sachsis schen Gebiete umschlossen. Das noch nicht genau ausgemessene Land enthalt einen Flachenraum von ungefahr 207 🗆 M., worauf gegen 600,000 (nach der Matrikel des deutschen Bundes 567,868) Seelen wohnen, und ist größtentheils bergig und waldig (gegen 3 bes ganzen Gebietes nehmen die Walbungen ein) und im Gangen nicht febr fruchtbar, wenn man einzelne Gegenden ausnimmt; bas Klima rauh und unfreundlich, im Hanauischen und Isenburgischen jedoch au-

genehm. Die vornehmsten Gebirge find ber Thuringer Balb mit bem Inselsberge im Schmalkaldischen; die Werragebirge, bessen hochster Punkt, der Meißner, wegen seiner Basaltklippen und trichterformis gen Bertiefungen merkwurdig ift; die Rhongebirge, die Fuldagebirge mit ihren Verzweigungen, namentlich dem Habichtswald und dem Reinhardswald, die hanauischen Berge, welche mit der Rhon, dem Speffart und bem Bogelsberge zusammenhangen, und im Schaumburgifden der Guntel, Deifter und Budeberg, Borfuppen des Barges. Bu feinen vorzüglichen Fluffen gehoren die Fulda, die bie Befer, der Main, die Lahn, die Ebber, Diemel, die Schwalm und die Wetter. Das Thierreich liefert Pferde, Rindvieh, Schaafe, Schweine, Ziegen, Wild, Federvieh, Fi-Sche und Bienen; bas Pflanzenreich Getreibe aller Urt, Kartoffeln, Bulfenfruchte, Gemufe, Ruben, Dbft, Tabak, Flache, Bein, Ruba faamen und Holz, und das Mineralreich Salz, Alaun, Bitriol, Goldsand (aus der Edder), Gisen, Blei, Kupfer, Kobalt, Quecksilber, Galmei, Thon, Walkererde, Marmor, Kalk, Gyps und Sandsteine: Die Landwirthschaft, obwohl der vorzüglichste Erwerbszweig, bedark noch fehr der Berbesserung, wofür jedoch viel geschieht; das Fabrit= und Manufacturwesen vervollkommnet sich immer mehr, und ebenso der Handel. Für die früher sehr vernachlässigte Volkserziehung ist zwar Manches, aber noch keineswegs bem Bedurfniffe Genugendes gefchehen.

Churheffen gehort zum deutschen Bunde, in welchem es bie achte Stelle einnimmt, und seiner Berfassung nach zu ben constitutionellen Die Lage in der Mitte zwischen Nord = und Guddeutschland, wornach es theilweise jenem und theilweise diesem angehört und gleich= fam die Berbindung zwischen beiden vermittelt und bewirft, gab dies, fem, im Berhaltniffe zu den übrigen deutschen der mittleren Große an= gehörigen Staaten von jeher einen größern Einfluß auf die inneren deut= schen Ungelegenheiten, als man von seinem Gebietsumfange und seiner innern Macht erwarten durfte, wenn gleich nicht zu leugnen ist, daß die ausgezeichnete Personlichkeit einzelner Fürsten, deren sich Churhessen ruhmen kann, sowie die Charakterfestigkeit, die Tapferkeit, der Bieder= finn und die unbestechliche Treue und Liebe des Bolfes zu feinen Fur= sten hierzu nicht wenig beitrugen. So trug, um nur bie wichtigsten Thatsachen hier namhaft zu machen, Seffen zum Gelingen der firch= lichen Reformation wefentlich bei, und war fein Beispiel in neuester Beit für ben Gieg des constitutionellen Systemes in Deutschland, sowie fein Unschluß an den preußischen Mauth = und Bollverband für die alls malig erfolgende gangliche Aufhebung ber Bolle und Mauthen im Innern des deutschen Bundes völlig entscheibend. Churhessens neueste Berfassungeurkunde diente überdies den meisten nach ihr entstandenen Constitutionen in wesentlichen Punkten als Vorbild und Muster. Aus biefen Rudfichten verbient die gedrangte Darstellung der politischen Gestaltung Churheffens, ber Entstehung und des wesentlichen Inhalts fei= ner neuesten Berfaffung auch in diesem Lexikon eine Stelle.

I. Ueberficht ber gefdichtlichen Sauptmomente. Die Seffen bewohnten urfprunglich unter bem Damen ber Chatten ben nordweftlichen ganbftrich von Deutschland, welcher in wenig unterbrochenen malbigen Sugeln und Bergen von ber Berra und Befer bis beinahe jum Rheinstrome, und von den Rhon : und Bouelsbergen bis zu ben weftphalifchen Dieberungen fich erftredte. Zacitus') fchilbert fie alfo : "Barter find biefes Stammes Leiber, gebrungen bie Blies ber, brobend ber Blid und groffer bie Lebhaftigfeit bes Geiftes. Sur Germanen viel Berftand und Rubrigfeit, baf fie Muserforene fich vorfenen, ben Borgefesten gehorchen, Schlachtordnungen verffehen, Um= ftanbe benuben, wilden Ungriff verfchieben, Tagedordnungen feftfeben, Rachts fich verfchangen, Glud unter Breifelhaftes, Zapferteit als Gewiffes rechnen; und mas hochft felten und nur romifcher Rriegezucht gegeben ift, bag fie mehr auf ben gubrer ale bas beer fich verlaffen zc." In ben erften zwei Jahrhunderten tampften auch fie in ben Reiben bes großen Guevenbundes gegen bie Romer. Geit ber Mitte bes 3. Sahrfrunderts bis jum Ende des 5. verlor fich ihr Rame in bem Bol-Berbunde ber Franken; ihr Wohnfit mar mabrend biefer Beit am Dain und an ber Caale bis Beftphalen herab, und vom Barge ber an ben bei= ben Ufern bes Rheinstroms. Ihr Land gehorte gu Ditfranten. Ban= fried (Bonifacius) fuhrte auch bier (718) bas Chriftenthum ein. Geit 724 erfcheinen fie gum erften Dale in ber Gefchichte wieber un= ter bem vermandten Ramen ber Deffen, welche Rart ber Grofe in feinem Rampfe gegen bie Sachfen uber bie Bebuhr anftrengte. aum 10. Jahrhundert ftand ber Beffengau (Dber: und Dieber= Lobn : Gau) unter rheinfrantifchen Grafen und Bergogen; feit 1025 aber unter ben Landgrafen von Thuringen, indem ein Sproffe bes Parolingifden Gefchlechte, Budmig ber Bartige, burch Gunft und Berbienft, Beirath und Rauf Graf in Thuringen und Beffen murbe. Das Schloß Bartburg mard jum Stammfige biefer Grafen, unter benen fich befonders hermann I. (1190-1216) ale Forberer ber geiftigen Gultur hervorthat. Die beilige Elifabeth, aus Stephan bes Beiligen Ronigeftamme, warb, ale Gemablin von Bermann's Cohne, Ludwig VI. (feit Errichtung ber Landgrafichaft IV.), bie Mutter ber Uhnfrau bes noch jest regierenben heffifchen Regentenbaufes, Go= phia, Bergogin von Brabant, inbem beren Gohn, Beinrich bas Rind, burch Bergleich (1263) bas nun von Thuringen getrennte Seffen, fpater (1292) Die Reichsfürftenwarde mit bem Eitel eines Landgrafen und Git und Stimme am Reichstage erhielt. Er theilte Seffen unter feine Gobne Dtto und Johann. Der Lettere ftarb jedoch ohne Erben (1311), wodurch bas gand wieder unter Dtto vereinigt murbe, beffen Cohn Beinrich II. (1328-1376) Trefe furt, Bilbelmethal, Spangenberg, Soffenftein, ein Biers, tel ber Berifchaft Stter, die Salfte ber Berufchaft Schmaltalben

<sup>\*)</sup> Germ. c. 30 sq.

und andere Güter an Heffen brachte. Ludwig I. erward die Grafsschaften Ziegenhain und Nidda und die Lehnsherrlichkeit über Walsdeck, und sein Sohn Heinrich III, (IV.), an den Oberhessen kam, wahstend bessen Bruder Ludwig II. Niederhessen erhielt, durch Heirath Catenellnbogen, desgleichen Ballenberg und Diet. Schon seit dem 14. Jahrhundert hatten die Landgrafen vier Erbhofamter, ahnslich den 4 weltlichen Erzämtern des Reiches, das Erbmarschallsamt (v. Riedesel zu Eisenbach), das Erbkammereramt (v. Berlepsch), das Erbschenkens und das Erbschen kunden er amt (v. Berlepsch), das Erbschenkens und das Erbschen meisteramt (v. Wildungen, dann v. Hertingshausen, endslich v. Dörnberg).

Philipp ber Großmuthige (1509, selbstständig 1518—1567), ber ausgezeichnetste Fürst in der ganzen Reihe seiner Worfahren, der eifrige Förderer der Resormation, stiftete (1527) aus den ausgehobenen Klöstern und ihren Gütern die Universität Marburg nehst einem Pädagogium daselbst; errichtete das Kloster Rotenburg für ausgediente Geistliche; bestimmte für Gebrechliche und Geisteskranke die Klöster Haina, Merrhausen, Gronau und Hofheim, und verwandelte die Nonnenklöster Kauffungen und Wetter in adelige Stifter. In Folge seines Testaments von 1562 wurde aber Hessen unter seine vier Sohne getheilt; Wilhelm IV. (der Weise) erhielt die Hälfte mit Cassel, Ludwig IV. (der Testator) ein Viertheil mit Marburg, Philipp II. ein Uchttheil mit Rheinsels und Georg I. (der Fromme) ein Uchttheil mit Darmstadt. Glücklicherweise versstarben Ludwig und Philipp ohne Erben und so verblieben nur die Linien Hessen Euswig und Philipp ohne Erben und so verblieben nur die Linien Hessen Euswig und Philipp ohne Erben und so verblieben nur die Linien Hessen Euswig und Philipp ohne Erben und so verblieben nur die Linien Hessen Euswig und Philipp ohne Erben und so verblieben nur

In heffen=Caffel regierten seit Wilhelm bem Weifen (1567-1592), dem Freunde der Wiffenschaften, befonders der Stern= kunde, und dem Feinde des Lurus: Morit der Gelehrte (1592 bis 1627), Wilhelm V. der Beständige (1627-37), bessen Gemahlin Umalia Glifabeth mit feltenem Geifte und Muthe als Bormunderin ihres Sohnes Wilhelms VI. Die Buget ber Regierung führte, Durch den westphalischen Frieden kamen mahrend der Berrschaft 281helms VI. (des Berechten, ft. 1663) die Abtei Spersfeld als Fürsten= thum, die Graffchaft Schaumburg mit der 1621 gestifteten Univer= sitat Rinteln, die 1809 mit Marburg vereinigt murbe, und die Graffchaft Sanau vorläufig (befinitiv erft 1736) an Seffen=Caf= Während biefer Zeit entstanden auch die apanagirten Linien Sef= fen == Rothenburg (1648, ausgestorben 1834) für bes Landgrafen Moris Sohn, Ernst, und Hessen=Philippsthal (1652) für den dritten Sohn Wilhelms VI., Philipp, wovon 1761 noch - eine Nebenlinie zu Barchfeld entsprang. Wilhelms VII. (geb. 1651 geft. 1670) furge Regierung verdient kaum ermahnt ju werden; ba= gegen herrschte beffen Bruder Karl gegen 60 Jahre lang (1670 bis Er brachte burch die Aufnahme ber vertriebenen frangofischen 1730). Staate = Lerikon. III.

73

0.400

Reformitten, burch herrliche Bau- und Kunfibentmale, wie Rarls. berg (jest Bilbelmebobe) mit bem Bertules, Rarlehafen z. und burch Borberung ber Biffenichaften und Runfte neues Leben und feinere Cultur in feine Lander. Friedrich I. (1730-1751) noch bei Bebgeiten feines Baters als Gemabl ber Ronigin Ulrifa Cleonora, Tochter Caris XII., auf ben ichmedifchen Thron berufen, ließ feine beffifchen Erblande burch feinen Bruder Bilhelm VIII. regieren, ber nach beffen Lobe bie Berrichaft als eigentlicher Landgraf bis 1760 fortfeste. Gein Cohn Friedrich II. (1760-1785) trat, unbefchabet ber Glaubensfreiheit feiner Unterthanen und ber Religion feiner Rachfolger, gur fathol. Rirche uber, forberte Biffenfchaft und Runft, erließ feinen burch ben fiebenjahrigen Rrieg berabgetommenen Unterthanen bie Balfte ber Contribution, fanbte aber bagegen Seffens Junglinge ale englische Sulfetruppen, wofür er ben Miethfold bezog, nach Umerita, um gegen bie auffeimenbe Freiheit gu fampfen. Erft nach 7 Jahren fehrten fie in ihre Beimath guruck. Die Regitrung Bilbeime IX. (1785-1821) fallt in bie Beit ber grofen europaifchen Ereigniffe, in Folge weicher Seffen : Caffel (1803) bie Sobeit über bie heffen : theinfelfifden Befigungen auf bem linten Rheinufer verlor, bagegen aber nebft ber Churmurbe bie maingifchen Memter Umoneburg, Friglar, Raumburg und Reuftabt, bie Stadt Gelnhaufen und bas Reichsborf Solzhaufen erhielt; fpater (1806) von ben Frangofen occupirt und nach bem tilfiter Frieden (1807) ein Theil bes neugeschaffenen Ronigreichs Beftphalen wurde, burth beffen Muflofung (1813) auch ber Landgraf Bithelm (ale Churfurft Bithelm I.) wieber gum Befite feiner Erblander gelangte. In Folge ber neuern Territorial-Ausgleichungen (1816) trat Churheffen ab: Cabenelinbogen, bie Berrichaft Dieffe, Die Memter Reuengleichen, Uchte, Muburg, Freubenberg, Frauenfee, Bollershaufen, Bach, Babenhaufen und Rob beim, Die Propftei Gollingen, einen Theil ber Bogtei Rreugberg und bes Umtes Friedewald, und feinen Untheil an Bilbel, Dungenberg, Uffenheim und Burggrafenrobe. Dafür erhielt es ben größten Theil bes nachher jum Großherzogthume erhobenen Fürstenthums Fulba, einige Theile des aufgeloften Großherzogthums Grantfurt, Die Balfte bes mediatifirten Furftenthumes I fenburg mit ben Berichten Diebach, Langenfelbold, Meerholg, Lieblos, Bachterebach, Spielberg und Reichenbach, fowie einige auf bem rechten Mainufer gelegene Dorfer bes Umtes Steinheim, und bie Balfte von Praunheim. 3hm folgte ale Churfurft fein Gobn Bilbelm II. (27. Febr. 1821), welcher feinen Gobn, ben Churpringen Friedrich Bilbelm, (30. Gepter. 1831) jum Ditregenten und fur bie Beit feiner Abmefenheit jum alleinigen Berricher erbob. Ge hat ben Unichein, bag ber Churfurft nicht wieber in Die Reffe bengstadt Caffet gurudtebren und an ber Regierung Untheil nehmen merbe. an mer. dan a

## IL Gebrangte Ueberficht ber Berfaffungegefdichte ').

1) Mus benfelben Urfachen und in berfelben Beife, wie in ben meiften beutschen ganbern, entftanb auch in Beffen eine lanbftanbifche Berfaffung. Schon im 13. Jahrhundert zeigten fich bie beffifchen Landftanbe bei allen offentlichen Ungelegenheiten von Bichtigfeit mit enticheibenbem Ginfluffe thatig, inbem auch in Seffen, wie anbermarts in Deutschland, Die Rurften ohne Die Lanbftanbe nichte, mit ihrer Mitmirfung bagegen Alles vermochten. Anfangs hatten Seffen : Gaffel und Seffen : Darmftabt, ihrer Trennung ungeachtet, gemeinschaftliche Panbtage, bie balb im Seffen = Caffelifchen, balb im Seffen = Darmftabtifchen gehalten murben, feit 1628 jeboch außer Gebrauch tamen. In ben heffen : caffelifchen ganben inebefonbere, unter benen Schaums burg eine eigene, Sanau bagegen gar feine lanbftanbifche Berfaffung hatte, gehorten ju ben ganbftanben bie Dralaten (ber ganbcommenthur ber Orbeneballei Seffen in Marburg, bie Stifter Rauffungen und Better, bie Sammthofpitale Saine, Merrhaufen, Sofbeim und Gronau und bie Univerfitat Marburg), bie Ritters ichaft (nach ben fogenannten Strombegirfen Rulba, Diemel. Schwalm, Berra und Babn) und bie Stabte nach benfelben Strombegirten (Schweineberg, Ratishafen und Grofalmerobe hatten feine Lanbftanbichaft, mobi aber St. Goar, obwohl es au feinem Strombegirte gehorte). Es gab große und engere Landtage. Bu jenen ericbienen fammtliche Pralaten (unter biefen menigftene amei Deputirte ber Univerfitat), fammtliche Glieber ber Ritterichaft und pon jeber lanbftanbichaftsberechtigten Stabt ein ober mehrere Des putirte; ju biefen bagegen in ber Regel, außer bem ganbcommenthur, nur ein Dhervorfteber ber abeligen Stifter, ein Deputirter ber Univerfitat und ein ritterichaftlicher und ein lanbichaftlicher (ftabtifcher) Depus tirter von jebem Strom nach freier Bahl; nur von bem Diemel :, Schwalm = und Labnftrom mußte ftete ber Burgermeifter (von Caffel, Somberg und Marburg) erfcheinen. Protestantifches Glaubenebetennts niß mar feit 1755 Bedingung ber Lanbftanbichaft, nur ber Lanbcoms menthur tonnte auch tatholifch fein. Die Lanbftande ubten gwar in allen Ungelegenheiten mefentlichen Ginfluß aus, ale unbeftrittenes Recht ftanb ihnen aber nur bie Berwilligung ber Steuern au; burch beren Bermeigerung fie jeboch auch anbere Buniche (Defiberien), namentlich auch binfichtlich ber Gefehgebung, burchzuseben mußten, obwohl ihnen an Diefer tein eigentlicher Untheil rechtlich guftanb , indem ibre Buftimmung bei feinem Befete gur Gultigfeit eines folden erforberlich mar.

Die lanbfidnbifche Berfaffung ber Graffchaft Schaumburg beruhte auf benfelben Beffanbtheilen aus ben Pralaten [bie Stifter Rollen bed, Efchbed und Dbern birchen], einem ritterfchaftlis

<sup>\*)</sup> B. B. Pfeiffer, Geld, ber lanbftanb. Berfaffung in Churheffen.

chen Deputirten und ben Deputirten ber Städte Rinteln, Dlben = dorf, Dbernkirchen, Sachsenhagen und Robenburg) und auf denselben Rechten, wie die hessen = casselische. Die casselischen Landstände sowohl als die schaumburgischen hatten einen eigenen Consquenten, der bei diesen Land = Syndicus hieß. Die Berufung, welche an keine bestimmte Zeitfrist gebunden war, sowie die Vertagung, Aufslöung oder Verabschiedung geschah durch den Landesherrn. Die casselischen Stände bildeten zwei (die Ritter = und Städte=Curie), bezies hungsweise drei Curien (die Pralaten =, Ritter = und Städte=Curie), des ren Prasident der Erbmarschall war; es wurden jedoch auch Plenars

figungen gehalten \*).

2) Diese lanbständische Verfassung, beren Wirksamkeit aber mit bem Steigen ber landesherrlichen Macht immer mehr abnahm, bestand bis 1806, wo Seffen = Caffel ein Theil des Konigreichs Westphalen wurde und an der Verfassung dieses Staats (vom 15. Nov. 1807) Untheil hatte ""). Der Churfurft Wilhelm I. ftellte aber, vermoge der bei dem Beitritte zu der großen Allianz übernommenen Berpflichstung (Access. Bertr. v. 13. Decbr. 1813. Geh. Art. 3.), bald nach feiner Ruckehr die alte Verfassung wieder her und raumte zugleich den Bauern bas Recht ein, zu dem auf den 1. Marz 1815 berufenen Landtage funf Deputirte nach ben funf Stromen abzuordnen \*\*\*). fer Landtag murbe auch wirklich am 1. Marg 1815 eröffnet, indem zwei Deputirte von ben Pralaten, funf von ber Ritterschaft, acht von ben Stadten und funf von bem Bauernstande zu demselben erschienen Allein Mighelligkeiten von mancherlei Urt, namentlich bie ver= langte vollständige Wiederherstellung ber alten Standesvorrechte, insbesondere der Patrimonialgerichtsbarkeit, welche die westphalische Verfasfung mit ben Feudalrechten aufgehoben hatte und ber Churfurft, tros ber Nichtanerkennung der westphalischen Regierung, aufgehoben ließ, bie verlangte Feststellung bes Staatsvermogens, zu welchem man auch bie englischen Subsidiengelder reclamirte, die ohne Mitwirkung der alten Stande erfolgte Berufung des Bauernstandes, die begehrte "Festsetzung einer ber Bernunft und ben Erfahrungen ber Zeit entsprechenden Lan= desconstitution" ic. führten bald bie Bertagung des Landtages (2. Juli Dieser versammelte sich zwar wieder (15. Febr. 1816), 1815) herbei. es kam aber auch jest kein Resultat zu Stande, indem dieselben Dighelligkeiten fortbauerten, welche auch bie Bereinbarung über ben im Februar vorgelegten Entwurf einer Verfassungsurkunde +) zwischen ber Regierung und ben Standen verhinderten und endlich die Auflofung der Ständeversammlung zur Folge hatten (10. Mai 1816) ††).

<sup>\*)</sup> C. 2B. Lebberhofe, fleine Schriften, I. Bb. (Marburg 1787.)

<sup>\*\*)</sup> Sie steht in Polis europ. Berfassungen (2te Aufl.) I. Bb. S. 38 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> Berordn. vom 27. December 1814, in Polit a. a. D. S. 553 fg.

<sup>+)</sup> In Polis a. a. D. G. 559.

<sup>††)</sup> Man sehe über biesen Lanbtag Pfeiffer a. a. D. S. 205 fg.

Ge blieb bemnach bei ber alten , restaurirten Berfaffung : nur einige Sauntiane bes berührten Entwurfes murben in .. bas Saus : und Staatsgefeb" vom 4. Darg 1817 ") aufgenommen. Der Regierungsantritt bee Churfurften Bilbelm II. (27. Rebr. 1821) erreate amar neue Soffnung auf Erfullung bes 13. Urt. ber beutichen Bunbesacte : allein bas am 29. Juni 1821 erlaffene Drganifationsebict "), melches bie Trennung ber Rechtspflege von ber Bermaltung anorbnete, Die Unabhangigfeit ber erftern ficher ftellte, bagegen bie lettere uber bie Bebuhr ermeiterte, benahm alle Ausficht auf eine zeitgemaße Berfaf= fung. Alles politifche Intereffe fchien nun zu erlofchen unter bem Drude ber vielarmigen Berwaltung. Gelbft bie alte flanbifche Berfaffung betrachtete man ale aufgehoben, inbem wenigstene bie Pralaten= Gurie in Minifterial = Refcripten eine ebemalige genannt murbe. 3mar faffen noch zwei Deputirte ber Stanbe bei ber ganbesichulbens Tilgungecommiffion, um fur bie richtige Bermenbung ber Tilgunge. fonds zu machen; allein ihre Ginfprache blieb ohne Berudlichtigung und Erfolg, indem man über biefe Konbe, jener Ginfprache ungeachtet, will-Burlich verfügte. Ein am 20. Juni 1823 in Caffel auf Die Poft gegebener Drobbrief, morin ber Churfurft und feine Kaporitin, Die Brd. fin Reich enbach, von einer in runder Babl angegebenen Gefellichaft junger Leute mit bem Tobe bebrobt murben, wenn jener nicht binnen Sabreefrift bem ganbe eine bem 13. Urt, ber b. 28. 2. entsprechenbe Berfaffung geben, ben Ginflug ber ic. Reichenbach auf bie Regierung befeitigen und bas Benehmen gegen feine nachfte Umgebung anbern werbe, batte fur bas Land bie trauriaften Rolgen. Die einer Gre= cialcommiffion übertragene Unterfuchung hieruber verbreitete, gleich einem brobenben Gemitter, Furcht und Schreden uber ben gangen Staat; bie polizeilichen Magregeln murben in einer bis babin unbefannten Beife vermehrt und gefcharft, ber Abfolutismus griff polypenartig immer mehr um fich und laftete fchwer auf bem Bolle, bas gwar mit ftum= mer Dulbfamkeit bas Unabmenbbare außerlich zu ertragen fchien, befto mehr aber fich im Stillen nach einer Berbefferung feiner Lage febnte. Das Jahr 1830, beffen Julius, einem Erbbeben gleich, alle politifchen Ginrichtungen Guropa's erichutterte und mit Ginfturg bebrobte, brachte enblich biefe lange verhaltene Gebnfucht jum Musbruche und fuhrte baburch jur Umgestaltung ber politischen Ginrichtungen.

3) Die durch von Aufremeister Derbold am 2. Sept. veranlafte Berfammlung ber Jahrle bezweckte zwar zundigt mur bie Abhiste ber Beschwerden der Jahrberekter, sie nurde aber bald überzeugt, bas die Einbezustung der Landflände diese am ischerften berbeistübern wurde. Es mard daher, nachdem die ausgedechen Unruben der niedern Bolkkalasse am 6. Sept. die Bewassnung der Bärger veranlasse hatte, in ber sofgenden Werfammlungen eine Uberses diem Sinne beschen der Bertandlungen eine Uberses im der mit der

<sup>\*)</sup> In Polis a. a. D. S. 571.

<sup>\*\*)</sup> In Polis a. a. D. S. 573 fg.

foloffen und bon bem Magiffrate an bem fur Churheffen bentwurbis den 15. Sept, bem Churfurften, ber vor brei Tagen vom Rarisbabe gurudgefehrt mar, überreicht. Die Bitte fand Gebor. Gine Berorbs nung vom 19. Gept. ') berief die Landftanbe auf ben 18. Detober nach Caffel. Der an biefem Tage eroffneten Berfammlung ber Abges ordneten ber altheffifchen Landftanbe, welche Die Deputirten ber ichaumburgifchen Stanbe, fowie jene von ben Provingen Sangt gind Rulba in ihre Mitte aufnahm, murbe ein Entwurf einer Berfaffungeurfunde vom 7. Detob. ") jur Berathung und Unnahme vorgelegt und zu bem Enbe ein lanbftanbifcher Musichus von 7 Mitaliebern gemablt, welcher in menig Bochen einen vollig umgearbeiteten, febr ermeiterten Entwurf vor bie Plenarversammlung brachte \*\*\*). Die gemeinschaftlich mit ben lanbesberrlichen ganbtagscommiffarien gepflogene Discuffion, bie nach feiner bestimmten Geschaftsordnung erfolgte, führte mehrere mefentliche Beranderungen biefes Entmurfes berbei, von benen viele bem Beifte bes Reprafentativfnfteme nicht entipredenb maren. Das Berfaffungewert war gegen bas Ende bes Decems bere vollendet. Die am 5. Januar 1831 unterzeichnete Berfaffungeurfunde murbe am 9. beffelben Monate von ben Miniftern unb Landftanden feierlich beschworen. Die am 10. Januar erfolgte Burud's Hinft ber Graffin Reichenbach veranlagte jeboch neue Unruhen, mels che ale bie Urfache ber nachber angeordneten Mitregentschaft au betrachten find. Die Lanbftanbe blieben noch bis jum 9. Datz berfammelt und bearbeiteten mabrend biefer furgen Beit noch bas Bablaefes, bie tanbffanbifche Gefchaftsordnung, bie Gefete uber ben Saus = und ben Staatsichat, fowie uber mehrere indirecte Abgaben, bas Staatsbienffgefes und ben Lanbtageabichieb. Die Gefchichte wirb taum einen Landtag aufweifen tonnen, welcher in einem Zeitraume von 5 Monas ten unter fo ffurmifthen Berbaltniffen , benen bie Stanbeverfammlung gleich Unfangs mit einem fogenannten Martialgefebe (22. Detob. 1830) an begegnen fuchte, mehr geleiftet und eine ruhigere und umfichtevollere Baltung beobachtet hatte, ale biefer durheffifche.

III. Charatter und Sauptbestimmungen ber Berfaf.

Die durheffifche Berfaffungenreunde \*\*\*\*) beruht größtentheils auf gefoldtlichen Grundlagen, indem fie die alten Ginrichtungen ben An-

<sup>&</sup>quot;) In Polis a. a. D. S. 606 fg.

<sup>1964)</sup> D. f. Jorban, aber bie Grumbfage, bon welden bei ber Abfaffung ber dieben Berf. Urf. ausgegangen worde, in Polite Jahrb. b. Geld, und Brattel. b. 1832. I. G. 193 fa.

barb, bie durbeff Berf. Urt. erlautert und beleuchtet nach Maggabe ihrer ein geinen Dargapaphen II. Abteile Geffel, 1834 u. 1835. 8.

forbernngen ber neuern Beit, ober, wenn man will, biefe fenen angumaffen, bas 2lite und Deue in Gin Ganges zu verbinben fucht. Diefe. meift unnaturliche, Berbindung veranbert aber oft blos ben Stands punft, welchen die beiben Glemente, bas Alte und Reue, in ihrem Bechfeltampfe gegeneinander einnahmen, ohne eine innere durchgreifenbe Musichnung und fo eine mahrhaft organische Berbinbung amifchen ibe nen zu bemirten. Die Folge biervon ift, bag ber alte Rampf auch in Diefer veranberten Stellung, und gwar oft beftiger, ale vorher, forts bauert; man bat ja nur bie Korm, aber nicht auch bie Gache ums gestaltet: nur Maffen und Ruftung umgewandelt, aber nicht bie ftreis tenben Theile ausgefohnt. Bie bie meiften beutfchen Berfaffungen, fo Leibet auch die durbeffifche an biefem Gebrechen, welches vollig ju pers meiben nach ben bamaligen Berbaltniffen unmbalich mar. Es man vielleicht noch eine geraume Beit v geben, ehe man gu ber lebergeus gung gelangt, baf bie entgegengefesten Glemente bes politifchen Les bens fich burch feine aufere Korm barmonifch verbinben laffen. und jebe Bemuhung biefer Urt vergeblich fet; wiewohl erft mit biefer Heberzeugung bie Moglichkeit einer mahrhaft beilfamen, alle Glemente bes politifchen Lebens pragnifch burchbringenben Berfaffung gegeben ift. Benn baber auch die durheffische Berfaffung unleugbar bem Reprafentatipfofteme bulbigt, und fie biefes in vielen Puntten fcarfer und confequenter burchführt, ale bie meiften übrigen neueren Conftitutionen, fo hat fie fich gleichwohl ebenfomenia, wie biefe, von bem anticonftis tutionellen Glemente logguminben vermocht, welches vielmehr bie gange Berfaffung burchbringt und fich allenthalben flettenartig an bas Cons Stitutionelle anschließt, biefem' bie Rraft gur freien und felbftftanbigen Fortbilbung entgiebenb. Man machte bei ber Discuffion barauf aufmertfam, allein ohne Erfolg, ba bei berfelben eben auch bas anticons Ritutionelle Glement mit großer Gemandtheit thatig mar. Go bilbet. am nur Giniges gum Belege angufuhren, ben Schlufftein ber aangen Berfaffung bas Recht ber Ministeranklage; mas lagt fich aber von biefer ermarten, ba bie Befebung bes uber fie enticheibenben Dberapels lationsgerichts pon ber Stagteregierung allein geschieht und bie Blieber beffelhen überbies nerfest merben konnen und in ber Refibens allen Runften und Gefahren ber Sofcabale ausgefest find? Chenfo fteben ber Staats regierung Mittel genug zu Gebote, um Intelligen; und Energie aus ber Rammer ju entfernen ober fur fich ju gewinnen, fo wie burchgreifenben Reformen bie Stanbed : und Begirteftimmen entgegentreten tonnen, Aber gerabe biefe Salbheit, in welcher bas Reprafentatiofoftem in ben meiften Berfaffungeurtunden erfcheint, ift es, welche, gepaart mit ber Anboleng ber Bolfer im Betriebe ber offentlichen Ungelegenheiten, bas Enftem felbit verbachtigt und es ben Begnern beffelben moglich gemacht bot, Die Reprafentativform fur eine Taufchung auszugeben, und felbft Con-Ritutionelle mit biefer Unficht zu beruden, mabrent bie eigentliche Taufchung wielmehr barin befteht, bafiman in bem Worte bie Gache ju befigen mabnt, und bie Fruchte, welche nur biefe gewähren gann, von jenem erwartet.

Das bieber Gefagte foll nur zu bem Beweise bienen, baf bie Lobeserbebungen, melde ber durheffifden Berfaffungsurfunde fogleich nach ihrem Erscheinen in fo großem Dafe ju Theil geworben find, nicht burchgangig bas Refultat ber besonnenen und umfichtigen Drufung berfelben maren. Gie bat große Borguge por mancher anbern, aber auch ibre Mangel, bie jenen faft bas Gleichaewicht halten, und ift uberhaupt meit binter bem gurud, mas man unter einem pollfommen burchgefibre ten Reprafentativipfteme ju verfteben bat, welches aber überhaupt nicht in einer Urfunde einem Boile gegeben merben fann, fonbern fich aus biefem felbit organifch entwideln muß. Gie beruht ubrigens, nach ber ausbrudlichen Ertiarung bee Churfurften in ber Ginleitung, auf einem Bertrage, und handelt in 11 Abidnitten: 1) von bem Staatsgebiete. ber Regierungsform, Regierungenachfolge und Regentichaft (6. 1-9): 2) von bem Landesfürften und ben Gliebern bes Aurftenhaufes (6. 10 -18.); 3) von ben allgemeinen Rechten und Pflichten ber Unterthanen (6. 19-41.); 4) von ben Gemeinden und Begirterathen (6. 42-48.); 5) von ben Stanbesberren z. und ben ritterschaftlichen Rorperfchaften (6. 49-50.); 6) von ben Staatebienern (§. 51-62.); 7) von ben Lanbftanben (6. 63 - 105.); 8) von ben oberften Staatebeborben (6. 106-111.); 9) von ber Rechtepflege (6. 112-181.); 10) von ben Rirchen, ben Unterrichteanstalten und milben Stiftungen (6. 132 -138.), und 11) von bem Staatshaushalte (6. 139-152.). Der amolifte und leste Abichnitt enthalt allgemeine Bestimmungen, benen noch porubers gebenbe angefügt finb. In biefer Reibenfolge wollen wir nun auch ben Sauptinbalt berfelben angeben.

1) Sammtliche durheffifche ganbe bilben ein untheilbares Ganzes umb einen Bestandtheil bes beutschen Bundes. Die Beranberung best Bebietes burch Bertaufdung, Abtretung u. ift an bie Buftimmung ber Landftande gebunden. - Die Regierungsform ift monarchifch und es befteht babei eine "lanbftanbifche Berfaffung". Unter biefer ift jeboch bie Reprafentativverfaffung ju verfteben, beren Beift und Befen aber felbft von ben Beborben nicht immer richtig begriffen wirb. "Die Regierung ift erblich vermoge leiblicher Abstammung aus ebenburtiger Che nach ber Linealfolge und bem Rechte ber Erfigeburt, mit Musichlus ber Pringeffinnen." (6. 3.) Der Landesfürft (3) wird mit gurudigelegtem 18ten Lebensjahre volliabrig, und hat bei bem Regierungeantritte in einem ben Lanbftanben auszuftellenben Reverfe gu geloben, bie Berfaffung aufrecht zu erhalten und in Gemagheit berfelben fo wie nach ben Gefeben ju regieren. Die Regentichaft mabrent ber Minberjahrigfeit bes Nachfolgers gebuhrt ber leiblichen Mutter beffelben, im Berbinderungefalle bes Regenten aber ber Gemablin beffelben, wenn aus ber gemeinschaftlichen Che ein fucceffionefabiger, noch minberiabriger Pring vorhanden ift, fonft bem nachften Ugnaten. Der Regentichaft fteht ein Rath von vier Mitgliedern gur Seite. Bochft ungenugend find bie in biefem Abschnitte noch vortommenben Bestimmungen über bie Berbinderung einer Thronerledigung und uber bie ju ergreifenden Dagregeln,

wenn ber zunächst zur Erbfolge berufene Prinz regierungeunfähig sein sollte.

2) Der Churfurst vereinigt alle Rechte ber Staatsgewalt in sich und übt sie auf verfassungsmäßige Weise aus. Seine Person ist heilig und unverletzlich. Der Sitz ber Regierung kann nicht außer Landes verzlegt werden. Dhne seine Einwilligung darf sich kein Glied des Hausses vermählen oder in fremde Dienste treten. Die kunftig nothigen Upanagen und Witthumer werden mit Zustimmung der Landstände festgesett und die Prinzessinnen mit den bisher üblichen Beträgen aus

ber Staatscaffe ausgesteuert.

3) Der Aufenthalt im Churstaate verpflichtet zur Beobachtung ber Gesetze und begründet dagegen ben gesetzlichen Schut. Die Staats-angehörigkeit (Indigenat) wird burch Geburt ober Aufnahme erworben und befähigt allein jum Genuffe ber Drisburgerrechte. Staatsangehörige muß im 18ten Lebensjahre ben huldigungseid (Treue, bem Landesfürsten und dem Vaterlande, Beobachtung ber Verfassung und Gehorsam den Geseten) leisten und ist in der Regel auch Staats. burger, d. h. ju offentlichen Memtern und zur Theilnahme an ber Bolksvertretung befähigt, insofern er die hiezu erforderlichen Gigenschaften besitt. Die Leibeigenschaft ist und bleibt aufgehoben, die von ihr herrührenden unständigen Abgaben follen jedoch vertragsweise und subsidiair burch ein zu erlaffendes Gefet geordnet werden. Alle Ginwohner find vor den Gesegen einander gleich und zu gleichen Berbindlichkeiten verpflichtet, insomeit die Verfassung ober fonst die Gesete keine Ausnahme begrunden (d. i. insoweit sie also nicht einander ungleich sind !!). Gi= nem Jeden fteht die Bahl bes Berufes und die Benugung der offentlichen Lehr und Bildungsanstalten bes In = und Auslandes, selbst jum 3mede ber Borbereitung jum Staatsbienste (wodurch die ehemalige Beschränkung der Studirfreiheit aufgehoben worden) vollig frei. Die Geburt Schließt von feinem Staatsamte aus und gewährt feinen Borgug gu einem folden. Die Berichiebenheit bes driftlichen Glaubensbekennt= niffes hat auf die Staatsburgerrechte keinen Ginflug. Das in Bezug auf die Ifraeliten in der Verfassungeurkunde versprochene und am 29. Dctober 1838 wirklich erlaffene. Gefet \*) stellt biefelben ben Christen, wenn man von Religionsverhaltniffen abfieht, vollig gleich. wohner fieht vollkommene Freiheit bes Gewiffens und ber Religions: ubung ju. (Deffenungeachtet murbe eine hiermit im Biberfpruche ftehenbe, fomit nach bem 6. 155. ber Berfaffungeurkunde aufgehobene Sabbathsordnung neu eingescharft.) Die Freiheit ber Person und bes Eigenthums unterliegt feiner anbern Befdranfung, als welche bas Recht (Rechtsspruche) und die Gese bestimmen. (Die Wichtigkeit und ber Umfang biefer Norm wird jedoch nicht gehörig erkannt und angewendet.) Für die Ausübung bes Staatsobereigenthumsrechtes und bes Rechts ber außersten Noth \*\*) foll das Nähere durch ein besonderes Gesetz bestimmt

<sup>\*)</sup> In A. Muller's Arch. Bb. V. S. 76 ff. \*\*) S. Fordan, Versuche über allg. St. R. S. 254. und 424. über die Begriffe bieser Rechte, wie solche in die Versassung ausgenommen sind.

werben, welches auch feitbem (30. October 1834) erfchienen ift \*). Bur Korberung bes Aderbaues follen : a) bie Jagb ., Balbcultur : unb Beichbienfte nebft Bilbprete : und Rifchfuhren ober bergleichen Traggange gur Krohne auf Roften bes Staates aufgehoben, b) bie ungemeffenen Krobnen in gemeffene umgewandelt merben, und c) alle gemeffenen Frobnen, fo wie alle Grundginfen, Behnten und ubrigen guteberrlichen Ras fural = und Gelbleiftungen ablosbar fein. Die gu biefen 3meden verfprochenen Gefebe \*\*) find bereits erfchienen. Diefe Beftimmungen allein, beren wohlthatige Folgen bereits fuhlbar werben, fohnen mit vielen andern Mangeln ber Berfaffungeurfunde aus. - Die abichtagige Antwort auf Beschwerben im abministrativen Bege foll von ben Bebors ben begrundet merben, und ber Rechtemeg Je bem freifteben, ber fich in feinen Rechten gefrantt glaubt, woburch alfo bie Milgemeinheit ber richterlichen Function anerkannt ift. Das Petitionerecht ift forobt Angelnen Unterthanen als Gemeinben und Rorperichaften eingeraumt, Sanbels und Gewerbeprivilegien follen ohne lanbftanbifche Buftimmung nicht ertheilt, und die Monopole, fo wie Bann= und 3mangerechte burch fin befonderes Gefes, bas noch zu erwarten, aufgehoben, auch bie Bewerbe, fur welche eine Concession erforberlich ift, gefeglich bestimmt wer: "Die Freihelt bes Buchhandels und ber Proffe wird in ihrem bollen Umfange ftattfenben. Es foll jeboch guvor gegen Prefibergeben fin besonderes Gefet alebalb (biefer Beitpunft ift noch immer nicht eingetreten) erlaffen werben. Die Genfur ift nur in ben burch bie Buns besgefebe bestimmten Fallen gulaffig." (6, 37.) \*\*\*). "Das Briefges beimniß ift auch funftig unverlett gu halten. Die abfichtliche ummittels bare ober mittelbare Berlegung beffelben bei ber Doftvermaltung (ein fpaterer Bufat, ber ben Schut biefes Bebeimniffes gegen bie Poli-Bei zc. aufhebt) foll pemlich beftraft werben," (6. 38.) "Diemanb tann megen ber freien Meuferung blofer Meinungen gur Berantwortung gegos gen werben, ben Sall eines Bergebens (?! fpaterer Bufat) ober einer Rechtsverlegung ausgenommen." (6. 39.) Das Recht ber freien Musmanberung fteht Jebem unter Beobachtung ber gefehlichen Bestimmungen

\*\*\*) Durch ein Urtheil bes Oberapp. Gerichts v. 19. Det. 1833 ift ber rich tige Grundfat ausgesprochen, bag bie Gensur auch jest icon, wo bas Pres gefes noch nicht erfaffen ift, nur in ben burch bie Bunbesgefese bestimmten Fallen nach ber Berf. Urkunde gulaffig fei.

<sup>\*)</sup> Churheff. Gefetfamml, v. 1834. C. 163 ff.

<sup>\*\*) 1)</sup> Gefes v. 29 Febr. 1832 (Gefesfammt. S. 59.) über bie Entichabt-gung ber aufgehobenen Jagb : rc. Dienftes 2) Gef. v. 23. Juni 1832 (Gefesf. S. 149) über bie Ablofung ber Grundginfen, Behnten , Dienfte und anderer Realiaften, und über bie Regulirung ber ungemeffenen Dienfte. Dagu : Muse fchreiben bes Juftig : und Finang : Minift. vom 3. Dai 1834 (Gefest. G. 29.) Bollichungerfügungen); 3) Gefes v. 23. Inn 1832 (Gefest. S. 27). ber Grichtung einer Landes Erroltcaffe (nedurch die Ablelfing erft medich wurde); dagie Berodnung v. 14. Der. 1832 (Gefest. S. 249.) zur Vollste hung bes gebachten Gefeges, u. 4) Bef. o. 31. Det. 1833 (Gefegf. G. 183 ff.) Bufase gum Befese , bie Lanbes : Grebitcaffe betr.

zu. Der 6. 40. ber Berfaffungsurkunde giebt bie Grundzuge fur ein zu erlassendes Recrutirungsgeset an \*) und sanctionirt das Institut ber: eine bleibenbe Ginrichtung. Burgerbewaffnung als Das über biese erlassene Geset \*\*) (vom 23. Juni 1832, Gesets. S. 121 ff.) entspricht aber der Absicht ber Berfaffung nicht, indem in bemfelben bas-Princip ber Dertlichkeit gegen eine fruhere Berordnung (vom 11. Dctos ber 1830, Gesets. S. 131 ff.) festgesetzt und dadurch die Ullgemein= heit der Bürgerbewaffnung unmöglich gemacht und das Princip der innern Einheit vernichtet wurde!

4) In diesem Abschnitte werden die Hauptgrundsage zu einer Ge= meindeordnung angedeutet, welche feitdem erschlenen ist, aber wohl nicht jenen Grundsagen entspricht ""). Insbesondere barf keine Ge= meinde mit solchen Leistungen, veren Erfüllung allgemeine Verbindlich Keiten bes Landes oder einzelner Theile besselben verheischen, belastet, auch bas Bermogen und Einkommen einer folden nie mit dem Staatsver= mogen oder ben Staatseinnahmen vereinigt werden. Das im §. 48 versprochene und in den Sauptgrundzugen bezeichnete Institut ber Bes zirksrathe ift noch nicht in's Leben getreten. ?

5) In diesem Abschnitte werden blos besondere, mit den Bethels ligten zu verabrebende Edicte und Statuten für die Stanbesherren, den ehemaligen reichsunmittelbaren Abel und die althessische und schaum= burgifche Ritterschaft versprochen, wovon bis jest nur bas stanbesherr= liche Edict (29. Mai 1833. Gesetssamml. S. 113 fg.) erlassen wurde, welches jedoch von den Landstånden noch nicht anerkannt, barum noch nicht unter die Gewähr der Verfassung gestellt, jedenfalls aber wegen bes darin angeordneten, hochst auffallenden Pairsgerichts in Straffachen (50 150) merkwürdig ift.

6) Die Staatsbiener, wozu auch die Officiere gehoren, ernennt auf Vorschlag ber vorgesetten Behörde, ober bestätigt ber Landesherr. Es foll jedoch ein Staatsamt Niemandem, ber nicht geset maßig geprüft und für tuchtig und würdig zu bemselben erkannt worden, übertragen, in der Regel keine Unwartschaft ertheilt, ohne Urtheil und Recht kein Staatsdiener abgesett ober sein rechtmäßiges Diensteinkommen vermin= bert ober entzogen, und keinem die nachgesuchte Entlassung verweigert werden; eine Bersetung nur "aus höhern Rucksichten des Staates" (?!), aber ohne Verluft an Rang und Gehalt und gegen angemeffene Vergutung der Umzugskosten stattfinden, auch dieselbe den Fahigkeiten und

<sup>\*)</sup> Recrut. Geset v. 10. Juli 1832 (Gesegs. S. 183 ff.) (5jährige Dienstzgeit, und Statthaftigkeit ber Stellvertretung!?) und Recrut. Ges. v. 25. Oct, (1834, Gefegf. G. 113 ff.) (feine Berbefferung bes erstern!)

<sup>3</sup>n Polis bie eur. Conft. Bb. I. S. 646 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> Gemeindeordnung v. 23. October 1834. (Gefegf. S. 181 fg.) und Geset vom 10. Febr. 1835. (Gesegs. S. 3.), die einstweilige Bekleidung der Gemeindeamter zc. betreffend. M. s. auth: A. Muller & Archiv für die Geseggebung 2c. Bb. VI. &. 2. G. 177 fg.

Caffel.

7) Die durheffifche Berfaffung bulbigt bem Gintammerfp. ftem "), und binfichtlich ber Bufammenfebung ber Standeverfammlung bem hiftorifchen Princip mit Mufnahme ber neuen Glemente. Diefe wird gebilbet burch bie Pringen bes Saufes; Die Saupter ber Stan= besherren (jene und biefe tonnen - gegen bas Reprafentativfoftem auch Bevollmachtigte, Die in Churbeffen begutert fein muffen, fchiden); ben Genior ober bas fonft mit bem Erbmarfchallamte beliebene Mitalied ber Kamilie ber Freiherren von Riedefel (Prafibenten ber alten Landichaft); einen ritterschaftlichen Dbervorfteber ber abeligen Stifter Rauffungen und Better; einen Abgeordneten ber ganbesuniverfitat; einen Abgeordneten ber altheffifchen Ritterfchaft pon jebem ber funf (Strom :: [Diemel, Rulba, Schwalm, Berra und gabn ]) Begirte; einen Abgeordneten aus bem ehemals reicheunmittelbaren Abet in den Rreifen Rulba und Sunfelb; einen Abgeordneten aus bem ebemals reichsunmittelbaren und fonft ftart beguterten ") Abel in ber Proving Sanau; 16 Abgeordnete ber Stadte und eben fo viele ber Pandbegirte. Bu ben alten funf Strombegirten tamen ber Dberfulba .. ber Main = und Beferbegirt hingu, mabrend bei ben Stadten bie Babl nach ben Flugbegirten gang aufhorte.

Bei ben Abgeordneten, welche nach bem alten Softeme gur eesten Gutte gebeten, sindet ein sa de Bahl nach ber frühren Weife, bei ben Abgeordneten ber Sidber gwei sig aber Wahl ber Bahmanner und bes Abgeordneten) und bei den Abgeordneten ber Enabbegitte, wovon ieber in zwei Wahlbigtriete (mit Ausahmen bes Besterbegitte) gerfalt, eine breifache Wahl ist Wahlbigtriet mit Ausahmen bes Besterbegitte) gerfalt, eine breifache Wahl ist Beblieber in zwei bet Bahl (Wahl ber Gemeindebevollundichtigten, der Wahlmanner und bes Abgeordneten) sant. Die Lettung des Abhliges schiffs siehe in dem Guthere dem Maglisten und in ben Caubbeaufen

benger: v Garishaufen, v. Ebelsheim, v. Berener, Rau v. Dolg. haufen u v. Savigny.

<sup>\*)</sup> Gefehl. S. 69 fg. u. in A. Dutler's Arch. Bb. III. S. 648 fg. n. Bb. VI. D. 2. S. 238 fg. \*\*) Ueber bie Borguge beffelben f. bef. Beigel in Polic's angef. Jahrb.

den Justizbeamten zu '). Die Stifter, der Abel und die Universität muffen aus ihrer Mitte die Abgeordneten wählen, die Städte = und Landgemeinden sind hinsichtlich der einen Hälfte der von ihnen zu wähzlenden Abgeordneten mehr als hinsichtlich der andern beschränkt, und es sindet hinsichtlich dieser mehr oder weniger beschränkten Wahl ein Wechzsel von Landtag zu Landtag statt, so daß die Städte und Land-Wahlzbiskricte, welche das erste Mal die beschränkte Wahl hatten, das nächste Mal die freie Wahl ausübten und sofort. Neben dem Abgeordneten

wird stets auch ein Stellvertreter gewählt.

Bur activen und paffiven Wahlfähigkeit, so wie zur Musubung bes perfonlichen Landfandschafterechtes hinfichtlich ber Prin= zen zc. wird burgerliche Unbescholtenheit, ein Alter von breißig Jahren und freie Bermogensverwaltung (Abfein ber Curatel und eines gericht= lichen Concureverfahrens) erforbert. Die Unnahme ber Wahl steht Staatsbiener bedurfen jum Gintritte in bie jedem Gewählten frei. Kammer ber Genehmigung ihrer vorgesetten Behörde; hinsichtlich bes Universitatebeputirten ") stimmen bie Staateregierung und die Stanbe= versammlung nicht mit einander überein, indem jene auch bei ihm die Nothwendigkeit einer Genehmigung behauptet, diese hingegen in Abrede stellt. Die Eigenschaft bes Abgeordneten bauert in der Regel 3 Jahre; nur die Ernennung ober Beforderung eines folden zu einem Staats=' amte hat ben Berluft ber gebachten Gigenschaft zur Folge; er kann je= boch wieder gewählt werben, wenn dies wegen ber durch die Ernennung ober Beforderung etwa herbeigeführten Berhaltniffe fonft noch mog= lich ist.

Die ordentlichen Landtage werden alle drei Jahre, auf vorsgängige Einberufung durch den Minister des Innern, welche diesem als verfassungsmäßige Pflicht obliegt, im November gehalten; vom Resgenten eröffnet und beendigt (welcher die Versammlung auch auf 3 Monate vertagen und auflösen kann, in welch' letzterm Falle dieselbe insnerhalb der nächsten 6 Monate wieder eröffnet werden muß), und soleten in der Regel nicht über drei Monate dauern. Uußer ordente liche Versammlungen können so oft, als nothig ist, einberufen werden, und im Falle eines Regierungswechsels versammeln sich die Landstände

ohne Einberufung.

Nach erfolgter Eröffnung einer Standeversammlung hat jedes Mitglied derselben einen Eid zu leisten, der mit der sogenannten Stans des = und Bezirksstimme, diesem spätern Einschiebsel, nicht wohl in Einklang gebracht werden kann, da nach jenem nur das Landes = wohl ohne Nebenrucksich ten beachtet werden darf, während diese

\*) S. Wahlgeses v. 16. Febr. 1831., welches einen Theil ber Staats: ferf. bilbet, in Polis a. a. D. S. 635 fg.

<sup>\*\*)</sup> M. f. (Mackelben) ub. ben g. 71. ber durh. Berf. Urk. Bonn, 1833. Dagegen: Jorban, Actenstücke über ben g. 71. ber Berf. Urk. 2c. Offenbach, 1833.

nur das Standes = ober Provinzial = Interesse im Auge hat; jener also auf dem Reprasentativsysteme, diese aber auf dem Systeme der alten ständischen Verfassung beruht und die Reprasentation wieder in so viele Curien auflöst, als in dieser Stände unterschieden werden können und es von den Hauptlanden entlegene oder getrennte Be-

girfe gibt.

"Die Mitglieder der Ständeversammlung können wähstend der Dauer des Landtages, so wie 6 Wochen vor und nach demsselben, außer der Ergreifung auf frischer verbrecherischer That, nicht anders als mit Zustimmung der Ständeversammlung oder ihres Aussschusses verhaftet, und zu keiner Zeit wegen Aeußerung ihrer Meinung zur Rechenschaft gezogen werden, den Fall der beleidigten Privatehre ausgenommen." (§. 87.) Sie sind nicht an Vorschriften eines Auftrags gebunden, sondern stimmen nach ihrer eigenen Ueberzeugung ab, wie sie es vor Gott und ihrem Gewissen verantworten können (Repräsentativspstem). Die gewählten Abgeordneten erhalten angemessene Reise und Tagegelber.

Die Verhandlungen sollen der Regel nach öffentlich sein, und die Beschlusse können nur in Sitzungen, denen wenigstens zwei Drittel der ordnungsmäßigen Unzahl von Mitgliedern (36) beiwohnen, nach absoluter Stimmenmehrheit gefaßt werden. Bei Stimmengleichheit muß die Beschlußfassung auf die nächste Sitzung verschoben werden, in welcher bei abermaliger Stimmengleichheit die Stimme des Vorsühenden entsscheidet. Für die weitere Geschäftsbehandlung besteht eine eigene Ges

Schaftsordnung v. 16. Febr. 1831 (Gefeßf. G. 45 fg.).

Was ben Umfang der Wirksamkeit ber Landstande, welche im Allgemeinen berufen find, die verfaffungemäßigen Rechte bes Lanbes geltend zu maden und bas Wohl des Staates zu fordern, betrifft, fo erstreckt sich biefelbe insbesondere a) auf die Beherrschung hinfichtlich eines eintretenden Regierungswechsels und der zur Berhinderung einer Thronerledigung nothigen Maßregeln; b) auf die auswärtigen Berhaltniffe, und zwar nicht blos bei Gebietsveranderungen oder Belaftungen, fondern in allen Angelegenheiten, die auf das Landes= wohl Einfluß haben; c) auf die Gefetgebung, indem ohne ihre Bustimmung kein Gesetz gegeben, aufgehoben, abgeandert ober authene tifch erlautert werben kann; Dispensationen nur fatthaft sind, wenn fie bas Gefet felbst vorbehalt, und ihnen, wenigstens in materieller Sinsicht, auch bas Recht ber Initiative zusteht; d) auf ben Staats haushalt, indem die Stande fur die Aufbringung bes ordentlichen und außerordentlichen Staatsbedarfes, soweit die übrigen Hulfsmittel zu bessen Deckung nicht hinreichen, durch Bewilligung von Abgaben zu forgen haben (f. unten); e) auf bie übrige Landesvermal tung durch das Recht, Aufschluß von der Staatsregierung über alle das Landeswohl betreffende Verhaltnisse zu verlangen, und bas Recht der Beschwerde wegen mahrgenommener Migbrauche in der Verwaltung oder Rechtspflege; f) auf den Schut ber Unterthanen durch das

- 5.000

Recht ber Werwendung, und endlich g) auf die Landbekverkaffung feiblf, ihmen die Schiebverfammiung ah, fit das dichtige Berklich nis der Berf-Ukt. aemeinschaftlich mit der Staatstegierung durch Austegung, guttiche Bereindarung oder (hiederichterichte Entschadung giwachen; b) in glichter Art fit die seitge maße Kortbildung der felben durch Befemen zu werten und p) für die Aufzechtbaltung derfelben, sowie für eine verfalfung ankliga Keglesung, durch Geltendmachung der Berantwertlichkeit der Minuster, sowie der übrigen Staatsbiener zu soszen zu sogen verpflichter ist.

Die Sichneversammtung ift insofern permanent, als sie für bie Buischneit von einem Landtage jum anderen, sowie im Jadie einer Bertagung eber Ausschlung, einen biebenben Ausschuft und die Pflicht bat. Ihr lebt außerdem die Bestangten des Bestangten bei kontenten und zu verpflichten, auch die Geschändigen Sectealig urennenen und zu verpflichten, auch die Geschaftigerbertung, insoweit sie ihre innern Berbättnisse bertrifft, ohne Ausschung der Gestantergeitung, abyadnern, weiche übrigens feinen Antrag der Schnebercfammtung undeantwortet, auch bewend bemießten nicht entsogene weich, keine Antwect under

grundet laffen barf.

8) Mis oberfte Staatsbehorden besteben nur 1) bas Befammt = Staateminifferium, welches aus ben Borftanben fammt= licher Minifterien und ben fonft hiergu vom Landesberen befondere berufenen Staatsbienern gufammengefest ift, alle Ungelegenheiten bes Staates, bie ber lanbesherrlichen Entichliegung bedurfen, gu ber g= then, und, uber Competengconflicte einzelner Minifterien, fowie uber Befdwerben gegen Minifterialbefdluffe, ju entideiben, auch bie nothige Ginleitung gur Regentichaft gu treffen (6, 8) hat; und 2) bie Rorftanbe ber einzelnen Minifterien (ber Buffig, bes Sinnern, ber Finangen, bes Rriegsmefens und ber auswartigen Ungelegenheiten). Diefe Borftande, wovon einer auch zwei, jedoch nicht mehrere Ministerien vermalten fann, baben alle landesberrlichen Ents foliegungen gu contrafigniren, woburch bie verfaffungemagige Bebandlung ber betreffenben Ungelegenheit bezeugt, Die beshalbige Berantwortung übernommen und jebe folde Entichließung erft glaubwurdig und vollziehbar mirb.

9) Sinsichtlich ber Rechtspflege besichtigt bie Berfassungsurtunbe 1) bie ichon frühre angeothete Trennung ber Justip von ber Berwaltung; sie spieche 2) bie Allgemeinheit der eichtetlichen Junction aus, indem sie bie Betretung und Berfolgung bes Richtsweger ohne Rücksische ben Gegenstand einem Jeden und gegen Zehermann, seiste ben Regenten nicht ausgenommen'), gusschert, ben Gerichten bas unbebingte Urtself über ehre Competenz, eine dumt und jede Einwirkfung ingend einer Eantsebehörde aussschieft, bangegen jede Behörde und selns-

<sup>\*)</sup> M. f. auch bas Gefes über Staatsanwalte v. 11. Juli 1832. (Gefest S. 213 fg.)

bie bemaffnete Dacht verpflichtet, ben gerichtlichen Requisitionen nachgutommen. Gie ertlart 3) alle Commiffionen, infofern fie nicht von ben Berichten felbft angeordnet merben, melde nur mieber Berichte committiren burfen, fur vollig unftatthaft, unt fucht 4) ebenfo bie perfonliche Freiheit burch Bestimmungen über bie Statthaftigeett ber Untersuchung und Berhaftung, über bie Buldffigfeit ber Entlaffung bes Berhafteten gegen Caution ober meniaftens ber Erleichterung feiner Lage, uber bie Publicitat ber Entscheibungen in politifchen und Pref. vergehungen, uber bie Sausfuchung, und uber bas Recht ber Befcmetbeführung, ber Bertheibigung und ber Urtheileforberung, ale bas Bermogen ber Staatsgenoffen burch Berbannung ber Bermogenss confiscation und ber Moratorien ju fichern. Gie macht 5) bie Ges meinden und Rorperichaften von ber abminiftrativen Bevormundung binfichtlich ber Rechte-Berfolgung ober Bertheibigung unabhangig; verfunbigt 6) bie Bleichstellung aller Staatsgenoffen por bem Rechte burch bie verfpros chene Aufhebung ber privilegirten Gerichteftanbe; trifft 7) Borforge fur bie Unparteilichkeit, Gebiegenheit und Schnelligfeit ber Rechtepflege burch bie Berordnung, bag bie Bahl ber Mitglieder ber Gerichte gefeblich bestimmt werben") und ein jebes von biefen ftete vollstanbig befest fein folle, und burch Borfchriften uber bie Befchaffenheit und bas 216 ter ber Richter; fest 8) Die Unabhangigfeit ber Gerichte ausbrudlich feft, und befchrantt 9), um bie Dirffamfeit ber Rechtspflege au fichern, bas Beanabiaunaerecht binfichtlich ber Bergebungen gegen bie Berfaffung, und bas Recht ber Bieberanftellung verurtheilter Staatsbiener. Biele ber aufgeführten Beftimmungen find gmar febr mangelhaft; fie tonnen aber, wenn Staateregierung und Standeversammlung von rechtem Beifte, und richtiger Ginficht geleitet merben, ebenfo leicht vervolltommnet, wie, freilich im entgegengefesten Kalle, vollig paralpfirt Rur wichtigere Ramilienangelegenheiten foll ein Gefeb bas Inftitut ber Familienrathe anführen.

10) Alle im Staate anerkannten Kirchen genießen gleichen Sochu. Die Sachen bes Glauben auch est Beturgie blieben ihren verfassingen Beschülfen überlaffen. Die Saatsergierung übt die unverdüßerlichen Hobeitsterchte bes Schules und der Dbere aufschied in ihrem vollen Umfange aus. Die unmitetabare und mit etsbare Aussthung der Kirchengewalt über die evonngelischen Glauben generen verlicht der mandeleren, del bestimt lebertiett zu einer endern Kirche die Beschaftung jener Gewalt mit den Kandischen sein geließen verleich ben erfassellt mit den Kandischen fellstellt werben foll. In liturgischen Goden soll der Bustellt werden ist. In liturgischen Goden getrem wirk, nicht gefander werden. Jur das Vergätzung berufen wirk, nicht gefandert werden. Jur das Vergätzung den Vergätzung den Vergätzung den Vergätzung den Vergätzung den Vergätzung der Vergätzung der der Vergätzung d

Digmothy Cons

<sup>\*)</sup> M. f. bas Gefes v. 1. Juli 1831. (Gefesf. S. 112 a fg.)

\*) S. die Bertindung der pahftichen Bullen v. 31. Aug. 1829 (Gefesf. S. 45); Berordn. v. 30. Januar 1830 (Gefesf. S. 5), die Ausüch. des landes herel. Schus und Aufsichtstechtes über die fath. Richte, und Ausschreite

hinsichtlich der Nechte des Bischofs, der zu erlassenden Unordnungen, des Verhältnisses zu Rom, des Mißbrauches der geistlichen Gewalt, in den Grundzügen wiederholt. Die Geistlichen haben jede zur Erfüllung ihrer Verufsgeschäfte erforderliche gesetzliche Unterstützung und Schutz in ihrer Umtswürde zu erwarten, sind aber hinsichtlich ihrer bürgerlichen Handlungen und Verhältnisse der weltlichen Obrigkeit unterworfen. "Für den öffentlichen Unterricht, sonach für die Erhaltung und Vervollkommnung der niederen und höheren Vildungsanstalten, und namentlich der Landesuniversität, sowie der Schullehrerseminare ist zu allen Zeiten nach Kräften zu sorgen." (§. 137.)

Alle Stiftungen ohne Ausnahme stehen unter dem besondern Schuße des Staates und das Vermögen oder Einkommen derselben darf unter keinem Vorwande zum Staatsvermögen eingezogen oder für andere als die stiftungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Nur wenn der stiftungsmäßige Zweck nicht mehr zu erreichen steht, darf eine Verwendung zu ähnlichen Zwecken mit Zustimmung der Vetheiligten, und, sofern öffentliche Anstalten in Betracht kommen, mit Bewilligung der

Landstånde erfolgen. (f. 138.)

11) Hinsichtlich bes Staatshaushaltes wurde a) bas Staats. vermogen von bem Familienfibeicommiffe bes Regentenhaufes') durch besondere Bereinbarungen, die nicht veröffentlicht werden burfen, forgfältig getrennt; b) was als Staatsvermogen anzusehen (Gebaube, Domanial= [Rammer=] Guter und Gefalle, Forsten, Jagben, Kischereien, Berg=, Hutten = und Salzwerke 2c.), naher bestimmt; o) die nach ben gedachten Bereinbarungen festgesette Sofdotation auf biejenigen Domainen und Gefälle, welche nach benfelben für diese vorbes halten worden, bleibend radicirt; d) für die Erhaltung bes Staatevermogens burch das Verbot ber Veraußerung ohne lanbständische Zustimmung Sorge getroffen, auch e) bie Wieberverleihung heimgefallener Lehen beschrankt, indem ber Regent nur die mahrend feiner Regierung heimgefallenen an Glieder bes Churhauses ober der heffischen und ehemals reichsunmittelbaren Ritterschaft ober zur Belohnung von kundbar ausgezeichneten Berdiensten um ben Staat wieder verleihen barf, und endlich f) die Aufbringung des Staatsbedarfes, insoweit dieser nicht durch die vorhandenen Hulfsmittel gedeckt wird, naher regulirt. liegt hiernach ben Standen ob, ohne beren Bewilligung weder in Krieges noch Friedenszeiten eine directe ober indirecte Steuer, fo wenig als irgend eine fonstige Landesabgabe, sie habe Namen, welchen sie wolle, ausgeschrieben ober erhoben werden kann. Die Verwilligung bes ors bentlichen Staatsbebarfes erfolgt, nach einem von der Staatsregierung ber

Minist. des I. v. 25. Januar 1834 (Gesets. S. 4), wodurch bas Regulativ v. 31. Aug. 1829, das bischoft. Censur= und Strafrecht betr., bekannt gemacht wird.

<sup>\*)</sup> M. f. hinsichtlich ber Capitalien die Gesetze v. 27. Febr. 1831 (Gesetze. 53 fg.) a) die Bilbung und Verwaltung des Staatsschafes und b) den churs fürstl. Hausschaft betreffend.

Stanbeversammlung vorzulegenben Boranichlag, worin zugleich bie Rothwendigfeit ober Rublichfeit ber ju machenben Musgaben nachgewiefen und bas Beburfniß ber vorgefchlagenen Abgaben gezeigt werben muß, in ber Regel auf brei Sabre. Jeboch burfen die Abgaben noch feche Monate nach Ablauf ber Bermilligungezeit erhoben werben, wenn etwa bie Zusammentunft ber landftanbe burch außerorbentliche Greigniffe gebinbert ober bie Standeversammlung aufgeloft ift, ehe ein neues Finanggefet gu Stanbe fommt ober bie beshalb nothige Befchlugnahme ber Lanbftanbe fich verzögert. Aleber bie moglich befte Urt ber Mufbringung und Bettheilung ber Abgabenbetrage hat bie Stanbeversammlung auf bie beshalbigen Borfchlage ber Staateregierung bie geeigneten Befchluffe ju nehmen. "In ben Musichreiben und Berordnungen, welche Steuern und andere Abgaben betreffen, foll bie lanbftanbifche Bermillis gung befonbere ermannt fein, ohne welche weber bie Erheber gur Einforberung berechtigt, noch bie Pflichtigen gur Entrichtung fculbig finb." (6. 146.) Die bieberigen eremten Guter follen unter Buficherung einer angemeffenen Entschäbigung gu einer gleichmäßigen Beffeuerung herbeigezogen merben; bie Guter ber Rirchen und Pfarreien, ber öffentlichen Unterrichtsanftalten und ber milben Stiftungen aber fteuerfrei bleiben, mas jeboch nur in Unfebung ber nicht fcon bisher fleuerpflichtigen ober berjenigen Guter gilt, welche von ihnen nach ber Berfundung ber Berf. erworben merben. "Die Grundflude, welche von ber Lanbesherrichaft ju eigenem Gebrauche ober von Bliebern bes Churhaufes erworben find ober merben, bleiben in ihrer bieherigen Steuerverbindlichkeit." "Die gefehlich in Rudficht ihres bers maligen Befigere fteuerfreien Grunbftude verlieren biefe Eigenfchaft, fobalb fie in Privateigenthum (?!) übergeben." (§. 150 u. 151.)

12) Die allgemeinen Beftimmungen betreffen a) bie 216anberung ober Erlanterung ber Berf. Urt., wogu entweber Stimmeneins helligfeit ber auf bem ganbtage anwefenden ftanbifchen Mitglieber, ober eine auf zwei nacheinanberfolgenben ganbtagen fich aussprechenbe Stimmenmehrheit von brei Bierteln berfelben erforberlich ift; b) bie Unordnung eines Compromifgerichtes jur Entscheibung ber swiften ber Staateregierung und ben Lanbftanben entftehenben 3meifel über ben Sinn einzelner Bestimmungen ber Berf.-Urt. ober ber fur Bestandtheile berfelben erflarten Gefebe. Daffelbe wird jufammengefebt aus feche unbefcholtenen, ber Rechte und ber Berfaffung fundigen, menigftens 30 Jahre alten Inlanbern, von welchen brei burch bie Regierung und brei burch bie Stanbe au mablen find. Die Compromigrichter mablen fobann aus ihrer Mitte burch bas Loos ben Borfigenden, welcher bei Stimmengleichheit enticheibenbe Stimme hat; c) die Aufhebung aller Unordnungen jeder Urt, welche mit ber Berf.-Urt. ober ben fur Beftanbtheile berfelben erflarten Gefeben im Biberfpruche fteben; d) ben Unfang ber Berbinbungefraft ber Berf. Urt., welcher mit ihrer Bertunbung eintrat, fowie bie Befchmorung berfelben von fammtlichen Unterthanen mannlichen Gefchlechte, bie bas 18te Lebensjahr gurudgelegt haben; e) ben Reverd, welchen bie oberften Staatsbeamten (bie Vorstände der Ministerialdepartemente) über die von ihnen geschehene eidliche Angelobung auszustellen haben, und der im landständischen Archiv niederzulegen ist, und endlich f) die Ueberzreichung einer gleichlautenden Aussertigung der Verf.-Urk. bei der hohen deutschen Vundesversammlung, welche zugleich um die Uebernahme der Garantie ersucht werden soll. Diese ist bisher noch nicht erfolgt.

Die letten & (158—160) enthalten vorübergehende Bestimmuns gen, welche die Fortdauer und Wirksamkeit der constituirenden Stände-versammlung, die Zusammenkunft des ersten nach der Verf. zussammengeschten Landtages (11. April 1831) und die einstweilige Fortsentrichtung der Steuern und Abgaben betreffen und jest von keiner

Wirkung mehr find.

Man sieht aus Bisherigem, daß bie durh. Berf.=Urk. viele bem Reprafentativspfteme vollig entsprechende Grundfage enthalt, von denen aber manche nur angedeutet find und burch die Gefetgebung erft weiter ausgeführt und ausgebildet werden follen. Allein diese ist bisher noch nicht erfolgt, ober boch, insoweit fie wirklich erfolgt ist, bem constitutios nellen Systeme nicht vollig entsprechend, wo nicht gang zuwider. felben Sinderniffe, welche in ben übrigen beutschen Staaten ber organischen und selbstständigen Entwickelung biefes Syftemes entgegentreten, zeigen sich auch in Churheffen wirksam. Sie find zu bekannt, als daß fie hier, wo ohnehin nicht der Ort fein wurde, besonders angeführt gut werden brauchten. Das constitutionelle System kann nur ba fich krafe tig ausbilden, wo keine außere Gewalt hemmend einzuwirken vermag, und darum fein Ministerium sich halten kann, welches die Majoritat ber Deputirtenkammer gegen fich hat. Mo es hingegen ber Reprafentantenkammer wegen mangelhafter Wahlgesete an der erforderlichen Intelligenz, Energie, Gewandtheit und Gelbstftandigfeit gebricht, und bie Staateregierung ber Majoritat berfelben nicht bedarf, weil fie fich auf fremde Macht stugen kann; wo überhaupt die Staatsregierung und Standeversammlung anderswoher gegebenen Normen zu hulbigen pflichtig find, ber Staat sohin felbst in Bezug auf seine innere Bestaltung als unselbstständig erscheint: ba kann das constitutionelle System sich unmöglich rasch und selbststandig entwickeln und die gewünschten Fruchte bringen; es wird entweder verfruppeln und allmalig gang un= tergehen, oder aber, wenn es bereits die nothige Kraft errungen hat, diese außern hemmnisse nach langem Rampfe überwältigen und bann freilich um so bewährter und vollständiger aus diesem hervorgehen. Db das Eine oder Andere eintreten werde, wird die Zeit lehren, welche übrigens gerade ihre kraftigsten und dauerhaftesten Erzeugnisse nur all= malig und unter Sturmen zur Reife bringt. Gine große Ibee, welche einmal in ber offentlichen Meinung, beren Dasein und Macht die Ge= schichte auf jedem Blatte beurkundet, Wurzel geschlagen hat, entwickelt

sich vermöge der eigenen, ihr inwohnenden organischen Lebenskraft stets dis zu ihrer gänzlichen Bollendung, und wird sie auch in ihrem Entwickelungssange durch äußere Hindernisse aufgehalten, so dient dies nur zur Sammlung und Zeitigung ihrer Kraft, welche sodann, wenn die hierzu erforderliche Zeit abgelaufen ist, die äußere Verkrustung, womit sie die Hindernisse umzogen haben, allmälig durchbrechen und desto herrlicher sich entfalten wird. Ohne Verpuppung wurde sich die Raupe nicht zum Schmetterling entwickeln können.

Caftanos, f. Spanien.

Caften, f. Raften.

Castilien, f. Spanien.

Caftlereagh, Robert Stewart Biscount, nach bem Tobe feines Baters, bes Grafen und feit 1816 Marquis von London. berry (1821), mit bem lettbemerkten Titel bekleidet, geboren 1769 gu Mount Stewart in Irland, gestorben 1/2. Mug. 1822, ber, wenn auch nicht größte, boch einflugreichste, auf bas Schickfal ber Welt ents scheibenbst einwirkenbe Minister in der verhangnisvollsten Epoche ber Neuzeit, namlich in ben Tagen ber hochsten Berrlichkeit und bes tiefften Falles Dapoleons und in jenen, welche beffelben welterschuttern= bem Sturze folgten. Vom 3. 1809 an bis zum August 1822 lenfte er, als Staatssecretair fur die auswartigen Ungelegenheiten, gang vorzugsweise bas britische Staatsruber, nachbem er schon fruber (von 1804 bis 1806) unter Pitt's Berwaltung, und dann wieder unter jener Portlands und Percevals (von 1807 bis 1809) das Ministerium bes Rriegs geführt und in ber legten Beit mit Canning und Liverpool an der Spike der Verwaltung gestanden hatte. Auch andere hohen Stellen (namentlich in Irland jene bes Staatsfecretairs bei dem Bicekonig von Irland) hatte er schon feit 1797 (unter Pitt und Abdington) begleitet, ja fchon in feinem 21ften Jahre (1790) im irischen Parlament als besselben Mitglied sich hervorgethan. Wir übergehen jedoch feine fruheren Thaten und Schickfale, um ben Blick benjenigen zuzuwenden, welche ihm feine eigentliche, welthistorische Wichtigkeit verliehen haben. Nur muß bemerkt werden, baß er schon als Mitglied ber irischen Abministration, ungeachtet ber an ihm in Privat=Verhältnissen gerühmten Milde, Humanität und felbst Grogmuth, boch in politischen Dingen jene Sarte und Unbeugsamkeit des Charakters kund gab, auch jene Nichtachtung ber Bolksrechte und ber Volksstimme, welche spater für das gesammte Großbritannien und für ben ganzen Welttheil verhängnifreich wirkten. war es, welcher, obschon geborner Irlander, Pitt's Unterdruckungs. sostem gegen seine unglucklichen — freilich katholischen, und durch bie erfahrnen Mighandlungen zur Emporung gereizten - Landes leute mit unerbittlicher Strenge burchzuführen befliffen war, und welder nachmals beffelben Ministers Unionsplan eifrigst unterftutte, moburch, unter bem Schein einer verhaltnigmäßigen Theilnahme Irlands an ber gemeinschaftlichen Staatsgewalt über bas gefammte britische Reich,

in der That die englische Gesetzebung, b. h. der Wille der im vere einten Parlament entschieben vorherrschenden englischen Majoris tat, das irische Bolk, zumal beffen aus Katholiken bestehende große Mehrheit, vertheibigungslos hingegeben warb an die tyrannische Macht ber britischen Hochkirche und ber, gleich raubsuchtigen als fanatischen, Diese Politit hat sich, wie sie mußte, als verweltlichen Gutsherren. Das Reich ber blogen Gewalt über ein Bolt, berblich erwiesen. welches zum Erkenntniß feines Rechtes erwacht und burch fortwahs rende Bedrückung zum Widerstand gereizt ist, kann nicht von Dauer Zeitlich wohl mochte ber Ausbruch ber Flamme gehindert oder einige vereinzelt aufschlagende Feuer anscheinend erstickt werden: aber besto mehr frag ber zurudgetriebene Brand im Innern um sich, und besto brohender ward die Gefahr, baß er endlich allgewaltig hers vorbreche und felbft die Grundpfeiler bes Staates zerftore. Torp's fahen endlich biefes ein, und Wellington, Caftlereagh's innigfter Freund, erkannte 7 Jahre nach beffen Tobe bie Rothmenbigkeit, vorerst wenigstens burch bie "Emancipation ber Ratholiken" die allerschreiendsten der zumal das irische Volk zur Ems porung aufreizenden Unbilden aufzuheben ober zu milbern. das Reform = Ministerium und das Reform - Parlament ha= ben mit Aufrichtigkeit und Entschiedenheit den Weg betreten, welcher ber alleinige ift, ber ju bauernbem Frieben, ju mahrhaft gesicherter Ordnung und Ruhe fuhren kann, ben Weg ber Rechtsbefriebi= gung. Die Richtung, welche Caftlereagh eingehalten, führte, wenn fie fortgewährt hatte, - nicht nur in Irland, fondern auch in Eng= land felbft - gur Revolution. Er, mit feinem ftarren Torp 8: mus, mit feiner stationairen, ja retrograben ober reactionairen Politik, mit feinem rudfichtlofen Festhalten aller Ungebuhr bes hift orifchen Rechts gegen bie Forberungen bes vernunftigen, mit feinen Gingriffen in die constitutionellen Rechte ber Burger, mit feiner Bedrudung und Berfolgung der Presse und der freigefinnten Richtungen im Bolke, Er und feine gleichgefinnten Freunde find bie mahren Agitators ge= wesen, b. h. sie haben die Agitation hervorgerufen und die Worts führer ber Migvergnügten mit ber schärfsten Waffe, nämlich mit jener bes einleuchtenbsten Rechts und der eindringlichsten Wahr= heit, bewaffnet.

Berantwortung und Tabel sedoch, was diese einheimis schen Dinge betrifft, mag Castlereagh überhaupt auf die gessammte Partei wälzen, in beren Namen, als Mitverbundes ner mehr denn als Haupt, er handelte, und in deren Sinn zu handeln er, wenn er Minister bleiben wollte, genothiget war. Bon den Sünden seiner auswärtigen Politik aber fällt ein großer, wo nicht der größte Theil ihm (und etwa seinen vertrautesten Misnistercollegen) persönlich zur Last; schon darum, weil die Natur solcher Politik mit sich bringt, ihre Richtung mehr nur von einem, im Mittelpunkt der Geschäfte waltenden Geist ober von einem

fleinen Kreife eng verbundener und tagtäglich unter fich berathen= ber Manner zu empfangen, als von einem zahlreichen, öffentlich ver= handelnden und nur periodisch sich versammelnden, parlamentarischen Körper oder von den im Schoofe der Nation sich erhebenden, oft un= ter fich im Widerspruch ftehenden, oft von Unkunde herruhrenden Stimmen; und fodann auch barum, weil Castlereagh in feinem Gifer fich nicht — wie sonst in der Regel der Minister pflegt — mit der oberften Leitung des Departements, mit der Zeichnung allgemeis ner Plane, mit ber Instruction ber Ugenten und Gefandten, mit den auf derfelben Berichte zu faffenden Beschluffen u. f. w. begnügte, fondern auch un mittelbar felbstthatig, ale Gefandter und Theilnehmer an Congressen, als personlicher Vertrauter und Freund ber Continental-Monarden auftrat und mehrere, sonst wohl auch von ben Torn's im Muge behaltene, Principien acht britischer Politik feiner personlichen Befangenheit ober Leidenschaft aufopferte. schichte von Castlereagh's auswärtiger Politik aber, als mit bem Wich= tigsten der allgemeinen Geschichte seiner Zeit innig zusammenhans gend, kann naturlich hier nicht gegeben werben. Wir muffen nach Zweck und Umfang des St. L. auf eine kleine Skizze ihres allge-Mehreres Einzelne bleibt meinen Charaftere und beschränfen. ohnehin einigen andern Artikeln, als "Congresse", "Englanb", "Europa" (neueste Geschichte berfelben), "Legitimitat", Reftaueation" u. f. w. vorbehalten.

Caftlereagh's Richtung in ber auswärtigen Politik war im Mugemeinen ziemlich gleichlaufend mit jener, welche fruher ber große Pitt verfolgt hatte, oder gewissermaßen eine Fortsetung berselben. Doch nicht eigentlich wegen ber Richtung an fich, sondern wegen ber Rraft, Beharrlichkeit und Genialitat, womit Pitt fie gegen eine Belt von Hinderniffen und Gefahren zu behaupten mußte, haben bie verständigen und unbefangenen Zeitgenossen ihn als großen Staatsmann bewundert. Die Richtung selbst war keineswegs hohen ober edlen Zwecken zugewendet und dem mahren Wohle Englands, dem Seile Europa's und ber Welt mit nichten ersprießlich. Wohl mochte, als - veran= lagt burch ben Krieg ber Coalition wiber Frankreich — bie unter den schönsten Hoffnungen begonnene Revolution dieses Landes eine un= selige Wendung nahm, als die Verzweiflung der von Innen und Außen geangstigten Freiheitsfreunde ben alles Menschenrechts spottenden Terro= rismus hervorrief und die Macht ber durch die angefachte Zornsglut siegreichen Republik, als ein furchtbar schwellender Strom, alle Ufer und Damme überflutete, eine Schilderhebung zum Zweck ber Wieber= herstellung des offentlichen Rechtszustandes in Europa von einer weisen Politik angerathen ober geboten werden. Uber weiser und ber Stellung Englands angemessener ware gewesen, durch frühzeitige Einfprache gegen den zu Pillnig verabredeten Krieg jener unheilvollen Wendung der Revolution zuvorzukommen und — sowie es nach ber Juliusrevolution des Jahres 1830 erfolgreich geschah — durch

eine Alliang mit Frankreich ben kriegelustigen Continentalmachten gu imponiren. Auch entsprang der wider Frankreich unternommene (wes nigstens burch Herausforderung veranlaßte) Krieg keineswegs aus ber Sorgfalt für die Erhaltung eines öffentlichen Rechtszuftandes, sondern lediglich aus aristokratischen, überhaupt bem historischen Recht starrsinnig zugewandten Motiven. Pitt's Krieg gegen Frankreich mar ben Ibeen Burfe's entflossen. Die gemeine, bemokratische Freiheit, welche die Losung ber französischen Revolution war, mißbehagte ben folgen Aristokraten Britanniens, welche zwar für fich die Freiheit und das politische Necht als von den Vorfahren ererbtes Gut in Unspruch nahmen und darum wohl die Beschränkung der Thron= Rechte in Frankreich, als ihren eigenen Principien entsprechend, billig= ten, aber die Aufhebung der aristokratischen Vorrechte, die politische Emancipation auch ber gemeinen Burger als ein auch für Großbritannien verführerisches Beispiel mit Ubicheu betrachteten. Darum wurde ber Kampf auf Tod und Leben gegen bas revolutio= naire Frankreich unternommen, mit beispiellofer Unftrengung und einer Erbitterung ohne Gleichen fortgesett, stets neue Coalitionen durch Aufforderungen, Ermunterungen, Subsidien in's Leben gerufen, die Momente zu billiger Friedensschließung versaumt und bergestalt Frankreich in die Lage gesetzt, entweder von Europa erdruckt zu werden, oder Europa zu überwinden. Das Lette geschah, aber Pitt vor Allen hat es zu verantworten. Die unablaffig angefeindete Republik konnte nur burch fortschreitende Eroberung und Revolutionirung sich erhalten und nur durch Erhebung des glucklichsten Kriegsmeisters zum Beherrscher ben Sieg an ihre Fahnen fesseln. Der Ginfturg bes europäischen Staatenspstems, die Errichtung von Napoleons Weltreich, die Unterbruckung und Schmach ber Nationen, der vollige Untergang des offent= lichen Rechtszustandes sind — wenigstens großentheils — die unseligen Folgen von Pitt's und Castlereagh's System gewesen; und auch Englands Untergang hatte leicht baraus fließen mogen, wenn nicht Roftopfchin's barbarische Großthat, ober vielmehr ber himmel selbst durch den verderbenden Winterfrost, das "große Heer" der Zernich= tung hingegeben und Napoleons Macht gebrochen hatte.

Castlereagh, welcher nach Pitt's Tode (1806) in den Reihen der Opposition gegen das friedliebende For Serenville'sche Misnisterium sich erhoben, setzte nach seinem Wiedereintritt in die Berwalztung (1807) das kriegerische System mit beharrlichem Eiser, gestachelt durch den Nationalhaß wider Frankreich und den personlichen wider Napoleon, sort, doch — einige See-Triumphe abgerechnet — mit weinig Glück. Der von Canning entworfene Zug gegen Seeland zumal ersuhr einen schmählichen Ausgang (1809), was einen ärgerlischen Zweikampf zwischen beiden Ministern und den — für Castlereagh jedoch nur kurzbauernden — Austritt beider aus dem Ministerium zur Folge hatte. Tagtäglich stieg indessen die Herrlichkeit Napoleons, zu dessen sortschreitendem Länderraub stets Englands Starrsinn und Engs

lands "Seetprannei" den Grund ober Vorwand abgaben. Tag=
täglich rückte auch die Gefahr Britannien näher, zumal durch die Wir=
kungen des von dem weitgebietenden Feinde aufgestellten und — frei=
lich mit Verhöhnung aller Neutralitätsrechte und abenteuerlichem Ge=
waltmißbrauch verbundenen, doch durch Englands Gegenmaßregeln an
Varbarei fast noch überbotenen — sogenannten "Continentalsp=
stems" (s. d. Urt.) und durch das steigende Misvergnügen in
England, welches durch die Verkümmerung der constitutionellen
Volksrechte und Freiheiten und durch gewaltsames Niederhalten der nach
Verbesserung des Systems Rusenden keineswegs beschwichtigt, vielmehr

bem brobenbften Ausbruch naber gebracht warb.

Endlich aber erschienen die Tage bes Triumphes über ben fowie außerst gefürchteten, so auch außerst gehaßten Feind. Der Brand Moskaus war ber Wendepunkt feines Gluds gemefen, bie an feinen Siegesmagen gefeffelten Gegner und Berbundeten ermannten fich, nun sie durch ben ungeheuren Schlag ihn geschwächt saben, zum Abschütteln ihrer Ketten, und bie unfäglich mißhandelten Nationen erhoben sich zur Jest waren die britischen Unterhandler wieder glucklich Rache. im Zustandebringen von Allianzverträgen und jest fand das britische Gold wieder eine erwunschte Unwendung. Much britisches Blut, gumal auf ber pprenaischen Salbinfel, wurde jest, minder fparfam als früher, für die allgemeine Sache vergoffen; benn jest ober nie war endliche Siegeshoffnung. Caftlereagh entwickelte in biefer verhangnifvollen Zeit eine außerorbentliche Thatigkeit, mar perfonlich Theil= nehmer am Congreffe zu Chatillon (1814 4. Febr. bis 19. Marg), Hauptbeforderer bes von ihm gleichzeitig verhandelten und mitunterzeich= neten Bundniffes von Chaumont (1. Marg) und Saupttriebfeber ber Wiedereinsetzung ber Bourbonischen Berrichaft. Bergebens hatte ber gebeugte Napoleon die zu Frankfurt von Seite ber vier Großmachte mit feinem Gefandten, bem Baron von St. Mignan, verabrebeten Friedensbedingungen augenblicklich genehmigt (2. Dec. 1813); Castlereagh verwarf, was Graf Aberdeen in Englands Namen unterzeichnet hatte, und eilte nach bem Festlande, um burch perfonliche Verhandlung ben jum Untergange bes großen Keinbes entworfenen Plan der Bollenbung entgegen zu führen. Daher blieben bie Friedensunterhandlungen zu Chatillon ohne Erfolg. Man machte Napoleon theils nur verstellte, theils gang unannehmbare Borfchlage, und hob endlich, als er nach einigen im Felbe errungenen Bortheilen bie Saiten wieder etwas hoher spannte, ben Congreß auf einmal auf. Schon bamals war ber Plan ber Wiebereinsetzung ber Bourbone, welchen Caftlereagh fruhe gefaßt hatte, ber Reife bebeutend naher gerudt und bas zu Chaumont gefchloffene Bunbnif, burch welches die vier Großmächte sich aufs Innigste zur Zerstörung von Frankreichs Praponderang und "zur Wiederherstellung eines bauerhaften, auf ben Grundfagen bes Gleich gewichts und ber Unabhangigkeit ber Nationen ruhenden Weltfriedens" und zur eifrigsten Kriegführung

bis solches Ziel erreicht sei, verpflichteten, und welches noch zwanzig Jahre lang nach geschlossenem Frieden bauern sollte, sicherte, so viel

menfchenmöglich, ben Erfolg.

Bald kam durch neue Siege der Allierten und durch ben Abfall einiger Felbherren Napoleons die Eroberung von Paris (31. Marz), burch Tallegrands hinterlift aber und bes knechtischen Senates Berrath die von England, Rugland und Preugen verlangte und endlich auch von Destreich genehmigte Thronentsetung Napoleons und bie Restauration ber koniglich Bourbonischen Regierung gu Doch murbe zu Fontainebleau bem gefallenen Belben der Kaisertitel und die Insel Elba mit einem ansehnlichen Jahres= gehalte bewilligt. Castlereagh widersprach zwar folchen Bewilligun= gen, weil blos die vollige Zernichtung bes Feindes ihn beruhigen konnte; aber erft nachdem ber Uebermuth ber Restaurations's und Emigrantens Regierung und die auf bem Wiener Congreg entstandenen Berwurfnisse einen neuen Hoffnungestern für den Raiser hatten aufgeben laffen, er aber, nach feinem wundergleichen Triumphzug von Elba nach Paris und verheißungevoll wieder angetretenem Reich, bem Berhangniß bei Waterloo erlegen war, gelang es Castlereagh, seinen Sas vollkommen zu befriedigen. Die Geschichte jedoch hat den Bruch des Gastrechts an dem vertrauend sich selbst überantwortenden und die dem großen Gefallenen zugefügte fechsjährige Rerkerpein nicht unter bie Buge ber britischen Großmuth verzeichnet.

Welches war nun die Richtung der Politik Castlereaghs nach Napoleons Fall und der Wiedereinsetung der Bourbone? Durch diese Wiedereinsetung war ein Princip aufgestellt worden, welches die englische Revolution von 1688 verdammt und der Rechtsbeständigkeit des von dem wirklich in Großbritannien herrschenzen Hause besessen Thrones den Krieg erklärt oder ihr höchstens noch die auf dem factisch eingetretenen Aussterden des Hause Stuart ruhende Stüße übrig läßt. Es war ein Princip aufgestellt worden, welches die Völker irre machen muß an der Rechtsbeständigskeit irgend einer, wenn auch schon lange bestandenen und von den übrigen Staaten seierlich anerkannten, doch ursprünglich etwa in Folge einer Umwälzung oder auch eines fremden Machtgebotes an die Stelle einer andern getretenen Regierung, und welches nothwendig zu den unsauslöslichsten Selbstwidersprüchen oder zu den verderblichsten

Confequenzen führen muß.

Wenn die Legitimität die rechtliche Unauflöslichkeit des Bandes bedeutet, welches einmal zwischen einem Fürstenhause und einem Volke besteht, und die rechtliche Möglichkeit oder Nothwendigkeit von dessen Wiederherstellung, wenn es längere oder kürzere Zeit hindurch factisch zerrissen war: so werden wohl nicht nur die Fürsten, denen gegen ihren Willen die Völker, sondern auch die Völker, welchen gegen ihren Willen die Fürsten genommen wurden, darauf sich berusen können, und es möchte selbst der Ausbruck Fürst als allgemeine

Bezeichnung überhaupt einer rechtmäßigen Regierung - ohne Un= terschied, ob republikanisch oder monarchisch — gelten. In dieser Unnahme aber war sicherlich Lord Castlereagh mit sich selbst in großem Widerspruch, wenn er einerseits die Bourbone - und zwar nicht vermoge Kriegsrechts, fondern ganz eigens unter bem Titel der Legitimitat — auf den Thron von Frankreich fette, andrerseits aber bie Salfte ber Sachfen an Preußen und brei Wiertheile ber Polen an Rugland und ichon fruher die Norweger an Schweben geben ließ, wenn er die Republik Genua (und zwar ben feierlichen Freiheits = Berfprechungen bes britischen Befehlshabers zuwider) an ben Konig von Sarbinien, und bas belgische Bolk an jenen von Holland verschenkte; wenn er die unter desselben - als Usurpator geachteten - Napoleons Autorität geschehene Debiatifirung fo vieler deutscher Fürstenhauser gut hieß und bekraftigte (eben fo auch die Unterdruckung der geiftlichen Fürstenthumer) und überhaupt bei ber theils neu getroffenen, theils ichon vom Rheinbunde herrührenden Bertheilung der deutschen gander und Bolfer bie mannichfaltigste Berreißung alter, legitimer Bande genehm hielt ober

bestätigte.

Aber noch schlimmer als die Widerspruche waren die Confequengen bes Castlereagh'schen Spstems. Das ehevor ber britischen Politik eigenthumlich gewesene Princip, Schuger ber Schwachen gegen Die Starken, Buter bes Gleichgewichts, Bertheibiger ber Unabhangigkeit und Gelbstständigkeit auch ber kleinern Staaten, sowie ber Freiheiten ber Bolker zu fein, mußte jest aufgegeben werden, ba bie innige Ber= einigung der brei militairischen Continental = Großmachte und das von benfelben feitdem behauptete Recht, auf Congressen gemaß gemein-Schaftlicher Berabredung die Ungelegenheiten bes gangen Welttheils zu ordnen, von Selbstständigkeit der kleinern ober schwachern Staaten nur den Schall noch übrig ließ. Zwar wurde der Beitritt zur "hei= ligen Allianz", welche jener Bereinigung noch eine befräftigende Beihe und eine wegen der Unbestimmtheit der Ausbrucke hochst bedenkliche Richtung gab (f. ben Urt.), von England abgelehnt, boch nur barum, weil bie Constitution nicht erlaubte, bag ber Ronig perfonlich, ohne Mitunterzeichnung eines verantwortlichen Ministers, ein Bundniß schließe; aber die Grund fage jener Allianz murden form= lich von ihm gebilligt, und auf ben Congressen, zu welchen es (sowie spater auch Frankreich) mit eingelaben warb, gab es entweder feine Buftimmung zu ben Beschluffen ber militairischen Großmachte, ober that bagegen nur fruchtlose Einsprache. In den großen Unge= legenheiten des Welttheils spielte England von nun an bis zu Canning's Erhebung eine blos untergeordnete Rolle. Es war überfluffig zur Mithülfe ober Durchführung des von den brei voer vier andern Mach= ten Beschloffenen und un vermogen b zum wirksamen Wiberstand. So beschrantte es sich bei bem Principien=Rrieg De fterreich & gegen Reapel und Piemont auf eine vage Erklarung über die Unzulaffigseit eines überhaupt ober als Regel anzuerkennenden Inters ventionsrechtes, gestand aber in dem gegebenen bestimmten Falle das Necht Destreichs zu. So widersprach es zwar — doch erst nach Castlereagh's Tode — ber auf dem Congres von Verona näher veradredeten (im Grunde aber schon früher beschlossenen) unheilvollen Intervention in Spanien; aber — es ließ sie geschehen oder vermochte nicht, sie zu hindern; so endlich war es durch die Consequenz des strengen Legitimitätsprincips genothigt, die Erhebung der südamerikanisch en Colonien wider das drückende Joch des spanischen Mutterlandes und jene der unglücklichen Griechen gegen ihre barbarischen Tyrannen zu verdammen. Erst Canning, welcher Castlereagh im Ministerium nachfolgte, hat einige wirksame Schritte zu Gunsten dieser die Theilnahme der Welt so vielsach ansprechenden Volzer gethan und den Weg zur spätern Anerkennung ihrer Selbstständigs

keit gebahnt (f. d. Art.).

Castlereagh, welchen neben feiner im Allgemeinen tornstisch en Gesinnung noch insbesondere die abgöttische Verehrung für Pitt, der fanatische Haß gegen Frankreich und Napoleon, der Stolz über den endlich errungenen glorreichen Triumph, bie Dankbarkeit und die Schmeicheleien ber hohen Häupter Europa's und die durch den Widerstand der Freigesinnten im britischen Volk gereizte Erbitterung zum entschiedenen Unhänger ber von der heiligen Allianz aufgestellten politischen Grunds fage nach Außen und zum heftigen Reactionsmann im Innern gemacht hatten, sah gleich wohl — wie eine ihm gunstigere Meis nung behauptet — endlich ein, daß ber von ihm eingeschlagene Weg zum Unheil führe, daß Großbritanniens Ehre, Macht und Wohls fahrt baburch empfindlichst verlet und bie traurigsten Ruckschritte auf ben Bahnen ber edlern Civilisation herbeigeführt murben. Von Selbst= vorwurfen und bittrer Reue gequalt, fei er bes Lebens überdruffig ges worden und habe, an der Möglichkeit verzweifelnd, das gethane Uebel wieder gut maden zu konnen, sich felbst entleibt. Go viel ist gewiß: eine Gemuthskrankheit kam über ihn, ob aber aus allzugroßer Geistes = Anstrengung, ob aus Furcht vor seinen tagtaglich sich mehrenben Feinden, ober ob aus Kummerniß über die sich brohend verdun= kelnde innere und außere Lage Englands, ober endlich aus physischen Krankheitsursachen herrührend, ist naturlich ungewiß. Genug! am 12. Aug. 1822 schnitt er sich auf seinem Landsit Morth = Cran nachst London mit einem Febermesser die Pulsabern des Halses durch und fiel tobt in die Arme bes eben eintretenden Arztes. Es geschah dieses ein Paar Tage vor der festgesetzten Abreise des Ministers nach Wien, allwo seit einiger Zeit die vorbereitenden Berhandlungen zum Congresse von Berona gepflogen wurden, und nach Berona selbst, wo in ber Mitte Octobers ber verhangnifvolle Congreß wirklich begann. Bon ber nach Castlereaghs Tobe burch Canning, seinen Rachfolger, fofort geanderten Politik Englands und beren machtigen Ginwirkungen auf ben Gang ber Ereignisse und bas Schickfal ber Welt rebet

umftanblicher ber Urtitel "Canning".

Bei einem Staatsmann ift ber offentliche Charafter bie Hauptsache und die Berwerflichkeit beffelben kann durch keine Privat-Tugenden geheilt werden. Uebrigens sind auch solche Tugenden — als Leutseligkeit und Wohlwollen im perfonlichen Umgang, Mäßigung, Berfohnlichkeit, Wohlthätigkeit u. f. w. — allzu oft nur blos außere Form oder Seuchelei. Der Staat, die Welt forbern die ihnen frommenben Tugenden bes Staatsmannes; bie etwa gegen Freunde, Gefellschafter ober Familienglieber geubte berührt fie nicht. Caftlereagh, nach bem Urtheil feiner eigenen Mitburger, b. h. des eblern, freisinnigen Theiles berfelben, als beren Organe wir nur Lord Byron und die Berausgeber ber Times anführen wollen, mar ein Defpot, ben freiheitlichen und tosmopolitischen Ibeen entfrembet, fein wurdiger Genoffe einer zur Erkenntnig bes Bernunftrechts erwachten Zeit und einer zum Schirm folches Rechtes durch ihre Stellung ganz eigens berufenen Nation. Bon ben etwa übertriebenen Borwurfen bes, wie man mitunter wegwerfend fagt, rabicalen Dor= ning Chronicle und von ben burch die erfahrne Dighanblung fehr erklarbaren Schmahungen, welche Rapoleon (f. Las Cafes Demoiren Bb. VII.) über ihn ausgoß, mogen wir also wegblicken. aller Welt klar vor Augen liegt, reicht hin zur Begrundung bes oben ausgesprochenen (auch durch die feitherige Richtung feines Salbbruders und Erben feines Titels, Condonderry, befraftigten) Urtheils.

Rotted.

Catalonien, f. Spanien. Cataster, f. Kataster.

Catholicismus, f. Ratholicismus.

Cautelen, Cautelarjurisprubeng. Unter Cautelen berfteht man wortlich Klugheits = ober Borfichtsregeln. Borzugsweise aber nennt man biejenigen Klugheiteregeln Cautelen, burch beren Befolgung man bei Eingehung und Abschließung rechtlicher Geschäfte und bei ber Abfaffung von Urfunden über biefelben, g. B. bei Teftamenten, Ber= tragen, bei Burgschaften, Unleben u. f. m., Schaben und Einreben möglichst vorzubeugen und die Geschäfte fo vortheilhaft und für die Begenpartei fo bindend wie möglich abzuschließen hoffen barf. Man hat fogar ben. Inbegriff folder Borfichteregeln unter bem Namen Caute. larjurisprubeng zu einem befonderen Theil ber Rechtswiffenschaft erheben wollen. Bum Theil beruhte die fruhere Wichtigkeit diefer Cautelen darauf, bag bie Geschäfte fruber mit fehr vielen gesetlichen und burch Gebrauch eingeführten, jest Gott Lob immer mehr veraltenden Formalitaten eingegangen und oft auch wegen Unterlasfung berselben von ber Gegenpartei angegriffen ober dikanirt wurden. Freilich ift zu aller Zeit große Klugheit bei Eingehung rechtlicher Geschäfte nothig, um nicht in Schaben zu kommen. Der beste Unterricht barüber fur verftanbige Burger ift bie Deffentlichfeit ber Rechtspflege. Im Einzelnen

können diese Regeln nur aus der rechtlichen und politischen und ökonomischen Natur und aus ben gesetlichen Normen ber einzugehenden Geschäfte und aus beren richtiger Auffassung abgeleitet werben. gemeinen ift Welt = und Menschenkenntniß, besonnene Ruhe, und, da kein Wort wahrer ist, als das Spruchwort "ehrlich währt am lang ften", Offenheit und Bestimmtheit die beste Cautel.

Censur als Sittengericht in alter und neuer Zeit. I. Die Staaten bes Alterthums hielten bekanntlich Sittengerichte für wesentlich nothwendig und zwar nicht etwa die rein religiosen ober moralischen, welche vorzüglich in fruheren noch mehr theokratischen Zeis ten stets die geistlichen Behörden bilden, sondern auch politische. So war in Sparta jeder Greis ein Sittenrichter fur bie Jungeren. Die Ephoren aber übten ein allgemeines Sittengericht aus vorzüglich auch über die Beamten und felbst über bie Konige \*). In Uthen hatte die ehrwürdigste Staatsbehorbe, ber Areopag, eine allgemeine sittenrichterliche Gewalt. Der Senat aber, die Archonten und vorzüglich die Thesmotheten und sodann die Euthynen und Logi= ften waren noch insbesondere sittenrichterliche Behorden fur die verschie= denen Classen der Beamten, welche vor dem Beginne ihres Umtes (burch bie Dokimafie) und mahrend beffelben und nach feiner Beenbigung (burch bie Euthyne) strenger, offentlicher Prufung und Rechenschaft auch über ihren sittlichen Wandel unterworfen waren "). Auch Rarthago hatte feine Sittengerichte.

II. Doch eine vollkommnere Ausbildung und größere Mirksamkeit erhielt kein Sittengericht jemals, als während ber ganzen schönsten Zeit ber Republik bie romische Censur ""). Bekanntlich hatte ber vorlette romische Konig Servius Tullius bas gesammte romische Wolk nach bem Bermögen in feche Claffen und biese in Centurien und zugleich bie funf ersten Classen, also mit Ausschluß ber fech sten, ber Proletarier, die blos Kopfgeld zahlten, in Tribus abgetheilt. Mach jener Abschätzung bes Bermogens (Cenfus) und ben auf sie gegrunbeten Abtheilungen hatte er zugleich die Steuern und Rriegsdienste und ben Untheil eines jeden an der Regierung bes Staats bestimmt. Hiermit nun verband er eine allgemeine offentliche Mufterung, und biefe murbe jedesmal mit einem feierlich bargebrachten Gubnopfer (Suovetaurilia) zur Entsundigung oder Reinigung (Lustration) bes gangen romischen Bolks beschlossen +). Rach ber Bertreis

<sup>\*)</sup> S. Tittmann, griechische Staatsverf. S. 108 ff. \*\*) Tittmann a. a. D. S. 251. 255. 258. 262. Wachsmuths Hels. 21 terth. I, 1. S. 190. 262.

len. Alterth. I, 1. S. 190. 262.

\*\*\*) Ueber sie handeln außer früheren Schriftstellern neuerlich vorzüglich Miebuhr in seiner romischen Geschichte, Hüllmann im Staatserecht bes Alterthums und Jarke, Darstellung bes censorischen Strafrechts der Römer. Bonn 1824.

†) Livius 1, 42. 43. Dionns v. H. 4, 15. Barro 5, 2. Festus Bekannt ist die jährliche Entsündigung bes ganzen hebräischen Bolks.

lustra. Bekannt ist die jahrliche Entsundigung bes ganzen hebraischen Volks. 8 Mof. 16.

bung ber Ronige murbe ber Genfus mit jener Mufferung und bem felerlichen Reinigungeopfer querft vor ben zwei Confuln vorgenommen und gwar ber Regel nach aller funf Jahre, welcher Beitablauf von jener Reinigung nun guffrum genannt wurde. Geit bem Jahre ber Stadt 312 aber murben aller funf Jahre zwei befondere hohere Ctaats: beamte, bie Cenforen, ju biefen und einigen anbern Gefchaften ermablt. Bor ihnen mußten alle romifden Burger erfcheinen, ihre und ihrer Bater und Grofvater Ramen, ihr MIter, ihre Weiber und Rinber, ihr Bermogen, Grundftude, Stlaven, Bieb und beffen Gelbwerth angeben. Gie murben alebann von ben Genforen in Die Burgerrollen und grar in die angemeffene Claffe und Centurie und Tribus, und gum Theil in ben ber Regel nach fruber aus ben altburgerlichen ober patricifden Gefchlechtern gebilbeten Genat und in Die fruber regelmäßig theils aus Patriciern, theils aus bevorzugten plebejifchen Gefchlechtern gebilbete Reuterei ober in ben Stand ber Ritter eingeschrieben und nach biefer Ginfchreibung offentlich verlefen \*). Diefe Schatung und Dufferung bes Bolte in Berbinbung mit jener alten 3bee ber Reinigung und amar querft einer religiofen, bann aber immer mehr auch einer politifchen, ober einer Reinigung bes gangen politifch berechtigten Boltes forpere und feiner boberen Abtheilungen, feiner Bewalten und Stanbe pon öffentlicher Befledung und von unmurbigen Gliebern murbe balb au einem pollstandigen allgemeinen politischen Sittengericht ausgebilbet, In Berbindung mit bem Cen fus ubten bie Cenforen als ,, Bachter und Regierer ber Gitten, ober ber Gitten ber Borfahren, als Erhalter "ber offentlichen Ehre und Schaam und bes offentlichen Unftanbes" alle funf Jahre eine Cenfur ber Gitten uber bas romifde Boll feierlich und öffentlich aus "). Gie bilbeten gwar im Gangen nach bem Bermogen bei bem Gengt und ben Rittern, in ber fruheren Beit nach ber Abstammung, jene verschiebenen Bergeichniffe und Abtheilungen ber Ration. Aber fie verftiegen biejenigen, welche fich ihrer Burgermurbe ober ihres Standes unmurbig betragen hatten, burch Musiaffung in bem bestimmten Bergeichnig mit ber Bemertung bes Grundes (cenforifche Rote) aus ihrem Stande ober burch Berftogung aus ihrer Tribus fogar unter Die Claffe ber Merarier (Proletarier, Cas pite Cenfi, Cariten), welche von allen politifchen Burger = ober Stimm. rechten mie von allen Burben ausgeschloffen maren ""). Gie lohnten umgefehrt auch besondere Berbienfte und bobere Burdigfeit burch Gins zeichnungen in bobere Abtheilungen +). Gie bilbeten alfo gemiffer-

†) Bonaras 7, 19. Biv. 8, 7. 45, 15. Gellius 5, 18.

<sup>\*)</sup> Cicero in Rullum 11. de legib. 3, 3. Livius 4, 8. 29, 37. 43, 14.
\*\*) Livius 4, 8. 24, 18. 40, 46. 42, 3. Cicero de legib. 3, 3. in Pisou. 4. P

<sup>\*\*\*)</sup> Livius 27, 11. 34, 44. 33, 28. 40, 51. Jarte a. a. D. E. 83. Die Ausschifebung ber unter bie Ateratier Berfegten (alfo auch alter Ateratier?), gleich ben Paria's, felbft von ben öffentlichen Opfern, bat Dr. Zarte ebenfo wenig bewiefen, als bie Atripringlicheit ber Centur.

maßen, und wenigstens für ihre Amtsperiode und für die Ausübung alles politischen Rechts, ben ganzen politischen Bolkskörper und alle politischen Stanbe und Gewalten des Staats nach der Burdigkeit. Sie nahmen auch Statuen weg, welche ohne Beschluß des Senats ober Bolks Jemandem zur Ehre gesetzt waren "). Niemand aber konnte sich ihrem Gericht entziehen. Denn wer sich dem Census und der Cenfur entzog, wurde angesehen als selbst auf seine Burgerwurde verzichtend und als Sklave sammt seinem Vermögen verkauft "). Daß biese ungeheure Gewalt in Verbindung mit jener religiofen Reinigung die Wurde ber Cenforen über alle andere Staatswurden erhohte, sie zur heiligsten wie zur hochsten machte, ist begreiflich \*\*\*). Festus fagt: "In einer religiofen Verehrung steht vor allen die Majestat bes Cen-Coenso naturlich ist es, daß die cenforische Rote außerordentlich gefürchtet wurde. Uls Strafe zur Erhaltung ber offentlichen Ehre und Schaam und ber Achtung ber Sitte war sie ihrem Wesen nach eine hochst empfindliche Chrenstrafe, eine Schande, als Erhaltung der Wurde und Reinheit des politischen Volkskörpers und seis ner hoheren Abtheilungen war sie politische Degradation und Ausstogung +). Cicero fagt: "Mit einem von der cenforischen "Schande Betroffenen mochte Niemand mehr Gemeinschaft und Ges "Schäfteverbindung haben. Kein Bermandter mochte ihn zum Vormund "ermablen; Niemand ihn besuchen, mit ihm umgehen ober zu Gast Alle vermieden und verabscheuten ihn, wie ein verderbliches "Thier, wie einen Pestkranken."

Die Macht ber Cenforen war jedoch auch wieder durch mehrere Umstände sehr weise ermäßigt. Die Censoren wurden nur ein mal und nur für einen einzigen Act der Censur erwählt und zwar einerseits aus Männern, die schon in den andern höchsten Staatsämtern, nasmentlich als Consuln, sich als des höchsten Zutrauens würdig bewährt hatten, seit 404 in der Regel einer derselben aus den Reihen der Patricier, einer aus den Reihen der Plebejer. Sie wurden andrerseits ersnannt durch die beiden Volksversammlungen, so daß die mehr plebesische, die der Tribus, sie der mehr aristokratischen der Centurien zur Bestätigung vorschlug. Dabei noch mußten ihre Beschlüsse einstimsmig sein, so daß der Widerspruch des Einen eine censorische Note durch den Andern unmöglich machte ††). Auch dauerten ihre Bestimmungen nicht etwa so, wie eine gerichtliche Insamiestrase, immerwährend, sons dern nur dis zur nächsten Musterung, wo denn die neuen Censoren

<sup>\*)</sup> Livius 4, 8. 39, 44. Plin. H. nat. 34, 4.

<sup>\*\*)</sup> Cicero pro Caec. 24. Dionys p. S. 4, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Livius 4, 8. Plutarch a. a. D.

<sup>†)</sup> Cicero pro Cluent. 14. de republ. 4, 6 u. Asconius ad Cic. in Verr. ed. Lugd. p. 20.

<sup>††)</sup> Cicero in Rellum 11.

biefelbe nach Belieben erneuern ober aufheben tonnten, welches Lettere fie bei ber cenforifden Strafe fogar gewohnlich thaten '). Go wie nun fcon burch biefes Alles, fo murben bie Cenforen vollenbe burch bie voll-Commene Freiheit und Deffentlichfeit eines gang republitanifchen Lebens pon felbit mabre Drgane ber nationaluberzeugung, abnlich wie bie Pratoren bei allem ihrem Recht ju neuen Bestimmungen boch nur bie lebenbige Stimme bes Rationalrechts genannt murben (f. Billig. feit). Und nur baburch und burch ihre Achtung ber nationalen Uebergengungen tonnten ihre Urtheile ber Regel nach jene große von Cicero befdriebene Wirtfamteit erhalten und behaupten. Gie mußten um fo mehr nur treue Organe jener nationaluberzeugungen fein, ba bei offenbarem Biberfpruch mit benfelben ober bei Gewaltmigbrauch eine eine ftimmige Einfprache (Beto) ber Bolestribunen gegen ihre allgemeinen Borqueverfundigungen ober Ebicte uber bie Grunbfabe ihres Berfahrens bei Untritt ihres Umtes ") ober gegen ihre befonberen Befchluffe ficher ihre allgemeine verhindernde Rraft ausgeubt batte ""), und ba enblich, auch ohne eigentliches Appellationerecht von ihren Befchluffen, biefelben boch noch außerbem infofern unter ber bochften Enticheibung ber Ration ftanben, bag biefe bei ihren Bablen gu ben bochften Staatemurben fich an eine ihr ungerecht fcheinenbe cenforifche Dote nicht band. Go batten a. B. bie Genforen ben Damercus, weil er als Dictator burch Bolfegefet bewirft hatte, bag bie Cenforen von ben funf Jahren bes Luftrume nur eine und ein halbes ibre Burbe bebielten, fo bag mahrend ber ubrigen Beit bes Luftrums feine Cenforen eriftirten, im Berbruß aus bem Genat, ja aus feiner Tribus und alfo unter bie Merarier verftogen. Schon balb nachher aber mablte ibn bas Bolt aufe Reue jum Dictator +).

In Begiehung auf bie Grundfate, beren Berlegungen bie cenforifden Strafen nach fich jogen, fand ebenfalls Befchrantung und eine Abfonderung berfelben von reiner Moral ftatt; eine Befchrantung fomobl in Begiehung auf bie Korm, wie in Begiehung auf ben Begenftanb. Gine Befchrantung in Begiebung auf bie Form begrundeten in gemiffer Dage ichon jene Borausvertundigungen in ben cenforifden Ebicten. Es follte aber auch bie Cenfur als Draan ber mabren Mationalanertennung Grunbfabe ber guch politifch anerkannten Staatereligion erhalten, vorzuglich aber alte, vaterliche ober nationale Sitten (mores, mores majorum, mit welchen Worten die romifchen Burtften einen ftill ich weigenben Billen ober Confene bee Bolte und bas Gewohnheiterecht bezeichnen, und bie jebenfalls eben fo febr, als bie Unftanberegeln etwas objectives,

<sup>\*)</sup> Cicero pro Cluent. 43. Ascon. a. a. D.
\*\*) Plin. 8, 72. 77. 82. 13, 5. 14, 16. Gellius 15, 11. Cornel. N. Cato 2. \*\*\*) Livius 24, 34. 29, 37. Baler. Marimus 7, 2, 6. Plinius 7, 44. Bellius 3, 4,

t) Livius 4, 24. 9, 30.

allgemein erkennbares Historisches \*), nicht subjective, moralische und philosophische Ueberzeugungen waren). Die Beschränkung bem Ges genstande nach lag barin, bag bie Cenfur nur basjenige bestrafte, mas nach der Staatsreligion und nach diesen Mores der Staatsbur. ger = und Standesehre und Wurde, und der Würdigkeit der einzelnen politischen Personlichkeiten und ber politischen Corporationen wibersprach, was in diesem Sinne - wie Niebuhr sich ausdruckte - "die Pflich. "ten gegen Staat und Stand verlette". Es war also nach Form und Gegenstand eine nicht blos subjective, sondern objectiv und wirklich politische, gewissermaßen juristische Ehrbarfeit (honestas), welche die Censur erhalten follte. Reineswegs follte fo, wie Jarke es darstellen mochte, die reine und die gange Morali. tat und Privattugend, worüber zulegt ftets subjective Gefühle und Gewiffensüberzeugungen entscheiden, Gegenstand, es follte nicht eine subjective Gewissensrichterei Aufgabe ber Cen-Diese schon in der ganzen Natur der Sache und des Instituts liegende Grundansicht entspricht der juristischen Richtung des romischen Wolksgeistes. Sie bestätigt sich auch durch die uns aufbewahrten Beifpiele censorisch bestrafter Unwürdigkeiten (Jarke, S. 22 ff.). Freilich konnten einzelne Cenforen einmal ihre feine Grenzlinie überschreiten. Und noch leichter konnte man, so wie Sr. Sarke, auch in mancher pos litischen Unwurdigkeit zugleich eine Berletung anderer rein moralischer Grundsage auffinden. Dennoch tragen alle jene Beispiele, wenn man fie im Zusammenhang und nach bem Sinne ber geschichtlichen Quellen felbst auslegt, gerade jene Charaktere ber juristischen oder politischen Es wurden nicht reine Immoralitäten und Unwürdigkeit an sich. Werlegungen reiner Privatpflichten, niemals z. B. unmoralische Sarten und Braufamkeiten gegen Weib und Rind, gegen bie Sklaven gerügt. Much traf die Cenfur niemals die Frauen, obgleich boch diese der richterlichen Strafe der Infamie unterworfen waren. Eben so wenig traf fie die fo fehr zahlreiche unterfte Bolksflaffe der Proletas rier, denen ja die cenforische Rote weder Stimmrecht noch hohere Standesehre nehmen konnte. Und es entzog auch die cenforische Note nicht, gleich ber gerichtlichen Infamie, auch Privatrechte. Go wiberlegt fich benn auch zugleich bie andere Sauptanficht, welche Sugo und Jarke in Beziehung auf die Cenfur aufstellen, indem diese beis den Gelehrten überhaupt leider das große Institut zu einem Beleg so wie für ihre grundverderbliche, ganzliche Vermischung von Moral und Recht, so auch fur despotische Regierunge = oder Polizeiwillkur herabziehen. Sie schreiben ihm nicht blos eine Bestrafung reiner Immoralitaten zu, sondern segen auch seine Hauptbestimmung in eigentliche polizeiliche und criminalrechtliche Wirksamkeit. Die Censur foll vorzuge lich eine Erganzung der Lucken der Polizei = und Criminalgesetze und

<sup>\*)</sup> S. Diony's von H. bei Reiske p. 2358. Ulpiani fragm. I, 1. L. 35. D. de legib. Livius 40, 46. Staats = Lepikon. III.

Unstalten bezweckt und bazu in kurzem, formlosem, inquisitorischem Berfahren nach Gutbunken Strafverfügungen ausgesprochen haben. diesen Zweck konnte die Gensur aber schon beshalb nicht berechnet fein, weil sie ja nach dem vorher Angegebenen die in dieser Beziehung wichtigsten, zahlreichsten Classen von Personen und Verletzungen gar nicht treffen konnte, und auch darum nicht, weil sie, statt ber bazu nothigen täglichen Wirksamkeit von mehreren Behörben, vielmehr nur alle fünf Jahre ein einzigesmal von Einer Behörde über die romische

Nation ausgeübt wurde.

Wohl aber konnte bas große Nationalinstitut der Censur jenes politische Honestum und die öffentliche Ehre und Schaam, wohl konnte sie einerseits jene anerkannten politischen altvaterlandischen Ch= rengrundfage und Sitten und andrerseits die anerkannte moralische Würde, die Ehre und Achtung der vaterlandischen Behörden und der politischen Personlichkeiten bewahren und in allgemeiner, Le= bendiger Unerkennung (in ihrer Dbjectivitat) erhalten. Sie vermochte biefes, wenn fie auch nur beispieleweise einzelne befon= bers auffallend gewordene, Aergerniß erweckende, keiner meiteren Untersuchung bedürftige Berletjungen jener Brundfage und jener Burbe gur erneuerten offentlichen Heiligung berfelben mit offentlicher Schmach brandmarkte und so am allgemeinen politischen Reinigungs = oder Ber= sohnungstag der Nation den politischen Bolkskorper und seine hoheren Stande von diefer Schmach und von den unwurdigften Urhebern ber= selben reinigte. Denke man sich die ganze moralische Wirkung für den bezeichneten Zweck, wenn in der politisch und religios wichtigsten und feierlichsten Bersammlung bes ganzen romischen Bolks, Senatoren, Rit= ter und die stimmberechtigten und amterfahigen Staatsburger wegen je= ner Verletzungen und als Unwürdige, aus ihrem Stande, aus ihrem politischen Staatsburgerrecht und aus deffen Ehre offentlich ausgestoßen wurden und wenn dabei die ehrwurdigften Beamten bes Staats, wenn ein Cenfor Cato von bem hohen, curulischen Throne herab in offent= licher Rede bie gestraften Pflichtwidrigkeiten rugten, die Unwurdigkeiten brandmarkten, die altehrwürdigen, nationalen Sitten und Ehrengrund= fage bes romischen Staatsburgerthums vertheibigten \*).

Es traf nun aber, entsprechend bem angegebenen doppelten 3med, bie cenforische Schande, außer Berbrechen, die auch fcon criminalrechtlich ftraf= bar waren, furs Erfte die unmittelbaren Berlegungen ber anerkannten Grundlagen ber burgerlichen Bereinigung und ber burgerlichen Ehre burch ben Bruch ber offentlichen Treue ober ber Beiligkeit ber Gibe, fodann burch schimpfliche, Ehre und Baterland vergeffende Feigheit und burch jedes schimpfliche Gewerbe. Sie traf furs 3meite offentliche, unanständige Berletzung ber Uchtung gegen die Staatsreligion und bie verfassungsmäßigen Gesetze und Einrichtungen bes Staats, namentlich

<sup>\*)</sup> Cicero de senectute 12. Liv. 39, 42.

Verletungen der Uchtung gegen obrigkeitliche Umtsgewalt und entweischenden Mißbrauch derselben und der politischen Rechte überhaupt, vorzigiglich auch Bestechlichkeit. Es traf fürs Dritte endlich — weil die Römer würdiges eheliches und Familienleben und geordneten Haussund Vermögensstand als Grundlagen und Bürgschaften auch für die politische Würdigkeit und Zuverlässigkeit anerkannten — die censorische Vote auch die Mißachtung ihrer Heiligkeit und Wichtigkeit. Sie traf die Verletung der öffentlichen Zucht und muthwillige Chelosigkeit. Und sie bestrafte und ürgerliche, verderbliche, schlechte Wirthschaft durch schlechte Vetreibung des altehrwürdigen Ackerbaues, durch Lupus jeder Art und

burch leichtsinniges übermäßiges Schulbenmachen.

III. Much bei ben Germanen finden fich fruhzeitig Sittenges Schon in der erften Periode ber frankischen Monarchie bis zum sechsten Sahrhundert bestraften die geistlichen oder bischöflichen Gerichte Vergehungen gegen die christliche Religion und Moral und ge= gen die Kirchendisciplin mit, den kirchengesetzlich (in den liberi poenitentiales) bestimmten Bugen und Strafen und in außersten Fallen ! mit Interdict und Ausschließung \*). In ber zweiten Periode merden diese bischöflichen Sittengerichte über bie offenkundig geworbenen Wergehungen zu ben sogenannten Send = ober Synodalgerich = ten ausgebildet, welche die Bischofe jahrlich einmal bei der Kirchenvi= sitation in jedem Hauptparochialsprengel ihrer Didcese hielten und in melden einige bazu besonders beeidigte glaubwurdige Manner bie offenfundig gewordenen Bergehungen anzeigen mußten. Immer vollständi= ger bildete baneben die hierarchisch=theokratische Gewalt zugleich bas Beich= ten und Abbussen auch der geheimen Sunden aus, nicht minder die Unrufung ber Unterstüßung bes weltlichen Urms zur Berschärfung ber geistlichen Strafen, insbesondere auch durch burgerliche Ausschließung der aus der Kirche Ausgeschlossenen; ferner das Indulgenz= und Ablaß= wesen und das inquisitorische Berfahren, ja zum Theil vollige Regerund geiftliche Inquisitionstribunale ").

In ungefährlicherer und in einer für frommere Zeiten heilfamen Weise errichteten auch die Protestanten nach der Reformation kirchliche Sittengerichte in Gemeinden und Kirchspielen, Presbyterialgerichte, Kirschenconvente u. s. w. Und wenigstens in Trümmern haben katholische und protestantische Sittengerichte und selbst manche nicht geistliche theils weise Sittengerichte, Rügegerichte u. s. w. bis in die neuere Zeit und wenigstens die zur französischen Revolution fortgedauert. Ja man hat selbst hier und da in neuester Zeit eine verbesserte Wiederherstellung

versucht.

Bekanntlich hatten hierneben fruher bie verschiedenen Stande, na=

<sup>\*)</sup> S. oben Bann und Eichhorn Staats: und Rechtegesch. §. 105. 106. 181. 182.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Ablaß und Gichhorn &. 132, 322.

mentlich die Zunfte, also mit ihnen alle Stadtburger und die Ritter= orden noch ihre besonderen Sitten = und Ehrengerichte. Und auch biefe haben in verschiedenen Formen ober auch formlos und zuweilen in Ausartungen bis in neuere Zeiten fortgedauert, bei Officieren und Studen= ten jum Theil durchgeführt durch Duell und Verruf ober durch bie Erklarung, daß ein Standesmitglied unsatisfactionsfahig sei und man mit ihm mit Ehren nicht bienen oder in gesellschaftlicher Berbindung ste= ben konne. In Frankreich haben sich Abvokaten und Notare, wenig= ftens in Beziehung auf eine ehrenhafte Dienstverwaltung, neue Sittenober Disciplinargerichte ausgebildet. Auch fordern bekanntlich gewohn= lich ber Staat und die Kirche von den weltlichen und geistlichen Beamten ein ber Burbe bes Dienstes entsprechendes anftanbiges, Die allgemeine Sittlichkeit nicht offentlich auf anstößige Weise verlegendes Les ben und rugen auf verschiedene Beise, zuweilen auch durch Dienstents laffung, bas Gegentheil. Much in Stanbeversammlungen versuchte man schon die vorzüglich auch dem Recht der Bahler gefährlichen Mus-

fdliegungen.

IV. Alle biefe fruheren und spateren Ginrichtungen ber Bolker Scheinen wenigstens die fo oft von ben größten Staatsmannern ausgesprochenen Grundfage anzuerkennen, daß fur Erhaltung der Freiheit, Wurbe und Rraft der Bolker, fur Erhaltung ber Ehre und Tuchtigkeit ihrer politischen Gewalten und Stande und des öffentlichen Vertrauens auf sie bie blos negativen streng juristischen außeren Freiheitsgesetze und bie gewöhnlichen Eriminalgerichte nicht ausreichen. Und gewiß, so ift Beiligkeit ber Sitte und ber offentlichen Ehre sind die unentbehrlichen Grundlagen und Lebenskrafte ber Freiheit und Tuchtigkeit ber Staaten. Deren Erhaltung und Herrschaft aber muffen wie Alles, mas im Staatsleben Kraft und Bestand haben foll, burch entsprechende Drgane und Ginrichtungen geschutt und verburgt werben. Auch felbst biejenigen Politiker, welche Recht und Moral fogar in ihren Grundlagen ganglich zerreißen zu konnen glauben, und welche auch die sittliche Mus= bildung und Bestimmung der Menschheit durchaus nicht als Staats= zweck anerkennen, finden bennoch eine sittenpolizeiliche Borforge für Erhaltung der Sittlichkeit nothig. Die classische romische Jurisprudenz erklarte fogar, ohne dabei Recht und Moral zu vermischen, boch ebenso, wie das altbeutsche Recht, die Achtung der sittlichen Wurde und Bestimmung und die Ehre bes Menschen (honestas und existimatio) als die unentbehrlichen Grundlagen und Grundbedingungen alles Rechts "). In dem Grabe aber vollends, als ein Bolk bie burgerliche und politische Freiheit seiner Burger ausbehnen und befestigen, als es von ihrem Streben und Bollen Ginheit, Rraft, Gefundheit und Ehre bes Staats abhangig machen will, in demfelben

<sup>\*)</sup> S. oben 286. I. S. 11. Welder, Legte Grunde S. 478. Spftem I. S. 242.

Grabe muß es auch bebacht fein, beren Privatintereffen und Privatieibenichaften burch bie Berrichaft ber offentlichen Chre und Schaam, ber Beiligfeit und Uchtung ber religiofen und burgerlichen Sitte ju banbis gen, bem Baterlanbe unterzuordnen und bienftbar gu machen. Reine andere Gewalt ber Erbe halt fonft ben naturlichen Gigennut und bie unmurbigen, feigen und feilen Gefinnungen ab, bie Freiheit ber Dit. burger und bas Baterland und feine Ehre preiszugeben, fie liftig ober gewaltsam gu verleben. Diefes lehrt bie Gefchichte aller Beiten und aller Bolfer. Bloger 3mang ift nie vollstanbig burchführbar gegen bie Bift und Gewalt ber Bofen und vollenbe gerade gegen bie Dachtigeren, welche zwingen follen. Die Erfenntnig bes Bortheils allgemeiner Rechts. befolgung ift ebenfo menig allgemein und genugend wirtfam gerabe gegen bie gefahrlichfte Gelbftfucht, welche zwar die Befolgung von ben Unbern annimmt, fich felbft aber auf ihre Koften privitegirt. Die Ge-Schichte ber alten Staaten inebefonbere beftatigt es, mas bon Rom Dontedquien, von Uthen Sullmann ausführt, bag ber Untergang ibrer Freiheit und ihr fichtbar nabenbes Berberben mit bem Berfall ihrer Sittengerichte gleichen Schritt gingen. In Rom hatte nach Usconius (a. a. D.) fruher bie Abneigung bes Bolte gegen bie Strenge ber Cenfur ihre Ginftellung bemirft. Balb aber geigten fich fo febr bie verberblichen Folgen, bag bas Bolt felbft ihre Berftellung forberte. Spater fant bie Cenfur feit ber burgerlichen Ericbutterung unter ben Grachen und vollenbe in ben großen Burgerfriegen. Gie erlofd unter ben Raifern, obgleich biefe querft mit allen übrigen boben Umtsgewalten auch bie Cenfur an fich riffen, aber naturlich nur fur bie Beforberung ihres Defpotismus anmenbeten, feinesmege gur Korberung ber öffentlichen Ehre und Schaam, ber Burgertugenb und bes Burgermuthe, bie ja bem Defpotismus tobtlich gemefen maren. citus lagt baber feinen Tyrannen Tiberius (2, 83) bie grundliche Ueberzeugung aussprechen, bag fur feine Beiten bie Cenfur nicht mehr paffe.

V. Aber konnen wir num fett, wo wir aufs Reue Freiheit und freit Berfalgungen wollen, in der Etraf und Aufschielungs e Genatien eine flaatsbiagzelicher Cenfurgerichte bie rechten Michter und Pfleger bei fernentien Siete und bepre finden? Annen wir durch sie inen vurdige Burgergesinnung erbalten, welche Montesquien mit Recht als Grundprinch für eber freis Gemeinmerfen fobere und neiche wir de du fen, weil unser erpackentation Gaaten ein feele Gemeinweifen biben sollen; zugleich aber auch jene von Phantings est sin und Pafpunft und hoffen der der bei bei er als Grundprinch pieber nicht bespolischen Monachte forbert, bie er als Grundprinch pieber nicht bespolischen Monachte forbert, bie wir aber eben fallt beduffen wir wir im iber freien Standbiagt bie Erdmonarchie verdinden? Ich glaube Nein. Schon barum fürs Erste wurde bestutzuge eine Straf; und Ausstellungsgewalt eines Sittengerichts undvurchsützber in, weit basselbe aus ber vollkommenn Kreibeit und einen Ueberzenaung und Sitte ber

burch baffelbe ju Richtenben hervorgeben muß, wenn es beilfam und nicht bespotisch wirken foll. Es fann alfo nicht vom hofe ober von ber monarchischen Regierung ausgeben. Es wird aber auch nicht ohne fie und ohne verderbliche Collifion mit ihr burch ein Bolfegericht eine fo große, unmittelbar über alle wichtigen Staateverhaltniffe ents Scheidenbe Gemalt ausgeubt merben fonnen. Jene unmittelbare cenforifche Straf = und Musftogungs : Gewalt murbe ferner heutzutage auch barum nicht heilfam, wohl aber bespotifch wirfen, weil wir feine allgemeine Staatsreligion, überhaupt feine folden Grundlagen fur bie Gemeinschaftlichkeit ber Gitten und ber Ueberzeugung von ber Gerechtigfeit eines cenforifchen Strafurtheils haben, wie einft bie Romer. Mit unferem Bedurfniß ber vollftanbigen geiftigen, moralifchen und religiofen Ueberzeugungefreiheit und unfern verfchiedenen Lebene = Unfichs ten und Berhaltniffen murbe eine folche in die Sand einzelner Beamten gelegte, ja felbft bie von einer einmaligen unwiderruflichen Stimmenmehrheitsenticheibung bes Bolle abhangige Straf : und Musftogungs-Gewalt fich nicht vertragen. Gie murbe ebenfalls ber moralifchen 21chs tung entbehren und ale bespotisch erscheinen. Gelbft eine fraftige Durchführung jener obenermahnten befonberen fittengerichtlichen Gins richtungen einzelner Claffen und Stande wird megen biefer beiben Sauptgrunde unmöglich fein, obgleich eine weife zeitgemafie Ginrichtung berfelben, foweit fie jest noch moglich ift, burchaus nicht verworfen merben foll. 2lm allermenigften aber tonnen biefelben ein allgemeines nationales Cenfurgericht erfeben. Und bennoch wird beffen Bedurfnig fur jene großen Mufgaben gur fraftigen Erhaltung und Bertheibigung ber öffentlichen Ehre und Schaam und gur Ginigung einer lebenbigen, wirkfamen, öffentlichen Meinung fur bas Burbige und gegen bas Uns wurdige und Berderbliche bei und verboppelt und gerade um fo großer. je mehr jene gegen eine heutige unmittelbare cenforifche Musftogungs: und Strafgewalt fprechenben Berhaltniffe uns ju einer hochft verberbs lichen, vollig allgemeinen Muflofung und Bleichgultigfeit ber offentlis den Meinung uber bas offentlich Burbige und Seilfame und beren Gegentheil führen fonnten.

offentliche Ruge ber gerabe gegenwartigen politifden Ungebuhr unb Unmurbigfeit ber politifchen Gewalten und Perfonen, Die Berufung auf bie offentliche Ehre und Schaam gegen ihre machfenbe Berrichaft unterbrudt, welche enblich ba, wo fie trifft, nicht mit Ungabe ihrer Grunde por bem Richterftuhl ber Ration bie begangene offentunbige That beftraft, fonbern vielmehr im Duntel, mit Musichluß aller Rechenschaft und offentlichen Prufung, bie Musubung bes wichtigften Rechts fur bie Bufunft nimmt und unterbrudt. Dit anbern Borten : bas mabre und unentbehrliche politifche Cenfurgericht bes fteht beutzutage nur in ber pollfommenen rechtlichen Deffentlichteit und in ber volltommenen rechtlichen Freiheit ber offentlichen Meinung bes Baterlandes, in ber Freiheit ber Unflage und ber Bertheibigung por ibrem Gerichtshof. Dur fie fonnen beutgutage fo, wie einft bie romifche Cenfur, Die Bachter ber Gitte und ber Freiheit, ber offentlichen Ehre und Schaam fein. Dur fie fonnen jest fur jebe neue Bilbung ber Liften ber politifden Perfonlichteiten in jedem bestimmten Rreife, bei ber Baht ber Staate = und Gemeinbe-Beamten, ber Babimanner und ber Abgeordneten ben gu biefer Babt Berechtigten bie jur Prufung und Enticheibung ber Burbigleit ober Unwurdigfeit nothigen Grunde vorlegen, wozu nimmermehr burre gefebliche Bestimmungen geeignet fint, wogu tein anberes Gittengericht befabigt ift. Diefes einzige jest mogliche Cenfurgericht ift aber auch angleich bas beffe und bochfte aller Sittengerichte. Es beffeht in jenem gottlichen Gericht, bag die Bahrheit in bie Belt fommt. Es beftebt in jenem Gottesgericht einer folden offentlichen Meinung, welche fich bilbet, indem bie erften und wurdigften Manner bes Baterlandes in offentlicher Rebe und in ben freien offentlichen Blattern mitfprechen uber bie taglichen Ericheinungen ber Gefellichaftsverhaltniffe, und indem Die Freiheit und Deffentlichkeit von Lob und Tabel alle Betheiliaten und alle Biffenden gur genauen Enthullung ber Bahrheit aufforbern, indem endlich jest Alle noch vollstandiger, als bei ben Cenfurgerichten ber Miten bas Urtheil gulet unter bie bochfte Enticheibung ber jest troblunterrichteten, reiflich prufenden Ration ftellen. Go fiegt gulett unvermeiblich bas Burbige und Rechte in ber öffentlichen Meinung und findet feine verbiente Ehre wie jebes Unwurdige bie verbiente Schmach. Diefes Gittengerieht aber wird in ber That gerftort burch bie falfche Cenfur, welche gerabe bie ebelften Beftrebungen unterbrucht, Die Gefinnungen ber Menfchen fleinlich und fflavifch macht, bie Schmeichelei gegen bas Bemeine und Schlachte, beffen Rante, und bie im Finftern fchleichenbe Schmabfucht gegen bie Guten befchutt.

Mohl mögen freilich zuweilen herbe Anklagen und Weutstelltungen ber öffentlichen Persönlichkeiten und ihrer Sandlungen als unbequem erscheinen, so wie einst den Mömern die dennech albsald zuräckgerunfene Eenstur, und auch ungerechte Anklagen mögen saut werben. Auch dussen Manche eine Aucht wor weberbichem stittlichen Aregensis gerobe burch bie Beroffentlichung bes Unmurbigen. Gind biefes nun ehrliche und achtbare Beforgniffe, nicht Bormanbe, gefcopft in gang anbern Quellen, nicht fervile Lobpreifung alles gerabe Beftehenben; uberfieht man babel nicht ablichtlich, baff ja ftete auch alle firchliche und melts liche Strafe bas Bofe befannter machte, bag aber auch bie offentliche Unfittlichkeit burch ben Musichluß öffentlicher Ruge nirgente fich minberte, vielmehr g. B. unter ben fruberen frangofifden Ronigen bis gum Umitura von Thron und Staat anwuchs; vergift man endlich nicht, mas burch vernunftige Gefengebung fich ohne Bernichtung ber Deffentlichfeit und Preffreiheit befeitigen laft, alebann fann man biefe Beforglichen nur an bie Erfahrung vermeifen. Denn fie find es ja gerabe, bie ber Regel nach gegen bas flare Recht nur auf angeblich zu beforgenbe Gefahren fich berufen. Dogen fie benn alle Briten nach ihren anberthalbhunbertidhrigen Erfahrungen fragen, ob bei ihnen ein Chrenmann mabrhafte Beforgniffe fur feine Ehre und fur bie offentliche Chre und Schaam von Geiten jenes großen Cenfurgerichts ber vollen Deffentlichkeit unb Preffreiheit befurchtet, ob ihnen nicht vielmehr unter ber Berrichaft beffelben ber Sieg und bie offentliche Unertennung biefes einzigen murs bigen Lohns ber mabren Chrenhaftigfeit, fowie bie offentliche Schmach und gulegt die Musftogung mabrer Unmurbigfeiten und ber unmurbigen Glieber noch ungleich verburgter fcheint, ale felbft unter einer romifchen Cenfur ? Gider jeber Brite mirb bie unermeglich mobithatige Birtfamteit jenes Cenfurgerichts ber neuen Beit fur Erhaltung und Mirt. famteit ber offentlichen Moral und Chre, fur Entwidelung bes patriotifchen Gemeingeiftes und eblen Betteifers anertennen und bem großen Ditt barin beiftimmen, bag tuchtige Staatsmanner nur im Connens fchein ber Publicitat gebeihen. Bon ber Sittlichkeit und Ehre ober bem Berberben ber politifchen Gemalten und Beamten aber bangen Sittlichkeit und Ehre ober Berberbnig eben fo fehr, wie bie Freiheit und Rraft ober bie Stlaverei und Schmach ber Bolfer ab. Entweber ift eine Nation unrettbar tief gefunten und geht jebenfalls ihrem Bers berben in ber erften großen Gefahr entgegen. Dann freilich mag nichts helfen. Dber bas Gute und Rechte bat noch Lebenstraft in Dann vertraue man biefem Guten und bem machtigen Eriebe ber offentlichen Ehre und Schaam und ichaffe ihnen freie Babn. Go wie alsbann bad Chrenwerthe und bie offentliche Schande nur laut werben, fo fiegen fie uber bas Schlechte und bie Salbheit, auch wenn fonft und im Duntel bie große Debrgabt fur fie fein Dogen baber bie Bohlmeinenben bie Beforgniffe gegen bie freie Bahrheit aufgeben! Im Duntel, ba muchern bie Luge und Gelbftfucht, die Feigheit und die Beftechung, Die Lift und Die Jams merlichfeit, und barum eben lieben fie bas Dunkel und icheuen bas Licht. Miles Gute aber - fo fpricht ja auch bie tieffte und bie fitts lichfte aller Lebren es aus - Alles Gute und Tuchtige ertragt und liebt bas Licht und gebeiht in bem Licht. C. Ib. Belder.

Cenfur ber Drudfdriften.

I. Einleitung. Nichts — so hort man jest oft sagen — nichts fei fo genügend besprochen, als Preffreiheit und Cenfur. Gerabe um= gekehrt aber icheint fur une Deutsche eine noch vollständigere, leiden= schaftslose, aber auch ungehemmte offentliche Prufung und eine endliche Berftanbigung über keinen andern Punkt fo wesentlich zu fein, als über Prefifreiheit und Cenfur. Giebt es ja boch, wie die Freunde und bie Feinde von beiden auf gleiche Weife anerkennen, nichts Ginflugrei= cheres und Wichtigeres für unsere gefellschaftlichen Berhaltnisse als ge= Und boch find zugleich auch unfere gegenwartig bestehenden rabe fie. Einrichtungen sicher in keinem anbern Punkte so abweichend von benen ber übrigen freien gesitteten Nationen, und nicht nur von ihren, fonbern auch von unfern deutschen, schriftstellerischen Theorien, ja auch von wichtigen Bestimmungen unserer Berfaffungeurkunden. Mit ehrlicher Ueberzeugung und nach langen und wiederholten Erfahrungen und Prufungen erklarten auch in Deutschland, mit gewiß nur febr wes nigen Ausnahmen alle berühmten und geachteten Publiciften und fast einstimmig die Kammern der Volksvertreter mit allen britisch en und frangofischen, mit allen hollandischen, belgischen schweizerischen, mit allen schwedischen, norwegischen und banischen und jest selbst mit ben portugiesischen und spa= nisch en Nationalversammlungen und Staatsmannern, die fast allein uns Deutschen noch fehlende Preffreiheit, und vor Allem die wichtigfte, bie ber taglichen Mittheilungen über bie Erscheinungen im Baterlande und in der gebildeten Menschheit, als die Forderung des Rechts und ber Politik, als die unentbehrlichfte Lebenskraft und Berburgung freier' Verfassung, als die Schützerin des Thrones wie der Rechtsord= nung, der Ehre wie der Kraft der Nationen und als verfassungsmäßig begrunbet. Auf ber anderen Seite bagegen scheinen wenigstens die Minister ober die Regierungen burch bas Festhalten, ja burch steis gende Berfcharfung ber Cenfur, bes Gegenfates der freien Preffe, fehr abweichende Unfichten auszusprechen. Wollen und durfen nun bie Unhanger ber Preffreiheit keineswegs fo, wie einft Sr. v. Gen &, bas theoretische und praktische Bertheibigen ber Censur geradezu als absichtliche Verhinderung der menschlichen Freiheit und Vervollkomm= nung erklaren (S. oben Thl. II. S. 623.), fo ist sicher zur Musgleichung jener Widerspruche noch eine beffere Berftandigung nothig, über biefen praktisch so unermeglich wichtigen Punkt, über bas Wefen, uber bie guten ober nachtheiligen Folgen ber Preffreiheit und ber Cenfur, über bie Forberungen ber Moral, bes Rechts und ber Politik in Beziehung auf beide.

Bei gutem, in der Liebe zur Gerechtigkeit und Wahrheit und zu demfelben Vaterlande sich einigendem Willen muß hier Verständigung möglich sein. Ja der Mangel dieser Verständigung wäre jeto schon unbegreislich, ohne die Schwankungen, ohne die natürliche Vefangensheit und die übertriebene Reizbarkeit und Vesorglichkeit in dem gros

fen Umgeftaltungetampfe, welcher bie jest unfere Beit beherrfdite. Diefer Rampf, biefe Befangenheit, biefe übertriebene Reigbarfeit fonnten aber naturlich nirgends mehr bervortreten, als in Begiebung auf bie Treibeit ober bie Gebundenheit ber öffentlichen Mittheilung und Grorterung ber Bahrheiten, Thatfachen und Meinungen auf bem beutigen michtigften Bege biefer Mittheilung vermittelft ber Druderpreffe und porzuglich vermittelft ber Zeitungen, Beit= und Tlugfdriften. 3mar follte man benten, es ftebe die Erorterung und Mittheilung ber Wahrheiten und Meinungen unter irgend freien Menfchen, abnlich etwa, wie bie Religion, ober wie bas Recht jum Gebrauch bes Mundes und ber menichlichen Glieber, uber bem politifchen Streit, Much erkannten ja felbit abfolute Monarchien bas Recht ber Preffreiheit an. Und in allen Staaten, mo bie Preffreiheit und ein verfaffungemaßiger fefter Rechteguffand gu ihrer Bertheibigung einmal Burgel fagten und mo fie burch bie Erfahrung bem Boife befannt und vertraut wurden , fo wie g. B. in England und Frankreich, in Schweben und Mormegen, in Solland und Belgien, ba vereinigen fich auch alle Parteien in ber Bertheibigung ber Preffreiheit. Alle fuchen burch ihren offenen Bebrauch fur ihre Ueberzeugungen gu fampfen. menigftens halten alle bie Ueberzeugung von ihrer rechtlichen und politifchen Rathwendigfeit fur fo allgemein und feft in der Ration begrundet, daß bort in bem freieften Rampfe entgegengefester Meinungen auch nicht eine einzige Stimme ju Gunften einer Cenfur fich vernebmen lagt, bag vielmehr alle burch ihre Bertheibigung fchon felbft bas Bertrauen auf bie Gute ihrer Gache aufzugeben furchten und bie Prefe freiheit auch in ber That ale eben fo fehr uber bem politifden Streit ftebenb, ale eben fo febr einer beliebigen Unterdrudung gu Bunften einer politifchen Partei entrogen betrachten, ale bie Religion und bie Mabrheit felbit, ale ben freien Gebrauch von Mund und Urm. Die gans gen Rationen find bort burch bie Erfabrung von ber Ueberzeugung burchbrungen, bag bie volle Freiheit ber Bahrheit und ber freien Bertheidigung aller politifchen und ftaateburgerlichen Rechte burch fie ungefahrlich und bas fie beilfamer und wichtiger ift als gewohnliche materielle Guter, baf fie eine Ehrenfache fur bie Ration bilbet. Bir Deutschen fteben leiber noch nicht gang auf biefem Stanbpunkte, Bu einflufreich aber ift bie Freiheit ber Bahrheit, fo wie bie Gewalt, ju Gunften ber eigenen Unfichten und Beftrebungen, bie Mittheilung entgegenftebenber Thatfachen ober Meinungen mehr ober minber unterbruden und baburch bie offentliche Meinung bestimmen gu tonnen , als baf, wer im Ctanbe ift, biefe Gemalt auszuuben, fich ju ihrer Unwendung im politischen Streit gar nicht versucht fuhlen follte. Doch je mehr eine friedliche, leibenichaftelofe Stimmung nabt, und je mehr baber auch bie verborgene Befahr jener großen Biberfpruche erkannt wirb, um fo mehr ift chre liche, wohlmeinende Berftandigung ju erftreben. Gie wird, fo hoffen wir, auch möglich fein. Denn wie man auch über hemmung freier Mittheilung in unferm Baterlande flagen mag, fo weit ift es noch nicht gekommen, daß man nicht mehr mit Anstand und ehrlichen Grunden für sie kampfen durfte, daß die Censur durch Unterdrückung der

Grunde gegen sie selbst sich zum Voraus verurtheilte.

Hier jedoch überlassen wir die eigentliche Entwickelung des Wesens und der guten Wirkungen der Preffreiheit, ihrer Begründung und ihrer Grenzen, insbesondere der positiv=rechtlichen, so wie die Darstellung der Aufgabe einer guten Prefigesetzgebung dem Artikel: Prefireiheit. Der gegenwärtige Artikel soll nur vorbereitend die historische Entstehung und Verbreitung der Censur und ihre rechtliche und politische Natur und Wirkung im Allgemeinen betrachten.

11. Geschichte der Censur. Der freie wechselseitige Austausch von Ersahrungen, Gefühlen, Gedanken auf allen uns von Gott gegebenen Wegen, dieses freie wechselseitige Mittheilen, Reisben und Vereinigen der Geister, dieses freie geistige und moralische Wirken des Menschen auf seine Mitmenschen — die Grundbedingung aller menschlichen Entwicklung und Vervollkommnung, wie aller freien gesellschaftlichen Vereindarung und Einrichtung — ist das alteste, heisligste Necht, wie die heiligste Pflicht freier gesitteter Menschen und Volker.

Ein zuvorkommendes Verbieten und beliebiges Beherrschen und Unterdrücken der freien geistigen Mittheilung, etwas Achnliches wie die Censur, welche gegen Anfang des sechzehnten Jahrhunderts die Hierarchie zur Stütze ihrer sinkenden Weltherrschaft erfand, zuerst bekanntlich der unwürdigste aller Papste, Alexander VI., und darauf Leo X., und welche von den weltlichen Regierungen zuerst Phizlipp II. von Spanien zur Stütze seiner Union des geistlichen und weltlichen Despotismus ausbildete, kannten weder die Volker des Als

terthums noch bis bahin die germanischen Bolker.

3wei fast unbegreifliche Begriffsverwechselungen verwirren ofter bie Lehre von ber Cenfur und Preffreiheit. Die erfte ift die, bag Man= che bei einer allgemeinen Fesselung der Presse und der Mittheilung burch sie bis und so weit eine Censurbehorde ihren factischen Gebrauch gestattet, ben so gestatteten Gebrauch mit einer rechtlichen Frei= heit der Presse verwechseln oder vereinbarlich halten (f. unten III.). Die zweite ift die, daß man mit ber rechtlichen Preffreiheit eine Erlaubt= heit und eine Straflosigkeit rechts = und gesetwidrigen Migbrauchs die= fer Freiheit vermischt und also auch die allgemein rechtlichen Beschräu-Lungs = und Strafmittel, bie allgemeinrechtlichen Borbeugungs= wie Unterdruckungs = Mittel gegen biefe rechtswidrige Berbreitung von Drudichriften mit ber Cenfur auf Gine Linie gestellt. Mur aus die= fer in ber That seichten Begriffsverwirrung konnte auch Hoffmann (in feiner Gefchichte ber Buchercenfur, Berlin 1819, G. 6 fg.) bie romischen Straf= und Unterbruckungsbestimmungen gegen bereits mitgetheilte Schmahfchriften und Schmahlieder und Majestatsbeleibigun= gen in ber Geschichte ber Cenfur als eine Art berfelben aufführen. Nicht barin liegt hier ber große Irrthum, daß fruher das romische Recht, auch sogar in Beziehung auf die ausgesprochenen Acuse=

rungen, fo milb mar, baf Tacitus (1, 72,) fagen tonnte, bis gu Tiberius feien Borte überhaupt ftraflos gemefen, bag auch noch in ber Raiferbefpotie felbft bei Schmahfchriften ber Bemeis ber Bahrheit ber Thatfachen von Strafe befreite \*), und bag auch bas neuefte romifche Recht bie liberalften Grundfabe uber bie Kreiheit ber Meuferungen enthalt \*\*). Aber alle biefe Gefege enthalten nicht bie leifefte Spur einer vorausgehenben allgemeinen Befchrantung ber offentlichen Meußerungen in Berfammlungen aller Urt unb im Mittheilen burch Infdriften und Sanbichriften, burch beren Bermehrung burch Abichriften und ibre Berbreitung, phaleich folche Berbreitung in ben alten Staaten, wie bei ben Germanen, je mehr bie Gultur flieg, um fo mehr in febr großer Musbehnung und ale michtiger Berfehrezweig, namentlich auch burch offentliches Mugrufen und Borlefen fattfand, und obgleich inebefondere auch in ber fpatern Berberb. nif bie Berbreitung von Schmabichriften felbft gegen Raifer febr baufig murbe \*\*\*). Es mar mit einem Borte bei ben Bolfern bes Alterthums wie bei ben Germanen bis jum 16ten Jahrhundert ber Gebrauch als ler gemeinen Bege ber gegenfeitigen geiftigen Dittheis lung frei fur Mile, wenn auch bie bereits erfolgte Dittheilung rechtlich und zuweilen bespotisch gerugt und unterbrudt murbe.

fich nur in freier Sprache entwickeln und offenbaren fann.

Aber in ber Periode ber atten Beit, bet ben freien Bilifen bes Alterethums und bei ben alten Deutschen, ba fand bie mefentliche wochfelfeitige Mittheitung, Belebrung, Befprechung und Mitnungelügerung, vorzüglich auch die politische iber die Gefufchafterbaltniffe, munblich in offentlich en und unmittelbar bemokratischen Bersamtungen, Berarbungen und Abfim

<sup>&</sup>quot;) C. unica de famos. libell., f. auch bas canonifde Recht Caus. V. 9. e.1.
"") Belder, Reuer Beltrag zur Ebre von ben Anjurties und der Preffr. E. 108 fg. und die deftlicht angeführte treffliche Schaft von Weber, über Injurien.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3, B. auch Paulus rec. sent. 5, 4, 15, 16, L, 4, u, 5, C, Theredes 9, 34, Sucton. Aug. 55, Tiber. 58, 69, 61, Mere 39, Domit. 8, Eact. Annal. 4, 34, 14, 48, 49, 50, 16, 14.

mungen aller Burger fatt in den officiellen, ben Gemeindeund Bolks =, ben Gefetgebungs = und Regierungs = und Gerichts = Berfammlungen, wie in den nicht officiellen auf offentlichen Plagen, auf bem Forum, in den Strafen und offentlichen hallen. Griechen und Romer und alte Germanen forderten fur die Freiheit und zu biefer gemeinschaftlichen, politischen Beredung und Bestimmung ber gefellschaftlichen Angelegenheiten so unbedingt jenes unmittelbare des mokratische Versammeln, Mitsprechen Aller, daß bekanntlich selbst bis zum romischen Kaiserthum herab (fo z. B. noch bei Tacitus in seinen Unnalen 1, 1.) solche Demokratie und ein freier, rechtlicher Buftand in ber Sprache und im Gedanken ebenfo vollig gleichbebeutend waren, wie im Gegenfat Alleinherrschaft und Despotie, und baß bei ben Germanen ber Rechtsgrundfaß galt, baß ben freien Mann nur binde, wozu er mit gerathen. (Go wir nicht mitrathen, fo wir nicht mit thaten!) Die Nothwendigkeit ber binlanglichen Zeit für biefe allgemeine, munbliche, offentliche Mittheilung und Besprechung aber war nach Aristoteles ber alleinige Rechtsertigungsgrund der Sklaverei für die Ueberwundenen und ihre Nachkommen, die bei Griechen und Romern und Germanen ben freien Burgern den größten Theil anderer Geschäfte abnehmen mußten. Und bie Rleinheit der bloken Stadt= und Gau = Staaten machte auf ber andern Seite die Durchführung ber Freiheit auf biefem Wege möglich. aber, wo, bevor noch ein befferer Weg ber geiftigen und gefellschaftlis chen Mittheilung gefunden mar, und in bem Grabe, wie biefe mundlichen und unmittelbar bemofratischen Besprechungen aller Burger in öffentlichen Versammlungen aufhörten, sowie in Rom unter ben Rais fern, wie bei ben Germanen, feitdem fie in große Reiche vereint wurben und feitdem vollends spater die fremden Rechte, die Geiftlichkeit und die romanistischen Juriften sie aus ihren Bolks = und Gerichtsverfammlungen vertrieben, ihnen die freie Sprache über bas Gemeinschafts liche entzogen, ba und in soweit horte auch die politische und bald auch Die burgerliche Freiheit auf, und machten zum Theil scheußlich bespotis ichen und faustrechtlichen und felavischen Buftanben Plat. In Deutsch= land felbst war indeß auch bei hereingebrochenem Feudalismus und Faustrecht die freie Sprache ber Bereine und Genoffenschaften und ihre neue Entwickelung, namentlich die in ben vielen Stadten, doch wenigs stens nicht burch außere Eroberungsgewalt und Inquisition und wenige ftens nicht fo fehr wie in Frankreich, Italien, in Portugal und Spanien und zum Theil felbst in England unterbruckt worden. burch diese freiere Sprache um größere geistige Freiheit war die deutsche Nation im Stande, die erste zu werden in Civilisation und Macht. Dadurch war sie im Stande, in der Erfindung und Ausbildung aller Mittel ber Civilisation vorauszugehen und das wichtigste aller Werk= zeuge ber Cultur und ber Freiheit, die freie Preffe, ber Menschheit gu schenken, dieses Werkzeug, burch beffen Gebrauch sie alsbald die Hierarchie sturzte und zuerst die Grundlagen bes Feudal=Despotismus erschütterte, und welches mehr als irgend etwas Anderes bie neue Zeit und Cultur, die neue Staatsordnung, die reprasentative und durch sie bie neue, größere und ausgedehntere oder allgemeinere und humanere

Freiheit und Bilbung begrundete.

In der Periode der neuen Zeit und in den neueren, freien, germanischen Staaten ober feit ber Erfindung ber Druckerprosse fand immer mehr die wichtigste wechselseitige Mitthei= lung, Belehrung, Besprechung und Meinungeaußerung, vorzüglich auch die politische über die Gesellschaftsverhaltnisse durch die freie Presse und vor Allem auch burch Tageblatter und Zeit = und Flugschriften Die freie Presse, bieses wichtigste Organ der Mittheilung der Wahrheit und Freiheit für die neue Zeit und Welt, das sichere und leichte und wirksame Sprachorgan für unendlich Viele und auch für ganz entfernte Zeiten und Raume, für alle Millionen unferer Mitburger und aller gesitteten Menschen und für eine bauernbe Borlage reiferer Prufung übertrifft unendlich die Mittheilung burch jene alteren Sie trat immer mehr an die Stelle nicht blos bes fruher ausgedehnten Gebrauchs und gewerbmäßigen Vertriebs von Sanbichrif= ten und von Inschriften aller Urt, sondern besonders auch an bie Stelle jener täglichen, unmittelbar bemokratischen Bolksversammlungen und ber mundlichen Reden und Belehrungen und Abstimmungen gur Begrundung der politischen Cultur, gur Bilbung ber offentlichen Meinung und ber nationalen Sittengerichte, zur allgemeinen Berathung aller gemeinschaftlichen Ungelegenheiten. Gine freie Preffe mach = te die Freiheit in großen Reichen möglich und bie Theil= nahme aller ihrer Millionen von Bewohnern an biefem herr= lichsten Gute ber Menschheit, die Theilnahme an der freien Besprechung ber vaterlandischen Ungelegenheiten und an ihrer Mitbestimmung burch Reprafentanten neben ber Uebernahme aller andern Gefchafte fur die gemeinschaftliche Cultur. So wurde die Preffreiheit, vor Allem die all= gemeine und bie politische ber Zeitungen, Beit = und Flugschriften über bie täglichen und gemeinschaftlichen Ungelegenheiten — benn bie Freiheit blos für dicke Bucher und über allgemeine, entfernte Gegenstände, welche Wenige lesen, ware fast wie ein Privileg fur Gelehrte und Buchhandler und zum Theil felbst jener Politik nicht gang unahnlich, bie bem "gemeinen Bolk" bas Lefenlernen unterfagt — nicht blos ein mehr als vollständiger, sondern zugleich auch der unentbehrliche Erfat jener alten Organe ber Wahrheit und Freiheit oder ber freien wechselseitigen Mittheilung.

Daß die vollkommene Preffreiheit für jene alteren Organe mehr als genügenden Ersat gebe, das beweiset schon ein Blick auf die preffreien Lander. Wie erhebend ist z. B. nicht ein solcher Blick auf das freie und würdige politische Leben des großen britischen Reiches. Im Verlaufe weniger Stunden sehen hier alle Millionen Bürger durch freie Zeitungen in ihrem Hause jedes Wort, das in den reprässentativen Parlaments= und Gerichts-Versammlungen gesprochen wurde,

und Alles, was im Staate vorging, vernehmlicher und zu reiferer Berathung, als bei den Reden in den demokratischen Volksversammlungen, vor sich. Und schon morgen können sie in denselben Zeitungen oder in freien Petitionen, ebenfalls durch Mittheilung ihrer Meinungen, Erfahrungen und Bedürsnisse, allgemein vernehmlich darauf antworten. So können Alle, welche wollen, an den nun ruhigeren, reiseren, versständlicheren Verhandlungen ihrer wenigen Repräsentanten, ohne viel Zeit= und Kostenauswand, ungleich mehr Antheil nehmen, als es bei den großen, lärmenden Volksversammlungen jemals möglich gewesen wäre.

Unentbehrlich aber scheint jener Erfas, weil wegen der Große ber Staaten und wegen ber Aufhebung der Sklaverei und Leibeigen= schaft und auch bes Helotismus, in welchem die Stadtstaaten bes Alterthums alle Provinzbewohner unterbrückt hielten, jest der ungleich größere Theil ber freien Gesellschaftsgenoffen unmöglich mehr in bemo-Fratischen Versammlungen und Berathungen an den gemeinschaftlichen Ungelegenheiten bes Baterlandes, an der Kenntniß berfelben und an ber Bilbung ber offentlichen Meinung über fie Untheil nehmen, feine Bunfche, Bedurfniffe, Erfahrungen mittheilen kann. Dhne Preffreiheit, ohne vollständige, preffreie Mittheilung, und zwar nicht blos von einem einzigen, etwa bem ministeriellen, Standpunkte aus, und mit Unz terbruckung entgegenstehender Thatfachen und Unfichten, ober mit Berfalfchung der Wahrheit, konnten fich jest die einzelnen Staatsgenoffen nicht einigermaßen gegenseitig vernehmen, austauschen, verständigen und grundlich belehren. Sie konnten felbst auch nicht einmal diejenige po= litische Kenntniß, Bildung und Tuchtigkeit erlangen, die ihnen zu einer richtigen Wahl ihrer Vertreter, zur heilfamen Mitwirkung in ihren Gemeindeangelegenheiten, jum Schut gegen Beamtenwillfur und zum Schutz gegen Volksverführer, endlich zur klugen Einrichtung ihrer ins bustriellen, commerciellen und ökonomischen Unternehmungen nothig sind. So scheint also nach der Zerstörung jener alteren physischen Sklaverei und Leibeigenschaft und Proving-Knechtschaft, erft jene allgemeine Preffreiheit alle Burger auch vollständig gegen neue geiftige und polis tische Leibeigenschaft zu sichern. Sie erft scheint bas unentbehrliche Mittel ber wirklichen Butheilung der Burde und ber hochsten Guter ber Menschheit, ber Freiheit und bes Burgerthumes, und der ebelften Früchte menschlicher Cultur zu sein. Sie ist auch bas unentbehrliche Mittel fur Berbreitung ber besten Fruchte ber gelehrten Bestrebungen. Sie erst ertheilt Allen, je nach ihrer Tuchtigkeit, die wahre active Theilnahme an der freien Menschen= und Staats=Gesellschaft und an ihren Bestrebungen, bas active Staatsburgerrecht. Sie zerstort das Raftenmäßige und Despotische auch in dem Berhaltnisse ber Studirten zu den Nichtstudirten.

Und nicht blos im inneren Staatsverhältniß ist die freie Presse das Hauptorgan der Freiheit und Cultur. Statt daß vielmehr früher die verschiedenen Staaten und Wolker getrennt lebten und fast nur im Bernichtungskampfe, oder in unglückseligen bespotischen Eroberungsreichen sich kennen lernten, bietet und jest die freie Presse das Hauptorgan für jene immer größere und herrlichere Bereinigung freier und selbstständiger Bölker zu einem friedlichen Reiche freier, brüderlicher Wechselwirkung und täglichen wechselseitigen, geistigen Austausches und bes lebendigen Wetteisers, der Gesittung und Vervollkommnung. Freie Zeitungen sind nicht mehr blos die tägliche, wechselseitige Sprache der Staatsbürger über ihre eigenen gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Sie sind auch der wechselseitige Unterricht und die wichtigsten Verkehrse und Verbindungsstraßen für alle Völker des menschlichen Vryane der allsgemeinen Cultur und Freiheit. Sie wenden die Blicke der Menschen von ihren kleinlichen und egoistischen Verhältnissen und Vestrebungen auf die höheren, reicheren, gemeinschaftlichen Verhältnisse, auf die Freisheit und Cultur des Vaterlandes und der Menschheit.

So schien benn burch jene große Erfindung des beutschen Geistes ein Fortschritt ber Freiheit und Cultur bes menschlichen Geschlechtes

gewonnen, von welchem man fruber feine Uhnung hatte.

Da erschien — wer hatte solchen traurigen Ruckschritt fürchten sollen — da erschien, um einen großen Theil von Europa, namentlich Spanien, Portugal und Italien, zum Theil auch Frankreich, Deutschrand, England und die übrigen europäischen Bölker auf Jahrhunderte hin in neue, die Zeiten des Faustrechts weit überbietende geistige, mortalische und politische Barbarei und Verderbniß zu stürzen — die

Cenfur!

Die theokratische, geistliche Gewalt hatte früher und so lange als sie in geistiger Gultur vorangehen und sie fordern, ja burch sie, durch ihre Schulen und Universitäten, herrschen komte, weil die jugendlichen germanischen Wolker, ihrer Erziehung bedürfend, freiem Glauben sich an sie anschlossen, wohlthatig gewirkt. Aber sie wurde in dem Maage unterdruckend und bespotisch, als diese Wolfer ihrer Erziehung und Bevormundung und dem blinden theos Eratischen Glauben entwachsen waren, und sie nun bennoch ihre theos Fratische Glaubensmacht und Herrschaft, und zwar jest durch alle gemeine Inquisitions = und Regergerichte und burch Bekampfung bes ihr nun verberblich werbenben geistigen Fortschreitens behaupten wollte, und als sie, die früher das Bolk gegen Faustrechtsgewalt und Despotismus geschütt hatte, sich jest umgekehrt, sowie in Spanien unter Philipp II., mit dem Despotismus ber Konige, ber Ariftokratie und mit ben schandlichsten Softingeregierungen zur Unterdruckung ber Freiheit verbundete. So mußte ihr benn sehr begreislich die von Papst Alexander VI. in seinem Edict von 1496 eingeführte Cenfur zur Unterdruckung bes freien Gebrauchs bes neuen, wichtigsten Draans fur Freiheit und Wahrheit bienen.

Und welche Entwürdigung, welche Verdummung und Entsitts lichung ber Bolfer, welcher schändliche, vernichtende Despotismus der

Regierungen und ber geiftlichen und weltlichen Ariftokratie, welche grens zenlose Berberbniß ber Sofe und ber hoheren Stanbe entwickelten sich nicht jest unter ber Herrschaft und mit Gulfe ber Cenfur, burch Unterbrudung bes freien Gebrauchs ber Presse fur bie Beherrschten, sowie burch ben falschen Gebrauch ber Presse von Seiten ber Berrichenden, burch bie Taufchung ber ungludlichen Bol-Ber! Diese neue hierarchische Gebankeninquisition wirkte vernichtenber, als die fruhere, und gab auch ben blutigen Regereiverfolgungen erft Bestand und die schauberhafte Wirkung. Go konnte z. B. bas stolze Bolt der Spanier, bas in seiner Freiheit weltherrschend, reich an Cultur und Macht jeder Art geworden war, von vierzig Millionen bis auf zehn herabkommen, in schmachvolle Nichtigkeit und frembe Abhängigkeit verfinken, in dem Besite einer halben Welt an Bers mogen und Cultur verarmen. Es konnte unter der scheußlichsten, verderbtesten Camarillaregierung in eine folche geistige und sittliche Entsartung und Berwilderung finken, bag, wie bie Proclamation von der Insel Leon fagte, schon bas Untlit der einst so herrlichen und stolzen Burger die Entwürdigung abspiegelt, und daß in den schauberhaften Burgerkriegen und Revolutionen, in welchen nach breihundertjähriger Schmach das unglückliche Volk sich von biefer geistigen und politischen Unterdruckung zu befreien strebt, bald sittliche Verderbniß ober Kraft= losigkeit, bald thierische Grausamkeit, bald ber rohste Fanatismus mit dem schmachvollen Rufe: "es lebe bie Inquisition, es sterbe die Ras tion!" balb revolutionare Umstürzungswuth die Freunde der Mensch= heit erschrecken und ihnen ben unvermuftlichen edlen Rern bes Bolks= charakters verhüllen.

Traurig genug, wenn gleich nicht überall auf gleich schauberhafte Weise, entwickelten sich auch in andern europäischen Staaten die Folgen der Unterdrückung der freien Wahrheit. Durch meist sehr bluztige religiöse und politische Revolutionen und Reformationen in Deutschzland und den nordischen Reichen, in den Niederlanden und der Schweiz, in England und Amerika, endlich in Frankreich, und seit der französsischen Revolution aufe Neue in den meisten europäischen Staaten, zusweilen auch auf friedlichem Wege durch große Fürsten und Staatssmänner, wie Friedrich und Joseph und Carl Friedrich, wie Gustav III. und wie die dänischen Bernstorffe, wurden endlich mehr oder minder die geistige und politische Unterdrückung und ihre Folgen besiegt und großentheils auch die ausdrückliche, gesehliche Sanction der Wahrheitsfreiheit oder der Ausbedung der Censur errungen.

Nebrigens ware es nicht blos lieblos und unanständig, es ware sicherlich völlig unwahr, wollte man einer jeden Einführung der Censfur eine bloße despotische Absicht zuschreiben. Konnten ja doch selbst Manner, wie Rousseau, wie Voltaire, wie La Mennais, sich durch Mißbräuche selbst der heiligsten Güter und Rechte, Rousseau durch die der Cultur, Voltaire durch die des Christenthums, La Mennais so, wie Rousseau, und so viele Andere durch die des

Staats Beriton. III.

Ronigthums sich so verblenden laffen, baß sie, statt zu möglichster rechtlicher Abschaffung ber Migbrauche, vielmehr alles Ernstes zur Abschaffung ber Cultur, bes Christenthums und bes Konigthums riethen und an ihrem Untergange arbeiteten. Ronnte es also nicht auch ans bern ausgezeichneten Menschen, und vollends ber Mehrzahl ber Kleinen, die fich ftets nur burch bas Unterdruden zu helfen wiffen, bei ehrlichem Willen mit bem Rechte ber Wahrheits = ober ber Preffreiheit ähnlich ergehen? Vollends war biefes bamals naturlich, als die Erfindung ber Preffe noch neu war und man noch nicht bie Berbrangung ber alten Wege geistiger und politischer Mittheilung großentheils burch fie felbst, die furchtbaren Folgen ihrer Unterdruckung, die Doglichkeit ihres gefahrlosen Bestandes und ihrer guten Wirkungen in ber Ers

fahrung so, wie jego, vor sich fah.

So, burdy ben immer noch großen Ginfluß ber hierarchischen Beiftlichkeit und vorzüglich burch bie Furcht vor ben immer fich erneuernden blutigen Religionskriegen erklart es fich benn auch, bag im beutschen Reiche reichspolizeiliche Gesetze Aufficht auf bie Preffe und landesherrliche Censureinrichtungen verlangten. Doch hielten sich, wie auch ber Bunbestagsgefandte Sr. von Berg in seinem Bortrag über Preffreiheit (1818 in ber 51ften Bundestagefigung G. 346) bemerkte, die Landesregierungen hierdurch feineswegs verhindert, in Gemagheit ihres Rechts der Landespolizei und Landesgesetzgebung, nach ihrer eignen Ueberzeugung landesgesehlich bie Pregangelegenheiten fo ober fo zu ordnen. Biele Regierungen, namentlich fleinere, viele Reiches ftabte, auch die Regierungen von Medlenburg und von Seffens Darmstadt führten niemals Censur ein, selbst nicht in ben Mapoleonischen Zeiten. Undere, wie Danemark als Regierung von Napoleonischen Zeiten. Solftein, hoben burch ausbruckliche Sanction ber vollkommenften Preffreiheit alle Cenfur ganglich auf. (G. Bernftorff.) Undere, wie die Regierungen von hannover und Baben, ho= ben wenigstens für diejenigen, welche am meisten schrieben, für die Professoren und hoheren Staatsbeamten, alle Cenfur auf\*). Hr. v. Berg (a. a. D. S. 328) rechnet, daß im Jahre 1818, also por ben Carlsbader Bundesbeschluffen, ohngefahr ein Drittheil ber beutschen Staaten feine Cenfur hatte. man noch in Unschlag bringen die fruheren Berhaltniffe; die burch einander laufenden Gebiete von breihundert deutschen Reichsstaaten; die wenig streng ausgebilbeten Polizeieinrichtungen und ben Wetteifer, nicht ber Berfolgung, sondern ber Schutzung ber in einem biefer Staaten politisch Berfolgten (g. B. auch ber in Berlin verfolgten, in Altona aufgenommenen allgemeinen beutschen Bibliothef). Ferner kam noch hinzu ber bantals gang freie allgemeine beutsche

<sup>\*)</sup> Der berühmte Benne pries in feiner Jubilaumerebe 1787 bie Preffrei: heit von Gottingen als bas Palladium ber Universität, als segensreich für Deutschland und Europa. S. auch Schlozers Staatslehre S. 188.

Buchhandel und ber ungehinderte Eingang ausländischer, namentlich in Holland und in der Schweiz gedruckter Schriften und Tagblätter, sodann die damalige völlig freie Verfassung und der ungehemmte Besuch aller deutschen Universitäten, serner die Publirität aller Reichstagsverhandlungen, und die Möglichkeit, vor den selbstständigen Reichstgerichten selbst die Landesregierung wegen Regierungsmißbräuchen zu belangen und alle Procesacten ungehemmt drucken zu lassen; endlich der eisersüchtige Gegensatzwischen kaiserlicher und fürstlicher Macht. Durch alles dieses war wenigstens unter so ruhmvollen Regierungen, wie die von Friedrich und Joseph, die Freiheit der geistigen Mitztheilung in Deutschland weit größer als heutzutage, und Deutschland meit größer Beziehung den meisten ans

bern europäischen Mationen voran.

Fortbauernd indeg hatte fich in Deutschland, sowie fcon fruher, an bas wohlthatige Gestirn ber Freiheit und ber freien Sprache alles Gute und Große, alles Unglud an ihre Unterbruckung geknupft. wie die Reformation an ben freien Gebrauch ber Preffe, fo knupften fich an ihre Unterbruckung und Verfolgung jene hundertjahrigen, Deutsch= lands Einheit zerreißenden Religionskriege. Es knupften fich an jene Unterdruckung ber freien Bolkssprache in ben Bereinen und Gerich= ten vermittelst der fremden Rechte und der romanistischen Juristenkaste die Knechtschaft bes Bolks und die Erstarrung der Landesverfassungen und insbesondere auch jene in geheimen Fürstencongressen entworfenen Wahlcapitulationen mit ihren Ungriffen gegen die Nationalverfaffung und insbesondere gegen die freien landståndischen Rechte. entstand nun in vielen ihrer Freiheit beraubten Staaten eine ganze Saat von Migbrauchen; es erlahmte ber Bolfs = und National-Geift; vollends, als nach dem Ausbruch ber franzosischen Revolution ihre furchtbaren Mahnungen, statt zu verjüngter Ausbildung der Freiheit, vielmehr zu ihrer Unterdrückung benutt wurden. So erfolgten in funf und zwanzigjahrigem Kriege gegen bas von Freiheit und Nationalruhm begeisterte neue Frankreich immer blutigere Niederlagen, endlich die Auflösung des Neiches und jener schmachvolle Rheinbund. Deutschlands Fürsten und Bolker mußten bem Siegeswagen bes frem= ben Eroberers folgen, gegen ihre Bruber ober auch gegen fremde Nastionen als Werkzeuge der Unterdrückung dienen. Aber wer vermochte wohl in wenigen Worten alles Unheil zu schilbern, was an bie Bernichtung ber freien Sprache und Verfassung sich knupfte!

Doch als endlich, sowie es oben bereits urkundlich dargestellt wurde (Bb. II. S. 618—24. 646—48), mehr und mehr und zuerst in Preußen das äußerste Unglück zur rühmlichen Anerkennung sowie der wahren Quellen des Unglücks, so auch der wahren rettenden Kräfte, der Freiheit und freien Wahrheit, geführt hatte, als vor Allem die Napoleonische Unterdrückung der Wahrheit und die unter ihrem Schutz wuchernde öffentliche Demoralisation in der Tiefe der deutschen Herzen eine Zornesmacht und eine Freiheitsliebe entwickelten, welche die Blutgerichte gegen Palm und ans

22 \*

bere Cheenmanner nur neu entflammten, und ale endlich bie Surften freie Berfaffung und freie Gprache ale Biel unb Dreis einer allgemeinen Boltserhebung verfunbeten und bas Mort fogleich frei murbe in Deutfolanb, ba erfolgte bie glorreichfte Rettung! Die beutiche Bunbesacte verhieß jest nach bem erften und por bem zweiten Rreiheitefrieg in bem Artifel 18, als bas wichtigfte ber vier allgemeinen beutiden Burgerrechte. melde "bie verbunbeten Rurften und freien Stabte als den Unterthanen ber beutiden Bunbesftagten gugufis dern übereingetommen maren," bie "Preffreiheit" unb ibre gefehliche Bermirflichung burch ein Drefigefes "in ber erften "Bufammentunft ber Bunbesverfammlung". Bunbesftagten, fo namentlich Raffan, Beimar, Burtemberg, hoben burch ausbrudliche Bestimmungen ber Lanbesperfaffungen und Panbesgefete alle Cenfur auf und bie bobe beutiche Bunbesverfammlung ertheilte einstimmig ber weimarifchen Berfaffung und ihrer poliftanbigen Dreffreiheit bie ausbrudliche Bemabrieffung bes burchlauchtiaften Bunbes \*). Alles augenfällige Befidtigungen, bag jene fürftliche Berbeifung bes Artifels 18 ber Bunbefacte, fo mie es ichon ber urfunbliche Sinn und Bufammenhang ber Berhanblungen und ber Morte ermiefen, allen Deutschen bie Kreibeit ber Dreffe, Die fie gum großen Theil bamale icon befagen, jest als allgemeines beutiches Das tionalrecht gufichere, nimmermehr aber fie mit beren Berftos rung burch Cenfur bebroben follte. Die feitbem entfrehenden lands fianbifden Berfaffungen ficherten ebenfalls balb mit, balb obne Begies buna auf bie Berheißung ber Bunbesacte ben Burgern bie Preffreis beit au \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Bunbestageprototolle v. 1817, Cisung 22, 6, 125.

<sup>\*\*)</sup> S. biefe Beftimmungen und überhaupt bie Literatur über bie Genfur in Rluber offentl. Recht &. 503 und 504.

Restauration in Frankreich gegen die Freiheit ber Wahrheit und gegen bie Wahrheit ber Berfaffung, beren robbespotische Bernich= tung in Spanien und bie baburch herbeigeführten neuen Revolus tionen in Frankreich, Spanien, Portugal, Reapel und Piemont, bie wenigstens in Spanien und Portugal fo unglucklich ausgefallenen Beruhigungen und zulett die Julirevolution und abermals die neuen Revolutionen in Belgien und in der Schweiz, in Spanien und Portugal, ja in mehreren beutschen ganbern. Die besonderen beutschen Rampfe fur und gegen freie Preffe und freie Verfassung wollen wir hier weber nach ihren Urfachen noch nach ihren Folgen, weder rechtlich noch politisch wurdigen. Wir wollen hier nur die außerlichen, thatsachlichen Erscheinungen noch furz berühren, jene vorzüglich feit 1817 steigende Ungeduld wegen verzögerter allgemeiner Berwirklichung ber verheißenen Freiheiten und wegen ber Be= forgniß fremden Einflusses, welche lettere Sands unheilnolles Werbrechen veranlaßte, sodann der durch nichts erwiesene allgemeine Ber-Schworungslarm und unmittelbar hierauf 1819 bie Carlsbaber Be= schluffe vorzüglich gegen die Preffe und die Universitaten. Dbwohl nur auf funf Jahre gegeben, wurden fie auch in der ruhigen Beit 1824 erneuert. 216 nun, ermuthigt burch bie Worgange in Deutsch= land, die Restauration die Censurbestimmungen der Carlsbader Be= fchluffe 1830 in Frankreich publicirte, Die Frangofen aber, einge= benk des Elends, welches ihnen die Preffklaverei unter fruhern Koni= gen und unter Napoleon gebracht, bie Schmach ruftig von fich marfen, da entstand bekanntlich gefahrliche Aufregung auch in Deutsch= land. Es entstanden bie Revolutionen und neuen Berfaffungen in Sachfen, Churheffen, Sannover und anbern beutschen Lanbern, während in Baiern, Würtemberg und Baden, wo, neben den freien Verfassungen, factisch jest auch die Presse frei wur be, die gefetliche Ruhe ungeftort blieb. Bekannt find ebenso die fast allgemeinen, jeboch nur in Baben siegreichen Rampfe ber Landstanbe für gesetliche Preffreiheit. Doch als mit ber finkenden hoffnung, eine Reform in Deutschland zu gewinnen, wie sie die Julirevolution auch für Britannien hervorgerufen hatte, eine fleigende Gahrung ber Ge= muther sich zeigte und bei ber unerwarteten Gestaltung ber frangofischen Politik die Besorgnisse eines auswartigen Krieges für ben Augenblick schwanden, ba murben von anderer Seite auf andere Beife bie Meu-Berungen jener Unzufriedenheit bekampft. Es erschienen 1832 die bekannten verschärfenden Bundesbeschlusse. Auch die badische Preffreis heit wurde wieder vernichtet; die Misstimmung wuchs, außerte im Einzelnen sich auch burch verzweifelte, verbrecherische Unternehmungen und fullte beutsche Kerker mit politisch Ungeklagten. Bon bem neuen Congreß in Wien 1834 gingen abermals neue, noch ftrengere Dagregeln gegen bie Preffe aus.

Auch der in Folge der Bundesgesetzgebung in Deutschland statt= findende Zustand der Presse und offentlichen Mittheilung soll hier ohne

frgend eine Burbigung nur thatfachlich fury angegeben werben. Die Dreffreiheit fur alle Drudidriften unter 20 Bogen, alfo auch fur Die gange allgemeine, tagliche Mittheilung uber bie gefellichaftlichen Ungelegenheiten burch Beitungen, Beit : und Alugichriften, marb uberall aufgehoben, auch ba, wo nach bem Dbigen felbit in Dapoleonifchen Beiten feine Genfur bestand, ober in neueren Panbesverfaffungen Dreftfreiheit eingeführt worben mar. Rach ben Lanbesgefetgebungen ber beiben größten und mehrerer anbern beutichen Bunbesftagten finbet auferbem Genfur fur alle Drudidriften fatt, und amar in Defters reich auch fur bie im Musland gebrudten. Un bie Stelle ber Genfur ausmartiger Drudidriften traten anbermarte bie offentlichen ober nur ben Buchbanblern unter Strafanbrobung mitgetheilten polizeilichen Ber-Laufsverbote und bie Genfurunterbrudung ber Unfunbigungen. Dit Berufung auf neuere, nicht offentlich publicirte Bunbesbefchluffe find nach Beitungenachrichten in mehreren ganbern auch bereits alle im Musland beutich gebructen und auch viele ber wichtigften englischen und frangoffichen Beitungen ausgeschloffen und faft nur bie Diniftes rial = und ultragriftofratifden englifden und frangofifden Blatter freis gelaffen. Muf biefelbe Beife murben auch alle fruberen, gegenmartis gen und gufunftigen Berlagemerte ganger Buchhandlungen, fowie frubere und gutunftige Schriften einzelner Schriftiteller verboten, ferner auch bas Offenlaffen ber burch Cenfurunterbrudungen entftanbenen guden unterfagt; ebenfo auch andere Mittheilungen uber ftanbifche Berhanblungen anberer beuticher Staaten, ale bie aus ben cenfirten Landeszeitungen entnommenen, nicht minber auch und zwar unter ausbrudlicher Bebrobung ber Mufbebung ber gangen Beitung, jebe nicht amtliche - Rachricht uber Berhaftungen und Unterfuchungen politifch Ungeflagter im Inland, wie in anbern beutiden ganbern. Much bie Mittheilung ber Actenftude bei Befdmerben beuticher Staats burger gegen bie ganbeeregierung am Bunbeetag, namentlich megen Buftigverweigerung, ift, foweit nicht gerabe bie betheiligte Regierung fie gestatten wollte, bunbesgeseslich verboten. Da biefe und anbere Bunbesmagregeln meift nicht offentlich publicirt wurden, fondern nur burch Die Berufungen ber einzelnen ganbesgefete auf fie allmalig und un= vollftanbig ju Sage tamen, auch alle Publicitat ber Bunbestageverbanblungen ichon fruber aufgebort bat, fo tonnen wir nicht enticheis ben, ob und wiefern wirflich mit bem bunbesgefeslichen Berbote ber Actenverfenbung in Criminal. und Polizeifachen, auf beffen Tenbeng fich berufent bereits eine Bunbesregierung ihren Juriftenfacultas ten alle Unnahme von Procegacien unterfagte, auch bas jufammen bangt, bag bie Confurbehorben von mehreren Bunbesregierungen bas Rechtegutachten einer berühmten Juriftenfacultat fur einen peinlich Angellagten, ale beffen Bermanbte es gu feiner Bertheibigung wolls ten bruden laffen, ganglich verboten. Eben fo lagt es fich nur als Mittheilung cenfirter Beitungen referiren, bag nach bunbesmäßiger Bereinbarung bie Regierungen fur Berminberung ber Beitungen und

ihre allgemeine Abhängigkeit von blos widerruflichen Concessionen bebacht' zu fein hatten, woneben aber bekanntlich nach ben Carlsbaber Beschluffen auch noch der Bund selbst das Recht ausübt, Schriften und Zeitungen zu unterbrucken und bie Rebactoren von Zeitschriften auf funf Sahre fur unfahig ju einer neuen Rebaction ju erklaren. Much wurden wirklich burch Bunbesbeschluffe eine Reihe freimuthiger Beitungen und Beitschriften unterbruckt. Undere find burch bie Cenfur gu Grunde gegangen. Und mir wenigstens ift feine heutige beutsche Beitung bekannt, welche, ich will nicht fagen mit ber im beutschen Reiche stets möglichen Freimuthigkeit, etwa gar mit ber Kraft ber allgemeinen beutschen Bibliothet ober bes bekanntlich ebenfo berb gegen "beutsche Sunbebemuth" und "Staatelakeiengefinnung" als gegen bie Gunden ber Sofe kampfenben Moferischen patrio= tischen Archive ober ber Schlozerischen Staatsanzeigen, ber Poffeltichen Unnalen und ber Gentifchen Berliner Monatsschrift, nein, welche auch nur in milbem Tone noch bie Gebrechen und Difgriffe in der Berwaltung der allgemeinen und besonderen beutschen, vaterlandischen Angelegenheiten aufdeckte und rügte. Wohl aber vernehmen wir haufig in beutschen Zeitungen folche, fonft gewöhnlich den gefunkenften Buftanben eigenthumliche, unwurdig schmeichlerische und unmannlich sich windende, kurz in jedem Wort ben Polizeistempel der Cenfur an sich tragende Aeußerungen, daß wir, auch abgesehen von den sonstigen politischen Gefahren der Un= terbruckung ber Preffteiheit, bei bem Gebanken an bie freien Natio= nen bes Auslandes ebensowenig bie Rothe ber Schaam, ale bei bem Gebanken an bas Baterland bie Kurcht vor allmaliger Entwürdigung des Nationalcharakters unterbrucken konnen.

Gelbst auch noch die bestgemeintesten Wahrheiten umhullen sich meift - wie es scheint, um ben Cenfurpag zu erhalten - fo fehr mit ihrem Gegentheil, theilen ihr Licht fo fchief und fo nebelkalt mit, baß sie nichts wirken. Es scheint nun einmal ein Censurprincip zu fein, bag, fraftig und gerabe ju reben, wie bie freien und tuchtigen Manner von Athen und Rom und London, und vollends auf Herz und Gefinnung zu wirken, in Deutschland nicht legitim, bag es "leibenschaftlich" fei. Das Sahrtaufende alte Chinefische Lieb \*) "vom machtigen Rranten", "ben verwohnt mit Sonigtranten jeder "schmeichlerische Wicht" und ber seinen Arzt beordert: "gib mir nichts, "was mir nicht ftehet an:" zu welchem baher Niemand barf "bas "Wort, bas herbe, fprechen, welches helfen kann", ober nicht darf "reinen Wein einschenken", schließt mit bem schonen Troft fur ben

armen Argt:

Billft bu, ebler sch meichelnb, zwischen Sonigfeim die Worte mifchen, "Trinkt er fie mit ein - und fpurt fie nicht!"

<sup>\*)</sup> Shi= Ring Chinefisches Lieberbuch, gefammelt von Confucius, überfest von &. Rudert.

In dieser trockenen, historischen Darstellung möge selbst eine Mitztheilung und Prüfung bessen zur Seite bleiben, was in offen vorzliegenden Schriften und Kammerverhandlungen in den Jahren 1830 bis 32 wiederholt diesem Preßzustand und seiner Verfassungsmäßigkeit entgegengestellt wurde. Ebenso übergehen wir hierselbst die bekannten Einwendungen gegen seine Uebereinstimmung mit den Carlsbader Besschüssen, die den späteren Bestimmungen zur Grundlage dienen und welche, laut öffentlicher, die jest unwidersprochener Mittheilungen, nach der ausdrücklichen Erklärung der Verhandlungsprotokolle wie nach ihrem Wortinhalt keine Regierung gegen ihre Ueberzeugung und ihre Verfassung zur Censur nothigen wollten.

Mur noch die Angabe von zwei Thatsachen ist zur richtigen his

storischen Auffaffung bes europäischen Prefzustandes unerläglich.

Hiftorisch unbestreitbar scheint es une, bag nach ben angegebenen beutschen Einrichtungen wirklich bie beutsche Ration ebensoweit, als sie einst zu ihrem Ruhme in ber fegensvollen Freiheit geistiger Mitthei= lung fast allen gebildeten Bolkern ber Erde voranstand, ihnen und ih= rem eignen fruhern Buftand jest nachsteht. Dber fanden sich je in Deutschland, und wo finden fich anberwarts folche gablreiche 3mangs= und Unterdruckungemittel gegen bie preffreie Mittheilung? Bielmehr erfreuen sich bereits der Preffreiheit ohne alle Cenfur die brei nordischen Reiche Schweben, Norwegen und Danemark, wie die drei britischen Reiche England, Schottland und Irland, ferner Holland, Belgien und bie Schweiz, Frankreich, Portugal und so gut wie ganzlich jest schon Spanien, ja die ionischen Infeln und Griechenland, alle Staaten von Rord: und Subamerifa, gang britisch Dftindien und alle britis schen Colonien in allen Welttheilen. Sie freuen fich bes freien Gebrauchs bes herrlichsten Drgans geistiger Mittheilung, wels ches fammt fo vielen andern ihm felbst und ber geistigen Gultur bies nenden Mitteln, wie namentlich bas Linnenpapier, die Holzschneibes und Steinbruckerfunft, beut ich er Beift und Bleiß ber Belt ichenkte. Sie alle erfreuen mit Stolz sich ber Preffreiheit, wahrend burch ein ficher beachtenswerthes hiftorisches Migverhaltniß bie bilbung = und freis heitliebende, treue beutsche Ration gerabe nach jenen verheißungsvollen Befreiungskampfen, in welchen sie ihre Regierungen und die europaifche Freiheit rettete, fich fogar ihrer oben geschilderten fruheren Freiheit wenn nicht unfahig und unwurdig, boch jedenfalls verluftig erklart fieht.

Fügen wir jedoch zugleich hinzu: Der bezeichnete Zustand ist nur als ein ausnahmsweiser, vorübergehender ober provisorischer erklart. So bezeichnen ihn ausdrücklich die Carlsbader Beschlusse von 1819, welche wegen der damals für wahr gehaltenen angeblich alls gemeinen Verschwörungsplane zuerst nur auf fünf Jahre gegeben waren. Sie wurden dann im Jahr 1824 und auch noch 1832 nur für so lange als fortbestehend erklart, die der Artikel 18 der Bun-

besacte, also — bie durch Bundesvertrag zugesicherte Preffreiheit — burch ein bald möglich zu erlassendes besinitives Bundesprefgeset verswirklicht wird. Dafür nun scheint jeto nach 35 Jahren — wenn übershaupt jemals — die hinlangliche Ruhe der Zeitverhaltnisse gegeben. Jenes Misverhaltnis zu der übrigen gebildeten Welt aber scheint zugleich die ursprünglichen Beweggründe des Rechts und der Politik für die ursprüngliche Unerkennung und Zusicherung auf das Aeußerste versstärkt zu haben. Selbst etwaige Besorgnisse neuer Stürme würden diese Beweggründe nur vermehren, wenn es wahr ist, daß in der Gefahr die möglichste freie Begeisterung und Befestigung des Verstrauens auf die volle und fürstliche Verwirklichung fürstlicher Zusagen, sowie 1813 und 15, so stets die kräftigste Schutzwehr der Throne bilden.

III. Begriff und Wesen ber Cenfur. Cenfur ift bekannt lich ber Gegensatz ber Preffreiheit. Preffreiheit im rechtlichen Sinne oder als Recht besteht namlich darin, daß ich die Druckerpresse zur Mittheilung und zur Vernehmung von Wahrheiten, Thatsachen und Meinungen eben so rechtlich ungehindert nach meiner Ueberzeugung gebrauchen kann, als Mund und Dhr fur die mundliche Rede, als für meine Zwecke und freien Bewegungen Urm und Fuß und jedes Es muß also 1) im Allgemeinen bas Mittheilen beliebige Werkzeug. und Vernehmen durch den Druck allen freien mundigen Staatsburgern freigelaffen bleiben. Es muß 2) auch hier nur gegen ben juriftisch erweisbaren (also bereits zu Tage gebrachten) rechtswidrigen Freiheitsgebrauch Zwang ober Beschrankung erlaubt fein. 3) derjenige, der zwangvoll in dem Gebrauche seiner Freiheit beschränkt wird, über die rechtliche Begrundung, wie über die rechtlichen Grenzen der Beschränkung und über seine Beschwerden wegen willkürlicher ver= letender Ueberschreitung berfelben bie Prufung und Entscheidung ber Berichte, ber Landstånde und bie offentliche Meinung ber Nation zu feinem Schute anrufen konnen. Rurg es muß Alles gang ebenfo fein, wie bei anderen Rechts = ober Freiheitsbeschrankungen.

Die Censur bagegen besteht darin, daß der Staat 1) schon im Allgemeinen und zum Voraus und fortdauernd Allen alles freie Mittheilen und Vernehmen durch Druckschriften verbiestet (Mund und Ohr, Arm und Fuß zum Voraus sesselt) und nur diejenigen Schriften und diejenigen Stellen in jeder Schrift mitzustheilen und zu vernehmen jedesmal besonders erlaubt, welche eine von ihm niedergesetze Polizeibehörde nicht zu unterdrücken, sonzbern zu erlauben sur gut sindet; daß er dabei 2) auch keineswegs blos den rechtsverleßenden Freiheitsgebrauch zum Voraus unterdrückt, sondern auch das nach des Censors Meinung angeblich Gefährliche, Unanständige, Unsittliche u. s. w.; daß er 3) auch die gegen Mißbrauch und Willkür schüßende Prüfung und Entscheidung der Gerichte, der Stände, der öffentlichen Meinung über das Unterdrückte und über die Gründe und Grenzen der Unterdrückung ausschließt, indem die Unterschückung ausschließt, indem die Unters

bruckung ihrem ganzen Zweck nach im Dunkel vorgenommen wird und im Dunkel bleiben foll. Klar ist es nun wohl, daß schon nach jedem einzelnen der drei angegebenen Charaktere der Censur der allgemeine Sprachgebrauch Recht hat, nach welchem, soweit Censur stattssindet, die Presserieit oder alles Recht freier Mittheilung und Verznehmung des freien Austausches der Wahrheiten und Meinungen durch die Presse ausgehoben ist. Dieses ware selbst alsdann der Fall, wenn die Censur im Uebrigen eine noch sorgfältigere Einrichtung, eine noch mildere Gestalt hätte, als jemals irgendwo in der Welt. Kann ja doch auch selbst einem Sklaven sein Herr factisch die größten Freiheisten gestatten, und dennoch sehlt demselben alle rechtliche Freischeit ganzlich, er bleibt in rechtlicher Hinsicht vollkommener Sklave,

wenn gegen bie Beschranfung ihm feine Rechtshulfe gufteht.

Die Cenfur aber zerftort zugleich auch bas Recht auf Bahr. heit, auf freies Denten ober auf Gebantenfreiheit, auf freies Bilden und Wiffen, infofern diefes Alles von dem Mittheilen und Bernehmen auf bem jest wichtigsten Wege; burch Druds schriften aller Urt, abhangt. Das Recht zu diesem Mittheilen unb Bernehmen felbst hat ja bie Cenfur aufgehoben, ja fie hat Denen, welche sie handhaben und handhaben lassen, die durch keine gerichtliche und constitutionelle Berantwortlichkeit beschränkte, alfo unbegrenzte Moglichkeit, das heißt bas absolute Recht, gegeben, ben Menschen belies bige und falsche Gebanken und Ansichten mitzutheilen. Und fofern auch ber Glaube, bie Gefinnungen und Sanblungen von ben Gedanken und Unsichten bestimmt werben, hebt die Gensur auch ihre Freiheit auf, und hat die Gewalt, sie nach ihrem Belieben gu Friedrich ber Große fagte (Oeuvres posthumes Thl. II, S. 82.) in Beziehung auf bas Recht ber Konige: "Mußte "man nicht verrudt fein, um fich einzubilben, die Menfchen hatten gu "einem ihres Gleichen gesagt: Wir erheben bich über uns, weil wir "Sklaverei lieben, und geben bir Gewalt, unfere Gebanten "nach beinem Willen zu leiten? Sie haben vielmehr im Ge-"gentheile gesagt: Wir haben bich nothig, um die Gefete aufrecht "tu halten, welchen wir gehorchen wollen, um uns weise "zu regieren, um uns zu vertheibigen. Uebrigens aber fordern wir von "Dir, bag Du unfere Freiheit achtest." Es war also bei biefer Unficht bes großen Konigs fehr confequent von ihm, daß er eine für seine Zeit ungewöhnliche Drucks und Lesefreiheit einführte. Gine Gesellschaft von Wiglingen traf einst die Verabredung, daß ein Mann, ber sich einen neuen grunen Mantel gekauft hatte, von ben verschie= bensten Leuten, an den verschiedensten Orten, so oft wiederholt über die schone blaue Farbe besselben angeredet wurde, bag er ihn zulest ganz ernstlich für blau hielt. Sollte wohl nicht wirklich, wenn einem Bolke, wenn feiner heranwachsenden Jugend, auch felbst über Dinge, die sie nicht mit eignen Augen vor sich sehen und prufen konnen, sowie jenes grun und blau, nur bestimmte, g. B. alle ber Freiheit und ihren Freunden

ungunstige Thatsachen und Meinungen, wahre und unwiderlegte falfche in taglichen Zeitungen, wie in allen andern Schriften mitgetheilt, bie entgegengesetten aber ausgeschloffen wurden, die Unsichten, Meis nungen, Gedanken und Gefinnungen und Sandlungen ber Dehrzahl allmalig falfch und gang anders bestimmt werben konnen, als sie unter der freien Preffe bestimmt worden waren? Satten wohl die Spanier ohne die Einführung der Censur durch ihren Philipp II. die Uns sichten und Gesinnungs = und Handlungsweise erhalten, von welchen ein Theil derselben erst allmalig unter Einfluß freier Zeitungen und Schriften, vorzüglich seit ber franzosischen Invasion, sich wieber frei machte, welche sie aber brei Jahrhunderte hindurch zur Duldung, ja zur eignen Unterftugung bes Scheuflichsten bestimmten? Satten bie Franzosen ohne Unterbrudung ber Preffreiheit ihre fcheuflichen Mais treffenregierungen und spater bie Napoleonische erbulbet und unterftust und Millionen ihrer Mitburger und ber Burger anderer Nationen felbst morden helfen? — Mochte ferner wohl Jemand behaupten, daß eine judische und romische Staatscensur bie driftlichen heiligen Schriften, daß eine katholische Staatscensur die Schriften ber Reformatoren, vols Lends die lutherischen, erlaubt haben wurde, bag unter bamaliger herr-Schaft unserer heutigen Censurgesetze und Berbreitungestrafen jemals Christenthum und Reformation ober die heiligsten und wohlthatigsten Wahrheiten und Verbefferungen bes Glaubens, ber Gefinnungen, Sandlungen und Ginrichtungen zur Berrschaft gekommen waren, Die die Vorsehung dem Menschengeschlechte zu seiner Veredlung und Bes gludung geben wollte?

Gefest alfo auch, es konnten nicht wirklich fo, wie wir glauben, alle wefentlichen Gefahren ber freien Preffe burch fie felbst und eine gute Gefetgebung befeitigt werden; gefett aud, fie wurden nicht un= gleich burch ihre guten Wirkungen und burch die Nachtheile und Gefahren der Cenfur überwogen, fo scheint boch Zweierlei die Cenfur schon als ihrem Wesen nach verwerslich darzustellen. Die etwaigen Uebel der Preffreiheit namlich werden fürs Erste nicht verschuldet durch die Regierung, sondern durch die naturliche und die rechtliche Freiheit, welche Gott selbst und die Rechtsordnung den Menschen verliehen. Die Regierung ift nicht für fie, wohl aber für die Migbrauche, welche von der burch fie gegen diefe Freiheit beliebig geschaffnen Cenfur unzertrennlich sind, verantwortlich. Der Regierungsstempel ist benselben aufgebruckt. Sodann aber steht aller Gebrauch und aller Migbrauch der Preffreiheit unter der allge= meinen offentlichen rechtlichen Controle und Berantwortlichkeit. hat ben allgemeinen rechtlichen Schus gegen ben Digbrauch, und bies fer wird nicht gum Recht geftempelt. Unbere bei ben Berlegungen burch bie Cenfur!

Nach diesen Gesichtspunkten würdige man das zuvor Ausgeführte, daß die Gensureinrichtung den Censoren (wenn mehrere Censurbehörden einander übergeordnet sind, wenigstens der obersten) jene absolute, gren-

genlofe, im Dunkel ausgulbende Gewolt gleich, die Mahfchet und ihre einstüufsichste Mittheilung und folgeweise die Freiheit der Gedanken, Gessinnungen und Handbungen und ihren Gedauch zur Bervollkommung und zum Schalb des Rechts zu unterdeiden, und, statt der wahren und zuten Gedanken und hessunungen, unmodere und best ab bischüben und zu verbreiten, ein unbegrenzte Recht alse zu bestäder beitaber allestung, zur Lüge, zur Unterdeidung und zu jedem Wössel zu

Die Cenfur giebt inebefonbere auch wirklich bie Gemalt. Recht und Rreiheit und bie mefentlichften Schubmittel biefer und aller anbern Guter ber Mitmenfchen ju gerftoren und gwar ebenfo mohl ihre Privatrechte wie bie offentlichen ober mie bie gange rechtliche Berfaf-fung. Der Staatsminifter Kreiberr R. von Mofer, ber icharf beobachtenbe, jer in bie gebeime und offentliche Geschichte ber beutichen Sofe und ganber eingeweihte praftifche Staatemann, nannte bie naturlich uncenfirte Schloseriche Beitidrift, welche unermublich und mit ber ftareften Gprache bie taglich aus allen Theilen Deutschlands ibm jugefendeten Befchwerben uber offentliches Unrecht und uber Dis griffe ber Regierungen und offentlichen Beborben gur Sprache brachte; "eines ber wichtigften und fruchtbarften Inftitute fur "ben Schus bes Rechte, fur Beftrafung und Berbinberung ge-"beimer und offentlicher Gewaltthaten". Er verlangte, bag bas beutiche Reich bem freimuthigen berben Berfaffer. "bem in "feiner Art einzigen Babrheitsprofeffor, ber offentlich und noch weit "mehr im Stillen und Berborgenen bereits unenblich viel Gu-"tes gestiftet, von bem eine Dote ober ein Dotchen oft "mehr gewirft habe, ale bie Bufprebigten ber Reichs-"gerichte, bie Borftellungen ber Collegien und bie Gup-"plifen ber ganbftanbe und Unterthanen, einen Romer "monat alliabrlich als Belohnung quertenne".). Die Cenfur aber machte biefem bochft wohlthatigen Berte abnlich, wie hundert anbern, und wie ja felbit bem fegenereichen Rationalwert, ben Doferfchen Dhantafien, ein Enbe und ließ wie viele anbere, melde Deutichland fo wie England por breifigiabrigen Erniebrigungen und por ber Befahr bes Untergangs, vor einer Reibe von fpateren Revolutionen und vor wie vielfachem Uns alud batten bemahren tonnen, gar niemals auftommen.

Sa um gar nicht einmal zu reben von der Pflichmebeigfeit ber Beamten, weiche zu entbeden nach der berühmten tonigl, prentiffien Gabinetsordre von 1804 nur allein die Publicität das wirdsamie Mittel fil, um nicht zu reben von all vom fleinen und großen, verberbilichen und bebrückenben Waßergefin, von Jufiz und Kerter Worten, von Weltzchungen und Betrügereien, weich ein ber freien Presse ihre kräftliche Berfinderung finden und ohne sie offennsch auch unter

<sup>\*)</sup> Mofers patriotifches Archiv 286. XI. G. 547. Schlögers Staatsang Deft II. S. 281.

bem beften, um wie viel leichter unter ben schlimmen Regenten menfchalicher Weise vorkommen, so zerftort bie Cenfur auch noch außerdem bie wesentlichsten Schutmittel gegen große Gefahren ber Burger. letten babischen Landtage 1835 erzählte, ohne irgend einen Widerspruch zu erfahren, ber Berfaffer dieser Beilen folgendes Beispiel: "Bekannte "lich enthielten vor einiger Zeit unsere Unzeigeblatter eine von bem "Gefandten eines großen europaifchen Reiches ergangene Ginladung gur "Auswanderung in eine Provinz dieses Reiches. Die Beamten hatz "ten diese Einladung, welche sehr lockende Bedingungen enthielt, "ihren Untergebenen bekannt zu machen. Die Landleute aber konnten "über ben Sinn biefer Bekanntmachung burch die Beamten ber eige= "nen Landesregierung leicht in Irrthum kommen. Die Regierung felbst "und die Beamten, die sehr erklarlich eben nicht als abrathend auftreten "konnten, schienen ihnen biese Auswanderung im Gegensat anderer "öffentlich niemals vorgeschlagener Auswanderungen vorzugsweise anzu= "rathen, und außerordentlich Viele entschlossen sich zu derselben. "aber hatte zufällig sehr genaue Nachrichten und Kenntnisse von den "ganzen ortlichen Berhaltniffen, nach welchen ich mit Gewißheit fa= "gen konnte, bag biefe Menfchen ine Unglud gingen. Die Censur "aber hinderte mich, meinen am Rande des Abgrundes stehenden Mit= "burgern jene Mittheilungen zu machen, welche gewiß eine große Bahl "von diesem Unternehmen abgehalten haben wurden. Diese Unglucks "lichen find jest wieder zuruckgekommen, beraubt eines großen Theils "ihrer Familiengenoffen, die der Tod hinraffte, und gang von Bermd-Die Censur hat diese Leute in Tob und Glend gestürzt "gen entblößt. "und — ich begehre nicht Schuld baran zu fein"\*).

Jenes Berhaltniß der Censur aber für die ganze freie Berfassung und fur ihre segensreiche Wirkung fur ben Thron und bas Bolk, follte bieses wohl noch des Beweises bedutfen? Waren etwa alle die Er= fahrungen und Urtheile englischer, frangofischer und beutscher Staatsmanner, welche Preffreiheit fur ben Lebensobem und bie we= sentlichste Garantie der Verfassung erklarten, welche dieselbe ohne fie eine Tauschung nannten und in der Wahl zwischen dem Parla= ment und der Preffreiheit lettere vorzuziehen erklarten — ware alles biefes etwa aus der Luft gegriffene Schwarmerei? Wollte man wohl an Schlozers Ausspruch: "daß bie standische Verfassung, ohne Publi= citat und Preffreiheit, nur allzu leicht zur privilegirten Landesverratheret werde", nicht blos die Derbheit des Ausdrucks tadeln, sondern ihr alle Wahr= beit ableugnen ? Zwar gute, kraftige Fürsten konnen viel Gutes wirken, viel Boses abwenden. Aber komten, wo die freie Presse fehlt, nicht allzuleicht Regenten getäuscht werben burch eigene ober fremde Hofeingebungen, burch untreue Minister und ihre Creaturen? Konnten sie nie auch felbst leiden= ich aftlich verstimmt durch stånbischen Wiberspruch, nun leicht von Soflingen

<sup>\*)</sup> Protofolle ber babifchen II. Kammer v. 1835. Seft VI.

auf Abmege geführt werben? Ronnte etwa nie burch bie Cenfur nur bie Stimme ber Schmabung gegen bie felbitftanbigen Mabler und Gemabiten, nur Lobpreifung fur bie fervilen Bertzeuge ber machtigen Dartei - laut, balb ben Erfteren jebe Berfolgung ober Burudfebung. ben Lesteren jebe Musgeichnung und offentliche Bewalt gu Theil mer= ben, und fo, wo nicht Revolution eintritt, wie in England und Rrantreich, bie angebliche Bolfemabl und bie Berhanblung ber Bolfepertreter felbit gur Beforberung verfaffungewibriger Beftrebungen bienen? fei erlaubt, um auch bier bas Allgemeine burch ben Blid auf bas Peben gu peranichaulichen, noch eine Stelle aus ber icon angeführten offentlichen Rebe im Jahre 1835 anguführen. Es traf fie forobt bei bem offentlichen Bortrage, ale feitbem fie im Drud gang Deutschland vorliegt, fein Biberfpruch ober Tabel, vielmehr wiederholt bas offentliche Lob ber Dagigung. Und ich fann bei ben nie verhehlten Befinnungen gegen bas Land und bie Regierung, Die ich, bei aller pflichtmäßigen Offenheit meiner Meinungeaugerung über einzelne Berbaltniffe, gegen feine andere im beutichen Baterlande vertaufche, viel ficherer gegen Diffverftanbniffe, auf biefe porubergegangenen und porübergebenben Buftanbe bes eigenen ganbes binmeifen, als auf frembe. Die Stelle lautet G. 77 ber officiellen Prototolle mortlich folgenbermagen :

Mis ich gum erften Dal bier von ber Preffreiheit fprach, fanb ich "Thre laute Buftimmung, ba ich erflarte, bag bie Boblthaten ber Berafaffung nicht ins Leben getreten feien wegen bes Mangels an Drefi-"freiheit, bag auf ben ganbtagen von 1825 und 1828 bei beinahe noch unveranderter Steuerlaft aus ben Rriegsjahren ber felbit aus ber Ditte "ber Stande ber Ruf nach noch mehr Steuern ertonte, baf bie allae-.meine Difachtung ber gangen ftanbifden Berfaffung es bewirtte, "daß in vielen Theilen unferes Landes unfere Burger bewogen mer-"ben fonnten, um Aufhebung biefes, wie es ichien, werthlofen Inftis .tute au bitten. 218 im Sabre 1830 unfer jebiger Rurft bei feiner "Thronbesteigung ertlarte, bie Berfaffung folle eine Babrbeit werben. ale bon ba an querft factifch und nachber gefeslich burch bas gange gand "bie freie Sprache ber Preffen ertonte, wie portheilhaft veranberte fich "ba nicht Alles in furger Beit! Und noch reichen von biefer gludlichen "Deriobe aute Refte in unfere Beit binuber."

"In biefen guten Zeiten ift unfere Werfossung bem Bolte theuer "geworden. Aber seitbem die Preffesheit unterdrucht ist, hat Manches "inn den öffentlichen Angelegenheiten sichtbar wieder eine Wendung nach "innet traurigen Gestalt ber Dinge din genommen. In, wer wird es "leugnen, dhe bie einer Sordhauer biefes Auftanbes auch jetz wieden, wie Kammeen ber Stande im Misachtung kommen, ja achtungstungerth werden tonnten? Erwägen wir ferner, wie die Unterdruchtung "wer Preffe auf die öffentliche Democalisation, auf jenes Gesindet der "Angeber, Zwischentiger und Soffentliche Vertrauen einwirt!"

a state Ve

Bugleich aber hat es wohl nunmehr bie reiffte Erfahrung beståtigt, bag es tief im Wefen bes Cenfurinstitute und ber menschlichen Berhaltniffe liegt, daß die Cenfur, felbst bei bem bes ften Willen ber Regierungen und ber Cenforen, Difbrauche und die größten hemmungen der geistigen, burgerlichen und politischen Freiheit begrundet. Nur wegen bes Dunkele, bas ihre Musubung verhullt, und weil das Unterbruckte und vollende bas jum Boraus von ihr Berhinderte nicht zu Tage kommt, kann man biefes überfehen. Wo und fobalb aber nur irgend einmal etwa in ståndischen Verhandlungen auch nur zum kleinsten Theile ber Schleier geluftet wurde, ba wurden alle rechtlichen Manner von Staunen und von ben schmerzlichsten Gefühlen ergriffen \*). Sier mogen nur noch die Erfahrungen von zwei Publiciften Plat finden, welche noch Niemand einer ultraliberalen Schwarmerei beschulbigt hat. charia \*\*), nachbem er bie allgemeine Meinung ber Sachkundigen ausgeführt hat, daß die Cenfur das Wefen der reprafentativen Mon= archie und ihr Lebenselement, eine freie offentliche Meinung, aufhebe, bag man auf freie monarchische Berfaffungen entweder überhaupt vergichten, ober bie Freiheit ber Preffe gum Grundgefet berfelben machen muffe, daß aber gerade Tagblatter, Zeit = und Flugschriften wesentlich die Schwingfebern in ben Flugeln ber freien Preffe find, und bag, wie Mohl \*\*\*) fich ausbruckt, "bie ganze ftanbische Berfaffung burch "Censur gang verborben, und in bie harteste, wenn ichon formell ge= "fesliche Zwangsanstalt verkehrt werden fann;" fügt bann noch hinzu: "Gine Censur entmunbigt bas Bolt. Sie raumt einer befon = "beren Meinung bie herrschaft ein, welche nur ber gemeinen "Meinung gebührt. Man barf lacheln, wenn ein Cenfurgefet "wegen ber Achtung gepriesen wird, bie es fur die Freiheit bes geifti= "gen Berkehrs an ben Tag lege - bie Aufgabe, ein Cenfurgefet zu "entwerfen, welches die Freiheit ber Preffe nur auf ihre rechtlichen "Bedingungen beschrankte, ift ihrem Defen nach unauflos= So gewiß bas Urtheil über bie Gefahrlichkeit einer Schrift "eine Wahrscheinlichkeiterechnung ift, so gewiß muß ein jes "bes Cenfurgefes einer jeben Musbehnung empfanglich fein, "welche man ihm geben will." Zu biefem ersten Grunde einer unvermeiblich verlegenden, verberblichen Musubung ber Cenfur kommt ber zweite, daß schon die menschliche Natur und die menschlichen Berhaltniffe ganz unvermeidlich einen vielfältigen großen Mißbrauch biefer so absolut grenzenlosen, alle rechtliche Controle und Rechenschaft inegeheim nach bem fub= jectiven Meinen ausgeübten Gewalt begründen. Es ist dieses

<sup>\*) 3.</sup> B. auch bie citirten Protofolle C. 73. und Rote 12.

<sup>\*\*)</sup> Vierzig Bücher vom Staate II, 349.
\*\*\*) System ber Praventiv: Justiz S. 192.

ber Migbrauch burch menschliche und politische Leibenschaften, Ginseitigkeiten, Intereffen, Berirrungen und Abhangigkeiten ber Cenforen und ber sie geheim beliebig instruirenben Machtigen. Hierzu kommt fürs Dritte, daß die Regierungsorgane, die Minister und ihre Ugenten, gegenüber ben Vertheibigern ber Volksrechte und Volksfreiheiten, den Beschwerdeführern gegen öffentliche Migbrauche, ber Natur ber Sache nach als parteiisch bastehen. Noch verderblicher wirft ein vierter Umstand. Selbst die Regierung des kleinsten Schweizercantons bleibt jeto unangefochten bei der bort sogar vollig schrankenlosen Ausübung der Preffreiheit in ihrem Gebiete, weil die Preffreiheit nun einmal grundgesetzlich und weil ber feste Wille ber Regierung, fie nicht aufzuges ben, einmal angenommen ift. Alle Cenfurbehörden und ihre Regierungen bagegen werden gegen die Burger und die Behorden des eigenen Staates, gegen alle Potentaten und Gefanbten ber Chriftenheit verantwortlich. Sie werden aber keineswegs wegen des: jenigen, was sie ingeheim unterbrücken, sondern nur wegen als ler unangenehmen Wahrheiten und Aeußerungen, die fie nicht un= terbruden, verantwortlich gemacht und geplagt. Go wird benn auch abermals jede Censurbehörde ber Natur der Sache nach parteiisch gegen bie Freiheit und bie Schriftstel: Sie ift in jedem zweifelhaften Falle zur Unterbrudung angewiesen, deshalb muß benn auch die Errichtung einer boppelten ober einer Dbercenfurbehorbe, wie schon Mohl ausführt, die hem= mung und Unterdrudung ber Cenfur nur gleichmaßig verfchars fen, statt sie zu mildern.

Und bei diesem Allen sollte nicht taufendmal auch gegen bas Beste und Unschuldigste ber sicher vernichtende Streich dem Migbehagen und der Beforgniß solcher Verantwortlichkeit und Plagen vorgezogen oder durch jene andern Urfachen bestimmt, es follte ber geistige Verkehr, es follten Wahrheit und Recht, Vervollkommnung und Bildung unseres Volks nicht selbst von den Fremden, wie von inlandi= schen machtigen Personen und Parteien abhängig, die Censur nicht Gehülfin von Tauschung und Unrecht werben muffen? Alle diefe, wie die fruher erwähnten, unvermeiblichen Gefahren und Uebel werden natürlich nicht vermindert, sondern nur vermehrt, wenn ganze Schiffsladungen byzantinischen und alexandrinischen Buchstabenkrams, wenn farb = und Praftlose ober die einseitige Richtung der Censur unterstütende Werke verkauft und gelesen werden. Wohl mit Recht konnte daher Dohl (a. a. D.) von dem gegen die Cenfur verbreiteten Saffe fagen: "Er muß "von der Leichtigkeit und Häufigkeit der Migbrauche oder von dem un= "zertrennlichen Dasein schädlicher Folgen herrühren. Dies ist denn "auch der Fall. — Der geringere und minder schädliche Theil der Miß-"brauche ist noch ber, welcher aus blogem Unverstand oder aus übertrie-"bener Mengstlichkeit bes einzelnen Cenfors herruhrt. Bedeutender und "wirklich bem Umfange nach kaum zu ermessen sind die von

"ber hochften Behorbe felbft ausgehenden Digbrauche, wenn namlich ben "Cenforen ber Befehl ertheilt wirb, nicht nur Rechtsperleguns gen, fonbern auch Bahrheiten, beren Befanntwerbung ber Regierung "ober einzelnen machtigen Perfonen unangenehm mare, ju unterbrucken. "In einem folden Falle ift es moglich, bas Lautwerben jeber noch fo "gerechten Rlage Gingelner ober Aller ju unterbrucken. Jebe belies "bige Behauptung und Darftellung tann bagegen von ber Regierung "verbreitet werben, ohne baß fie eine Biberlegung bes Unterbruckten, "eine Rechtfertigung ber unschulbig Ungeflagten gu furchten hatte. -"Bei bem engen Bufammenbang aller menfchlichen Renntniffe und Ibeen "ift fogar moglich, bag bem Unscheine nach weit entfernte Geiten bes "geiftigen Lebens ichmer leiben unter ber junachft nur politifchen Cens fur." Do bl führt bann ebenfalls bie anerkannte Unmoglichfeit aus, biefe Migbrauche burch bie Cenfurgefebe und Ginrichtungen gu verhins bern, und fahrt fort: "Rurg, bie Ungureichenheit biefer Mittel fallt in bie Mugen und bie Moglichkeit und Leichtigkeit bes Digbrauchs ift im "Befen ber Cenfuranftalt felbft begrundet, und bie hieraus fich eraes "benbe Abneigung gegen biefelbe ebenfo gerechtfertigt ale unentfernbar. Sobald Cenfur in einem Lande eingeführt ift, find einzelne "Beamte ju untruglichen Richtern in allen Fragen über Staat, Rirche und felbft Biffenfchaft ernannt und die Berhinderung alles geiftigen

Borfdreitens ift in ihre Billfur geftellt."

IV. Rechtliche Burbigung ber Cenfur im Allgemeis Die Ueberzeugungen ber Umerifaner, Englander, Frangofen und anderer freier Bolter, bie faft einftimmige Ueberzeugung auch unfrer beutichen Staaterechtelehrer von bem Recht ber Gingelnen und ber Bolter auf freie geiftige Mittheilung und von bem rechtes perlegenben Charafter ber Cenfur find befannt. Bladftone, ber erfte britifche Rechtsgelehrte, brudt fich baruber in feinem Commens tar uber bas englische Recht (IV, 11.) mit feinem gefunden praftifchen Urtheile fo aus: "Die Preffreiheit ift mit bem Befen eines freien "Staates auf bas Innigfte verbunben. - Jeber freie Mann hat ein "unbezweifeltes Recht, feine Gebanten bem Publicum vorzulegen, biefes "verbieten, heißt die Freiheit ber Preffe gerftoren, alle Freiheit ber Be-"banten ben Borurtheilen und ben Billfurlichfeiten eines einzigen "Mannes anheimgeben. - Der einzige icheinbare Grund fur bie Cen-"fur, bag fie nothwendig fei, bem taglichen Digbrauche ber Preffe "baß; bei gehoriger Sanbhabung ber Gefete, bie Preffe gu feinem "verberblichen 3med migbraucht werben tann, ohne bag ber Dif-"brauch einer angemeffenen Beftrafung anbeim fallt, mogegen fie fei-"nem guten 3med bienen fann, mabrend fie einem Muffeher unterwor-"fen ift." Bir wollen nicht vielleicht irgendwo anftogen burch Mittheis lung ber fraftigeren Stellen englifder und frangofifcher Staatemanner uber Preffreiheit und Cenfur und inebefondere auch uber unfere beutschen Bus ftanbe in Diefer Begiehung. Dur ben milbeften neueren Musbrud ber Siggte . Bertfon, III,

britifchen nationaluberzeugung über bas Recht auf vollig unbefchrantte Dreffreiheit wollen wir mittheilen. In ber am 7. Darg biefes Jahres in ber Altftabt London unter Borfis bes Lordmanors gehaltenen offentlichen Berfammlung über Abichaffung bes Stemnels, in welcher fpater auf ben Borichlag Sume's und anderer liberaler Parlamente = Mitalieber noch weit fraftigere Befchluffe genehmigt spurben, lauteten nach ber Mla, Beitung bie beiben erften vom Parlamentemitgliebe Grote porgefchlagenen, einstimmig angenommenen Be-Schluffe folgenbermaßen: "Das Glud, Die Grofe, Die Gute ber Regierung einer Ration bangen ab von ber geiftigen und morali-"fchen Tuchtigfeit und Ginficht ber Ration. Alfo ift jebe Muflage auf "bie Mittel fur bie intellectuelle Entwickelung ein Uct ber Ungerechtigfeit, welchem man auf allen gefesmäßigen und conftitutionellen Begen entgegentreten muß." - "Die "Tare auf Journale ift eine birecte Muflage auf bie geiftige Musbil-"bung, benn fie verhindert vorzuglich bie mittleren und unteren Glafafen ber Bepolferung, fich fortlaufend gu unterrichten uber bas, mas in ben gwei Saufern bes Parlamente und in ben Berichtshofen "vorgebt. Er beraubt biefe Claffen ber genaueren Renntnig uber "bie auswartigen und inneren Berhaltniffe, welche fur ein freies, ge-"merbthatiges und hanbelnbes Boll unentbehrlich find. Denn fie "machen fie fabig, ibre gefellichaftlichen Pflichten zu erfullen, ibger Inbuffrie einen Muffchmung und ihren Unternehmungen Die ibnen felbit und bem Baterlande beilfame Richtung ju geben." Bereits am 6. Mai bei ber Borlage bes Budgete feste ber Rangler ber Schaffammer ben Beitungestempel von 31 auf 1 Denny berab, und erflarte: "er hoffe, bag biefe große Berabfebung ben gewunichten Er-"folg haben merbe, bie Berbreitung ber öffentlichen Blatter und ihre "großere, ungebemmtere Circulation ju vermehren." Rur biefen liberalen Bwed murbe in bem fortichreitenben England befanntlich auch fruber ichon bas Doftporto fur alle Beitungen ganglich aufgehoben, auch felbft fur bie Beitungen frember ganber, fofern bie Regierungen ber letteren fo, wie bereits Frankreich und Spanien. auch bie englifden Beitungen ohne Porto verbreiten.

Ein bochachbare Schriffteller hat neulich ein Bereinbarteit der Eenstur mit dem Recht behauptet. Es chat diese Moch, trag feiner Beckurpfung derselben. Wir wirden nun hiergegen nicht flereiten, wenn durch Eenstur wirklich etwa auch das Recht der Preffeibett, so wie Noch au uber die ihn von auf der 1889, nur ganz auf dieselbe Weise und unter benfelben rechtlichen Bedingungen einer Beschäufung und Vernichtung unterworfen wiede, wie auch die anderen Rechte, wie Reben und Sigenthum oder die personie der Freiheit der Bürger. Es geschieht nämlich dieses theils allz gemeinrechtlich nach den flerengen erchtlichen Bedingungen wahrer Jothuberbe, wahren Vollfandes ind die Steingungen wahrer Jothuberbe, wahren Vollfandes und der erchtlichen Genughung und Strafe sie ohen MIL. Se sinde nabern aberntyells

ausnahmeweife (f. Dobl G. 26.) an fich weniger mefentliche Rechtebeschrankungen aus bringenben Grunden fraatepoligeirechtlicher Gicherung fatt, jedoch nur auf ben verfaffungemäßigen Degen, alfo bei Mufopferung von Privat : und Berfaffungerechten nach ffandifch bewilligten Gefeben und unter bem verfaffungemäßigen Cout ber Gerichte, ber Stanbe und ber öffentlichen Meinung gegen ben Migbrauch und bie Ueberschreitung. Doblinsbefondere fordert ebenfalls noch ausbrudlich fur bie rechtliche Doglichteit folder Befchranfungen 1) bag ber Dachtheil ber Befchrantung in feinem Berhaltniß frebe ju ihrem Bortheil, 2) bag biefer Bortheil ein allgemeiner und ungweifelhafter, und bag 3) bas burch bie Befchrantung aufgehobene Recht ein verhaltnigmagig unbedeutenbes fei, daß auch 4) bie Befchrantung ftets auf ben mit Erreis thung bes 3mede irgend verträglichen geringften Umfang gurudgeführt und bag fie 5) foweit immer moglich nur gegen Entichabigung guge= fügt werbe. Much biefe rechtlichen Bebingungen aber wiberlegen icon bie Rechtmäßigfeit bleibenber Cenfur. Mit ihnen ift ficher nicht vereinbarlich eine bleibenbe gangliche Aufbeburg ganger großer und wichtiger Sauptfpharen ber rechtlichen Freiheit, 3. B. ber pets fonlichen Freiheit ober ber Gigenthumsfreiheit, ober ber fur alle Buter und Rechte ber Menfcheit fo unenblich wichtigen Preffreiheit. Es ift vollenbs unvereinbarlich eine befpotifche Berftorung und Berfugung ohne alle jenen rechtlichen Couls gegen tyrannifchen Digbrauch, eine folde Aufsehung, wobet, wie in Mohl (S. 193.— 196.) felbst sate, der Rachtseil jedenfalls ungeleich "größer" und der verberklicht Buffe Wiffs auch wenigken, das Eicherer" U. d. die nach ihm se bechweite gerere ist, die nach ihm se bechweite gerere gereite gerere gereite gerere gereite tion und bie wefentlichfte Garantie ber gangen Berfaffung "ber Billfur unterwirft". Wo aber biefes ift, wo alle rechtliche und verfaffungemäßige Controle und Berantwortlichfeit gegen biefe Billfur fehlt, ba ift ja bas gange Rocht felbft preisgegeben. Bollen aber Unbere blos mit ben hohlen Phrafen der nothwendigen Berbinderung bes Unrechte ober ber Rothwendigfeit bes Richtgeffattens bes freien Bertebre mit gefahrlichen Gachen, bie Genfur als Cous gegen Digbrauch ber Preffreiheit, ja wohl gar ale Schus bes vernunftigen Bebrauche berfelben mit bem Rechte und einer rechtlichen Preffreiheit vereinbaren, fo feien fie wenigftens confequent! Dan ertiare es alebann auch ale mit bem Recht und mit ber rechtlichen perfonlichen und Gigenthumsfreiheit, mit bem Recht, ju boren und ju fprechen, ju geben, Feuer und Gifen gu gebrauchen, vereinbarlich, wenn gegen biefe Rechte ebenfalls gur Berhinberung bes Digbrauchs, jur Berhinberung von Morb, Brand, Diebftahl, Majeftatebeleidigung, Aufruhrftiftung, eine Polizeibehorbe, bie gleiche allgemeine, grengentofe und unberantwortliche Gewalt im Duntel ausubt und mit ihr Perfon und Gigenthum, Urm unb Bein, Dhr und Mund jum Boraus bei allen Burgern in Befchlag nimmt, feffelt und nur biejenigen Bewegungen gulaft, bie ihr befon.

ders jedesmal zu gestatten beliebt! Der man wage es, Angestäts bes gebildeten Europa's auszusperchen: nur das Recht auf Presserbieten, weich aus Wälker, die sie kennen, als ihr disigsse Gehenrecht, als den Schul aller übeigen und als das wichtigste Mittel auch der materteilen Bervollkommung mit Gut und But vertheibigen, sei über haupt ober sit und Deutsche so unendlich viel schlecher, als alle jene matereilen Gütre und anderen Freihelten, das man ute sit zum Wesauf vernichten dufce, um die etwaigen Wishelauche besse zu versätzen.

Mile folche feichte und gemeine Unfichten lagen Dohl fern. er fest offenbar eine Genfur voraus, wie fie nirgenbe ift und fein tann, und überfieht feine eigenen Bebingungen rechtlicher polizeilis der Befchrankungen, fo wie jenes Preisgeben aller rechtlichen Freiheit ber Preffe an bie rechtlich burchaus nicht controlirbare, nicht verantwortliche Billfur. Er taufcht fich auch offenbar (G. 9. und 189. 190.), wenn er fagt, bie Cenfur befchrante nicht bie rechtliche Freiheit, fonbern nur bie Rechteverlebung, ju welcher Riemand ein Recht habe, ba fie boch nicht blos ftete auf nicht rechtsverlegenbe Mittheilungen treffen foll, fonbern ba fie auch die gange rechtliche Preffreiheit Miler, welche nie bas Recht verletten, jum Boraus feffelt, b. b. befchrantt und verlett, fie und "ben geiftigen Fortfchritt ber Willfur preisgiebt" (S. 193.). Mohl felbft aber erflart, bie freie Gebantenaußerung als heiliges Urrecht ber Menfchen und ale wefentlich fur bie freie Berfafs Er wirft zugleich nach bem Dbigen auch bie gewöhnlichen Taus fcungen uber bas prattifche Befen ber Cenfur von fich. Gein ges funder praktifcher Berftand mußte alfo auch, trog jenes theoretifchen jus riftifchen Grrthume, bringend rathen: "bie ungleich gefährlichere und nachtheiligere Cenfur" ber Preffreiheit weichen gu laffen.

Die Eensur ober die Aushebeung der Perksteilei ift nun aber in de bendere eine Breieg ung der privatrechtlichen Treibeit, 1) weil sie mie des wichtigke Recht der Mittheilung und Vernehmung der Machreit, der seine gestiligen und moralischen Arbeitung mit meinen Mittmenschen und der Fädereung meiner Zwecke durch dieselbegeschöte und mich durch Unsachteit täuscht. Sie gersteit mit 2) das wichtigkie Vertheidigungsmittel meiner Ehre und meiner überde beitigen Verdete, seicht oft gegen die in der ernsteiten Press ein den in der beitigen Archte. Angeisse und Westendungen "). Sie nimmt mis 3) vorziglatich ver mittelst der Unterduckung siere Aughlätzet, wie sine englische Arbeitungsfreu Mittel zur Befederung des Wedhlichness auf dem Mitge der Industriel der Angeisse und ist einfach auch unmitteliden ökonomisch verlegend für einem so wichtigen Wertebestweig, wie der literarische ist, sie eine Absilationner, Schriftseller, Buchhöndber, Vougschen und wichte auf den der Auch diese möge eine Ettele aus jener officielten Arbeit.

<sup>&</sup>quot;9) Mertudroige Beifpiele in ber vo litommenen und gangen Greibeit v. G. Ib. Boeider, S. 37, S. 102. und bie oben citirten Protetolle ber boliften Zammer, S. 75. 77.

von 1835 menigftens theilweife veranschaulichen. "Benn" (heißt es bort S. 76.) "wenn ber Berausgeber eines Blattes, wie bereits angeführt wurde, fich genothigt fieht, oft brei : ober viermal gange Blatter umbrechen ju laffen, weil auch ber unschulbigfte Artitel von bem Genfor un-"barmbergig geftrichen ober verftummelt mirb, wenn überhaupt ein folcher "Rebacteur vielleicht 40 %l. für einen geftrichenen Auffat bezahlte, ja megen bes Umbrechens noch breifache Roften ju tragen bat, fo verliert et .aulest felbit bie Moglichfeit, bas gange ehrliche Bewerbe fortgufeben. Mitarbeiter. Druder und Berleger muffen auf ben erlaubten Bortbeil sibres Gewerbes vergichten, und fo tam es babin, baf wir nicht ein eingi-"ges freies Blatt mehr haben, welches bie Rlagen über Diggriffe in ber Ber-"waltung, Die Befchwerben ber Unterthanen, Die freimuthigen Buniche und Beburfniffe ber Burger ihren Mitburgern ans Berg legen fann. Menn man bei irgend einem anbern Erwerbezweig, g. B. bei einem "Rramer, heute nicht fur 40 gl. , fonbern fur 40 Rr. Stodfifche, mors agen fur eben fo viel Gelb Baringe, und übermorgen fur benfelben Bestrag Spielfachen confisciren wollte, und man burch folche und abnliche Danblungen gulebt ben Mann zwingen murbe, fein ganges Gewerbe auf-"augeben, fo meiß ich nicht, ob Gie biefes nicht fur eine Beraubung und "Inrannei halten murben? 3ch weiß aber auch nicht, ob irgenbwo, ob "etwa bei ben Grotefen Stockfifche, Baringe und Spielfachen hoher fteben als Babrheit und ihre Mittheilung, ob fie und ihre Berbreiter ein .heiligeres Recht haben, als Schriftfteller, Druder und Berleger, bie bie "Babrheit ihren Mitburgern mittheilen, fich ber Bertheibigung bee Rechts und ber Bervollfommnung ihrer Unftalten wibmen. Doch ich befinne "mich : jene Grotefen haben von ber hochgebilbeten ameritanifden Ration "bie Ginrichtung angenommen, ale eines ber erften Inftitute bei Begrun-"bung ihrer Dorfer eine Druderpreffe gu errichten. Much bei ihnen alfo "wurden bie Schriftsteller und ihr Gigenthum nicht unter bem Geringften und Berthlofesten fteben, mas bie Gefellichaft fennt."

Die Cenfur und bie Berftorung ber Dreffreiheit, inebefonbere bie ber Beit = und flugichriften uber bie taglichen Greigniffe, aber ift nach bem Bieherigen zugleich bie grofte Berlegung ber ftaatebur: gerlichen ober politifden Freiheit; bennals freier Burger eines freien Bolte und feines politifchen Gemeintvefens habe ich 1) bas beilige Recht, burch wechfelfeitige freie Mittheilungen auf allen rechtlichen Begen bie vaterlanbifden Berhaltniffe fennen gu lernen, bie Babrheit und bie Meinungen meiner Mitburger baruber anguboren und ihnen und ber Regierung meine Erfahrungen, Unfichten und Bunfche mitgutheilen, fo eine moglichft mabre, nicht eine verfalfchte offentliche Meinung gu vernehmen und bilben gu helfen. Gie verlett aber nach bem Dbigen auch 2) bas Recht ber Burger auf Berwirflichung und Erhaltung einer freien Berfaffung, weil biefelbe ohne Freiheit ber offentlichen Meinung nicht beftebt. Gie gerftort ferner bem Bolt 3) bas burchgreifenbfte Controls, Berhinderunge = und Genugthuungemittel gegen Berlegungen und fchlechte Magregeln ber Beamten und ber Bermaltung, und burbet ism viel gebiere Kaffen auf für eine nicht gute Verwattung, als bie gute fessen wirde. Ber fess Jahren sichter die, sieht ist fichen eine keit Verlegung der Unterbrückung der Prefferikeit durch die Englur nach das aus, das sie ehrenkeinkend für die durch sie eine keit Verlegung der Unterbrückung der Verschlieben der die Englich von der Verlegung der die der Schaffen der Verlegung der die Prefferiheit ehrsgemen Auftonen abgede inderen Verlegung aller die Prefferiheit bestigenden Nationen diese inder die Verlegung der die Verlegun

biefelbe allmalig zugleich minder ehrenwerth murbe.

V. Politifche Burbigung ber Cenfur. 1) Die erfte Frage ift naturlich bier bie, ob bie Berftorung bes wichtigen und mobis thatigen Rechts ber Preffreiheit etwa politifch nothwendig, ob fie alfo unentbebrlich, unerfesbar und in ber That wirtfam ift fur bie Erhaltung ber Religion und ber Sittlichfeit, ber Daieffates und Burgerebre, ber gefeslichen Ordnung und ber Regierung fur bie Erhals tung und Bermehrung ber Gelbitftanbigfeit, ber Dacht und Blute ber Mationen? Dir muffen biefe Fragen mit Rein beantworten. wir haben bie Erfahrung auf unferer Seite. Maren unb find alle biefe Guter etwa mehr vorhanden und gegen bie Gefahren und Bechfel, bie ftete alle menfchlichen Dinge bebroben, ficherer verburgt in ben ganbern und in ben Beiten, mo bie Cenfur herrichte, fo wie in ben italienischen Staaten ober fo wie fruber in Portugal und Gnas nien, ober fo wie 1792 und 1806 in Deutschland und in Preugen ober 1830 in Sannover, Sachfen, Churheffen, und fo mie por ber Begrundung wirklicher Preffreiheit in Frankreich ober in England? Der find fie fraftiger und verburgter unter ber Berts Schaft ber Preffreiheit? Gind fie es nach jeber menschlichen Berechnung und nach ber eigenen Erfahrung und Uebergeugung aller jest preffreien Rationen, welche both fruber auch bei fich felbft bie Cenfur und nun bie Dreffreiheit und ihre Birtungen beobache teten und fie jest vergleichen tonnen? Gie find es unter ber Berrichaft ber freien Preffe, fo ermibern biefe Rationen einstimmig und erfiaren Die Dreffreiheit fur ihr beiligftes, bochftes Gut. Und bie beutfchen Sols fteiner und Beffen : Darmftabter und andere beutiche Boltes flamme, bie por ben carisbaber Befchluffen teine Cenfur befagen, und bie beutichen Bolfstammern ftimmen ihnen bei. Die Umeris faner und Schweiger, bie Danen und bie Schweben und Rormeger bezeugen es uns zugleich, baf auch bie Bunbesverfaffungen, bag auch fleine Staaten, bag auch abfolut monarchifche Staaten por frefflich bei ber Dreffreiheit beftanben. Belder Staatsmann mochte mun mohl hiergegen bie Mufhebung ber Preffreiheit burch Genfur als

und nur, im 3 weifel über ben guten ober bosen Erfolg, seiner Nation bas wichtigste, heiligste Recht freier Mittheilung auf dem wichtigsten Wege entziehen und durch ein so außerst gefährliches Mittel,

wie bie Cenfur ift, erfegen ?

Freilich das muß man zugeben — aber es ist gerade bas beste Lob für die Preffreiheit — Höflings = und Maitreffen = Regierungen und Napoleonischer Sultanismus, Usurpatoren; eigensuchtige aristokratische Kactionen, schwache ober bem Musland bienftbare Ministerien, fie muffen nothwendig die Preffreiheit fürchten, welche die Interessen ber Nation fiegreich zur Sprache bringt. Much jeder Raftengeist mag fie, die Bers breiterin der Cultur und Freiheit, haffen, felbst auch ein vornehmer Rastengeist und Zunfteigennut mancher Beamten und Gelehrten, die mit Hochmuth oder kleinlichem Neid das Volk und auch Volksschriftsteller sich erheben sehen und die einen täuschenden Nimbus höher halten als bie freie Schähung, welche vollends in Deutschland wohlthätiger Beamten thatigkeit und wahrer, wurdiger und heilfamer Wissenschaft stets bleiben wird, auch bei ber verbreitetsten Aufklarung, gang so wie auch ben frangofischen Juriften neben ben Geschwornen und ber politischen Preffreiheit. Aber wohlwollende rechtmäßige Regierungen und tuchtige Minister brauchen nie vor der preffreien Wahrheit zu zittern. Und nicht burch die Preffreiheit, sondern durch das im Dunkelihrer Unters drudung sich burch hundert geheime Canale einschleichende Gift und die Täuschung über die wahre Volksstimmung ober durch die Emporung über diese Unterdrückung entstanden die Revolutionen und Thronentsetzungen, namentlich die doppelten und dreifachen gegen die Stuarte und Bourbone, und felbft die in Deutschland.

Wielleicht mochten indeß Manche die Angriffe gegen den gegenwärtigen König der Franzosen der Preßfreiheit zur Last legen. Miemand hat sie hier besser losgesprochen, als selbst der Eingang des Unklageacts gegen den schändlichen Meuchelmorder Fieschi. aus, bag nach großen burgerlichen Erschutterungen ftete einzelne Mitz glieber ber besiegten Partei zulet in verzweifelnder Wuth zum Meus chelmorde griffen und daß auf diesem Wege die franzosischen Konige Seinrich III. und Beinrich IV. burch Meuchelmorber fielen. Aber bamals gab es ja feine Preffreiheit! Much mag man gerné zugeben, daß in Frankreich nach ber furchtbaren Erschuttes rung der Julirevolution, bei dem den Nationalgefühlen so vielfach wis bersprechenden Spftem ber Regierungspolitik und bei den auf Leben und Tob gegenübergeftellten Parteien zum Theile eine beifpiellofe Preffrech= heit stattsand. Aber sie ist ohne Censur beseitigt. Auch in Deutschland veranlaßten allerdings die Erschütterungen ber Julirevolution und andere bekannte Urfachen einzelne, wenn auch mit den franzosischen nie vergleichbare Migbrauche ber Presse, vor Allem ba, wo fie feine gefetliche Erifteng und Regelung hatte und großentheils auch in Landern, bie unter ber Genfur fanben. 

Mher fie alle hatten noch leichter, ale in Frankreich und England, ohne Genfur permieben und befeitigt merben tonnen. Und wer bie Berhalt= niffe gang fennt, weiß auch, baf fie nicht bie wirkliche Gefahr ichufen, fonbern nur zeigten, ja felbit ihre Beffegung erleichterten. Dit vollfter leberzeugung wieberhole ich eine frubere offentliche Musfuhrung \*), baß bie gefehlichen Liberalen und bas freie Bort in biefer furchtbaren Rrifis fur gang Europa, weit entfernt, bie Berftorerin bes Friebens im Innern und in ben außeren Berbaltniffen gu fein, benfelben auch Diesmal, wie fo oft icon, erhielten. "Gie erhielten," bies find bie Borte jener Musfuhrung, "ben Frieden nicht blos baburch und "alebann, ale fie burch ihre Gegenwirfung folche ungludfelige Regies "rungemagregeln verhuteten, bie zweimal bie Stuarte und zweimal "bie Bourbons vom Throne und auf bas Schaffot brachten, in "Portugal und Spanien jenen Defpotismus begrundeten, mo= "von ebenfalle Revolution und gurftenenttbronung Mein, Die Liberglen und ihr freies Bort "bie lette Kolge mar. gerhalten ftete und noch jest ben Glauben an gefestiche Orbnung. "Ihr freies Streben ift es, welches ber Reaction und Revolution in ben Beg tritt. Darum werben bie gemagigten gesehlichen Liberglen mon beiben gehaft. - Bekanntlich hatte nicht bie Dreffreiheit, fonbern "bie Unfeindung und Unterdrudung berfelben die Revolutionen in "Franfreich, Spanien, Portugal und Italien erzeugt. 2016 .nun bort bie Dreffreiheit aufe Reue ausgelofcht mar, ale fie burch bie "carlebaber Befchluffe auch in Deutschland, in Polen und ber "Sch meis beschranft murbe, ba entwickelte fich in bem Dunkel jenes "Onftem, bas bie europaifche Welt in zwei feinbliche Lager theilte, ba "entwidelte fich jene neue Rataftrophe, welche bie Bourbonen von bem "frangofifden Thron entfernte und Guropa ericutterte. Bas bat nun "aber bamale, ale gang Gurong unter ben Baffen flirrte, ale pon beis "ben Geiten ichon bie Sand jum Schwert gudte, mas hat, frage ich, "bamals biefes Schwert in ber Scheibe gehalten? Dan fagt, bie "Weisheit ber Furften und ber Cabinete. Alle fculbige Achtung por "biefen. Aber biefelben Cabinete und Rurften haben fruber, ale ihr gan= ges Onftem, ale alle ihre Intereffen, als ihre Familienverhaltniffe taum "irgend fo angegriffen und verlett maren, wie burch bie neueften Greige "niffe, gu ben Baffen gegriffen, und fein Denfch hat fie barum getas "belt. Diefes Mal murbe aber ihre Beisheit befonbere burch bie Et "magung beftimmt, baf, bei ber überall ausgefprochenen wirtlichen "Gefinnung ber Menichen fur Freiheit, ein Rampf unter bem Danier "bes Abfolutismus gegen bie Freiheit ju unfaglichem Unbeil fuhren "wurbe. Go miffen wir ja Mule, bag, als in Folge ber Julirevolution "auch in Deutschland nicht unter ber Preffreiheit, fonbern bei ihrer Be-"fdrankung Unruben ausbrachen, bie Berftellung ober Begrundung freiet "Berfaffungen und bes freien Borts, wogu felbft Regierungen auffor

<sup>\*)</sup> Die I. citirten Rammerprotofolle S. 65.

"berten, bie Bewegungen fliffte, bie bereits hier und bort ausgebrochen "maren. Bir Alle erinnern une noch mit Freude jener gludlichen Beit, ano in Baben bas Mort frei mar, mo querft eine factifche, bann eine aefetliche Dreffreiheit im Lande berrichte. Bir erinnern uns mit Freube, "baf in biefer Beit und ebe noch bas traurige Bort ber Mufbebung un-Jeres Drengefekes ansgesprochen murbe, überall im Lande Gefeklichkeit. Treue gegen ben Rurften und Liebe gur Dronung fich fund thaten. Bliden wir aber bin auf alle Bolfer Europa's! 3ft es nicht überall "gerabe bas freie Bort, bas ben Frieben begrundete und auf bewuns "bernsmurbige Beife ben Rrieben erhalt? Geben wir nach Belgien, auf eine Ration, lebhaft, reisbar und leicht beweglich, wie irgend eine andere. Dort, wo gerabe bie Belampfung bes freien Borte und ber "freien Abstimmung von Geiten eines fonft hochachtbaren, ausgezeichnes "ten Furften Unruhe in bie Gemuther pflangte, in biefem Staate, mel-"cher auf bem Bulfan einer Revolution, wo ber Thron und bie burger-"liche Dronning auf Bolfsfouverginetat gegrundet find, berricht bie unbes "Schranktefte Prefireibeit, ohne bag bie Regierung auch nur einen eingis .gen Drefproceg geführt hat. Dort aber herricht Gefeslichkeit und Un-"banglichkeit an ben Mongrchen. Bon Kranfreich bat es ber gewiß "febr fachverftanbige und wohlunterrichtete Mann, ber feit vielen Jahren "bie parifer Berichte in Die carleruber Beitung liefert, mohl ichon .. sehnmal gefagt, bag es bie Dreffreiheit ift, bie ben neuen Thron erhalt, "und noch neulich fprach es bie allgemeine Beitung vom 23. Juni aus. "Sie fagt: ""In feinem Lande ber Erbe und gegen feinen Furften fab man je federe und ftarfere Ungriffe, als gegen ben neuen Ronig bon "Tranfreich, und biefer Rampf, weit entfernt, feine Bebeutung unb Rraft gu fcwachen, ift vielmehr bie Folie feines Glanges. Die paris unfer Burger, bie Burger in Frankreich jum großeren Theile, glauben ...ibn um fo mehr bewundern ju muffen, je ungerechter und plumper unfeine Feinde ihn angreifen."" Es hat fich auf biefe Beife burch bie "Preffreiheit in Frankreich jene gefunde Organisation bes Staateforpers agebilbet, in welcher bie Ration in ihrer Gefammtheit fich untereinanber "befpricht und verftanbigt, fo, baf es jest enblich auch bort, eben afo wie in England, weber einer tyrannifden Faction, "noch einer revolutionairen Partei moglich ift, bas Bolt "in ben Strubel ber Revolution ober in bie Rnechtichaft ber "Eprannei gurudgumerfen. Die Preffreiheit ift bas Gi bes Co = "lumbus fur bie große Frage ber Bereinigung ber Freiheit mit bem "Frieden und ber burgerlichen Dronung. Die Preffreit ift es, "welche gur Entwidelung ber Gultur und Freiheit auf frieblich em und "gefeblichem Bege führt, und ihre Unterbrudung ift es, welche "bie Eprannei und bie Revolution hervorbringt. Werfen wir ferner ben Blid auf Portugal, auf einen Buftanb, wo bie Factionen eben "noch in blutigem Burgerfrieg einander gegenüberftanden und wo eine "totale Menderung bes gefellichaftlichen Buftanbes fattfanb, wie es Ruhe "und Frieden in bem Befit feiner volltommenen Preffreiheit genießt. "Daffelbe feben wir auch in England, Rormegen und Schme:

ben und in affen anbern civilifirten ganbern von Guropa. Die fru-"ber ober fpater bes Genuffes bet Preffreiheit theilhaftig maren. "wird alfo auch mobl bie große beutiche Ration bie Freiheit ber "Dreffe perbienen und ertragen. - Es wird auch bei ihr, chenfo wie "in bem Bunbesftaat von Amerita und noch jest in bem unter "berrichaft ber Dreffflaverei revolutionirten, im Cous "ber Preffreiheit fich beruhigenben und orbnenben "Schweizerbunbe und ebenfo wie einft in ber bollanbifden Republit, "bas Bunbesband bas nationale Bereinigungsband ber "berichiebenen Staaten burd ben Anstaufd und bie "Beforberung ber Mittheilung ber 3been, burch bie "medfelfeitige Berftanbigung befraftigt und feinesmegs "ber Friebe bes Bunbes geftort merben. - Rur bie Reactionaire, "bie Unterbruder ber Kreiheit alfo find es, welche mit ber Freiheit "jugleich ben Frieben und bie Gicherheit ber Throne gernichten. Gie "baben es überall gethan und murben es, wenn ihnen bie Berrichaft "gegonnt murbe, auch wieber bei une thun. Gelbft bie gemiff recht-"lichen, bumanen und mobimoffenben Gefinnungen fo vieler beutschen "Rurften und ihrer Rathe, felbft bie jegige Richtung auf bie mates "riellen Berhaltniffe merben alfo bie Deutschen nicht verhindern burfen, "ihre Forberung mahrer Freiheit immer aufe Reue laut werben gu "laffen. Ja es murben gerabe biefe Beftrebungen, an ber materiellen, "großen Entwidelung ber beutigen Belt Theil zu nehmen, ben Gegen-"fat bes Buftanbes von Deutschland ju bem ber anbern civilifirten "Dationen gulest unertraglich machen. Bir murben mit ihnen nicht "fortichreiten tonnen in ber freien und fraftigen allgemeinen Entwickes "lung. Es ift hierburch ein eben fo großer Wiberfpruch begrunbet, als es ein an fich ichon burchaus nicht haltbarer Biberipruch ift, bak "man bei uns, in ber Ditte einer fcnellen Entwickelung ber inbuftrielglen Gultur und ber Communicationsmittel bie Freiheit ber Dittheis ulung ber Erfahrungen und Bebanten erfcmert. Die, wir follen und mit ber Schnelligfeit bes Bogelfluge in menig Stunden und "Tagen in Dampfichiffen umb auf Gifenbahnen von Rorben nach "Guben bewegen, aber burch eine geiffige Dauth gebinbert fein, un-"fere Bahrnebmungen und Gebanten einander jugubringen und mit-"Butheilen !"

den umb ebeutendem Borbeugunge und fein, falls man die mannichse dem umb ebeutendem Borbeugunge und Unterbrädunge der Mittel gegen Misbaluche der Presserbiert det den presserent innen, darunter natütlich vor Allem die allmäligen, immet größer werbenden guten Wirfungen voer freien Presser immet größer werbenden guten Wirfungen vor feine verfallen innen ernehmen ein der in der genägend hiete, man sie noch sehr erechtikken umb vermehren dern in der eine der ein den ein den der der der verhalle techtensetzenden und verbröllichen Wishalt alle der Genfur einzussähren, so das die leigtere also wirflich erse fehre der zulen feligt die in Ehrichesfen von der Wegterung vergeschagen.

geben ber Druckschrift die Behörde die Möglickeit erhalt, dieselbe einzusehen und nothigenfalls mit Beschlag zu belegen, wenn diese Beschlagnahme alsbald gerichtlich durch Nachweisung einer Gesetzers letzung gerechtsertigt oder nothigenfalls durch öffentliche Entschädigung vergütet wurde, der Censur unendlich vorzuziehen und in hohem Grade jedem wahren Mißbrauche der Preffreiheit vorbeugend.

Bielleicht mochte Jemand sagen, man konne auch die Cenfur wenigstens eines Theiles ihres verlegenden Charafters berauben, wenn bie Censurbehörden zur Halfte jedesmal von den Landständen mit ers nannt wurden. Es wurden bann boch nicht mehr bie cenfirten Beis tungen für bie gerade gegenwartigen Minister und ministeriellen Plane und gegen alle liberalen Standemitglieder und Burger und ihre chr's lichsten patriotischen Bestrebungen parteiisch, gegen die ersten schmeichs lerisch, gegen die andern schmahend und die Gegenrede und die of fentliche Wahrheit unterdruckend fich zeigen konnen. Beffer, weniger verletend als die jetigen Censureinrichtungen schon der Form nach find, mochte freilich biefe fein. Aber was burgt dafür, bag bei ents zogener Preffreiheit nicht die angeblichen Volkswahlen und Volkskammern, also auch ihre Censorenwahlen von Ministern ebenso bes herrscht und verfälscht wurden, wie durch ihre Censur die Wahrheit selbst? Ich aber mochte, wenn ich anders meine individuelle Uebers zeugung aussprechen darf, um keinen Preis der Erde zu irgend einer Einrichtung rathen und mitwirken, die, wenn vielleicht auch aus den besten Motiven, meinen Mitburgern das heiligste aller Rechte, bas der freien Wahrheit und ihrer Mittheilung, durch irgend eine Censur raubte.

Daß aber auch die Censur bei allem Nachtheil für diesenigen 3wecke berselben, die man ehrlicherweise anführen kann, nicht wirks sam ist, das ergiebt sich wohl schon aus den großen Gefahren, die sie selbst erzeugt, und vollends aus den heutigen Culturverhaltnissen Deutschlands und Europas. Nur schaden, nicht schützen kann sie jest.

2) Die zweite Reihe ber politischen Gründe gegen die Censur ergiebt sich aus den ersahrungsmäßigen Vortheilen der Preßsreiheit und vorzüglich der Tag = und Flugblätter für die öffentliche Sitte (f. Censur als Sittengericht), für die geistige, für die mercantizlische und ökonomische und politische Vildung, Entwickelung und Verzvollkommnung, für den Schutz der Versassung und aller Nechte und gegen verkehrte Beamten = und Verwaltungsmaßregeln. Mehrere anz dere Hauptgründe gegen die Censur hat namentlich auch Mohl sehr gut hervorgehoben.

3) Sie begründet namlich eine sehr fatale moralische und politische "Verantwortlichkeit der Regierung für das Gedruckte mit vielsen Gen Berlegenheiten und Verwickelungen" vorzüglich gegen das Austand, während im Inlande auch selbst nur ein falscher Schein, ben die Censur auf den Ruth und das gute Gewissen und die Absich-

ten der Berwaltung gerabe bei bem Bolke fo leicht wirft, fehr nach=

theilig wirken fann.

4) "Es wird ferner", wie Dohl ausführt, "ber Regierung febr "schwer, solchen Bekanntmachungen, welche zu ihrer Rechtfertigung "dienen, ihr Berfahren in bas richtige, gunstige Licht fegen ober un-"gerechte Angriffe von Gegnern widerlegen, irgend einen Glauben bei "bem Publicum zu verschaffen. - Rlar ift es, baß fich in einem "Lande mit Censur auch für die Regierung und gegen "ihre inneren und außeren Feinde nur weit ich werer "eine kräftige, öffentliche Meinung bilben kann, auf "welche fie fich, namentlich im Falle ber Roth, ftugen "kann. Alles zu ihrem Lobe Gesagte erscheint ale halbofficielle "Selbstichmeichelei, und nicht leicht wird ein achtbarer, "freiwilliger Rampfer für fie auftreten, ba fein Begner gum "Voraus in Fesseln liegt und also sein Auftreten als eine fehr wohls "feile Tapferkeit, wo nicht als bezahlte Klopffechterei, erscheint." "Geis stige Stagnation und Mißtrauen und Mangel an politischer Bilbung" bezeichnet babei Mohl als "wesentliche Folgen ber Cenfur".

5) "Bon felbst" (fo fahrt Dohl fort) "von felbst leuchtet ein, "baß die Cenfur bem Staatsoberhaupte und ben hochsten Stellen eine "Menge unschäßbarer Nachrichten über einzelne Borfalle, über bas "Betragen von Beamten, über bie Buniche und die Stimmung bes "Bolks vorenthalt. Man macht entweder gar keinen Berfuch, folche "Dinge bekannt zu machen, ober ber Berfuch miflingt an bes Cenfors "Hengstlichkeit. Erleidet es nun schon keinen Zweifel, daß unter ben "von einer freien Preffe vorgetragenen Rlagen viel Uebertriebenes ober "ganz Unwahres sich befindet, fo ift boch ebenfalls mahr, daß eine Schlim= "me Nachricht und die wirkliche Stimmung ber Burger nicht fruh "genug in Erfahrung gebracht werden konnen, daß dies aber burch "bie Cenfur in vielen Fallen gehindert wird. Ueberdies ift es gefahr-"lich, gerechte Klagen bes Bolks nicht laut werben zu laffen; viel-"leicht entsteht mit einem Male eine den Staat mehr ober weniger er-"Schütternbe Explosion, wahrend bie freie Presse als Sicherheitsventil "gedient hatte, indem für die meiften Menschen bas Lautwerbenlaffen "ihrer Klagen eine beruhigende Wirkung hat."

6) "Rechnet man" (so schließt Mohl) "zu allen biesen Nach"theilen noch den sittlichen Schaden, welchen wenigstens gegenwärtig
"bei den politisch vorgeschrittenen Völkern der Staat durch die Ver"weigerung der freien Presse erleidet, indem er sich daburch einem
"ziemlich allgemeinen und wiederholt mit größter Leidenschaftlichkeit
"ausgesprochenen Volkswunsche entgegenset und der aufgeregten Menge
"somit als eine selbstsüchtige Zwangsanstalt, nicht aber als eine sämmt"liche Rechte möglichst verwirklichende, wohlthätige Einrichtung erscheint,
"so stellt sich die Aushebung der Censur als das kleinere Uebel dar.

— Allerdings darf sich die Regierung nicht verhehlen, daß

10000

"jest überwiegende Intelligenz auch in Führung des öffentlichen Wor",tes- für sie nothig ist. — Allein die Erfahrung hat ge"zeigt, daß Kraft und Talent auch ohne die Hülfe der Censur das

"Steuerruber zu fuhren im Stanbe find."

7) Doch was jeden Zweifel überwindet, bleibt für den gewissenhaften Mann zulest stets nicht die rein politische Erwägung der Bortheile und Nachtheile, sondern das, daß eine regelmäßige Vernichtung der Freiheit der Presse oder der Wahrheit zugleich — irrten wir nicht — die Moral und das Recht verlegen. Gott selbst gab dem Menschengeschlecht die Freiheit, wenn schon in ihrem Wesen die Möglichefeit auch zum Mißbrauche liegt, wenn auch der gute Same nicht ohne Möglichkeit des Unkrauts gedeihen kann. Er gab ihm das freie Streben nach Wahrheit und Vervollkommnung und Allen die Pslicht, ihre und ihrer Mitbürger Freiheit als ihr heiligstes Gut, als ihr Recht zu vertheidigen. Und Niemand soll sie seinen Mitbrüsdern rauben.

Und hier gerade liegt auch wieder die größte politische Gefahr noch längerer Verweigerung des heiligen, durch Vernunft und Natur, durch gutes Recht und sürstliches Wort der deutschen Nation zustehens den Rechts. Noch mehr selbst, wie der Widerspruch der Preßfreiheit der übrigen civilisirten Nationen und des Ausschlusses der deutschen, und wie der Widerspruch der Unterdrückung der Preßfreiheit mit uns sern heutigen politischen, industriellen und Verkehrs = Verhältnissen. Widerspruch mit Moral und Recht kann bei der deutschen Nation

nicht bauern.

Bei einer Erwähnung von Gefahren aber werben tuchtige und wahrhaft monarchisch gesinnte und treue Staatsmanner nicht blos an bie Gefahr in friedlichen Zeiten und fur den nachsten Tag ober für eine Ministerlaufbahn und fur die Lebensdauer ihres jest regierenden Fürsten, sondern, wie dieser selbst, vor Allem auch an die Gefahren und die Sicherstellung seines Fürstenhauses, an die Gefahren für Ehre und Rraft feines Bolks und feines Throns in jeder Lage denken. Sie werben mit Indignation einen neuerlich laut geworbenen, politis ichen Rath: im Bundesverhaltniß mehr gegen die Bolksfreiheit zu magen, als es bei einer Staatseinheit ber Nation moglich fei, "weil der Unwille des Volks sich vertheile", als nicht blos moralisch, sondern auch politisch verwerflich abweisen. Sahen wir es boch 1805, 1806 und 1813 bereits beutlich genug, daß auch für bie machtigsten beutschen Volksstämme die Bruderliebe und nationale Begeisterung ber kleineren Lebensbedingung ift. Was aber in jeder neuen europaie schen Entwickelung und Rrife, nach allen Seiten bin, die fleinern beutschen Staaten nur allein schuten fann, bas bebarf mahrlich meis ner Ausführung nicht.

In dem bezeichneten Sinne die Gefahr auffassend und die eigensthumlichen Verhaltnisse der deutschen Staaten erwägend, bitte ich um Erlaubniß, zur Unterstützung des ehrlichsten und treusten patriotischen

•

Bunfches, unfere hohen beutiden Furften mochten alebalb jene auferorbentlichen, vorübergebenben Befchrantungen ber Preffe mit ber Bers wirklichung ihrer im Urt. 18 und in ben ganbesverfaffungen guge fagten Freihelt vertaufden, noch bie Borte hingugufugen, mit welchen bie mehrermahnte offentliche Musfuhrung von 1835 fchlof:

"Mit Demjenigen, ber biefe Gefahren nicht einfehen und bie "Möglichkeit nicht jugeben wollte, baß fie eintreten fonnen, mag ich "mich nicht weiter verftanbigen. Salte man mich aber barum nicht "fur fo angftlich, bag ich glaubte, bie Freiheit werbe gulett gu Grunde "geben, und baf ich in biefer Begiehung übertriebene Beforgniffe begte. "Rein, fo gewiß ich gur Beit bee Rheinbundes überzeugt mar, bag "biefer Defpotismus frurgen werbe, fo gewiß ich übergeugt mar, baf "bie burch frembe Baponette eingeführte Restauration in Frankeich "fich nicht halten und bie unterbrudte Freiheit in Spanien und Por-"tugal nicht ewig im Staube liegen werbe, fo gewiß weiß ich auch, "baß bie Freiheit' in unferm großen beutichen Baterlande fiegen werbe. "Aber wird fie fo, wie alle Guten munichen, fiegen auf bem Bege "ber ruhigen Entwidelung und mit bem feften Beftanb unferer Furften-"baufer, ober aber auf bem fturmifden Wege ber blutigen Revolution, "ober auf bem noch ungludlichern ber Ginmifchung ber Musmartigen? "Bird fie fiegen auf bem Bege ber Reform, mogu bie Pref-"freiheit ben Beg bahnt, ober auf bem Bege ber Um= "walgung, wohin bie Unterbrudung ber Bahrheit führt?

"bas allein ift bie große Frage."

C. Ih. Belder. Cenfus, insbefonbete Wahlcenfus. Bon Cenfus in pris vatrechtlicher Bebeutung, als Bins ober Binspflicht, jumal bitiglider Binspflicht, (theile porbehalten beim Berfauf bes Eigenthums ober DuBeigenthums eines Grundes, theile aufgelegt burch ein verfchleiertes - namlich in ber Form eines Binfen = Raufes gefchehenes - Darleben) ober als einer menigftens in ber Form ober unter bem Ramen einer privatrechtlichen Schulb obliegenden - ob auch in ber That oftmal bem öffentlichen Recht ober Unrecht ober duch ber Leibherrlich feit ober ber blos factifchen Bebrudung entfloffenen - jahrlichen Entrichtungepflicht von Raturalien ober Belb reben wir bier nicht, fonbern haben es theils ichon gethan in ben Artitein Abgas ben und Ablofung, theils werben wir es noch thun unter ben Artifeln Grundginfe und Gulten, auch Erbgind: und Bind: gut und Binfe uberhaupt. Der Cenfus, welchen wir bier einer nabern Betrachtung unterwerfen, ift bie rein bemt offentlichen Recht und ber Politie angehorige Bermogenefchabung jum. Behuf ber barnach ju bestimmenden Berleibung ober Abstufung (Grweiterung ober Befchrankung) ber burgeelichen ober ber politis fden Rechte.

Diefer Genfus nun ift bem Ramen nach romifchen Ur-fprunge, aber bie Gache, namlich bie nach ben Beemogeneberhalt-

niffen ber Burger bemeffene Bertheilung ftaateburgerlicher Rechte und Laften, ift fcon vor Rom bei mehreren Bollern angutreffen. Co bat insbefondere Colon bie athenifchen Burger in vier Claffen nach ben Ubftufungen bes Bermegens eingetheilt, namlich in Die Dentatofiomebimnoi, Sippeis (Ritter), Beugital und Thetes. Die brei erften Glaffen bestanden aus benjenigen, wels che 500, 300 ober 200 Mang Getreibe ober Del jahrlich aus ihren Lanbereien bezogen, bie vierte aus ben armern und gang armen Burgern, bie ihren Lebensunterhalt meift nur burch Lohnbienfte erwarben. Dach biefer Abstufung richteten fich bann einerfeite bie Steuern und anbere Beitrage gum Staatebienft (fowie na-mentlich von ben Dippeis jeber ein Pferb gu ftellen hatte, von ben Beugitai aber nur je zwei und zwei es thaten) und anderfeits auch bie politifden Rechte, wenigstens infofern, bag nur bie brei erften Claffen gu ben obrigfeitlichen Memtern berufen, Die Thetos aber bavon ausgeschloffen waren. Ariftibes, ber große Freund ber burgerlichen Gleichheit, bob jedoch bie lettbemertte (auf Urt eines Bergleiche mit ber fruber gang ubermachtigen Urifto fratie von Golon getroffene) Ginrichtung auf, wornach bie Berfaffung eine vollig bemofratifche, enblich felbft eine ochlofratifche marb.

Der romifche Cenfus nun fchreibt fich - wie allbekannt ber bon Gervius Tullius, bem vorletten Ronige Romel, einem flugen und mobigefinnten Manne, welcher, um einerfeits bie bamals übermachtige Ariftofratie ber patriglichen Geschlechter gu fturgen und anberseits boch auch bie Demofratie gu maßigen ober ber Dichlofratie einen fcubenben Damm entgegengufegen, guvorberft bie Plebejes in bie Gemeinschaft ber fruber von ben Patrigiern ausschließenb "ffenen politifchen Rechte aufnahm, bann aber bas gefammte - aus Patrigiern und Plebejern beftebende - Bolt nach ben Abflufungen bes Reichthums in feche Claffen, biefe gufammen aber in 193 Centurien abtheilte und burch bie mittelft folder Ginrichtung ben Reichern funftlich übertragene großere Stimmengahl benfelben bas Uchergewicht über bie minber Reichen und noch ents Schiedener über die gang Bermogenstofen verlieb. Es murben nam: lich aus ber erften Claffe fcon allein 98 Genturien gebilbet (worunter 18 ber Ritter), aus ben nachstfolgenben vier Claffen gufammen aber nur 94 und aus ber letten (namlich aus jener ber Urmen), wiewohl ber gabireichften, gar nur eine Centurie; fo bag auf ben Comitien, b. h. in ben berathenben Berfammlungen ber Dationals gemeinbe, worauf namlich von nun an nach Centurien abgeftimmt werben follte, bie Claffe ber Reichften allein fcon - falls fie unter fich einig mar - bie Debrheit ausmachte, bie nachfolgenben Glaffen aber einen im Berhaltniß ber Bahl ihrer Glieber fich fortwahrend bers ringernben Ginflug uben fonnten und bie gange Glaffe ber Bermogenstofen (bie fogenannten Capite censi ober Proletarier) gar nur mit einer einzigen Stimme gegenuber von 197 auftrat. Freilich

waren bann auch bie Staatslasten (Steuern und Kriegsbienst, hier namentlich die Bewaffnung) annahernd nach demselben Verhaltzniß vertheilt, und insbesondere die lette Classe vom Kriegsdienst ganz-

lich befreit.

Wie das burch biese Einrichtung hervorgebrachte, von ihrem Urheber wohlberechnete Berhaltniß ber brei politischen Machte, namlich ber monarchischen, aristokratischen und bemokratischen unter sich, namentlich bas zwischen ben beiben letten kunstlich herge= stellte Gleichgewicht, durch die Abschaffung des Konigthums, deffen Gewalt jest fast ausschließend die Patrizier erbten, vollig zerstort und in Folge bes hiernach über bie Plebejer gekommenen Druckes und der badurch hervorgerufenen demokratischen Reaction die romische Berfaffung unter vielfachen Sturmen weiteren, wefentlichen Beranderungen unterworfen worden, ist jedem unserer Lefer bekannt und bedarf hier keiner eigenen Darstellung. Auch von den Cenforen, die da beauftragt waren, ben immer von 5 gu 5 Jahren gu erneuernben Cenfus vorzunehmen, d. h. allernachst jedem romischen Burger bie ihm nach feinen Bermögensverhaltniffen gebührenbe Stelle in einer ober ber andern Claffe anzuweisen, haben wir hier nicht zu reden (f. ben Urt. Cenfur als Gittengericht). Unfere Aufgabe beschränkt sich auf die Beantwortung der Frage: barf und foll die Gewährung ober Zutheilung gewisser burgerlicher ober politischer Rechte burch die Bermogensverhaltniffe ber Burger bestimmt, werden, b. h. barf und foll als Bebingung folder Berechtigungen bie Rachs weisung einer gewissen Bermogenssumme festgesett ober nach ben Ubstufungen des nachgewiesenen Bermogens eine Erweiterung ober Beschränkung der befragten Rechte statuirt werden? — Wir fagen: "barf und foll", weil überall bei politischen Ginsegungen im Rechts= staat die erste Frage sein muß: was befiehlt oder was erlaubt das Recht? und erst die zweite: inwiesern heischt die Klugheit, von ber rechtlichen Erlaubniß Gebrauch zu machen, und welches ift die bem Bweck entsprechenbste Urt solches Gebrauchs?

Wir fragen also zuvörderst: Hat und inwiefern hat der reichere Burger einen vernunftrechtlich gultigen Unspruch auf Bevorzugung bei der Austheilung der burgerlichen und politisschen Rechte? Hat er zumal einen solchen in Bezug auf die activen und passiven Wahlrechte? Ober ist wenigstens mit dem Recht der minder Reichen vereinbarlich, daß jenen ein solcher Vors

jug durch positives Geses ertheilt werde? —

Bur Durchführung des fraglichen Rechtsanspruchs der Reichen vergleicht man gern den Staat mit einer auf Actien gegrün= beten Privatgesellschaft, oder überhaupt mit einer solchen, bei welscher die Mitglieder nicht gleichmäßig betheiligt sind, b. h. bei welcher die einen mehr, die andern weniger in das Gesammtgut oder in den gemeinschaftlichen Unternehmungssond aus dem Ihrigen eingeworfen haben, oder fortwährend einwerfen, und daher auch nicht

- Carrell

nur in bemfelben Berhältniß, also theils mehr theils weniger, an Bortheil und Schaben ber Unternehmung participiren, fons bern auch in den gesellschaftlichen Berathungen mit einem eben dies sem Berhaltniß entsprechenden, mithin ungleichen Gewicht ber Stimme auftreten. Wir haben jedoch ichon in einem fruheren Artikel (f. Aristokratie) bemerkt, daß zwar solcher Vergleichung einige Wahrheit zu Grunde liegt, aber bei weitem nicht fo viel. um damit, zumal nach den heutigen Berhaltniffen ber civilifirten Staaten, einen auf entschiebene Bevorzugung ber Reichen ober gar einen bis zur Ausschließung ber Armen von allem politischen Recht gehenden Unspruch ber ersten begründen zu konnen. Wohl! wenn etwa die Summe der eine Gegend bewohnenden Grundeigenthumer burch Zusammenwerfen ihres (burch Occupation ober Unbau bereits rechtsgultig erworbenen) Privatguts bas Staatsges biet gebildet (ober auch, wenn eine horde in Gesammtheit einen Bezirk occupirt und benfelben sodann unter ihre Mitglieder zu Pris vateigenthum vertheilt) hatte, so mochten diese Saffen, als Grunber des neuen Staates und als privatrechtliche Inhaber des sein Gebiet ausmachenden Bodens, sich eine Zeit lang als die alleinigen Actionaire der jugendlichen Gesellschaft betrachten, und gegenüber den fpatern (theils gang besiglofen, theils nur als hintersaffen besigenden) Einwanderern das fragliche Vorzugsrecht behaupten, zumal so lange sie auch allein (ober boch größtentheils) die Staatslast in Rrieg und Frieden auf ben eigenen Schultern trugen. Der auch, wenn ober insofern ein bestehendes Steuersnstem nur gewisse Urten bes Besithums (und zwar ohne Berucksichtigung ber barauf haftenden Schulden) mit Abgaben belegt (oder doch unverhaltnismäßig hoher als andere), so mogen die Inhaber solcher Steuercapitalien (z. B. der Grun de, verglichen mit jenen der unbesteuerten Geld capitalien) allerdings als die vorzüglicheren Actios naire ber Staatsgesellschaft betrachtet und ihnen die entsprechende pos litische Bevorrechtung ertheilt werden. Von diesem letten Umstand jedoch wollen wir, um die Frage zu vereinfachen, für jest wegblicken; wir wollen namlich ein gerechtes, b. h. alle Bermogensgattungen gleichmäßig in Unspruch nehmenbes, Steuerspftem vorausses en und von solchem Standpunkt aus die Anspruche der Hochbesteuer= ten in Bergleichung mit jenen der Minderbesteuerten oder burchaus Unbesteuerten vernunftrechtlich wurdigen.

In Gesellschaften, die auf Actien errichtet und deren Mitglieder eben nur in der Eigenschaft als Actionaire stimmberechtigt sind, deren ganze Gesellschaftspflicht auf das Einwersen der Actie (oder eines darnach bemessenen jährlichen Beitrags) und deren ganzer Vortheil auf die von dem gemeinschaftlichen Gewinn jeder Actie zufallende Die vidende sich beschränkt, da ist es freilich ganz natürlich und billig, ja selbst im strengen Recht (nämlich in dem der gesellschaftlichen Gteich das Lichen Geeich heit) gegründet, daß — wosern nicht durch gemeinsame Ver-

Staats = Lexikon. III.

24

abredung, also mit Einwilligung der Betheiligten, etwas Underes festgesetzt ward — das Gewicht von jedes Einzelnen Stimme sich nach ber Zahl seiner Actien richte, so baß also ber Inhaber von zehn Actien auch mit zehn, jener von nur einer Actie auch nur mit einer Actie auftrete, ja daß die mehreren Inhaber einer (z. B. in Quoten vertheilten) Actie zusammen nur eine Stimme fuhren. Sier erscheis nen namlich nicht eigentlich die Perfonen als Einheiten, sondern die Actien (oder die durch bas Gesellschaftsstatut zur Bedingung ber Stimmberechtigung gesette Bahl von Actien); der Inhaber von zehn Actien zählt alfo naturlich für zehn, und zehn Mit = Eigenthumer einer und berfelben Actie zusammen nur fur einen. kommt die mit der Actienzahl naturlich steigende Buverlaffigfeit des Inhabers, weil eben damit auch sein Interesse an dem Ge= beihen des Unternehmens steigt, und ihm doch niemals möglich ist, seinen eigenen, durch das Gesellschaftsgesetz und eine einfache Rechnungs= operation bestimmten Gewinn, b. h. ben Betrag der ihn treffenden Dividende, zum Nachtheil der Mit=Gefellschafter zu erhöhen; wogegen er, wenn die Mehrzahl der kleinen Interessenten ihn überstimmen konnte, immerdar der Gefahr ausgesetzt ware, durch ihren Gigen = sinn ober Leichtsinn (ba fie namlich nur ein Weniges babei wagen) oder durch ihre Tragheit, Lauheit, oder selbst Un= lauter feit (b. h. Verfolgung von bem Gesellschaftszweck fremben Intereffen) den Unternehmungsgewinn, wovon ihm der größere Theil gebührt, verringert zu sehen.

Gin gang anderes Berhaltniß aber tritt im Staate ein. ist namlich, wenn man, was die Burger in die Gesammtmaffe ber Rrafte oder Mittel zum Gesellschaftszweck einwerfen, mit Uctien ver= gleichen will, daffelbe nicht blos aus Gelb ober aus bem Steuer= capital bestehend, sondern zugleich auch aus der personlichen (physischen, intellectuellen und moralischen) Kraft, oder aus Leib und Leben. Diese Personlichkeit aber, die da höchst kostbar ist für den Staat wie für jeden Einzelnen selbst, muß zedenfalls (ob= schon sie freilich einen bestimmten Werthanschlag nicht zuläßt) als ein sehr bedeutender Factor in der ideal zu ziehenden Rechnung gelten; und obschon berselbe (weil Berschiedenheiten bes personlichen Werthes weder juristisch erkennbar noch einer Taxation empfänglich sind) bei jedem Einzelnen als gleich groß angenommen werden muß (ein Jeder schätzt seinen Kopf so hoch als der Undere), demnach durch deffen Zusat (wie immer man den ibealen Anschlag mache) zum Steuercapi= tal das arithmetische Verhältniß der Actiengrößen unter einander nicht verändert wird, so wird es boch das geometrische; und auf das lette allein kommt es hier an. Weiter wirft jeder Burger in die Gesammtmasse noch ein seinen ibealen Untheil am Ge= fammtgut, namlich an ber Domaine und am Gebietsrecht, einen Untheil, welcher, im Staat wie in der Gemeinde, bei jedem Burger von Nechts, wegen ein gleicher ist. Sodann beschränkt sich die

Burgerpflicht keineswegs auf's Bahlen, und bas Burgerrecht keineswegs auf materiellen Empfang; fondern es geht jene noch auf taufenderlei andere — zum Theil unschätzbare — Opfer und Leiftungen, und diefes umfaßt neben bem Schute bes Gigenthums und Erwerbs noch die Pflege aller hoheren menschlichen Guter und Inter: effen, ober die theils negative, theils positive Beforberung aller rechtlis Freilich tragt, ba alle zu folchem Behuf zu errich chen Lebenszwecke. tenden Unstalten und überhaupt die gesammte Einrichtung und Thas tigkeit ber Staatsmaschine allernachst pecuniare Mittel erheischt, ber Reiche mehr zum Gesammtzweck bei als ber Urme; aber er ems pfängt bafür — auch ohne politische Bevorrechtung — die mehr als genügende Vergeltung in der für ihn weitaus großern Bohlthätig keit bes Staatsverbands. Denn nicht nur wird ihm ein größeres Besigthum (nach beffen Maß eben bie Steuer sich richtet) geschütt, sondern er ist auch in bemfelben Maße geeignet ober im Stande, die mannigfaltigsten — gleichfalls den Staatsschut obet bie Staatsfürforge voraussetzenden - Genuffe, Bedürfnigbefriedigungen und Unnehmlichkeiten des Lebens sich zu verschaffen. Es kommt noch hinzu, daß oft fein Befigthum felbst, wenigstens großentheils, eine Wohlthat ober ein Geschenk des Staates ift. Denn, mit Musnahme seines lebzeitigen perfonlichen Erwerbs und etwa besjenigen — jedenfalls geringen — Gutes, welches schon natur= rechtlich (durch Consolidirung des Miteigenthums in der Person der überlebenden Mit=Eigenthumer) von Eltern auf Kinder oder andere Mit=Erwerber und Mit=Besiter übergehen kann, hat er sein Bermögen, nicht nur in Rucksicht der Sicherheit des Besites, fondern felbst dem Titel ber Erwerbung nach, dem Staat, b. h. beffen positiven Erbes = und Erwerbs = Befegen zu verdanken; und es ware eine offenbare Unmagung, auf den Empfang folder Bohl= that den Unspruch der Staatsbeherrschung (wohin namlich das politische Vorrecht zielt) zu grunden. Diese Unmaßung erscheint um so verwerflicher, ba im Staat die Buverlaffigfeit ber Stimme mit nichten so wie in der Privat=Uctiengesellschaft mit der Zahl der Uctien sich erhöht. Denn im Staat ift ber Untheil, welcher Jedem von den Staatswohlthaten gebuhrt, keineswegs aus einer einfachen Dividenden = Rechnung hervorgehend und eben so wenig durch eine dem Betrug und Streit entruckte Zahlungsart zu empfangen; sondern hier machen allzugern und allzuleicht die egvistischen Interessen sich geltend, und ift für die politisch Bevorrechteten, b. h. fur die bas gewichtigere ober entscheibende Wort Führenden die Versuchung immer nahe, folden Einfluß zur Uebervortheitung, ja zur Unterdrückung der vom Stimmrecht ausgeschloffenen ober mit nur gering zahlenber Stimme bekleibeten Gesellschaftsgenoffen zu mißbrauchen. Das poli= tische Vorrecht führt gar leicht auch zu burgerlich em und mensch= lichem Vorrecht; es fest seine reichen Inhaber in ben Stand, die Lasten des Staats von sich ab und vorzugsweise auf die armen nicht

Stimmberechtigten zu walzen, bagegen aber bie Wohlthaten bes gefellschaftlichen Bereins mit Zuruckbrangung ber Mit-Gefellschafter sich selbst

im überfliegenben Mage anzueignen.

Dieser letten Betrachtung - welche übrigens nicht nur ber rechtlichen, sondern auch der politischen Seite ber Frage angehort und baher ben Uebergang zur Beleuchtung biefer zweiten Seite bilben mag - fteht jedoch eine andere, gleich gewichtige und eindring. liche entgegen, diejenige namlich, welche sich auf die von ber Sert fcaft ber Bermogenslofen abfliegenden Gefahren bezieht. vermögenslose Menge, alfo fagt man mit Nachbruck, ift überall mit Scheelsucht gegen die Reichen erfüllt und nach beren Besithum luftern. Sie verkennt oder vergift, baf ohne die vom Staat ausgehende Be-Praftigung ber Gigenthums = und Ginfuhrung ber Erb = Redite Alle arm, armer als jest die Durftigsten, waren, bag gerade in bem aufgehäuften Besithum ber vom Glud Begunstigten, b. h. in ben Bedürfniffen, Geluften und Unternehmungen ber Reichen, Die ers' giebigste Quelle ber Ernahrung fur bie Vermogenslosen fließt und bag eine wann und wie immer zu bictirende gleiche Gutervertheilung ober Gemeinschaftlichkeit bes Guterbesiges nach ber fürzesten Frist eine alls gemeine Urmuth erzeugen ober - wenn ber Roth gesteuert werden follte - bie Wiebereinführung ber Gigenthums = und Erbrechte gur Folge haben mußte. Die Bermogenslofen aber gebenken biefer Ber= haltnisse nicht ober nur wenig, ober ber Reiz einer augenblicklichen Bereicherung burch ben Raub bes fremben Besithums überwiegt bei ihnen die Beforgniffe wegen ber Bukunft. Darum find fie -ims merfort geneigt und bereit jum Umfturg ber bestehenden Dronung, ober zur Hulfeleistung bei Ummalzungsversuchen, Die etwa von einzelnen Ehrgeizigen ober leidenschaftlichen Factionshauptern ausgehen mochten. Ja, selbst ohne eigenes Verlangen nach einer Revolution sind sie, eben weil arm, wenigstens als willenlose Werkzeuge bagu zu erkaufen, und, weil in ber Regel unwiffend und roh, auch leichter von Aufwieglern ober Berblendeten zu verführen und zu jedem bofen 3wede zu migbrauchen. Hieraus geht hervor, daß ihnen die Herrschaft ober bas Uebergewicht in politischen Rechten burchaus nicht ertheilt werben barf, alfo auch fein gleiches Stimmrecht wie ben Reichen, weil, ba in ber Regel ihre Bahl bie weitaus großere ift, ichon bas gleiche Stimmrecht ihnen bas Uebergewicht, sonach die Herrschaft verleiht.

Daß Befürchtungen dieser Art nicht grundlos sind, zeigt freilich die Geschichte; aber es ist einseitig, sich ihnen allein hinzugeben und der auch auf der Gegenseite drohenden Gefahren zu vergessen. Auch ist jedenfalls viele Uebertreibung darin, oder kann wenigstens die große Gefahr nur allbort stattsinden, wo die Regierung die ihr obliegende Pflicht, für die Erziehung und Bildung des Volkes (in technischer, intellectueller, sittlicher und religioser Beziehung) und für Eröffnung rechtlicher Erwerbswege zu sorgen, verabsaumt oder ungenüs

gend erfüllt hat. Ja, felbst wenn man die Besürchtungen als bes gründet vorausset, so sind doch die Folgerungen, welche die Aristokratie überhaupt oder insbesondere die Geldaristokratie daraus absleiten will, viel zu weit gehend. Denn nur die völlig Vers mögenslosen — wenn ihnen das Uebergewicht zufällt — können der Gegenstand einer vernünstigen Besorgnis sein; nicht aber auch die kleinen oder mittleren Besiser (die da in der Regel schon aus Liebe zu ihrem kleinen Besisthum den eingeführten Eigenthumsrechten und der dürgerlichen Ordnung zugethan sind); und, vor den Gesahren der Ochlokratie sich zu sichern, giebt es noch ganz andere Mittel als die Oligarchie der Reichen. Wir wollen versuchen, den Wegzu zeichnen, welchen hier zum Frommen des Gemeinwohls zu versolz

gen, bas Recht erlaubt und bie Klugheit anrath.

Dag ben Reichen ober vielmehr ben Befigern überhaup.t gwar einiges Vorrecht gegenüber ben Bermogenslofen gebühre, boch nur ein fehr beschränktes, haben wir oben gezeigt. Wir fegen hier noch bei, daß selbst auf dieses beschränkte Borrecht Bergicht zu leisten, ihnen nicht nur erlaubt sein muß, sondern daß, wo=i fern nur wenigstens die Dehrzahl ber Reichen in eine folche Berzichtleistung ein willigt (hierburch also ihre eigene Ueberzeugung von ber Gemeinnuglich feit berfelben ausspricht und bamit auch ben klarsten Beweis ihres wirklichen Vorhandenseins herstellt), sie bann auch allen Uebrigen ohne Rechtsverletzung kann aufgelegt werden. Den namlichen Grundsat (von der Zulässigkeit der Verzichtleistung und von ber Unbedenklichkeit, eine folche von Allen zu fordern, sobald die freie Einwilligung - folglich die bafur ftreitende Selbstüberzeugung - we= nigstens der Mehrheit der Betheiligten erkennbar vorliegt) werden wir spater auch auf die Frage von den Rechtsanspruchen ber Urmen Wir find hiernach jest völlig auf bas Feld ber Politik, namentlich ber Constitutions = Politie, verfest, worauf namlich nicht mehr bloße Rech ter Ideen die Entscheidung geben, sondern die Grunde ber 3medmäßigfeit, b. h. ber Rothwendigfeit. ober Rathlich keit in Bezug auf die möglichst vollständige und möglichst gesicherte Verwirklichung bes Staatszwecks.

Die Volksommenheit einer Staats Verfassung und Einrichtung besteht darin, daß sie dem wahren, vernünftigen Gesammt willen die Herrschaft sichere, zunächst also demselben das möglichst zuverlässige Organ verleihe. Dieses Organ glaubt die Demokratie in der Gesammt heit oder wenigstens in der Mehrheit der natürlich volkbürtigen Bürger zu sinden. Die Aristokratie dagegen halt die Besähigung, also auch die Berechtigung, zum Ausspruch des Gesssammtwillens für eine blos einer auserlesenen Minderzahl — besssimmt entweder durch Geburt oder durch Stand oder durch Reichstum oder auch durch Wahl — zukommende Eigenschaft, schließt also die Masse des Volkes von der Stimmgebung aus, (ja betrachtet mitunter die auserlesene Classe oder Kaste als allein das wahre Volk

im Gegenfan einer blog bienftbaren Menge - ausmachent aber bie eigentliche Staatsaefellichaft bilbenb) und macht bergeftalt bie Staats gemalt jum Conbergut ber Wornehmern, bie Theilnahme am politis ichen Gefellichafterecht jum Privilegium. Die abfolute Donars chie enblid beruht auf ber Mbee ber Unmunbigfeit bes gangen Rolfes, folglich ber Rothmenbigfeit, baf bemfelben ein Serr, ober wenigftens ein Bormund gefest merbe; melder vollaultig bie Derfon bes Dunbels porfette und in beffen Ramen ben rechtlichen Millen ausspreche. Mus einer Berbindung mehrerer biefer Principien in einer Staatsform entfteben bie fogenannten ge mifchten Berfaffungen, bie ba mittelft gegenfeitiger Befdypantung ober angeordneter Bufammenwirtung jener brei Organe ober gweier berfelben bas ibeale Riel (namlich Die Berrichaft bes bernunftigen Gefammtwillens, b. b. Die Burgichaft bafur, bag niemale etwas Anderes gefchebe ober perorbnet merbe, ale mas bem mirflichen ober mit Grund qu funnenirenben Willen aller vernimftigen Staatsalieber ober meniaftens beren Debrbeit gemin ift) gut erreichen freben. Bon ber Natur unb bem Charafter biefer perichiebenen Staataformen reben mir theile une ter ben von ben Staatsverfaffungen im Allgemeinen, theile unter ben ben einzelnen Sauptformen gemibmeten befonberen Artifeln. Sier baben wir blos ju unterfuchen; ob ober in wie fern ber Gens fus und insbesondere ber Babl- Cenfus bem Geift jener Rerfale fungen, zumal jenem ber conftitutionellen ober Reprafenta: tip : Monarchie, entipreche? -

Dem Geifte ber Ariftofratie allerbinge entspricht ber Cenfus, benn er ift eben biefem Beifte entfloffen und feiner Befenheit nach nichts Unberes ale (gelb :) griftofratifches Borrecht. Gben barum miberfpricht er bem Geifte ber reinen Demofratie, weit namlich jebe, nicht fcon burch bie Datur gebotene Musichliefung von getis ben Gefellschafterechten - wie namentlid) im Ctaat ber Beiber, Rinber, ober ber aus mas immer fur einem vernunftigen Rechtstitel fur munbtobt ju Uchtenben, und bann etwa noch ber Rnechte und ber ibren Lebensunterhalt aus offentlichen Mobilthatigfeirfanftalten ober aus offentlichem Ulmofen Beziehenben - eine Befdrantung ber bemofratifchen Gleichheit burch ariftofratifches Borrecht, folglich eine gemifchte Eigenschaft ber Berfaffung bervorbringend und im Biberfpruch mit ber in ber Ibee ber Demofratie gelegenen Inertennung ber Dunbigfeit fammtlich er (naturlich Bollburtiger) Ges fellichafteglieber ftebenb ift. Es ift biefes ber Rall gang porguglich alebann, wenn ober infofern burch bie Dehrheit ber Stimmenben bie Gachen felbft entichieben, namentlich Gefebe gegeben, ober allgemeine Berordnungen beschloffen ober auch Regierungs Gefchafte im engern Ginn von ber - in einem gemiffen Rreis auch mit ber Regierungegewalt befleibeten - Lanbesgemeinbe erlediget merben follen. Etwas Unberes mag vielleicht gefagt merben. wo nicht von folder unmittelbaren Entscheibung ber Sachen, fan-

bern nur bon Ernennung ber Personen, welche jene Entscheidung tieffen :: follen, die Rede ift. In großen Staaten, felbst wenn fiz ben demokratischen Principien eifrigst bulbigen, (einige wenige, bin Urversammlungen ober ber im ganzen Reiche zu veranstaltenden algemeinen Abstimmung vorbehaltene Gegenstände abgerechnet) bleibt, nach der Natur ber Dinge, bas politische Recht der Burger beschränkt auf die Wahl best mit der Ausübung der ideal der Gesammtheit zustehenden Befugniffe gu benuftragenden Ausschuffes, ober auch ber jum Bollzug ber Gefete und überhaupt zur gefetmäßigen Erledigung der vorkommenden concreten Geschäfte aufzustellenden Dbrigs keiten und Beamten. Es trifft alsdann dieses Recht so ziems lich überein mit dem auch in der constitutionellen Monarchie bem Wolke zustehenden Rechte, seine Vertreter zu wahlen, d. h. den gang eigens zum Aussprachen der Bolks = Bunfche gegenüber der Res gierung: und zur Controle ber Regierungsgewalt bestimmten repräs fentativen Körper ganz ober wenigstens dem Haupttheil nach durch freie. Wahl zu bilden. Auf dieses Wahlgeschäft nun (und zwar nicht nur in Bezug auf bas active Wahlrecht, sonbern auch auf tas passive, also auf Wahlberechtigung und Wählbarkeit) richten wir vorzugeweise ben Blick, wenn wir von der Zweckmäßigkeit eines einzuführenden Cenfus fprechen.

Bir haben schon oben darauf hingebeutet, bag ein großer Unterschied sei zwischen dem Stimmrecht über Sachen (b. h. über zu faffende Befchluffe in was immer für unmittelbaren Ungelegenheis ten ber Gesammtheit) und bem über Perfonen (b. h. über eine vorzunchmende Wahl). Man kann ohne Inconsequenz bort ben Census verwerfen, und hier ihn gleichwohl billigen. len Ungelegenheiten, woruber bem Bolt die unmittelbare Entscheidung ober Mitentscheibung zusteht (mag bieses je nach Berhaltniffen und Umständen, zumal nach der vorherrschenden Culturstufe ein engerer ober ein weiterer Kreis fein), foll jedem (naturlich vollburtigen) Burger, ohne Unterschied bes Bermogens, bas Stimmrecht verliehen sein. Schließt man, wie Servius Tullius that, die Proletarier bavon aus, so muß man sie — gleichfalls nach dem Beispiel jenes Königs — auch aller Staatslasten, namentlich auch bes Kriegsdienstes entheben, d. h. man muß sie gewissermaßen aus der Masse der Burger ausschließen und zu bloßen Schütlins gen bes Staates erklaren. Die neueren Gesetgebungen aber thun bieses nicht. Bielmehr, besteht überall ein sehr großer (mitunter selbst der größte) Theil des Heeres aus Proletariern, welche hausig auch noch zu Staats = Frohnden und - wenigstens mittelft ber indirecten Besteuerung - zu schweren Abgaben beigezogen werden. gebührt ihnen also auch bas Stimmrecht gleich ben reichern Classen, fo lange nicht von Geschäften bie Rede ift, zu deren Berftandniß er= weislich (oder nach allgemeinem Anerkenntniß) die Armen nicht, wohl aber die Reicheren fahig find.

Benn Gachen an's Bole gur Enticheibung gebracht merber, fo find es entweber folde, bie wegen ihrer naben Berbindung mit ben Intereffe ber Gingelnen von biefen burch eigenes Rachbenten als gut ober ubel erfannt werben mogen (gleich gut wenigstens von armem wie non reichern, blos etwa minber gut, ale von ber fleinen Ball ber wiffenschaftlich Gebilbeten ober burch naturliche Unlage hoher Stie henden), ober welche wenigstens burch Erflarung von Geite bir Runbigen ber gemeinen Faffungstraft nahe gebracht werben tonner. Den an's Boll gur Entscheidung gelangenden Unfragen (fei es in bie allgemeinen Berfammlung, wie in gang fleinen Staaten, ober burh uberall eröffnete Stimmregifter, wie in großern) geht nun in ber Regel voran, ober fann wenigstens leicht vorangeschieft merben eine folche belehrende Erklarung, fei es burch bas Drgan ber g. B. bas Befeg vorschlagenden Regierung, fei es burch jenes ber freien Preffe. Seber Burger alfo, wenn er fein Ja ober Rein ausspricht, weiß ober fann miffen, mas bie Wirfung folches Musfpruches, wenn er jener ber Mehrheit wird, fur ihn fetbft und fur bie Gefammtheit ift, und bas Erkenntnif folcher Bebeutfamteit feiner Stimme balt ihn von leichtfinnigem Wegwerfen berfelben ober von einer Abftim mung gegen bie eigene Unficht ab. Jebenfalls mag man annehmen, bag bie unkundigen ober unlautern Stimmen (beren es bier bei ben Reichen nicht minber ale bei ben Urmen geben wird) fich wechfelfeitig aufheben und ber Befchluß ber alsbann noch ubrigen Dehrheit ein verftanbiger fein werbe. Stwas Unberes jeboch ift ber Fall bei ben Dahlen, fei es ber Saupter, fei es ber Bertreter. Ubgefeben namlich bavon, bag hier, wenigstens in großeren Staaten, feine gemeins fchaftliche Stimmgebung, fonbern eine nach Begirten ober Drifchaftene gerftudelte ftattfindet, woburch bem Brethum ober ber Befangenbeit auch ichon einer fleinen Ungahl eine bebeutenbe Birkfamkeit verlieben wirb, ift es wohl unbestreitbar, bag eine gute Quemabl ber Perfon weit fcmieriger, ale ein guter Befchluß über eine Gache, b. b. bag bie Abstimmung bee Gingelnen bort weit weniger zuverlaffig und babet weit mehr Folgen nach fich ziehend ift, ale hier.

Bluck", eine vorgängige Belehrung findet hier weit weniger, als bei materiellen Beschlussen Plat. Wer soll sie ertheilen? Die Regiesrung, da sie hier nichts vorzuschlagen hat, darf es nicht, und die aus der Mitte des Volkes selbst theils mündlich, theils durch die Presse erklingenden Stimmen mögen leicht von Partei=Intersessen, oder von ehrgeizigen Bewerbern erkauftsein. Bei der unermeßlichen Wichtigkeit des Wahlgeschäftes (da namslich eine mißglückte Wahl tausend bose Folgen nach sich zieht, während ein übler materieller Beschluß theils nur ein einzelner ist, theils durch einen Gegenbeschluß wieder ausgehoben werden kann) ist also mehr als irgendwo sonst die größte Vorsicht räthlich, und also die größte Sorgsalt anzuwenden, um, so weit irgend das Recht es

erlaubt, die minber zuverlaffigen Stimmen auszuschließen.

Welches foll aber das Princip ber Ausschließung sein? individuelle Ausschließung aus andern Grunden, als wegen naturlicher Unvollburtigfeit ober wegen Rechtsverwirfung (also blos wegen vermeinter oder vermutheter perfonlicher Unfahigs teit ober Unwurdigkeit, überhaupt Unzuverläffigkeit ober geringerer Bu= verlässigkeit) ware schon theoretisch ungerecht und praktisch theils uns ausführbar, theils ber emporenbsten Willfur die Berrschaft einraumend. Wer kann mit Bestimmtheit ben Grab ber Verstanbeskrafte bes Un= dern erkennen? Wer mit Sicherheit bes Undern Herz und Nieren burchschauen? Wem also burfte man barüber bas mit Rechts = Wir= kungen verknupfte Urtheil anvertrauen ? - Es bleibt also nur bie Ausschließung von ganzen Classen übrig, von folden namlich, welche nach ber bei ihnen, ben Berftanbigen erkennbar, vorherr= schenben Eigenschaft in der Mehrzahl ihrer Glieber als unfähig ober unzuverlaffig erscheinen, ober wenigstens gewichtige 3 weifel an ber Verständigkeit ober Lauterkeit ber von ihnen abzugebenden Wahl= Rimmen rechtfertigen. Bei der Ausschließung folder Classen wird burchaus tein Urtheil über irgend einen Gingelnen, ber ihnen an= gehort, gefallt. Es fpricht baburch ber Befetgeber blos bie allge meine (etwa auf pfochologische Grunde ober auf Erfahrung gebaute) Unficht aus, bag, nach ber Natur ber Dinge ober nach ben Lebens= verhaltniffen einer: folden Claffe, die Abstimmung wenigstens ber Mehrzahl ihrer Ungehörigen unzuverläffig, ober bag in Begug auf folche Mehrzahl bie offenbare Gefahr entweder ber Gelbsttauschung (b. h. des eigenen Irrthums) ober ber Berführung ober ber Bestechung oder ber Ginschuchterung, überhaupt ber Befangenheit ober Unlauterkeit obwalte, und bag bemnach, weil von ber De hr = heit das Ergebniß ber Wahl abhangt, nur burch die Ausschließung ber gangen Classe bas befürchtete Uebel abzuwenden fei. In ber Boraussetzung, die Befürchtung sei eine wirklich im Allgemeinen vernunf= tig begrunbete, konnen bann felbft biejenigen Gingelnen in ber Claffe, bei welchen fie nicht zutrifft, b. h. welche burch beffere Gin= ficht, warmeren Patriotismus ober festern Charakter jenen Gefahren

sich zu entziehen vermögen (und bergleichen giebt es sicherlich in jedet Elasse, selbst in jener der Knechte), sich über ihre Ausschließung nicht beklagen. Denn ein Privilegium wegen juristisch nicht erkennbarer, rein persönlicher Eigenschaften werden sie nicht anssprechen wollen, und es ist ihnen — so wahr sie gute Bürger sind — bei dem Wahlgeschäft nicht um persönliche Befriedigung, sondern um ein gutes Ergebniß zu thun. Willig verzichten sie daher auf eine wiewohl ehrenvolle Function, durch deren Ausübung sie, weil alsdann eine größere Zahl von Unlautern oder Unkundigen dieselbe gleichfalls ausüben wird, dem Gemeinwesen nichts nüßen können; d. h. sie geben gern ihre Zustimmung zu dem Gesetz, welches sie mit diesen ausschließt:

Von Ungerechtigkrit also kann nicht die Rede sein, wenn aus wirklich triftigen Gründen eine Classe vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. Der gesetzebenden Gewalt, b. h. dem Gesammtis willen, steht unbestreithar die Befugniß zu, alles politische Recht so zu vertheilen, wie es das Interesse des Gemeinwohls, zumal also das Interesse der möglichsten Sicherstellung seiner eigenen (namslich des vernünftigen Gesammtwillens) Herrschaft fordert, und jes dahin gehende Gesetz ist der Villigung von Seite der verständigen und pflichttreuen Bürger gewiß. Die einzige Frage also bleibt immer nur die: ist die Ausschließung dieser oder jener bestimmten Classe wirklich auf triftigen Gründen ruhend? und hier also insbesondere: ist die Ausschließung wegen geringern Vermögens besitzes als eine

Die Schwierigkeit der Entscheldung geht hier schon aus dem Umsstande hervor, daß wir den Gensus von Absolutisten und von Freiheitsfreunden vertheidigt, und entgegen das allgemeine Wahlrecht von den feurigsten Legitimisten wie von den eraltirtesten Republikanern gefordert sehen. Die weitaus vorherrschende Richtung der neuen und neuesten europäischen Gesegebungen gen geht indessen auf Festsehung eines ansehnlichen Gensus, und zwar nicht nur für's active, sondern auch für's passive Wahlrecht, oder wo man bei'm ersten ihn nicht statuirt, wenigstens auf Verwandlung der unmittelbaren oder Urwahl in eine blos mittelbare,

nämlich burch gewählte Bahlmanner.

solche, anzuerkennen?

In England, bem Mutterlande ber Reprasentativ = Berfassung (deren Idee jedoch evst seit der nordamerikanischen und ber französischen Revolution in reinerer Auffassung und Gestaltung erschien), war bis zur neuesten Reform mit dem Wahlrecht begabt in den Grafschaften neben dem niedern Abel (gentry) auch jeder erhsliche Besitzer eines zinsfreien Gutes (freeholder) von wenigstens 40 Schillingen reinen jährlichen Ertrags; in Städten und Flecken aber nur zinsfreie Hausbessißer, und zwar mit so vielen weiteren Beschränskungen und Ausnahmen, daß in vielen Städten die Wahl ausschlies siend in den Händen einiger weniger Familien sich besand. Wähl =

bar aber war Jeber (vom hohen Abel, insofern er noch keinen Sit im Oberhause hatte, bis zum Künstler und Kausmann, der keinen ofsenen Laden hielt), welcher als Abeliger 600 (in Schottland 400) oder als Bürgertich er 300 Pfund Sterling reinen Einkommens von seinem Vernögen bezog. Die Reform bill vom J. 1832 hat, nes ben der Abschaffung der abgeschmackten Wahlrechte der sogenannten verskaulten Flecken und anderer fast unglaublicher Misbräuche, und neben der Verleihung solcher Rechte an eine Anzahl bisher davon ausgeschlossen gewesener Städte, auch die Forderung der Vermögensnachweisunz gen ermäßiget, so daß nun auch kleinere Pächter und in Städten nes ben den Besitzern von Häusern, welche 10 Pfund jährlichen Ertrag abwerfen, zum Theil auch blose Miethbewohner, wenn der Miethzins nicht allzugering ist, zur Stimmgebung berusen sind.

In Nordamerika besteht in einigen Bundesstaaten ein Census, d. h. eine Bedingung des Wahlrechts an einen gewissen Vermögensstesst (z. B. in Massachusetts, wo jeder Wähler I Pfund Sterzling reines Einkommen beziehen und in Virginien, wo er 25 Morzgen Landes mit Haus und Hof oder aber ein Haus in einer Stadt besiehen muß, u. s. w.), in einigen andern (wie z. B. in Vermont) aber nicht. In Bezug auf die Bundesgewalt, d. h. die beiden Häuser des Congresses und den Präsidenten, gelten, was die Wahlbezrechtigungen betrifft, in jedem einzelnen Staate desselben besondere Gesege.

In Frankreich ward von der constituirenden Nationalversamm= lung in ber Constitution von 1791 allen franzosischen Bürgern, welche 3 Franken (eigentlich den: Werth dreier Arbeitstage) birecte Steuer zahlten, bas Wahlrecht verliehen, jedoch nur Behufs ber Ernennung von Wahlmannern, welchen bann bie Wahl ber Deputirten oblag. Die Constitution von 1793 berief alle Burger zur unmittelbaren Wahl in ben Urversammlungen. Die Di= rectorial verfaffung von 1795 verordnete wieder die doppelte Wahl (b. h. burch gewählte Bahlmanner) und forderte ichon von ben Ur= wählern einen Cenfus, b. h. irgend eine birecte Grund = oder Personatsteuer, von den Bahlern aber einen je nach der Große der Gemeinden und andern Berhaltniffen verschiedentlich bestimmten Grund= ober Sausbesit. Die Consular=Berfassung fette zwar keinen Genfus fest, ließ aber bas Werzeichniß ber fur die Reprafentan= tenstellen Wahlbaren aus einer in brei Stufen getheilten Bahl= operation hervorgehen, und übertrug bann die eigentliche Ernennung bem "Erhaltungsfenat". Bon hier an bis zur Restauration war die Bolksreprafentation ein leeres Wort. Die Charte Lubwigs XVIII. beschränkte die Bahlbarkeit fur die Stellen der Bolksbeputirten auf biejenigen Burger, bie eine birecte Steuer von 1000 Franken, und bas active Wahlrecht auf jene, welche 300 Franken zu entrichten hatten. Spater (burch ein Reactionsgesetz von 1820) wurde ben Reich ffen jebes Departements ein boppeltes Bahlrecht verliehen, eines gemein= schaftlich mit ben minder Reichen ber einzelnen Bezirke, und bann ein

December Cong

anberes ausschließlich fur fich allein. Die Juliuscevolution von 1830 hob biefe ichamlos gelbariftofratifche Ginfehung auf und nerhiel ein ben liberglen Principien angemeffenes Mablaefes. Aber bie noch unter ber Berrichaft bes porigen Gefehes ermahlten Denutirten. welche man - freilich im Biberfpruch mit bem Beifte ber Juliustes polution - als Nationalreprafentation beibehielt, maren menia geeige net, ein qutes, b. b. ben Korberungen eines echt reprafentativen Spitems entfprechenbes Gefes zu geben. Daber mußte bas Boll fich abfinden laffen mit ber taum nennensmerthen Gemahrung, bag - in einer Nation von 30 Millionen Geelen - burch bie Erniedrigung bes Bahlcenfus von 300 auf 200 Franten und in Bezug auf bas paffive Bablrecht von 1000 auf 500 Franten anftatt ber bisherigen 80,000 Babler etma 180,000 reiche Leute (nebit einer Schaar pon Staatebienern und Canbibaten bes Staat bienftes) berufen und anftatt ber bisberigen 8000 Mablharen etma bas Dreifache biefer Bahl als fabig gur Deputirtenftelle erflart murben! Diefes Bablgefes erflart freilich jur Genuge, marum Die frangoffifche Deputirtenkammer fo gang und gar nicht ben Beift und Millen ber großen Mationalmehrheit aussnricht und warum binwieber bie Ration mit taglich fteigenber Beringichasung und Abneigung auf ihre angeblichen Reprafentanten blickt. Das eigentliche Darlament in Frankreich ift baber bie Dreffe mehr ale bie Rammer: ohne jene mochte biefe leicht jum Bertzeug ber antipopularften Richtungen ju migbrauchen fein. Gine mefentlich ermeiterte Bafis ber Bablberechtigung, b. b. eine mefentliche Berringerung bes Cenfus, wird baber von bem echt freifinnigen und baber auch gemäßigten Theile ber Ration geforbert, mabrend bie fich entgegenges festen Ertreme ber rechten wie ber linten Geite, b. b. ber Legitis miften ober Carliften wie ber Republifaner, bie Abichafe fung alles Cenfus, b. b. bie Allgemeinheit bes Bablrechts; gur Lofung haben; eine Lofung, welche offenbar bie Soffnung ausbrudt, burch bie Stimmen ber leichter ju verführenben ober ju ertaus fenden Maffen ber Proletarier jene ber gebilbetern und vermoglichern Burgerclaffe gu übermaltigen und bergeftalt, anftatt bes mahren , vernunfs tigen Befammt millens, ben fangtifden und engherzigen einer Dare tei gur Berrichaft gu bringen. Mit biefe Soffnung eine mirflich bes grundete, fo wird fie entweder gum einbringlichen Beweis von ber uberhaupt anguerkennenben Rathlichkeit ober Rothmenbiafeit eines (maßigen) Cenfus bienen, ober menigftens eine folche fur Frant reich - wegen ber niebrigen Bilbungefrufe feiner Daffen ober mes gen ber besondern Entrundlichkeit ihres Charafters - barthun

An bem Aundamentalgefte, für bas Königreich ber Nieberlande vom 24. August 1815 ift swar kein bestimmter Gensus allgemein vorgeschieben, boch wird sich darin auf die in ben verschiebenen Provinzen und Sichbern bestehenden Buhhreglements bezogen, wordn neben den übrigen Eigenschieften auch die Summe der directen Steuer fostgesetz wird, welche man bestigen muß, um bei Ernennund der Wahlcollegien (für die Stadtobrigkeiten und für die Provinzial-Staaten — welche lettern die Mitglieder der zweiten Kammer der Generalskaaten ernennen —) stimmfähig zu sein.

Auch die polnische Constitution von 1815 bestimmte einen Census (für einen zu wählenden Landboten von 100 Fl. jährlicher Steuer und für die Wähler irgend eine Grundsteuer oder ein für die verschiedenen Classen auch verschieden bestimmtes Vermögen). Uehne liches setzt auch die Verfassung des freien Staates Eracau fest.

stitutionen der verschiedenen europäischen und insbesondere der dem de utschen Bunde angehörigen Staaten als Bedingung des activen und passiven Wahlrechts die Nachweisung eines gewissen Vermösgens oder Einkommens, dessen Maß zwar hier und dort anders bestimmt ist, also bald größer bald kleiner sein kann, überall aber die Selbstständigkeit des Lebensunterhalts zur unmittelbaren Grundlage hat, oft auch auf der Idee der im Vermögen liegenden Bürgschaft für den Geist der Stabilität und Ordnung ruht.

Das Urtheil des Unbefangenen über den Gensus wird jedoch wes
der durch die vorherrschende Richtung der Gesetzgebungen (die da
mitunter als bloße Dictate der — einheimischen oder auswärtigen —
Gewalt oder der aristokratischen Selbstsucht, oder wenigs
stens nur als geschlossene Vergleiche zwischen dem Nationalwunsch
und jenen Mächten erscheinen) noch durch die Autorität der — leider
allzugern ihre Lehren den Richtungen der jeweiligen Machthaber andes
quemenden — Schriftsteller bestimmt werden, noch endlich durch
die unlautern Stimmen der ihr besonderes Ziel leidenschaftlich versols
genden Parteien. Auch kann, wenn de lege ferenda die Rede
ist, das historische Recht nicht die entscheidende Stimme führen,
obschon die hier oder dort factisch vorhandenen Verhältnisse

überall eine kluge Berücksichtigung ansprechen.

Wir haben die rechtliche Bulaffigkeit ber Ausschließung ber Aermern vom Wahlrecht im Allgemeinen zugestanden. Aber wo ist bie Grenze berfelben? - Wir glauben bort, wo die Gelbst ftan. bigfeit des Lebensunterhaltes, b. h. die Unabhangigkeit bef. selben von der Gunft anderer Personen beginnt. Wer nur von solcher Gunft - zumal bestimmter Personen - ben Unterhalt bezieht, hat in ber Regel feine Freiheit des Willens mehr, und verstarkt alfo, wenn er zur Stimmgebung berufen wird, blos bas Gewicht ber Stimme feines Brodheren. Auch wer, ohne eines bestimmten heren Diener (ober Client, Grundhold u. f. w.) zu fein, boch burch feine gegen Tagelohn geleistete gemeine Arbeit ober burch ein gang geringes handwerk nur den kummerlichen Unterhalt fich zu erwerben im Stanbe, ober wer überhaupt nach ber Beschranktheit feiner Bermogensumftande bem gemeinen Tagelohner zu vergleichen ift, mag als ber nabern Gefahr ber Bestechung (bie Reich en zwar lassen sich auch bestechen, aber sie kosten zu viel, ale bag leicht ein Privatvermogen ihrer die

nothige Zahl erkaufen konnte), ober auch ber Berführung ober Einschuchterung, oder auch ber Lust nach gewagten Beranderungen unterliegend Die Festsetzung eines fo niedrigen Cenfus, daß nur betrachtet werden. bie eben gedachten Classen (welche freilich je nach ben besondern Umstånden der einzelnen Staaten balb mehr bald weniger zahlreich fein werden) baburch vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, läßt sich nach ben obigen Betrachtungen wohl rechtfertigen, nicht aber ein hoherer oder gar ein fo hoher, daß er bie eminente Mehrzahl der Nation ausschloffe. Es wird zumal bei Wolkern, die an Cultur voranges schritten sind und bei welchen der Unterricht auch die niedern Bolksclaffen der geistigen Mundigkeit naher gebracht hat, die Ausschließung vergleichungsweise Wenigere treffen burfen, als bei noch halb rot hen, in Dummheit wie in Urmuth versenkten Bolkern, beren Mehrzahl etwa von übermuthigen Aristen niedergetreten oder von fanatis schen Pfaffen beherrscht ist.

Führt man einen bergestalt ermäßigten Census für bas active Wahlrecht ein, so ist man dadurch der Nothwendigkeit enthoben, zur Sicherung guter, dem vernünftigen Gesammtwillen zuverlässige Organe gebender Wahlen eines von den beiden andern, vielsach empsohlenen, auch häusig — zum Theil selbst neben dem Census für's active Wahlrecht — wirklich eingeführten Hauptmittel oder gar beide zugleich anzuwenden, zwei Mittel, welche beide weit bedenklicher für's Recht und weit verwerslicher vom politisch en Standpunkt sind, als unser vertheidigter Census, nämlich das Institut der Wahlmanner und die Festsetzung eines hohen Census für's passive Wahlrecht,

b. h. fur bie Bahlbarkeit.

Das Institut der Wahlmanner verwandelt die Theilnahme am Wahlgeschaft, soviel die Urwahler betrifft, in blogen Schein. Es ist namlich das Recht, diejenigen zu ernennen, welche statt unserer wählen sollen, von dem Recht der felbsteigenen Wahl unendlich verschieden und allerdings eine zu kargliche Absindung der auf des Nen= nens werthe politische Berechtigungen Unspruch machenden Burger. Bubem liegt ein Widerspruch darin, gewisse Classen der Burger ober den großern Theil der Burgerschaft für unfähig zu einer guten De= putirtenwahl zu erklaren und bennoch fur fahig zu ber - nicht min= Aber freilich, ber schwierigen — guten Wahlmannerwahl zu achten. wenn man gang und gar keinen Cenfus will und boch bie gemeinen Burger für unzuverlässig halt, so muß man zu ben Wahlmannern, bie da in der Regel zu den Notabilitäten gehören werden, seine Zu= flucht nehmen, obschon dadurch der angeblichen Volksrepräsentation der Charakter der Wahrheit benommen oder doch wesentlich verkummert Wir bagegen halten ben Cenfus (in ben von uns angegebewird. nen Schranken und nur fur bas active Wahlrecht) für ein unend= lich geringeres Uebel als das Institut ber Wahlmanner (f. d. Art.).

Uber weit schlimmer ist die Beschränkung der Wählbarkeit durch einen Census, welcher natürlich hier ein höherer sein wird, als

man für bas active Wahlrecht forbert. Besteht aber ber lette nicht und ist zugleich Jeder im Wolk ohne Ausnahme wahl bar, so läßt sich nicht bestreiten, daß nach Umständen das Uebergewicht der armern Classen nicht nur die Interessen ber Wohlhabendern, sondern auch bie ganze Ordnung des Staates bedrohen kann. Alsdann wird es rathlich ober erscheint als Nothwendigkeit, die Wahlbarkeit zu beschran= ken und bei der Schwierigkeit, Schranken aufzufinden, die der Idee un mittelbar entsprachen, das Seil in einer mittelbaren (wenn auch hochst unzuverlässigen) Garantie zu suchen, d. h. durch Festsetzung eines Wählbarkeits= Census die Gefahr ganz schlechter Wahlen zu entfernen, selbst durch Berzichtleistung auf die Moglichkeit der bef= fern und allerbesten. Nach unserer Theorie dagegen würde nach Einführung eines niederen Wahl = Cenfus aller Grund zur Statui= rung eines Census fur die Dahlbarkeit aufhoren; die Gefammtheit wurde die hoffnung sich erhalten haben, immer die tuchtigsten und tugendhaftesten der Burger mit ihren Vollmachten bekleidet zu feben, und die armere Burgerclaffe wurde als überreichen Erfat fur bas ihr entzogene active Wahlrecht jenes der unbeschränkten Wählkar= Bei der Wählbarkeit nämlich, da nur Ginzelne ge= wahlt werden, ift die Ausschließung ganzer Classen nicht nur zwecklos, sondern schädlich, sobald man ein zuverlässiges Wahlcollegium hat. Die Unwürdigen ober minder Burdigen aus jeder Classe und vorzüglich aus jener ber Urmen werden durch das Wahlcollegium selbst ausgeschloffen, b. h. übergangen werden; aber die in den armern Claf= fen gewiß nicht minder als in ben reichern anzutreffenden einzelnen Murdigen und Wurdigsten gehen bann ber Nation nicht verlo= ren für den edelsten Wirkungskreis, und den Wählern ist erlaubt, nach ber hohern Einsicht und nach ber reinern Tugend zu fragen, an= statt nach dem größern Steuercapital. Ift aber bas Wahlcolle= gium nicht zuverlässig, alebann wird auch burch ben Wahlbaufeits= Census die Gefahr der schlechten Wahlen nicht aufgehoben; dersel be ist also unter jeder Voraussetzung dem Princip nach verwerflich und in Bezug auf die bavon erwartete Wirkung ungenugenb.

Menn wir nach diesen Ansichten das wirklich in Frankreich — angeblich dem Musterstaat für die Repräsentativ-Monarchie, oder überhaupt für das vom Zeitgeist geforderte constitutionelle System — bestehende Wahlgesetz prüsen, so müssen wir freilich von Unwillen oder Mitseid oder von beiden Empsindungen zugleich ergriffen werden. Wie! eine Nation, in deren Geschichtbüchern die Juliustage von 1789 und von 1830 verzeichnet stehen, eine der politischen Mündigkeit und selbst der errungenen "Volkssouverainetät" sich rühmende Nation gibt:, 30 Millionen Seelen zählend, das Recht, ihre (angeblichen) Stimmsührer zu wählen, an 180,000 fast ausschließend durch die Höhe des Steuerzapitals dazu berusene Wähler hin und beschränkt ihre, nach denn verzuünstigen Recht durchaus freie, Auswahl auf die fast lächerlich kleine Zahl von etwa 20,000 Höchstesteuerten!! Was ist hiernach die angebliche

National = Reprafentation? Die Reprafentation kaum bes funfzigsten Theiles ber activen Burger, mithin ein bloges Trug = bild, ja eine Verhöhnung der fo laut ausgerufenen Bolksfouberainetat. Welche Stimmen herrschen vor in ber franzosischen De= putirtenkammer (die Pairs gehoren gar nicht in diese Betrachtung) und welche Interessen sind vorzugsweise vertreten in ihr? — Die bes großen Besigthums, bes nach Aemtern begierigen Ehr= geizes, ber vornehmen Volksverachtung, ber, alles ideale Ziel, Freiheit, Ruhm und Gemeinwohl ben nachstliegenden materiellen Gutern opfernden Gelbstfucht. Much bie Opposition ift es nur bem kleinsten Theile nach im Sinne bes Bolkes. Mehr spricht aus ihr der Geist der Faction oder der Coterie, des personlichen Saffes, bes Strebens nach Ministerstellen, überhaupt — wie bei der Majoris Die Nation sieht sich und ihre tat - bes ichnoben Egoismus. heiligsten Guter und Rechte preisgegeben einem angeblich bas Bolk reprafentirenden gesetzgebenden Korper, der aber in der That und Wahr= heit dasselbe weder vorstellt noch vertritt, sondern höchstens bie vorherrschenden Gesinnungen seiner Bahler, b. h. der zweimalhunberttaufend Reichern in bem aus 30 Millionen Seelen bestehenden Wolke, ausspricht, eine oligarchische Personification ber die Nation beherrschenden Geld = Aristokratie. — Go unheilvoll find die Fruchte des hohen Census! -

Sorliebe für den Gensus, daß man ihn nicht blos für die Ausübung der staatsbürgerlichen, sondern auch der gemeindebürgerlischen Rechte als Bedingung zu sesen stredt. Die Idee der bürgerlichen Gleichheit, also der gleichmäßig erlaubten Berusung aller Classen zu Stellen des Vertrauens oder der Ehre oder gar der Gewalt, ist den Aristokraten unerträglich, und ein weit leichteres, zum Alleindes sit solcher Stellen sührendes Mittel, als die Erwerdung höherer perstäng der Ausschligkeit, ist allerdings die gesetliche Ausschliessung wie man gern sich ausdrückt, soll überall niedergehalten werden; Ehre und Gewalt sind natürliche Vorrechte der höhern Stände, und die praktisch bequemste und sicherste Methode der Unterscheidung ist — wo nicht das erbliche Patriziat noch besteht — die Fest-

stellung eines hohen Cenfus.

Indessen ist nicht zu leugnen, daß, wenn ein hoher Cenfus ben Interessen der Geld = Aristokratie entspricht, dieselben auch alldort, wogar kein Census besteht, ihre Rechnung sinden. Wo namlich auch die armen und abhängigen Bürger Stimmrecht besitzen, da ist es den Reichen leicht, wenigstens eine große Zahl derselben zu erkaufen oder durch das Gewicht des Ansehens für sich zu bestimmen. Ihre eigene Stimme gewinnt also an Wirksamkeit durch die gleichlautenden ihrer Clienten. Hiernach möchte allerdings in der Gemeinde wie im Staat ein Census, doch nur ein niedriger zu empsehlen sein. Alsdann

411114

wird bie Mittelclaffe bie Dberhand bei Bablen erhalten (benn nur pom Bablrecht, nicht von ber fonftigen Stimmgebung in ber Bemeinbeverfammlung, fur melde burdaus tein Genfus beffeben barf, ift bier bie Rebe), mas uberall bas Bunfchenswerthe ift, meil in biefen Mittelclaffen ber Regel nach Tuchtigfeit und Buverlaffigfeit am meiften angutreffen finb, mabrend in ben bobern Claffen uns all= auoft nur gefteigerter Egoismus und Unmagung, in ben unterften aber Robeit und Unmiffenheit, bort alfo Unlauterfeit, bier Brethum und Schmache begegnen, Gigenichaften bier und bort, welche wenig tauglich machen gu Dragnen eines vernunftigen Gefammtwillens.

Mifo auch Freiheitefreunde tonnen einen Cenfus (verfteht fich einen niebrigen) fur Gemeinbe-Bablen verlangen ober menigftens jugeben, aus abnlichen Grunben, wie die oben angebeuteten, welche bafur in ber ftaatsburgerlichen Gefellichaft fprechen. Doch malten allerdings einige Unterschiebe ob zwifden hier und bort, und auch swifchen ben Gemeinben unter einander felbft. Gin Cenfus in fleinern, jumal lanblichen Gemeinden erfcheint ale burchaus überfluffig, mithin auch ungerecht. In großen, namentlich in Sanbele : und Rabrit = Stabten, überhaupt in folden, Die eine Menge von Proletariern in ber eigentlichen Bebeutung bes Borts beberbergen, mochte er rathlich fein, ja es mochte fogar, infofern auch bie Bermaltung bes Gemeinbe-Bermogene ober Die Burgichafteleiffung fur bie Richtigfeit ber Grund = und Pfanbbucher u. f. m. gu ben 21ts tributionen ber Gemeinbe = Borfteber geboren, auch fur bie Babl= mit ber ju übernehmenben Berantwortlichkeit im Berhaltnif ftebenber Cenfus ju beftimmen fein.

Unberfeits gibt es jeboch auch Betrachtungen, welche gegen jeben Cenfus in ber Gemeinbe fprechen, ober menigftens benfelben bier weit entbehrlicher als im Staate barftellen. Fur's Erfte namlich ift bei ber Mabl von Gemeinde Borftanden weit weniger Gefahr bes Leichtfinns ober ber Gleichgultigfeit und auch ber Unfunbe, ale bei ber Deputirs tenmabl fur bie allgemeine Bolkevertretung. Much ber armfte Gemeinbeburger erkennt und fuhlt bie Bichtigfeit einer guten Bahl feiner unmittelbaren Dbrigfeit, beren Bermaltung ihm tagtaglich Gutes ober Bofes bringen fann. Beber mag auch ermeffen, welche Eigenschaften ju folder nur in kleinem Rreife fich bewegenben Bermaltung erforberlich find, und bie Canbibaten, ba fie alle feine naberen Ditburger find, tonnen ibm nicht leicht perfonlich unbefannt fein. Bei ben Deputits ten - Mahien verhalt fich biefes Alles gang anbere. Bas hier gu er-rodgen ift, liegt ber befchrankten Faffungeftaft bes Lagelohners meift gu fern und bad Gewicht ber einzelnen Stimme ift babei gu unbedeutenb ; ale bag er bei beren Abgabe mit geborigem Ernft aller moglichen Folgen gebenten follte. Auch mangelt ihm bier gat oft bie perfonliche Befanntichaft mit bem Canbibaten, ben er alfo blos, auf Empfehlung Unberer, ober nach bem gubringlichen Berlangen Unberer mabit. Cobann ift in ber Gemeinbe ein etwa gefchehener

Staate . Beriton, III.

Mißgriff unendlich weniger schäblich als im Staat. Denn — auch abgesehen von dem der Regierung meist vordehaltenen (wiewohl freilich sehr bedenklichen) Recht der Bestätigung oder Verwerfung wenigstens der Bürgermeister = Wahl — hat die Staatsbehörde, als die Oberaussicht über das Gemeindewesen und die Gemeinde = Verwaltung führend, überall das Recht und die Pslicht, einer etwa üblen Verwaltung durch eigenes Einschreiten Einhalt zu thun und das Gemeinwohl gegen den Unverstand oder die Unredlichkeit der gewählten Municipal=Vorssteher zu schiemen. Gegen eine mißglückte Wahl der Volksvertrester aber gibt es kein Heilmittel, als etwa die Auflösung der Kammer, welche jedoch sicherlich nicht auf Anrusen einzelner Wahlcollegien erfolgen wird, ja welche überhaupt höchst selten im Interesse der Comsmittenten, sondern meist nur in jenem der wirklich im Umte bes

findlichen Minister stattfindet.

Aber wird nicht, wenn auch die Classe der Vermögenslosen mit= stimmt, das Regiment ber Gemeinde in die Hand ber — meistens fehr zahlreichen — Proletarier gelegt und eine och lokratische Berwaltung dadurch hervorgebracht werden? — Möglich allerdings oder gebenkbar ist solche Folge. Doch in der Wirklichkeit wird sie nur hochst selten und unter gang ungewöhnlichen Umftanden stattfinden, und auch alsdann noch burch die Autorität der Staats = Behörden wieder geheilt werden. In der Regel aber werden die Proletarier sich nicht auf einen Candidaten ihrer eigenen Claffe vereinigen. Selbst wenn er wirklich wurdig ware, murbe bie Giferfucht feiner Standesgenossen, deren jeder gewöhnlich sich für gleichniel werth achtet, eine Bereinbarung auf ihn verhindern, und noch weit sicherer, wenn er nicht personlich gang ausgezeichnet, bemnach seine Wahl nicht wirklich wunschenswerth ift. Maturgemaß geben (auch schon barum, weil die Vermögenslosen oder minder Wohlhabenden die unbezahl ten Stellen der Gemeinderathe gar nicht annehmen konnen) aus den Wahl=Urnen der Gemeinden meist nur die Namen von Notabi= litaten derselben, insbesondere der Reicheren, hervor; und es thut meist eher Noth, bem oft migbrauchten Uebergewicht der Aris stokratie eine hemmung entgegenzusegen, als bas Einbrechen der Ochlofratie abzuwehren.

In der 1831 im Großherzogthum Baben durch Bereinbarung der Regierung mit den Kammern zu Stande gekommenen Gemeindes Dronung ist jeder — unbescholtene — Gemeindebürger ohne allen Census als wahlberechtigt und wählbar erklärt. Die Regierung zwar hatte in dem von ihr ausgegangenen Entwurf für die größern Städte einen Census von 3000 fl., für die kleinern aber von 2000 und 1000 fl. vorgeschlagen (nur in Landgemeinden sollte keiner bestehen); aber die Volkskammer verwarf denselben und die Regierung gab dem Verlangen dieser Kammer nach. Die hierauf im ganzen Lande vorgenommenen Wahlen der Gemeindes Vorsteher lieserten fast durchaus ein erfreuliches, d. h. den Gemeinden frommendes, Res

fultat. Dur in gwei Stabten fiel biefelbe nicht nach bem Bunfche ber (im Allgemeinen parteilos gebliebenen, bier jeboch, vielleicht beftimmt burch auswartigen Ginflug, perhorrescirend aufgetretenen) Regierung aus. Da wurde furge Beit nach bem Schluffe bes Landtags von 1833 (welchem man feine Borlage barüber gemacht hatte) unter bem Titel eines "proviforifden Gefebes" (bergleichen bie Berfaffung bei bringenben Umftanben ber Regierung einseitig gu geben ers laubt) bas junge Gemeinbegefet im Puntte ber Bahlberechtigung umgeffoßen und ein Cenfus von 2000 fl. fur bie 4 großten Stabte, einer von 1500 fur bie Stabte uber 3000 Geelen, fur bie übrigen Stabte und fur bie Landgemeinden endlich einer von 800 fl. - überall jeboch nur fur bie Burgermeifter = und Gemeinberathe =, nicht aber fur bie Musich u g-Bablen - vorgefchrieben. Man bezweifelte, ob ber Regierung unter ben obwaltenben Umftanden bie Befugnif gu folder Berordnung (fur beren Dringlich feit auch nicht ein Grund fonnte aufacitellt merben) gugeffanden werden tonne; jedenfalls marb allfeitig anerkannt, bag am nachftfolgenben Landtag bas proviforifche Gefes entmes ber ben Rammern gur Buftimmung muffe vorgelegt ober aber gurude genommen werben. Er fieres geschah nun wirklich und bie zweite Kanmer, an welche bie Worlage geschah, nahm bas Princip bes Genfus jest wirklich an, jedoch nur in ber Beife, bag in ben Gemeinben bon mehr als 3000 Geelen, bie in bem Ortefteuerkataffer gar nicht ober nur mit bem perfonlichen Berbienft-Capital von 500 fl. Gingetragenen von bem Bablrecht ausgeschloffen, in allen andern Gemeinben aber fammtliche Burger ohne Ausnahme mahiberechtigt fein follten. Bas in bem Borichlage ber Regierung Debreres enthalten war, wurde mit entichiebenem Stimmenmehr verworfen. Es gefchah bies fes am Borabende bes mit unerflarbarer Gile von ber Regierung angeordneten Schluffes bes Lanbtage, fo bag ber Befebentwurf nicht eine mal mehr an bie erfte Rammer gur Berathung gelangen fonnte. Da jeboch gur Bermerfung eines Gefebes ber Beichluß auch nur einer Rammer genugt, fo ift nach bem constitutionellen Rechte Babene flar, bag nunmehr bie "proviforifche Berordnung" vom December 1833 ihre Gultigfeit entichieden verloren bat (fie murbe fie auch ichon in bem Falle verloren haben, wenn fie ber Rammer gar nicht mare vorgelegt morben) und bag jest bie betreffenben Bes fegesartitel von 1831 wieder in Rraft getreten find. Der Regierung jeboch liegt ob, biefes burch eine eigene Bekanntmachung gu erelas ren, wenn fie nicht lieber (was ihr in Folge ber Schluffaffung ber zweiten Rammer jest gleichfalls gufteht) bas Befes in ber Beife, wie biefe Rammer es annahm, "proviforifch" vertunden will. In bem Mugenblid, ba biefes gefchrieben wird, ift noch feines von beiben gefchehen, was in ber Folge ju unangenehmen Erorterungen führen fann. (Bgl. bie Berhandt. ber bab. II. Kammer von 1835, 8. Protofollheft C. 51 ff. und 5. Beilagenheft C. 298 ff.)

Much in ben Gemeinbes Drbnungen ber meiften übrigen beutschen

Staaten, namentlich in Dreufen, Baiern, Groff, Beffen u. a., ift ein theils hoherer, theils nieberer Cenfus, b. h. ein Bermogensmag entweder blos fur's active ober blos fur's paffive Bahlrecht ober für beibe zugleich feftgefest. Das murtembergifche Bermaltungs. ebict fur bie Gemeinben (von 1821) jeboch enthalt eine folche Beftim= mung nicht. Das frangofifche Gemeinbegefet (von 1831) ba= gegen, mahrend es noch immer bie Ernennung ber Daires und 216s juncten ber Regierung überlagt, beruft babei erft noch blos bie Soch fibefteuerten jeber Gemeinde (und gmar nur ben gehnten Theil von 1000 Geelen, fobann ben zwanzigften von 1000 bis 5000 und ben funfundzwanzigften Theil von 5000 bis 15000, von noch großerer Bevolkerung aber nur ben breiundbreifigften Theil) neben ben fogenannten Capacitaten und ben Mitgliebern ber Staats= und Bemeinde-Behorben jum Bahlrecht. Go tief begrundet und weit gebenb ift in bem angeblich ber Bolfefouverainetat hulbigenben Frankreich bas Princip ber Belbariftofratie und ber Dies berhaltung ber Daffen.

Bir beschranten und hier auf biefe Unbeutungen, einige weitere Betrachtungen und Beispiele bem Artitel Gemeinbe Drbnung

porbebaltenb.

Centgerichte, f. beutiche Gerichteverfaffung. Centralifation. Bortlich heißt Centralifation in politifcher Sinficht bie Ginrichtung, bag bie politifchen Thatigfeiten und ihr Gefet, ihre Leitung wie ihr Biel moglichft von einem gemeinschaftlichen Centrum ausgeben und barauf gurudführen. Man bort oft im Allgemeinen Tabel und Lob ber Centralifation, Die gleich einfeis tig und ungegrundet find, obwohl es leicht einzusehen ift, bag Frankreich noch immer an einem Uebermaß, Die Schweis an einem Mangel ber Centralifation leibet. Das Streben nach Centras lifation und bas Streben nach ihrem Gegenfas ober nach Geibitfianbigleit, Gelbftgmed, Gelbftgefes und freie Gelbftthatigfeit ber einzels nen Gefellichafte = Theile und Glieber, ber Provingen, ber Rirchfpiele ober Begirte, ber Gemeinden, ber Familien, ja ber eingelnen Burger einer Ration find beibe nothwenbig. Beibe in ihrer einfeitigen Rich's tung aber und in ihrer Uebertreibung find gleich verberblich. Sarmonie in ber Mannichfaltigfeit, Freiheit und Inbivibuatitat in ber Ginheit, bas ift ein Grundgefet ber Schopfung, bes Lebens, bes Staats. Es tommt barauf an, beibe in moglichfter Bolltommenbeit und in inniger Berbinbung, je nach ben verfchiebenen Berbaltniffen und Beiten gefchickt mit einander gu vereinigen. Die Uebertretbung und Ginfeitigfeit ber Centralifation, etwa einer Rapoleonifchen, fahrt im Staatsleben gum Abfolutismus und Defpotismus, gulest jum Berfummern und Abfterben ber boberen Lebensfraft ber einzelnen Glieber, enblich jum Untergang und Deb auch bes Gangen. Gin feitigfeit und bertehrte Richtung in ber Freihelt und Gelbftftanbigfeit der einzelnen Theile fuhrt gur Ifolirung und Rraftlofigfeit, gum Bis berstreit, zur Anarchie und Auflosung, zum Untergange auch ber einzelnen Glieber. Kurz beibe verlegen bas hochste Lebensgeset

des Staats (f. oben Bb. I, G. 9 ff.).

Dem einseitigen Centralisiren in Beziehung auf bie Berfaffung und Gesetzebung selbst fette vorzüglich Rouffeau, stellte aber auch fruher und fpater bie Geschichte bas Foberativinftem ber Rationen, welches in Amerika, in ber Schweig, in Deutschland besteht, entgegen (f. Bund). Wo zu ihm die Verhaltnisse sich nicht eignen oder wo seine großen Gefahren, seine großen Vortheile überwiegen, ba muß doch wenigstens in großeren Staaten eine moglichst freie, kräftige provinzialständische ober Landraths = ober Departemental = Vers faffung die individuellen Berhaltniffe, Bedurfniffe und die besonderen patriotischen Bestrebungen und ben Wetteifer ber Provinzbewohner bes schüßen und erwecken und gegen die Monotonie und Despotie einer allgemeinen Abhängigkeit vom Hof und von der Hauptstadt sichern. Richt minder muß freie Gemeindeverfassung, freies Bereinigungerecht, selbstständige, kräftige Familien-Verfassung und individuelle personliche Freiheit überall kräftiges und freies und reiches individuelles Leben schüßen und wecken. Wohl aber muß für die wesentliche Harmonie und Kraft bes Ganzen, insbesondere für wahre Collisions = und Noth= Falle und in den außeren Gefahren auch der Centralbehörde die hin= langliche Kraft bleiben. Ihr Eingreifen wird übrigens um so wenis ger brudend, je mehr baffelbe mitbestimmt wird burch frei gewählten Reprasentanten der einzelnen Theile. Diese selbst aber werden um so mehr wahre und gute Vertreter auch des gesammten Staats, je tuch= tiger und wurdiger die besonderen Berhaltniffe find.

C. Th. Welcker. Central = Untersuchungs = Commission, s. Karls = baber Beschlässe.

Central=Berwaltung, f. von Stein.

Centrum der Deputirten=Kammern, insbesondere der franzosischen. Bekanntlich theilen sich gewöhnlich die Mitzglieber der repräsentativen Ständeversammlungen in verschiedene Parzteien, in England die Ministerial = und die Opposition 8 = Parzteien, in England die Ministerial = und die Opposition 8 = Parzteien, in England die Ministerial = und die Opposition 8 = Parztei genannt. Sie nehmen auch gewöhnlich in der Kammer nebenzeinander Plat. In Frankreich hat sich diese Abtheilung etwas abweischend gestaltet. Unter der Restauration setzen sich die sogenannten Royalisten zur rechten Seite, die Mitglieder der Opposition zur linken. Bald aber zeigte es sich, daß die Royalisten zum Theil royalistischer waren, als der König selbst, oder auch gegen seinen und der Minister Willen die äußersten Reactionsmaßregeln durchsesen wollzten. Die Minister konnten also nur an den gemäßigteren Theil der Royalisten samps gegen jene übertriedenen Royalisten den gemäßigteren und mehr oder minder an die Regierung sich anschließenden Mitglieder der linken Seite. So bildete sich zwischen den Mitglies

bern ber außersten rechten Geite und benen ber außersten Linken, welche jett fast in stehender Opposition gegen die Minister standen, eine mittlere, ber Regel nach ministerielle Partei, welche nun auch die Sipe in der Mitte einnahm und das Centrum Dabei sagen die ursprunglich der rechten Seite an= genannt wurde. gehörigen Mitglieder des Centrums ober biejenigen, welche boch mehr zu ihnen, ale zu den Grundfagen ber linken Seite fich hinneigten, auf der rechten Seite des Centrums, und die ursprünglich der linken Seite angehörigen ober boch sich mehr zu ihr hinneigenden Ministeriel= len auf ber linken Geite. Das Centrum bestand also aus einem Und felbst die Opposi= rechten und einem linken Centrum. tionsglieder der rechten und der linken Seite theilten sich zum Theil noch in die außerste rechte ober linke Seite und in die rechte ober linke Seite schlechtweg. Jest fisen natürlich in der Opposition ber rechten Seite die Carlistischen Deputirten. Un sich enthält wohl die französische Abtheilung eine sehr naturliche Schattirung ber unvermeiblichen verschiedenen Unfichtsweisen und Richtungen solcher Depus tirtenversammlungen, welche sich auch ohne Namen und besondere Site bilden und finden wurden. Auch weicht die Sache an fich im We= fentlichen von der englischen Einrichtung nicht ab. Huch hier sind Ultratories neben den gemäßigteren Tories und Radicale ne= ben den Whigs, und es ist wohl nur die Unweisheit der Tories und ber noch fortbauernbe Umgestaltungskampf Schulb baran, bag noch nicht eine Vereinigung ber gemäßigten Tories und Whige zu einem ministeriellen Centrum die Ultratories und die Radicalen zu einer Außerbem gab rechten und linken Oppositionspartei verwandelt hat. es in England auch schon von langer Zeit ber eine Partei, Die ein recht eigentliches Centrum bilbet und nur in ber letteren Beit mehr zu verschwinden scheint, namlich bie fogenannten Reutralen. Die= fes find biejenigen Parlamentsglieber, welche am wenigsten an bie Parteiansichten ber beiden Hauptparteien, ber Tories und Bhigs, sich anschließen und vielmehr regelmäßig, soweit die Eristenz des Di= nisteriums auf bem Spiele steht, mit biesem stimmen, und nur, wenn fie dadurch ganz ihre Ueberzeugung zu verlegen glauben, es verlaffen, alsbann aber auch bisher ftets feinen Sturg herbeiführten.

Manche nun haben diese Parteiabtheilungen ganzlich verworfen; bieses läuft aber gegen die Natur der Dinge und ist daher vergeblich. Auch hat die Abtheilung sehr gute Seiten. Man hat zugleich einen großen Werth darauf gelegt, daß die Deputirten nicht nach solchen Abtheilungen, ja überhaupt nicht nach ihrer freien Wahl ihre Site einz nehmen können, sondern sie durch das Loos erhalten. Aber wo die Dinge selbst nicht ausgehoben werden können oder sollen, da ist es eitel, ja unnöthig, störend und selbst schon, weil es die Wahrheit weniger deut=

lich macht, nachtheilig, ihre außeren Zeichen zu unterbrucken.

Die Natur der Dinge aber führt es mit sich, daß die Menschen zum Theil mehr auf diese, zum Theil mehr auf die andere Seite

fich neigen, und daß alfo bem gerabe jest an ber Spige stehenden Ministerium gegenüber in ber Kammer ber Bolksvertreter theils Golde sich finden, die nach ihrer Unsichtsweise und nach ihren Neigungen mehr und mit einer gewiffen Vorneigung bem einen Hauptpol des freien vernünftigen Staats, namlich ber Freiheit und Bewegung, und bem Fortschritt sich zuneigen, und also vorzugsweise beren Interessen vertreten, theils aber Solche, die ebenso, wenn freilich auch nicht ausschlieflich, doch mehr bem andern Hauptpole, namlich ber Drbnung, ber Ruhe und Festigkeit und ihren Interessen, geneigt find. Je nachbem nun die Richtung bes Ministeriums ist, wird es, abgesehen von ben Gleichgültigen, Abhängigen, Gunstsuchenden, Erkauften, die ihm dienstbar sind, die eine Partei zur Ministerialpartei, die andere zur Oppositionspartei haben. Es ist nun gerade der Hauptvortheil bieses Gegensates und felbst ber gangen parlamentarischen Berhandlungen, also auch das Verdienst der Opposition, daß burch sie, burch ihre Wis berspruche und Angriffe und durch die Vertheibigung von der andern Seite, alle beiben Hauptrichtungen bes Staatslebens und alle verschiebenen Gesichtspunkte ber Magregeln erwogen und vertreten werden, daß ihre Mangel zu Tage kommen und zulett das reif und gut Er-Es konnen ferner die Minister und die Mitglieder wogene fiege. der Rammer nur bann mit einiger Festigkeit und Sicherheit ihre Be= frebungen für gute hauptmaßregeln burchführen und auf ihren Erfolg in den parlamentarischen Verhandlungen und Rampfen rechnen, wenn fie in diefen Rampfen, nach Berftandigung mit ihren Freunden, mit benfelben zusammenwirken und zusammenhalten und auf einander rechnen konnen. Es ist endlich bie sicherste Garantie für bas Land und die Wähler, daß die von ihnen gewählten Vertreter auch dem Sinne ber Mahl treu bleiben und ben Klippen ber gefährlichen Bestechungen aller Art in ihrem schweren Berufe entgehen, bag es, fo wie in England, eine politische Chrenfache wird, ben ausgesprochenen Hauptgrundsagen und ber ergriffenen Hauptpartei in allem Wesentlichen treu und folgerichtig anzuhängen, und bei einer wirklichen Hauptveranderung der Ueberzeugung wenigstens die Deputirtenstelle ober die Ministerstelle in die Sande der Mandanten zurückzugeben, nur in dem Glauben an die Treue in den alten Grundfagen überges ben wurden.

Durch alles bieses ergiebt sich mit der Natürlichkeit und Unvermeiblichkeit jener Abtheilungen auch ihre Heisamkeit. Aber freilich kann dabei verkehrte Uebertreibung und Misbrauch mit unterlausen. Zunächst ist es nothwendig, daß für Alle das höchste Centrum und auch den steten Vereinigungspunkt das Vaterland, seine Verfassung und die verfassungsmäßige Regierung, die Vaterlands = und Freiheits=Liebe, die Ehre und Treue bilde. Sodann mussen, so wie namentlich auch in England, eine ganze große Reihe von Maßregeln durchaus nicht als Entscheidungsfragen behandelt werden, so daß bei ihnen alle Mitglieder völlig frei ihrer augenblicklichen individuellen Meinung

folgen tonnen, fo wie neulich in Begiebung auf bie Dalaftener in Gngland. Deel und andere Tories mit ben Miniftern ftimmten. Die barf ferner in Sachen bes Rechts und insbesonbere auch ber moralis fchen Gerechtigfeit gegen Derfonen und gegen unmurbige Ungriffe Parteirudficht und Parteileibenfchaft bes Mannes Urtheil gegen bas Recht bestimmen. Es ift erhebend, gu feben, wie auch in biefer Begiebung bie Briten allen anbern Stanbeversammlungen ale Dufter poranstehen, mit welcher moralifchen Burbe fie willig auch bem Gegner Berechtigkeit und Achtung beweifen. Alles aber tommt uberhaupt barauf an, bag bie boberen Grunbfase, bie Ehre und bas Bohl bes Baterlandes und nicht Gelbftfucht, Rleinlichkeit und perfonliche Leibens fchaft bas Ruber fuhren. Gur eine ftanbifche Berathung, bie faft nur ben Charafter einer Kamilienverhandlung bat, tonnen naturlich jene obigen Abtheilungen nicht paffen. Inwiefern fie auf beutsche Stanbeletteren nachgewiesen werben. C. Th. Belder.

Ceremoniel; Gtifette. Es ift eine naturliche Gigenichaft und auch fait allgemein portommenbe Gemobnheit ber Denichen . bag fie Sandlungen ober Berhandlungen, welche fur fie befonbers wichtig find, ober melden fie eine folche Michtigfeit ober bobere Bebeutfamteit beigulegen munichen, mit befonberen, auf folden 3med berechneten, Formen ober Feierlichkeiten verbinden. Gleichartige Gemutherichtung ober auch nachahmungstrieb ober enblich Autoritat verwandeln bie ur= fprunglich freien ober willfurlich angewandten gormlichkeiten allmalig in regelmäßiges Berkommen und bleibende Gewohnheiten ober endlich in wirklich verbindliche Borfchriften, ju beren Beobachtung namlich auch bie perfonlich bagu Ungeneigten theile bie herrichenbe Gitte nothigt, theils felbft ein formliches - burch Gefet ober Berordnung ausge= fprochenes - Gebot ber Machthaber, bie babei ein politifches ober firchliches Intereffe im Muge haben, swingt, ober auch ein - ausbrudlich ober ftillfchweigend gefchloffenes - lebereint ommen vers tragerechtlich verpflichtet. Das Ceremoniel, b. h. ber Inbegriff ber bei gemiffen Gelegenheiten (Sanblungen ober Berhandlungen) in ber Rogel beobachteten ober ju beobachtenben, entweber burch bloges Bertommen ober Gitte, ober aber burch Gefet, Berordnung ober Bertrag bestimmten Formlichkeiten und Gebrauche, mag nach ben Sauptipharen feiner Berrichaft in bas privatgefellichaftliche, bas firchliche und bas politifche unterfchieben werben. Bir haben hier blos von bem letten ju fprechen, und gmar nur in ens gerer Bebeutung, mithin von bem entfernteren Bufammenbang, worin allerbings oft auch bie beiben erften mit politifchen Berhaltniffen ober Intereffen ftehen, megblidenb. Das insbesondere an Sofen vorgefchriebene ober burch Berfommen feftgefeste Geremoniel wird auch Etis Bette (Etiquette) geheifen, welcher Rame jeboch in weiterer Bebeus tung auch gur Bezeichnung ber überhaupt in ber vornehmern Befellich aft gebrauchlichen ober als verbindliche Borichrift geachteten Formen bient. Die Etikette geht uns hier nur insofern an, als sie in dem politischen Ceremoniel mit einbegriffen ist.

Das politische Ceremoniel ist entweder ein staatsrecht= liches oder ein volkerrechtliches, d. h. es bezieht sich oder sinz det seine Unwendung entweder auf einheimische oder auf aus= wärtige Verhältnisse, Verhandlungen und Geschäfte. Das staatsz rechtliche wird vorzugsweise durch Gesetz oder Verordnung regulirt, das volkerrechtliche durch theils ausdrückliche, theils still= schweigende Convention, zu deren Vollzug jedoch abermal Verord= nungen oder Vorschriften von Seite der Autorität an die Untergebe=

nen ergehen mogen.

Das faaterechtliche, überhaupt bas innere Staatsceremos niel ift meift berechnet entweder auf Bervorbringung eines geeigneten Eindrucks gewisser wichtiger Staats = ober Regierungs = Sanblungen, ober auf Darstellung der Wurde und Erhabenheit der Regierung felbft, ober ber Person und ber Familie ber Regierenden ge= genüber bem Bolke. Es ift naturlich verschieben, theils nach bem Gegenstand oder Inhalt solcher Handlungen, theils nach ber Größe oder Macht bes Staates, theils nach beffen Regierungsform und Ber= faffung. Ein republikanisches Fest, ober ein ber Erinnerung an ein glorreiches ober heilbringendes National = Ereignif, g. B. ber Berkun= bung einer Constitution, geweihtes, wird naturlich mit anderen Ceremonien begangen werden, als ein hochster ober allerhochster Geburts= ober Namenstag, eine lanbståndische Eroffnungsfeier anders als ein gewohnliches hof=Fest. Gin eingeschränkter und ein Dahl= König wird mit anderen Formen von dem Throne Besit nehmen als ein abfoluter und Erb=Monarch, und anders beschaffen wird bei allen Unlaffen das Ceremoniel in de mokratisch als in aristo= fratisch verfaßten Staaten fein. Much bei Bleichheit ber Berfaffung mag, je nach bem Beift ber Regierung ober bem Charakter eines wirklich regierenden Beren, ein verschiebenes Ceremoniel vorgeschrieben werben, und auch ber allgemeine Geist einer Zeit, auch Cultur= und Reichthums = Verhaltnisse ber verschiedenen Wolker konnen barauf von bestimmenbem Ginfluß fein.

Bei der Beurtheilung des hier ober bort vorkommenden Ceremosniels ist zwar der nächstliegende Punkt jener der Zweckmäßigkeit, b. h. der gut oder übel gemachten Berechnung auf den dabei sich vorgesetzen Zweck. Aber eine höhere und wichtigere Betrachtung bezieht sich auf den Zweck selbst, der aus irgend einem Ceremoniel erkennbar hervorgeht, und auf die natürliche oder nothwendige Wirskung des letzen. Nur von diesem Standpunkt aus kann die Lehre vom Ceremoniel unser Interesse in Anspruch nehmen; denn Ceremonien vorzuschlagen oder Ceremonienmeister oder Hofmarschäfte zu bilden,

liegt nicht in der Aufgabe des Staats=Lerikons.

Ein Ceremoniel, welches bestimmt und — je nach ber Bilbungs= stufe bes Bolkes und anderen Umständen — geeignet ist, die Gemus ther mit bem Gefühle ber Chrmurbiafeit bes Gefebes, ber Reales rung und ber regierenben Perfonen ju burchbringen, ift alles Beifalles und Lobes werth. Dasjenige aber, welches bie Ibee einer berrifchen ober gar überirbifden Gematt ber Saupter bem Bolle verfinnlichen. und biefes gur felavifchen ober gar abgottifchen Berehrung ober Unbetung por bem Gebieter niebermerfen foll, ift bie traurige Schauftellung ber Defpotie, verichlechtert ben Bolescharafter und beleibigt bie Burbe bes Menfchen und Burgere. Im Drient find folche Geremonien ichon feit ben alteften Beiten in Uebung gemefen, verschieben gmar nach Graben ber Robeit ober Berfeinerung, boch übereinstimmend in ber allgemeinen Richtung und Birfung. Bom Drient ging folches Defpoten - Geremoniel in's romifche Raiferreich über, und verbrangte allba bie aus ben republikanifchen Beiten frammenbe eble Ginfachbeit ber Gebraude. Diocletian, Conftantin M. und Juftinian M. jumal maren bie Begrunder und felbft gefehlichen Ordner eines Die fast gottliche Majeftat bes Raifers verfundenben und ben letten Freiheitsgebanten in bem Gemuth ber fich bem Throne nabernben Burger tilgenben Geremoniele. Die geheiligte Perfon bes Monarchen, welchen - gur eindringlicheren Bezeichnung feiner Erhabenheit - eine vielglieberige Abftufung von Sobeiten und Burben vom Bolfe trennte. war biefem biernach faft unguganglich. Gine lange Reihenfolge von Gemadern und Wachen und boberen ober nieberen Sofbeamten lag swifthen bem Raifer und jebem Gehorfuchenben. Und gelangte ber Lette enblich ins Innerfte, fo mußte er burch Dieberwerfung auf bie Erbe bie bem Socherhabenen ichulbige Unbetung verrichten. Der Glang folder Majeftat theilte fich auch ben bie gebeiligte Derfon umgebenben Dienern nach Maggabe ber Dabe ober Unmittelbarfeit ber perfonlichen Dienftleiftung mit; und ber Prafect ber faiferlichen Schlaffams mer, ja felbft ber gweite Diener berfelben ging an Rang und Glang bem bochften Beamten bes Reiches vor.

Much im Mittelalter finden wir an ben Sofen ber machtigeren Furften ein mehr ober minber glangenbes - burch Lehnwesen und Chevalerie in Formen eigenthumlich bestimmtes - Geremoniel. Die beutfchen Raifer gumal, und insbesondere von ber Beit an, ale ihre mabre Sobeit fant, fuchten burch feierliches Geprange bie 3bee ber von ihnen lange ausschließend in Unfpruch genommenen Dajeftat und ihrer alle Konigsthrone überragenden Serrlichkeit einzuscharfen. Gelbft Grundgefebe - wie Rarls IV. golbene Bulle -- res gelten folches Beprange. Bieles von bem mittelalterlichen Geremoniel bat fich bis auf die neueften Beiten erhalten; boch find feit Entitebung ber großen und nach Uneingefdranetheit ftrebenben Donars dien und bem Emportommen allgemeiner Berfeinerung, wefentliche Beranberungen und Bufabe in's Dafein getreten, bezeichnend fur ben Beift und wirffam gur vollftanbigeren Entwicklung bes monats chifden Princips. Epoche barin machen jumal Raifer Rart V. in Deutschland und Ronig Lubwig XIV. in Frankreich, nach beren

Höfen sich mehr ober weniger fast alle auberen bilbeten. Rarl V. hatte bas steife Wefen ber fpanischen Granbezza an bem feinigen ein= geführt; und es blieb dieser Charakter der vorherrschende in De fterreich bis auf Joseph II. (welcher — so wie auch der Philosoph von Sanssouci — die Große mehr in ebler Einfachheit als in schwerfälli= gem Soheitsgeprange fand), und in Spanien bis auf den heuti= gen Tag; hier jedoch, seit der Thronbesteigung der Bourbone, burch einige Nachahmung ber frangofifchen Sitte in etwas heiterer ge= Ludwigs XIV. Hofhaltung verkundete burch ihre Formen und Gebrauche ben Stolz des Monarchen, welcher nicht anstand, zu fagen: "l'état c'est moi!" und wurde bas mit Gifer ftubirte und zu einer Urt von Wiffenschaft ausgebildete Muster, wornach seither . fast alle anderen sich richteten. Im Mutterlande felbst jedoch murbe die Strenge seines Ceremoniels durch ben frangosischen Frohsinn gemil= bert und bilbete fich neben dem angstlichen Resideng= ein leichteres Campagne = Ceremoniel aus. Much erfteres hinderte jedoch bie Frivo= litat und Berdorbenheit ber Sitte nicht; fein volles Schaugeprange ward mehr und mehr den feierlichen Gelegenheiten, als Audienzen, befonderen Sof= und Staats = Festen, ober Gala = Tagen u. f. w., vor= behalten; im engern Hofzirkel machte man fich's bequemer.

Die frangofische Revolution bedrohte bas alt=monarchische Ceremoniel mit bem Berluft feiner Berrschaft zur Berzweiflung ber Soflinge, welche dasselbe für das Wefen der Majestat hielten und als die Bedingung ihrer eigenen Wichtigkeit achteten. Darum riefen fie ihren königlichen Gebieter Ludwig XVI., als der constitutionelle Minister Roland zum erften Male in Band = Schuhen fich ber Perfon bes Monarchen zu nahen wagte, klagend zu: "Ach Sire! Alles ist verlo= ren!" - Aber bas monardische Ceremoniel, nachdem es eine furze Beit ben republikanischen Formen gewichen war, kehrte siegreich an Mapoteon's faiserlichen Sof zurud, ja wurde in mehreren Dingen noch prachtvoller als zuvorz und seit der Restauration — die er= ften Wochen der Regierung bes "Burgerkonigs" ausgenom= men - ift seine ungetrubte Herrschaft, wie es scheint, für die langste Dauer befestigt. Mußige Wurdetrager aller Urt, Hof= und Dberhof= Chargen, Kammerherren und Pagen und welche Namen sonst die glanzende Hofdienerschaft führt, haben die heiterste Aussicht vor sich.

Insofern das Ceremoniel Bezug auf die Verhältnisse zum Auslande hat, nennt man es das volkerrechtliche. Dasselbe, da es nicht von jeweils freier Festsehung oder Regulirung durch die einheis mische Staatsgewalt abhängt, sondern großentheils auf förmlichen Consventionen oder wenigstens stillschweigenden Uebereinkommnissen oder Anerkenntnissen, sonach auf wech selseitigen Verbindlichkeiten und Ansprüchen ruht, ist allerdings praktisch wichtiger als das blos einheimische. Die philosophische Geringschähung, welche ein Staat dagegen äußern würde, könnte nur als Verzichtleistung auf die eigenen Ansprüche, nicht aber als Entbindung von der Verbindlichkeit gegen

Undere wirksam sein; und allzugroße Nachgiebigkeit gegen hochfahrende Anspruche ober Begegnungen Anderer kann wirklichen Nachtheil brin-Dagegen ist bas allzu angstliche ober strenge Festhalten an Formen, die auf Unspruche bes Ranges hindeuten, mit bem Gelbstges fühle ber mahren Macht kaum vereinbarlich, und Nachgiebigkeit in folden Dingen kann allerdings mit Burbe, zumal von Seite eines Star= ken, stattfinden. So vergaben sich die triumphirende franzosische Republik und nachmals ihr weltgebietender kaiferlicher Beherrscher burchaus nichts, als sie in den Friedensschluffen mit dem tief gebeugten Desterreich in die Beibehaltung ber alten Rangordnung zwischen diesem und Franks reich einwilligten, und fo hatte Raifer Leopold I., als nach ber Befreiung Wiens durch den helbenarm Johann Sobiesty's bie Frage entstand, mie er — unbeschabet seiner Burde als Kaifer und als Erbmonarch — ben Wahlkonig von Polen empfangen konne ober solle, sehr wohl baran gethan, und die echte Wurde entfaltet, wenn er den hochherzigen Rath des Herzogs Karl von Lothringen: "mit offenem Urm ift er zu empfangen, ba er bas Reich gerettet", befolgt hatte.

Die weitläufige und in vielen Dingen mehr nur ber Armseligkeit als der wahren Hoheit dienende Lehre vom volkerrechtlichen Ceremo= niel gedenken wir jedoch hier nicht abzuhandeln. Wir verweisen die nach umständlicher Kenntniß verlangenden Lefer auf die vielen eigens darüber geschriebenen Bucher, als, schon aus ber altern Zeit, auf Leti ceremoniale historico - politicu, Amsterd. 1685. J. C. Lunig, theatrum ceremoniale historico - politicum, ober historisch = politischer Schaus Rousset, cérémonial diplomatique des play, Leipz. 1719. 1720. cours de l'Europe, Amsterd. et la Haye 1739., sobann aus der neues ren auf die meiften Hand = und Lehrbucher des Wolkerrechts. besondere Partien der hier besprochenen Lehre werden wir übrigens, ihrer naheren Berbindung mit verschiedenen Saupttheilen oder Materien der auswärtigen Politik willen, unter ben benfelben eigens zu widmenden Artikeln vortragen. (S. insbesondere die Artifel: Courtoifie, Di= plomatie, Gesandtschafterecht, Rang und Titel, Gees Hier blos noch eine allgemeine, den Principien bes ein= recht u. a.) heimischen nicht minder als jene des auswärtigen Geremoniels angehorige Bemerkung.

Eine fast in allen civilisirten Staaten bestehende Uebung hat in Bezug auf frem de — ein anderes Land etwa bereisende oder zum Bessuch dahin kommende — Souveraine und deren Familienglies der ein zum Ausdruck ganz besonderer Hochachtung bestimmtes Ceremosniel zu einer, wenn auch nicht streng verbindlichen, doch für Anstandss, Ehrens oder auch Friedenss und Freundschaftspslicht geltenden Regel erhoben. Das blos natürliche oder reine Vernunftrecht weiß indessen von einer solchen Pslicht nichts, sondern beschränkt sich darauf, die Unsverletzlich keit der fremden Fürsten und Prinzen einzuschärfen, zuvörsderst als juristischer Personen überhaupt, und dann, wenn sie in

ber erflarten ober ericheinenben Gigenichaft ale Couvergine, mithin ale mirfliche Reprafentanten ihrer Staaten ober Bolfer, mit anbern Stagten in Berubrung treten, auch ale folder. Beiter rath bie Dos litte, folde Couvergine ober beren Ungehörige, im Intereffe bee Fries bens ober ber mechfelfeitig munichenswerthen Befreunbung, mit als ler auf biefe Bwede berechneten Rudficht ju behandeln. Die befiebenbe Hebung aber geht noch weiter und rubt noch auf einem anbern Brunbe, namlich auf bem Intereffe bes - icon vorlangft ben Berrichern ber Boller meniaftene in buntler Abnung vorgefcmebten, in ber neuen und neueften Beit aber beutlicher begriffenen und funftvoller entwidelten und eingescharften - "monarchifden Principe". Daffelbe fuchte und fand namlich eine willkommene Startung in ber allmalig - jumal auch burch bie vielfeitigen Kamilienverbindungen ber Regentenhaufer uns ter fich begunftigten - Ibee einer uber bie gange europaifche ober civis liffirte Belt fich ausbehnenben Gemeinschaftlichfeit bes Regie= rung grechtes ober ber Regierung efabigfeit unter ben einmal beffebenben regierenben Saufern gegenuber ber gleichfalls gemeinfchaft: lichen Unterwurfigfeite ober Unterthanen : Pflicht ber Bolfer. Der frembe Couvergin alfo, felbft wenn er zeitlich in Reinb-Schaft ober gar im Rrieg mit einem anbern ftanb, blieb gleichwohl, als Sou verain, ber Gegenftanb ber achtungevollften Behandlung von Geite bes letten, welcher die Ruglichfeit folches Grundfates fur fich felb ft anerfannte, und murbe ebenfo ben Unterthanen ale Begenftand, pflichtmäßiger Berehrung bargeftellt, weil alle Sulbigungen, welche irgenb einem Ungehörigen eines fremben Surftenhaufes erwiefen murben, qualeich als bem eigenen Beren bargebracht erfchienen, ober als Unerkenntniffe bes auch Die Erhabenheit bes eignen Saufes befraftigenben Princips. Daber alfo bie Gitte ber nicht nur von Geite ber Sofe felbft ges gen einander beobachteten Boflichfeit und Uchtungebezeugung (wie bie Becomplimentirung bes in's ganb ober auch nur an ber Grenge vorüber reifenden fremben Furften burch ihm entgegengeschickte vornehme Derfonen, bas ihm gegebene Ehrengeleit, bie fplenbibe Bewirthung, ber feierliche Empfang und bie in glangenben Soffesten ober militairifchen Spies len u. bal. fich außernbe Befliffenheit, ben hohen Gaft murbig gu behanbein), fonbern auch ber von Geite bes Bolfes, b. b. nicht nur ber Beborben, fonbern auch ber Ginwohnericaft ber von bem fremben Fürften bereiffen Ortichaften ober Begirte, ihm bargubringenden Ghrenbegengungen aller 2frt.

Der Geist der Neugeit, man kann es nicht verkennen, ist biefem Geetmoniel nicht hold. Wohl sinder man nachteitig und tadelfeet, daß ieber ho im int ambern dem freundschaftlichen oder Verwandschaftsverkebt duch Mitcheilung von Franklienerstauffen, als Verehelichungen, Geburten und Toderfilten, durch Versichtenbungen ober Seitelbedspreungen und Traueranlegen u. s. w. unterhalte, und doss einem is seine Giste feine Giste so in der Versichten der Wicksteiner es mit sich beingen und bis disponiblen Mitche set erlauben, empfange, der

wirthe und unterhalte. Much felbit von Staats wegen megen aus politischen Brunden Reftlichteiten aller Urt in gemiffen Rallen gu veranstalten fein. Aber bas Berlangen felbsteigener, thatiger Theilnahme von Geite bes Bolfes, und gwar als allgemeine Regel geltenb gemacht, ftreitet wiber bas Gelbffgefühl ber Stolgeren. Immerbin mos gen bie mußige Reugierbe, bie begablte Dienftbefliffenheit ober bie freis millige Gervilitat gur Berberrlichung ber hoffefte Taufenbe herbeiloden: aber eine befohlene Theilnahme erregt Unwillen. Die Beffern und Freigefinnten im Bolt bringen gern nur ben von ihnen perfonlich verehrten Sauptern, nicht aber jebem Furftenfohne ohne Unterfchieb, ober gar jeder furftlich en Leiche ohne Unterfchied ihre Bulbiaungen bar. Die Gintheilung ber europaifden Menichheit in vermoge Blutbeigenich aft regierenbe ober regierungefabige und gur Unterthanichaft bestimmte Perfonen ober Saufer ift von ber offentlichen Deinung nicht als rechtsbeftanbig anerkannt. Jebes Bolt verehrt mobl pflichtgemaß fein angestammtes Regentenhaus; aber gegen bie frem : ben Saufer halt es fich fur unverpflichtet. Rotted.

Ceffion, f. Abtretung.

Chalif (ober Ralif), Chalifat. Der Rame Chalif bebeutet Stellvertreter ober Statthalter, welchen befcheibenen Titel bie Rachfolger Mohameds in ber von bemfelben gegrundeten gedoppelten, namlich geiftlichen und weltlichen, Berrichaft führten. Das Reich biefer "Statthalter bes Propheten" heißt man barum bas Chalifat. Richt eine Befchichte biefes Chalifats, wiewohl biefelbe fomobl uberbaupt, als auch in manchen Gingelheiten bochft merkwurdig ift, fann im Staats : Berifon eine Stelle finden ; boch wird eine fluchtige Bergegenmartiqung ihrer Sauptmomente und zumal ihres allgemeinen politifden Charaftere feinem Bwede nicht fremb fein.

Bom Anfangepunkt ber Gefchichte bes Mohamebanifden Beltreiche, namlich von ber glucht bes Propheten von Metta nach Mebingb (16. Juli 622), ober von beffen 10 Jahre fpater erfolgtem Tobe (632) bis zum Umfturg bes Chalifates burch bie Mongolen (1258) verfloffen 636 ober 626 Jahre, reich an Großthaten und Unthaten, an Erfolgen und Unfallen, an erichutternbem Bechfel von Glang und Erniebrigung, Macht und Schwache, Berrlichkeit und Glend, und burch alles bies vielfach belehrend fur Regierungen und Boller, boch freilich, weil nach Raum und Beit und Charakter uns felbft und unferen gegenwartigen Lebensverhaltniffen in buntler Ferne ftebend, minder eineringlich, als mas aus beutlich ertennbarer Dabe zu uns fpricht,

Schon unter ben brei erften Chalifen, Abubefr, Dmar und Dthman (von 632 bis 655), war Mohamebe, bes friegerifchen Religionsstiftere, in Arabien gegrundetes Reich burch feine fanatifchen Betenner weit uber bie beimathlichen Grengen binaus in Uffen und Afrika ausgebreitet worben. Einheimische Entzweiung hemmte jest fur einige Beit ben Fortgang. Ali, Mohamebs Reffe und Eibam, und gleich im Unfang ber Genbung von ihm felbft gum Chalifen ertiart, warb nach bes Propheten Tobe verbrangt burch bie brei oben genannten Baupter, und empfing erft nach Dthmans Tobe die Sulbigung der aras bifden Ctamme. Jest aber warf fich in Grrien Moamijah (Sproffling bes bem Saufe Safdem, woraus Mehamed ftammte, langft tobfeindlichen Saufes Dmm a i jab) jum Chalifen auf, und bebaups tete nach Mi's Ermorbung (660) bas Reich, ja errang fur fein Be-Schlecht die erbliche Berrichaft. Mus Mi's Berbrangung und feiner Cohne tragifchem Ende entstand bie bis heute noch fortbauernbe Spaltung in Mohamebe Rirche. Er und feine Nachkommen ericheinen ben Ginen (insbesondere ben Perfern) als die einzig rechtmäßigen Chalifen ; Fatimens Blut, wie ber Martorer = Tob ihrer Cohne, beiligt bas gange Ge= fchlecht; ihre Berbranger find bes Abicheues werth. Den Unbern bagegen ift gwar Illi gleichfalle ehrmurbig, boch minber ale bie brei erften Chalifen ; und auch Dmmaijah's Saus wird von ihnen nicht vollig verworfen. Diefer lette Glaube ift jener ber Debrheit; feine Unbanger beifen Gunniten, weil fie neben bem Roran auch noch bie Gun= nah, b.h. bie munbliche Ueberlieferung, verebren, mabrent bie Aliten-- von ihren Gegnern auch Chiten (foviel als Reber ober Abtrun-

nige) genannt - biefelbe verwerfen,

"Nach Befeligung ber einheimischen Hertschaft festen bie Dinma is abe nie außem Erreberungen forzund behnen des Beich einefrieits
vom mittelländischen Meere die zum Opns und Indus, andererieits
dier gang Nord-Affels und über Spanien aus. Ihr Then fand
in Dama efus. Aber die Nachsemmen von Al-Abdas, Mohameds
Dheim, gerteinmerken-lin, bundert Jahre nach defin Erreichung (750)
und verteigen isse dem Eige ber Dertschaft jack eine heffen Erreichung (750)
und verteigen isse dem Eige ber Dertschaft jack dem neu erbauten Bage
dab. Ein Egefiging von Dim maij ab, Abd erzam man, aber war
ber Bertitzung, siedle fein Jaube frest entommen und ward in Eype
nien als Cholif erkant. Sein und seiner Nachsemmen prachtvoller
Appen fland zu Erdebon.

Au ben beiben Chalifaten, ber Ommaljaßen in Spänken und ber Abefiber in Bagbad, tam später noch ein beiter be, den fiber noch ein beiter be, das Fatt mitischen, in Egypten, woselsse in angebilder Nachsomme Fatim en 6 den Sie einer zweihundeitischigen. Derrichast getindere (um 970). Der gedoppelte Jadee der weltlichen Sierchjucht und des Krechlichen State der Geschlichen der Welchlichen der Aber der welchtellen Erchfatterungen duch durch und best frechte einzelnen Schulifze ützer wechfelsellen Erchfatterungen duch Aufrahre

und frembe Groberung in vielnamige Trummer,

Das Sauptreich inbessen bieb bas Shalffat in Bagbab, glangvoll zumal unter Harun al Raschie (Raris bes Großen Zeitigenossen), bem Gestertsten ber Abassper. Bald nach ibm iedoch begann ber Werfall, theils burch Empfeung ber Stattbalter, thells burch auswärtigen Angaisst und Jumal burch Ubermunt und Aufrafte ber tatet ich en Keigestnechte und ihrer Schipter. Dieselben, die de als aussetzigen ehren Leibnache ben Apron bes Chairfen umgaben, mißbandetten ihren herrn und isten nach Gunft und Laune bie Chaisser ein ab. Die entfernten nationen jeboch und felbft bie rebellifchen Ctatts halter bulbigten noch immer in Morten und Gebrauchen bem Rachfolger bes Apoftels, bis, feit ber Ernennung bes Turten Mohameb Gben Raiel sum Emir al Dmrab (Emir ber Emire) ber Chalif. aller weltlichen Dacht entledigt, blos noch Iman ober oberfter Priefter blieb (935). Doch brei Jahrhunderte indeffen bauerte Die Schein-Soheit ber Chalifen, bis bie Dongolen beranfturmten und Dichen= ais . Chan's Entel Sulaqu bie beilige Stabt Bagbab eroberte. Mostafem Billab, ber 56fte Nachfolger bes Propheten, murbe von Roffen gertreten. Das Abaffibifche Reich ging unter (1252). Abaffibe gwar, Uhmeb Monftanfer, entrann bem Comert und ward in Egypten, mofelbft fcon fruber bas & atimitifche Chalifat burch ben Rurben Gelahebbin mar gefturgt worben (1171), von bem Mammluftifden Gultan Bibare ale Chalif erfannt, boch ohne ben Schatten einer Gewalt. Der name jeboch blieb feinen Rachfommen, bis Gelim I., Gultan ber Demanifchen Turten, Egypten eroberte, ben Chalifen Motamattl gefangen nach Ronffantinopel ichleppte und fich felbit beffen Burbe gueignete. Geit biefer Beit gelten bei ben Gunniten bie Demanifden Groffherren als Chalifen.

Die Berfaffung bes Chalifates mar unbebingt befpotifd. Gelbit ber Rreiheitegeift ber arabifden Stamme, unter welchen Dos bamed feine Berrichaft begrunbete, beugte fich vor ber Beiligfeit bes Religionsftifters ; aber noch unbedingter gehorchten bie burch bas Schwert befehrten affatifchen Rationen, bie fcon por Mitere ber befpotifchen Berrichaft gewohnt waren, und bie Bereinbarung ber geiftlichen mit ber weltlich en Alleinherrichaft gab ben Chalifen, nachbem ihr Thron erblich geworben mar, eine Rulle ber Dacht und Sobeit, wie faum je noch ein Gewaltsherricher fie befag. Alle, Die Ebelften wie Die Beringften ihres Reiches, waren gleichmäßig ihre Sflaven, und ihre bobe priefterliche Burbe - ihnen allein ohne Theilnahme einer unter fich perbundenen felbitftandigen Priefterfchaft angehorig - marf bie Glaus bigen por ihnen gur demuthiaften Unbetung nieber. Solcher religiofe Charafter milberte amar einigermaßen (verglichen mit einer blos auf Sch mertesgewalt rubenden Autoritat) bie Meuferungen ihrer Berrichermacht, und ber Roran fdrieb ihnen beilige Pflichten por aber ba fie bie oberften, ja alleinigen Musleger bes Rorans maren, fo ging ihre Pflicht auch nicht weiter, ale ihr auter Bille. Doch alle biefe Dacht und Gewalt tonnte ibr Reich nicht por Sturmen und gehauften Emporungen fchirmen. Die Unterbruckung bee Beiftes tob tete auch bie moralische Rraft, und nachdem bie erften Rlammen bes Kanatismus vertobt hatten, verfanten bie Moslems in Beichlichfeit und Schmache. Die Berehrung bes Chalifen war mehr Formenwert, als wirkliches Befuhl, und wich ohne Dube bem von irgend einem Emporer ober Eroberer ausgehenden Schreden. Gin Bolf von Stlas ven mag bem Bechfel ber Betrichaft gleichgultig gufeben. Geinem

Loos broht keine Verschlimmerung, wie immer die Person des Gebie= ters sich andere, und die blos auf physischer Macht ruhende Gewalt weicht naturlich jeder augenblicklich starkern Macht.

Man hat die Chalifen mit den Papsten verglichen; und in der That mag, zumal in bem Zeitpunkt, als bas Hilbebranbische Weltreich, d. h. die Bereinigung ber hochsten burgerlichen mit ber geistlichen Macht in der Person des Papstes bestand, einige Aehnlich= keit zwischen Beiden erkannt werden. Aber der große Unterschied war, daß den Chalifen die durch das Schwert der fanatischen Junger Mo= hameds gegründete Herrschaft gleich ursprünglich zustand, nicht erst im Lauf ber Jahrhunderte burch beharrliche Fortsetzung eines kunft= reichen Systems mußte errungen werden, und daß sie bann von ber glanzenosten und unbestrittensten Fulle der gedoppelten Hoheit blos burch eigene Schwäche oder Erschlaffung herabsanken, zulest blos noch ben Schatten ber hohen Priesterwurde kummerlich fortführend, während der romische Bischof aus wenig bedeutender, fast demuthiger Stellung sich erst im Laufe ber Jahrhunderte allmalig, unter taufend Mühen, durch Geist, Beharrlichkeit und Glück und zwar Unfangs blos in der kirchlichen Sphare, und erst viel spater auch in der bürgerlichen emporhob und den wundervollen Weltthron baute, von welchem er in der Folge, zum Theil wohl durch Uebertreibung oder Migbrauch der Macht, vorzugsweise jedoch nur durch den allge= meinen Umschwung ber Verhaltniffe und bes Zeitgeistes wieder zu einer niedrigeren Stufe herabsank. Einem erblich en Papstthum, b. h. einer Dynastie von Papften, ware so großes Werk nimmer gelungen. Beist und Rraft, Runft und Beharrlichkeit im Berfolgen berfelben Richtung sind nicht zu finden, wo der Zufall der Geburt abwechselnd Schwache und Starke, Kluge und Einfältige, Bose und Gute an's Uber auch ein Wahlreich wird jene Erscheinung Ruder bringt. nicht zeigen, wenn nicht ein fortbauernder felbstständiger, mit Geift und Kraft ausgerufteter Wahlkorper ober Stamm vorhanden ist, welcher die Grundsage bewahre, einschärfe und nothigenfalls mit Autoritat geltend mache. Dieses war die Stellung und Wirksamkeit des driftlichen Priesterstandes, besgleichen die Mohamedanische Kirche niemals einen besaß, an bessen Spige der Papst wohl stand, doch mehr nur als Werkzeug oder Diener, denn als Herrscher. Papst war blos das frei gewählte Haupt einer ausgebreiteten und machtigen Uristokratie, der Chalif war erblicher Alleinherr= fcher, und fah unter fich nur Sklaven. Darin jedoch bestand noch eine Aehnlichkeit zwischen Chalif und Papst, daß nach Religions= grundsagen nur Giner es rechtmäßig sein konnte, wornach bie Auflehnung gegen feine Gewalt, ober die Usurpation beffelben Titels zu= gleich. als Rirchenspaltung erschien. Allsbann schleuberten bie Inhaber ber Stuhle zu Cordova, Cairo und Bagdad gegen einander ähnliche Bannfluche, wie später die jener zu Avignon und Staats : Lexikon. IU.

Rom, und wurde die Welt burch bas boppelte Gerausch der geiftlis den und weltlichen Waffen geärgert, zerriffen und gequalt.

Rotted.

Chambre introuvable, f. Frankreiche neueste Be-Schichte.

Charge d'affaires, f. Gesandter.

Charta magna, f. Englische Berfassung.

Charte, Berfassungs = Urfunde, Freiheits = Brief; insbesondere frangosische Charte. Wir verstehen hier unter Charte Die urkundlichen Berleihungen, Busicherungen, Bestätigungen, überhaupt Festsegungen constitutioneller, b. h. als grundgesetlich gele tend zu behauptender, politischer, namlich auf bie Staatsform fich beziehender, oder auch gemein burgerlicher und menschlicher Rechte ober-Freiheiten eines Volkes. Die allgemeinen Fragen, die sich uns hier barbieten, find: Welches ift bie naturgemäße ober der Theorie entsprechendste Form ihrer Entstehung und baher ihre unmittelbare Rechtseigenschaft, und welches ist die praktisch vorherrschende Erscheinung berselben ? Welches ist die je nach Berschiedenheit ihres Ursprungs anzuerkennende Rechtswirkung einer Charte und wels ches ihre politische Bebeutsamkeit ober Rostbarkeit? Belches sind die Erfordernisse der Rechtsgultigkeit einer Charte und die Grenzen folder Gultigfeit, und welches die Bedingungen eines rechts lich zulässigen Wiberrufes ober Umsturzes einer Charte? — Der geeignetste, oder vielmehr ber allein geeignete Standpunkt zur Beant. wortung dieser Fragen (infofern sie nicht rein historisch sind) ist ber vernunftrechtliche. Wir werden denselben daher auch vorzugsweise bei der nachfolgenden Ausführung festhalten.

Die gewöhnlichste Form, worunter die Charten in's Leben tres ten, ift die der - freiwilligen oder abgenothigten - Berleibung. So schon die berühmten charta libertatum und die magna charta in England, aber so auch die Charte Ludwigs XVIII. in Frank. reich und die meisten ber neuen Constitutionsurfunden in Deutsch-Die dazu bewegenden ober nothigenden Umstande, felbst der etwa babei stattgefundene Zwang, kommen babei nicht in Betrachtung, insofern sie nicht in der Urkunde selbst ale Motive aufgeführt ober überhaupt nicht juriftisch erscheinend find. Ihr geltenb gemachter Charafter ift namlich überall die von bem einseitigen Gutfinden ober Willen bes herrn ober bes herrschere ausgehende Gemahrung oder Festsetzung. Häufig jedoch kömmt auch die Form eines Vertrages zwischen bem Gewährenden und den Empfangenden vor, ober wird wenigstens ein solcher, als durch - ausdrückliche oder stillschweis. gende — Unnahme der Verleihung geschlossen, zur Befestigung der Rechtsgültigkeit vorausgesett ober gedichtet. Um seltensten erscheint die Form einer gesetgebenden Statuirung, b. h. einer bem rechtlich verbindlichen Gefammtwillen ber Staatsgefell-

schaft entflossenen Testsetzung.

Allerdings, wenn etwa ein großer Grund. und Leib = Herr, aus Grunden der humanitat ober der Klugheit, bas zwischen ihm und feis nen Colonen und Rnechten factisch stattfindende Berhaltniß in ein mahrhaft rechtliches, zumal staatsrechtliches Verhaltniß zu umstalten sich ent schließt, so ist bazu sein einseitiger Wille in so weit hinreichend, als er blos Bergicht leistet auf früher ausgeübte Rechte, oder früher nicht bestandene ober nicht anerkannte Freiheiten und Rechte Die Erklarung seines personlichen Unerkenntnisses ober Willens oder Entschlusses reicht hin zur Hervorbringung der beabsich. Der Knecht wird der herrischen Gewalt entlassen, tigten Wirkung. der dienpflichtige Colone wird freier Besitzer oder Eigenthumer lediglich durch die Berzichtleistung des bisherigen Leib = oder Grundheren auf bas früher behauptete Recht ober burch die Erklärung, baßer base felbe als unstatthaft anerkenne. Nicht einmal eine ausdrückliche Un. nahme ift erforderlich zur Rechtsgultigkeit folder Erklarung. Gie macht für sich allein schon ben Beweis ber perfonlichen ober bingli. chen Freiheitsanspruche ber fruher Unterjochten aus, und fest biefe, auch ohne eigentlichen Vertrag, in den Besit ihres aus höherem ober früherem Titel ruhrenden Rechtes ein. Und auch wenn man bie Unnahme - wie bei bem Schenkunge = Bertrag - ale zur Gultigkeit bes Geschaftes erforderlich betrachten wollte, murbe bagu jes ber Einzelne für fich berechtigt fein, bemnach von einem folche Un= nahme aussprechenden Gesammtwillen der durch den fraglichen Act Befreiten ober wie immer Begünstigten gar nicht geredet werden konnen.

Much in ber eigentlichen Staatsgefellschaft mag eine Charte. von dem einseitigen Willen des Verleihers ausgehen, wofern dieser sich (rechtlich ober auch blos factisch) in dem ausschließenden Besite ber Staatsgewalt, namentlich ber gefetgebenden Gewalt, befinbet. Im Staate namlich genügt zur Statuirung von Rechten und Kreiheis ten, wie von Schuldigkeiten der ausgesprochene (versteht sich auf den Staatszweck gerichtete, demfelben wenigstens nicht offenbar widerspres chende) Wille des Gefetgebers als folches. Wenn also ber bisher unbeschränkte Autokrat verordnet, baß in Zukunft z. B. eine gesetzgebende Verfügung oder eine neue Auflage n. T. w. nicht anders folle zu Stande kommen konnen, als nach zuvor eingeholter Gutmeis nung ober Zustimmung einer - so ober so gebildeten - Bersamm= nung u. f. w., oder daß in Zukunft feine Berhaftnahme anders, als aus gesehlich bestimmten Grunden und unter Beobachtung, gewisser Formen stattfinden, daß Religionsfreiheit, Preffreiheit, Unabhängigkeit ber Gerichte u. f. w. gewährt fein, daß der Fiscus vor den ordentlis chen Gerichten Recht nehmen solle u. f. w., fo ist solche Verordnung gultig auch ohne formliche Unnahme von Seite bes Bolkes, b. h. ohne allen Vertrag. Wer sollte ober konnte auch die Unnahme erklaren ober als Bertragschließender aufweten? — In ber Autokratie ober absoluten Monarchie gibt es ja fein stimmberechtigtes ober stimm= fahiges Wolk, b. h. es giebt keine andere juriftisch anerkannte Personis

26 \*

sication besselben als eben ben Monarchen, und um nur bie Mogelichteit eines Vertragschließens hervorzubringen, mußte zuvor eine solche Personisication geschaffen, wenigstens provisorisch ins Lesben gerusen werden, z. B. ein Parlament ober eine Ständeversammelung, was aber nur durch den einseitigen Willen des Herrschers, also durch eine von ihm allein ausgegangene Charte — und wäre es

nur eine provisorische Charte - geschehen kann.

Wird aber eine solche bem einseitigen Willen des herrschers ent= flossene Charte nicht auch in ihrer Dauer von solchem Willen abhangig, b. h. bem Widerruf ober ber willkurlichen Abanderung burch benselben so wie jedes andere Gesetz unterworfen sein? — Wir sagen nein! und konnen es fagen, auch ohne zur Ibee ober Dichtung eines Vertrages unsere Zuflucht zu nehmen. Selbst der absolute Monarch ober der Autofrat nämlich ist rechtlich verpflichtet, nur nach den Ge= fegen zu regieren, wenn er nicht als blos factisch en Gewalts= herrscher sich darstellen, folglich seiner Macht den Rechtsboden benehmen will. Er kann zwar bas seiner legislatorischen Gewalt entflosfene Geset nach Belieben wieder aufheben oder abandern; aber so lange er dieses nicht gethan hat, ist er in Bezug auf die einzelnen Acte ber Regierungsgewalt gebunden auch an fein eigenes Gesetz. gab namlich dieses Gesetz in der Eigenschaft als rechtlich bestehendes Organ bes Gesammtwillens und sprach dadurch aus, das nach feiner eigenen Ueberzeugung bas barin Berordnete von bem Gesammt= willen verlangt werde. Wenn er also — ohne daß das Geset ihm folche Befugniß ausdrucklich für gewiffe Falle vorbehalten hatte eine dem Gesetze zuwiderlaufende besondere Verfügung trifft, während das noch fortbauernde Gesetz den wahren Gesammtwillen als allgemein= gultige Regel verkundet, so handelt er nicht mehr als Organ bes Ge= fammtwillens (welcher namlich, wofern er vernunftig ift, mit sich felbst nicht im Widerspruch sein kann), sondern als unbefugter Ein= zelwille, welchem baher nur factische Gewalt, nicht aber bas ver= vernünftige Recht eine Geltung verschaffen kann. Abschaffen also kann der Autokrat das Gesets, nicht aber verleten; sonst sette er sich selbst außer dem Geset. Nun bringt es aber die Natur ber Berfassungsgesetze, also namentlich der von einem Autokraten erlaffenen Charte, mit sich, baß sie nicht abgefchafft werben ton= nen, ohne zugleich verlett zu werben. Sobald nämlich einmal ber Autokrat, als Organ des Gesammtwillens, ausgesprochen hat, daß in Zukunft nicht mehr Er allein, sondern nur Er unter Zustimmung 3. B. ber Lanbstände, ein Gefet folle geben konnen, fo ift er gar nicht mehr alleiniges Organ des Gesammtwillens, und kann also auch bas fragliche Verfassungsgesetz nicht mehr aufheben ohne Ueberschreitung bes ihm wirklich noch zustehenden Rechtes. fügung, die er im Widerspruch mit feiner eigenen Charte erlaffen wurbe, erschiene blos als Aeußerung eines — hier unbefugt auftretenden — Privatwillens und ware sonach ungültig.

.

- Cornolis

Wenn biefes einleuchtenb und unbestreitbar ift in Bezug auf ben Theil der Charte, welcher die Personification der Staatsgewalt und die Formen ihrer Ausübung festsett, so ist es nicht minder wahr in Bezug auf ihren materiellen Inhalt. Auch hier hat ber Auto-Frat, sobald er grundgesetlich etwas verordnete, sich badurch ber rechtlichen Möglichkeit beraubt, dasselbe zu widerrufen oder abzuandern. Der wesentliche Unterschied nämlich zwischen einem Grund= (ober Berfassungs =) Geset und einem gemeinen Geset besteht barin, baß jenes gang eigentlich ber Regierung, b. h. ber constituirten Staatsgewalt ober bem fünstlichen Organ bes Gesammtwillens, Berpflichtungen auflegt, d. h. beffen rechtlicher Thatigkeit Schranken fest ober bestimmte Richtungen vorschreibt. Mögen diese Schranken in Formen bestehen, ober in Grundfagen, immer sind sie ein "noli me tangere" für die constituirte Staatsgewalt. find also in ber Ibee einem Willen entflossen, der seinem Begriffe nach höher ist als diese Gewalt und als ihrer Errichtung voranges hend gedacht wird, nämlich jenem der constituirenden Autorität, welche keine andere ist, als die der Gesellschaft selbst. So lange nun biefe Gefellschaft unmundig ober mundtobt ift (b. h. fein natur= liches Organ ihres Gesammtwillens besitt), so ist eben ber Autokrat (oder überhaupt die absolute Regierung) nicht nur constituirtes Dberhaupt, sondern zugleich auch constituirende Gewalt. Erläßt er also eine Charte, d. h. sett er grundgesetlich (nicht blos durch gemeines Gefet) gewiffe Formen ober Grundfate fur die Regierung fest, so hat er dabei als constituirende Gewalt, d. h. als derselben Stelle vertretend, gehandelt und kann jest, als constituirtes Saupt, nicht mehr zurucknehmen, was er als constituiren bes Organ Was er in letter Eigenschaft festsette, ist jett für ihn als Regent verbindlich, und er kann in der Sphare folcher gemach= ten Festsetzung nicht mehr zurückgehen auf seine früher ausgeübte con=. stituirende Autorität; denn diese hat er erschöpft oder ver= braucht durch die einmalige Verordnung; er ist in der bemerkten Sphare jest blos noch constituirtes Haupt, mithin gebunden an die Bedingungen oder Schranken der ihm von der constitui= renden Autorität aufgetragenen Gewalt. Hat er also grundge= feglich (nicht blos gemeingefetlich) z. B. Preffreiheit, Gewifsensfreiheit, personliche Freiheit, Unantastbarkeit bes Eigenthums u. f. w. verkundet, so steht ihm keine solcher Verkundung widerstreitende Ge= walt mehr zu. Er mag bann fur fich allein (ober mit Bustim= mung der etwa eingesetzten Theilnehmer seiner Gewalt) wohl noch die Macht haben, die Rechtsgewährungen zu vermehren, nicht aber fie zu verringern, b. h. bie fruher gemachten wieder zuruch = men ober zu schmalern. Er hat fich - wie bei einmal verfunde= ter formeller Beschränkung seiner Macht — in die Unmöglich = keit versett, das Statustte wieder aufzuheben.

So lautet indessen die gewöhnliche Lehre nicht. Dieselbe findet

vielmehr die Grundlage oder Rechtsbefestigung einer Charte im Berstragsrecht, und allerdings ist solch ein Vertragsrecht, insofern es hier angerusen werden kann, ein näher liegendes und bequemeres Erstlärungsmittel der Heiligkeit einer Constitution als unsere auf tieseren Gründen ruhende Theorie. Wir wollen auch keineswegs das hier in Frage stehende Vertragsrecht unbedingt verwersen, sondern nur unterssuchen, in wie fern es in Bezug auf Charten oder Constitutionsurstunden eine vernünstige Unwendung leide. Es sinden bei der Lehre davon mehrere Misverständnisse und Begriffsverwirrungen statt, deren

Beleuchtung Noth thut.

Zuvorderst kann hier keine Rede sein von demjenigen angeblich von Allen mit Allen geschloffenen Constitutionsvertrag, welchen man in der Schule ziemlich, häusig als den dritten Bestandtheil bes ursprünglichen (wenn auch nicht wirklich geschlossenen, doch gedich= teten oder als rechtliches Postulat vorausgesetzen) Staats = Vertrags (namlich als nachfolgend dem Vereinigungs= und dem Unter= werfungs=Vertrag) aufstellt. Aus dieser Ansicht würde nämlich fließen, daß eine Constitution (folglich auch eine Charte) nicht anders als durch abermaligen Vertrag Aller mit Allen — b. h. also gar nicht — konnte aufgehoben oder abgeandert werden. So meint man es jedoch gewöhnlich nicht, sondern man stellt sich nur vor, bag zur Rechtsbeständigkeit einer Charte ein zwischen der Regierung und den Regierten (oder deren Stimmführern) zu schließender Vertrag nothig fei. Denken wir uns jedoch einen Staat, worin noch keine Person ein bestimmtes Herrscherrecht hat, und sonach die constitui= rende Gewalt der Gesammtheit noch ganz frei und ungebunden ist; fo wird sie die Form der von ihr einzusetzenden Regierung und die berfelben als Richtschnur vorzuschreibenden Grundsatze blos im Interesse ber Sache, nach ihrem besten Wissen und Gewissen, bestimmen, nicht aber darüber mit dem (erst noch zu ernennenden oder auch bereits ernannten) Regenten einen Bertrag abschließen. Sie wird unter sich selbst die Artikel des Auftrages ausmachen, welcher dem ein= zusegenden Dberhaupt zu ertheilen sei, und nur darüber, ob ber zu Ernennende geneigt sei, solchen Auftrag (etwa auch unter einigen ihn personlich betreffenden Bedingungen) zu übernehmen, wird fie mit Ihm selbst contrabiren. In Dahl = Reichen geschicht ein Solches häufig. Der das Reich und Bolk betreffende Inhalt der "Wahl= Capitula= tionen" wird festgesetzt von den Wählern, welche dabei eine Art von constituiren ber Autoritat ausüben, und ber Gewählte - außer bem, was er etwa blos für seine Person ausbedingt — unterschreibt die Capitulation nicht eigentlich als über ben Inhalt ber Capitulation Ber= tragschließender, sondern blos als Uebernehmer des bestimm= ten Auftrags. Etwas Achnliches findet bei Uebernahme, von Staatsbiensten statt, wo namlich gleichfalls die "Dienst = In= struction", insbesondere der Umfang ber Umts=Besugnisse und Pflichten, burch Gefet oder Berordnung bestimmt wird, und hoch:

stens einige personliche Interessen burch Vertrag mogen regulirt wersten. Hieraus erhellt wenigstens so viel, daß der fragliche Vertrag nicht nothig ist zur Feststellung der Rechte und Pflichten des zu ersnennenden Regenten, wiewohl eine weitere Verstärkung oder größere Evidenz der Pflicht oder eine wirksamere Einschärfung derselben daraus hervorgehen mag. Der Bruch einer Wahlcapitulation oder auch einer in Folge gemeinsch aftlicher Berathung zwischen Regiezrung und Ständen erlassenen Charte ist auch nicht eigentlich als Verztragsbruch, oder wenigstens nicht blos als Vertragsbruch zu achten, sondern als überhaupt un befugte, d. h. rechtszoder gesehwisdrige That; so wie z. B. derjenige, der eine geliehene Sache sich zuseignet oder ein Depositum unterschlägt, nicht eigentlich oder wenigstens nicht blos den Vertrag bricht, sondern ein Verbrechen begeht, d. h. eine Uebertretung des allgemeinen Rechtsgesetz, welches das Eigenthum Anderer unangetastet zu lassen besiehlt.

Ein Bertrag in Verfassungssachen also hat nur allbort eine vernunftige Bedeutung und Unwendbarkeit, wo, wegen eines ber regies renden Perfon ober dem regierenden Saufe bereits zustehenden (b. h. einerseits behaupteten und andererseits ganz ober theilweise anerkannten) felbstständigen Rechtes, jum Behufe ber im Interesse ber Gesammtheit nothigen ober wunschenswerthen Beschränkung, naberen Bestimmung oder auch theilweisen Aufhebung oder Unstatthaftigkeites erklärung folches Rechtes, eine Unterhandlung mit dem Berechtigten gepflogen werden muß, und berselbe sodann im Wege des Vergleich es von seinem fruher behaupteten Rechte Giniges aufgibt, namentlich in Wolge ber etwa geanberten Umftande und Bedurfniffe, ober ber vorangeschrittenen politischen Erkenntnig und bes bringenberen Bolks = Rufes nach Verbefferung, die jenen Umftanden entsprechenden Beschränkungen auf fich nimmt und die geforderten Freiheiten ober Burgichaften gang oder theilmeise gewährt. Un und für sich ist freilich das Constitutions. werk kein Gegenstand einer burch Vertrag, folglich privatrechtlich zu treffenden Bestimmung. Das Princip der Regulirung ist hier blos bas öffentliche Wohl und bas Recht ber Gesammtheit. Aufgeben dieses Princips oder eine Berzichtleistung darauf kann rechtlich von keiner Seite verlangt ober zugestanben werden. gebenkbar und vielfach vorkommend, bag auf Seite regierender Personen Unsprüche des Privatrechts mit jenen des öffentlichen in Verbinbung stehen, auch daß die Behauptung berfelben zugleich dem Gemeinwohl unnachtheilig ober selbst forberlich erscheint, ober daß über bas, was dem allgemeinen Interesse fromme, widerstreitende Ueberzeugungen auf beiden Seiten (namlich der regierenden und der regierten) In folden Fallen ist ein wechselseitiges Nachgeben zum Zweck ber Vereinbarung nothwendig, und mag gar wohl das Opfer auch ber eigenen Ueberzeugung in einzelnen Punkten gebracht werden, um die nach den Umständen thunlichste Verwirklichung der allgemeinen. Idee zu erringen; es mag hier die Schwierigkeit der erfolgreichen Rechtebes

hauptung, bort bie Gefahr bes Miberftanbes in Rechnung gezogen, und bergeftalt ein beiberfeite mehr ober meniger befriedigenbes, jebenfalls bem Rrie a Bit and porzugiehendes Ergebnif auf bem Bege bes Bertrages gewonnen werden. Inbeffen wird auch bei Uebereintommniffen biefer Urt ober biefes Urfprunge nicht Alles, mas barin festaefest ift, wirts lich bie Rechtseigenichaft einer vertragsmäßigen Bestimmung haben. Rur infofern bie Uebereinkommenben mirklich als amei getrennte im riftifche Derfonlichteiten fich gegenüberfteben ober zwei getrennte juriftifche Derfonlichkeiten reprafentiren, und infofern fie uber Rechte bisnoniren, melde einer ober ber anbern berfelben frei verfügbar gufteben. ift bei bem Gefchaft ein mabrer Bertrag zu ertennen. Go a. B. ba, mo bereits ein regierenbes Saus befteht, Die formliche Unertennung ober Reftfebung bes Erbrechte fur alle gegenwartigen ober funftigen Glieber foldes Saufes (verftebt fich uberbaupt, nicht aber auch bie Beftims mung ber Erbfolge : Drbnung, welche namlich mehr bie Ratur bes Gefetes an fich tragt). Chen fo bie Uebereinfunft uber bie Do: maine, wornach etwa ein Theil berfelben ale Gigenthum bes foniglis chen Saufes anerkannt, ein anderer aber als Gigenthum bes Staas tes erflart wirb. Much bie feftgefesten Rormen ber Regierung, fo wie bie ihr gur Beobachtung porgefdriebenen Grunbfase, infofern beibe als Bebingungen bes anerkannten Regentenrechtes ober als fur folde Anertennung verfprochene Gegenleiftungen ericheinen, tonnen als vertragemaffig errichtete Bestimmungen gelten, wiewohl fie an und fur fich mehr gur Reftftellung burch Gefete fich eignen. Gie werben auch, obichon in einen fogenannten Conftitutions = Bertrag aufgenommen, uberall ba als mabre gefestiche Beftimmungen gu ads ten fein, wo ihre Reftftellung als nicht fowohl gum Bortheil ber einen ober ber anbern ber bie Uebereineunft abichließenben Derfonlichkeiten (3. B. Ronig und Lanbftanbe), fonbern gu jenem einer britten, burch bie beiben anbern gleichmäßig vertretenen Derfonlichfeit, namentlich bes Bolfes ober ber Staatsgefammtheit gefcheben er-In foldem Fall hat zwar ber Ronig von feinem und haben bie Lanbftanbe von ihrem Stanbpuntt ausgesprochen, mas ihnen nach ihrer fubjectiven Ueberzeugung ale bem Bolferecht und bem Bolesmohl am meiften angemeffen ericbien; fie haben fich ihre Ibeen baruber gegenseitig mitgetheilt und als Ergebnif ber Berathung fich uber bie fraglichen Duntte vereinbart; aber fie baben - ba fie in folcher Begiebung beibe pflichtgemaß nur fur eine und biefelbe Derfon gu forgen hatten, b. h. beibe aufammen bie vollftanbige Reprafentation bes Bolts ausmachten - eben fo menig einen eigentlichen Bertrag gefchloffen, ale es ein Bertrag ift, wenn uber ein gemeines Gefes Regierung und Rammern übereintommen, ober als g. B. gmei ober mehrere Bormunber eines und beffelben Dunbels unter fich einen Bertrag über bie Ungelegenheiten biefes Dunbels abichlies Ben, wiewohl fie allerbinge uber bie gemeinschaftliche Leitung berfelben sich verabreden ober gemeinschaftliche Entschließungen barüber fassen konnen.

Noch eine Urt vertragsmäßiger Festsetzung constitutioneller Rechte und Freiheiten ist in der neuesten Zeit vorgekommen, namlich ein zwischen einer Anzahl Regierungen unter sich geschlossener Bertrag, ihren Unterthanen gewisse Rechte und Freiheiten zu ge= wahren, ohne jedoch diese Unterthanen als Mitpaciscenten anzuführen ober anzuerkennen. (S. Art. 18 ber beutschen Bundesacte.) Ein solcher Vertrag ist allerdings ein für die Unterthanen der contrahirenden Regierungen erfreuliches Ereigniß, woraus ihnen Hoffnung und Erwartung kunftiger Rechtsgewährung zufließt; doch ertheilt er ih= nen darauf noch keineswegs einen unmittelbaren Rechtstitel. sie past das rechtliche Axiom: res inter alios gesta aliis non nocet nec prodest, und erst wenn eine Regierung, zur Erfüllung ber von ihr gegen die andern Regierungen übernommenen Verpflichtung, ihrem Bolk eine Freiheits-Charte wirklich verleiht (mas fie jedoch auch ohne jenen Vertrag hatte thun konnen), tritt für diefes Volk die (im Vertrag der Fürsten unter sich zwar beabsichtigte, boch burch ihn allein noch nicht hervorgebrachte) Rechtswirkung ins Leben. Un und für sich also verändert der fragliche Vertrag den bis= herigen Rechtszustand bes Volkes gar nicht. Was es schon früher zu fordern hatte (eine feiner Bilbungsstufe und ben Zeitumständen ge= maße Verfassung), dieses, nicht weniger und nicht mehr, hat es auch jego zu fordern. Sowie jede der vertragschließenden Regierungen, wenn ein Bolk auf folches Uebereinkommen eine mißfallige Forberung grunden wollte, mit Recht ihm erwiedern konnte: "Was geht dich' mein Uebereinkommen mit anbern Regierungen an? Wir konnen dasselbe, sowie wir es allein unter uns schlossen, so auch beliebig wie= der aufheben oder die eingegangene Berpflichtung uns gegenseitig oder einseitig erlassen"; ebenso konnten auch die Bolker, wenn etwa das Uebereinkommen ber Regierungen bahin ginge, ben Unterthanen gewisse Rechtsanspruche nicht ober nur unvollstandig zu gewähren, ober das bereits fruher Gewährte wieder zuruckzunehmen, jenen Regierungen zu Gemuthe führen, daß Vertrage de jure tertii rechts= ungültig sind und daß man zur Rechtsverweigerung sich burchaus nicht verpflichten konne. Hiernach ist klar, baß, um ber deutschen Bundesacte die Nechtseigenschaft einer wahren Charte zu verleihen, man entweder einen zwischen ber Gesammtheit der Regierungen einerseits und ber Gesammtheit der Bol= ker anderseits burch jene Ucte geschlossenen Vertrag annehmen (wenigstens eine von den Regierungen darin ausgesprochene und von der Nation nachher angenommene Verheißung anerken= nen ober hineinlegen), ober aber die Bundesacte nicht als Ber= trag, fontern als Gefet, namlich als ein ber beutschen nation burch eine constituirende Autorität verliehenes und daher von der constituirten Staatsgewalt einseitig nicht mehr abzuänderndes

Grundgefes für verbindlich (d. h. bie Regierungen auch gegen ihre

Bolfer verpflichtenb) erklaren muß.

So zeigt sich also von fast jeder Seite betrachtet die Eigenschaft bes Bertrags zur herstellung der Rechtsbeständigkeit einer Charte theils unnothig, theils unpassend, theils nur ausnahmsmeise und nur auf wenige Bestimmungen anwendbar und es erscheint als ber naturlichste, fast allen gedenkbaren Berhaltniffen entsprechendste und dem Rechtsbedürfniß allein genügende Ursprung und Rechtsboden der Charte - ihre im Weg ber Gefetgebung geschehende Berkundung. Charte ist eine Urkunde, welche bie Formen oder die Richtungen ober bie positiven Beschrankungen ber constituirten Staatsgewalt bestimmt, also das Berhaltnis berfelben zum Bolke regelt und bas biefem vorzubehaltende (oder zu gewährende) und jener zu überlaffende (ober zu übertragende) Rechtsgebiet feststellt. Unter allen Mits teln zu Erreichung bes Staatszwecks ift folche Keststellung das erfte, nothwendigste und wichtigste, und wenn bas Befen ber Staats= gewalt oder die ideale Rechtssphäre des Gesammtwillens in der Bestimmung und Anwendung ber Mittel zum Staats: zwed besteht, so ist unleugbar auch bie Bestimmung der Berfas= fung, also die Zeichnung ber Charte, in solcher Sphare begriffen, und es genügt zur Rechtstraft biefer Charte, bag ber gefetgebenbe Befammtwille, burch bas Organ seiner naturlichen ober kunftli= chen Personification, fie verfasse oder verkunde, oder - wofern sie von einer anbern Seite entworfen und vorgeschlagen ober schon factisch in Ausübung gesett ware - wenigstens genehmige.

Der Gesammtwille, welchem bas Recht zusteht, bas Grundge= fet ober die Charte zu geben, ist eigentlich kein anderer als jener, welchem auch bie gemeine Gesetzebung entfließt ober entfliegen foll; aber bas Drgan, wodurch er bort sich gesetgebend außert, wird als ein anderes gedacht als jenes, welches es hier thut. Es ist dieses wenigstens eine zur Befestigung ber Charte nothwendige Boraussetzung ober Idee, weil niemand fich felbst ein bindendes Gefes geben kann, die conftituirende Autorität alfo ihr eigenes Wert jeden Augenblick wieder abzuändern oder zu zernichten die Befugniß hat. Das erstgedachte Organ, wenn es auch die Staatsge= walt verbinden foll, muß daher in der Idee ein hoheres und frus heres sein als das lette; es soll dieses ja erst erschaffen und ihm Richtung und Schranke vorschreiben, während es selbst feiner andern Beschränkung unterworfen ist, als jener, welche schon bas allgemeine oder rein vernünftige Staatsrecht dem Gesammtwillen überhaupt, also auch jedem Drgane deffelben gesett hat. Die consti= tuirende Autoritat nun hat zum naturlichen Organ bie Ge= fammtheit der vollburtigen Gesellschaftsglieder ober deren Stim= menmehrheit, und sie kann füglich foldes Organ fortwährend beis behalten, während die gemeine Gesetzebung und noch weit mehr die Regierungegewalt fast nothwendig einem kunstlichen Des

- I sough

gan übertragen werben muß. Rur in ber gang reinen und einfachen Demokratie mag bemfelben naturlichen Organ neben ber constituirenden, b. h. die Grundgefete gebenben, Autorität auch die gemeingesetzgebende überlassen bleiben, sei es, daß es von seiner constituirenden Gewalt noch keinen Gebrauch gemacht ober daß es ausdrucklich sich felbst auch die gemeine Gesetzgebung und die Regierung vorbehalten, d. h. also sich felbst auch zur constituirten Autorität erklart hatte. Entgegen kann auch bie constituirte Autorität zugleich mit der constituiren ben bekleibet ober überhaupt zur Ausübung der lettern ein kunstliches Organ bestellt werden. Beides jedoch ist politisch bedenklich oder verwerflich. Die natürlich bestehende constituirende Autorität (personissiert allers nachst burch die Landesgemeinde oder auch durch die im ganzen Lande eröffneten Stimmregister) ist für die laufenden Ges schäfte ber Regierung und auch für die gemeine, bem oft schnell wechselnden Bedürfniß anzupassende, Gesetzgebung zu unbeholfen und thut sehr wohl baran, wenn sie auf die Constituirung sich beschränkt; ja sie thut selbst wohl daran, wenn sie fogar für diese, ihr allernachst angehörende, Function (b. h. für die Feststellung oder Abanderung ber Berfassung) ein funftliches Degan (3. B. eine außerordentliche, nach einem ihrer Idee huldigenden Wahlgeset zu er= nennende, landskåndische ober National=Bersammlung) verorb= net, oder demselben wenigstens den Entwurf und die vorläufige Fest= settung der Charte oder deren Abanderungen überträgt, sich selbst blos bie Genehmigung ober Verwerfung des Vorschlages vorbehaltend. Besser jedoch ist es jedenfalls, sie übertrage ihr Recht gar nicht, als daß fie die constituirte ordentliche Autoritat, z. B. Regies rung und Rammern, zugleich auch mit der constituirenden Gewalt bekleibe. Wenn namlich das Lette geschehen ist, so hat die Berfassung einerseits die Statigkeit verloren, b. h. es ift Gefahr vorhanden, daß Abanderungen, welche zum Uebel führen, vorschnell beschlossen, von unlautern Parteihäuptern mit List oder Ungestüm burchgeset ober durch die Autorität eines herrschstüchtigen Ministeriums von der Willfährigkeit einer schwachen Kammer errungen werden; und anderseits ist die Durchführung verbessernder Neuerungen bei Machthabern, welche der bestehenden Misbrauche sich freuen, z. B. bei einer unter ber Herrschaft eines schlechten Wahlgesetzes gewählten, aber in eben diesem Gesetz die Hoffnung der Wiedererwählung oder bie Bürgschaft egoistischer Zweckerreichung für ihre eigenen Glieder ober für beren Standesgenossen erblickenden Kammer immer schwierig und oft kaum möglich. Die nach ben Vorschriften bes estatuto real gewählte spanische Kammer und die auch nach der Julius=Revolution factisch in Function erhaltene frangosische Kammer sind ba= von nahe liegende und eindringliche Beispiele. Ebenso das britische Parlament vor der — erst nach den langwierigsten Kämpfen und mehr burch bas Bolk als burch feine großentheils egoistischen ober

corrumpirten Repräsentanten errungenen — Reform. Dieser zulet angedeuteten Gefahr hilft nichts Anderes ab als die sur Zeiten des anerkannten Bedürsnisses einer Bersassungsabänderung vorzuschreibende Einderusung einer eigenen constituirenden Bersammlung (wofür freilichtein allen Bedenklichkeiten entrücktes Wahlgesetz zu geben, eine schwierige Sache ist); der zuerst demerkten aber kann, wenigstens zum Theise, dadurch gesteuert werden, daß man die Formen der Berathung und Schlußfassung über Verfassungsfragen anders als jene sür die gemeine Gesetzebung bestimme, und zwar zumal so, daß eine sorgfältigere und reisere Berathung dadurch verbürgt und zur Gültigkeit des Beschlusses ein sehr überwiegendes Stimmenmehr gesfordert werde. Die constituirte Autorität wird also in solchen Fälsten zeitlich zur constituirenden, nimmt aber nach vollbrachtem Geschäft sogleich wieder ihre vorige Eigenschaft an.

Bon der Entstehungsart der Charte hangt natürlich auch ihre Rechtswirkung, Umfang und Dauer der daraus hervorgehenden Berpflichtung, auch die etwa rechtlich zulässige Art ihrer Zurücknah= me, Ausche der Weranderung ab. Ihre Eigenschaft als Vertrag oder als Gesetz entscheidet allernächst die hierauf sich beziehenden Fragen. Ist sie namlich ein Vertrag, so verbindet sie die Paciscirenden, aber nur diese, und zwar nur in so weit dieselben sich wirklich verbinden wollten und rechtlich verbinden konneten. Ist sie aber ein Gesetz, so kann sie nicht den Gesetze ber selbst, sondern blos die dem Gesetz unterworfenen Personelichkeiten zu fortwährender Festhaltung verbinden, doch auch hier wiesder nur so weit, als der wahre Sinn oder Wille des Gesetzebers

erkennbar ging und rechtlich geben konnte.

Erscheint hiernach eine Charte als (freiwillige ober auch durch recht= lich zuläffige Mittel abgenothigte, und fodann burch Unnahme von Seite des Bolkes bekraftigte) Berleihung des - fruher abfoluten -Fürsten; so ift flar, bag nun Er fein Gefchent ober fein vertrage= magia ertheiltes Rechtsanerkenntnig nicht mehr zurudnehmen noch ver= fummern, wohl aber durch weitere Geschenke ober Bugestanbniffe ver= vollständigen barf. Dagegen hat zwar bas annehmende Bolt ein Recht zur Behauptung bes ihm einmal Gewährten erworben, feineswegs aber bie Schuldigkeit auf fich genommen, fich mit bem Ge= Es fann, wenn es feine ge= mahrten für immer zu begnügen. rechte Forderung badurch noch nicht befriediget fieht ober wenn neu eingetretene Umftanbe, namentlich ein erlangter hoherer Bilbungsgrab, oder die allgemeinen Zeitverhaltniffe auch neue, billige Bunfche entste= hen machten, dieselben jederzeit außern und durch alle ihm rechtlich zu Gebote stehenden Mittel geltend machen; so wie auch &. B. ein mit einem bleibenden Rechtsanspruch auf den von einem Andern ihm zu reichenden Lebensunterhalt Versehener durch die zeitlich geschehene und von ihm auch für einstweilen angenommene Zusicherung einer gewissen jahrlichen Summe bes Rechts beraubt wird, eine Erhöhung zu fordern,

wenn die Unzulänglichkeit ber bewilligten Summe entweder schon im Allgemeinen erkennbar vorliegt ober auch erst spater wegen neu einge= tretener Umftanbe (als gesteigerter Preise ober vermehrter mahrer Be= burfnisse) eine entsprechende Erhöhung als nothwendig erscheint. wenn ausbrudlich, als Preis ber Berwilligung ober auf Urt eines Bergleiches, eine Bergichtleistung auf weiter zu steigernde Forderungen stattgefunden hatte, wurde man ben Borbehalt folder Steigerung nicht mehr als stillschweigend im Vertrag enthalten annehmen konnen, fodann aber zu prufen haben, ob ober inwieferm: die Verzichtleistung in der rechtlichen Macht berjenigen, die sie aus sprachen, wirklich gelegen gewesen. Man wurde namtich fengen burfen, ob g. B. die auf eine gewiffe Weife zu Stande gefommene Berfammlung angeblicher Nationalreprafentanten ober ein fo ober fo beschaffenes land ftåndisches Collegium, ober etwa gar nur eine vom Fürsten willkurlich ernannte Schaar von Notablen, mit einer rechtsgultigen ober fo ober fo weit gehenden (ausbrucklichen ober stillschweigenden) Bollmacht von Seite ber Ration, um beren Rechte es fich handelte, verfehen gewesen, und ob - im Falle ber Bejahung biefer Fragen — bie Gewalt felbst einer echten National= Reprafentation fo weit, als gefchah, geben konnte, ohne die Rechte ber nachkommenden Gefchlechter zu verlegen? - Bar ber: "Kriegsrath" in England bevollmachtiget, burch bas "Inftru= ment der Regierung", wie er feine Charte nannte, die Formen ber neuen Republik unter Cromwell's Protectorat zu bictiren? -War der franzosische "Erhaltungsfenat" ermächtigt, die (freilich blos burch Gewaltthat ins Leben geführte) Confular:= Verfaf=: fung zu zertrummern? — Waren die angeblichen "Eortes von Lamego", welche Don Miguels Usurpation ben Stempel ber Gesetlichkeit aufbrucken follten, dazu berechtigt? :-- Rann vine Bersammlung von Pralaten und Baronen rechtsgultig die Leibeigens schaft ber Bauern, überhaupt bie Erniedrigung bes dritten Stan = bes verordnen, fich felbst zur alleinigen National = Reprasentation erklarend, ober einen bahin lautenden Bertrag mit bem Konig rechts= gultig abschließen? Und könnte wohld irgend eine Versammlung oder wie immer beschaffene Autorität die Macht haben, die Unumstößlichkeit oder Unveränderlichkeit einer - wenn auch unmittelbar vom hu= manen und rechtlichen Standpunkt verfertigten, noch weniger aber eine die ewigen Menschenrechte verleten ben — Charte für alle folgenden Geschlechter als vertragsmäßige Berpflichtung festzuseten, trot allen etwa in Zukunft eintretenden Beranberungen ber Berhalt= nisse und Interessen und ben mit benfelben fortschreitenden Bedurf. nissen und Erkenntnissen?? - Diese Betrachtungen find freilich auf die im Wege ber Gefetgebung erlaffenen Charten nicht min= der als auf die vertragsweise errichteten anwendbar; wir machen: sie aber einstweilen blos in Bezug auf die lettern geltend.

Bas bie burch Bertrage mehrerer Regierungen unter fich

zu Stande gebrachten urkundlichen Freiheits Berheißungen fur bie Bolfer betrifft, so haben wir schon oben bemerkt, daß aus bergleichen Bertragen als folden gar kein Recht, aber auch keine Berpflichtung für bie betreffenden Bolfer hervorgeht. Gie konnen bochftens als Unerkenntniffe der benselben ichon früher, vermoge felbststandiger Titel, gebührenden Nechte dienen, oder auch - insofern sie öffentlich verkundet werden und wirklich Freiheiten, nicht aber Be= schränkungen dictiven — als gemeinschaftliche (b. b. von mehreren Herren gleichzeitig geschehende) Berleihungen von staatsburgerlichen oder politischen Rechten gelten, wornach sie der schon oben aufgestellten Beurtheilung folcher Verleihungen anheim fallen. Sollten jedoch Berträge diefer Art Abschaffungen oder Beschränkungen schon früher den Volkern - vermöge natürlichen oder positiven Rechts - zustehender Freiheiten statuiren, so wurden sie, wie von selbst einleuchtet, rechtlich vollig unwirkfam, obichon etwa zur Beranberung bes factisch en Bustandes führend fein.

Auch die in der Form von Geseen (Grundgeseen) er richteten und verkündeten Charten, obschon sie allerdings den Charakter einer höheren Heiligkeit oder Unantastbarkeit an sich zu tragen bestimmt sind, als gemeine Gesee, sind gleichwohl mit solcher Eigenschaft nicht unbedingt und nicht ausnahmslos begabt. Auch bei
ihnen sindet die Frage über rechtliche Gültigkeit — in Bezug auf Ursprung, Form und Inhalt — statt, und auch wo solche Frage
zu besahen ist, hat ihre Autorität — nach Personen und Zeiten —
eine ideal leicht zu bestimmende, wiewohl in concreten Fällen bestreits

bare und oft verhängnifvolle Grenze.

Buvorberst also kommen Ursprung und Form in Betrachtung. Waren die Verfertiger und Verkunder folder Charten oder der baran getroffenen Abanderungen mit ber. constituirenden Autoritat wirklich verfeben? Saben fie bei beren Ausubung die für Erlaffung von Grund= oder constitutionellen Gefeben theils naturlich; theils nach positiven Rechten nothwendigen: Formen beobachtet? Die schon fruher angeführten Beispiele konnen hier wiederholt als Beleuchtung dienen. Der revolutionaire "Kriegs» rath" nach Cromwell's, der "Erhaltungssenat" nach Buonaparte's Machtgebot ihre angemaßte Gewalt: ausübend, die vor Don Miguel kriechenden Cortes: von Lamego, waren freilich zur Erlassung von Grundgeseten nicht ermächtigt; aber wir mogen hinzufügen: auch K. Ferdinand VII., welcher sein Reich an Napoleon abgetreten und baffelbe nur burch bie helbenmuthigen Anstrengungen des unter den Fahnen ber Cortes Derfassung streitens ben Volkes wieder erhalten hatte, war zur einseitigen Verkündung einer neuen Charte (d. h. zur Proclamieung des koniglichen Absolutismus). keineswegs berechtigt; und nicht minder widerrechtlich hanbelte das Cabinet K. Karls X. in Frankreich, welches die beschworne Charte burch "Drbonnangen" in ben wesentlichsten Punkten zu

Eine h

umstalten, b. h. zu verhöhnen, sich vermaß; nicht minder widerrechtlich und daher auch rechtsungultig die aristokratische Faction in Vern, Solothurn, Freiburg und Luzern, welche, die mit Napoleons Fall eingetretenen Verwirrungen benutzend, an die Stelle der volksthumlichen Versassungen ihrer Cantone tumultuarisch ihra

eigene Berrichaft einsette.

Was ist aber von ben Fallen zu fagen, wo Berfassungsgesete burch bas Machtwort von Fremben dictirt, bann etwa vermöge Friebensvertrags von ben betreffenden Regierungen angenommen und fodann ben Bolfern gefeggebend verkundet werden? -Auch hier zwar ift eine Seilung bes ursprünglichen Gebrechens burch nachfolgende (ausbruckliche ober stillschweigende) Genehmigung ber mahren constituirenden Autorität möglich. Go lange aber eine folde nicht vorhanden ift, mangelt ber Charte ber vom innern Stanterecht geforderte Rechtsboden und verbleibt ihr blos biejenige Bultigkeit und Dauer, welche nach ben Principien bes außern Staats ' d. h. des Staaten = Rechts, ben Friedensartifeln gufommen fann (f. Friedensschluß). Wir haben gesehen, wie bie unter Napoleons Huspicien geschaffene Rheinbunds = Ucte burch anderer Gewaltiger, die spater seine Sieger wurden, Machtgebot. (in der Proclamation von Kalisch) und durch eigenes Lossagen: ber Fürsten, welche sie früher aus Napolepns Sanden gugenommen, endlich auch durch die Erhebung der Bolker, welche das seufzend ertragene Joch abzuschütteln freudig die Gelegenheit mahrnahmen, zerriffen ward; wir haben Mehnliches, auch andere Bolfer, welchen Frankreichs Dictat Berfassungen aufgedrungen, thun fchen (3. B. die Schweizer, die man früher gegen ihren Willen zur "helvetis fden Republit" gemacht und spaterhin burch die Dediation &. Acte nur theilweise befriedigt hatte, auch die Sollander und Belgier, welche von Frankreich, mit dem fie grundgesetlich vereint mas ren, sich losrissen u. a. m.); und es wird folche Erscheinung sich wieberholen, jo oft abulider Gewaltmigbrauch und abnliche Gelegenheit zur Auflehnung gegen fremdes Machtgebot wiedereng Carbalaung vir sorm egarida i be i Balarus, de fehren.

Freilich gelten solche durch auswärtige ober durch einheimische Machtgebote dictivte Charten, so lange die Gewalt sie festhält, aus ferlich auch als rechtlich gültig, und ist die Auflehnung gegen sie ein für die Urheber gefährliches Wagestück. In den Zeiten des Kheinsbund des ward als Verbrecher behandelt, wer auch nur sein Mißevergnügen mit der badurch erschaffenen despotischen Gewalt der Fürsten bezeugte, und siel der edle Palm dem Zorne des fremden Protectors zum Opfer. Dies ist natürlich, weil jede Gewalt, die einmal besteht, sich zu erhalten strebt und desto strengere Mittel das für nothig hat, je schwankender oder hohler der Rechtsboden ist, worauf sie erbaut ist. Aber die öffentliche Meinung und die Seschichte richten gleichwohl auch über die triumphirende Gewalt,

- 500

bes vernunftigen Gefammtwillens.

Goldes Befragen und bann bas Unboren und Beachten bes Gefammtwillens, wenn er auch ungefragt - auf zuverlaffige Beife - fich ausspricht, ift überall, wo ein weitverbreitetes Diffvergnugen mit einer bestehenben Charte fich ausspricht, eine politische wie eine rechtliche Nothwendigfeit. Denn nimmer vergiebt fich auch burch bas feierlichft erlaffene Grundgefes ber Gefammtwille bas Recht, mann immer wieber ein neues, namentlich ein perbeffertes. ein ben etwa veranberten Beitverhaltniffen ober ben erhohten politifchen Einfichten angemeffeneres, ju geben. Das Gefes, meldes ber con: ftituirende - ob naturlich ober funftlich organifirte - Gelammtwille gab, ift nur verbindlich fur bie conftituirte Autoritat und für jebes eingelne Glieb ber Gefellichaft, nicht aber fur bie große - aus Regierung unb Regierten beftebenbe - Gefammtheit. Ja, felbit jene conftituirte Mutoritat und jedes einzelne Mitglied berfelben ober bes Bolfes fann, ohne baburch ben etwa geschwornen Berfaffungseid zu brechen, Borfchlage zu Berfaffungeanderuns gen machen ober Gebanten und Bunfche baruber augern, fo wie ce eines Seben besondere Stellung mit fich bringt ober erlaubt. Der Berfaffungeeib (im Grunde nichts Unberes ale eine feierliche Gin: fcharfung ber auch ohne ibn, ichon aus ichulbiger Rolafamfeit gegen bas bestebenbe Gefet fliegenben, Pflicht, ober eine meitere Sanctio: nirung berfelben burch religiofe Ibeen und positiv rechtliche, barauf gebaute Bestimmungen) verpflichtet blod gur Beilighaltung ober Beobachtung ber Berfaffung, fo lange fie gefenlich beftebt, auch gur Enthaltung von jebem thatfachlichen Berfuche, fie auf ungefehlichem Bege umgufturgen ober gu alteriren, nicht aber gum Aufgeben jedes Bunfches ober Strebens nach ihrer Berbefferung auf gefestichem Bege. Daber fann bie Regierung (ja fie foll fogar, jus mal wenn ihe allein bas Recht ber Initiative gufteht) g. B. ben Stanben ben Borfchlag gur Mobification ober Revifion ber Charte machen (verfteht fich frei gewählten Stanben und mit frengfter Enthaltung von jedem unlautern Ginwirken burch Ginichuchtes rung ober Corruption), mofern ihr eine Beranberung fur's Gefammts wohl nothwendig ober rathlich baucht. Daber fann und barf auch jebes Stanbeglieb frei und frant feine Unficht über etwaige Dans gel ober Lucken ber Berfaffung aussprechen (ja es barf felbft Jeber im Bott fich baruber auf gegiemenbe Beife aufern), um ba-

burch etwa ben Kammern bie Anregung zu entsprechenben Bitten oder Borschlägen zu geben, überhaupt die constituirende Autorität ober Diejenigen, welche berufen find, dieselbe unmittelbar in Thatigkeit zu segen, zur Kenntnifnahme von den im Volke herrschenden Win= schen oder Bedürfnissen zu vermögen und bergestalt die Abhülfe wirkfam vorzubereiten. Ja es haben die Regierten — ohne Unterschied ob sie zu einer gesetlich verkundeten Charte unmittelbar ober durch bas Organ von Reprafentanten ihre eigene Bustimmung erklart haben ober nicht — fortwahrend die Befugniß nicht nur der Bitte ober bes Worfchlags, fondern felbst ber Forderung einer entsprechenden Berbesserung ober Vervollständigung, wenn die Charte wirklich ihr Recht verlegend oder ihren rechtsbegrundeten Unspruchen nicht Benuge leistend ift. Satte z. B. auch wirklich bas fpanische Wolf burch bas Drgan felbstgewählter Reprafentanten (nicht blos burch jenes der fanatischen Pfaffen und bes bethorten Pobelhaufens) ber von Ferdinand VII. proclamirten Unumschranktheit des Konigs beige= stimmt, fo wurde ihm gleichwohl ber Wiberruf ber Bustimmung, fobald es das Unheil des Absolutismus erkannte, ober die Forderung einer rechtsgemäßen Constitution immerdar zugestanden haben. Und eben so wurde bas - an Werth etwa ber "Lichtenstein'= fchen" Constitution zu vergleichende - estatuto real bes herrn Martinez be la Rofa, auch wenn es von einer wahren Natio= nalreprafentation ware angenommen ober gesetzgebend bekräftiget wor= ben, ben Forderungen von etwas Befferem, ben Unsprüchen ber Zeit und der ihr Zugebildeten Genugenberem fein rechtliches Sinder= niß entgegensegen. Bedenklich babei kann jedenfalls nur der etwa vorhandene oder kunstlich angeregte Zweifel über die wahre Volks= gefinnung und das mahre Volksbedurfniß und dann die Wahl der Mittel zur Durchführung des in der Idee dem Recht wie dem Gemeinwohl entsprechenden Werkes fein. Das naturliche Organ ber constituirenden Autorität nämlich tritt nur in außeror= bentlichen Lagen und Umständen von selbst in Thätigkeit und ohne bringende Veranlassung wird es nicht leicht von Seite der con= stituirten Gewalt bazu aufgerufen. Daher ist es gut und weise, wenn bie Berfaffung felbst auch die Mittel und Wege ihrer eigenen zeitgemäßen Entwicklung ober Fortbilbung und Berbefferung vorschreibt, zumal alfo ein möglichst zuverlässiges Drgan der constituirenden Macht ins Leben ruft und die seine fortwahrende Uebereinstimmung mit dem mahren vernünftigen Gesammtwillen möglichst gewährleisten= den Formen für seine Berathungen und Schlufverfassungen festsett.

So lange jedoch die praktische Staatskunst diesen idealen Forderungen nicht volliges Genüge zu leisten im Stande ist, bleibt allerdings rathlich, der Charte einen absoluten, selbst gegenüber der constituirenden Autorität zu behauptenden Charakter der Heiligkeit positiv zu verleihen, dergestalt, daß z. B. ihre Unantast barkeit wenigstens für eine bestimmte Reihe von Jahren festgesetzt (in

Staats = Lexikon. III.

27

- Correction

ber Cortes : Berfaffung maren bafur 8 Jahre beffimmt), auch einige Sauptarunbige ale ber abanbernben Berfugung bes Gefammt willens vollig entrudt erflart (fo in ber nordamerifanifchen Berfaffung jene ber Preffreiheit, ber Religionefreiheit u. a.), und bann fur bie im Mugemeinen noch gulaffig bleibenben Abanberungen bie Buffimmung auch ber conftituirten Autoritat, inebefondere ber Regierung verlangt ober (wie die meiften Berfaffungen thun) biefer Regierung in Berbinbung mit ber gewohnlichen Bolts. reprafentation jugleich bie Gigenfchaft ber conftituirenben Autoritat ertheilt, bie Musubung berfelben jeboch an erich merenbe Kormen gebunden, jumal auch ein großeres Stimmenmehr bafur geforbert merbe. Denn beffer ift es, neben bem Befige wefent licher Rechte : Unerfenntniffe und Garantien auch noch mancherlei Mangel und Gebrechen forticbleppen ju muffen, ale ber fanguinifchen hoffnung auf vollige Rechtsbefriedigung ober auf Erreichung ibegler Bollfommenheit ber Berfaffung bie Gicherheit bes bereits errungenen Guten aufzuopfern, und bie Erhaltung ober ben Berluft ber foftbarften Rechtsgarantien abbangig zu machen von ber jeweiligen Stimmung einer Bolte : ober Reprafentanten : Berfammlung , alfo bon ben bei feiner wie immer gebildeten Berfammlung burchaus vermeiblichen Brrthumern ober Berführungen ober Ginfchuchterungen bes Mugen= blide, hervorgebracht etwa burch bas Streben ber Regierung nach Uneingeschranktheit ober burch Umtriebe ober Gewaltthatigfeiten bier einer berrichfüchtigen, bort einer gugellofen Partei.

Bir haben bisher bas Bort "Charte" in ber allgemeinen Bebeutung, namlich überhaupt ale Conftitutions : Gefet ober Urfunde, genommen: im engern Ginn ift es gang befonbers bie Benennung ber frangofifden - urfprunglich von R. gubwig XVIII, bem burth bie Beffieger Dapoleons wieberhergeftellten Ronigreiche verliebenen, fobann in Folge ber Juliusrevolution in einigen Sauptpunkten veranberten - Conftitution, beren Beift und Inhalt eine nabere Betrachtung ichon barum in Unfpruch nehmen, weil Frantreich ale Du fterftaat fur bas neue conftitutionelle Cyftem gilt, bie Grundguge feiner Charte auch wirflich vielen ber neueften Berfaffungen ale Borbilb gebient haben und uberhaupt bie Borfchritte ober Rudfchritte Frantreiche auf ber Bahn bes freiheitlichen Staatslebens auf bas funftige Schidfal Europa's jebenfalls verhangnifreich - ob ben Boltern ober ben Regierungen, ale Beifpiel ober ale Schredbilb bienent, und ob friedlich ober friegerifch - einwirten merben.

Es ift bekannt, bag, nachbem die helbenkraft Napoleons burd bie ungeheure Uebermacht feiner Feinde und burch die Abreimigkeit der von ihm groß gemachten Senatoren und Generale gebrochen und bit Wieberherstellung der bourdonischen herrichaft unter ber Firma der "Legitimität" beschieffen war, ber Genat, welche unter Kalfeprands Aussigien des Entstudigsteil über ben Kaifer gespreche

sich boch noch der patriotischen und Ehren = Pflicht erinnerte, bei Ueberantwortung bes Reiches an die Bourbone soviel als möglich von den Hauptprincipien der Revolution zu mahren und unter die Aegibe einer Berfaffungsurkunde zu stellen. Der schnell verfertigte und vom gesetzgebenden Körper eben so schnell angenommene (6. Upr. 1814) Entwurf einer folden wurde bem Prinzen von Artois (Bruber Lud= wigs XVIII.) als Generallieutenant bes Reichs vorgelegt, und von bemfelben die Zuversicht ausgesprochen, daß sein Bruder die Grund= lagen des Entwurfes genehmigen werbe. Aber Ludwig XVIII., als er brei Wochen spater aus England auf ben frangofischen Boden berüberkam, erklarte noch von St. Duen aus die neue Verfaffung, "welche das Geprage der Gile an sich trage", für ungultig, ver= hieß jedoch eine andere, welche auf ahnlichen Grundfagen ruhen follte, und erfüllte solches Versprechen auch wirklich (unterm 4. Juni) burch Berkundung einer feinem koniglichen Willen allein entfloffenen Es war ein Glud für Frankreich und die Welt, daß die Erinnerung an die oft empfundene Furchtbarkeit der frangofischen Waffen und an die fruhere Begeisterung der Neufranken für Freiheit und Baterland noch lebendig in ben Gemuthern ber jegigen Sieger war. Man erlaubte also bem flugen Konig, daß er bem — augenblicklich kaum mehr widerstandsfähigen, babei durch fruher begangenen Diß= brauch bes Siegerrechts bes Anspruchs auf Schonung verluftigen und bem strengen Wiedervergeltungsrecht anheim gefallenen, zumal auch durch seine vielen Revolutions = Sunden zum Abscheu der Machte gewordenen, eben darum aber immer noch fchreckenden - frangofi= schen Volke eine Verfassung verleihe, wie von den siegenden Bolkern keines — selbst das freiheitsstolze britische nicht — eine befaß ober, was insbesondere die Wolkerschaften teutscher Bunge betrifft, auch nur zu erlangen die Hoffnung ober zu erbitten den Muth Wir haben hier, was England betrifft, naturlich beffen Berfassung, wie sie vor der Parlamentsreform bestand, im Muge, und sehen babei ab von, allen übrigen — nicht eben in ber Ber= faffung, fondern in andern Umftanden begrundeten - bie Freiheit begunftigenden Berhaltniffen des glucklichen Infelftaates. die frangofische Charte felbst betrifft, so fegen wir bei unserem Urtheil naturlich eine redliche, ihrem Wortlaut ober beffen aus ver= nunftiger Mustegung hervorgehendem Ginn entsprechende Be= obachtung berselben voraus; beschränken auch die Lobpreisung auf die darin ausgesprochene - theils vollkommene, theils wenigstens an= nahernde - Unerkennung der Hauptprineipien ber Revolu= tion; b. h. bes vernünftigen Stanterechte, fo wie bie constituirende Rationalversammlung sie in ber Constitutionsur= kunde von 1791 niedergelegt, das monarchische Europa aber auf's heftigste und hartnacigste bekampft hatte, und stimmen übrigens aus voller Ueberzeugung in den bie Charte wegen einzelner schwerer Ubweichungen und Manget billig treffenden Tadel ein.

Die Charte Lubwias XVIII, bat guerft bem feit 1789 bie Lofung ber Bobigefinnten geworbenen Reprafentativ = Onftem einen geficherten Rechtsboben gegeben. Denn bie fruberen Conftitutionen bes revolutiongiren Rranfreich erfreuten fich theils ber unummunbenen Unerfennung von Geite ber Grofmachte nicht, und gelangten auch wegen fortwahrenber einheimifcher Sturme nicht aum feffen Beftanb; theile maren fie - namentlich bie confularifde und bie faiferliche Berfaffung - bem urfprunglichen Geiffe ber Revolution vollig miberftreitenb, ben Abfolutismus bes Rriegsmelftere an bie Stelle bes Mationalwillens febenb, ja biefen letten burch bie fur feine Meugerung vorgefchriebenen beengenben und verfalfchenben Kormen nicht nur zum bloffen Schalle bergbmurbigenb, fonbern felbit nerhabnenb. Das über ben gebemuthigten Belttheil triumphirenbe Granfreich mar burch feinen eigenen Gewalteberricher gefnechtet; und nur bie bem Nationalitola ichmeichelnbe Beltherrichaft Kranfreichs aab einigen Eroft fur bie getobtete innere greibeit. Diefe lette erftand erft aus ben Dieberlagen feiner Beere wieber, und Die Großmachte achteten fur reichen Gewinn, bas furchtbare Golbatenvolt, uber melches ein Bufammenfluß außerorbentlicher Umftanbe ihnen ben augenblidlichen Sieg verlieben , burch Gemabrung conftitutioneller Rreis heiten im Innern befchwichtigen, b. b. über ben Berluft ber außeren herrichaft troften und vom verzweifelten Biberftanb, welcher erneute Revolutionegreuel hervorbringen mochte, abhalten ju tonnen.

Alfo burfte gubmig XVIII. ale verfaffungemäßige Rechte ber Frangofen und ale Grundprincipien ihres Staatevereine anertennen und feierlich ertiaren: 1) bie Gleichheit Aller por bem Befes, melches immer fonft ibre Titel und ihr Rang feien ; 2) Allgemeinheit ber Beitragepflicht zu ben Stagtelaften nach Berhaltniß bes Bermbgene; 3) Bleichheit ber Unfpruche au blen Givil = und Dilitair-Stellen; 4) perfonliche Freiheit bermagen, bag Diemand verfolgt ober verhaftet werben tonne, es fei benn in ben vom Befege vorgefebenen Rallen und vorgeschriebenen Formen; 5) allgemeine Religiones unb Gultus : Freiheit; 6) Preffreiheit in ben Ochranten ber gegen ben Diffbrauch folder Freiheit ju erlaffenden Repreffin : Gefebe (,, en se conformant aux lois qui doivent reprimer les abus de cette liberte" ift ber Musbrud ber Charte); 7) Unverleglichfeit bes Gigenthums, baber vorlaufige volle Entschabigung, mo wegen eines gefeblich erwiefenen offentlichen Intereffes bas Opfer eines Gigenthums vom Staate verlangt wirb; 8) Abichaffung ber Confcription; 9) Inamevibilitat ber Richter; 10) alleinige Competens bes naturlichen Rich tere, Mufbebung und Berbot aller außerorbentlichen Commiffionen und Tribunale (mit alleiniger Anenahme ber Drepotal = Bofe, falle beren Bieberherftellung fur nothig follte erachtet werben); 11) Deffentlichtelt ber Berhandlung in Eriminalfachen; 12) Beibehaltung bes Inftitute ber Jury; 13) Abichaffung ber Bermogene : Confiscation und Berbot ihrer Biebereinführung; 14) Befdworung ber Berfaffungsurbunbe burch ben König und jeben seiner Nachfolger bei ber Feierlichkeit ihrer Krönung. — Unermeßlich kostbare Gewährungen, und welche, in Verbindung mit dem durch eben diese Charte ausdrücklich in Kraft erhaltenen "code civil" (der Name Napoleons ward dabei ausgelassen), wornach weder Leibherrlichkeit, noch Lehensherrlichkeit, noch andere mittelalterliche Lasten des öffentlichen Rechts oder Unsrechts mehr anerkannt werden, fast den ganzen Indegriff der nach der reinsten Theorie zu fordernden bürgerlichen Freiheit verwirklichen; zum Theil Gewährungen, wornach selbst nur zu streben, oder Wünsche zu äußern in mehr als einem der Staaten, welche dem überzwundenen Frankreich das Geset des Friedens dictirten, noch heute für Verbrechen oder sir strafbaren und durch die größte polizeiliche

Strenge hintanzuhaltenben "Umtrieb" gilt.

Neben den burgerlichen Freiheiten aber und insbesondere zu beren wirksamer Beschirmung gewährte bie Charte ben Franzosen auch politische Rechte, und zwar gleichfalls in einem die Forderungen einer für die constitutionelle Monarchie aufzustellenden liberalen Theorie bis auf einige wenige Punkte so ziemlich befriedi= genden Umfang. Der Konig ift nach ber Charte heilig und unverletz= lich, seine Minister aber sind verantwortlich; die Kammer der Deputirten hat das Recht, sie anzuklagen, und jene ber Pairs das, sie zu richten. Dem König allein steht die vollziehende Gewalt zu; er ist höchstes Dberhaupt des Staates, befehligt die Land= und Seemacht, erklart Krieg, schließt Friedens=, Allianz= und Handels=Tractate, ernennt zu allen Stellen der öffentlichen Verwaltung und erläßt die zur Vollziehung der Gesetze und — wie ein verhängnifvoller Zusat besagt — die "zur Si= cherheit bes Staates nothigen" Verfügungen und Ordonnan= Seine Civilliste wird burch bie erfte Legislatur nach seiner Thronbesteigung für seine ganze Regierungebauer festgesett. "Die ge= fetgebende Gewalt wird gemeinschaftlich vom Konig und den beiden Kammern ausgeübt." (Hier also ein unumwundenes Anerkenntniß der das Wesen der constitutionellen Monarchie ausma= chenden Theilung ber Gewalt, fern von jener spigfindigen, aus bem ohne irgend eine klare Begriffsbestimmung aufgestellten und bictatorisch als Losungswort verkundeten "monarchischen Princip" abgeleite= ten, fich felbst aber widersprechenden - oder wenigstens zum blo= ßen Wortstreit führenden — Lehre, daß alle Staatsgewalt in der Person des Monarchen vereint, und nur die Ausübung einiger bestimmter Rechte berselben an die Mitwirkung ber Stande gebun= ben sein folle.) Das Recht bes Ronigs bei ber Gesetzebung besteht in ber Initiative, ber Sanction und ber Promulgation, je= nes ber Rammern in ber freien Berathung, fobann Buftimmung ober Berwerfung. Much burfen sie ben Konig um ben Bor= folag eines Gefetes über irgend einen Gegenstand bitten, mit Angabe des Inhalts, welchen daffelbe, ihrer Meinung nach, haben soll. Die National = Reprasentation besteht aus zwei Kammern, einer ber

Pairs und einer ber Deputirten. Die erfte, beren Mitglieber in unbeschränkter Bahl — vom Konig nach Willfur, auf Lebenszeit ober erblich, etnannt werden, ift nicht nur, wie jene ber Deputirten, Theilneh= merin der gefeggeben ben Gewalt, fondern auch Staategerichte= hof in Fallen ber Unklage gegen Minister und überhaupt über Berbrethen des Hochverraths und über Angriffe auf die Sicherheit des Staates. Die Prinzen von Geblut find geborne Mitglieder biefer Kammer, konnen jedoch nur auf fpeciellen Befehl bes Konigs Sit barin nehmen. (Mus diefen und andern Bes Die Berathschlagungen find geheim. stimmungen geht freilich hervor, bag man bie Pairskammer blos als Ge= gengewicht ber eigentlichen Bolks-, b. h. ber Deputirtenkammer ober als nothigenfalls zur Entfraftung ber Beschluffe ber letten zu gebrau= chendes Werkzeug errichtete. Doch kommt hierauf nicht fehr viel an, wofern nur die Deputirten fammer mit ben bem naturlichen Dr= gan bes Gefammtwillens gegenüber ber Regierung gebührenben Rechten verfehen ward. Denn die wahre Bolkereprafentation besteht allenthals ben nur in biefer Bahlkammer.)

Hier muß nun freilich anerkannt werden, daß mehr als der Umfang der einer folchen Kammer verliehenen Rechte, die Art ihrer Bildung entscheibend für ihren politischen Werth ober Unwerth ift. Und die in der Charte Ludwigs XVIII. vorgeschriebene Bilbungs= weise ist allerdings eine vom Beist ber Aristokratie (namentlich ber Gelb= Uriftofratie, hinter welcher fich jedoch jene ber Geburt nur listig ober nothgedrungen - weil die Franzosen bas Geburtsvorrecht langst entschieden verworfen hatten - verbarg) eingegebene, baher ber Idee einer wahren Bolksreptasentation burchaus nicht entsprechende. Doch eine Seilung ber ursprünglich fehlerhaften Bilbungsart burch ein nachfolgendes Geset blieb immer zu erwarten, und in solcher Bor= aussehung mochten die ber Deputirtenkammer burch bie Charte verliehes nen Rechte als wenigstens annahernde Befriedigung ber Forberungen ber Theorie erscheinen. Denn sie erhielt das Recht der entscheibenden Theilnahme an ber Gefetgebung, welche nach ihrem Wefen bie hoch fte Gewalt und, wenn im volksthumlichen Sinne ausgeubt, die Gewahr= leisterin aller Interessen und Rechte bes Bolkes ift. Keinem anbern Gesetse gehorchen zu muffen, als wozu man (unmittelbar ober burch bas Drgan echter, insbesondere frei gewählter Reprasentanten ober beren Mehrheit) eingestimmt hat, macht eben das Wefen der Freiheit aus; und ein Wolf, welchem folde Busicherung verliehen ift, hat wenigstens keine Gefahr der Verschlimmerung seines eben bestehenden Zustan= bes mehr, wofern es nicht felb ft - burch thorichtes Buftimmen oder durch schlechte Wahl — bieselbe herbeiführt. Aber auch bas Mittel jeder möglichen Berbefferung bes Buftandes befigt es, wenn ihm (b. h. feinen Wortführern), wie burch bie frangofische Charte wirklich gewährt ist, wenigstens das Recht ber Bitte um jedes erwünschte Gesetz und auch bas Recht ber Steuerverwilligung zusteht; Rechte namlich, durch beren weisen Gebrauch die Regierung — wenn nicht di=

rect, fo boch inbirect - gen othigt werben kann, im Ginne ber aufgeklarten offentlichen Meinung, b. h. bes mahren und vernünfti= gen Gefammtwillens, ju walten. Gegen Berlegungen ber Charte burch ein boswilliges ober corrumpirtes Ministerium ift ber Des putirtenkammer das Unklagerecht gegen die Minister ertheilt. tostbare Burgschaften für treue und muthige Ausübung ber Deputirtenpflicht aber sind namentlich bie Deffentlichkeit ber Verhandlungen und die Unantastbarkeit der personlichen Freiheit ber Deputirten, felbst in Criminalsachen (wahrend ber Dauer ber Gefsionen und nur den Fall der Betretung auf frischer That ausgenommen), wofern nicht beide Kammern in die Verhaftnahme einwilligen, durch die Charte verliehen, auch burch die Berordnung ber alljahrlich en Gins berufung der Kammern und burch jene ber binnen brei Monaten nach einer etwaigen Auflofung ber Deputirtenkammer zu geschehenden Bufammenberufung einer neuen alle längeren Unterbrechungen ber ber Wolksrepräsentation zugeschiedenen Wirksamkeit verhütet.

So viel von den Borzügen oder von der Lichtseite der französischen Charte. Freilich aber hat sie auch ihre Schatten seite, bestes hend theils in einigen offendar schlechten, ihrem eigenen Hauptprinzeip widerstreitenden Bestimmungen, theils in einigen Lücken und Zweisdeutigkeitenden Bestimmungen, theils in einigen Lücken und Zweisdeutigkeiten, welche den Feinden der Bolksfreiheit — seien sie im Ministerium oder im Cabinet oder im Schooß einer anmaßenden Faction— Erleichterungsmittel oder Beschönigungsgründe sast jeder arglistigen oder gewaltthätigen Unterdrückung, ja die brauchbarste Wasse zur Verznichtung der Charte selbst — nicht nur nach ihrem Sinn, sondern auch nach ihrem Wortlaute — darbieten und dargeboten haben. Wir aber haben bei unserem Lobe eine aufrichtige und ehrliche Beobachtung vorausgesetzt, nicht eine insidiose Tendenz und gewissenlosse Verdrehung.

Das allernachst Huffallende in dieser Charte ift ber Gingang, worin Ludwig XVIII., im Widerspruch mit der ihm vom Senat vorges legten Urkunde, welche ihn als "burch freie Bolkswahl" — und zwar unter der Bedingung der eidlichen Constitutions = Unnahme — zum Throne Berufenen erklart, als unmittelbar "von Gottes Gnaben" König der Franzosen und daher als bereits im neunzehnten Jahre die Regierung führend auftritt, und als vermöge selbstständigen Rechtes Inhaber aller Staatsgewalt, welcher, blos aus felbsteigener Ueberzeugung und Gnade, seinen Unterthanen - nach dem Beispiel mehrever Worfahren, welche gleichfalls verschiedene Freiheitsbriefe den ihrigen verliehen - die den Ideen und Bedürfniffen der neuesten Zeit angemef= fene Constitutionsurkunde, den Dunfch en des Bolks nachgebend, " u= gesteht, übergibt und verwilligt". - Es ift dies eine Formel, wodurch die ganze Nevolutionsperiode (von 1789 bis 1814), als ware fie gar nicht vorhanden gewesen, oder als ware sie unwurdig, in ben Blattern der Gefchichte zu fteben, ber Bergeffenheit überliefert und die Restaurations-Negierung als unmittelbare Fortsetung ber von Ludwig XVI. vor 1789 geführten bargestellt werden will.

Qualeich macht fie ben Kortbeftanb biefer Conffitution abhangla non bem guten Billen ober ber Gnabe eines jeweiligen Ronige von Krantreich. Denn mobl enthalt fie bie weitere Kormel: "To mobl fur uns als fur unfere Rachfolger auf ewige Beiten" fei bie Conftitus tion gegeben; und nach ber am Unfange biefes Urtitele aufgestellten The orie ift allerbinge ein abfoluter Rurft, wenn er in ber Gigenfchaft als Conflitutionsurbeber. b. b. als bie conflituirenbe Mutoritat bes Bolkes augenblidlich ausübenb, auftritt, und in folder Gigenfchaft feine eigene Macht als conftituirte Staatsgewalt beidranet. nachher an feine eigene Charte gebunben und jeber feiner Thronfolger gleichfalls. Aber folche Theorie mar nicht bie bes Stiftere ber frangoff: fchen Charte. Richt im Ramen ober ale Reprafentant ber conftituis renden Bolfsgewalt gab er biefelbe feinen "Unterthanen", fon= bern als felbitiffanbiger Inhaber aller Staatsgemalt, und mar er biefes. fo fonnte er mohl ein Borhaben ober einen Entichlug verfunden, nur nad) gemiffen Formen und mit berathenber ober mitenticheibenber Theilnahme einer wie immer gebilbeten Berfammlung gemiffe Acte ber oberften Bewalt in Butunft auszuuben; aber verbinben bagu fonnte er fich nicht (es fei benn burch einen Bertrag, welchen er jeboch feis nedwegs einzugehen vermeinte, indem er die Charte ale Befes und als gang freie einseitige Gemahrung verfundete) und noch meniger feinen Dachfolgern (bie ja nicht von ihm ober burch feine Berleibung. fondern burch ein ber Charte langit porausgegangenes Imabres ober gebichtetes] Gefet [ber Thronfolge und ber abfoluten Gewalt] bie Berr= fchaft erhalten) eine folche Berbindlichkeit auflegen. Es blieb, nach bem von ihm felbit aufgestellten Princip feiner Gewalt, ihm und allen feinen Dachfolgern immerbar nicht nur freifte ben b, fonbern felbft pflichtges mag obliegenb, bas nach Beiten und Umftanben jebesmal 3wedbiens liche in Begug auf bie Drbnung ober Form ber Staatsverwaltung, fo wie uber bas Materielle berfelben zu befehlen ober feftaufegen. Begrundetes geht über feinen Grund hinaus, und biefelbe Autoritat ober berfelbe Bille, welcher ein Rechteverhaltnif in's Leben rief, fann es auch wieber aufheben ober abandern. Gin Gefes fann bergeftalt aufgehoben werben burch ben einfeitigen Willen bes Inhabers ber gefebgebenbert Gewalt, ein Bertrag burch ben übereinstimmenben Billen beiber Das ciscenten. Die Charte alfo, ba ber Urheber ober Befeggeber blos ber Ronig war, hatte gegenüber ihm felbft feinen bleibenben Rechtsbeftanb, und ber Bertrag, ben er etwa mit bem bamaligen Rorper ber angeba lichen Bolksreprafentanten ober auch mit ben von ihm felbft errichteten ober nach einem von ihm bictirten Bablgefes gebilbeten Rammern bars uber fchloß ober gu fchließen gemeint mar, litt an bem mefentlichen Bebrechen ber Dichtbevollmachtigung ber Unnehmenden, und mochte baher, fo lange nicht bas Bolt auf zuverlaffig erkennbare Beife burch nachträgliche Buftimmung bas Gebrechen geheilt hatte, mit Grund anges fochten und gumal vom Rachfolger bes Urhebere miberrufen werben. Das in ber Urt ober Form ber Berfund ung beftebenbe Gebrechen ber Charte jeboch mag ale wirklich geheilt erscheinen burch bie fpater erfolgte Unnahme nicht nur von Geite ber Rammern, fonbern auch von jener bes Boltes. Die lettere gefchah namlich meniaftene in bem Ginn, baf bie Ration bas Bute, mas ihr gemahrt marb. nublich annahm, jedoch ohne barum auf bas Beffere, b. b. auf bie vollftanbigere Rechtsbefriebigung, zu verzichten und fobann in ber Borausfegung einer gegenfeitig reblichen Erfullung. Beit fchlimmer aber find bie materielen Mangel ber Charte und gang insbesondere bas burchaus unpopulaire Bilbungsgefes fur bie Dahlfammer. Bablbar namlich fur bie Deputirtenftelle follen nach ber Berfugung biefer Charte nur jene Burger fein, welche 1000 Franken birecte Steuer gablen und bereits 40 Jahre alt find, mahlberechtigt aber nur die jahrlich 300 Franten gablen und ein Alter von 30 Jahren haben. Die Prafibenten ber Bablcollegien follen vom Ronig ernannt werben und baburch gefestiche Mitalieber berfelben fein. Much ber Prafibent ber Rammer foll vom Ronig ernannt werben aus einer Lifte von funf burch biefelbe bagu porgefchlagenen Mitgliebern. -Dag burch ben fo enormen Bablcenfus bie Deputirtenkammer aus einem Organ bes Rationalwillens in einen Gib ber ausschliegenb= ften Gelbariftofratie verwandelt, Die bem erften gebubrenbe Ge= walt alfo bem engen Rreife ber Reich ften (großentheils gufammentref= fend mit jenem ber Bornehmften) übertragen und bie Ration felbft gewiffermagen munbtobt gemacht marb (infofern nicht bie freie Dreffe ihr noch einige Stimme bewahrte), ift fcon in bem Urt. Cenfus ausgeführt worben. Aber biefes genugte bem Stifter ber Charte nicht. Much bie Reichen find Theilnehmer ber wichtigften National = Interef= fen; auch bie Reichen mogen biefelben gegen etwaige Gingriffe ber Re= gierung in Schub zu nehmen geneigt fein. Dan mußte alfo aus ihnen nur biejenigen gur Bahl gu bringen fuchen, bie bem Dinifterium angenehm, b. h. guverlaffige Diener bes minifteriellen Billens burch Sympathie ber Gefinnung ober burch was immer fur felbftfuchtige, von ber Bunft ber Regierung abhangige Intereffen maren. Daber bie tonigliche Ernennung ber Prafibenten ber Bahlcollegien und - mas weit fchlimmer ift - ber geheime Borbehalt noch mand,' anberer Ginwir= fung auf bie Babler. Die Charte gwar erlaubt eine folche nicht, ver= bietet fie aber auch nicht ausbrudlich, und mas blos burch bas Ber= nunftgefes verboten ober nach rein vernünftiger Unficht verwerflich ift, baran fehren, weil fich immer noch barüber ftreiten lagt, bie Inhaber ber Gewalt fich nur wenig, und es fehlt ihnen babei an bialettifchen Rechtfertigungen nie. Alfo erging es ben Deputirtenmablen. Sie, die ihrem Begriffe nach nur freie fein tonnen, geriethen burch Bestechung, Ginschuchterung, ja mitunter formliche Gewalt unter Die vorwaltenbe Berrichaft theils bes Minifteriums, theils ber Camarilla, theils ber Emigranten = Kaction. Die achten Rational = Reprafentanten blieben ftete in ber Minoritat. Aber auch folche Minoritat, wegen bes morali= fchen Einbrucke ihrer Opposition, murbe gefürchtet. Daher verschlechterte man

has ohnehin fcon ichlechte Mahlaefen noch meiter, unbbie Rammer felbit ach thre Buffimmung zu bem bahin gehenden Regierungengrichlag (1820) Die hisberige Bahl von 258 Deputirten wurde baburch bis auf 430 permehrt. Mon biefen follten 258 mie bisher von ben Begirfe- Mahle collegien gemablt merben, bie ubrigen 172 aber aus ben zu biefem Behufe errichteten Departements : Bablcollegien bervorgeben, beftebent aus bem hochithe fenerten Biertheil fammtlicher Mablmanner eines Departements. Diefes Biertheil erhielt bemnach ein boppeltes Stimmrecht, meil es eines auch in ben Begirtscollegien ausubte. Da nun ( nach ber von bem fachkundigen Deputirten Ternaur aufgeftells ten Berechnung) icon burch bas urfprungliche Bablaefes bie Bablberechtigung auf eine gufammen blos ben piergig fen Theil ber offentlis den Abgaben entrichtenbe Bahl von Burgern befchranet mar, fo erfchien allerdings biefe noch weitere Bevorzugung ber 2111erreich ften por ben etwas minber Reichen, und gumal (weil nur bie birecte Steuer ben Dafftab gab) ber großen Grundbefiger por ben übrigen Claffen ber Reichen, ale bie auffallenoffe Drobe ber Unerfattlichkeit ber Urifto fras tie, bie ba, nicht gufrieben mit bem in ber Dairetammer ibr ausichließend guftebenben Gibe und mit bem ihr in ber Deputirtenkammer fcon burch bas alte Bahlgefes geficherten entfchiebenften Ueberges wicht, baffelbe noch weiter ju erhoben und, burch Concentrirung auf Die moglichft fleinfte Babl, fur Die vorzuglich Begunftigten um fo bebeutfamer zu machen fich vermaß. Satte boch bie Rammer ichen por biefem ultra ariftofratifchen Bablgefes mehr als binreichenbe Geneigts beit gezeigt, bie Bolksfreiheiten zu untergraben ober umaufturgen. Gie batte namentlich erft furg guvor gegen bie ausbrudlichen Bestimmungen ber Charte ben Miniftern bas Recht ber willfurlichen Berhaftnabme ber bes Sochverrathe Berbachtigen, mit ber einzigen Beidranfung. bag ber Ungefchulbigte binnen 3 Monaten vor Gericht muffe geftellt merben, ertheilt; fie hatte, gleichfalls im Wiberipruch mit ber Charte, Die (fcon fruber einmal eingeführte, bann aber wieber abgefchaffte) Cens fur ber politifchen Journale und anderer periobifden Schriften abermal in's verhafte Leben gerufen und burch andere "Musnahmsgefese" mehr ihre nichtachtung ber Conftitution bemeifen. Das neue Mahlaefet alfo, welches noch entichiebeneres Boranichreiten auf bem Bege ber Reaction porbereitete, tonnte nur ale eine Rriegserflarung auf Tob und Les ben gegen bas conftitutionelle Guftem ericheinen, und bie nachfolgenben Greigniffe machten ben nabenben Untergang ber Charte auch bem bibbes ften Muge fichtbar. Mis aber bie, burch bie Uebertreibungen Billele's und Denronnet's hervorgerufene Opposition bes noch einigermaßen verftanbig bentenben und gemagigt gefinnten Theiles ber Uriftofratie ben Biberftand ber Liberalen befraftigt und bas wenigftens vergleichungs weife gute Minifterium Martignac bervorgerufen batte; fo rufteten fich bie Ultra = Ronaliften und Ariftofraten zu bem gegen bie Bolfsfreiheit gu fuhrenden Todesftreich, und fuhrten ihn auch wirklich - jedoch nur gu ihrem eigenen Berberben - burch bie unter ben Auspicien bes neuen

5.000

Ministers Polignac und feiner würdigen Collegen erlaffenen Ordon-

nanzen bes 25. Julius 1830 aus.

Hiezu gab ihnen ein besonders insidids abgefaßter Artikel ber Charte bem willkommnen Vorwand und Beschönigungstitel. tifel 14 namlich besaget: "le roi est le suprème chef de l'état.... il fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la suréte de l'état." Alles, was zur "Sicherheit bes Staates" zu verordnen nothig oder rathlich ist, steht also in bes Königs Macht, und ba über solche Nothwendigkeit und Rathlichkeit er felbst die alleinige Entscheidung hat, so ist auch, in so weit er fol= ches fur gut ober nothig erfennt, jebe Beschrankung ober Aufhebung ober Ubanberung von Berfaffungebestimmungen feiner Macht ans (Auf eine ahnliche Weife find freilich auch in andern heimgestellt. Staaten bie Zwede ber "Sicherheit, Drbnung und Ruhe" als Rechtfertigungsgrunde ber außerordentlichsten, fruber gang unerhörten Magregeln aufgestellt worben.) Mus biefem Raisonnement nun gin= gen die verhängnifreichen Ordonnanzen hervor, welche die beiben durch frühere Schläge schon heftig erschütterten — Hauptsäusen des Rechtszustandes, Preffreiheit und Wahlfreiheit, vollende über den Haufen warfen und an die Stelle einer wenigstens scheinbar conftis tutionellen Regierung ben fast nachten Absolutismus feten follten. Auf welche Urt aber bas frangofische Bolt biese freiheitmorberischen Ordonnangen aufnahm und beantwortete und wie aus dem Berfuche, die Charte umzusturzen, für die Urheber der Untergang und für die Nation eine verbefferte und neubekräftigte Charte hervorging, ift noch in Jedermanns frischem Gebachtnif. Wir übergeben bier bie - uns ter bem Artikel Frankreich ohnehin noch eigends zur Sprache fom= mende — unfterbliche Geschichte, unser Alugenmerk blos auf die in Folge ber Umwalzung zu Stande gebrachten Berbefferungen ber Charte richtend.

Die erste Hauptverbefferung bestand in der Weglassung bes Gin= gangs zur alten Charte, wodurch diefelbe als eine octropirte, b. h. von gnabiger Berleihung bes Konigs ausgehende erklart wird. Die neue Charte kundet sich als Gesetz und zwar als vom Volks willen ausgegangenes und vom König als Thron = ober Wahl= Canbibat blos angenommenes, b. h. burch bas Bersprechen, bas Reich unter ben barin festgestellten Bedingungen zu übernehmen und ber Charte geming zu regieren, betraftigtes, fobann von ihm als wirklicher Ronig in gewöhnlicher Form verkundetes Ge= Diese Formel lautet demnach also: "Ludwig Philipp, Konig ber Franzosen (ohne ben Beisat "von Gottes Gnaden", weil nam= lich anerkanntermaßen "durch freie Bolkswahl" Konig. auch nicht "König von Frankreich und Navarra", wie bie alte Charte lautete, weil biefer Ausbruck ein Eigenthumsrecht auf bas Land bezeichnet, sondern "Konig ber Franzofen", also blos-Haupt des Wolkes) Allen, die bieses lesen und lesen werden, un=

fern Gruß: Wie haben befohlen und besehlen, daß die constitutionelle Charte von 1814, sowie sie durch die beiden Kammern am 7. August abgeändert und von und am 9. August angenommen worden, neuerdings und zwar in nachstehendem Wortlaut verkündet werde."

um ben Sinn biefer Berkündungssormel vollkommen zu verstegehörige, am 7. August von der Deputirentammer beschöfene, ban
alsoglicht auch von der Patierkammer beschöfene, dam
alsoglicht auch von der Patierkammer durch frierlichen Beitritt bekaft
igte und am 9. August vom Herzog von Orleans angenommen und
beschworene Erklätung vor Augen zu behalten. Diesels lautet:

"Die Deputirtenkammer, in Betracht ber gebieterifchen Rothmenbigfeit, welche ber 26-29. Julius lebthin und bie folgenden Tage erzeugt haben, und ber Lage im Allgemeinen, in welche bie Berlebung ber Berfaffungeurfunde Frankreich verfett hat u. f. m .... erflart, baß factifch und rechtlich ber Thron erledigt und bag es unumganglich nothig ift, gur Befegung beffelben gu fchreiten. Die Deputirtenkam= mer erklart zweitene, bag nach bem Buniche und gum Bortheile bes frangofifchen Bolfes bie Ginleitung jur Berfaffungeurfunde abgefchafft ift, ale ber Burbe ber Ration entgegen, indem fie ben Frangofen aus Onabe Rechte gu bewilligen fcheint, bie ihnen von felbit gutommen, und bag nachftebenbe Urtitel eben ber Charte geftrichen ober mobificirt werben follen, nach Ungabe beffen, mas nachfolgt." (bier find dann alle betreffenben Urtitel wortlich, wie fie lauten follen, beigefest und fobann weiter befchloffen, bag alle neuen Ernen= nungen und Greationen von Pairs, bie unter ber Regierung Rarle X. gemacht worden find, null und nichtig feien und bag ber 23. Urt. ber Charte [in ber alten Charte ber 27.], welcher bie Ernennung ber Pairs und die Urt berfelben, ob namlich auf Lebenszeit ober erblich bem Ronige überläßt, in ber nachften Gigung ber Rammern einer Revifion unterworfen werben folle.) "Die Deputirtenkammer erflart brittens, bag es nothwendig ift, ber Reihe nach und in einer moglichft furgen Rrift mittelft gefehlicher Berfugungen folgenbe Gegenftanbe gu reguliren : 1) Die Unmendung ber Gefdmornengerichte auf Dref = und politische Bergeben ; 2) bie Berantwortlichfeit ber Minifter und ans berer Regierungsbeamten ; 3) bie Erneuerung ber Bablen fur biejes nigen Deputirten, welche ju einem befolbeten, offentlichen Umte ernannt worben find ; 4) bas jahrliche Abstimmen ber Rammern über bas jebesmalige Truppencontingent; 5) bie Organisation ber nationals garbe mit Bugiehung ber nationalgarbiften gur Bahl ihrer Officiere; 6) die gefegliche Feststellung ber Lage ber Officiere ber Land : und Geemacht; 7) bie Departemente : und Municipalgefetgebung auf ein Wahlfpftem gegrundet; 8) ber offentliche Unterricht und Die Lehrfreis heit; 9) bie Ubichaffung bes zwiefachen Stimmrechts und bie Aufftellung ber Bedingungen, unter welchen man mahlen und gemablt merben fann; 10) bie Ertlarung, bag alle Gefebe und Orbonnangen, infofern fie ben Berfaguns

gen zuwiderlaufen, welche zur Berbefferung ber Charte getroffen wor= ben sind, von jest an vernichtet sind und bleiben." - "Endlich er= flart noch die Deputirtenkammer, bag, mittelft ber Unnahme biefer Verfügungen und Vorschläge, Se. konigl. Hoheit, der Reichsverweser Ludwig Philipp von Orleans, Herzog von Orleans, burch bas allge= meine und dringende Interesse bes franzosischen Volkes zum Throne gerufen wird, er und feine Nachkommenschaft auf ewige Zeiten im Mannestamm nach bem Rechte ber Erstgeburt und mit ewiger Musschließung ber Frauen nebst ihrer Nachkommenschaft." folge wird Se. konigl. Hoheit, ber Reichsverweser Ludwig Philipp, Bergog von Orleans, erfucht werben, obige Bedingungen und Berpflich= tungen anzunehmen und zu beschworen, sowie die Beobachtung ber Berfaffungsurkunde und ber festgesetten Mobificationen, und wenn er biesen Eid vor den versammelten Kammern abgelegt haben wird, ben

. Titel Ronig ber Frangofen anzunehmen." -

Aus dieser Erklärung geht wohl die Rechtseigenschaft ber neuen Charte und der Titel von Ludwig Philipps Gewalt auf's Un= widersprechlichste hervor. Die neue Charte ift von der Deputirtenkam= mer im Namen ber Nation als ber wahren constituirenden Autorität errichtet, und Lubwig Philipp, nachbem er burch Wort und Eib zur Beobachtung ihrer Borfchriften, b. h. zur Er= füllung ber Bedingungen, unter welchen die Nation ihm die Krone angetragen, fich verpflichtet hatte, ift burch ben Willen bes "fou= verainen Bolkes" auf ben Thron gefett worden. Db bie Depu= tirtenkammer wirklich bie Befugniß hatte, sich als Bevollmachtigte ber Nation barzustellen und ob nicht wenigstens zur vollkommenen Be= kräftigung des von ihr — in der Eigenschaft als stellvertres tende constituirende Autorität — Beschlossenen die aus= bruckliche Buftimmung ihrer Committenten, b. h. der Nation felbst ober einer eigens zu biesem Geschaft zu erwählenden Da= tionalreprafentation nothig gewesen ware, haben wir hier nicht zu untersuchen. Burde eine Einsprache dagegen erhoben, fo ware frei= lich baburch alles Geschehene wieder in Frage gestellt und ber revolutionaire Zustand kehrte zuruck. Ludwig Philipp also wird es sicherlich niemals thun, und follte ihn ober fein Cabinet jemals die Luft anwandeln, das "monarchische Princip" im Sinne ber absolu= ten und ber unmittelbar vom Himmel stammenden Herrschaft an die Stelle besjenigen, welches ihn zum Throne rief, zu segen; so wurde er badurch nur um so klarer barthun, wie vollkommen er, als er bie Charte beschwor, bavon überzeugt gewesen, daß bas franzosische Bolt mit Entschieden heit beren Festsehungen forbere und bag um ge= ringeren Preis, als ihre Gewährungen befagen, die französische Krone nicht zu erlangen war.

Unter ben materiellen Bestimmungen ber neuen Charte, wo= durch sie vor der alten sich auszeichnet, verdient wohl den ersten Plat der Artikel, welcher verfügt, "daß die Cenfur nie wieder her= gestellt werden konne". Zwar auch die alte Charte hatte die Preffreiheit verheißen und blos Repressiv = Gese gegen deren Mißbrauch vordehalten. Aber die Gewalt subsumirte dictatorisch auch die Censur (weil sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden) unter diesen Begriff. Es wird eine Zeit kommen, wo man die Nothwensdigkeit eines in die Charte aufzunehmenden Verbotes der Censur, um gegen ihre Einführung gesichert zu sein, kaum mehr wird de greisen können; so wenig als wir begreisen würden, daß erst eine Charte festsehen müsse, man bedürfe zum Gebrauch der Zunge, d. h. zur mündlichen Rede, keiner vorläusigen polizeilichen Erlaubnis. Uebrigens ist der fragliche Artikel der neuen Charte — ungeachztet der-berühmten Verheißung: "von nun an werde die Charte eine Wahrheit sein", — durch die bekannten (in Ost und Nord allerzbings wohlgesälligen) September Sese es, welche die französsische Deputirtenkammer (!) willsährig annahm, um den größ-

ten Theil feiner Bedeutsamkeit gebracht worden.

Auch die Abanderung des berüchtigten Artikels 14, worin nämlich bie Worte: "der Konig erläßt die zur Sicherheit des Staates nothigen Berordnungen", jego gestrichen wurben, hat die September = Befete n' t verhindern konnen. bonnanzen sind unnothig, wo ....e unvolksthumliche Kammer jedem bespotischen Begehren der Minister durch bereitwillige Zustimmung den Stempel bes Befeges aufbruckt. Doch, abgesehen von biesem frei= lich traurigen, doch nur factischen Umstand, erscheint die Weglassung jener Worte als ein ganz unschätbarer Gewinn und als schon allein einer Julius=Revolution werth. Gine constitutionelle Verfügung, welthe der Regierung unbedingt bas Recht zuspricht, die "zur Sicher= heit bes Staates nothigen" Berordnungen zu erlaffen, ift gehnmal bemuthigender für das Bolk, als eine ganz unumwundene Aufstellung des absolutistischen Princips. Denn sie ist in ihren Wirkungen ber letten gleich; aber fie murbigt zugleich bas Wolf herab durch die Zumuthung, auch seinen Verstand sowie feinen Willen unterjochen zu laffen, burch bie Zumuthung namlich, die gewährte Theilnahme an der gefetgebenden Gewalt für etwas Mirkliches, für mehr als bloßen Schall zu achten und doch auf solche Theilnahme zu verzichten, sobald ein Ministerium in den Eingang einer Ordonnanz die Formel fest: "In Gemagheit unserer Pflicht, für die Sicherheit bes Staates zu forgen." - Mahrlich, alle Sicherheit aller Einzelnen und daher auch der Gesammtheit hat aufgehört, sobald man dem Worte "Sicherheit bes Staates" folche Zauberkraft einraumt.

Noch verschiedene andere und zum Theil sehr wichtige Verbesseruns gen wurden burch bloße Austassung der verwerslichen Stellen oder bedenklichen Worte bewirkt. Namentlich wurde der Vorbehalt der "Prevotalgerichte" gestrichen und die Errichtung außerordentlicher Tribunale unter was immer für einer Benennung ausdrücks

and the

lich verboten. Die Bestimmung, daß die Minister "nur wegen Vers
råtherei oder Concussion" sollten angeklagt werden können, wurde
gleichfalls gestrichen und die Bezeichnung der Verantwortlichkeitsfälle
einem kunftigen Gesetze vorbehalten. Die Erklärung der katholischen
Religion zur "Staatsreligion" wurde gestrichen, jedoch die Bes
merkung, daß die Mehrzahl der Franzosen sich zur katholischen
Religion bekenne, in die Charte — übrigens ohne alle Rechtswirkung
— aufgenommen. — Auch auf die Colonien erstreckt sich die Fürs
sorge der neuen Charte. Bei der Festsetzung der alten, "daß die Colonien nach besonderen Gesetzen und Reglements sollten regiert wer-

ben", murden die Worte "und Reglemente" gestrichen.

Unter ben Artikeln, welche am bringenoften eine Abanderung in Unspruch nahmen, waren sicherlich bie von der Wahlberechtigung zu Deputirtenwahlen handelnden. Denn unendlich wichtiger, als der Umfang der Rechte, welche einer Kammer verliehen werden mochten, ift die Art ihrer Bildung. Die Berwerflichkeit ber in ber alten Charte festgesetten Bildungsweise ift oben bemerkt worden. Die n'eue fest das für die Wählbe geit nothige Alter von 40 Jahren auf 30, und jenes für das active Wa. dit von 30 auf 25 Jahre herab, ertheilt auch den Wahlcollegien das Recht, ihre Prasidenten selbst zu ernennen (eben fo auch ber Deputirtenkammer jenes ber Ernennung ihres Prafibenten); aber in Bezug auf den Sauptpunkt, namlich den Cenfus, behielt man bie neu zu treffende Bestimmung einem erst in ber nachst bevorstehenden ordentlichen Situng der Kammern zu gebenden Gefete vor. Dieses kam bann auch wirklich zu Stande, aber befriedigte die Forderungen ber Denn es wurde zwar das doppelte Votum Freigesinnten nicht. ber Reichsten (namlich bie ultra = aristokratische Ginsegung ber Departez mente = Wahlcollegien) wieder aufgehoben; aber der Cenfus erfuhr blos die Verringerung von 1000 Franken auf 500 für das passive und von 300 Fr. auf 200 für das active Wahlrecht (f. Cenfus). wurde die Dauer der Bevollmachtigung der Deputirten auf 5 Jahre fest= gefett, und eine jedesmalige Integral=Erneuerung der Kammer vor= geschrieben. Die alte Charte hatte gleichfalls 5 Jahre für die Dauer ber Bevollmachtigung, aber eine jahrliche Partial=Erneuerung ver= Im Jahre 1824 jedoch sette die royalistische Partei die Intes gral=Erneuerung und die siebenjahrige Dauer der Kammer durch.

In Rucksicht der Pairskam mer fand durch die neue Charte die Berbesserung statt, daß für ihre Situngen gleich jenen der Deputirten die Def fentlich keit vorgeschrieben ward, und daß. die Prinzen von Geblüt der in der alten Charte ihnen aufgelegten unbedingten Ubhängigsteit vom König enthoben wurden; die Frage über die Erblichkeit aber blieb einem spätern Gesetze vorbehalten und wurde in diesem sodann durch Aufhebung derselben entschieden. Db zum Frommen der guten Sache, wird die Zukunft lehren und läßt sich bezweiseln. Freilich erscheint es den Freunden der naturrechtlichen Gleich heit fast abgeschmackt, daß man erblich e Gesetzgeber und Nichter habe: allein vielleicht wäre besser, diese

mit den Principien der Revolution allerdings schwer vereindarliche Unomalie zu dulden, als einen Factor der Gesetzebung und einen hoshen Gerichtshof zu haben, der, eben weil jedes seiner Mitglieder nur durch die Ernennung, also die Gnade oder Gunst des Königs, darin sitt, jene Unabhängigkeit der Stellung gegenüber der Regierung entbehrt, welche ihm nach der unendlichen Wichtigkeit jener beiden Functionen so nothwendig wäre. Ueberhaupt jedoch ist die Bilzdung einer ersten Kammer, welche den Volksfreiheiten nicht gefahrzbringend sei, eines der schwierigsten politischen Probleme; die dabei sich barbietenden hochwichtigen Betrachtungen aber eignen sich zu einer gefonzbert en Darstellung (s. Constitution und Zweikammernspstem).

Die Initiative zu Gesetzen, welche die alte Charte ausschließlich bem Könige vorbehielt, ist durch die neue auch jeder der beiden Kammern verliehen worden; abermal eine Festsetzung, welche — obschon mit dem britischen Verfassungsrecht übereinstimmend — die strengen Unhanger des "monarchischen Princips" nicht anders als missallig auf

nehmen konnen.

Mit Uebergehung verschiedener minder wichtiger Veranderungen und Zusätze wollen wir blos noch anführen, daß die neue Charte dem Ronig ihre Beschwörung gleich bei ber Thronbesteigung auflegt, während die alte sie erst bei ber Kronung forberte; und bag vermoge eines neu hinzugesetten Artikels (67) "Frankreich feine Farben wieber annimmt, und in Zukunft keine andere als die breifarbige Cocarbe mehr barf getragen werben". Punkte mochten zwar als ziemlich unerheblich betrachtet iverden, ba allerbings die Verpflichtung bes Konigs, das Grundgeset zu beobachten, nicht erst burch ben Gibfdwur begrundet wird, sonbern schon an und fur sich, als unmittelbare Rechtswirkung jenes Gesetzes besteht, und da die Freiheit nicht durch Farben, sondern durch Grundsage Garantien geschirmt wird. Allein die kung ber Rechtspflicht durch feierlich übernommene Gewissens=, Reli= gione = und Chrenpflicht wird immer in ber offentlichen Meinung von großem Gewicht, die Uebertretung also entsprechend bedenklicher sein, und die Beschwörung gleich bei der Thronbesteigung anstatt erst bei der Kronung hebt die Möglichkeit bes Berschiebens oder gar volligen Unterdassens auf, und ist zugleich eine Einschärfung des Titels und ber Belingung, unter welchen der Thron bestiegen und besessen wird. aber die dreifarbige Fahne und Cocarde betrifft, so ist sie naturlich, als glorreiches Erinnerungs=Zeichen und nunmehr auch als endliches Triumph=Zeichen der Revolution, als allgegenwärtige und unauf= hörliche Verkundung der Freiheitsprincipien, der Nation mit hochstem Rechte theuer; während bie weiße Farbe, als die Farbe der Emigration und der Gegenrevolution, und zugleich als demus thigendes Denkmal ber burch die Coalition erlittenen Rieberlagen, nothwendig verhaßt war. Sie hatte ber Restauration ben Stempel der National=Unterjochung einerseits durch eine einheimische

1-00

Arifickreitenessection und andecerfeits durch die fremden Bajouerte aufgedrücken mit der Auffessungs der derisse dig en Jahns erstand ... nach der Auffessung und dem Erstüt des Bostes — die Kenolution, d. h. erstanden die Freiheites Principien aus ihrem Erade wieder, und word die Schmad der estitenen depositen Unterzeigung getisst. Durch sie nach Frankreich — in den Augen nicht nut seines siegenen Bostes, sondern in jenne den Wester sein, und ries erstellung gegenidese der europäischen Mächte wieder ein, und ries als Bosung für siem innese wie außter Politu die "es onstitutioneite Kreiheit" aus. Weitmehrald die Westscheuung "von num an wiede Erscheit" aus. Weitmehrald die Westscheuung "von num an wiede Fahne die Mückte eines Polituachten Ministerium unm die Fahne die Mückte eines Polituachten Ministerium unm die Fahne die Mückte eines Polituachten Ministerium unm die Fahne die Mückte eines Joliquachten Ministerium unm die Fahne die Alabium, aucht nuch eine Machteliese Fahne die Kreibeit.

Beldhergefialt einige ber burch bie Erflarung ber Deputirtentamp mer bom 7. Muguft gur Erledigung an bie nachftfunftige erbentliche Sibung der Rammern gewiesenen Puntte folche Erlebigung wirflich gefunden haben (namentlich bie Bahlordnung und bie Sache ber Pairie) ift bereits oben bemertt worden. Gie mar nicht befriedigent, und es ließ fich folches vorausfehen, ba man ben gunftigen Moment gu einer wahrhaft volksthumlichen Teftfebung - unvorfichtig ober fcblauhatte vorübergeben laffen. Much die übrigen Puntte, fo viele beren bereits erledigt find (inebefondere aber bie Dunfte 1, 5, 7 und 8), murben es feineswege im reinen Beifte ber Juliuerevolution, fondern in ienem bes allgubald bacauf gefolgten Juftemilieu : Enfteme, mel ches nach feinen bieberigen thatfachlichen Heußerungen feinesmege bie Mitte halt zwifden entgegengefehten verwerflichen Ertre. men, fonbern feinen mubfamen Weg unter ewigem Schaufeln und Berftellen gu finden fucht gwifden Gerabe und Rrumm, Babre heit und Luge, Rraft und Comache, Berbeigungs= Erful. lung und Bermeigerung (f. Frantreiche neufter Buftanb und Jufte=Milieu). Rotteef.

erfte Bilbung erhielt er in ben Collegien an Gton und Drford und fam bann als Kabnrich, su ber Reiterei, welche Stelle ibm feine Ben Seine Meigung eignete ibn menig fur biefen Stanb. manbten fauften. bem er inbeffen mabricheinlich treu geblieben mare, batte er nicht fruber fchon an ber Gicht gelitten. Diefer Umftanb entichieb und ber Rabnrich biente fich jum erften Staatsmanne feiner Beit berauf. Gein eigenttis ches Beben lebte ber junge Chatam im claffifchen Miterthum, beffen Groffe ibn mit Bewunderung erfullte und mit feinen Thaten und Schriften feinen Geift nabrte und fein Gemuth erhob. Alle Beit, Die ibm feine torperlichen Leiben und feine Gefchafte als Unwalt, fur melchen Stand er fich entichieben batte, jur Berfugung liefen , geborte Griechen: land und Rom und ben Beroen, bie ihr Baterland burch That und Mort fo munberbar verberrlicht batten. Im Sabre 1735 marb er in bas Unterhaus gewählt, wo er feine Stellung in ber Opposition nahm. Gir Robert Balpole, ber fich an ber Spite ber Bermaltung befand, mar feinesweas ber Dann, ber bie Buftimmung Chatams verbienen tonnte. Da im Parlamente bie Bermablung bes Pringen von Bales mit ber Pringeffin von Gachfen : Botha gur Sprache tam, außerte fic Chatam uber bas erhabene Daar auf eine fo freundliche und angies benbe Beife, baf ber bantbare Thronerbe ibn au feinem Rammerberen ernannte. Das Minifterium, welches bie Gefinnungen Chatams nicht theilte, mar gegen ben, ber fie ausgesprochen batte, febr aufgebracht, umb mußte in feinem Borne fein anberes Mittel ber Rache au finben. als bag es ibn nothigte, bie getaufte Rabnricheffelle aufqugeben. Die Unanabe einer verhaften Bermaltung erwarb ihm in boberem Grabe bie Liebe bee Bolfe, und feine fleigenbe Dopularitat entichabigte ibn reichlich fur bie Ungufriebenbeit berfelben. In bem Rriege mit Spanien . ber in biefe Beit fiel, trug bas Minifterium auf gefcharftere Magregeln bes ichanblichen Datrofenpreffens an. Chatam wiberfeste fich benfeiben mit ber gangen Starte feiner Berebtfamfeit, und Balpole, im bods ften Grabe über bie Bermegenheit bes jungen Mannes erhittert, ergoff bie donge Lauge feines bittern Spottes uber ibn. Chatam, emport burch biefe Behandlung, fuhr ben Minifter ant "Der Glenbe, ber die verberbiliben Folgen feiner Beritrungen gefeben bat, und bie alten nur mit neuen bermehrt, und gu beffen Befchranktheit bas Alter nur ben Startfinn gefügt, verbient nicht, baf feine grauen Sagre ibn gegen meine Angriffe fchuben. Der Abicheu gegen ihn tann nur fleigen, wenn man fieht, wie im vorgerudten Alter er bie Gelbitichanbung weiter treibt. bes elenben Gelbes megen, bas ibm feine Genuffe mehr geben fann, und ber ben Reft feiner Tage bagu verwendet, fein Baterland gu perberben." Brei Jahre fpater fiel Balpote; aber Chatam . ber fich ber Gunt bes Ronigs nicht zu erfreuen hatte, blieb von ber neuen Bermaltung ausgefchloffen , fo entichieben fich auch bie offentliche Deinung für ihn et flarte. Chatam mar ber Dann nicht, ber fich leicht fcbreden lief, und erwiderte bie feinbfelige Stimmung ber Regierung burch ein engeres Am fchliegen an bas Bolt und feine Sache; er legte bie Rammerberrnftelle

nieber. In feinen Bermogensumftanben trat (1744) eine merfliche Berbeiferung ein, bie ibn febr erleichterte, ba die vermitwete Bergogin bon Mariborough ibm 10,000 Pfund St, in ihrem Testamente ver-machte. Sie gebe ibm biefen Beweis von Achtung, fagte fie, seines perfonlichen Berbienftes megen, und weil er mit fo ebler Uneigennusigs feit bas Unschen ber Gefete aufrecht erhalten und bem Berberben bes Landes entgegengewirft habe .- In England hat die offentliche Meinung eine folche Macht gewonnen, bag ihr feine andere auf bie Dauer miberfieht. 3m Jahre 1756 warb, unter bem Bergoge von Dewcaftle, ein neues Cabinet gebilbet, und Chatam erhielt eine Stelle in bemfelben. Aber feine untergeordnete Birtfamfeit, ba bie meiften feiner Collegen in ben wefentlichften Dingen nicht feine Unficht theilten, ber Ronig felbit ihm auch nicht befonbere gewogen mar, entsprach feinen Bunfchen nicht. Er fah mit Mifvergnugen, baf auf Sannover ein Gewicht gelegt marb, bas Englands Bohl gefahrbete. Das beutiche Rurfürfrenthum betrachtete er als ein Gigenthum ber toniglichen Familie, bas mit England nur burch biefen Befit gufammenhing, welches barum auch feine Intereffen bemfelben nicht unterorbnen burfe. Gein Berg fchlug warm und voll für fein Baterland, und fein britifcher Stolg emporte fich, baffelbe auf= geopfert und berabgewurbigt gu feben. Die gange Ration theilte biefe Gefinnung und biefes Gefuhl. Die Unfalle bes engliften Beeres in Umerita, ber Berluft von Minorta, bie fcmachvolle Rieberlage bes Abmirals Bong hatten ben Difmuth zur Erbitterung gefteigert. Chatam bemubete fich vergebens, Die Bermaltung mit feinem Beifte gu befeelen. Gie fchlof fich ber Reigung bes Ronigs an, bie er fur feine beutschen Lanbe nicht vers leugnen fonnte. Chatam marb 1757 aus bem Cabinete entlaffen. In biefer Lage trat ber ebelmuthige For jum Beiftande bes Bergogs von Remcaftle auf, gegen ben ber nationalunwille vorzuglich gerichtet war. For, ein großer Ctaatsmann, und, mas feltner ift, ein großges finnter Menich, allen perfonlichen Rudfichten fremb, wenn fie nicht bas öffentliche Wohl beruhrten, For, nur bas Baterland und bes Baterlands Bohl bedentend, gab Chatam ber Bermaltung wieber. Es gelang ihm, bie Ubneigung bes Ronigs gu beffegen, bas Gefuhl in ihm gu beleben, baf er Ronig fei fur bas Bolt, bas fein Bohl, burch freie Babl, ben Sanben ber Furften feines Saufes anvertraut. Der Monarch berief Chatam in feinen Rath. "Gire," fprach biefer gu ihm, "fchenten Gie mir 3hr Bertrauen, ich werbe es verbienen." Die Antwort bes Ronigs mar: "Berbienen Gie mein Bertrauen, und Gie merben es erhalten." Chatam verftand bie Borte nicht, wie fie ber vielleicht verftanben wiffen wollte, von bem fie tamen. Aber nie bat ein Diener mehr bas Bertrauen feines herrn verbient, wenn er ber herr im rechten Ginne war. Chatam trat ben 29. Juni 1757 an bie Spige ber Bermals Da fah man, was ein Mann vermag, ber Rraft und einen Bils len hat, bas Biel erkennt, nach bem er ftreben muß, bie Bege, bie gu biefem Biele fuhren, und bie Beharrlichfeit befigt, bie Bege jum Biele gu verfolgen. Die Ericheinung mar nicht neu; fie ift alltaglich in ber

Gefchichte, und fpricht fich burch bie Rabigfeit, wie burch bie Unfabigfeit ber Manner aus, bie Babt ober Bufall, Glud, Gewalt ober Geburt an bie Spite ber Bolfer fefft; aber bie fo alte Erfcheinung wird fur Menfchen, bie leicht vergeffen, immer wieber neu. Frifche Lebenstraft berjungte bie gealterte Bermaltung, und bie Ration bot alle Rrafte auf, um eine Regierung gu unterffuben, ber fie vertraute. Der in Deutschland begonnene Rrieg murbe mit Dachbrud fortgefest und bem Ronige von Preugen eine fahrliche Gumme ale Gubfibie bewilligt. Die britifche Germacht erhob fich zu ihrem frubern Ruhme. Die frangofischen Gefchmas ber wurden aufgefangen ober in ben Safen eingeschloffen. Die Englanber fetten fich in ben Befit von Canaba, und in ben Gemaffern ber beiben Indien fiegte ihre Flagge. Solland fab fich, feiner Deutralis tht ungeachtet, genothigt, feine Schiffe einer Untersuchung von englifcher Geite gu unterwerfen, und, wenn ue frangofifche Baaren fubrten, wurden fie hinweggenommen. In allen Magregeln, bie fich auf bas Mustanb bezogen, berrichte ein Ernft, eine Energie, man konnte fagen, oft eine Sarte und Billfur, Die man verbammen mußte, wenn fie bie Politit nicht burch eine lange Dbfervang gebeiligt batte. Der Erfolg entichieb fur Chatam und England, und fo war auch bas Rocht auf ihrer Geite, und ber Ueberlegenheit warb eine Achtung gezollt, bie ber beften Cadje, ber es an geboriger Rraft gebrach , nimmermehr zu Theil geworben mare. Frankreich fchlof fich in ber Gefabr Spanien naber an, und es ward ber Ramilienvertrag erneuert, ben Ludwig XIV. in's Leben gerufen hatte. Chatam tam bas Greignif nicht unerwunfcht; er fchlug vor, fich ber fpanifchen Flotte, bie noch nicht eingelaufen war, mit ben Schaben, bie fie fuhrte, gu bemachtigen, und auf biefe Beife bie Geemacht biefes Staats mit eis nem Schlage gu lahmen. Der Borichlag hatte bie Dehrheit im Cas binete gegen fich, und Chatam ichied aus bemfelben. Der Ronig Georg III., ber unterbeffen feinem verftorbenen Bater in ber Regies rung gefolgt mar, zeigte fich feinem alten Rammerherrn gewogen, und obgleich er nicht beffen Meinung theilte, wollte er fich ihm doch ers tenntlid erweifen. Geine Entlaffung warb angenommen, ihm aber eine Penfion von 3000 Pfund bewilligt, bie, im Salle feines Tobes, auch auf feine Battin und feinen alteften Gohn übergeben follte.

Der Erfolg rechfertigte Chatam's Beaussichtz, benn kaum sab Sponien feine Gallienen in Sichechei, alt es England den Krister Erhätet. Indefine behauptete diese sine Uederlegenheit, und schon im solgenden Jahre (den 3. Rovember 1762) mordene die Pokitimiansten eines Friedene abgeschießen, der Friederich ebenso nachtschieß als Signifig war. Doch siegte sich Chatam demissienten eingegen, und der ein Packament erheben eingegen, und der ein Packament erheben der Sieden bestehn der Sieden Staft. Er litt an heftigen Gichtschweisen und muste sich den dem Jausse bei Bedingten auf Proche komen. Nichte fonnte ihn abhatten, der Sieden beiguwohnen. Unstelle finde gestehn der Erkaubnig.

fibend int fprechen, eine Begunffigung, welche bie Achtung bewieß, bie man fur ihn hatte, Er fprach brei Stunden mit großer Unftrengung, ber endlich feine Rraft erlag, und fubite fich fo erichopft, bag er ben Schlug feiner Rebe nicht mehr verfidnblich vorzutragen im Stante mar. Die Opposition unterlag und ber Friebe marb abgeschloffen. Pord Bute, ber an ber Snike bed Cabinets fant, feierte einen Triumph, ber, obgleich bei biefer Gelegenheit mohl perbient, nicht non Dauer mar. Die Minifter trugen auf ftrengere Magregeln gegen bie Preffe und bie Schriftffeller an und bie ber Gemalt fo perhante Groie heit der offentlichen Mittheilung ward von ernfter Gefahr bedroht. Ebatam erhab fich jur Bertheibigung biefer erffen aller Preiheiten unter beren Coupe nur die übrigen ficher find. "Bei folden Dagregeln," rief er, mie ihr fie porgefchlagen, muß auch ber Unichule bigfte fur fein Leben furchten, und unfere Berfaffung will, baf Die Bobs nung eines jeben Englanbers fur ihn eine Reftung fei, eine Reftung auch ohne Walle und Graben. Get es eine Strobhutte, um welche bie Sturme bes himmels toben in welche bie Gemente ber Natur bringen. Bas bie Clemente thun, ber Ronig fann es nicht, ber Ronig barf es nicht magen," Go fprach und handelte Billiam Ditt. ber Bater; Billiam Ditt, ber Cohn, gebachte ber vaterlichen Lebren nicht. In welchem Grabe Chatam bie Achtung und bas Berfrauen ber Nation befag, wie febr ibn bie Rreunde bes Baterlanbes ehrten und liebten, ibn, ben entichloffenen Freund bes Baterlandes, feiner Grofe, feines Bobiftanbes und feiner Freiheit, obne bie alle Grage und aller Wohlftand nur poruberachend ober eine Zaufchung ift, bavon hat man auf bem Seftlande von Gurepa auch faum jest noch eine Borftellung. Gin reicher Englander enterbte burch einen febten Willen feine Familie, und ftellte fein Bermogen Chatam gur Berfügung, ein Entschius, beffen nur ein Brite fabig fein tann. Dag bie Regierung einen großen Berth barauf legen mußte, einen folden Dann fur fich au gewinnen, liegt in ber Ratur ber Sache; bag biefer Dann aber allen Mitteln, welche gewohnliche Denfchen nicht vergebens verfuchen, unguganglich blieb, biefe Ericheinung ift feltener. Der Bergog von Cumberland bot ibm, auf Befehl bes Ronigs, wieberholt bas Minifterium on. Gr aber machte Rebingungen, nicht in feinem Intereffe, fonbern in bem bes Lanbes, bie ber Rrone fo laffig buntten, bag bie Unterbanblung feinen Erfolg batte. Enblich. 1766, ale die Bermaltung feinen andern Musmeg fand, übertrug ber Ronig Chatam bie Bilbung eines neuen Cabinete. Bugleich marb er gur Burbe eines Grafen und eines Pairs erhoben und nahm feinen Sis im Dberhaufe. Diefe Stanbeserholhung fchien ber Ration ein Abfall von ihrer Sache, wenigstens brachte fie ihn um einen grofen Theil feiner Popularitat, bie freilich oft fo leicht und unverbient gewonnen als verloren wird. Die Dacht, bie er einbufte, ging gur Opposition uber, die er verlaffen hatte. Der Mann, ber fo unerfchute ferlich feft an feiner Ginficht, feiner Ueberzeugung bieft, bie Bebartlidfeit feines Billens auch bis jum Starrfinne treiben fonnte, allen Lodungen ber Gewalt ohne Unftrengung wiberftand, biefer Mann fublte es fcmerglich, bag bie offentliche Deinung ihm argwohnifch gu miftrauen ichien. Diefer Umftand und feine leibenbe Befunbheit beftimmten ibn, fich aus bem Cabinete gurudgugieben. Im Dberhaufe erichien er jeboch, fo oft bie Wichtigkeit bes Gegenftanbes, ber verhanbelt murbe, feine Unmefenheit erforderte. Dagu gehorte bie ernfte Frage, ob es gerecht und weife fei, bie Colonien burch bas Parlament befteuern ju laffen. Die Regierung beftand auf biefem Borrechte, befs fen Musubung in Dorbamerifa gu bebenklichen Auftritten geführt batte. Chatam fprach fur Dagregeln ber Milbe und Berfohnung, und bes ftanb barauf, Die Truppen, Die nach Bofton maren gefchicht morben, wieber gurudgugiehen. Geine Rebe fchlof er mit ben Borten, beren Mabrheit nur gu balb ber Erfolg bemahrte: "Befteben Gie auf Ihren verberblichen Magregeln, bann bangt ber Rrieg an einem leichten und gebrechlichen gaben uber Ihrem Saupte. Frankreichs und Spaniens Blide find auf Ihr Benehmen gerichtet, und erwarten, um gu hanbeln, nur ben Mugenblid, wo bie Mudfaat Ihrer Fehlgriffe gur Reife gelangt fein wirb." Es tam, wie er vorausgefagt. Frankreich er-Kannte bie Unabhangigfeit ber Bereinigten Staaten an. Jest entfchlof fich bas britifche Cabinet ju bemfelben Opfer, wenn fich bie Bereinigten Staaten mit England gegen Frankreich verbinben wollten. Einiges hatte man nicht jugefteben wollen, wo noch Bieles, faft Mues gu erhalten mar. Jest gab man faft Alles auf, um Giniges gu retten. Diefe Schmache emporte Chatam. Dbgleich er leibend mar, begab er fich in bas Dberhaus, in bem er erfchien, auf feinen zweiten Cobn, William Ditt, geftubt. Bei feinem Gintritte erhoben fich bie Lorbe ehrfurchtevoll von ihren Gigen. Der Untrag, in Die Unabbangigfeit ber amerikanifchen Colonien ju willigen, warb geftellt, weil, wie man fagt, es fein anderes Mittel gebe, ben Rrieg gu endigen. "Ich habe," erhob fich Chatam, mit bem Musbrude des bitterffen Schmerges, "ich habe mich heute uber die Rrafte, Die mir mein Buftanb lagt, angeftrengt, um unter Ihnen gu ericheinen, vielleicht bas lette Dal. Der Untrag, Die Gelbftftanbigfeit ber ameritanifchen Colonien anguerkennen, hat meinen tiefften Unwillen aufgeregt. 3ch freue mich. Mylorde, bag fich bas Grab noch nicht uber mir gefchloffen bat, bag es mir vergonnt ift, meine Stimme ju erheben gegen bie Ber frudelung biefer alten und eblen Monarchie. Jeber andere Buftanb ift beffer ale Bergweiflung ; bieten wir noch einmal unfere gange Rraft auf, und muffen wir fallen, bann fallen wir wenigstens mit Ehre!" Er entwidelte feine Grunde, und befchwor bas Saus, Die Grofe und Burbe Englands gu mahren. Die Minifter ertarten, fie mußten tein anberes Mittel, bem Rriege ein Enbe ju machen und bem ganbe ben Cegen bes Friebens wiebergugeben. Lorb Chatam wollte fich noch einmal erheben, fant aber, ericopft und von Schmers gefoltert, auf fetnen Gib gurud. Much nicht ein Bort tonnte er über bie Lippen brin

gen. Die nächsten Lords hielten ihn in ihren Urmen. Das Haus wagte nicht, die Berathung fortzuseten, und sie ward geschlossen. Das geschah am 7. April 1778. Als Lord: Chatam wieder zu sich ge= kommen war, brachte man ihn nach seinem Landhause, wo er einen Monat spater in feinem 70sten Jahre starb. Das haus der Gemeis nen beschloß eine Abresse an ben Konig, um ihn zu bitten, ben großen Verstorbenen auf Kosten bes Staates zu beerdigen und ihm ein Denkmal in der Abtei von Westminster errichten zu lassen. Da es sich herausstellte, daß der Verewigte, weit entfernt, sich Vermögen erworben zu haben, bei guter Wirthschaft, Schulben hinterlassen, votirte bas Haus am folgenden Tage eine zweite Ubreffe, in welcher es barauf antrug, den Erben Chatam's eine jahrliche Penfion von 4000 Pfb. und zur Tilgung der Schulben noch 20,000 Pfund zu bewilligen. Die Unträge des Hauses wurden genehmigt. Wenn große Manner bazu gehören, um eine Nation frei, geachtet und glucklich zu machen, bann gehort aber auch ein großes Bolt bazu, um folche Manner zu Weißel. verdienen.

Chateaubriand (Franz August von) ward 1769 zu Saints Malo in ber Bretagne geboren. Das haus, in bem er zur Welt kam, liegt neben bem, wo La Mennais spater bas Dasein erhielt. Die erften Jahre verlebte er bei feinen Lanten, zwei Damen, bie' fromm waren und von denen die eine Verse machte. Von biesen kam er in feinem achten Jahre nach Saint=Malo zurück. Zufällig nahm ihn sein alterer Bruder baselbst einmal mit in bas Schauspiel, und es begegnete ihm, wie er selbst erzählt, bag er bas Theater für einen. Theil ber wirklichen Welt und die Dichtung fur Wahrheit nahm, was ihm auch später noch im Leben begegnet sein mag. Einen Theil sei= ner fruhern Jugend brachte er in bem vaterlichen Schlosse Combourg ju, das sich über dem Städtchen erhebt, welches benfelben Namen führt. Dieses alterthumliche Gebäude, der Schauplat seines sich ents widelnden Knabenalters, liegt mitten in einem weitschichtigen Geholze, das wilde Haiben umgeben, an deren dem Rande sich die Wogen bes Meeres brechen. Man hatte für einen gemuthlichen, frommen Dich= ter, beffen Einbildungskraft sich in stiller Schwermuth und unbefries bigter Sehnsucht zum Unenblichen erhebt, feinen paffendern Aufenthalt wählen konnen. Much stimmte bie Gemutheart bes Jungen, ber un= gefellig, finster und babei von schwächlichem Körper war, gang zu ber einformigen, buftern Gegend, die ihn umgab. Den erften Unterricht empfing er im elterlichen Saufe, und ba er ber jungere Sohn und ohne Bermogen war, bestimmte man ihn zum geiftlichen Stande, in bem er eine angemeffene Laufbahn finden follte. Die fromme Mutter freuete fich der Butunft bes Gott geweiheten Rindes, der fie voll Soff= nung entgegensah. Die Gegenwart hatte ihr nicht viel zu bieten und fie suchte Entschäbigung für das, was nicht war, in bem, was konte men sollte. Der Bater war ein hagerer, blaffer, finsterer Mann, ber mehr in der Erinnerung der guten alten Zeit bes ritterlichen Abel&

munterung noch Gelegenheit. Die Revolution mar ausgebrochen ; wie ein reifenber Strom, ber alle Damme brad, Die feinem Laufe Schranten feben follten, überflutete fie gerftorend bas meite Reich. Der Abel verließ fein Baterland, bas, ohne bie Borrechte feines Stans bes, es nicht mehr fur ihn war und fammelte fich um bie ausgewanberten Pringen. Chateaubriand hatte feine Buft, nach Cobleng gu geben, um fich bem Rreugjuge angufchliegen, ber bas beilige Land bes unbefdrantten Ronigthums und ber Ariftotratie von bem Unglauben ber Revolution gu reinigen Bortebrungen traf. Ge fchiffte fich im Fruhling von 1791 ju Gaint = Malo ein und nahm ben Beg nach Baltimore. Bu Philabelphia angefommen melbete er fich ju einem Befuche bei Bafbington, an ben er ein Schreiben eines Freundes hatte, bas ihn eine gute Mufnahme erwarten lieg. Der Befreier ber neuen Belt empfing ibn mobiwollenb, wie es in ber Art bes großen Mannes mar. Da ber junge Abenteurer nun von bem 3mede feiner Reife fprach, bie nordweftliche Durchfahrt aufzufinden, bemerete ber Drafibent ber Bereinigten Staaten lacheinb, bas Borhaben fcheine ihm boch etwas gewagt bei bem ganglichen Dangel aller Bulfemittel, bie gu feinem Gelingen nothig maren. In Erfahrung fei er, feinem Miter und frubern Leben nach, nicht befonbere reich und ber Beiftanb feiner Regierung mochte unerläßlich fein. Chateaubriand erwieberte, er halte es fur leichter, ben gefuchten Durchgang aufzufinden, als ein neues Bolt gu ichaffen. - Bafbington, ber bie Schmeichelei verftand und feinen Dann erfannte, verlor etwas von bem Ernfte feines Gefichtes, machte feine Ginwendung mehr und reichte bem Scheis benben freundlich bie Sand. Dun trat Chateaubriand in allem Ernfte feine Entbedungsreife an, burchwanberte bie Staaten Rords ameritas, verlor fich in bie ewigen Balber, weilte an ben Riefens ftromen, an ben Geen, erfullte feine Geele mit ben Bunbern ber neuen Belt und lebte in ben Sutten ber milben Rinber ber Ratur. Er mar ausgezogen, um ben Weg burch bie Subfonebai nach Dftin= bien gu fuchen, wie er fpater ausgog, um ben alten Ronigethron ber Bourbons wieder herzustellen und ju befestigen, ben großen 3med mit lebendiger Ginbilbungefraft verfolgenb, ohne ein Mittel, bas ben Gas men ber Phantafie befruchten, ibm Boben in ber Birflichfeit gewins nen tonnte. Er fand nicht, mas er fuchte, wie bas uns gar oft bes gegnet ; aber ein tuchtiger Menich wird immer finden, oft Befferes, als er gefucht. Den nordweftlichen Durchgang fand er nicht, aber Rene, Atala, die Ratches und die Bunder ber neuen Belt, beren Reichthum er in feine Geele aufnahm. Muf einer feiner tomantifchen Banberungen, bie ihn ber Civilifation wieber naber brachte, rubete er eines Abende in einem einzeln ftebenben, neugebauten Saufe eines Unfieblere aus und fant, mas eine Geltenbeit fur ihn geworben, bas Blatt einer Beitung. Er nimmt es gerftreut in bie Sand, mirft einen Blid barguf und lieft betroffen mit großer Schrift gebruckt : Eincht bes Ronigs. Es mar eine Ergablung bes Berfuchs ber

königlichen Familie nach bem Auslande zu entkommen, ber an ber Machsamkeit und Entschlossenheit bes Postmeisters zu Barennes fchei-Sein Entschluß ift, nach seiner Urt, ohne weitere Berechnung fogleich gefaßt. Er geht zu Schiffe und tinft, nach einer glucklichen Fahrt, auf bem Festlande von Europa ein. Bu Coblenz angekommen, empfangen ihn die ritterlichen Getreuen als einen Saumfeligen, ber es kaum verdiente, an der glorreichen Wiederherstellung Frankreichs Theil zu nehmen. Der Einzelne konnte ohnedies nicht zählen, ba die ganze Sache auch ohne ihn in einem kurzen Feldzuge entschieben Indessen ließ man Gnabe fur Recht ergeben und Chateaus briand ward in ein Regiment ber Armee ber Prinzen aufgenom= men. Er machte ben Feldzug von 1792 mit, ward bei Thionville verwundet, und endlich von ber Seuche befallen, die unter ben Preufen fo verderblich wuthete. Fast sterbend wird er nach Oftende ges bracht und von ba nach England übergesett, wo er fremt, arm, hulflos, bem Tobe nahe, im Glend lebte. Seine Rettung verdankte er einzig bem barmherzigen Mitgefühle guter Menfchen. Wieberherges ftellt fah er fich einsam und verlaffen, verlegen um die Mittel, fein nacttes Dafein zu friften. Er gab Unterricht im Frangofischen und übersette um fargen Lohn fur Buchhandler, die ihn zu diesem Dienfte gebrauchen wollten. Muf biefe Weife verwendete er den Tag zur Befriedigung ber erften Bedurfniffe bes Lebens und einen Theil ber Racht zum Gelbstunterricht und zu schriftstellerischen Arbeiten. Bu bies fen gehort fein hiftorischer Berfuch (Essai historique), ber 1796 erschienen ift und wie Alles, was er geschrieben hat, das Geprage feines Lebens, die Farbe feiner perfonlichen Lage und Stimmung an sich trägt. Der Inhalt dieser Schrift soll zu dem trostlosen Resul= tate führen, daß alle Revolutionen das Geschlecht nicht weiter brins gen, die Opfer, die fie kosten, immer weit mehr ale der Zweck werth find, ben fie erreichen, und die Menschheit in allen Zeiten ber Unges wißheit, der Roth und ber Willeur hingegeben war. Sogar die Offenbarung findet nichts weniger als einen Glaubigen in ihm: Chateaubriand hat fpater ein gang anderes Glaubensbekenntnig abgelegt und feine Feinde benutten ben hiftorischen Berfuch, um den Verfaffer mit fich felbst in Widerspruch zu seten und mit seinen eigenen Baffen zu bekampfen. Die religiose Bekehrung, bie sich im raschesten Uebergange zeigte, kann allerdings auffallen und bes fremben; aber ein Gegenstand des Borwurfs kann fie keinem Billi= gen und menschlich Gefinnten fein. Das ift eine Sache, von ber Chateaubriand nur feinem Gewiffen Rechenschaft zu geben hatte. Wir wollen bie Aufrichtigkeit bes Bekehrten nicht bezweifeln, wenn er uns fagt, wie bas Ungluck ihn erschutterte und beugte, die Erbe ihm keinen Troft mehr gab, ber Zweifel ihn zur Verzweiflung treiben fonnte, ber himmel nur Muth und Starte fur ihn hatte und wie in bem Glauben er fich wieberfand. Dazu kam ber Tod feiner from= men Mutter, ben ihm feine Schwester mit ber Bemerkung melbete,

vie Verirrungen des Sohnes hätten die letten Tage der Abgeschiedes nen mit Bitterkeit erfüllt. Bald folgte der Mutter die geliedte Schwessster nach und Beide waren an den Folgen ihrer Gekangenschaft gesstorben. Für diese har en Schläge des Geschicks war das Gemüth Chateaubriand's zu weich und wir glauben ihm, wenn er sagt: "Diese zwei Stimmen, die aus dem Grabe zu mir sprachen, dieser Tod, der mir die Bedeutung des Todes sagte, erschütterten mein Innerstes und

ich warb ein Chrift."

Chateaubriand Behrte 1801 nach Frankreich gurud und gab bald barauf Atala und fein großeres Werk über bas Chriftenthum (Génie du Christianisme) heraus, die feinen literarifchen Ruf begrunbeten. Beibe machten ein großes Muffehen und gaben dem Berfaffer eine Stelle unter den erften Schriftstellern feiner Zeit. Die beredte und bichterische Apologie bes Chriftenthums war Bonaparte gewidmet und bie Zueignungsschrift enthalt bie Stelle! "Ich übergebe bas Werk bem Schute beffen, welchen bie Vorfehung von lange her bezeichnet hatte zur Erfüllung ihrer wundervollen Absichten." Der Berfasser hatte es nicht mit Undankbaren zu thun. Früher schon war ihm und feinem Freunde Fontanes bas Gigenthum bes frangofischen Merture ertheilt worben ; jest, 1803, erhielt er die Stelle eines erften Secretairs bei der Gefandtschaft zu Rom. Da sich aber mit feinem Borgefesten, dem Cardinal Fefch, fein freundliches Berhaltnif geftalten wollte, kehrte er so rasch nach Paris zuruck, als ware ihm bie Flucht bes Konigs, mit großer Schrift gebruckt, zum zweiten Mal verkundet worden. Mapole on gefiel biese Handlungeweise nicht, fab aber bem Manne, für ben fo Bieles fprach, Manches nach und ernannte ihn zum Gesandten in Wallis. Er gab felbst dem Nationals institut ben Wink, ihn, nach Chenier's Tobe, an deffen Stelle, jum Mitgliebe ju mablen und empfahl bas Werk über bas Chriftenthum zu einem ber zehnjahrigen Preise, bie er gegrundet hatte. Die Sinrichtung bes Bergogs von Enghien aber trat wie ein finsteres Gespenft zwischen die beiben Manner, die bas blutige Ereignis auf immer schied. Mit Vergnügen erinnern wir an die Rede, die Chateaubriand bei feiner Aufnahme in die Akabemie nach altem Brauche halten wollte. Die manntiche Unabhangigkeit feines Charakters und feines Glaubens, die er bei bieser Gelegenheit zeigte, verdient um fo mehr eine gerechte Unerkennung, als Beispiele biefer Art in feinem Leben felten find. Das Institut, bas, wie alle Korperschaften, wie ganz Frankreich sich sklavisch dem Willen des Gebieters fügte, fuhr erschrocken vor einer Rebe zurück, die Wahrheiten aussprach; welche zu benten schon gefährlich schien, wenn sie die Gewalt hatte errathen konnen. Das Institut weigerte fich, bie Rede anzuhoren, Chateaubriand bagegen, etwas an ihr gu anbern. Unter folden Umftanden war in ber Rabe bes Soflagers bes Lowen nicht gut wohnen und bie Zeit zum Reifen gunftig. Cha : teaubriand benußte fie, ging nach Italien, schiffte sich zu Benedig nach Griechenland ein, besuchte Corinth, ließ sich auf den Trummern von

Sparta nieber, verweilte an: allen Stellen bes claffifchen Bodens, welde bie Erinnerung einer großen Bergangenheit geheiligt hat. Bon Saffa zog er burch bie Bufte nach ber heiligen Stadt, vor der er in stillem Gebete auf die Knie fank, bann mit Undacht die Muinen bes Tempels und die Grotte von Bethlehem betrat. Von Palästina begab er sich nach Aegopten und kehrte von da wieder nach Europa zuruck. Seche Jahre verflossen nach dieser Pilgerfahrt, in benen Chateau. briand seine Martyrer (les martyres) und die treffliche Beschrei. bung feiner Reise (itinéraire) vollendete. Zuruckgezogen in seiner Ginsamkeit, mit seinen schriftstellerischen Unternehmungen beschäftigt, nur wenige Freunde sehend, die von der Ungnade des Raisers wenig zu fürche ten hatten, überraschten ihn die Ereignisse von 1814, die eine Welt in Trummern legten. Einer der größten Manner, die je einen Thron verherrlicht, eines ber größten Reiche, bie je ein Eroberer gegrundet, fielen, von der Sand bes Schicksals berührt, bas ihnen hier ihr Biet gesteckt.

Die Bourbong wurden burch ben Sieg bes verbundeten Curopa wieder auf den Thron Frankreichs erhoben. Der Glaube, die Reis gungen und Muniche Chateaubriand's waren in alle ihre Rechte und Unspruche eingesett. Er feierte den Fall des Helden durch seine Schrift: Bonaparte und die Bourbons, ein vae victo! mit dem er nicht bas Schipert bes Brennus, sondern ben Sohn bes Wils den, der sein: Schlachtopfer wehrlos an den Pfahl gehunden sieht; in die Wagschale warf. Man muß allen Thatsachen und Ereignissen eine schnode Gewalt anthun, um eine folche Zusammenstellung here auszukunsteln. Ware auch wahr, was Ludwig XVIII. gesagt haben foll, daß diese Schrift fur die Bourbons ein Seer von hunderttaufend Mann werth gewesen fei, war es eines Chateaubriand wurbig, baffelbe um folden Preis zu werben ? Die Restauration belohnte ihn mit der Gesandtschaft in Schweden, die auf keine Weise nach seinem Geschmacke war. Der strenge Legitimist sollte sich dem Throne eines Eingedrungenen, eines Emportommlings, eines Geschöpfes der Revolution, eines Waffengefahrten Bonaparte's mit Achtung nahen! Rapole on rettete ihn großmuthig aus dieser Berlegenheit, indem er sich zu einer Reise von Elha nach Paris entschloß, bie einen Konig in der Mitte von breißig Millionen Unterthanen entthronte. Das war ein bunbiger Commentar zu ber Schrifte Bonaparte und die Bourbonel. Ludwig XVIII. ging nach Gent, und Chateaubriand folgte ihm. hier Schrieb er als Staate minister ben merkwurdigen Bericht an ben Ronig über bie Lage Frankreiche, ein Ding, über bas fich leichter Schreiben, ale es sich machen läßt. Europa führte die Bourbons zum zweiten Mat zurud. Die Aristokratie, die nichts gelernt und nichts vergessen hat, in dem wieder gewonnenen Frankreich nur das treulos abgefallene von dem Glauben und den hergebrachten Rechten ihrer Bater fah, und um jeben Preis bas fechezehnte Sahrhundert an die Stelle bes achte

gebnten feben wollte, um bie Restauration - grundlich gu vollenben. pereitelte jeden Berfuch einer Berfohnung. Gie fab fich als fiegenbes Granfenvole in bas unterworfene neue Gallien wieber einaeführt. Chatequbriand focht ritterlich in ben erften Reiben mit, und fampfte fur einen Gieg, in bem er felbft einen Uebergang gur Dieberlage fah. Man feht erftaunt und betroffen bor biefem Manne, ber fo groff und boch fo flein ericheint, im ewigen Biberfpruche mit fich felbit, wenn er bom Pulte in bas geben tritt, ben Gebanten gur That geffalten foll, fich aus ber Unenblichfeit bee Reichs ber Gefinmingen und Gefühle, in benen fich Dronung und Ginheit finbet, in ble enge Birtlichfeit verliert, mo er, felbft bermirrt, nur Bermirrung fchafft; bem Beifte nach ein Burger feiner Beit, ber fich fogar uber feine Beit erhebt, bagegen mit Gemuth und Reigung eine alterthumlithe Ueberlieferung, ein Rachaugler ber Bergangenheit, ein Gefpenft ber Racht, bas feine Morgenluft gemittert und fich bis in ben Tag perinatet hat, Republikaner und Abfolutift. Im Dienfte einer Partei, bie er leiten wollte, fuchte er Gewalt, bie et Unbern gab, und bie biefe benubten, um ibn baven entfernt gu balten. Go warb er fur feine Dienfte mit einer glangenben Berbannung abgefunden, ging ale Gefanbter nach Berlin und bald barauf nach London. Bu Berona wohnte er bem Congreffe bel, too man mit feinen Unfichten fo gufries ben mar, baf er bas Minifterium ber ausmartigen Ungelegenheiten cebielt. Un biefer hohen Stelle, bem Gegenstanbe feines Chraeiges. fublte er fich gu großen Dingen berufen, bon benen burch feine Ditmirfung bas Begentheil gefchab. Gine bewaffnete Ginmifchung in Die Angelegenheiten Spaniens fchien ihm bebenflich, und burch ihn marb fie ausgeführt. Geinen Ginflug wollte er benuten, um in ben fpanlichen Colonien conftitutionelle Monarchien gu grunben, Die er in Guropa gertrummern half und in Umerifa nicht grunden fonnte. Sur bie Griechen und ihre Cache geigte er Mitgefühl, bas aufrichtig war, und er fant ihren Teinben bei, bie fie mie Mufruhrer bebans belten. Er war bas Werfzeug jener fogenannten praftiffen Menfchen, bie ihr Biel um fo gewiffer erreichen, ba ihnen alle Mittel, bie gu ibm fubren, bie rechten find. Man barf fich barum faum munbern, haf er fich an feiner hoben Stelle nicht behauptete, und fie gerabe burch biefenigen verlor, benen er fich burch geleiftete Dienfte aufaes opfert batte. Auf Die ungartefte Weife marb er 1824 aus bem Die nifterium entfernt. "Sie haben mich, rief er in feinem gerechten Unwillen aus, wie einen Bebienten fortgejagt, ber bie Uhr bes Ro migs von bem Ramin geftoblen." Er rachte fich an ber ichnoben Ges walt, bie er erhoben hatte, um fich bon ihr erniebrigt gu feben, burd alle Mittel ber Preffe, fur bie er bie Debrheit von Frankreich mit gu empfanglich fand. Aber auch hier half er wieber gerftoren, mas er gebaut, und feste fich, im Biberfpruche mit ber Dacht, fur bie er fruber fo vielfaltig gewirtt, mit fich felbft in Wiberfpruch. Diefe Urt Gelbftmord ift aber in Beiten ber Parteiung felten gefabrlich. Der Tod' für die eine ift eine Auferstehung fur die andere, und gibt man feine Freunde fur ihre Feinde auf, bann wird man biefen ein um fo wertherer Freund. Billele, der Gegner Chateaubriand's, fiel; aber auch durch diesen Fall erhob fich Chateaubriand nicht. Alles, was er gewinnen konnte, war eine ehrenvolle Sendung nach Rom. Die Julitage sesten einen anbern Zweig der Bourbons auf ben Thron, und Chateaubriand entfagte ber Burde eines Paies und gab feine Stelle auf. Mit ruhrender Unhänglichkeit dem alten Ronigestamme ergeben, pflegt ihn, der verwittert in ber Erbe Frantreiche keine Lebensnahrung findet, feine treue Sand. Um Grabe ber alten Monarchie fteht er ein Leichenstein, ber eine Bergangenheit ehrt, die keine Zukunft hat. Mit welcher frommen Begeisterung er bie: Herzogin von Berry als eine Heilige begrüßt, und wie weltlich gefinnt' ber andachtige Gruß erwiedert ward, bas haben wir gesehen. Und biefer Mann, ber handelnd die Wirklichkeit wie einen Traum behandelt, wie sicher gestaltet sie sich unter der Teder, wenn er fie mit schöpferischem Geifte dauftellt! Gind feine geschichtlichen Studien (Etudes historiques) nicht sibnllinische Blatter, beren Wahrsagungen bie Bergangenheit erklaren und die Zukunft verkunden? Chateaus briand hat die Denkwurdigkeiten seines Lebens geschrieben, die erst nach seinem Tobe erscheinen sollen. Sie wurden indessen in vertrautem Rreise vorgelesen, auch bewährten Freunden mitgetheilt, bie es verantworten zu können glaubten, wenn sie das Publicum zu ihrem Vertrauten machten. Die Geheimnisse der Denkwürdigkeiten wurden auf biese Weise offenkundig, und wir leugnen nicht, daß wir uns ein Meisterwerk in seiner Urt versprechen. Sie werden unter bem Borzüglichsten, was der Berfaffer je geleistet, eine Stelle finden, und durch bie Macht bes Geistes, der sie beseelt, mit den schwachen Stell len des Lebens verschnen, das oft so unsicher und ohne Haltung ist. Weibel.

Chile. An der Westkuste des südlichen Festlandes von Amerika behnt sich vom 24° 20' die zum 44° S. Br., und vom 303° 20' die zum 308° 50' D. L. das glückliche Chile aus. Von Boslivia trennt es die Wüsste Atacama. Westlich hat es den stillen Ocean. Destlich die Cordistoren, durch welche schwierige Passe, und namentlich der 12,000 Fuß hohe Uspalatapaß, nach den LarPlatasStaaten sührten. Südlich schneidet der Golf von Guanateca in das Land ein, der die Insel Chilos umspült. Es umsaßtugegen 6600 Moilen, wos von 5200 auf das eigentliche Chile, 1200 auf das im Süden gelegene Gebiet der unabhängigen Araucanen, 200 auf die Insel Chilos kommen. In den Cordisteren enthält es mehrere surchtbare Bulkane, namentlich den Peterva und den 15,000 Fuß hohen Descabezado. Westlich von denselben erstrecken sich drei parallel laufende niedere Bergreihen; darauf allmälige Abbachung die zur ebenen Küsse.

Das Land durchstromen 53 Fluffe, alle ihren kurzen Lauf von Dien nach Westen nehmend. Unter ben Geen verdient der reizende Gee Aculeo Erwähnung. Das Klima ist äußerst angenehm und gemä-Bigt, die Sige burch die von ben Cordilleren fommenden Bergwinde und durch die Seeluft gemäßigt. Der Boben ift für alle europäische Getreibe ; und Gemufearten empfänglich; ber Beigen gibt ben 25fachen, an manchen Punkten ben 100fachen Ertrag. Dabei erzeugt bas Land alle Subfruchte, Farbeholzer, zum Theil auch Schiffbau: hölzer. Un Mugvieh enthält es Pferde und ungemein viel Rindvieh. Groß: ift ber metallische Reichthum. Gold findet fich in Gebirgen und Fluffen. Much liefert ber Bergbau Gilber, Rupfer, Gifen, Blei, Queckfilber. Man findet Ebelfteine, Mineralquellen, Salz Die fünftig aufbluhende Industrie erwarten Steinkohlen =, bie: plas stischen Kunste Marmorlager. Die Einwohnerzahl wird auf 900,000 Individuen geschätt, die weniger gemischt find, als in ben Nachbarlandern. Namentlich enthalt bas Land nur gegen 40,000 Reger. Die Araucanen bewohnen ihr getrenntes Gebiet und find jeders zeit frei geblieben. Die Natur hat Chile jum Gluck berufen, bas wenigstens nicht burch bleibende Beschmerben geschmalert, aber wohl von häufigen und furchtbaren Erdbeben bedroht wird, gegen deren Schrecken man fich burch leichte Bauart ber Saufer zu schügen sucht. Die Einwohner, größtentheils Rreolen, Gewitter kommen nie vor. find ein finnliches, gutmuthiges, gaftfreies Bolt, die glucklichen Phagken der Sudwelt.

Chile ist 1550 durch Pedro de Valdivia für Spanien erobert Es erhielt fruhzeitig feinen eignen unabhängigen Generals capitain. Sein Gebiet war in 2 Audiencias, die von St. Jago und die von Concepcion, getheilt. Das Bolk blieb in ruhtgem Wohlstand, um außere ober innere Politik unbekummert. Aber eben die forglofe Lage bet chilesischen Rreolen gab ihnen die Kraft, sobald einmal bie Idee der Unabhängigkeit erwacht war, die Sache schnell durchzufüh-Der lette spanische Generalcapitain Carrasco hatte sich burch willkurliche Magregeln verhaßt gemacht. Auf die Nachricht von ber zu Bogota: erfolgten Einsehung einer Junta verfammelte sich auch zu St. Jago das Volk und zwang ben Generalcapitain am 20. Juli 1810) seine Stelle niederzulegen. Im Unfang begnügte man sich zwat, denfelben Posten einem Eingebornen, dem Grafen de la Conquistage zu übergeben. Aber dieser selbst betrieb die Unabhängigkeite erklärung, da er wohl fühlte, daß auch für ihn der Rubicon über schnitten war. Ueberdem kam von Buenos Apres Alvarez de Jonte und wirkte für die Fortführung des Werks, so daß bereits am 18. Sept. die aus 7 Mitgliedern bestehende Regierungsjunta eingesett' mard. Un die Spise betselben trat ber Graf de da Concepcion. Sie berief aus allen Provinzen Abgeordnete zu einem Congresse. Det Ultspanier: waren menige und der Dbrift Figueroa, der mit Sulfe einiger Eruppencorps und unter Connivenz der Audiencia zu St. Jago

on second

eine Reaction in biefem Sinne (1. April 1811) burchführen wollte, bußte den Bersuch mit dem Leben. Im Juni 1811 trat der Congreß zusammen. Indeß wurden migvergnugte Stimmen über manche bei den Wahlen vorgefallene Unregelmäßigkeiten und die zu große Zahl ber Abgeordneten von St. Jago laut, die man jedoch burch Verminderung der letteren und durch Unordnung einer Neuwahl zu Concepcion beschwichtigte, so bag ber Congres am 4. Cept. 1811 formlich zu Stande kam. Er eroffnete feine Sigungen mit vielen freisinnigen, auf Emancipation ber Sklaven, Freiheit bes Handels, Abschaffung ber Berkauflichkeit ber Staatsamter, fowie überfluffiger Stellen, Unlegung von Waffenfabriken und Kriegsschulen u. f. w. bezüglichen Beschluffen. Die Preffreiheit ward von der ersten, am 21. Nov. 1811 in Chile (zu St. Jago) angelangten Druckpresse zur Herausgabe der mit bem 1. Jan. 1812 begonnenen Aurora de Chile Aber schon war ber politische Himmel Chile's nicht mehr Die drei Bruder Carrera; Sohne eines reichen Gutsbe= figers in St. Jago, wo sie unter Truppen und Einwohnern vielen Unhang hatten, benutten ihre Partei für ehrgeizige 3wecke. Gie bewogen die Junta (Dec. 1811) zur Auflösung des Congresses, wors auf sie unter manchen Verwirrungen ben neuen Congres und burch diesen das Land bespotisch beherrschten. — Noch hatte man ührigens sich nicht formlich von Spanien losgesagt. Das Bilbnif bes Konigs ward auf den Munzen beibehalten; mit dem Vicekonig von Peru blieb man in scheinbar gutem Bernehmen. Factisch hielt man sich aber getrennt und weigerte fich, trot ber bringenden Ginlabungen bes am 27. Juli 1811 zu Valparaiso gelandeten General Fleming, entschieden, die Cortes burch Abgeordnete zu beschicken. suchte Fleming von Lima aus burch ein Schreiben vom 3. Dct. feine Absicht durch das Vorgeben durchzuseten, daß die englische Regies rung bas Worgefallene hochlich mißbillige. Auch protestirte fpater (13. Sept. 1813) ber englische Gesandte zu Rio Janeiro, Lord Strangford, feierlich gegen dieses Unfuhren. — Beffere Dienste leisteten den Spaniern die inneren Zwiste. Die Carrera's bewogen ben Congreß, die Junta abzusehen (15. Nov. 1811) und an deren Stelle eine nur aus drei Mitgliedern bestehende, worunter einer von ihnen war, zu Die neue Junta loste nun ihrerseits ben Congres auf, suchte das Wolk durch Einführung der breifarbigen Flagge, statt der zu gewinnen und regierte nun unter bem Ginfluß ber panischen, Dier Berschworungen gegen sie wurden vereitelt; ein innes rer Zwist, in Folge beffen ber alteste Carrera, Jose Miguel, aus= trat, wieder (27. Oct. 1812) ausgeglichen, keinesweges aber ber Un= wille des Wolks gestillt.

Dieser ermuthigte ben Vicekonig von Peru, den Versuch der Wiesteroberung zu wagen. Er sendete den General Pareja, der 1813 mit 4000 Mann zu St. Vincente landete und sich des Hafens von Talcahuano, sowie der Stadt Concepcion, bemachtigte. Ueberhaupt Staats : Lesikon. III.

zeigte sich in Chile, wie im ganzen fublichen Umerika, bie Reaction ber Provingen gegen die Centralisation. Die Carrera's regierten besonders durch und für St. Jago. Der hauptsit ber Opposition gegen fic war baher in Concepcion. Das Land wurde getheilt worden fein, wenn die Natur eine Trennung begunftigt hatte. Pareja ruckte nun, burch bie bort gefundenen Truppen verstärkt, gegen St. Jago vor. Der altere Carrera ging ihm mit 6000 Mann entgegen und obwohl ber am 12. Upril 1813 versuchte Ueberfall seines Lagers mißlang, so mußte sich doch Pareja in die feste Stellung von Chillan zuruckziehen, wo er bis zu seinem Tode (1819) sich ruhig hielt. huano und Concepcion wurden wieder genommen. Indeg hatten bie Gegner, die die Carrera's felbst in der ihrer Herrschaft überdruffigen Junta hatten, eine Intrigue gegen sie gesponnen. Man bewog auch die übrigen beiden, zur Armee abzugehen, und fogleich besetzte die Junta die bisher erledigt gebliebene Stelle bes alteren Carrera und beschloß, ihre Situngen nach Talca in der Nähe des Kriegsschauplates zu ver-Hierauf ernannte fie (24. Nov.) die Dbriften D'Higgins und M'Renna zu Unführern der Armee und diese zwang felbst die Car-Jose Miguel und ber jungste Carrera, reras zur Abreise. wurden auf der Ruckkehr von den Spaniern gefangen und nach Chils lan gebracht. Die Spanier befehligte jest General Gainza, deffen Angriff auf M'Kenna (19. und 20. Marz 1814) zwar burch bas Hers zueilen D'higgins vereitelt murbe, ber aber boch bie Stadt Talca Einen Bug nach St. Jago vereitelte D'Higgins. Inzwis schen war die Junta, mit der man unzufrieden war, aufgelost und de la Lastra zum Dictator ernannt worden. Dieser schloß, unter Bermittelung bes englischen Capitains Hillyan, am 5. Mai 1819 mit bem General Gainza eine Convention, in Folge beren Gainza binnen 2 Monaten nach Peru zuruckfehren, ber Vicekonig, die Regierung von Chile und die von ihr getroffenen Ginrichtungen anerkennen, bagegen aber Chile die spanischen Cortes beschicken sollte. — Indes der Bertrag ward- nicht ausgeführt. Gainza zogerte. Die Carreras waren entflohen, nach St. Jago gekommen und erwirkten am 23. Aug. bie Absehung bes Dictators und bie Wiedereinführung bes Triumvirats, an dessen Spige Jose Miguel Carrera stand. Die Unzufriedenen riefen D'higgins herbei und der Burgerfrieg war im Gange, als die Nachricht einlief, daß Gainza durch General Dforio abgeloft sei und ber Vicekonig die Genehmigung des Vertrages verweigere. Pforio hatte Berstärkungen mitgebracht. Hierauf unterwarf sich ber eble D'higgins der Junta. Carrera übertrug ihm den Dberbefehl ber Urmee, entließ aber vorher deren beste Officiere, als seine personlichen Gegner, worauf durch zahlreiche Desertionen die Truppen bis auf 4000 Mann herabschmolzen. Mit diesen schloß sich D'Higgins in Nancagna ein, wo ihn die Spanier angriffen. Carrera ruckte zum Entsate heran und schon wollten die Spanier sich zurückziehen, als Carrera, ohne etwas gethan zu haben; umkehrte. Die Belagerung begann von

Meuem; D'Higgins verlor zwei Dritttheile seiner Mannschaft und schlug sich endlich mit 200 Dragonern durch. Die Carreras benußten ihre Truppen nur zu Erpressungen; das Bolk, deren mude, sud endlich die Spanier selbst ein; die Carreras und andere am meisten compromittirte Personen entstohen und im October 1814 war ganz Chile wieder den Spaniern unterworfen, welche die Häupter der Pa-

triotenpartei nach ber Insel Juan Fernandez verwiesen. Die Geflohenen hatten sich nach Mendoza, an ber Grenze zwischen Chile und ben La Plata=Staaten, gewendet. Dorthin sendete Regierung ber letteren einige Truppen, die mit den Chilesen vereinigt unter bas Commando bes General San Martin gestellt mur-Als sie auf 4000 Mann gebracht waren, zog San Martin im Januar 1817 über die Unden und fiel in bas über die Reactionen der Spanier erbitterte Chile ein. Dort hatten bisher Guerrillas, besonders unter Don Manuel Rodriguez, das Andenken der Freiheit (Das abgeworfene und wieder aufgelegte Joch ist schwerer zu tragen, als das einig laftende.) San Martin befette mehrere Punkte und erfocht endlich (12. Febr.) einen entscheibenden Sieg bei Chacabuco, bei bem sich auch D'Higgins wieder auszeichnete. barauf ward der Generalcapitain Marco, der jest an der Spise der Spanier stand, bei Valparaiso gefangen und die spanische Urmee zerstreute fich. Ein zu St. Jago zusammengetretener Congreß bot dem General San Martin die Wurde eines Oberdirectors von Chile an, der sie aber ausschlug, worauf sie durch ben tapfern und patriotischen Don Bernardo D'Higgins wurdig besetzt wurde. Nun ward für immer mit Spanien gebrochen und am 1. Jan. 1818 bie Unabhängigkeit Chiles proclamirt. Aber nochmals drangen die Spanier unter dem General Dforio vor, bis die Schlacht am Manpo, die San Martin ben 5. Upril 1818: gewann, ihrer Herrschaft ganzlich Nur wenig Plage und die Infel Chiloë blieben ein Ende machte. in ihren Handen. Die neue Republik, im Besitze reicherer Gelbmit= tel, als ihre Schwestern, schwang sich bald von Sicherheit zu Unfehen auf. Bereits 1818 beschloß man die Errichtung einer kräftigen Seemacht, zu deren Dberbefehl man ben berühmten Lord Cochrane berief. Dieser eroberte am 3. Febr. 1820 den letten, noch von den Spaniern besetzen Posten, die Festung Valdivia, blokirte Lima und ward dem spanischen Handel furchtbar. Doch trat er 1822, über manche Cabalen feiner zahlreichen Reiber erbittert, in bie Dienste Don Un die Stelle des Director D'Higgins kam am 9. Mai 1823 der General Ramon Freire, der die Einfalle der Araucaner zurückwies und im Januar 1826 auch Chiloë den Spaniern entriß. Sein Nachfolger Encalada bankte balb wieder ab; er felbst kam wieder an dessen Stelle, ward aber durch Parteiranke gleichfalls zur Abbankung bewogen, worauf am 29. Mai 1826 Don Pinto erwählt wurde, der auch bei einer neuerlichen Wahl 1828 die Wurde beibes hielt. Damals ward die Verfassung vom 6. August 1828 begründet,

43

1.

- - - 1 (I - Va

welche bie gefetgebende Gewalt einem Congres, die ausübende einem Oberbirector vertraute. Sein Nachfolger ward D'Higgins, ber sich feitdem erhalten und beffen Berwaltung ersprießliche Resultate geliefert hat. Im Ganzen leidet das Land mehr an Schlaffheit und die Inbifferenz seiner Bewohner lagt ben Intriguanten Spielraum. größeren Sturmen ift wenig Unlag, weil sich keine Unverträglichkeiten Daß weder Altspanier, noch Neger zahlreich, die Indianer auf ihr eignes Gebiet verwiesen, überhaupt die Farbeclaffen wenig gemischt find, ift, wie Poppig fehr einsichtsvoll gezeigt hat, ber gun-

stigste Umstand für bas fo viel begunstigte Land.

Von Industrie zeigen sich noch wenig Spuren; bagegen wird ber Handel sehr lebhaft betrieben. Den Hauptreichthum des Landes begründen aber Viehzucht und Bergbau. Letterer hat sich neuerdings wieder bedeutend gehoben. Der Ertrag ber Silbergruben, ber auf 23,500 Mark gefunken war, belief sich 1834 auf 164,968 Mark; ber bes Goldbergbaues war seit 1830 von 410 auf 3840 gestiegen. 1832 waren in Walparaiso 275, Auch der Handel ist im Steigen. 1834 schon 394 Kauffahrteischiffe eingelaufen. Ebenso mar die Bahl der in freien Waarenhausern gelagerten Collis von ausländischen Gutern von 18—20,000 auf 70—80,000 gewachsen. Damit hoben sich auch die Staatseinkunfte. So trugen die Zolle, die 1825—29 nur durchschnittlich 888,670 Dollars gebracht hatten, 1834 1,241,080 Ueberhaupt waren die Staatseinkunfte seit 1831 in steter Sie beliefen sich 1831 auf 1,517,537; 1832 Bunahme begriffen. auf 1,662,713; 1833 auf 1,770,340; 1834 auf 1,921,966; 1835 auf 2,175,000 Dollars. Die Ausgaben waren 1835 auf 1,840,209 Dollars veranschlagt.

Chile war zeither in acht Provinzen abgetheilt: 1) Coquimbo, ber nordlichste Theil, der sich bis zum Fluß Chuapa erstreckt. Darin bie Stabte Copiapo und Coquimbo (Ciudad be Serena); viele Rupfer-2) Acongagua bis zur Bergkette von Chacabuco. Hauptstadt: Ciudad be Felipe. Auch hier viele Kupfergruben. 3) Sant Jago bis zum Fluß Cachapoal, der Centralpunkt des Reichs, mit der Stadt Sant Jago von 48,000 Einwohnern, dem 18 Meilen bavon gelegenen, von lebhaftem Handel bewegten Hafen Valparaiso und den zwei Juan Fernandezinseln, beren eine ber classische Musgangspunkt ber Robinso= 4) Colchagua bis zum Fluß Maule. 5) Maule bis zum naden ist. Fluß Ruble. 6) Concepcion, der fruchtbarfte Theil des Landes, aber 1835 burch ein furchtbares Erdbeben vermuftet. Die hauptstadt gleis ches Namens ist einer der altesten Plate Subamerika's und bereits 1550 gegründet worden. 7) Balbivia, bie bas Gebiet ber Arauca=

nen begrenzt. 8) Die Insel Chiloë.

Die Araucanen (3-400,000 Individuen) theilen sich in vier Fürstenthumer (Uthal = mapu's): Das Laugun =, Lelbun =, Mapir= und Pire = Mapu; jedes von einem Toqui regiert. Gie bilben unter sich eine Confoderation, welche das gemeinsame Bundesinteresse mit der Selbstständigkeit der einzelnen Bundesglieder fehr gut zu verschnen weiß, und stehen jest auch mit der Republik Chile in Bundniß.

Ueber die Geschichte Chile's findet man gute Nachrichten in: Maria Graham's: Journal of a Residence in Chili, during the year 1822; London, 1824. 8. Ueber die Natur in Poppig's bekannter Reise, wo auch die burgerlichen Verhältnisse mit Scharssinn bes leuchtet sind.

F. Bulau.

China, f. Sina.

Cholera, die große wandernde Epidemie unserer Zeit, ist in doppelter Hinsicht von Wichtigkeit für die medicinische Polizei, erstens indem es die Aufgabe der Staatsbehörden ist, wo möglich die fürchterliche Seuche von dem Volke abzuhalten, und zweitens, weil bei der schnellen Erkrankung so vieler Individuen der Einzelne sich nicht immer die nothige Hulfe zu verschaffen vermag und daher Maßregeln von Seite der Gesammtheit zur Rettung der Einzelnen nothwendig werden.

Die Schutzmaßtegeln gegen die Cholera, die bisher in Anwensdung gebracht worden sind, bestehen theils in Vorkehrungen gegen Ansteckung, theils in Maßregeln gegen verschiedene andere vermeidsliche Ursachen der Krankheit. — Ueber die Ansteckungsfähigkeit der Cholera sind dis jest noch die Meinungen der Aerzte so sehr getheilt, daß keine derselben entschieden die überwiegende geworden ist und sich daher die Staatsbehörden dei Annäherung der Epidemie immer in der peinlichen Lage besinden, dei diesem Streite der Meinungen sich für oder gegen die Maßregel der Sperre erklären zu müssen, deren Unterlassung im Falle der Ansteckungsfähigkeit der Krankheit die Schuld der Zernichtung von tausend und tausend Leben trägt, und deren Vollsührung im entgegengesetzen Falle unmöglich nutbringend ist und der Ration und der einzelnen Gemeinde durch die Hemmung des Verzehers und die großen Ausgaben tiese Wunden schlägt.

Bersuchen wir es, bei uns felbst ein Urtheil über bie Ursachen ber Epidemie festzustellen, so mussen wir vorerst, wenn auch nur in ben Hauptzugen, die Geschichte der Verbreitung und das Bild ber

Seuche fennen lernen.

Uehnliche Krankheitszustände, wie die gegenwärtig herrschende Choslera, kamen einzeln zu jeder Zeit vor, z. B. bei gewissen Bergiftungen, und es gab selbst schon mehrere Spidemien derartiger Krankheisten, die aber auf eine kleine Fläche Landes beschränkt waren, wie z. B. die Spidemie in England von 1669 und die zu Madras in den Jahren 1782 und 1783; im Jahre 1817 aber brach zu Jesssore in Ostindien eine Choleraepidemie aus, die, ähnlich mehrern srühern großen wandernden Spidemien, namentlich der großen Pestilenz im sechsten Jahrhundert, dem schwarzen Tod im 14ten Jahrhundert und mehreren Insluenzen, beinahe immer von Osten nach Westen geshend, sich über den ganzen Erdboden hinzog. Nach dem ersten Erssscheinen der Krankheit in Jessore brach dieselbe zuerst in Calcutta und

fobann nach und nach in gang Oftindien und ben meisten Inseln des Deeans, 1820 auch in China und 1821 in Persien aus und durchwanderte in den folgenden Jahren Arabien und Sprien; 1823 erschien fie an den Grenzen von Rußland und schritt in den folgenden Jahren in diesem Reiche langsam vorwärts bis 1830 und 1831, wo sie in Moskau und in St. Petersburg herrschte; 1831 drang die Seuche in Polen, Galizien und Ungarn ein, sie verbreitete sich in demfelben Jahre über das östliche und nördliche Deutschland, wo sie namentlich Wien, Berlin heimsuchte, fobann brach fie in England aus und erschien im Krühjahre 1832 plötzlich in der Mitte von Paris. In demselben und ben folgenden Jahren besuchte die Krankheit viele Städte von Frankreich. und gelangte nach den Niederlanden, nach Spanien, Portugal und Umerika. Im Jahre 1835, nachbem die Seuche in Europa überall erloschen war, zeigte sie sich von Neuem in dem sublichen Frankreich und trat nun auch in dem bisher verschonten Stalien und im nordli= chen Ufrika auf. Gegenwärtig, im Mai 1836, herrscht die Cholera. noch in einigen Stabten von Dberitalien und es zeigen fich wiederum

Spuren berfelben in Wien. :-

Was das Bild dieser epidemischen Krankheit betrifft, so erkennen wir in den Orten, in welchen die Cholera ausgebrochen ist, einen ziemlich allgemeinen gastrischen Charakter ber Krankheiten, und es ist oft der größere Theil der Bevolkerung, abgesehen von denen Individuen, bei welchen die vollkommene. Cholera sich eingestellt hat, mit der einen ober andern gastrischen Uffection behaftet, wie z. B. mit Durchfall, Aufblahung des Leibes, Rolit, Magenweh, Aufstoßen zc. Biele Perfonen leiden an Zuständen, die nichts Anderes sind, als gesteigerte Rrankheitszufälle der Urt mit Sinzutritt von Krampf in ben Gliebern, und die demnach unserer sporadischen Cholera oder sogenannten Cholerine gleich find; auch zeigen sich mehr Nervenfieber als gewöhnlich, die bekanntlich eine große Beziehung zu dem gastrischen System haben. Die sogenannte Cholerine tritt in den verschiedenen Graden der Heftigkeit auf und geht burch die höhern Grade in die vollkommene Cholera über. bem Orte selbst, wo die Cholera ausgebrochen ist, vor, während und nach dieser Krankheit verschiedene gastrische Affectionen bemerkt werden, so zeigt sich oft in benachbarten Orten und Landstrichen, in welchen bie vollkommene Cholera nicht erschienen ist, der gleiche gastrische Cha= rakter der Krankheiten und es kommen viele Falle von Cholerine, so= wie auch nicht felten von Nervenfiebern vor. Die vollkommene Cho= Iera fangt mit den angegebenen gastrischen Beschwerden an, insbes sondere mit heftigem Magenschmerz, Rolif, Erbrechen und Durchfallen, wodurch eine dem Reißwasser ähnliche Materie ausgeleert wird, und es gesellen sich, wie bei der Cholerine, schmerzhafte Krämpfe in den Gliedmaßen hinzu. Dabei wird die Temperatur des Körpers vermin= bert, ber Athem kalt und bei einer volligen Marmorkalte ber Haut erhalt diese eine in's Biolette gehende Farbe, insbesondere bilben sich breite bunkle Ringe um bie Augen, die Haut der Sande und Fuße

5000

wird zuweilen runzlich, wie bei einer Wascherin, einzelne Hautstellen werden selbst zuweilen brandig, der Körper wird pulstos und es fließt aus der geöffneten Arterie kein Blut mehr aus; die Kranken können in diesem Zustande nut noch die Hande und Füße regen, ihr Rumpf ist unbeweglich wie ein Stück Holz, sie sinken nun in einen bes wußtlosen Zustand, ihre Augen sind, wie bei den Gichtern der Kinder, nach oben gedreht, die Athemzüge geschehen in einem langen Zwischenraum, und so erlischt das Leben. Zum Tode führt die Krankeheit oft schon nach 2—3 Stunden, meistens im Berlauf von 1—4 Tagen, nach einigen Erzählungen zuweilen fast augenblicklich, wie wenn der Kranke vom Bliß getroffen wäre, oft aber erst nach Woschen durch den Uebergang in das Nervensieder (das Choleratyphoid). Der Uebergang in Gesundheit geschieht oft eben so schnell in einem oder wenigen Tagen, oft aber erst durch ein länger dauerndes Rezactionsstadium.

Untersuchen wir nunmehr, ob wir in ber Geschichte ber Verbreis tung der Krankheit und in dem Bilde der einzelnen Epidemie bestimmte für ober gegen die Unsteckungsfähigkeit der Cholera sprechende Thatsachen finden, so bringt sich bei ber Betrachtung ber Wanderung ber Epidemie von einem Lande zum andern der Gedanke auf, die Rrankheit sei ansteckend, und wir werden in dieser Unsicht bestärkt, wenn wir berichten horen, die Krankheit fei in Oftindien vorzüglich dem Marsche der Truppen gefolgt, nach den Inseln sei sie durch Schiffe gebracht worden und durch Arabien habe sie den Weg auf ben Caravanenstraßen genommen. Doch gibt es auch, was die Verbreis tung der Krankheit betrifft, einige Umstände, bie und in biesem Glauben wankend machen, das ist die Unzulänglichkeit selbst ber bes sten Quarantainen, z. B. der von Preußen und Desterreich, der häufig vorkommende Fall unverletter Gesundheit bevolkerter Stadte und ganzer Landstriche, die in ununterbrochenem Verkehr mit den von der Epidemie ergriffenen Orten standen, die verhaltnismäßig geringe Zahl von Krankheitsfällen unter den Aerzten und den Krankenwärtern, der zuweilen vorgekommene plotliche Ausbruch der Krankheit in entfernten Orten, mehrere Falle, in welchen die Krankheit auf Schiffen ausgebrochen sein foll, die mit bem Lande, in welchem die Krankheit herrschte, noch in feine Berührung kamen, und endlich die Begunftis gung ber Entstehung ber Krankheit durch Ercesse in ber Diat, burch Verkältungen, große Gemuthsbewegungen zc., welche die Krankheit oft unmittelbar zum Ausbruch bringenben Beranlassungen keineswegs bei der Entstehung der Blattern, des Scharlachfiebers und anderer contagioser Krankheiten mitwirken. Unter den Erscheinungen, die das Bild der Epidemie darbietet, scheint zur Beurtheilung der Frage über Die Fortpflanzung der Cholera die wichtigste zu sein, daß beim Ausbruch der Cholera sich ein allgemein verbreiteter gastrischer Charakter ber Rrankheiten zeigt. Von bieser epidemischen Krankheitsconstitution, die sich oft gleichzeitig mit bem Erscheinen ber Cholera felbst in Gegenden

geigt, in welchen bie gaftrifchen Bufalle fich nicht bis gur volltommes nen Cholera gefteigert haben, fann unmöglich eine Unftedung bie Schulb tragen; fie liefert baber ben Beweis, bag jebenfalls außer bem Contagium eine anbere allgemeiner wirtenbe Urfache jur Entftehung ber epidemifden Cholera beitrage. Ebenfo wie bas Bilb ber Epidemie fpricht bas bes einzelnen Rrantheitsfalles nicht febr fur bie Unftedunges fabigfeit ber Cholera. Es fehlen namlich bie ben eigentlich contagios fen Rrantheiten gutommenben Gigenthumlichteiten, namlich bie Entwidfung und bie Beenbigung ber Rrantheit in bestimmten Beitrdumen und nach einer bestimmten Dauer, und inebefonbere bie eigenartigen Musichlage und Musicheibungen auf ber Dberflache bes Rorpers, mos burch bie Unftedung gewohnlich gefchieht, inbem vorzüglich in ben bobern Graben ber Cholera fein Lebensproceg mehr in ben peripheris fcben Theilen por fich geht und felbit ber Uthem falt ift. Die burch Erbrechen und bie Durchfalle ausgeleerten Stoffe fonnen aber boch wohl nicht als bie Urfache einer fo weit verbreiteten und alle Quas raiftainen burchbrechenden Epidemie angefeben werben, ba fie in ber Regel boch nur vorübergebenbe Ericheinungen find, ichnell entfernt gut werden pflegen und meiftens boch nur auf bie mit ber Bartung bes Rranten beschäftigten Inbivibuen eine Wirfung außern tonnen.

Rach biefen Betrachtungen tonnen wir taum mehr annehmen, baf bie Cholera gur Rrantbeitsfamilie ber eigentlich contagiofen Rrants beiten, wie g. B. bie Blattern und bie Deft finb, gehore, welche eis genthumliche Stoffe erzeugen, Die, in ber fleinften Quantitat in einen fremben Korper gebracht, fich reproduciren und überall haften und felbst noch bei bem Reconvalescenten in ber Ausbunftung wirten; jebenfalle tonnen wir aber bie Saupturfache ber großen Cholera . Epis bemie nicht in einem Contagium fuchen, wenn auch ein foldes eris ftiren follte, fonbern muffen eine allgemein verbreitete Urfache annehmen. Bu berfelben Unnahme einer allgemeiner mirtenben Urfache find wir auch bei ben großen Influengen (fatarrhalifden Epibemien), Die von Uffen aus fcon mehrere Dal uber ben Erbboben bingogen, genothigt, inbem wir, wenn wir gleich eine gewiffe Unftedungefabigs Beit bem Schnupfen und Ratarche gufchreiben, boch jene großen wanbernben Seuchen unmoglich auf Rechnung einer von Sibirien aus gefchehenben Fortpflangung jener tatarrhalifchen Affection von Dund gu Dund fegen tonnen, indem es in jebem fleinen Dertchen ftete einzelne Balle von Schnupfen und Ratarrh gibt, ohne bag bieraus folche Epis bemien fich entwickelten. Bir muffen es gefteben, bie Urfachen jener großen manbernben Epibemie find uns noch ganglich unbefannt; boch liegt bie Borftellung nicht fo febr fern, baf folden Enibemien eine fehlerhafte Befchaffenheit in ber Luft, welche von Schichte au Schichte meiter gebe, ju Grunde liege, fomie bie, baf Beranberungen in ber Erbe felbft, bie fich in gewiffen Richtungen fortpflangen, Bolfefrants heiten hervorbringen tonnen. Duffen nicht manche Beranderungen auf ber Erboberflache, J. B. ber beute auffleigenbe Rebel und ber morgen stattsindende Sonnenschein und die, oft schnell wechselnde Kälte und Wärme, wenigstens in vielen Fällen von Vorgängen in der Erde selbst abhängen, und können wir nicht annehmen, da wir selbst Theile der Erde sind, daß unsere Lebenskräfte wenigstens theilweise in Ubhän=

gigfeit von ben in bem Erdforper wirkenben Rraften fteben?

Da nun die Unsteckungsfähigkeit der Cholera sehr zweifelhaft ist und jedenfalls noch eine andere Ursache außer der Ansteckung zur gro= fien Choleraepidemie, die in den letten Jahren um die Erde zog, Beranlaffung gab, und ba auch die strengsten Sperrmaßregeln, felbst die von Desterreich, das andauernd Europa vor der Pest bewahrt, bis= her nutlos sich zeigten, so mochte wohl keiner Regierung ein Vorwurf gemacht werden können, welche die Quarantaine nicht mehr gegen die Cholera in Unwendung bringt. Um die Choleraepidemie von einem Lande abzuhalten, besigen wir in der That kein einziges Mittel, boch vermögen sich viele Einzelne burch Vermeidung berjenigen Schablichkeis ten, die zum Ausbruch der Krankheit oft die nächste Veranlassung geben, zu ichugen, und bie Gefammtheit, oder bie Behorden konnen daher allerdings zur Beschränkung der Epidemie beitragen, indem sie Die Einzelnen, insofern fie fich nicht felbst den gehörigen Schutz gegen jene Schablichkeiten zu geben vermögen, unterstügen. Bu biesem 3mede ift beim Ausbruch der Cholera eine besonders genaue Aufsicht über den Verkauf der Nahrungsmittel nothwendig, namentlich der Frucht, Die fein Mutterkorn und keine frembartigen Saamen enthalten foll, und der Erdapfel, welche weder unreif, noch verdorben fein durfen; ferner die Berbeischaffung von den nothwendigen Nahrungsmitteln, fo wie von Brennholz und Kleidungsstucken für bie Urmen, Gorge für die Reinigung solcher Localitaten, die schädliche Dunfte verbreiten zc.

Die Maßregeln, welche die Gesammtheit zur Rettung hulfloser Einzelner beim Ausbruch der Cholera zu ergreifen verpflichtet ift, beftehen vorzüglich in Folgendem: in Errichtung von Cholerahospitalern in größern Orten und in Bestimmung von fleinern Localitaten in ben kleinern Orten, in welchen einzelne verlaffene Kranke Buflucht finden können; in Sorge für Verpflegung armer Kranken in ihren Wohnun= gen, wozu Bereine fehr zwedmaßig find, in Aufstellung einer anges messenen Anzahl Krankenwärter, in Berufung der nothigen Bahl Aerzte, von denen immer einer ober mehrere an einem bestimmten Orte Wache halten muffen, bamit ber Kranke schnell genug arztliche Sulfe finde, in Unterrichtung bes Wolks von bem, was bis zur Ankunft eines Arztes gegen die Krankheit unternommen werden kann, und in Verthei= lung der nothwendigen Arzneimittel in die einzelnen Ortschaften und überhaupt in fürforglicher Herbeischaffung alles deffen, was zur Beilung der Krankheit nothwendig ist. Baumgärtner.

Chouants, f. frangosische Revolution.

Christenthum, christliche Religion und Moral in ihrem Verhältniß zur politischen Cultur ober zum Recht und zum Staat. I. Nothwendigkeit dieser Un-

terfudung und ein Blid auf bas bisberige Berbaltnif amifchen Religion und Politit. Diefer Artitel beabfichtigt nas turlich nicht, burch eine biftorifche ober theologifche Darftellung ber driftlichen Religion, ober burch eine Burbigung berfelben, uber bas Gebiet bes Stante : Lepitone binauszuschreiten. Bielmehr mußten gerade hier die Große, ber Umfang und die Erhabenheit bes Gegens fanbes, bie Unmoglichkeit, ibm burch eine furge, unvolltommene Dars ftellung wurdig entsprechen gu tonnen, boppelt von jeber Grengubers fdreitung abmahnen. Roch weniger find wir geneigt, Die feibitftanbige Gestaltung und Begrengung unferes weltlichen Rechte und unferer Staatsmiffenichaft, Diefe mefentliche Grundbedingung der Freibeit und bes Friedens (f. oben Th. I. G. IX, und 13 ff.), biefe Schubwehr zugleich fur bie Burbe und jegensreiche Birtfamteit ber Religion und Theologie, in einer feblerhaften Bermifdung beiber Gebiete aufzugeben. Bielmehr wird es einer ber Sauptgefichtepunfte ber folgenden Darftellung fein , biefe Gelbitfranbigfeit und fefte Grenge bestimmung ber Sauptgebiete ber boberen menichlichen Berbateniffe und ber Wiffenschaften vor benfelben beutlich hervorzuheben und festguhalten.

Diese aber verhindert und nicht, den unermeklichen Cunslust, weis den auf unfere politischen kheorien und Geses das Christenthum, sowie auf die kirchlichen Berdatmisse binwiederum die politischen Einrichtungen, wenn auch zum Theil nicht auf die rechte Weife, doch wiede lich billorisch gewonnen haben, noch auch die für die Aufunft unvermeibliche und heilsame wechselseitige Einwirtung beider auf einander anzureknnen. Dieser dopperte beift orisch und praktische große Einslus der macht eine richtige Aufang der wahren Berdatmisse

bes Chriftenthums jum weltlichen Recht unentbehrlich.

1) In geschichtlicher Sinficht ift es befannt, bag ein großer, wichtiger Saupttheil bes gemeinen Rechts pon Guropa und Deutschland. bas Rirdenrecht, feine Quellen faft gang in driftlichen und firchlichen Bestimmungen bat, ig, baf foggr bie eine ber brei großen Sauptquellen, bes gangen gemeinen, offentlichen und Privatrechte, in bem bon ben geiftlichen Behorben ausgegangenen Canonifden Rechtsbuch befteht. Und boch ift Beibes faft mehr nur ein augenfälliges Beichen fur bie Birklichkeit jener Jahrtaufende alten großen Wechfelmirtung amifchen bem Chriftenthume und bem weltlichen Decht, als bag es biefen biftorifchen Ginflug auch nur bem größten Theile nach bezeichnete. Mittelbar muffen ftete bie-Grundfage ber Religion und ber religiofen Moral, als bie ihrer Ratur nach bochften Befege und Bielpunkte ber Beftrebungen ber Menfchen, auch auf ihre politifchen Thatigkeiten und Ginrichtungen ben wefentlichften Ginflug geminnen. Dagu aber tommt noch, bag man langer als ein ganges Sabrtaufenb hindurch in allen europaifchen Staaten driffliche und fird)= liche Grundiche und Boridriften auch als unmittelbar gultige Befete fur bas meltliche Rechteverhaltnig betrachtete. Dicht blos bie Dapite und Bifchofe, foweit fie unmittelbare Gemalt, Gefeggebung und

Richteramt' auch in weltlichen Dingen ausübten, fondern auch bie Regierungen und Bolker sahen sie als hauptquelle in private und staats = und volkerrechtlichen Ungelegenheiten an. In zweifacher Sinsicht also bilden driftliche und kirchliche Ideen: und Grundsätze einen Mittelpunkt für das ganze historisch=bestehende Staats ; und Nechtsverhaltniß und fur unsere Rechtsansichten. Einzelne wichtige Rechtsinstitute aber wurden fast allein nach driftlichen Bestimmungen gestaltet. Die ohriftlichen Grundsageng. B. über die hohe Wurde und bas bruderliche Verhattniß aller Menschen, aber die gleiche Burde ins besondere auch der Frauen und des ehelichen Berhaltniffes gerftorten. bie Sklaverei und Leibeigenschaft, bie Reste ber Polygamie und des erlaubten Concubinats, alfo die weitgreifendsten Grundlagen best gans zen volkerrechtlichen und best politischen Gesellschaftsverhältnisses der heidnischen Staaten und begründeten unseren christlichen Standes-Che =, Eltern =, Vornundschafts = und Erbrechte and Unerkannt aber lafe fen fich nun die hift oxischen wober positiven Rechtsverhaltniffe gar nicht richtig verstehen, auslegene und anwenden, ohne ihre urs springlichen Grundideen und Zwecke richtig zu ergründen (f. oben Mustegung). Und wie viele unserer naturrechtlichen Meinungen fogar find auch oft felbst unbewußt - vermittelst unserer Erziehung in einer driftlichen Welt - nur aus chriftlichen Grundibeen entsprofe Wollends die Bolksansichten, bas aus bem Bolke hervorgehende Gewohnheitsrecht, sein Antheil an der offentlichen Meinung, fammt größtentheils aus ben chriftlichen und chriftlich = firchlichen Unfichten. Auch bei ben Rechtsansichten aber muffen wir auf die wahren Quellen zurückgehen, wenn wir sie richtig auffassen und behandeln wollen.

2) Noch wichtiger aber wird eine richtige Auffassung des Chrisstenthums in seinem Verhältniß zu dem Staat in unmittelbar praktischer Beziehung, oder für die Gesetzgebung und die allgemeine politische Bildung und zur Beantwortung der Fragen: welche Gültigskeit sollen in Zukunft christliche Grundsätze im Staate haben und in welchem Verhältniß sollen überhaupt die Staaten und die Bestrebungen christlicher Völker und Bürger zum richtig verstandenen Christenthum,

zur christlichen Moral und Rirche stehen?

Jene richtige Auffassung ist hier unentbehrlich für's Erste schon um die höchst gefährlichen unrichtigen politischen Grundsitze und Spesseme, welche man zu allen Zeiten aus unrichtigen Auffassungen dieses Verhältnisses ableitete, und welche der Welt schon so viel Blut und so viele Thränen kosteten, vermeiden und gründlich bekämpsen zu können. Wegen des Mangels dieser richtigen Auffassung haben bisher allzuhäussig die zu Tage kommenden unglücklichen Folgen der einen Verirrung nur den entgegengesetzten Irrthum hervorgerusen. So namentlich die Geringschätzung und Unterdrückung des Staats von Seiten der Kirche eine Geringschätzung und Unterdrückung der Kirche von Seiten des Staats.

Jahrhunderte hindurch haben alle christliche Nationen sich durch

tene falfche Theorie beberrichen laffen, bag bie chriftlichen Gebote auch ibre unmittelbar gultigen weltlichen Gefebe feien. Daran fnupften alebann einerfeite Schmarmer, fcmarmerifche Secten und einfeitige Theologen in fruberen und fpateren Beiten ben Gebanten, ben eigents lichen Staat und feine murbige Geftaltung - als etwas Beltliches gang gering ichaten ober gar in einfieblerifchem Leben ibn gang ents behren gu burfen. Diefe Berirrungen wiberfprechen inbeg ju offenbar bem prattifchen Ginne und Beburfnig ber Menfchen, um fich in grofer Allgemeinheit behaupten ju tonnen. Auf gefahrlichere Beife Enupfte man an bie falfche Grundanficht ble andere irrige Behauptung an bag ber geiftlichen Gewalt eine unfehlbare ober bochite Mustes gung und oberfte Sanbhabung aller Gefete, eine Straf- und Abfebunges Gewalt fetbit uber bie Ronige guftehe. Und bie Sierarchie, bie Geifts lichfeit und bas Monchthum beberrichten bie Belt, vernichteten großens theils bie Freiheit, bie Mufflarung und bie bobere Gultur. Bas bie Reformationen und blutige Revolutionen bei vielen Bolfern gerftorten, bas mußten ber Refuitismus und mit ihm verbundete griffotratis iche und Soflings : Regierungen in ben verschiebenften Formen balb porubergefend, wie unter ben Stugrte, balb bauernd wieberbergus ftellen. Gelbft Protestanten, bie Puritaner und Erommell, ja gum Theil fcon Calvin verfielen in benfelben Berthum. Dach immer tieferem Berfall feben wir fogar noch jest in langen blutigen Burgers friegen Spanier und Portugiefen gegen biefen gum Theil noch vom Bolle festgehaltenen verberblichen Bahn tampfen. Ja, in bem großen Meinungetampfe unferer Tage baben - um von bem neueften uns gludlichen berliner Untis gamennais gar nicht einmal ju reben - eine Reihe von Schriftstellern, Maiftre und Bonald und Sals ter, Gr. Schlegel, Mbam Duller und Gorres und ihre uls traronaliftifchen, legitimiftifden und jefuitifden Darteien, Rlofterfreunde, Moftifer und Muder aller Urt auch in Frankreich und Deutschland biefe, bie Ehrone und bie burgerliche Freiheit wie bie mahre Religiofis tat jugleich untergrabenbe, faliche Grundanficht verbreitet und vielfas ches Unbeil begrunbet.

Auf eine nicht minder verderbliche Weise ergeffen, beanlast burch bie traurigen Folgen der ersten Berterung, sehr Biele die entgegengesseiten salichen Richtungen und Theorien, die des Machiamus und Waterialismus, des Mechanismus und des weltlichen Desportismus, die Theorien von Boltaire und dem Encyklopabisken, der Jluminaten und Jacobiner und mundre deutschen Politiker und Naturechtsteher. Auch die hehberen Schade, die Regierungen, zum Theil seine liefen Idverg gefährt. Die Schieben Beiligt und Richte nurden auf diesen Iber der gefährt. Die ehrstliche Resigion und Riche wurden mit has und Swang Geld und Lift zu regierende Satasbenung als überfalig oder vererbilch erkätt, ja in Frankreich im teologiang als überfalig oder vererbilch erkätt, ja in Frankreich im teolutionalern Schwinker fermich abzeit

schafft. Sogar so ausgezeichnete beutsche Rechtslehrer, wie herr von Ulmenbingen, mochten laut austufen: "Mogen bie Burger Staat. "Regierung und Gefete haffen, wenn fie fie nur furchten!" Gelbft von der philosophischen Moral strebte man das Recht fo ganglich loszureißen, daß zulest Feuerbach in ber vollendeten Folgerichtigkeit folchen Bestrebens zwei Vernunften, ober noch eine juristische neben ber moralischen, erfinden zu muffen glaubte. Für dieselben, in bemfelben Raum unter einander lebenben Menfchen, fur ihre überall in einander greifenden freien Thatigkeiten sollten Staat und Rirche, Religion, Moral und Recht ganglich getrennte Welten bilben, die man nicht weit genug auseinanderreißen zu konnen glaubte. Und so wie in Frankreich dem Materialismus und der trennenden, ja entgegensegenden Abstraction Philosophie und Atheismus gleichbedeutende Begriffe geworden waren, so erschienen auch bei uns nur solche Theorien als die wahre Jurisprudenz und Politik, die von Gott und Christenthum und Morak gar nichts wußten. Doch praktischere Ginfichten und Bedurfniffe, wel= che die wirkliche Eristenz und große Einwirkung der Kirche und die Nothwendigkeit, auch fur ben Staat auf die Gesinnungen ber Menschen einzuwirken, nicht verkannten, suchten, statt jener bloßen Geringschatzung und Trennung, die Rirche weltlichen Gesichtspunkten und Interessen Sie erklarten fie fo, wie felbft ber beruhmte dienstbar zu machen. Sugo, geradezu ale bloge Staatsanstalt. Nur zu bald aber wurde es klar, daß auf solchen Wegen weder die Throne noch die Freiheit Rraft und Festigkeit gewinnen konnten, daß die burgerliche Ordnung zugleich mit der moralischen immer mehr aufgelost wurde. Wie viel wurdiger und tuchtiger, wie viel freier und zugleich geordneter und fraftiger behaupten und erkampfen doch noch jest, tros großer Sinderniffe, bie britischen Freiheitsfreunde fur sich und die Welt die Freiheit, als - fo weit sie von jener Verirrung noch beherrscht erscheinen — in une gleich gunftigerer Lage bie Frangofen.

Zahlreicher noch, als in Beziehung auf das allgemeine Verhältniß ber religiösen und weltlichen Gesetze und Gewalten, sind die verderblichen Widersprüche und Irrthumer in Beziehung auf den Inhalt und die Wirkung der christlichen Moralgrundsätze rücksichtlich der gesellschaftlichen

Berhaltniffe und der Freiheit.

18

Hier jene bespotischen, ultraronalistischen ober aristokratischen, von Filmer, Wandal und Maaßius, von Maistre und Haller, Friedrich Schlegel, Adam Müller und Vonald, welche unsmittelbar aus christlichen Vorschriften den außersten Absolutismus und Servilismus ableiten und zum Theil die von den europäischen Fürsten in der heiligen Alliance seierlich anerkannte (wie es scheint une mittelbare) politische Gültigkeit christlicher Grundsäte in diesem Sinne zu deuten wagen. Neben ihnen, wenigstens historisch sie unterstützend, Helvetius, Voltaire und Rousseau, Gibbon und Shaftesbury, welche dem Irrthum huldigen, das Christenthum bes günstige Gleichgültigkeit gegen die Freiheit, die knechtische Unterwerfung

und Dulbung und Theorien, wie die von Hugo, welche Christus fogar

als ben Bertheibiger ber Sklaverei barftellen.

Dort bagegen jene gang entgegengesetzten Theorien vieler ber erften Chriftengemeinden, ber neueren Brudergemeinden, ber Puritaner, ber Bauern und insbesondere der Wiedertaufer in bem beutschen Bauernkriege, die Theorien des berühmten britischen Milton, ferner bie bes fpanischen Jesuiten Mariana und die bes feurigen, berebten, frangofischen Ubbe De La Mennais, welche ebenfalls unmittelbar aus driftlichen Vorschriften die Nothwendigkeit demokratischer Gleichheit und Freiheit, zum Theil felbst ber Gutergemeinschaft und des Revolutionsrechts, ja, wie Mariana und andere Jesuiten, sogar ein Recht zum Meuchelmord gegen wirklich ober vermeintlich tyrannische Fürsten ableiten. Neben ihnen so viele gemäßigtere Manner, welche, wie Kenelon, Maffillon, Maupertuis, Montesquieu, wie Tyge Rothe, Ferguson, Robertson und Llorente, wie Joh. v. Muller und Dahlmann, und wie unfer ehrwurdiger Reinhard \*) bie Verwerflichkeit alles Despotismus und mahre gesetliche Freiheit aus dem Christenthum entwickeln und auch die Zerstörung von Sklaverei und Leibeigenschaft und die Fortschritte in ber Freiheit hiftorisch als die Wirkung des Christenthums darftellen.

Von so manchen Abweichungen in einzelnen Punkten, z. B. von benen jener Secten, welche bas Ablegen eines Eides oder die Theils nahme am Kriegsdienst als unmittelbar christlich verboten erklaren, können wir schweigen. Schon das Angedeutete genügt zur Begrünzdung der Ueberzeugung von der unermeßlichen Wirksamkeit falscher Ansichten über unsern Gegenstand. Es wird also auch genügen, um jeden denkenden Freund des Vaterlandes, jeden Feind von Knechtschaft und Anarchie zu überzeugen, daß er zur möglichsten Verbreitung und Befestigung des Guten, zur wirksamen Bekämpfung des Verderblichen zum Theile seine Wassen aus einer richtigen Ansicht von den wahren christlichen Grundsäten in Beziehung auf die Staatsverhältnisse entenhmen muß. Hätte er selbst auch zum Voraus die christliche Neligion oder doch wenigstens jede Anwendung derselben auf das staatsgesellschafte

<sup>\*)</sup> Boffuet bekanntlich vorzüglich in seiner Schrift: Die Politik gesschöpft aus den Worten der heiligen Schrift; Joh. v. Müller im Fürstendund Cap. 7.; Dahlmann, ihm beistimmend, in den Riezler Beiträgen Bd. II. S. 373.; Elorente mit Beweissührung, vorzüglich auch aus den Ricchenvätern in seinem Discours sur une constitution religieuse, Paris 1899; Reinhard in seinem Handbuch der Moral Bd. IV. Unter die berühmten Theologen, welche die gleiche Grundansicht vertheidigen, gehört vor Allen auch der ehrwürdige Paulus. Er erklärte auch die in diesem Artikel vorgetragenen Grundansichten, welche ich vor Jahren in meinen Abhandl. für's öffentl. Recht, Stuttgart 1823. S. 319 u. 391 kurz dargestellt hatte, in seiner Recension der genannten Schrift in seinen Rechtser sors schungen Gest I. zu meiner Freude als den Resultaten seiner vielzährigen Untersuchungen entsprechend.

liche Leben verworfen, so kann er fich boch barüber nicht täuschen, daß für eine große Zahl der Regierenden und der Regierten die driftlichen Religionsgrundsate eine hohere Autorität und größere Wirksamkeit be= haupten, als philosophische Naturrechts = oder politische Theorien. wird alfo nur durch Berichtigung jener religiofen Meinungen ihre für bas Staatsleben verderblichen irrigen Unsichten wirksam bekämpfen und beren Berbreitung verhindern konnen. Auch die Frommen aber mogen boch ja nicht vermeinen, ohne grundliches parteiloses Eingehen in die ganzen hierher gehörigen Grundsate, durch ein schnelles Verwerfen und Verdammen ihre etwaigen guten Zwecke, z. B. die der Vertheis bigung der gesetlichen Ordnung und der fürstlichen Regierung gegen die Angriffe eines De La Mennais zu erreichen. Sie mussen ja boch nicht blos den längst auf ihrer Seite stehenden, bereits Ueberzeugs ten gefallen wollen, sondern vor Allem auf die Zweifelnden und Ge= genüberstehenden zu wirken suchen. Dun ist es freilich wahr, La Mennais gibt, fehr mit Unrecht, für die Freiheit und ihre Vertheidigung gegen despotische und aristokratische Unmaßung eine solche Darstellung des Christenthums, daß man in ihr von den driftlichen Pflichten der liebevollen Duldung und Entsagung der Nachgiebigkeit, der Liebe des Friedens und der gesetlichen Ordnung, die doch ebenfalls in den heili= gen Schriften zu finden find, wenig merkt. Aber wie oft horte ich und las ich fromme Predigten, die — so wie vollends die politische Religion des Hrn. v. Haller — in ihrer Vertheidigung der Obrig= keit und der gesetzlichen Dronung dieselbe und noch größere Einseitigkeit sich erlaubten, die Alles, was auch nur scheinbar ober durch Mißbeutung ge= gen Freiheitsbestrebungen zu sprechen schien, zusammenstellten und dages gen Alles, was fur die Freiheit in bet Schrift enthalten ift, unterschlugen, welche bei ihren heftigen Angriffen gegen Freiheitsbestrebungen, die von Luther so dringend empsohlene Censur der Mißbräuche der Gewalt sehr weltklug ganzlich unterließen, welche aber auch durch ihre Parteireden von den einseitigen Freiheitsfreunden keinen einzigen je auf bessere Wege brachten, sondern deren emportes Freiheits = und Gerechtigkeitsgefühl nur noch mehr aufreizten, ja fie oft zu berselben Berachtung der Religion und Geistlichkeit stimmten, die Boltaire, durch ahnliche Verkehrtheit mißleitet, leider nur allzu erfolgreich in der Welt zu verbreiten suchte!- Wie oft hörte ich sogar eine vornehme Berachtung gegen angebliche Einmischung bes Christenthums in die Politik oder der Politik in bas Christenthum gerade in denfelben Reden, welche sich nicht entblodeten, unmittelbar auf eine einzige aus bem Zusammenhang geriffene Stelle, wie die bekannte des Romerbriefes, ein ganzes System bes Absolutismus und Servilismus zu erbauen! Bei folden Vertheidigungen der Regierungen konnten selbst diese bas bekannte: "bewahre uns vor unsern Freunden!" ausrufen. man wirklich, auf solche Weise und mit Geringschätzung einseitige, viels leicht verderbliche Wirkungen einer Schrift, wie jene Worte eines Glaubigen, beseitigen zu konnen? Einer Schrift, die neben ihren

Kehlern das, was das Christenthum für die Freiheit und das Streben nach ihr enthält, fo wunderbar ergreifend barftellt, daß sie in Eurzer Beit in mehr als einer Million von Eremplaren, neuen Auflagen, Nachbrucken und Uebersetzungen sich in ben Handen aller Nationen befand? Wer das Bestreitbare in dieser Schrift wirksam bekampfen wollte, der hatte vorzüglich auch die ihren Verfasser mit Begeisterung ergreifende Hauptidee beachten und prufen muffen. Er wollte - benn er ift überall vorzugsweise begeistert für die Religion - nach feinen eig= nen Worten den gerade durch die Mißbrauche der Geistlichkeit, durch die Genossenschaft derselben mit dem weltlichen Despotismus entstandesnen, unter der Restauration erneuerten wahren Widerwillen so vieler Freunde der Freiheit, der Aufklarung und Wiffenschaft gegen die chrift= liche Religion und die Kirche wieder austilgen. Er wollte das Chri= stenthum durch den Beweis seines der Freiheit gunstigen Inhaltes mit dieser, jest unwiderruflich die Menschen beherrschenden Idee verschnen, um auf diesem Wege seinem veredelnden Ginfluß bas zum Theil entartete Geschlecht wiederzuzuführen. Go hoffte er bie fruheren Berkehrtheiten zu beseitigen und das zerriffene heilige Band zwischen Drde nung und Fortschritt, Religion und Freiheit, Glauben und Wiffen wieder herzustellen \*).

Doch eine klare Ginficht ber driftlichen Grundfage in ihrem Berhaltniß zum Staate ift fur's 3 weite den driftlichen Nationen und Burgern praktisch nothwendig als wichtige Grundlage für ihre eiges nen politischen Theorien, für die Harmonie ihrer Ansichten und Bestrebungen zur Losung jedes verderblichen und qualenden Zwiespalts zwiichen ihren religiofen und burgerlichen Pflichten. Soheres und Beilis geres als ihre religiosen Moralpflichten kann es für die Menschen nichts geben. Nach ihnen sollen sie alle ihre Bestrebungen einrichten, ih= nen alles Andere unterordnen. So mussen sie denn von ihnen und von ihrer klaren Erkenntniß auch in ihren politischen Bestrebungen geleitet werden, in ihnen ihre hochste Harmonie suchen. Nur nach bies fer Erkenntnig lagt fich ferner brittens auch bestimmen, mas Rirche und Staat sich gegenseitig zu leisten haben. Gerabe aber bas, baß glucklicherweise die christliche Religion nicht so, wie die Religionen bes Alterthums und ber Muhamedanismus, unmittelbare Staatsreligion und Staatsgesetzgebung fein wollte und bag unfere politischen und Cultur=Berhaltnisse so reich und verschiedenartig sind, das macht es für

<sup>\*)</sup> S. Troisièmes Mélanges, Paris, Préface p. 54. 68. 70. 80. 87. uebrigens fordern bie Paroles d'un Croyant noch keineswegs die Republik, sondern lassen auch noch eine völlig freie constitutionelle Erbmonarchie zu. Erst in der neueren citirten Schrift S. 89 nimmt De La Mennais bieses als ben einzigen Punkt seiner fruheren religiosen und politischen Unsichten, ben er für irrig er= kenne, zuruck und vertheidigt mit Rouffeau die demokratische Volkssonverainetat als absolut nothwendig, was sicher ebenso wenig driftlich als politisch begründbar ist. S. unten IV.

uns boppelt nothwendig, auch in biesem Punkt erst burch gründliche Forschung das Richtige und die wahre Harmonie zu suchen, während sich beibe für die Bürger der alten Staaten fast von selbst ergaben. Wollten wir sie vernachlässigen, so würde außer der Fortdauer des Verkehrten und der Verwirrung in dem Leben auch eine andere Schwäsche sich vermehren, die leider schon unser politisches Leben im Vergleich mit dem der Alten so nachtheilig auszeichnet. Es ist dieses eben jener Mangel an Harmonie, an unerschütterlich festen Grundsähen und Charakteren, an einer sesten höheren und stetigen Richstung unserer politischen Bestrebungen. Vorzüglich auch die nicht wissenschaftlich gebildeten Bürgerclassen können nur vom Standpunkte der richtigen religiösen Grundideen aus Einheit ihrer Ansichten und Bestrebungen, Sicherung gegen die Versührungen zu jenen obigen Verirrunzgen und gegen das Versinken in den rohen Materialismus und die kräftigsten Antriebe für wahrhaft heilsame patriotische Thätigkeit erhalten.

II. Gefahren und Abwege sowie der rechte Weg bei ber Erforschung bes Christenthums in seinem Berhalt: niß gum Staat. 1) Die grofite Gefahr fur bie Wahrheit ift bes fonders auch hier die allgemeine Gefahr bei hiftorischen Untersuchungen, bie namlich, bag man eigentlich nur auf Bestätigung vorgefaßter Unfich= ten und Parteimeinungen ausgeht. Wer zu biefem Zwecke vollends die heiligsten Urkunden und Wahrheiten des Menschengeschlechts zu miß= brauchen, nicht verabscheut, der hielte viel beffer seine Sand fern von Berkehrt, wie bas Unternehmen, muffen feine biefer Untersuchung. Erfolge und Wirkungen sein. Wie oft aber haben leidenschaftliche reli= giofe und politische Parteikampfer, feile Diener und Schmeichler ber machtigen Hierarchie ober ber weltlichen Regierungsgewalt und auch revolutionaire Fanatiker biefen Hauptabweg betreten und dann fehr begreiflich auch noch fernere verkehrte Wege in ber Untersuchung ein= geschlagen!

2) Hierhin gehört es zunächst, wenn man bei einem so großen und reichen Ganzen, bei einem Ganzen, welches, so wie das römische Corpus Juris und wie die heiligen Schriften, aus verschiedenen, oft gelegentlichen, oft bildlichen und beispielsweisen, mundlichen und schriftlichen Aeußerungen verschiedener Personen zusammengesett ist, ganze Systeme blos auf einzelne, aus dem Zusammenhange gerissene vieldeutige Stellen zu gründen sucht, wie z. B. das des Absoluztismus und Servilismus auf jene Stelle aus dem Römerbriese oder auf jene orientalische bildliche Hyperbel: "Schlägt dich Einer auf die rechte Wange, so halte ihm auch die linke dar!" Auf solche leichtsertige Weise läßt sich freilich Alles und ebenso leicht auch jedesmal das Gegentheil beweisen und den ehrwürdigsten Autoritäten fälschlich aufsbürden. Und was hat man auf diese Weise nicht schon aus dem Chrisstenthum gemacht!

3) Gleich verkehrt aber mochte es sein, die klaren und kesten praktischen Grundsätze für alles Thun und Lassen der Menschen Staats-Lexikon III. in ihren staatsgesellschaftlichen Verhältnissen aus einzelnen metaphysisschen oder mustischen, unsichern oder dunkten Theoremen, Speculationen, Borstellungen und Vildern und aus einer willkürlichen und spiestenden Deutung und Anwendung derselben ableiten zu wollen. So leisten z. B. Abam Müller und Hr. v. Bonald diese praktischen Vorschriften aus dem Musterium der Dreieinigkeit ab und aus willkürlichen phantastischen Spielereien mit derselben. Dabei kommt denn Hr. v. Bonald in seiner Urgesetze bung zu jener schönen Theorie, den König als Gott Bater und den Abel als den Heiland sür das absolut beherrschte, passiv gehorsame, blindgläubige Bolk darzustellen. Abam Müller aber trägt kein Bedenken, in F. Schlezgels Concordia jenes Musterium sogar zum Mittelpunkt seiner nationaldkonomischen Theorie zu machen und in derselben den Boden als Gott Vater, die Arbeit als Gott Sohn und den Dünger als

ben heiligen Geift auftreten zu laffen !

Mogen folche und ahnliche metaphysische und mystische Theoreme, wie die Dreieinigkeit, gerne gelten, was sie das glaubige Gemuth und die kunstlich ausgebildeten metaphysischen und dogmatischen Lehrge= baude gelten laffen! Und die gelehrte Theologie mag folche zur Be= kampfung falscher Theorien ober auch zur Darstellung ber Harmonie zwischen ber theologischen und ber andern menschlichen Wissenschaft nach besten Kraften so, wie bisher, immer neu entwickeln und, "ba unfer Wiffen hier Studwert bleibt", immer neu und anders deuten! Aber man kann es gerabezu eine offenbare Verletung der Absicht des Stifters der driftlichen Religion nennen, wenn man aus ihnen feine Gefete fur bas prat= tische Sandeln der Menschen ableiten will. Hundertmal wiederholt und sonnenklar, wie das Licht des Tags, und so, daß wirklich noch alle achtbare Christen und driftliche Confessionen in ihrer Unerkennung sich vereinigen mußten, sprach er, sprachen seine Junger bie grosen einfachen praktischen Hauptgrundsätze für alles menschliche Streben und Handeln aus, die bankbare kindliche Liebe gegen Gott, die Bruderliebe gegen die Mitmenschen, die ganzliche Befreiung von der Herrschaft ber Sinnlichkeit und Gelbstfucht, die Bahrhaftigkeit und ftete Bervollkommnung in Wahrheit und praktischer Liebe. Ihr freies, aus reiner Liebe stammendes Befolgen erklart er für bas Wahrzeichen seiner treuen Mit gleicher Einfachheit und Bestimmtheit verknupft er da= mit ebenfalls stets die wenigen theoretischen Wahrheiten von der va= terlich en gottlichen Weltregierung, von der freien unsterblichen Burde. und Bestimmung der Menschen und von seiner eignen liebevollen Auf= opferung, um fie aus ber Herrschaft ber Gunde zu erretten und zu. Ueber alle entfernteren metaphysischen Lehren und Mysterien, über Weltentstehung und Weltuntergang, Entstehung bes Bofen, über Aufenthalt und besondere Berhaltniffe bes gottlichen Lebens u. f. w. erklärte er sich so unvollständig, blos gelegentlich und bildlich, daß be= kanntlich Manche der gelehrtesten Theologen selbst in Beziehung auf

Bolifiandiger beitdigt, icore befinmt und far ihre Anwendung werbeutlicht werben und biefe grofen Jaupt grund fas alebann werben, wenn wir, von den einzelnen pratision Bestimmungen, ben einzelnen Anwendungen jener Saupt Gund fas in der beiligen Schift tu dwoders foliefen, wieder auf fie zurächzeitbur werben und wenn wir fie in ibrer allfeitigen Jaum nie ertnut haben. Go wied den unfere Aufgabe von gemein fchaftlich anerkannten, festen Grundlagen aus fich lofen liefen Grundlagen und ber teislichen Johae baf wie ib erfeitsteiten ber Theologen und ber einstefichen Weiten wie einzulaffen ober von ibren besondern Standpunkten ausgugeben bruuchten.

III. Die einzig mogliche Urt ber Unmenbung prattis

fder driftlicher Bebote auf bie ftaatsgefellichaftlichen Berhaltniffe. 1) Das erfte Sauptergebniß bei unbefangener Muffaffung ber driftlichen Gebote ift Folgenbes: Diefelben fol. len burchaus nicht unmittelbar juriftifch und politifch gultig, fie follen ale folde burchaus teine Rechts : unb Staate : Gefege, fonbern nur religiofe Moralgebote fein. Chriftus ift ber erfte, ber einzige Religioneftif. ter ber Erbe, ber fein weltlicher Gefeggeber fein wollte, ber bie Res ligion und bie religiofe Moral gang rein und gang unabhangig vom Staatsverhaltnig hinftellte. Chriftus erflart auf bie verfchiebenfte Beife immer auf's Reue, bag fein Reich, welches feine Junger ausbreiten follen, nicht von biefer Welt, fein außerliches, weltliches fei, bag et und feine Junger nicht auf weltliche Beife gebieten, fein weltliches Gefet geben wollen. Und er gibt wirflich nicht ein einziges. Sa er vermeidet felbit forgfaltig jeben Schein einer politifchen Gefetges bung und Enticheibung. Gogar ale ibn ein Schuler nur um feine Deinung über eine Erbichaftstheilung mit feinem Bruber bittet, ber weigert er ihm biefelbe mit ben Borten: "Ber hat mich jum Rich-"ter ober jum Erbichaftetheiler uber Guch gefest? \*)" Schon ber erfte Blid auf bie gange driftliche Lehre beftatigt auch biefes. Satte Chris ftus, hatten feine Junger politifche Befetgeber fein wollen, ihr Bert mare ebenfo bas armfeligfte, wie es als Lebre ber Moral bas berto lichfte und großartigfte ift. Die wichtigften politifden Berhaltniffe und Rragen, t. B. bie uber eine monarchifche, bemofratische ober ariftos Fratifche Berfaffung, uber ihre Entftehung und Fortbauer u. f. m. find gar nicht einmal berührt. Geine praftifchen moralifchen Ermahnuns gen über gefellige Berhaltniffe, j. B. auch bie : "Rimmt bir einer "ben Bantel, fo gib ihm auch ben Rod!" haben einen vortreffliden Ginn, fobalb man fie betrachtet als bilbliche und beifpieles weife Beranfchaulichungen und Unwendungen ber einfachen Saupt gebote fur bie moralifche Gefinnungemeife, morauf in bet Moral Miles ankommt, fo bağ beshalb und bamit von ihr, und nicht von einer mechanischen außeren Bestimmung, bas moralifche Sanbeln ausgebe, Chriftus felbft niemals eine trgend vollftanbige Sammtung und genaue Bestimmung aller einzelnen moralifchen Pflichtgebote, gar teine eigentlichen Befete, geben wollte \*\*). 2018 unmittelbare politifche ober juriftifche Befebe betrachtet aber fehlt jenen driftliden Ermahnungen alle notbige Bestimmtheit und Unwendbarfeit. Gie murben ale abfurd und überall ale fich felbft wiberfpres chend ericheinen und alle Rechte = und Staatsordnung aufheben. Bollte man fie unmittelbar politifch anmenben, bann freilich tonnte

<sup>\*)</sup> S. z. B. Matth. 20, 25. Lucas 12, 13. 17, 20. 22, 25. Ev. Sob. 1, 17. 8, 10. 18, 36.

<sup>\*\*)</sup> Evang. 306. 1, 17. Matth. 5, 17-48.

man hier, in der Ermahnung zu frommer Geduld an die Sklaven, eine göttliche Einsehung der Sklaverei, in der Lehre der völligen brüsderlichen Gleichheit aller Menschen dagegen unmittelbare Aushebung aller Sklaverei, aller Obrigkeit und aller Vermögensungleichheit sinden wollen. Man könnte ebenso mit jener Ermahnung, zum geraubten Mantel auch noch den Nock hinzugeben, die Aushebung alles Eigensthumsrechts und die Begründung einer Räubergesellschaft, mit der Ersmahnung an den mit Unrecht Verletzten aber, bei der Gemeinde schiedssrichterliche Hülfe zu suchen, und mit dem Lob des wohlthätigen, gesrechten Schutzes der Obrigkeit \*) auch wiederum das Gegentheil besweisen.

Auch durch die Stellen, welche man sehr häusig als politische Entscheis dungen und Gebote anführt, jene Worte: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!" oder: "Zedermann sei unterthan der Obrigkeit!" gab Christus keineswegs jenes großartige Grundprincip und alle Consequenz auf. Auch diese Stellen leiden, als unmitztelbare politische Vorschriften betrachtet, ganz an derselben Undestimmtheit und Untauglichkeit. Sie haben ebenfalls nur ganz den selben rein moralischen Charakter, entweder der Abweisung der weltlichen Entscheidung, sowie jene Stelle von der Erbitheilung und die Antwort über die juristische Bestrafung der Chebrecherin, oder den der Beranschaulichung der rechten moralischen Gesinnungsweise. Dieses konnten nur solche Theologen verkennen, welche sehr schlechte Justisten waren.

Jener erfte Ausspruch Christi wurde bekanntlich nach ber ausbrucklichen evangelischen Erzählung \*\*) badurch veranlaßt, daß ihm bie pharifaische hinterlift burch die Frage, ob es erlaubt für die Juden sei, bem romischen Kaiser bie von ihm ben Juden gemachte Auflage bes Census zu zahlen, eine, wie sie vermeinte, gang unausweich= liche Schlinge legen wollte. Wie Chriftus auch antworten moge, fo bachten die boshaften Gegner schon triumphirend, so muffe ihm die Untwort jum Berberben gereichen. Satte er mit Dein geantwortet, fo hatte er naturlich Roms bespotische Macht gegen sich, als gegen Satte er aber mit Ja geantwortet, wie einen Aufwiegler, gereigt. eine gewöhnliche theologische Auslegung annimmt, um in diefer Stelle eine Aufforderung zu unweigerlicher Befriedigung jeder Regierungsan= forberung, ber Unforderung, auch felbst einer offenbar usurpatorischen Gewalt, zu finden, bann hatte er bas ganze judische Bolk in doppel= ter Sinficht gegen fich emport. Die Romer hatten gang offenbar gegen alles Recht, selbst ohne ein Recht ber Eroberung burch Krieg, rein usurpatorisch die Erben bes fruheren jubifchem Ronigs Berobes bes größten Theils ber Regierungsgewalt über bie Juden beraubt und

<sup>\*)</sup> Rom. 13, 4. Apostelgesch. 25, 11. Matth. 18, 14 - 18.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 22, 15—22. Marc. 12. Euc. 20, 20—26.

eine oberherrliche Gemalt ufurpirt, jeboch einige Reffe bes alten Das tionalrechts ubrig gelaffen, wie fie g. B. bei Jefu Tob fichtbar werben ober auch bei ber Bahlung ber Tempelfteuer an ben Tempel au Berufglem, melde bie Juben, bie nach ihrem Nationalrecht nur felbit bemilligte Abgaben gablten, freiwillig entrichteten \*). In feiner Begiebung alfo, weber nach bem allgemeinen Bolterrecht und jubifchem Nationalrecht, noch nach ben jubifchen Borftellungen von bem Meffins und feiner weltlichen Berrichaft tonnte bas jubifche Bolf eine beibnifche, romifche Berrichaft uber Jubaa irgend ale rechtlich anfeben. Satte nun Jefue, ber unmittelbar vorher bas Beranfommen feines Meffiadreichs verfundigt und baburch gerabe bie Phas rifder gu ihrer gehaffigen Sinterlift gereigt batte, eine Rechtmaffigfeit ber romifchen, ufurpirten Berrichaft und ber allgemeinen rechtlichen Unertennung berfelben burch Steuergablung ober gar eine rechtliche Berpflichtung gur Bablung jeber unbewilligten Abagbe an bie romifche Regierung pofitib und ale burch's mabre weltliche Recht begrunbet aussprechen wollen, fo mufite biefes als ein feiges Preisgeben bes mefentlichften Rationalrechts an frembe Ufurpatoren erfcheinen. Es fchien alle Parteien bes jubifchen Boles, bie von ben Pharifdern abfichts lich mitgebrachten Unbanger ber legitimen, von ben Romern verbrangten Erben bes jubifchen Rationalkonigthums, bie Berobianer, und alle Unbanger bes felbififanbigen nationalrechte und noch inebefonbere bie eigenen Unbanger Chrifti, Die ja fo, wie felbit bie Upoftel, immer aufe Reue eine Berffellung eines weltlichen Nationals reiche von ihm erwarteten (30h. 4, 48.), aufe Meugerfte gegen ibn emporen gu muffen. Gin foldes emporenbes politives Sa nun erwarteten bie Pharifder. Deshalb, ba fie glaubten, er merbe ber fremben Uebermacht bulbigen muffen, verfpotteten fie gum Boraus biefe Untwort, jebe feinere ober grobere bulbigenbe Beichonigung ber bespotischen Usurpation, wie fie von jebem gemeinen ichmachen Men: fchen erwartet merben burfte, nimmermehr aber bes gottlichen Deffias murbig mar, mit ben Morten: "benn bu achteft nicht bas Infeben ber Denichen". Gelbft jebe bas pofitive Ja ftug vers bullende Rlodfel, ober eine blos liftige, ben Schein ber Reigheit an fich tragenbe vollige Bermeigerung aller Untwort hatte beibe Theile gereigt, jebenfalls bie Pharifder nicht beffegt und beschamt, fie nicht mit "Bes wunderung" ber Beisheit Chrifti erfullt, fo baß fie ihn "nicht tas beln tonnten vor bem Bolt", wie es ausbrucklich beifit. Bas aber that cr? Durch bas verlangte Borgeigen bes weltlichften aller Dinge, einer Gelbmunge, eines Denars, mit welchem man ben ros mifchen Cenfus, nicht aber bie Tempelabaabe (Datth. 17, 24.) ju bezahlen pflegte, und burch bie Frage uber bas biefem De=

<sup>9)</sup> Matth. 17, 24. 27. und 2 Chronit. 24, 8-11. 1 Ron. 5, 1. Pfalm 72, 10. Rehem. 10, 33. 34. Michaelis Mof. Recht & 173. und & 5, 59.

nar eingeprägte Bilbniß bes Kaifers, sammt ber Umschrift und nun burch die Worte: "so gebet Gott, was Gottes ist, dem Kaiser, was des Raisers ist!" veranschaulichte er auf bas Beiftreichste, erklarte er auf bas Burdigste, bag biefe ganze Gelbfrage eine nur bem welt= lichen Recht und Reich angehörige Frage fei, die von ihm, dessen Reich ja nach allen feinen Erklärungen nicht von diefer Welt, sondern eben das Reich Gottes fei, ebenso wenig un= mittelbar entschieden werden burfe, als andere, fruher von ihm zu= ruckgewiesene Fragen, als Fragen selbst ber Pharifaer über bas welt= liche Recht, sowie z. B. die über die Bestrafung ber Chebrecherin (Joh. 8.). Rur so ausgelegt, konnte wirklich diese Untwort so, wie sie es that, als offenbar wurdig und folgerichtig entsprechend der gangen Lehre und Stellung Christi, und zugleich weder ben Kaiser noch das Volk im Mindesten verlegend, dem schlauen Feind jede Waffe entwinden, ihn besiegen und beschamen. Jedenfalls beant= wortete sie gar nicht die Frage von einer Rechtspflicht zur Zah= lung, ba die Pharisaer ihn ja nur blos fragten, ob es ihnen er= laubt sei (Egeori), Steuern zu gahlen.

Auch jene Ermahnungen, gegen die Obrigkeiten, "welche Gemalt haben" und "welche nicht den guten Werken, sondern den bos sen zu fürchten seien", welche im "Dienste Gottes" diejenigen bestrassen, welche "Boses thun" und die "Guten belohnen", geshorsam und "zu allem guten Werk bereit" zu sein, und zwar dieses nicht "aus Furcht, sondern aus Liebe", so wie der Zusat: daß — was die zum Theil sich aus dem heidnischen Staat zurückziehenden ersten Christen zuweilen verkannten — die obrigkeitliche Einrichtung auch für die Christen wohlthätig und gottgefällig, eine göttliche Anordnung sei, oder von Gott komme \*), — auch diese Ermahnung hat lediglich jenen

oben bezeichneten rein moralischen Charafter.

Kein Theologe kann sie namentlich als eine allgemeine, unbedingte und unbegrenzte Gehorsamspflicht erklären. Sie ist ja Theil einer Lehre, welche so energisch lehrt, daß man Gott mehr gehorchen musse, als den Menschen, daß man in Erfüllung dieser Pflicht, so, wie die Uposstel, bei ihrem wiederholten Ungehorsam gegen die ausdrücklichsten obrigkeitlichen Verbote (Upostelgesch. 4 u. 5, 28.), und nach ihnen zahllose Märtyrer, keine Gewalt und Strase der Obrigkeit fürchten solle \*\*). Und selbst die am meisten legitimistische Theorie versteht sie ebenfalls nicht unbedingt und nicht allgemein in Beziehung auf jede Obrigkeit und billigt, so wie alle Monarchen, den Widerstand der Instoler, der Hessen, Westehn zu ger, Bremenser

<sup>\*)</sup> Rom. 13, 1—8. Tit. 3, 1. 1 Petr. 2, 13—19. Col. 1, 16.

<sup>\*\*)</sup> Gregorius ber Große warnte: ne subditi plus, quam expedit, fiant subjecti, ne cum student, plus, quam necesse est, hominibus subjici, compellantur vitia eorum venerari!

gegen ihre Dbrigkeiten, napoleon und Jerome, ober wie bie Re-

volution ber Griechen gegen ben turkischen Raiser.

Offenbar aber ist nun boch jene allgemeine driftliche Ermahnung ohne jede nähere Bestimmung: wann benn eine höhere Gewalt eine rechtmäßige ober eine rauberische sei, und wann der er= laubte, ja pflichtmäßige Ungehorfam felbst gegen bie rechtmäßige Dbrigkeit stattfinde, zur unmittelbaren außeren Verwirklichung in jedem bestimmten Falle noch naherer Bestimmungen Sie ift zu jeder unmittelbar politisch en Lehre eben fo untauglich, als jene Ermahnung, zu bem Mantel auch noch ben Rock hinzugeben, welches ebenfalls vom besten Christen zuweilen auch zu unterlassen ift, ober als jene Ermahnungen an ben Sklaven, seinem Herrn nicht mehr aus Furcht, sondern aus Liebe zu gehorchen. man also aus jenen Stellen, zum Schaden ber Bolfer und ber Konige, das System des Absolutismus und Servilismus mit seinen politisch und moralisch verberblichen Folgen begründet und badurch bas Christenthum verhaßt macht, so ist biefes nicht minder eine Entweihung deffelben, als wenn man aus den andern eine driftliche Begünstigung ber Rauber ober eine Rechtfertigung ber Sklaverei, oder aus der bruberlichen Gleichheit ber Menschen die Abschaffung bes Konigthums und

des Eigenthums begründen wollte.

Alles dieses gilt insbesondere auch von benjenigen Theorien, welche die moralische Ermahnung von der Gott wohlgefälligen ober gottlichen Begrundung der obrigkeitlichen ober Staats = Einrichtung gu verkehrten mustisch legitimistischen und despotischen politisch en Grundlagen und Rechten der Regierungsgewalt, und zwar meist vorzugsweise der monarchischen, umgestalteten. So begründeten bekanntlich zu ih: rem eigenen Berberben und zu ihrer Bolker vielfachem Unglud bie Stuarts und die Bourbone hierauf und auf das "von Gottes Gnaben", welches ursprunglich geiftliche und weltliche Beamten und Regenten nur als Zeichen der Demuth gebrauchten, fpater auch manche auf päpstliche Belehnungen bezogen, jene Theorien, welche alle freien vertrags = ober verfassungemäßigen rechtlichen Bedingungen und Schranken ihrer Gewalt aufheben follten. Ludwig XIV. ver= focht, hierauf gestütt, im spanischen Successionskriege fogar ben Sat, baß ein monarchischer Pring auf das ihm von Gott unmittelbar übers tragene Thronrecht selbst nicht einmal verzichten durfe (héritier de toute nécessité sei), was er jedoch im utrechter Frieden endlich ebenso, wie die englischen und franzosischen Konige spater die mystische despotische Ableitung ihrer Gewalt, formlich aufgeben mußte. legte deshalb den Konigen priesterliche Wurde und Wunderkrafte bei, fo daß z. B. die blose Berührung eines franzosischen Ronigs die Kropfe Ein Konig von Danemark bannte sogar Geister bamit. ein konigliches Schloß durch Gespenster so beunruhigt wurde, daß Nies mand es zu betreten magte, betrat er es mit den Worten: "Ich, von Gottes Gnaden, Konig", und sie verschwanden. (S. auch oben Thi.

II. S. 434).

Das Christenthum aber verschulbet nicht all das Blut und die bespotischen und sklavischen Laster und den Unfinn, welche falsche Auslegung an diese Stellen knupfte. Dieselben reben nicht blos von ber hochsten Regierungsbehorde, am wenigsten blos von der monarchischen, fondern enthalten in Beziehung auf die ganze Staats = ober obrig= keitliche Einrichtung und die Obrigkeiten überhaupt die moralische Ermahnung, daß sie als hochst wohlthatig, als Gott sehr wohlgefällig oder nach seinem Willen begründet zu achten seien. Sie enthalten nichts Mystisches und auch nicht die Bedingungen ber gultigen recht= lichen Entstehung und Dauer der Obrigkeiten und die nothige Be= stimmung ihrer Gewalt, sondern fie überlaffen biefes Alles der men fch= lichen Freiheit nach bem weltlichen Recht. Dieses sagt, so= gar ausbrucklich ber Apostel Petrus in ber angeführten Parallel= Stelle, indem er alle Unordnung von Obrigkeiten, auch die des Rai= fere, wortlich eine menschliche Drbnung nennt. Um allerwe= nigsten also wollten biese Stellen weltliche freie Vertrage zur Begrun= dung der Obrigkeiten und ihrer Rechte ausschließen, so wie ja selbst bei der Che, ob es hier gleich, ebenfatts als rein moralische Lehre, heißt, fie wurde im himmel und von Gott und unaufloslich geschlossen, der freie Beirathevertrag der Chegatten und bas weltliche Cherecht ebenfalls zulässig und nothig sind. Go saben es auch stets alle freien Bolker an und fetten zum Theil ichon fo, wie die Fran= fen, sogar in den königlichen Titel neben bas von Gottes Gna= ben den Volksvertrag (consensus populi). Stets gingen auch die Kirche und das canonische Recht von dieser Bertragsmäßigkeit ber Regierungsgewalt aus. Sie beriefen sich babei besonders auch auf die formlichen und feierlich abgeschloffenen Vertrage bes hebraischen Wolkes mit Gott, als mit seinem gottlichen Konige, und auf die im alten wie im neuen Bunde mit Gott burchherrschende Bertragsidee und der Vertragsmäßigkeit wahrer Gehorsamspflicht für freie Menichen \*). Gelbst das Erbrecht anbert hieran nichts. Denn es muß boch erst selbst burch einen gultigen weltlichen Verfassungsact begrundet fein. Denn sonst hatten es ja auch die Gohne von Ra= poleon und Jerome haben muffen.

Das vollständige Ausschließen aller unmittelbar polistischen und juristischen Gebote entspricht nun offenbar auch der Reinheit und Tiefe, der Freiheit und Allgemeingültigkeit der christlichen

<sup>\*)</sup> S. oben den Artikel Bund mit Gott und eine große Reihe katholisch kirchlicher und canonischer, sowie skaatsgeschichtlicher Beweisskellen in E. Ih. Welscher System I, S. 115—166 und unten S. 488 Note und S 489 Note\*). Diese papstelichen und canonischen und sonstigen kirchlichen Stellen drücken sich ebenso oder ahnelich aus, wie Massilton in seiner Lobrede auf den heiligen Ludwig, indem er die Könige auffordert, sich stets zu erinnern: que co sont les peuples, qui, par l'ordre de Dieu, les ont fait co, qu'ils sont.

Moral, burch welche Chriftus das ganze Menschengeschlecht verebeln und auf die hochste Stufe reiner Menschlichkeit erheben wollte.

Auf das Allernachdrücklichste und Wiederholteste erklart er, daß, wenn auch früher die Robbeit der Menschen das mosaische Zwangs= geset erheischt habe und, soweit sie noch jest fortbauert, noch immer besondere Rechts = und Staatsgesetze nothwendig mache, dennoch das wahre sittliche Leben, wofür er die Ermahnungen und Lehren gab, durchaus nicht durch Furcht und Zwang, außere Gewalt, mechanische Angewohnung und irgend außerliche und sinnliche Motive, sondern lediglich aus der vollen inneren Freiheit und freien Liebe hervorgeben konne, aus einer Gefinnung, welche ganzlich ber naturlichen sinnlichen Lebensrichtung entsagt und die gottliche ergriffen hat (geistig wiedergeboren ist): aus solcher vollig freien, liebevollen, inneren Gesinnung, welche, soweit sie reicht, das außere Gefet ganz aufhebt, ober vielmehr in innere sittliche, freie, gute Besinnung verwandelt, muffen bann, als ihre naturlichen Fruchte, nothwendig auch die wahrhaft fittlichen außeren Sandlungen und Lebenseinrichtungen, also auch die im Staate hervorgehen. Aber sittlich sind sie für die Handelnden selbst durchaus nur in= foweit, als sie wirklich gang frei aus der inneren liebevollen Gesinnung hervorgingen \*). Das geistige driftliche Moralgeset will also als soldies unmittelbar nur blos von Innen nady Außen burch bie innere Gefinnung und Wiedergeburt wirken, wahrend umgekehrt das außere weltliche Zwangsgeses, soweit es noch nothwendig ift und als folches, mit feinen genau bestimmten außeren Befehlen und außeren Motiven, von Außen nach Innen wirkt, und bei den noch im Sinnlichen verlorenen unerzogenen Menschen fur bas freie, sittliche menschliche Leben die humane Wohnstätte und Entwicklungsbahn und die Möglichkeit einer immer vollkommeneren allgemeinen, außeren Gestaltung und Offenbarung schafft. Dieser seiner Natur und Bestimmung gemaß, kann und muß das außere Staatsgeset nach der Berschiedenheit der Entwicklungsstufen und der jedesmaligen besonderen außeren Berhaltniffe ber Bolfer verschieben fein, mahrend die reine gottliche Sittenlehre allgemein und bleibend für das menschliche Gefchlecht fein sollte, und auch schon beshalb nicht mit unmittelbar poli= tischen Gesetzen vermischt werden durfte, von welchen auch nur ein einziges schon die andern nach sich gezogen hatte.

2) Dagegen follen auch alle Staatsgesetze auf mittels bare Weise ober burch die freie Bestrebung und Bestimmung Derer, welche sie als Regenten, Beamten, Landstande und als Rathgeber vermittelst der öffentlichen Meinung ober der wissenschaftlichen Lehre geben oder bewirken, christlich moralisch oder ben Grundsäsen der christichen Moral entsprechend gemacht werden. Dieses

<sup>\*)</sup> S. z. B. Ev. Joh. 1, 17. Galat. 5, 6. Rom. 3, 28.

forbert ber allumfaffenbe und ber burchaus praktische Charafter der christlichen Moral. Einestheils fordert die driftliche Religion ebenfalls vollständiger, als eine Religion der Erde, daß ihre Unhänger alle ihre Gesinnungen, alle ihre freien Handlungen und Bestrebungen nur nach den wahren Moralgrundsagen und für ihre unendliche Aufgabe ber möglichsten eignen Vervollkommnung und immer größeren Gottahnlich= feit und ber möglichsten Bervollkommnung und Beglückung ihrer Bruder verwenden follen. Richt blos an ben Sonntagen, fondern in allem ihrem freien Thun und Laffen follen fie driftlich handeln. Underntheils ist die driftliche Moral durchaus praktischer Natur. So wie für den Handelnden einerfeits alle außeren Werke ohne die sitt= liche Gesinnung todt und unsittlich sind, so fordert und erkennt boch bas Chriftenthum andererseits nur eine folche liebevolle und glaubens= ober überzeugungstreue Gesinnung als wirklich und als lebenbig an, welche auch alle guten Früchte bringt, welche die Liebe gegen Gott und die eigene innere Bervollkommnung in der Liebe gegen die Mitmenschen und biefe in ber Thatigkeit für ihre moglichste Vervollkomm= nung, Unterstützung und Beglückung auch außerlich erweiset. bem wirklichen "Speisen, Tranken und Rleiben ber Bruber", bar= an, daß man "frohlich fei mit den Frohlichen und weine mit ben Weinenden" und biefes tiefe Mitgefühl durch praktische Unterftugung beweise, baran, bag man das Leben für fie lagt, baran will Christus seine mahren Junger erkennen. Beffer, als alle Bugen und Opfer, ift diese thatige praktische Liebe. Rur sie, "nicht Mar= tern und Brennen ber Glieder" hat Werth. Glaube und Liebe, bie nicht Fruchte bringen, nicht in guten Werken sich zeigen, "haben gar feinen Werth". Reine Religion der Erbe hat weniger auf dugere Formeln, Worte, Gebete, Ceremonien, Opfer, Bugen, Reini= gungen und auf unfruchtbares Glauben und Wiffen, feine mehr auf jene praktische Liebe, Vervollkommnung und Beglückung ben eigentlichen Werth gelegt. Dabei werden alle Christen auf= gefordert, dieses lebendigste Mitgefühl, dieses thatigste gegenseitige Belfen, Unterftugen, Begluden, in fo inniger Berbinbung, in fo festem Zusammenhalten für bas allgemeine Wohl zu verwirklichen, "wie die Glieder eines einzigen Leibes, wo jedes nach feinen besonderen Rraften und Aufgaben für Alle und für bas Bange wirkt". Sie sollen schon hier ein christliches, bruberliches Reich nach bem Borbild bes himmlischen grunden. Allem sollen sie auch ihre Mitmenschen nicht blos gegen außeres Un= glud und gegen außere Berletung, fonbern vorzüglich, als vor bem Allerschlimmsten, vor Aergerniß, ober vor moralischer Berschlech= terung burch verberbliche Beispiele und Ginrichtungen bewahren. Mehr also, als irgend eine politische patriotische Lehre und Mahnung, mehr als Solons Unforderung an den besten Staat: daß jeder Burger die Verletzung gegen den Mitburger als ihm selbst widerfahren em=

pfinde und behandle, fördern diese christlichen Lehren das innigste, kräfztigste Gemeinwesen und eine treue Liebe und Wirksamkeit für dasselbe; so daß auch die früheren Christengemeinden unter den Augen der Apostel sogar die zur Gütergemeinschaft dadurch sich vereinigt sühlten. Ueberall aber leuchtete den Christen ihr göttliches Vordild in Erfülzlung all jener Lehren auf das Herrlichste voran. Nicht blos für die sittliche Vervollkommnung seiner Mitmenschen, sondern auch, wo er kann, für ihre leibliche Unterstützung, Heilung und Rettung ist er unablässig bemüht. Wo sie ihm wegen ihrer Sünden unmöglich ist, da vergießt er Thränen über das Unglück seines Vaterlandes und den Untergang seiner Hauptstadt. Selbst mit edlem Zorn und mit dem tiessten Gefühl der Entrüstung straft er in niederschmetternden Worten die Bedrückung und Verderdniß des unglücklichen Volks durch seine

vornehmen, schriftgelehrten und pharifaischen Fuhrer \*).

Wer burfte also nun noch einen Augenblick zweifeln, bag Chris ften, von folder praktischen Gefinnung und Liebe burch= brungen, daß wirklich driftliche Regenten und Bürger auch ihre gemeinschaftlichen, staatsgesellschaftlichen Gesetze und Einrichtungen, welche ja ebenfalls fast alles menschliche freie Thun: umfassen, und welche auf Erziehung, Bervollfommnung und Begludung ber Men= schen, so wie auf ihre Verschlechterung, ihr Elend und ihren Tod den ausgedehntesten Einfluß haben, welche Christus ausbrücklich als Gott wohlgefällig, wichtig und heilfam erklärt (f. S. 471, Note \*), so weit sie konnen, soweit die wesentliche technische Natur des Rechts= und Staatsvereins es gestattet, mit Freiheit mittelbar driftlich, oder nach jenen Geboten und Zwecken ber driftlichen Moral einrichten muffen! Alle driftlichen Nationen was ren und find auch im Wesentlichen in dieser Anerkennung einstimmig, foweit fie nicht entweder, fo wie im Mittelalter, noch weiter gingen und irrig die driftlichen Moral = Grundfage schon unmittelbar als weltliche Gesetze betrachteten, ober soweit sie nicht, so wie die Fran= zosen, vorübergehend durch die traurigen Folgen dieses Mißgriffs und bes Migbrauchs und ber Berdrehung ber driftlichen Grundfage zu

and the same of the

<sup>\*)</sup> Beispiele und Belege für alles dieset: Matth. 7, 21. 8, 2. 10, 42. 12, 7. 15, 4—20. 18, 1—4. 15. 17. 22, 37—40. 23, 2—39. 25, 31—45. Marc. 2, 23—27. 3, 5. 12, 33. Euc. 6, 27—31. 43—49. 10, 25—37. 11, 37—40. 17, 1—3. 19, 40. 41. Ev. Joh. 4, 23. 14, 31. 15, 1. 2. 10 ff. Apostelgesch. 2, 44. 3, 32. 10, 11 ff. Ephcs. 2, 10. 5, 9. 1 Tim. 4, 4. Philipp. 2, 4. 1 Joh. 3, 16. Jacob. 1, 22. 2, 14—17. Rom. 12, 1—20. — Hug a. a. D. (Note 3.) S. 327 bezeichnet es als Endzweck des Christenthums, "die Sitten="lehre als Religion zu verkünden, den Opfer= und Eeremonien="Dienst der vorchristlichen Religionen durch eine Bildungs="und Erziehungsanstalt der Wölfer zu ersesen und in eine Tugend="schule zu verwandeln, welche dem gesammten Menschengeschlecht die Weihe, "moralischer Bortrefflichkeit ertheilte."

Gunften ber Unterdruckung von der Religion felbst zuruckge

IV. In ihrer richtigen freien, mittelbaren Unwendung enthalt nun die christliche Lehre mehr, als irgend eine Relizgion ober ein Moralspstem in der Welt, sowohl das Grundsprincip und die Grundlagen, wie die Grundsaße zugleich für die möglichst große bürgerliche und politische Freisteit der Staatsgesellschaft und zugleich für die mögelichste Ausschließung aller selbstsüchtigen und gewaltssamen anarchischen und revolutionairen Friedense und Ordnungsstörungen. — Bei dem Staatsleben der Bölker mußiman nicht, wie die Meisten zu glauben scheinen, blos die praktischen Grundsäße und Gesetze ins Auge sassen, welche sich zunächst auf das staatsgesellschaftliche Handeln derselben beziehen. Ihre Besolsgung ist nur verbürgt, wenn ihnen auch als Lebenskraft die wesentzlichste Willensrich tung, und als Grundtagen die wichtigsten Grundverhältnisse des Lebens der Gesellschaftsglieder entsprechen.

1) Das Chriftenthum begrundet mehr, als irgend eine Religion ber Erbe, bie rechte Willensrichtung, bas richtige Grund. princip ober bie Lebenskraft, nicht ber bespotischen und ber theofratischen Berfaffung, fondern die bes freien Rechts. fra ates, namlich die Borherrschaft ber freien prufenden sittlichen Bernunft, ber gepruften freien Gewissensüberzeugung ober ber freien Wahrheit und Gittlichkeit. Es ift bas in ber menschlichen Natur und ber Menschengeschichte flar begrundete Gefet, daß bie Lebenskraft bespotischer Herrschaft und serviler Unterwerfung in ber Worherrschaft ber Sinnlichkeit besteht, in Materialis mus, in Gelbstsucht, Genufsucht und Furcht, in bem Brutifiren oder, wie Mapoleon wollte, in dem Aviliren der Menfchen. Sonft, und wenn sittliche Bildung und Aufklarung, wenn freie sittliche Bestrebungen, wenn tugenbhafte Ehr= und Freiheiteliebe vorherrichen, find bie Bestedjungs = und Bestrafungsmittel ber Despoten ja nicht mehr wirk. fam, um das Volk in einem unnaturlichen, bergleichen Freiheit und Bervollkommnung aller Burger fo ganglich wiberfprechenben knechtischen Behorfam zu erhalten \*). Reine Religion ber Erbe aber ftrebt nun mehr, als bie chriftliche, Sinnlichkeit und Gelbstfucht, Materialismus und namentlich materialistisches genufsuchtiges Streben nach Reichthum und unguchtige Geschlechtsliebe ebenso, wie alle Kurcht und knechtische Unterwürfigkeit auszutreiben. Reine begei= ffert mehr zu hohen, idealen, zu freien, muthigen, aufopfernden Beffrebungen für alle hochsten Zwecke, für Bervollkommnung und Beglickung ber Menschen, zu bereitwilliger Hingabe felbst bes Lebens fur Bollzie.

<sup>\*)</sup> Weitere Beweissührungen über die verschiedenen Grundprincipien, Grundlagen und Grundgesetze ber Versassungen s. in Welder System 1. S. 327 fg.

hung der gottlichen Gesetze, denen man mehr gehorchen foll, wie den menschlichen, so wie auch fur die Befolgung auch dieser letteren nicht aus Kurcht und Belohnungshoffnung, fondern nur aus Gewiffenhaftigkeit und aus Achtung ber eigenen gottahnlichen, unsterblichen Burde und Bestimmung \*). Und zwar alles dieses in Gemagheit des vollig freien Unschließens an Gott und seine gottliche Lehre, nach freier Prüfung und Gewissensüberzeugung und mit dem Streben nach stetem Wachs thum in ber Erkenntnif, fo wie mit ber Unerkennung: bag Dahrheit und Licht identisch mit dem Gottlichen und Guten, die Liebe zur Wahrheit und Deffentlichkeit der Prufftein deffelben, Luge aber identisch mit dem Bosen und Scheu vor Wahrheit und Deffents lichkeit das Wahrzeichen deffelben seien. Alle Chriften werden ausbrudlich für priefterlich erklart, und follen vollständig an ber gottli= chen Erkenntnig Theil nehmen; wie sie benn felbst bie Apostel an der Bestimmung der kirchlichen Gesellschafte=Berfassung, an der Wahl ihrer Vorsteher und felbst des zwolften Upostels, ja felbst an der Entscheidung bes Streits der Apostel über bie christlichen Grundfage Theil nehmen laffen. rend schon das mosaische Necht auf so merkwürdige Weise durch sein Prophetengeset für die freie Wahrheit und für jeden, der vom Geiste sich bazu getrieben fühlt, sie ben Fürsten und bem Bolt öffentlich und ohne Cenfur vorzutragen und ihre Fehler zu rugen, gefestich en Schut verleiht (f. oben S. 121), so gibt bas Christenthum jedem Christen die Pflicht und bas Recht, wo er es fur heilfam halt, mit freier Wahrheit, mit Rüge ber Fehler alle seine Mitchristen, also auch die Regenten, bruderlich an ihre Pflicht zu mahnen. Gein heiliges Gebot ist: "redet Wahrheit untereinander!" Aus Sorgfalt gegen jede Unterdruckung ber freien Wahrheit und Entwicklung gebietet Chriftus felbst bas Unkraut zu bulben, um nur ja gar keine gute Saat mit zu vernichten. Er verbietet, ben Geift zu bampfen, broht Got tes Born allen benen, welche die Wahrheit und ihren Fortschritt un= terbruden, ober welche die Wahrheit in Ungerechtigfeit Seine wiederholte Verheißung zum Troft und Schut ber Guten, zur Warnung und zum Schrecken ber Bofen ift, baß 211: les an das Licht kommen folle \*\*).

<sup>\*)</sup> S. z. B. Matth. 6, 19 — 34. 10, 21—39. 12, 7. Marc. 10, 17—25. 12, 29—34. Euc. 12, 20—31. 14, 26. 27. 33. 16, 13. Ioh. 1, 12. 13. 15, 14. 15. 1 Joh. 3, 16. 17. 4, 18. Rom. 8, 15. Galat. 3, 24. 25. 4, 1. "Das Wesen christlicher Frommigkeit ist Selbststänbigkeit, Freisuheit, Liebe und fester Muth." Schleiermacher Werke, 1V, S. 4. S. auch oben III, 1.

<sup>\*\*)</sup> S. für alles dieset z. B. Matth. 5, 13—16. 10, 26. 13, 29. 30. 18, 15—17. Luc. 11, 52. 12, 2. 3. Joh. 1, 7. 3, 18—21. 7, 16. 17. 8, 31. 44. Apostelgesch. 1, 15—26. 3, 3—6. 15, 2—25. Rom. 1, 18. 12, 2. 1 Corinth. 7, 23. 13, 16. Ephes. 4, 25. 5, 10. 17. 1. Thessales solutions. 2, 9. 5, 2. 3. 1 Johann. 4,

Durch alles biefes und burch bie Lehre, bag Gott ein reiner Geift ift, und eine rein geistige Unbetung fordert (Joh. 4, 24.), verwirft das Christenthum naturlich auch das Princip einer theo= fratischen Priesterherrschaft. Es verwirft die Borberrschaft eines noch auf Sinnlichteit und sinnlicher Einbildungskraft beruhenden prufungslosen, blind unterwurfigen Glaubens an eine Die Sinnlichkeit und Phantafie und dunkle Gefühle für fich in Unspruch nehmenbe irbische Glaubensgewalt. Damit stimmen nimmermehr über= ein die Gewissensfreiheit und jene Forderungen freier Prufung bes steten Fortschreitens in ber Erkenntniß ber allgemeinen gleichen Bruberlichkeit, wie der Priesterlichkeit und jenes Mitstimmen aller Christen, so wie die Forberung des größeren Gehorfams gegen das erkannte gottliche Ge= set, als gegen alle Menschen; mit ihm nicht jene Verbote Christi an seine Apostel, irgendwie nach menschlicher Weise zu herr= schen; und ebenso wenig als jene einfachen flaren Borftellungen von bem Wefen Gottes und des gottlichen Lebensgefetes, auch jene vernunf= tige praktische Liebe, statt sinnlichen Geremonien = und Opferdienstes. Die fehr mußte baher auch in allen biefen hauptbeziehungen bie theo= fratische Priesterherrschaft und ihre Freiheitsunterdruckung, die christ= liche Lehre und Tugend verfälschen!

2) Auch die wichtigsten Grundlagen freier Staatsversfassungen, und namentlich fur's Erste sittliche und freie Geschlechts=, Che= und Familienverhaltnisse begründet das Christenthum mehr als irgend eine Religion ober irgend eine frühere Gesetzehung. Da, wo in dem engsten, in dem für die ganze menschliche Erziehung wichtigsten Kreise des Menschenlebens, Sinnlichkeit und selbstsüchtige despotische Herrschaft des Stärkeren, also des Mannes, des Baters und nach ihm des Erstgeborenen, später des älteren Stammes, vorherrschen, da werden Sinnlichkeit, Selbstsucht und bespotische Herrschaft und Knechtschaft auch für den Staat groß gezogen. Die politische Freiheit stand stets im Verhältniß zur Reinheit und Freiheit der Geschlechts= und Familienverhältnisse. Im Vergleich mit der sinnlichen polygamischen bespotischen Gestalt, welche dieselben bei

<sup>1—3. &</sup>quot;Allenthalben", so sagt Berber (Werke zur Relig. und Theol. Thl. II. S. 395.), "rüget Christus den geheimen und offenen Haß "gegen die Wahrheit als das sicherste Creditiv, daß man zum Reiche des Teu"sels gehore, denn der sei ein Lügner von jeher und hasse wesentlich die Wahr"heit." Luther sagte: "Die Wahrheit hat allezeit rumort, und die falschen Lehren haben allezeit Frieden! Frieden! gerusen." Reinhard nannte in seiner Moral III. S. 40. Wahrheitsliede und stete Vervollkommnung "das Wesentlichste christlicher Sittlichkeit", und stellt, Moral Vd. IV. §. 345., insbesondere auch die Gestattung der Pressreiheit als Pflicht für christliche Obrigteiten dar. Hug. a. a. D. (s. 5. 467. Note.) S. 225. sagt: "Sein Streben
"war ganz anderer Urt und größeren Styles. Sein Blick ging in's Ullge"meine und umsaßte die Völker des Erdbodens, nicht sie unter den Mosais"mus zu beugen, sondern in geistiger Freiheit aus eigenem
"Pflichterkenntnisse auf die höchste erreichbare Stufe zu füh"ren, welche sittliche Wesen zu ersteigen besähigt sind."

ben meiften Bolfern bes Drients batten, ericbeinen fie afferbinas frufenmeife ichon reiner und freier bei ben Bebrdern, bei ben Griechen und Romern in ihren befferen Beiten und vorzuglich bei ben Germanen. Doch ungleich reiner und murbiger forbert und geftaltet fie bas Chriftenthum. Es tilgte auch felbit bie gefehlichen Refte ber Dolngamie, bes Concubingte und ben noch nach hebraifchem, griechifchem, romifchem und beutichem Recht ftraflofen Chebruch bes Mannes mit ber lebigen Frau, Die alfo fein Recht auf eheliche Treue batte. Es tilate Die mill-Burlichen Cheicheibungen, Die ehelichen und bespotischen Serrenrechte gum Bortheil bes Chemanns und Baters und mittelbar auch frubere , bamit und mit ber Burudfebung ber Frauen jufammenhangenbe Bormund. fchafte = und Erbrechte. Es begrundet bisber unbefannte Pflichten ber Reufchheit und forbert allgemein bie bodifte fittliche Reinheit, fest bie Murbe ber Trau ber Murbe bes Mannes gleich und beiligt bie Che ate ein unter befonberem gottlichen Cous fiebenbes, von Gott, ober im Simmel gefchloffenes, willfurlicher Auflofung entzogenes Berhaltnif, und ausbrucklich als ein Berhaltnif fo innig, gegenfeitig liebevoll, fo ehrmurbig, rein und frei, wie bas bes Erlofers zu ber Chriftengemeinbe ').

Much bie gweite Sauptgrundlage freier, vernunftrechtlicher Staateverhaltniffe, namlich freie, untaftenmafige Stanbes: perhalt niffe. begrundet ebenfalls bas Chriftenthum mehr ats irgend eine Religion, als irgend eine frubere Bes febgebung. Alle feine Sauptlehren ichneiben alle Burgeln und Quellen und alle fcheinbaren fruberen Rechtfertigungen aller Stlaverei und Leibeigenschaft, aller Stammes- und Raftenberrichaft, aller Die Rreibeit und Gleichheit ber Menfchen mahrhaft verlegenden, bem Sochmuthe bienftbaren Bevorzugungen und Bevorrechtungen wegen angeblicher befe ferer begunftigterer Abstammung ber Rationen ober ber Gefchlechter vollig Es bedarf aber mohl feiner Musfuhrung, mie febr biefeiben nicht blos an fich ber Freiheit ber großen Debrant ber Unterbrudten und Musgeschloffenen widersprechen, fonbern auch die Freiheit felbit fur bie Bevorzugten, furg mabre und bauernbe freie Berfaffungen untergraben. Die chriftlichen Grundfate laffen nur folche Ctanbedunterfchiebe gu, welche die allgemeine gleiche Menfchen : und Burgermurbe und die freie Bahl bes Lebensberufes nach eigner, freier Ueberzeugung nicht verleben, und nur infoweit fie felbft bem allgemeinen gefellfchaftlichen Bobl ents fprechen. Dierhin fuhren nun jene reinen, freien Kamilienverhaltniffe; bierbin bie Lehre, bag alle Denfchen von Ginem gemeinschaftlichen irbis fchen Stammbater abftammen , und bor Gott, bor welchem fein Infeben ber Perfon gilt, vollig gleiche, gleich geliebte, gleich theuer erlofete Rinber und Bruber, alle überhaupt, fo mie von gleich ebler irdifcher Abfunft, fo auch alle "gottlichen Gefchlechte" den Stempel gottlicher Cbenbilbichaft an fich tragend, alle bon gleicher freier unfterblicher Burbe und Beftimmung, alle tugenb : und

<sup>\*)</sup> Matth. 19, 3 ff. Epbef. 5, 21 ff. 1 Corinth. 6, 15 ff.

vervollkommnungsfahig feien. Sierhin führen bie Hauptpflichten aller Chriften: alle Menschen, ohne Unterschied ber Abstammung und des Glaubens, als ihre Bruder oder ihre Rachsten zu lie= ben und zu achten und für sie das Leben zu lassen, ihnen de muthig gu bienen und jede hochmuthige und eigennutige Bevorzugung, Ausschließung und Berrichaftsgewalt, "als von Gott verabscheut", ganzlich zu meiden, und aufzugeben, gegen sie Alles zu thun und zu un= terlaffen, was man felbst von ihnen gethan und unterlassen wunscht \*).

Nach diesen Grundsagen mußten sehr begreiflich schon die ersten christlichen Kaiser die Aufhebung der Sklaverer beginnen \*\*) und von frühe an würdige christliche Geistliche ebenso, wie mit Energie auch die allgemeinen Rechtsbucher des Mittelalters \*\*\*), so wie spater, bei Ub= schaffung bes Negerhandels ber eble Wilberforce und neuerlich wieder, bei der Sklavenemancipation, das britifche Parlament, und endlich auf bem wiener Congreß die europäischen Regierungen alle Sklaverei und Leibeigenschaft für vollig unchristlich erklaren und für ihre Aufhebung wirken. Es hatte selbst hierzu nicht einmal anderer wie= moralischer Mißbilligungen ber Sklaverei in der heiligen Schrift bedurft, fo z. B. nicht der Aufforderung an die herren, daß fie nunmehr, als Chriften, nicht langer ihre Sklaven als Rnechte, fondern als Bruder behandeln, alles Drohen lassen und ihnen gleiches Recht (200τητά) zugestehen sollen, oder der Aufforderung an die Sklaven, wenn sie es auf rechtlichem Wege konnten, sich, wo möglich, die Freis heit zu erwerben, oder der Aufforderung an alle Chriften, als theuer Erlofete nun nicht ber Menfchen Rnechte zu mer= ben +). Wenn aber bei all biesem Sugo selbst eine christliche Sanction ber von ihm leiber vertheidigten Sklaverei baraus ableiten will, daß Christus nicht selbst alle Sklaverei ausdrücklich verbot und aufhob, und daß einzelne Stellen den christlichen Sklaven ermahnen, sein hartes Loos mit liebevoller Ergebung zu tragen, fo übersieht diese ungluckliche Lehre gänzlich, daß Christus kein einziges weltliches Rochts= institut un mittelbar politisch ausheben oder gewaltsam zu zerstören befehlen wollte, was in diesem Falle sogar aller Civilisation, wie den für die Freiheit noch unvorbereiteten Sklaven felbst hochst verberblich gewe-

<sup>\*)</sup> S. z. B. Matth. 7, 12. 10, 42. 18, 1. 11. 20, 26. 23, 6—13. Marc. 10, 42—45. Euc. 6, 38. 9, 48. 10, 29. 16, 15. Upostelgesch. 10, 34. 35. 17, 18. 26, 29. Ephes. 6, 9. Rom. 2, 11. 1 Petr. 1, 17. Jacob. 2, 9. 6. auch unten G. 487 Note. Die Schrift weiß ebenso, wie gegen bas materialistische Streben nach Reichthum, so auch gegen jebe hochmus thige, herrschsüchtige, bie bruderliche Gleichheit und Freihrit verlegende Burucksetung und herrschaft kaum starke Worte genug zu finden, z. B. "benn was "boch ift, ift bem herrn ein Greuel", Eucas 16, 15.

<sup>\*\*)</sup> C. 56. de episcopis. Nov. 5, 2.

fer 6, 9.

segen benselben und fordert ebenfalls in der Stelle: "nimmt dir einer den Mantel, so gib ihm auch den Rock!" zu liebevoller Ergebung auf. Ganz besonders aber veranschaulicht das Beispiel der Sklaverei gerade jene große Marime des Christenthums, auch selbst die seinem ganzen Geiste am meisten widersprechenden weltlichen Rechtsverhaltnisse nicht unmittelbar politisch und von außen zu zerstören, wohl aber durch die rechte christliche Gesinnung ihre freie, auch politische Abschaffung oder christlichen Grundsätze eiserte die Geistlichkeit und die Kirche auch stets gegen abelige Vorzugsrechte \*). Endlich sind denn auch in den allermeisten christlichen Staaten alle wirklich verlegenden und kastenmäs

figen adeligen Standesrechte verschwunden.

Auch die dritte Hauptgrundlage der Freiheit, die Selbststans bigkeit und die Trennung von Staat und Kirche gibt das Christenthum vollständiger, als irgend eine Reli= gion, ja allein unter alten. So weit vor und neben ihm die Weltgeschichte reicht, beherrschen und migbrauchen entweder die Priester, mit offentlichem Betrug und mit Entweihung der Religion, wie mit Berftorung der Freiheit, die weltliche Obrigkeit und das weltliche Recht für ihre Herrschsucht und Habsucht; oder die weltliche Gewalt mißbraucht die Religion, die Auguren, die Drakel, die Priesterschaft, für ihren weltlis chen Despotismus. Die Reinheit und Wurde der Religion, wie die Freiheit bes Staates, bestehen nur bei ber Selbstständigkeit beiber, nur bei einer gegen auferen, weltlichen Zwang geschütten volligen Glaubensfreiheit und bei einem gegen subjective Glaubensmeinung geschützten festen weltlichen Recht. Alle Freiheit wird vernichtet, zutest fogar in den Gedanken der Menschen, wenn die geiftliche Behorde zugleich mit weltlicher Macht ihre Glaubenssatzungen, als auch weltliches Geset, aufzwingt, oder wenn die weltliche Gewalt jede! Willfür auch zum Glaubengartikel stempelt und ebenfalls mit dem Schwerte durchführt, wenn so wirklich jede Appellation von der geiftlichen Anmagung an ein schüßendes weltliches Recht und von der weltlichen Tyrannei an ein bes feres religiofes Gefet ganglich und felbst fur ben Gebanken zerftort Chriftus nun grundete biese volle Gelbstständigkeit ber zwei Bereine von Staat und Rirche mit der wechfelfeitigen Pflicht, bas felbftständige Recht des Undern nicht zu verlegen und nur in freier brüderlicher Unterstüßung für bas Gute und Rechte gemeinschaftlich den menschlichen Gesammtzweck zu fordern. Daß Chriftus burch Beschränkung ber religidsen Gebote und Behörden auf bas religidse Gebiet die. Selbstständigkeit bes Staats anerkannte, wurde schon oben (III, 1.) nachgewiesen.

<sup>\*)</sup> S. z. B. C. 37. et ult. X. de praebend. C. 37. de praeb. in VI., bie Concilien von Constanz, Ausg. v. Hardt I. p. 637., von Basel Sess. 31. und von Tribent 6, 1. 22, 2. 4. 24, 1. 12.

Aber er, der die weltlichen Geschäfte aus dem Tempel verjagte, der aus seinem Reiche jeden äußeren oder weltlichen Zwang ausschloß und dabei lehrte, daß man Gott mehr gehorchen musse, als den Menschen, der in muthiger Todesverachtung seinen Jüngern zur Nichtachtung weltlicher Beschle gegen göttliche Pflichtgebote das Beispiel gab und mit diesen seinen Jüngern die Unklagen und Verurtheilungen wegen Volks = und Jugendverführung, wegen Gefährdung des Friedens und des Ansehens von Staat und Kirche sich nicht irren ließ — er wollte wahrlich auch ein

freies religibses und firchliches Reich grunden.

Freilich wurden spater auch diese christlichen Grundfate ber Gelbstftanbigkeit von Staat und Kirche oft und lange verlett. Sie wurden es schon unter den despotischen griechisch = romischen Raifern, bann auf entgegengesetzte Weise in der frankischen Monarchie, in welcher z. B. Chilperich alle weltlichen Gerichte der hochsten Entscheidung ber Bi= schöfe unterstellte, und im hierarchischen Mittelalter. Gie wurden es in jeder Weise seit Philipp II. in Spanien, Portugal, Italien, und wieberum auf die romisch = bespotische Weise unter Seinrich VIII. in Eng= land und fpater in der Jacobinischen und Rapoleonischen Despotie. Sie wurden endlich auch verlett in einigen falfchen beutschen Theorien, welche, fo wie die Sugoifche, die Rirche zur Staatsanstalt erniedrigen, ober eine falsche Einheit von Staat und Rirche vertheibigen. Aber bei feber Verletung zeigte sich auch das Verderben für die mahre reine Religiofitat so wie fur die Freiheit, und stets fanden die richtigen christli= chen Grundsitze wieder ihre Unerkennung und Sanction, fo wie burch Karl ben Großen, so unter Raiser Ludwig bem Baiern unb vollends in der Reformation. Much in ber schlimmsten Zeit blieben boch Papstthum und Konigthum geschieben. Es wurden in christlichen Reichen die weltlichen Herrscher nicht, so wie Roms Imperatoren, auch Dberpriester und Papste, noch die letteren, so wie die Nachfolger bes Propheten im Chalifat und im turkischen Raiserthum, auch die weltlis den Herrscher. Die wurden jene großen chriftlichen Hauptgrundfage ganglich zerftort. Seit ber Reformation, die, ebenfo wie bas Chriftenthum felbst, nur burch ben Grundsag, man muß Gott mehr gehorchen, als den Menfchen, fich ausbreiten konnte, siegen sie allmalig immer voll= ftåndiger.

3) Auch die Hauptgrundfage ober die Grundgefete ber Freiheit werden mittelbar durch die driftlichen Moralgebote

geheiligt.

Das Christenthum heiliget freilich allerdings nur ein burch sitteliche Zwecke und Gesetze bestimmtes, mit Achtung einer geschlichen, friedlichen Ordnung vereinigtes Streben nach Freiheit, wobei eine lies bevolle, verschnliche Gesinnung gar manche Verletzungen der eigenen Freiheiten und Rechte verzeiht und verschmerzt. Obwohl eine Lehre, die jene höchste praktische Liebe lehrt und welche von sich selbst sagt, daß sie nicht zum Frieden, sondern zum Krieg in die Welt kam, ober die, mit Voraussicht des gewaltsamen Widerstreits gegen sie, zur

81 \*

muthigen Tobesverachtung in Ausübung flar erkannter Pflichten aufforbert \*), allerdings fehr weit entfernt ift von jener Berechnung ber Pflicht blos nach außeren Erfolgen, von jener feigen und materiali= stischen Vergotterung ber außeren Sicherheit und Ruhe als bes hoch= ften Gutes, von liebloser Gleichgultigkeit und Parteilosigkeit in Beziehung auf die politischen oder die gemeinschaftlichen, Wohl und Webe, Berbefferung und Berschlechterung unseres Bolks bestimmenden Ungelegenheiten, so heiliget sie boch keineswegs eine für selbstfüchtige Zwecke mit eigenwilliger Gewalt ertrotte anarchische Freiheit. Diejenigen, welche mit folchen Gesinnungen gegen jede scheinbare ober wirkliche Unvollkommenheit, vielleicht schon gegen jede, nicht die individuelle Form der Republik an sich tragende Einrichtung, nach ihren individuellen Meinungen, ohne Achtung des Willens ihrer Mitburger und ber Gesetze, jeden Augenblick zu ungeduldigen Emporungen, zu geheimen Berschwörungen oder gar zu Meuchelmorden und Die Bande bes Bertrauens auflosenben Mitteln geneigt finb, finden in ber driftlichen Lehre feine Unterftugung, fondern bas Gegentheil. Dieses bedarf wohl überhaupt und auch nach dem, was schon oben berührt murde, feiner weitern Beweise. Sollte man aber vielleicht erst beweisen muffen, daß diese Sate sich in keinem Widerspruch befinden mit einem wahrhaft freiheitlichen Charakter bes Christenthums? Doch, übereinstimmend mit dem Chriftenthum, fagt es die Weltgefchichte, fagt es jebem Unverdorbenen die innere Stimme, bag nur das Gute und Rechte Segen und Bestand hat, daß selbstfüchtige, also zulest stets für einen hoheren Preis erkäufliche, für Entsagung und Aufopferung unfahige, daß die gemeinschaftlichen Ueberzeugungen ihrer Mitburger und die Gefete ihres Baterlandes nicht ach= tenbe, gewaltsame und meuchlerische Menschen bie schlechteften Stugen ber Freiheit find. In einem von Gelbstsucht beherrschten, unsittlichen, gesetlosen Volke, aus welchem Treue und Glauben und das öffentliche Bertrauen verschwunden sind, ift die Freiheit nur ein hohles, auf Sand gebautes Geruft. Sie wird nur dauernd und fruchtbar und immer vollkommener unter der Herrschaft hoherer Gesete, bei der Berbindung, der muthvollen und aufopfernden Wahrheits = und Freiheits= Liebe mit einer altromischen und britischen Beharrlichkeit, Gebuld und möglichsten Achtung ber gesetlichen, ehrlichen und friedlichen. Wege, für stufenweise Entwickelung der Freiheit, sowie der zur Festigkeit der Staatsordnung unentbehrlichen Beschränkungen. nicht beachtenbes, eigenmächtiges, leichtfertiges Revolutioniren, wie es Jedem gerade einfällt, durch so gemachte Revolutionen lassen sich vielleicht Tyrannen sturzen — oft auch schaffen — aber keine Frei-

<sup>\*)</sup> S. z. B. Matth. 10, 16. 28—39. Joh. 7, 7. 12. Eucas 12, 49 ff. Vergl. auch oben Seite 476 Note und die niederschmetternden Strafreden gegen die heuchelei und den hochmuth der Schriftgelehrten und Pharisaer Matth. 23 und Euc. 11, 37—54. Marc. 3, 5.

Freiheitekampfe muß nicht ber eigne Bortheil, bas heit grunden. eigne Recht, fondern die Pflicht die unbezweifelbare, anerkannte Pflicht leiten, wenn fie zum Beil führen follen. Trotiger Eigenwille unb Selbstbunkel, ohne die Tugend ber Selbstbeherrschung und die nachhaltige Rraft hoher sittlicher Gebanken, find nicht bie fur eine ge= meinschaftliche und bauernde Freiheit gunftigen Gefinnungen. Der gesetliche, ber burch bie Religion und Geschichte unseres Bolkes und durch feine Zustimmung geheiligte ehrliche Weg, das ist für bie innern Freiheitskampfe der Wolfer baffelbe, was für die außeren unb für seine Kriegsheere die Disciplin und die gemeinschaftliche Fahne find. Wenn Alle auf eigne Fauft, wann und wo es ihnen gefällt, losschlagen wollen, so sind aller Muth und alle Streitmacht verschwen= Und Freiheitsfreunde, die, ftatt in ber Religion und Gefinnung, in ber Geschichte und Gesetzebung ihres Volkes die guten Keime und Wege für seine Berbesserungen aufzusuchen, verleitet burch ben Mißbrauch und die Berunstaltung berfelben, ihmm mit haß und Berachtung und Zerftorungsluft gegenübertreten, the werden nicht mit ihrem Bolk und für daffelbe siegen. Freilich muß. wer im Kampfe gegen solche burchaus verkehrte Freiheitsbestrebungen gerecht bleiben und nur hierburch heilfam wirken will, zugestehen, bag biefel= ben fast immer hervorgerufen und unterstüt werden gerade durch folche unwurdige, niedriggefinnte Unhanger und Diener bes Despotis= mus, welche die Chrlichkeit und Gefeglichkeit bes politischen Strebens in Anechtsgesinnung, bie nothwendigen Schranken ber Freiheit in Abfolutismus verwandeln, welche aus ber Berudfichtigung ber besonderen Berhaltniffe ber Nation die Erklarung ihrer speciellen Unfahigkeit und Unwürdigkeit für die Freiheit ableiten, welche sie ihr heute wegen ber ruhigen und morgen wegen ber bewegten Stimmung verweigern und bie traurige Furcht begrunden, auf freiwillige Rechtsgestattung fei nies mals Hoffnung, welche endlich unter bem Namen ber allmaligen Ente wickelung der neuen Freiheit bei feigender Bahrheits = Unterdruckung bie Refte bes fruheren Rechts zerftoren und Gefinnungen und Staats= einrichtungen nur immer ferviler machen mochten, welche aber burch bie Gefühle und Besorgniffe der Tauschung in feinen gerechtesten Er= wartungen und durch den Rath zu unwürdigem Gebrauch der Re= gierungsrechte und vor Allem der Justig. zulett eine gefahrliche Erbit= terung des Wolks veranlaffen. Alles dieses aber kann die entgegenge= festen Berkehrtheiten hochstens entschuldigen, aber niemals rechtfertigen ober heilfam machen.

So zeigen sich benn also auch diejenigen christlichen Grundsäße, welche man der Freiheit ungünstig hielt, nicht blos der gesetzlichen, friedlichen Ordnung, sondern auch der Freiheit selbst höchst günstig. Sie unterstüßen den glücklichen Erfolg der guten Bestrebungen für

sie, fordern auf zu diesen und verbieten die verderblichen.

Die Freiheit aber mussen nun allerdings alle wahren Christen erstreben und begründen, da sie der Würde der Menschen und Bol-

fer, ihrer hoheren Bervollkommnung und erlaubten Gluckfeligkeit entfpricht und die Mittel fur fie barbietet, ba fie überhaupt bas hochste und ebelfte irbische Gut der Menschen und Bolfer ift. Infofern barf und foll fie fur's Erste jeder Mensch auch für sich selbst und die Seinigen und fur feine Rachkommen erftreben und beschüten, fowie ichon nach jener ausbrudlichen driftlichen Lehre ihre unterfte Stufe, bie Kreiheit von Sklaverei. Er barf und foll fie aber fur's 3 weite feinen Mitmenfchen, foviel an ihm ift, und foweit er, zumal als Mach. tigerer, namentlich als Regent, rechtmäßige Gewalt und Mittel dazu hat, einraumen und vor Allem unverlet lassen. Dieses fordern schon bie heiligen Pflichten ber juristischen und moralischen Gerechtigkeit, beren Achtung überall bas Chriftenthum einscharft \*). Er hat fur's Dritte für fie zu wirken und vollends jede Beeintrachtigung berfels ben zu meiben, nach jener thatigen Bruderliebe gegen alle feine Mitmenschen und nach der durch fie bestimmten Aufgabe für ihre Begludung und Bervollkommnung bas Möglichste zu wirken, insbesonbere auch, um fie gegen Gewaltthat und Berletung, Beraubung und Unterdruckung und gegen die Berberbniffe ber Knechtschaft zu ichuten. Solcher Schutz wird oftmals Pflicht ber Liebe ba, wo wir den uns felbst zugefügten Schaben burch rechtswidrige Berlegung und Bebrudung aus liebevoller eigener Aufopferung verschmerzen, ober boch nur zum Schut bes gemeinschaftlichen Rechts ber Mitmen ich en ober aus andern Pflichten abwehren follen \*\*). Gin Stres ben nach murbiger, gesetlicher Freiheit ift viertens nothwendig gur möglichsten Verwirklichung einer gemeinschaftlichen moralischen Gefells schaftsordnung nach bem Borbilde bes freien driftlichen Reichs, woburd insbesondere auch die heranwachsenden Geschlechter wurdig erzo. gen und vor Glend und Berberbniß gefchutt werden. Mus allen biefen Grunden werden mahre Chriften mit aller Unftrengung und Aufopferung auf jedem wurdigen Wege für ihr Baterland und bie Menfchheit gesetliche Freiheit zu erwerben, zu befestigen und zu vertheidigen stre-Als vollig feicht und krankhaft muß es ihnen erscheinen, wenn Manche dieses Streben geringschaßen wollen, weil es politisch fei, und weil allerbings für die eigne Tugend bes Handelnden feine sitte liche Gesinnung Grundbedingung und die sittliche Gesinnung wenige stens eines großen Theils der Burget für die Freiheit felbst nothig und die beste Stuge und auch ohne Freiheit von Werth und gutem

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 12, 24, 12. Luc. 6, 38. 1 Corinth. 13, 6. Ephes. 5, 9.

\*\*) Luther (Werke Ausgabe von Walch Bb. X. S. 441.) sagt: "Aber "für Andere mag und soll er Rache, Recht, Schut und Hülfe suchen und dazu "thun, wie er kann und mag." Ferner Bb. X. S. 539.: "Meiner Person "und meines Lebens halber will ich mich bemüthigen vor Jedermann. Aber meizmes Amts und meiner Lehre halber und insofern mein Leben denselben gleich ist, warte nur Niemand meiner Gedulb und meiner Demuth." S. auch Luthers Schriften von Lomarler 1816, I. S. 828

- corrects

Werth, wenn sie die Mitmenschen zu verbessern und zu beglücken strebt. Da nun die Menschen überall in politischen Gesellschaften leben und die guten oder schlechten Gesetze und Einrichtungen derselben im hochssten Grade für die Vervollkommnung und Verschlechterung, Glück und Unglück unserer Mitmenschen; vorzüglich der noch unerzogenen, einflußreich sind — namentlich auch für die Schulen und die Kirche und die Kirchenlehre —, so muß sene sittliche Gesinnung, so weit sie kann, auch in hohem Grade auf sie, also politisch ober für eine heilfame Gestaltung der Gott wohlgefälligen obrigkeitlich en oder Staatsordnung und badurch mittelbar für Tugend und Glück unserer Mitmenschen zu wirken streben. So lange wir in dieser Welt leben, besteht ja eine gegenseitige Beschränkung und Wechselwirstung des Inneren und Aeußeren, des Freien und Nothwendigen.

Von solchem Standpunkte aus empfiehlt nun die christliche Lehre der Bestrebung der Regierungen und der Bürger ebenfalls mehr als irgend eine andere Religion auch die Hauptgrunds

fage ber Freiheit.

Sie spricht nach bem vorhin (unter IV, 2.) Ausgeführten für's Erste für die möglichste brüderliche Rechtsgleichheit, zwar nicht für eine materielle, wohl aber für die formelle oder für die Gleichheit vor dem Geset, das heißt für die gleiche Heiligkeit des Rechts und für den gleichen Rechtsschut, sowie für die verhältnismäßig e Gleichheit. Dieses ist eine je nach Verdienst, Bedürsniß und Kraft verhältnismäßig gleiche Zutheilung der Vortheile und Lasten oder der Pslichten und Rechte des gemeinschaftlichen, brüderlichen, gesellschaftzlichen Lebens. Alle, also auch die Regierenden, sollen als freie Mitglieder eines und besselchen brüderlichen Wereins wechselsweise sur Aller Wohl sorgen, wechselsweise einander dienen, unterthan sein und nügen, Alle sich als Brüder von gleicher höherer Würde und Bestimmung achten und "Ehrerbietung" beweisen \*).

Sie spricht für's Zweite ebenso für die möglichste gleich e Privat= und politische Freiheit oder für die freie Bestim= mung über die eignen und die freie gesetliche Mitbestimmung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Schon die Gleichheit enthält mittelbar die Freiheit, sowie diese die Gleichheit. Nach Gottes Bild oder gottähnlich und frei erschaffen, mit der Erkenntnis und der freien Wahl von Gut und Bose, mit unsterdlicher Würde und Bestimmung sind alle Menschen gleich freie Mitglieder des menschlichen Bruderges schlechts und seiner gemeinschaftlichen freien Vereine für ihre Lebenss bestimmung. Aus freier Liebe und nach ihrer frei geprüften, gewissen= haften Ueberzeugung sollen sie sich immer mehr zu vervollkommnen,

<sup>\*)</sup> S. z. B. Ev. Joh. 13, 14. Rom. 12, 10. Ephes. 4, 25. 5, 21. 1 Petr. 1, 22 und oben S 478 Note \*\*) und S. 481 Note \*).

in Wahrheit und Gottahnlichkeit zu machsen suchen, mit Gewiffensfreiheit auch für die möglichste Vervollkommnung und Beglückung ber Ihrigen und aller ihrer Mitburger thatig wirken und gerade in bie= fer Wirksamkeit ihr hochstes Glud suchen. Selbst ihr bruberlicher Erlofer verlangt nur freien Gehorfam biefer freien Wefen burch Lehre, Wahrheit, Ueberzeugung und Liebe bestimmt. Gelbst fur bie Gefete bes gottlichen wie bes firchlichen Reiches forbert bas Christenthum nur freie, liebevolle, überzeugungstreue Befolgung. Durch einen feierlichen Bund, eine Erfullung und eine Erneuerung jenes alten Bunbes, welchen Gott mit bem aus ber Gunbfluth erretteten Menschenge= Schlechte, mit Abraham und bann mit feinen Rachkommen am Gi= nai und im Moabiterlande fo feierlich abschloß, wird auch jeso bas neue Burgerrecht in bem gottlichen Reiche und die Verpflichtung zu feinen Gefegen begrundet. Durch Taufe und Glaubensbekenntniß erneuert sich dieser Bund zwischen jedem Einzelnen und zwischen Chri= stus, ber auch seinerseits durch die Taufe in diesen Bund feierlich eintrat. Der Gehorsam selbst gegen die gottlichen Gesete, benen Alle boch mehr gehorden follen, als allen menschlichen, ist also nach biesen erhabensten Vorstellungen von der menschlichen Wurde und Freiheit für die freien Menschen nur ein freier auf eigner Prüfung und Ueberzeugung beruhender, vertragsmäßiger \*).

bem Vorbild bes gottlichen Reichs und Regenten der menschliche Verzein unter freien und gleichen Brüdern anders, als frei und vertrags-mäßig eingegangen und bestimmt werden? Wie könnten die freien, unter dem höchsten göttlichen Gesetz nach ihrer freien Prüfung und Ueberzeugung stehenden Christen eine andere, als eine solche frei anerkannte, gesetliche souveraine Gewalt christlich sinden und erstreben? Wie könnten die christlichen Regenten in diesen freien brüderlichen Vereinen von ihren freien Mitbrüdern einen andern, als ebenfalls einen freien, durch deren freie Prüfung und Anerkennung begründezten, als einen vertrags = und verfassungsmäßigen Gehorsam fordern wollen? Wie könnten sie hiernach und nach jener Pflicht, die Wahrsheit frei zu lassen [S. 478 Note \*\*)], wohl ihrer freien Mitmenschen Gebanken beherrschen, denselben ihren eignen Willen als Gesetz und ihre

Wie konnte nun nach allen biefen Grundfagen und nach

Gebanken als Regel aufzwingen wollen? Wie mochten sie Diejenisgen, die sie als vollig gleiche Brüder achten, mit der hochsten Gesrechtigkeit und Liebe behandeln sollen, ihrer Freiheit und des möglichst gleichen Antheils an derselben und an dem gemeinschaftlichen Vereine

<sup>\*)</sup> S. z. B. Matth. 3, 13. 26, 28. Marc. 14, 24. Lucas 1, 68 bis 75. 22, 20. Ev. Joh. 1, 11. 12. 8, 31. 15, 14. 15. Apostelgesch. 2, 39. 3, 21 – 26. 6, 1—6. 7, 37. Róm. 15, 8. Hebr. 9 und 10. 1 Petr. 1, 2. S. auch S. 473 Note \*), S. 478 Note \*\*), S. 481 Note \*) und S. 487 Note \*). Luther sagt: Sine verbo promittentis et sine side suscipientis nihil potest nobis esse cum Deo negotii.

berauben wollen? Wie burften sie ihnen bas ihrer gleichen Wurbe und Bestimmung entsprechende hochste menschliche But, bas kraftigste Mittel für eigne und frembe Bervollkommnung und Begluckung ent= ziehen und sie als Herren bespotisch beherrschen, sie allen Entwürdi= gungen und Verberbniffen ber Rnechtschaft preisgeben? Um wenig= sten durften etwaige Besorgnisse für ihre Herrschaftsrechte sie von Einraumung der Freiheit abhalten. Much an fie ergingen ja jene Bebote ber Uchtung ber Gleichheit und Gerechtigkeit und ber muthigen Liebe, welche zu jedem Opfer, felbst bem bes Lebens, bereit fein muß, für Begründung eines würdigen Zustandes der Menschen', und sie fordern ja auch Muth und Aufopferung von Seiten ber Burger für ihren Schut. Un fie erging ausbrucklich bas Wort: baß fie, eben wegen jenes bruderlichen Verhaltniffes und weil fie einem gemein= Schaftlichen hoheren Beren und Gefet unterfteben, nun nicht mehr herrschen sollen nach der Weise heidnischer Gewalthaber,\*). Freilich schließt bas Chriftenthum aus einem wirklich chriftlichen Berein nicht blos jebe niedertrachtige, fnechtische, feige und gegen die gemein= Schaftliche Freiheit und Gefellschaftseinrichtung gleichgultige, fonbern auch jene eben bezeichnete eigensuchtige und revolutionaire und eine mißtrauische und lieblose Gemuthöstimmung ber Regierten gegen ben Regenten ebenso entschieden aus, als eine hochmuthige, eigenwillige Berren = ober bespotische Gesinnung von feiner Geite. Und vollends ist es ein seltsamer Sprung, wenn De La Mennais von dem Sat, bag der Eigenwille eines Regenten nicht fouverain fein burfe, nun bahin gelangt, jeden einzelnen Burger zum Couverain zu ma= chen und die Erbmonarchie mit dem Christenthum wie mit der Freiheit für unvereinbar und, sowie Rouffeau, nur eine unbedingte (also abfolute) bemokratische Bolkssouverainetat und Stimmenmehr= heitsgewalt für möglich zu erklaren \*\*). Es ist aber klar, daß aus dem ersten Satz vielmehr das folgt, daß bei allen Regierungs= formen das Berfassungs = Geset und die in ihm frei und allgemein und eiblich anerkannten hochsten Grundfaße und Pflichten für das gemeinschaftliche, gesellschaftliche Leben souverain sein ober herrschen follen; sie, die eben wegen biefer freien Unerkennung auch

\*\*) S. bagegen oben Bb. I, S. 33 und Bb. III, S. 168, vorzüglich aber mein System I, S. 186.

<sup>\*)</sup> Lucas 22, 25. 16, 15 und bazu Tertull. Apol. 21 und Augustin. de civit. Dei 2, 21. 4, 4. 17, 14. 19, 23. 24. Augustin fordert hier zusgleich einen Staat als eine societas aequalis nach dem consensus populi für die salus populi. In einer andern Stelle (Ap. 37.) sagt Tertullian vom Kaisser: liber sum illi, Dominus meus unus est Deus omnipotens, idem qui et ipsius. Luther X, 539 und ähnlich XIX, 839 sagt: "Wer ein christlicher "Kürst sein will, der muß wahrlich die Meinung ablegen, daß er herrschen und "mit Gewalt sahren will. Verslucht ist alles Leben, das ihm selbst zu gut gesuscht wird! Verslucht alles Werk, das nicht in Liebe geht!"

mit bem göttlichen Geset Aller übereinstimmen werden. So ist gerade durch das Christenthum die Monarchie, nämlich eine rechtliche und freie, mit gegenseitiger freier Rechtsachtung und einem wahren verfassungsmäßigen Friedens und Vertrauensverhältniß zwischen der Regierung und den Regierten nur erst möglich geworden; vorausgesetzt nur, daß die Feinde der Fürsten und der Völker nicht durch jene falschen absolutistischen und legitimistischen Principien den heiden ischen Kriegs oder Herren und Sklaven Zustand oder die Furcht davor zurückschren, daß die Regenten nicht in diese Schlinge eingehen!

Es enthalt ferner freilich auch selbst die Forderung: "die mogs "lich ste Gleichheit und Freiheit in dem Staate zu erstreben", außer dem, was über die würdige Begründung gesagt wurde, auch noch die Beschränkung, daß beide mit der Natur einer festen gesetzlichen Staatssordnung vereinbar bleiben mussen. Und diese Beschränkung kann nach den besonderen Bildungszuständen und Verhältnissen verschiedener Volker allerdings verschieden sein. Aber auch hier begünstigt das Chris

ftenthum im hochsten Grabe wiederum die Freiheit.

Reine andere Religion der Erde fordert nämlich für's Dritte so unbedingt, wie die christliche überall und schon durch die Pslicht, dem unendlichen Ideal der göttlichen Vollkommenheit und der Verwirklichung eines göttlichen Reiches nachzustreben, ein stetes, unermübliches Fortschreiten und Wachsen in aller Vollkommenheit und thätiger Liebe, also auch in jener Verwirklichung der freien christlichen Grundsätze der

gesellschaftlichen Drbnung \*).

Diefes große Befet einer ftets fteigenben, freieren, hoheren unb reicheren Entwickelung des Menschengeschlechts und des nothwendigen Untergangs berjenigen Staaten, Stande und Fürstenhäuser, welche, bei biefem nothwendigen Lebensgeset bes allgemeinen Fortschreitens, schon burch bas blose Stillstehen sich bem Buruckgehen weihen, spricht bas Christenthum auch schon in seiner ganzen außeren Erscheinung, in seiner Vorbereitung, wie in seiner fortschreitenden Entwickelung und Verwirklichung aus. Es wird dieses Gesetz ausgesprochen oder bestätigt burch die ganze weltgeschichtliche Entwickelung der menschlichen Cultur. Ihr Centrum ift das Christenthum, die alte Welt ihre Borbereitung, die neue ihre fortschreitende Berwirklichung. Der Blick auf bie Weltgeschichte, auf ben Drient, sobann auf Griechen, Romer und Germanen, ehe sie Christen wurden, zeigt ein unverkennbares, allmaliges Vorrucken in der Ausbehnung der Humanitat und Freiheit, in jenem Grundprincip ber Freiheit, ber Borberrschaft ber freien, prufenden Vernunft, in jenen großen Grundlagen derfelben, den sittlichen und freien Geschlechts= und Familien=Berhaltnif=

<sup>\*)</sup> S. z. B. Ephef. 4, 15. 1 Johann. 3, 2. 2 Theffal. 3, 13. Matth. 5, 48.

fen, ben freien Standesverhaltniffen, und ber Gelbstftandigkeit geifte licher und weltlicher Gewalt, sowie endlich in jenen Grundsagen ber Gleichheit, der Freiheit und des Fortschritts. Doch hatten bie gebildeten orientalischen Wolker und die bes classischen Alterthums ge= trennt ihre besonderen Aufgaben, einzelne Hauptseiten der hoheren menschlichen Cultur und Bervollkommnung, entwickelt. Die orienta= lischen namlich: vorzugsweise bie überirbische Seite, die tiefere und erhabenere Auffassung des Gottlichen und des menschlichen Verhaltniffes zu bemfelben, bas tiefere, geistigere Wefen und die Idee ber Einheit Gottes, die tiefere Liebe und die Sehnsucht, die Demuth, Selbstentsagung und Aufopferung bes Irbischen fur das Ueberirbische, die höhere, unsterbliche Bestimmung des Menschen. Und in biesen Beziehungen hatten bekanntlich auch die Juden seit ihrer babylonis ichen Gefangenschaft ihre Bildung etwas erweitert. Die Griechen und Romer dagegen bilbeten vorzugeweise bie irbifche Seite, die angemeffenen, irdischen Formen und Trager bes hoheren Lebens aus, namlich die freie selbststandige Perfonlichkeit, ben flaren, prakti= schen Lebensverstand und die rege Thatkraft für das irdische Leben und feine praktischen Gefete und Formen, für bie Formen ber politischen und rechtlichen Freiheit ober bes Staats und bes Rechts, sowie der Kunst und der Wissenschaft. Die hochsten Geister und die größesten Unternehmungen bes Alterthums, Platon und feine Phis losophie, Alexander und sein Bug nach Indien, unternommen in ber ausgesprochenen Bestrebung ber Vereinigung indischer und griedischer Cultur, seine Eroberungen und orientalischen Reiche, besonders auch sein Alexandrien, sodann spater bas romische Weltreich be= grundeten eine außere Unnaherung und Vereinigung orientalischer und claffifch = alterthumlicher Gultur. Da erschien bas Chriftenthum, bessen heilige Schriften schon ber Sprache nach halb orientalisch, halb griechisch find, vereinigte in seiner gottlichen Weisheit bie guten Fruchte blefer boppelten Cultur innerlich unter fich und mit feiner gottlichen Lebenskraft. Alle Lichtstrahlen hoherer religioser, sittlicher und allgemeiner praktischer Weisheit, welche irgendwo in eine Religion ober Philosophie der Welt vereinzelt hineingefallen waren, vereinigte die Sonne bes neuen Lebens. Aber fie veredelte fie, und, allein fledenlos, reinigte fie biefelben von ben menschlichen Schwachen und Ber= kehrtheiten, welche selbst die besten aller bisherigen religiosen und phi= losophischen Systeme hinter die eben so tiefe und erhabne, als allge= meinverständliche, eben so reiche, als einfache, harmonische christliche Lehre so weit zuruckstellen. Es gehoren bahin g. B. selbst in bem Do 0= faismus jene Beschrantung bes einigen Gottes auf einen eifersuchtigen, rachenden Nationalgott, ber Wolkshochmuth und Frembenhaß, die Bermischung von Kirche und Staat, die Priefterkafte, der Ceremo= nien = und Opferdienst, die Leibeigenschaft, das unvollkommenere Che= recht u. f. w. Es gehoren dahin eben fo felbst in ber Platonisch en Lehre so viele verkehrte, heidnische Religionsvorstellungen und eben=

falls bie Bermischung von gottlichem und weltlichem Gefeg, bie Ber= ftorung bes ehelichen und Familienlebens burch Weibergemeinschaft, bie Stlaverei und kastenmäßige Standeseinrichtung, die Knabenliebe u. f. w. Und mahrend selbst ein Sofrates, gebildet und wirkenb im Reichthum athenischer Culturmittel und mehr als breißig Sahre lehrend, mit Schulern, wie Platon und Aristoteles, boch nur eine wenig fruchtbare Schulgelchrfamkeit begrundete, gelang Chriftus bas größeste, das von allen übrigen allein unerklart gebliebene Wun= ber. Er, im armen Handwerkerstande geboren und erzogen, vermochte es in bem bilbungsarmen Galilaa, in etwas mehr als zweijahri= gem Unterricht vollig unvorbereiteter Schuler, die er vom Fischerkahn und Zimmerplate nahm, eine folde Lehre zu grunden. Es war diese Lehre, welche, nicht unterstützt durch Schwertesgewalt oder die Machtigen, fondern von ihnen auf das Meußerste verfolgt, an ihrem Urheber mit schmachvollem Tobe bestraft und bald im ganzen romischen Weltreiche mit schimpflicher Todesstrafe bedroht und verfolgt wurde, die aber bennoch, trog ber unerhortesten Verleumbung, Schmahung und martervollen und blutigen Bekampfung durch die romische Welt= tyrannei, fortdauernd ihre todverachtenden Unhänger mehrte, und blos durch ihre geistige Kraft nach dreihundertjährigem Rampfe alle Millio= nen Bewohner sammt ben Herrschern des Weltreichs unter ihre be= siegten, glaubig unterworfenen Berehrer zahlte, die endlich jest, nachbem langst alle Trummer bes Romerreiches zusammenfanken, mit stets fri= scher Lebenskraft von Tag zu Tag siegreicher die ganze Menschheit, ihr Wiffen und Leben umgestaltet und beherrscht.

Die orientalischen Bölker aber und die Griechen und Römer hatzeten in Polygamie und Sklaverei zu tief verderbliche Grundlagen. Sie hatten bereits das sittliche Streben nach Fortschritt in ihrer höheren Bestimmung, Griechen und Römer namentlich die Ausdehnung und Ausbildung der politischen Freiheit, welches den bessern Theil ihrer Geschichte bezeichnet, aufgegeben, und waren durch die großen Erobezungsreiche und durch die surchtbare Bermehrung des Sinnengenusses und der Sklaverei in denselben in eine solche tiese, stets wachsende Berderbniß und Käulniß gesunken, daß sie unsähig waren, das Menzschengeschlecht seiner neuen großen Entwickelung, der immer vollkomzmeneren, reinen Menschlichkeit, und immer mehr veredelten und auszgedehnten Freiheit und freien Bereinigung, ober, mit andern Worten, der immer vollkommeneren christlichen Gestaltung entgegen zu sühren der immer vollkommeneren christlichen Gestaltung entgegen zu sühren der immer vollkommeneren christlichen Gestaltung entgegen zu sühren der

<sup>\*)</sup> Keine Worte bezeichnen vollständig und beutlich genug dieses im römischen Weltreich ausgebildete Verderbniß, die schädliche Wirkung der verkehrten heidenischen Religionsvorstellungen von ihren ehebrecherischen, räuberischen, vatersmörderischen Gottheiten, und von dem Zerfall aller religiösen Bande und jesder Art von Volksbildung, als man mit Epikur diese Vorstellungen immer allgemeiner als "nichtswürdigen Wahn" erkannte, und als zugleich imsmer mehr jede würdige öffentliche politische Verhandlung verstummte; ferner jene schamloseste Sittenlosigkeit und Schwelgerei der Großen und Reichen, und

Darum rief, fast gleichzeitig mit ber Erscheinung bes Chriftenthums, die Vorsehung das früher unbekannte, unverdorbene, jugendlich kraf= tige, bildungseifrige und freiheitsliebende Geschlecht der Germanen, welches schon ursprunglich eine Unlage zur Verbindung jener beffern orientalischen und jener bessern claffisch = alterthumlichen Lebensrichtung in sich zeigte, aus dem Dunkel seiner Walder auf die Buhne der Weltgeschichte und in den Kampf mit der romischen Weltthrannei, die es siegreich zerschmetterte. Ihm vertraute die Vorsehung jest zugleich mit dem Christenthum das Erbe der ganzen menschlichen Gulturbestre= bungen, welche es von den besiegten bisherigen Weltherrschern freudig Ihm wurde die Aufgabe der Grundung der neuen, drift= lichen Welt und ihres stets größeren Fortschreitens ber Menschheit in Freiheit und Cultur. Und es übernahm bie= felbe, wurde für sie und durch sie ungleich mehr, als je ein anderes Wolk ber Erde, aber auch auf eine der Freiheit eben fo viel gunfti= gere Weise weltherrschend, und theilte immer vollkommener in allen feinen Reichen die Guter der Freiheit und Cultur, die früher bei ben Grundungen der Staaten auf Polygamie, Sklaverei und Proving= Helotismus nur weitaus der geringste Theil besaß, allen Millionen ihrer menschlichen Bewohner zu \*).

Alle dristlich germanischen Volker und Staaten und ihre Fürsten= häuser zeigen sich seitbem blühender und kräftiger in dem Maße, als sie, ihrer großen Bestimmung treu, unter Leitung christlicher Grund= ibeen fortschreiten in Veredlung, Ausdehnung und Befestigung der

bas Elend der bedruckten, beraubten Bolker; endlich bie entsesliche Bermehrung und die immer scheußlichere Gestalt ber romischen Stlaverei, seitdem immer mehr die schwelgerischen Machtigen ganze Provinzen zu ihren Landgutern machten, beren Bewohner ihrer Freiheit ober ihres Eigenthums beraubten, sie von Stla= venheeren bebauen ließen und diese graufamer behandelten, als je bie Bestien von den Menschen behandelt wurden. Eine Schilberung dieses Verberbens gibt ausführlich Gibbon, kurz und geistreich auch die angeführte Sug's che Abhandlung. Jene Sklavereiverhaltnisse veranschaulicht schon die Vergleichung einiger Stellen aus ben Quellen: Appian. 1, 7. Flor. 2, 19. Senec. ep. 89 u. 114. de benef. 7, 10. de ira 3, 40. Juven. 6, 222. Cicero in Verr. 10, 48. Plin. h. n. 7, 3, 5. Strab. p. 668. ed. Casaub. In so schauber= vollem Zustande konnte das Christenthum viele Einzelne erheben und sittlich machen. Es konnte burch seine sittliche Lehre und Zucht für das Wolk und die Sklaven, es konnte durch seine Erhebung, Trostung und Beschützung ber Skla-ven, der Frauen, ber Unterbruckten aller Urt, burch seine allgemeinen, reich= lichen Armenspenden für bas vorhandene Verderben eine unendliche Milberung, für das Fortschreiten desselben einen Damm begründen. Aber das romische Bolt, als solches, konnte die Welt nicht neu und frei gestalten. Das zeigt schon der Blick auf die tausenbjährige Geschichte des christlich gewordenen griechisch = romischen Raiserthums, welche, trog seiner von freier Lebens = Fraft verlassenen alexanbrinischen und bnzantinischen Ge= lehrfamkeit, Boltaire eine Schande für bas menschliche Geschlicht nannte.

<sup>\*)</sup> So wurde also buchstäblich nach Matth. 21, 43. die Gründung "des Reiches Gottes einem andern Bolke übergeben, welches bese sere Früchte brachte."

Freiheit, und in stets innigerer, harmonischerer Verschmelzung und höherer Entwickelung aller jener besseren Culturelemente, ober ber wahrhaft guten Seiten und Früchte bes orientalischen, bes alterthümlichen
und des sie national vermittelnden germanischen Lebens. Sie erscheinen dagegen stets elender oder dem Rande des Abgrundes näher in
dem Maße, als sie, so wie die Spanier und die Portugiesen seit Philipp II., oder so wie die Stuarts, die Bourbone und wie Napoleon, jene hohe Bestimmung verlezen, auf Freiheit und Fortschritt
verzichten und durch Stillstand oder positive Unterdrückung sie anseinden, gleichviel dann, ob sie dieses thun durch die rohe Kriegsgewalt,
oder durch die hierarchische oder die Polizei-Inquisition und deren
Umstrickung und Vergistung des öffentlichen und Privatlebens, der
Wissenschaft und der vertraulichen Mittheilung, der Universitäts = wie
der Kirchenlehre.

So kann benn also wahrlich keine weise, keine christliche und keine beutsche Regierung, gleich jenen gestürzten englischen und französischen Königsfamilien, das unglückliche, frevelhafte Wort des Stillstandes oder des Widerstandes gegen den Fortschritt der Freiheit und freien Entwickelung und Vervollkommnung, jenes schicksalsvoll ges wordene bourbonische Wort: "bis hierher und nicht weiter"

aussprechen wollen!

Ja allerdings, bas Christenthum heiligt so wie die gesetliche Ords nung und die harmonie, fo auch die Regelmäßigkeit und Stetigkeit in der Entwickelung. Aber es will fie boch nur in der innigen Berbindung mit ber moglichsten Freiheit und mit bem freien Fortschritt, eben fo wie biefe nur in ber Berbinbung mit ber Achtung fur jene. Die einen schwachen menschlichen Systeme und Parteien ftrebten und wirkten fur die hochfte Freiheit; aber fie untergruben fie felbft, fie bie Einheit, die Harmonie ober die Ordnung vergagen. bern bachten nur an die Drbnung und die Sicherung ber Regierungs. gewalt; aber fie zerstorten fie burch bie Unfeindung der Freiheit und des freien Fortschreitens. Beide wußten sie nur außerlich, nicht tief im Innern bes Menschenlebens zu grunden und zu einigen. Sochsten und Tiefften, - in bem wahren, in bem lebendigen Chriftenthume, in dieser gottlichen und boch so menschlichen Lehre — ba losen sich alle Rathsel, ba verfohnen sich alle einseitigen Gegenfage und Parteistrebungen auf bas Vollkommenste. Hier findet alles Gute und Nothwendige seine freie und friedliche Einigung und seine unsterbliche Les benskraft.

Die reinste, tiefste Moral mußto zunächst die innere, sttliche Gessinnung, nicht außere Werkheiligkeit und unmittelbare politische Gesete vorschreiben. Aber diese tiefe und reine, lebendige praktische Kraft der sittlichen Gesinnung erzeugt eine lebenskräftigere Verwirklichung jeglichen guten Werks und eine würdigere weltliche Ordnung, als es ein unmittelbares äußeres Gesetz für sie je vermochte. Jene höchste, sittliche Gesinnung versagt das eigensüchtige Streben nach dem Erwerb und

Genuß eigner Glucksguter und Rechte und jeben die Achtung und Liebe gegen Gott und bie Mitmenschen vergessenben Stolz und Sochmuth. Aber auch hier bietet bas Christenthum bem sittlichen Menschen überreichen Erfat nicht blos burch die hoheren Guter bes Gefühls einer frei mit bem gottlichen Willen vereinigten Gefinnung und sittlichen Burbe, sondern auch burch die Pflichten aller Mitmenschen gegen ihn, so wie burch fein eignes Behaupten feiner Guter, feiner Rechte und feiner Burde, foweit es zugleich hohere Pflichten gebieten, foweit er mit biefer hoheren Beihe und Rraft für fie ftreben und kampfen foll und barf. Gang eben fo nun, wie foldergeftalt diese erhabene Lehre die reinste und tiefste Sittlichkeit ber Gefinnung mit allem guten außern Werk und bem wurdigsten weltlichen Recht vereinigt und mit ber liebevollen, sittlichen Entsagung und Demuth die glucklichfte Befriedigung und Behauptung ber eigenen Burbe, fo vereinigt sie auch wirklich in allen Beziehungen und nach jeder Seite hin mit ber möglichsten Harmonie und Ordnung ber Entwickelung den kräftigsten Fortschritt wie die möglichst größeste Freiheit. nen hohen Ibeen und bem Aufschwung zu ihnen, welchen es ben Menschen ertheilt, sobald ein Strahl besselben ihr Gemuth mahrhaft erleuch= tet und erwarmt, bekampft das Chriftenthum, als ben Tobfeind aller wahren, aller driftlichen Tugend, allen Materialismus, ben bespotischen und aristofratischen, wie ben fervilen und ben jacobinischen Materialismus, welche sammtlich wir neuerlich befonders auffallend in Frankreich wechselsweise um den selbstsüchtigen Besitz und Genuß streiten und die Freiheit, wie die Ordnung gefahrben faben, und welche jest in dem überall in der Welt begonnenen oder vorbereiteten Rampfe zwischen der erwachten felbstständigen Bernunft und ber Liebe fur Freiheit und Fortschritt, und zwischen bem Widerstand bie beflagenswerthes sten Erscheinungen herbeiführen könnten.

Auf dem wahren Christenthum vor Allem oder auf einem immer vollständigeren Siege feiner erhabenen Grundsase und Gesinnungen ruhen in diesem Kampfe unsere Hoffnungen für die Erhaltung und die sortschreitende Entwickelung der Freiheit und Eultur in Deutschland und Europa, in dem unter Einfluß christlicher Cultur sich immer mehr cinigenden menschlichen Geschlecht. Seine Grundsase fordern diese Freiheit und Cultur und ihren Fortschritt. Wohl mit Recht also durste der größte Geschichtschreiber unseres Zeitalters, der eble Johannes Müller, seine Betrachtungen über die Anforderungen des Christenthums an unsere politischen Bestrebungen mit den Worten schlichen: "Wenn wir die Sorge für die Freiheit versäumen, so will ich nicht "einmal sagen, daß wir unwürdig sind, Bürger dieses Welttheils, und "unwürdig, deutsche Männer zu heißen: wir können keine Christen sein."

Churfürsten, f. Rurfürsten. Cicero, f. romifches Recht.

Ciaalpinische Republit, f. Italien.

Titabelle. So nennt man eine kleine Festung, die in eine größere eingeschachtelt oder einer solchen angehängt ist. Eine Festung ohne Citadelle ist wie ein Bastion ohne innere Verschanzung, wie eine Urmee ohne Reserve. Sie kann nicht auf das Aeußerste vertheidigt werben und ist gegen die Folgen eines ersten Unfalls nicht gehörig gesichert. Napoleon sagt: die Besatung einer Festung ist eigentlich die Besatung ihrer Citadelle, und wenn diese fehlt, so ist die Festung selbst kaum einer Besatung werth.

Diese Unsicht von den Citadellen ist aber nicht die ursprüngliche: die Citadellen hatten von jeher die Bedeutung von 3 wing burgen, das heißt, sie waren von jeher dazu bestimmt, die zur Emporung geneigte oder feindlich gesinnte Bevolkerung der großen Stadte im Zaum zu halten. Die beiden Citadellen, welche in der allerneuesten Zeit von den Rusten bei Warschau hergestellt worden sind, haben keine andere Bestimmung.

Heinrich IV., der volksthumlichste und burgerfreundlichste aller französischen Könige, wollte nichts von solchen Zwingburgen wissen; er sagte: "Meine Citadellen sind die Herzen meiner Unterthanen." Dagegen hat Ludwig XIV. in den von ihm eroberten Provinzen sofort eine Menge

von Citabellen aufführen laffen.

Ein Bolk, das auf seine Freiheit eifersuchtig ist, duldet keine Citabellen; die französische Regierung hat ihr wohlerwogenes und sehr zweckmäßiges Project, die Stadt Paris durch ein System von selbstständigen
Forts befestigen zu lassen, wieder aufgeben mussen, weil die Nation in
diesen Forts eben so viele Citadellen, Zwingburgen oder Bastillen zu
sehen glaubte.
v. Theobald.

Civil-Etat, f. Budget.

Civil-Gerichtsordnung, f. Gerichtsordnung.

Civilliste, Privat= ober Schatull= ober Cabinets: Arondotation. Bu den wesentlichen Staatsausgaben gehort naturlich in jedem Staate auch die Bestreitung des angemessenen standesgemäßen Unterhalts bes Regenten, in einem erblichen Fürstenthum namentlich auch der erbberechtigten fürstlichen Familie, soweit nicht bereits zu dem Zweck dieses Unterhalts bestimmte fürstliche Familiensideis commisse gesorgt haben. In den germanischen Staaten wurde ber Un= terhalt der Fürsten und der fürstlichen Familie, wie überhaupt der regelmäßige Aufwand für die Regierung der Regel nach bestritten aus den Domainen, ben Rron=, Staats = ober Kammergutern, bas heißt, bem lehnbaren oder allodialen Grundeigenthum und den damit verbundenen grundherrlichen nugbaren Gerechtsamen, beren Ertrag zu dem Staats aufwande bestimmt war. Bon ihnen unterschieden sich die Privat= ober Schatull= ober Cabinets=Guter, worunter man bas reine Privateigenthum der Regenten ober auch der fürstlichen Familie verstand. Doch wurden in ber Zeit der Feudal = Unarchie und Despotie häufig bie Domainen mit Privatgutern ber Fürsten verwechselt, und fo, wie ja bie Staatsgewalt zum Theil felbst, als ein fibeicommissarisches Haus = und Familieneigenthum behandelt. Namentlich aber wurden auch oftmals

Theile ber Staatseinkunfte und ber Staatebomainen gu furftlichen Samilienfibeicommiffen gemacht und gerabe fur ben Unterhalt ber fürftlichen Familie bestimmt. Wo und fobald fich indef ein mahrer geordneter faatbrechtlicher Buftand und inebefonbere eine freie ftanbifche Berfaffung ausbilbeten, ba mußten biefe Berhaltniffe geregelt und bie Ginfunfte ber Domainen bem Staate gefichert werben. Bugleich aber zeigte fich bas Beburfniß, bie jahrliche Gumme, welche gur fanbesmäßigen Erhaltung bes Fürften und feiner Kamitie, namentlich zur Beftreitung feines Sofftaates, nothig ift, und woruber ber Staat und bie Stanbe feine befonbere Rechnungsablage gu forbern haben, gefeglich feftzustellen und von bem anbern Staatsaufwand und Staatsgelb abgufonbern. Die gefeslich bestimmte Cumme, welche ber Furft jahrlich als folder aus ben Staats: einkunften fur feinen und feiner Familie fanbesgemagen Unterhalt begieht, ift bie Civillifie. Mit berfelben ift benn gewohnlich verbunden eine Krondotation von Schloffern, Garten und Mobilien, namentlich auch Kronfleinobien, welche ber Regent nach ben Grunbfaben von ber Rugniegung ober besondern Bestimmungen verwaltet und benutt; oft auch noch eine Befreiung von offentlichen Abgaben. Buerft wurde 1688 in England eine Civillifte fur bas tonigliche Saus feftgefebt, ba= male 120,000 Pfund Sterling und einige Rebeneinkunfte, von benen ber Ronig aber noch viele Staatslaften, namentlich Befolbungen mahrer Staatebeamten, gu beftreiten hatte. 3m Sahr 1815 betrug bie englifche Civillifte, obgleich ein Theil ber fruberen offentlichen gaften von ihr genommen war, mit Inbegriff ber Summen fur alle Pringen, ungefahr gwei Millionen Pfund ober 30 bes reinen Staatseinfommens. Fried: rich ber Grofe, bas Beifpiel Englands, ale vortrefflicher Ordner bes Staatshaushalte, befolgenb, bestimmte fich felbit eine Civillifte von nur 220,000 Reichsthalern fur feinen gangen Privataufwand mit Ginfchluß ber Gefchenke. Much in Frankreich wurde in ber frangofischen Revolution eine Civillifte beftimmt. Die bes Raifere betrug fpater mit ber Rrondo: tation und mit ber Summe fur bie Pringen 32 Millionen Franken ober der Staatseinnahme. Die Givillifte bes jegigen Ronige betragt nur 18 Millionen Franken, ungefahr 30 ber jeht erhohten Staatseinnahmen. In ben constitutionellen Staaten Deutschlands wurden bie Civilliften auf bie verschiebenfte Beife foftgefebt,

Staate . Beriton, III.

hat eben das Geset über die Civilliste ben Staat von weiteren Unsprüschen an denselben freigesprochen. Endlich läßt sich nach dem früheren beutschen Staatsrecht \*) sagen, daß, soweit die Domainen nicht austeischen sie Staatsbedürfnisse, der Regel nach eine Bewilligung der Stande oder des Volks zu den Steuern, also auch zur Begründung eisner Civilliste nothig war, welches vollends in den Repräsentativ=Verfass

fungen anerkannt ift.

In politischer Hinsicht entsteht für's Erste die Frage: Ist es bortheilhaft, daß überhaupt eine Civilliste abgesondert werde von den übrigen Staats-Einnahmen und Ausgaben? Hier mochten etwa nur die Unhänger des Hrn. v. Haller, welche auch in diesem Punkte die rohen anarchischen Unsichten des Mittelalters restauriren, ja weit überbieten wols len und hiernach alle Regierungsrechte, also auch die Staatseinkunfte, ein Privatglucksgut bes Regenten nennen, wibersprechen. Das Staatsrecht des Rechtsstaates aber trennt das offentliche, lediglich für das Staatsinteresse bestimmte Recht von dem Privatrecht und die Privatverhaltnisse bes Fürsten von der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten. Aber auch bei einer bespotischen Unsicht ist boch Ordnung in dem Finanzhaus: halte vortheilhaft für den Fürsten selbst. "Auch ift es bochst rathlich, daß die Mittel für fürstliche Gnadenbezeugungen und Luxusausgaben irgend eine bestimmte Grenze haben. Der Fürst wird badurch selbst gegen las stige und zulest ihm und dem Lande verderbliche allzugroße Unforde: rungen seiner Familie und seiner Umgebung geschützt und weiß, was nach dem wohl überbachten gefestichen Magstab billig unb; ohne bem Staatswohl zu nahe zu treten, für feine beliebigen Privatausgaben verwendet werden kann. Er hat auch nicht das unangenehme Gefühl, daß bei seinen Ausgaben etwa das Volk immer auf's Neue benke, das und jenes, was ihnen auf ihrem Standpunkt vielleicht eine unnothige Mus: gabe bunkt, werde fie, werde arme Burger auf's Neue bebrucken.

Es entsteht die zweite politische Frage: Soll die Civilliste groß ober klein sein? Hier mussen die besonderen Kräfte des Landes, die Bedutsnisse des fürstlichen Hauses, auch die etwa bei Ueberlassung von Einnahmen und Gütern von mehr oder minder privatrechtlicher Natur an die Staatscasse zuweilen ausbedungenen Rechte berücksichtigt werden. Auch läßt sich ebenso im Allgemeinen sagen, daß es für den Fürsten selbst nicht gut ist, wenn die Civilliste zu groß ist, etwa, statt, wie in England, dei immer noch großen Lasten derselben, zo oder so, wie in Frankreich, zo der reinen Staatseinnahmen zu betragen, 4 ober Schlingt. Es wird dieses leicht Mißstimmung erregen, und die erste Aufgabe für die Politik eines Erbfürsten ist es, nicht einen Augenblick zu vergessen, daß das höchste Interesse und Wohl seines Hauses, seiner Nachkommen ganz zusammensallt mit dem Wohle ves Kindes, mit seinem Glück, mit seiner Zufriedenheit. Uebrigens aber möchte eine

rechts II. S. 267.

Anauserei von Seiten des Wolks und der Stande bei Bewilligung ber Civilliste besonders übel angebracht und mahrhaft unpolitisch sein. lich haben sich bie Sitten ber fürstlichen Sofe in der Beziehung gegen früher sehr gebessert, daß man jeso nicht mehr in großem Luxus bie fürstliche Burbe findet. Indeg kann doch naturlich in kleinen Erbfurstenthumern schon der Natur der Sache nach eine Civilliste nicht in dem Berhaltnif, wie die Ginnahme bes kleinen Staates zu dem großen, sich Ein Theil der Ausgaben auch des kleinen Erbfürsten im Berhaltniß zu bem bes größeren Staates mindert sich burchaus nicht in gleichem Berhaltniß. Much fur bas Bolt und feine Stande muß es eine Hauptaufgabe ber Politik fein, ben Fürsten und bas fürstliche Saus vollkommen zufrieden und glucklich bei ber Verfassung zu wissen. Freis lich hat man, namentlich in Frankreich, gesagt, als die Civilliste des jetis gen Königs fast um die Halfte geringer bestimmt wurde, wie die von Charles X., daß es gefährlich fei, wenn der König über sehr große Summen disponiren konne, indem badurch leicht gewisse Bestechungen möglich würden. Will man aber einmal folden Gebanken ein Gewicht einraumen, alsbann konnte man sagen, daß es noch viel gefährlicher sei, wenn der Regent fich etwa veranlaßt fühlte, fich aus ben Staatsmitteln vielleicht ungleich größere Summen heimlich zu verschaffen und die Staatsamter und andere öffentliche Interessen, Rechte und Nachtheile jur Bestechung zu verwenden. Gin Erbfürst muß außer ben Mitteln zu einem standesgemäßen, heiteren fürstlichen Leben insbesondere auch die Mittel haben, ein Wohlthater und Trofter ber Unglucklichen in feinem Lande, ein Forderer und Schüger ber Kunfte und Wiffenschaften zu fein. Dabei gewinnt das Land ja selbst. Was ist doch — sobald sie nicht auf unwürdige Weise erstrebt wird — die glückliche Vereinigung des Fürsten mit dem Bolk und seiner Freiheit, was die Abschaffung einer einzigen verberblichen Unordnung ober hemmenden Magregel im Lande, mas ein Zuwachs an Kraft und Leben erweckender Freiheit nicht werth für ein Bolk, im Vergleich mit ber Ersparung einiger Taufende von Gulben, die zulegt doch wieder dem Lande zu Gute gekommen waren!

Eine britte politische Frage ist die: Soll die Civilliste für jede Kinanzperiode neu, oder soll sie lebenslänglich oder für die Dauer der Regierung eines Fürsten oder gar erblich sür alle Zeiten bestimmt werden? Wir stehen keinen Augenblick an, auch hier wieder das in dem constitutionellen Musterstaate für Europa, das in England und nach Englands Beispiel auch in den meisten deutschen constitutionellen Staaten eingessührte mittlere System oder die Bestimmung für die ganze Regierungsbauer vorzuziehen. Eine jährlich oder für jede Finanzperiode neue Beswilligung macht den Fürsten zu abhängig von dem guten Willen der Stände in einer seine ganzen persönlichen Verhältnisse betressenden wichstigen Beziehung, abhängiger selbst, wie die meisten Beamten, deren standesmäßige Einnahme lebenslänglich gesichert ist. Eine solche unnatürliche Abhängigkeit, weit entsernt, der Freiheit vortheilhaft zu sein, sühern, sührt zu verderblichen Mitteln, die fürstlichen Interessen zu sichern,

und zu nachtheiligen Colliffionen mit ben Stanben. Das haben bie Stande in Baiern erfahren, ehe fie auf bem letten Landtage die fruher fur jede Finanzperiode neue Bewilligung ber Civilliste burch die Stande aufhoben. Aber hinlangliche Grunde, von der englischen Ginrichtung abzugehen und die lebenslängliche Bewilligung erblich zu machen, konnen wir im Allgemeinen nicht finden. Die Berhaltniffe, ber Werth bes Gelbes und der Dinge, bie Einnahmen bes Staats und bie Bedürfniffe ber fürstlichen Familie verandern fich. Veränderungen in ber Bestimmung ber Civilliste, Revision ber Einrichtungen auch in biefer Beziehung werben ftete von Zeit zu Zeit nothig. berer, in jeder Sinsicht gunftigerer Zeitpunkt für eine beiberfeits befriedigende neue Bestimmung läßt sich aber wohl nicht finden, als ber Regierungkantritt bes neuen Fursten. In ber 3wischenzeit aber soll, fo wie in England, und nach diesem Muster in mehreren beutschen constitutionellen Staaten, z. B. in Baben, keine Erhöhung ohne Bewilligung der Stande stattfinden und keine Minderung ohne Ginwilligung bes Regenten. Mohl in feinem Staatsrecht bes Konigreichs Würtemberg (S. 250.) legt die besfallsigen ahnlichen Bestimmungen ber wurtembergischen Verfassung sogar so streng aus, baß je der Antrag auf Erhöhung und Erniedrigung der Civilliste, jedes Rutteln an derfelben während der Dauer einer Regierungsperiode ganglich ausgeschlossen bleiben muffe. Run ist zwar nicht zu leugnen, baß es gut ist, wenn im Allgemeinen bieses als Princip anerkannt wird, weil sonst immer jene fatalen Collissonen, Ausübung eines moralischen Zwangs und schäbliche Berhandlungen stattfinden konnen. sich bei sehr bedeutenden Veränderungen der Verhältnisse nicht wohl zum Voraus jede mögliche Veranderung der Civilliste absolut aus: schließen lassen. — Die Litteratur über Cabinets = und Schatull: guter und Civilliste enthalt Kluber offentl. Recht g. 251. 332-35. Ueber die Geschichte und den Nugen der Civillisten ent halt eine Abhandlung in Klubers Staatsarchiv Seft IV. S. 453. gute Bemerkungen und Notizen. C. Th. Welder.

Civilrecht, burgerliches Recht; Civil- ober burgerliches Rechtsgesetz und Gesetzbuch. Civilrecht ober burgerliches Necht sind vieldeutige Worte; es thut also, um eine Lehre über Natur ober Charakter, Ursprung oder Fundament, Inhalt und Umfang dieses Rechtes aufzustellen, zuvörderst noth, sich über den bamit zu verbindenden Begriff zu verständigen, oder, insofern verschiedene — mehr oder weniger zu rechtsertigende — Begriffe davon gäng und gäbe sind, denjenigen, welchen man jedesmal im Auge hat oder auf welchen eine Lehre sich beziehen soll, mit möglichster Bestimmt-

heit anzugeben.

Das römische Recht stellt für das bürgerliche Recht den blos auf den Grund und die Sphäre der Gültigkeit sich beziehenden Begriff auf, daß es dasjenige Recht sei, welches ein Staat oder ein Volk als das für sich und seine Angehörigen gültige auerkannt

oder statuirt hat, und zwar blos insofern es von dem allgemeinen Na= tur = und Bolkerrecht (burch Hinzufügung oder Wegnahme, überhaupt nähere Bestimmung oder Modificirung) abweicht. (Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium jus civitatis est, vocaturque jus civile. Inst. L. I. T. II. §. 1. Naturalia jura semper firma atque immutabilia permanent; ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia postea lege lata. Ibid. §. 11. Jus civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. Digg. I. I. 6.) Das romische burgerliche Recht war hiernach ber Inbegriff ber vom romifchen Bolf ober ben romifchen Rechtsgefeg= gebern als für bie Ungehörigen des romischen Staates (ober im engern Sinn blos für die bes romischen Burgerrechts sich Erfreuenden) gultig anerkannten ober statuirten, also jedenfalls positiv festgestellten Rechte. Es ward hiernach entgegengesett bem jus naturale et gentium, welches namlich - als entweder schon auf der thierischen Natur ruhend ober auf ber allgemeinen Menschenvernunft begründet - ber Unerkennung aller Wolker, nicht blos eines einzelnen theilhaft ist, also auch unabhängig von positiver Sanction eines

bestimmten Staates die Beltung anspricht.

Nach dieser Begriffsbestimmung umfaßt bas burgerliche Recht bas öffentliche nicht minder als das Privatrecht. Gleichwohl finden wir in der Justinianeischen Gesetsammlung des romischen Civil= rechts, zumal in derselben Haupttheil, namlich den Pandekten, vom öffentlichen Recht nur einige wenige Gegenstände, und zwar meist nur solche, die mit Privatrechten in Berbindung stehen, behan= belt. Sie ist nach ihrer vorherrschenden Eigenschaft Privatrechts= Sammlung. Freilich haben die romischen Juristen keine strenge, auf adaquaten Begriffen ruhende, logisch = richtige Unterscheidung zwischen beiden Rechtsspharen aufgestellt (publicum jus est, quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem .... publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Digg. L. I. I. 2.), und noch weniger ist Tribonian in Bezug auf Auswahl oder Ausscheibung der Rechtsgegenstande einem durchgreifenden Grundsage ge= folgt: doch waltet bei ihm offenbar bie Richtung vor, nur die auf Rechte ober Schuldigkeiten ber Gingelnen fich beziehenben Beftim= mungen und zumal diejenigen, worüber, wenn die That oder das Recht streitig wurde, die Gerichte zu entscheiden hatten, in bie Hiernach ward insbesondere auch bas Sammlung aufzunehmen. Strafrecht dahin aufgenommen, obschon es — wenigstens seiner wichtigeren Sphare nach — bem offentlichen Rechte angehort. Auch finden wir darin (boch vorzugsweise nur im Coder, welcher namlich die aus kaiserlicher Machtvollkommenheit geflossenen und als Dictate des gesetzgebenden Willens verkundeten Rechtsbe= stimmungen enthalt) manche polizeiliche ober überhaupt politi= mancherlei auf bie Schuldigkeiten ober (zumal

Ehren=) Rechte der defentlichen Beamten und kaiserlichen Dies ner und auf die von den Bürgern für defentliche Zwecke zu fordernden Leistungen auch auf Religion und Kirche und Kirchens diener, und noch auf verschiedene andere, nach richtigen Begriffen dem defentlichen Recht angehörige Gegenstände sich beziehende Bestims mungen. Doch alles dieses weder nach einem festen System im Ganzen, noch mit Vollständigkeit in den Festseungen über einzelne Materien.

Der Charakter des römischen Civilrechts, als seinem Hauptinhalt nach bloßes Privatrecht, geht auch schon aus seiner selbst geset lich aufgestellten (Inst. I. II. 12.) Eintheilung in Personenrecht, Sachenrecht und Actionen= oder Obligationenrecht hervor. Deswegen schließt auch Falk (Juristische Encyklopädie) nicht nur das öffentliche Recht vom bürgerlichen aus, sondern erklärt das letzte gar nur für einen Theil des Privatrechts (welchem er nämlich — auf eine jedoch schwer zu rechtsertigende Weise — noch als weitere Bestand heile das Kirchenrecht \*), das Polizeirecht und das

Strafrecht zuweist).

Die voranstehenden Begriffsbestimmungen sollten das bürgerliche Recht im Berhaltniß oder Gegensatzum natürlichen und zum öffents lich en darstellen. Es hat aber das Civilrecht noch andere Gegens fage, welchen bann auch wieder andere Begriffe entsprechen ober zu Grunde liegen. Namentlich fest die neuere Lehre das burgerliche Recht vielfach bem außerburgerlichen entgegen, welches lettere namlich biejenigen Rechte in sich begreifen foll, welche als vorhanden und geltend gebacht werden konnen ichon vor Errichtung einer burgerlichen Gefellschaft ober abgesehen von allem staatsburgerlichen Berhaltniß, während ersteres die eine solche Errichtung und ein solches Verhaltniß In diesem Sinne wurde bas voraussegenben Rechte umfaffe. natürliche und auch das burch Convention zu gründende aus Bergesellschaftliche und gesellschaftliche Privatrecht zum außerbürgerlichen gehören, und für das bürgerliche nur die burch ben Staatsverband baran hervorgebrachten oder hervorzubringenden Beranderungen (Erweiterungen, Beschränkungen ober naheren Bestimmungen) und bann auch bie ben Staats = Ungehörigen eigens als folden zustehenden übrigbleiben. Da jedoch die aus perburgerlichen Rechte nicht aufhören burch den Eintritt in den Staat, sondern dieser vielmehr ganz vorzüglich zu ihrer Gewähr= leistung und etwa thunlichen Vervollständigung errichtet worden, so ift Klar, daß bas burgerliche, namlich bas ben Staats=Ungehörigen zustehende Recht auch das außerburgerliche in sich faßt, und daß bemnach zwischen beiden eine Scheidung oder Entgegensetzung — zu=

<sup>\*)</sup> Freilich gibt es auch einen Standpunkt, von welchem aus das (zumal innere) Kirchenrecht als dem Privatrecht angehörend erscheint. Die possitive Jurisprudenz aber hat in der Regel diesen Standpunkt nicht. (S. übrisgens den Urt. Kirchenrecht).

mal bei'm positiven Recht — nur wie zwischen Engerem und Weiterem oder einem Theil und dem Ganzen stattsinden kann. Jedenfalls wird durch solche Entgegensetzung das Verhältniß des bürgerlichen Rechts zum öffentlichen keineswegs bestimmt, wiewohl man in der Regel das erste vom letzten unterscheidet, d. h. diesem letzten eine eigene — freilich bald enger, bald weiter geszogene — Sphäre anweist, worauf wir später einen Blick werfen werben.

Much bem Criminal=Recht, auch bem Rirchen=Recht wirb bas burgerliche zur Seite ober entgegengefest. Zwed und Gegenstand bes bürgerlichen Rechtes namlich ift die Aufhebung bes Wiberstreits zwischen den Unspruch en ber Staats = Ungehörigen, b. h. ber im Staate befindlichen juristischen Personlichkeiten unter einander. Es foll ber Streitigkeit ober 3 weifelhaftigkeit bes Rechts zuvorkommen burch möglichst bestimmte Zeichnung ber jedem Ginzelnen que kommenden Rechtssphare, und, wenn gleichwohl Falle des Streites ober bes Zweifels eintreten, bem Richter die Norm der Entscheibung Die Streitenden als solche werden hier als beiberseits in bona fide befindlich geachtet, oder die dabei zur Sprache gebrachten Rechtswis brigkeiten oder Rechtsverlegungen nur als etwa die Nichtigkeit eines Geschäfts ober die Schuldigkeit ber Schabloshaltung ober Ersatleis stung mit sich führend betrachtet. Das Criminalrecht bagegen hat es mit verbotenen, baher jedenfalls rechtsverlegenben Hand kungen oder Unterlassungen, b. h. mit Gefebubertres tungen als folden zu thun und die dem Grade der Schuldhaftigkeit — nach Beschaffenheit der Umstände — jedesmal angemessene Strafe zu Der Grund der hier befragten Entgegensegung liegt also in bem Standpunkt ber Auffassung ber vom Gesetze zu bestimmens den und durch das Gericht zu entscheibenden Dinge, ob man, sie nämlich blos in Bezug auf Regulirung der wech selseitigen Rechtsan= spruche ober aber in Bezug auf Strafwurdigkeit ober Rechte= verwirkung betrachte.

Das Kirchenrecht überhaupt, als Recht einer im Staate besfindlichen Gesellschaft, mag allerdings dem bürgerlichen Recht und zwar schon dem zum Privatrecht gehörigen Theile desselben beisgezählt werden. Gleichwohl kann man es — selbst abgesehen von seiner Eigenschaft als großentheils dem offentlichen Recht angehörig — dem bürgerlichen auch entgegensehen, und zwar von einem doppelten Standpunkt; einmal nämlich insosern man die kirchlichen — zumal geistslichen — Angelegenheiten als eine für sich bestehende, eigenthümliche Sphäre von Pslichten, Rechten, Verhältnissen und Interessen, von den bürgerlichen im engern Sinn — oder den auch sogenannten weltlichen — unterscheidet; und dann, was insbesondere unser sogenannten weltlichen des Recht in Vergleichung mit dem römischen Givilrecht betrifft, auch in Bezug auf die Autorität, welcher die

beiberlei Gefeggebungen entfloffen find.

Nach Vorausschickung bieser bas Schwankende ber in der Schule vorkommenden Begriffsbestimmungen vom Civilrecht andeutenden Bestrachtungen liegt uns ob, den Sinn festzusezen, worin wir das Wort nehmen und zwar namentlich behufs einer über die Natur dieses Rech-

tes und sein Berhaltniß zur Politit aufzustellenden Lehre.

Das bürgerliche Recht im weiten Sinne umfaßt alle den Uns gehörigen eines Staates, nicht nur in diefer Eigenschaft, sonbern auch überhaupt als im Staat befindlichen Menschen ober ju= riftischen Personen, in ihrer Wechselwirkung unter einan= der zustehenden (sei es blos anerkannten, gewährleisteten ober beschirmten ober auch eigens durch die Staatsgewalt verliehenen) Durch diefen Begriff werden sonach blos die je nigen Rechte ausgeschlossen, welche sich eigens auf die Wechselwirkung ber Staats= Gesammtheit als solcher mit ihren Gliedern als solchen beziehen und das öffentliche Recht in strengster Bedeutung ausmachen. Dagegen sind manche bem offentlichen Recht in weiter Bedeutung angehörige, b. h. blos bas Dafein einer folden Gefammtheit und derselben Wechselwirkung mit ihren Gliedern voraus: fegen be Rechte barin allerdinge enthalten. Ja, man kann fogar zumal wenn man bei der Eintheilung der Rechte nur auf das Rechts: Subject, b. h. aufden Berechtigten, blickt - ben Begriff noch weis ter ausbehnen, nämlich burchaus alle, ben Bürgern (b. h. Staats: Ungehörigen) zustehenden Rechte, mithin auch die ihnen gegenüber der Gesammtheit ober der Staatsgewalt zustehenden Rechte darin aufnehmen, wornach bann blos bie biefer Staatsgewalt selbst eigenen bas Staats= ober offentliche Recht im ftrengsten Sinne ausmachen wurden. Nach dieser Begriffsbestimmung wurde baher auch die den Bürgern zukommende Theilnahme an der Staatsgewalt — gewohnlich ihr politisches Recht geheißen bem burgerlichen beizugahlen sein. Wir wollen jedoch über ben diesem burgerlichen Recht im weiten Sinn zu ertheilenden Umfang hier nicht streiten, weil sich jedenfalls über dasselbe, wegen der Mehrheit der bei deffen Bildung zusammenlaufenden Principien, keine allgemeis nen, b. h. für die Gesammtheit der darin enthaltenen Rechte gultigen, Grundfage aufstellen lassen, sondern ben Blick nur auf bas burgerliche Recht in einem engeren Sinne richten, und bafur einen Begriff aufsuchen, welcher nicht blos auf die Rechts = Gegen stände, sondern auf die innere Natur ber Rechte sich bezieht.

Unter bürgerlichem Recht im engern Sinne verstehen wir blos das vom Staat anerkannte (ober anzuerkennende) oder auch durch eigenes Geset näher bestimmte, modisicirte oder erweiterte (oder zu besstimmende u. s. w.) Privatrecht seiner Angehörigen. Man kann es eintheilen in das natürliche und positive und in das allgemeine und besondere. Das natürliche besteht in jenem, welches nach dem Vernunftgesetz des Rechtes in jedem Staate Anerkennung sordert, und in der (nach eben diesem Gesetz) dem Ges

sammtwillen ober ber Stagtsgewalt in Bezug auf nahere Bestimmung oder Modificirung beffelben gesetten rechtlichen Grenze; bas po= sitive ift das in einem bestimmten Staat gesetlich anerkannte oder statuirte. Das natürliche erscheint hiernach als allgemeines und jedes positive als ein besonderes Recht. Aber man kann auch das positive wieder in ein allgemeines und ein besonderes abtheisen, nach bem Umfang feiner Gultigkeit ober feines Gegenstandes. Das allgemeine ist bann jenes, welches über ben ganzen Staat seine Autorität behauptet, im Gegensat des besonderen oder Particular= rechts einzelner Provinzen oder Bezirke oder selbst Gemeinden, oder auch jenes, welches die Staatsangehörigen überhaupt ober gemeinschaftlich betrifft oder welches das Rechtsspftem im Gangen barftellt, im Gegensat des entweder nur einzelne Claffen von Per= fonen — als Bauern, Gewerbsteute, Adeligeu. f. w. — angehenden oder nur besondere Rechtsmaterien regulirenden — wie das Handels=, Wechsel=, Lehnrecht u. f. w. Won allen diesen Eintheilungen und Ausscheidungen konnen wir jedoch hier füglich weg= blicken, da uns nur daran liegt, die Natur bes burgerlichen Rechts im Gange'n zu beleuchten.

Das bürgerliche Recht erhält in der Regel seine Feststellung und Tußere Gültigkeit durch Staatsgeset. Billig fragt man: Inwiesern hat die Staatsgewalt die Befugniß oder Vollmacht zu solcher Festsstellung? Welches ist der Charakter der von ihr ausgehenden Rechtss

gefege und wie verhalten fich biefelben zu ben politischen?

Ein Gesetz im engern und eigentlichen Sinne ist die dem Ge= fammtwillen (ober ber Autoritat von beffen naturlicher ober fünstli= cher Personification) entflossene, fur die Staatsangehorigen verband= Festschung deffen, was behufs der Erstrebung bes Staatszweds geschehen solle ober nicht geschehen burfe. Es stellt also Regeln des Handelns oder Unterlassens auf, d. h. es befiehlt oder verbietet oder ertheilt auch Erlaubniffe (Los= zählungen von Gebot und Verbot) und bestimmt die auf Verwirkli= dung des Staatszwecks berechneten, boch nur fraft eben des gesetgeben= ben Willens eintretenden Folgen gewisser handlungen oder Unter= laffungen (ober auch anderer Ereigniffe und factischer Berhaltniffe), eben so auch die nach Beschaffenheit der Falle zu fordernden Bedingun = gen der Theilnahme an ben Wohlthaten des Staatsvereins ober an befonderen Begunftigungen, Erlaubniffen ober Befreiungen. Go verschie= ben hiernach aber die Gegenstände und so mannigfaltig ber Inhalt ber Gefete fei, so tragen boch alle ben Charafter einer bem Gefammt= willen entfloffenen Festschung von Mitteln zum Staate: zwed an sich; und es kann alfo, wo folder Charakter nicht stattfindet, auch von einem eigentlichen Gefete bie Rede nicht fein.

Bei dem Civilrecht nun, auch wo es in der Form eines Gesfetzbuchs eingeführt oder unter der Autorität der gesetzgebenden Gewalt verkündet ift, erkennen wir jenen Charakter nicht, oder doch

nur in fehr geringem, von einem gang anbern Charakter weit überwogenem Maage. Das Civilrecht, wie bas Recht überhaupt, ift nicht Mittel zum Staatszweck, sondern feine Beschirmung ober Ges währleistung ist Staatszweck felbst. Das Civilrecht befiehlt und verbietet nicht, wenigstens in feinen Sauptbestimmungen nicht, fondern es anerkennt blos ober statuirt, was Recht ift ober als Recht gelten foll, und fein Princip ober die Autorität, welcher es ur= fprunglich entfließt ober entfließen foll, ift feineswege ber Befammt wille ober überhaupt irgend ein gebietender Wille, fondern entweder die allgemeine Menschenvernunft ober die freie Convens. Unabhängig von aller Staatsgewalt, ja ber Voraussetzung auch nur des Daseins eines Staates gar nicht bedürfend, wird das Rechtsge= fet bictirt burch bie Bernunft und versehen mit biesem auf alle Spharen ber menschlichen Wechselwirkung anwendbaren Recht tritt ber Mensch in den Staat ein und fordert, von biesem allernachst den Schut foldes Rechtes, nicht die Erschaffung eines neuen. Freilich ift bas blos naturliche ober rein vernünftige Rechtsgefet mangelhaft, b. h. in Einzelheiten bem Streit ober Zweifel unterworfen, ober einer gez naueren Bestimmung, hier und bort auch einiger Vervollständigung bes burftig; aber bie Beilung ober Erganzung folder Mangel kann geschehen - auch ohne Staat ober Staatsgewalt - burch Convention, b. h. burch freies Uebereinkommniß der in Wechselwirkung Stehenden über die einer bestimmten ober erganzenden Regulirung bedurfenden Punkte. Diese Convention kann ausbrucklich geschlossen werden (was jedoch selten vorkommt) oder auch stillschweigend, insbesondere durch uns terlaffung bes Widerspruchs gegen die von ber Gesammtheit oder auch nur von der Mehrzahl der in naherer Wechselwirkung Stehenden praktisch aufgestellten oder anerkannten Regeln bes Rechts ober Entscheis bungenormen von Rechtestreitigkeiten. Freilich kann eine folche Cons vention, wenn sie als Aft bes Willens, b. h. als wirklicher Bertrag, fell angesehen werben, eine Gultigkeit ober verbindenbe Rraft nur für die wirklich Einwilligenden ober Paciscirenden ansprechen. ist aber nach ihrem vorherrschenden Charafter in der Regel mehr bloke Unerkennung als wirkliche Statuirung und bient daher überall, wo nicht eigens eine willfürliche Festfegung (etwa zur Erganzung einer Lude oder zur Bebung einer Unbestimmtheit bes Das turrechts) nothwendig ift, eher nur zum Beweis der Ueberein= stimmung einer beobachteten Rechtsregel mit bem vernunftigen Rechtsgefet, als zur Begrundung einer vertragemäßigen Bers bindlich keit zu ihrer Unerkennung oder Beobachtung. weis nun wird schon durch die Mehrheit der anerkennenden Stim= men hergestellt, wogegen der eigentliche Bertrag die Zustimmung 211s ler, die durch ihn verpflichtet werden sollen, erheischt.

Mit solchem blos naturlichen, durch Convention (Unerkenntniß, Herkommen oder, wenn man will, auch ausdrücklich oder stillschweigend geschlossenen Vertrag) genauer bestimmten und vervollständigten Pris

vatrecht kann ein Volk Jahrhunderte hindurch fich begnügen, ohne an den Staat die Forberung zu stellen ober bemfelben auch nur bas Recht einzuraumen, gefet gebenb babei einzuschreiten, b. h. anftatt bas bem Bolfe felbstständig angehörige, wiewohl bem Staateschus empfohlene Recht (welches jest, nachbem bas Bolk fich zur Staats= gesellschaft gebildet hat, bereits Civilrecht ift) blos zu beschüßen und zu handhaben, ein neues oder nach feinen, bes Staates oder ber Staatsgewalt, Interessen gemodeltes mit Autoritat, als Civilrechts= Befeg, zu verkunden. Nicht nur eines, fondern mehrere verschie= bene, auf freier Convention (ober auch auf fruherer Gesetzgebung eines fremben ober untergegangenen Staates) ruhende Rechtssp= steme konnen gar wohl gebulbet werden oder die Dulbung fordern in einem und bemfelben Staate. Unbeschadet der Allgemeingultig= keit ber vernunftrechtlich en Principien und ohne Widerstreit mit benselben, vielmehr gerade bei ihrer richtigen Unwendung auf bie wandelbaren factischen Umstände, mogen in mancherlei Einzelheiten fehr verschiedene Bestimmungen durch herkommen ober Convention einge= führt werden, je nach ben verschiebenen Lebensverhaltniffen, Sitten und Bedürfnissen ber einzelnen Wolker ober Volkstheile. Ein nomadisch herumziehendes Wolf hat andere Rechtsgegenstände und Bedürfniffe, als ein anfässiges, Aderbau treibendes, und die complicirteren Berhaltnisse bes höhern Industriebetriebs und Handels erheischen auch entsprechende Rechtsregeln. Gin bes Lefens und Schreibens kundiges Bolk hat an= bere Beweismittel und andere Formen ber Rechtsgeschafte, als ein folder Runde ermangelndes, und Unwohner von Strom= oder Meeresufern find von Bewohnern des Binnenlandes, eben so die in wilder Waldgegend Hausenden von Großstädtern u.f. w. in Sitten und Gewohnheiten, dem= nach auch in Rechtsbedürfnissen verschieden. Wenn also unter einer herrschaft ober in einen Staat vereint Bolker von bergestalt ver= schiedenen Rechtsbedürfnissen ober Gewohnheiten leben; warum follten sie nicht jedes sein besonderes hergebrachtes Recht forterhalten und ge= genüber ber gemeinsamen Staatsgewalt folden autonomischen Unspruch behaupten? Im Alterthum und in ber mittlern Zeit zweifelte man baran nicht; die bespotischen Unmaßungen Rom's (wie namentlich bie burch Barus Niederlage gerachte bes Kaifers Augustus gegenüber den Deutschen) gehören zu den Ausnahmen. Unter bem mebo= persischen Scepter lebten funfzig und mehr Bolker jedes unter seinem besondern Privatrecht; und die barbarischen Zertrummerer des romi= fchen Rechts erlaubten ben unterjochten Provinzialen, nach eigenem, namlich romischem, Recht zu leben, obschon sie für sich felbst ein anderes Erst bie neue und neueste Beit hat die Ibee geboren, mitbrachten. baß bem Staat alle Vollgewalt in Rechts = wie in politischen Dingen zustehe, und daß also von ihm auch das Civilrecht, so wie bie politische Gesetzgebung ausgehen und bort wie hier burch Ein h eit das Berrichen erleichtert werden muffe.

Indem wir diefer Unficht, zumal wo eine herrschaftliche Gewalt,

nicht jene bes wahren Gesammtwillens als Schöpferin bes Rechts= gesetzes sich aufwirft, uns entschiebenst entgegenstellen, sind wir jedoch weit bavon entfernt, das Civilrecht allem bestimmenden oder mitbe= stimmenben Einfluß ber Staatsgewalt entziehen zu wollen. Im Ge= gentheil nehmen wir für dieselbe allernachst in Unspruch das Recht und bie Schuldigkeit, für die Bildung eines der allgemeinen Unerkennung wurdigen Civilrechts fubsibiarisch Sorge zu tragen. Wenn namlich ein zur Staatsgesellschaft vereintes Bolk ein solches felbstständig aus freien Unerkenntniffen erwachsenes Recht noch nicht besitt, so liegt ber Staatsgewalt, die ba jedenfalls den Rechtszustand zu schirmen ober zu gewährleisten hat, die Berstellung der zu folcher Gewährleistung nothwendigen Bestimmtheit des Rechtes durch von ihr felbst aus= gehendes Unerkenntniß des naturlichen Rechts und durch Feststellung des nach foldem Recht noch Unbestimmten oder Zweifelhaften oder Schwan= Letteres ist zumal barum nothwendig, weil das natur= recht, obschon, unter Voraussetzung verständiger und redlicher Parteien und Richter, zur Entscheibung aller ober boch der allermeisten Streitigkeiten für sich allein hinreichend, foldes gleichwohl ohne biefe (leiber ganz unstatthafte) Voraussetzung allerdings nicht ift, sonbern zur Entfernthaltung befangenen oder insibiofen Wiberspruchs oder 3mei= fels und zu einer bem Vorwurf ber Willkur entruckten Entscheidung ber aus solcher Quelle fließenden Streitigkeiten eines formlichen nicht wei= ter bestreitbaren Unerkenntniffes, sodann auch einer positiven — baher, wo keine Convention vorliegt, mit Autorität zu gesche= henden — Erfüllung feiner Lucken oder Unbestimmtheiten bedarf.

Aber nicht nur folde unbedingt nothwendigen Bervollstan= igungen ober naheren Bestimmungen bes Naturrechts kann und foll die Staatsgewalt (subsidiarisch) aus eigener Autoritat festseten, sondern es wird ihr auch dieselbe Befugniß und Schuldigkeit zustehen in Bezug auf die im Interesse der vollkommnern Harmonie der Wechselwirkung und des leichtern oder vollkommnern Rechts= schupes rathlichen oder wohlthätigen Erweiterungen oder Be= schränkungen ober zweckmäßigen Modificationen des Natur= Das Naturrecht z. B. unterscheidet wohl die Unmundigkeit von Großiahrigkeit, ober überhaupt rechtliche Unvollburtigkeit von Bollburtig= keit; aber eine allgemein gultige Bestimmung über bas zur letten mo= thige Lebensalter oder sonstige Eigenschaft gibt es nicht; eben so über bie zur Rechts = erwerbenden oder tilgenden Berjahrung nothige Zeit u. f. w. Die Convention ober in deren Ermangelung das Staatsgeset hat folden Mangel burch positive Festsetzung zu erganzen. Aber auf gleiche Weise konnen auch neue Rechte eingeführt, d. h. solche, die das bloße Bernunftrecht nicht ober nur in beschränktem Maage kennt, geschaffen oder erweitert, nicht minder gewisse, im außerburgerlichen Bustande wirklich vorhandene Rechte geschmalert oder aufgehoben merden. Beispiele von Ersterem sind bas Erbrecht, die Berjährung, die Sppothek und verschiedene andere Grundrechte u. f. w., von Letterem die Beschräu-

-137

fung des Rechtes der Selbsthulfe, das Verbot oder die Nichtigkeitserklarung gewisser — etwa den Charakter der Wucherlichkeit an sich tragen= ben oder eine nahere Gefahr der Uebervortheilung mit sich führenden -Contracte u. f. w.

Bei Erlassung folder positiven Nechtsgesetze ist es jedoch nicht ei= gentlich der Wille der Staatsgewalt, welcher den Stab führt ober führen foll, sondern abermal nur der rechtliche, d. h. die thunlichst vollständige Rechtsbefriedigung suchende Verstand. Jene Ge= fege namlich follen blos an die Stelle ber Convention treten, bemnach den Charakter der letten theilen, d. h. fo beschaffen sein, daß man den Beifall ober die Zustimmung sammtlicher Personen, deren Wechselwirkung zu regeln sie bestimmt find; bafur mit Zuversicht an= nehmen ober voraussetzen kann und zwar noch ohne Rücksicht auf politische Interessen ober auf die Eigenschaft ber Einwilligenden als Staatsburger, sondern rein in ihrer Eigenschaft als - unter sich in naherer Wechselwirkung stehender und daher der Re= gulirung foldes Verhaltniffes bedurfender, in einem Staat be= findlicher — Rechtssubjecte. Die Staatsgewalt also hat dabei nicht eigentlich befohlen, sondern sie hat entweder blos erklart, was ihr, die da das Recht zu schüßen und zu handhaben hat, als Recht erfcheine und baher von ihr werde geschütt werden; ober fie hat, als dazu durch ihre Stellung vorzugsweise geeignet, blos die Urtifel ber zur Befriedigung des Rechtsbedurfniffes zu schließenden Convention entworfen und zwar bergestalt ober in bem Sinne, daß sie dabei der Zustimmung aller Betheiligten möglichst gewiß war ober, ohne Gefahr zu irren, dieselbe, als bereits stillschweigend ertheilt, vorausseten konnte.

hierin nun liegt, ber Theorie ober ber reinern Rechts = und Freiheits-Idee nach, der wefentliche Unterschied der Rechtsgefete, namentlich des Civilrechts, von den politischen. Die letten enthalten ober verordnen Mittel zum Staatszweck, die erften find bloge Berdeutlichung bes Zweckes felbst und zwar eines dem Staate gegebenen, nicht aber von ber Staatsgewalt willfurlich aufgestellten Zwecks. Auf ahnliche Weise entfließen die von einer Rir= chengewalt etwa positiv gegebenen moralischen Vorschriften keineswegs dem Willen jener Gewalt oder einer auf gewisse 3weck = erreichung gehenden Richtung, sondern fie find (ober sollen fein) bloße Verdeutlichungen der unabhängig von der Kirchengewalt bestehenben, burch eine hohere Autorität, nämlich die moralische Ber= nunft, gegebenen Gesets; wogegen bie als bloke Tugend = Mittel oder überhaupt als Mittel zu Kirchen = 3 weden bienenden, z. B. auf Erhöhung ber Undacht ober ber gottesbienstlichen Feier und Wurbe u. f. w. berechneten, mehr ben eigentlichen ober politisch en Staats= gefegen zu vergleichen find.

Es ist von größter Wichtigkeit, daß bie Rechtsgefetgebung biesen Standpunkt niemals verlasse, b. h. daß sie niemals Zweck und

Mittel miteinander verwechsele, und gerabe ben hochsten Staatszweck, namlich bas Recht, zum Mittel herabwurdige für Erreichung irgend eines andern — mehr oder minder lautern — politischen Zweckes. Wo sie ein folches sich für erlaubt halt, da hat das Recht gar keinen felbstständigen Boden mehr, sondern mag aufgeopfert werden den wandelbaren, oft rein subjectiven und befangenen Unsichten ober ben selbstfüchtigen und jenen ber Gesammtheit entgegengesetten Interessen Da wird die schone naturliche Familien = Drd= der Machthaber. nung unerrettbar weichen muffen hier ben phantastischen Ibeen eines Lykurgus, dort den bespotischen Zwecken eines Kriegsmeisters und Autokraten; das heilige: Necht der personlichen Freiheit kann alsbann mit Fugen getreten werben zu Gunften einer anmagenden Leib= herrlichkeit; und die Unersattlichkeit der Aristokratie mag durch aben= teuerliche Rechtsdichtungen und wucherlich ersonnene Gerechtsame bie nachfolgenden Geschlechter zur hartesten Tributpflicht und Frohndpflicht gegen eine auserlesene Raste verdammen. Das Recht bes Erwerbs durch redliche Arbeit und Kunstfleiß geht unter in engherzigen Zunft= monopolen, und privilegirte Erb = und Befig = Dronungen haufen den Reichthum ganger Provinzen in einzelnen Saufern ober auch in tobten Sanben an, wahrend republikanisch gefinnte Machthaber periobifche Bertheilungen bes Eigenthums anordnen, ober burch Einführung der Gemeinschaftlichkeit alles Besiges und Genusses ber Trägheit ober Unfähigkeit eine Pramie und bem tuchtigen Arbeitfleiß eine Strafe zuerkennen.

Dergleichen Gefahren horen auf, wo im oben erklarten Ginne bie Rechtsbucher verfaßt werden. Diesetben sind alsdann frei von jeder wissentlich oder absichtlich dictirten Rechts=Verkummerung und nur den etwa aus Irrthum fliegenden Mangeln noch ausgesett. besserung aber halt fortivahrend gleichen Schritt mit ber Bervollkomm= nung ber Rechtswiffenschaft; das Gesethuch ist der reine Ausbruck ber Lehrsage einer vernünftigen Jurisprubeng, nicht aber eines, was immer für Zwecke verfolgenden, Willens. Den Wolfern wird nimmer - neben bem materiellen Uebel ber Rechts= Unterbrudung - auch noch ber Sohn und die Schmach zu Theil, dieselbe unter bem Titel eines Rechts = Gefetes erdulden zu muffen; und fie behalten, was auch etwa fonft - in der politischen ober öffentlich rechtlichen Sphare - ihre Lasten und Duldungen seien, immer noch den Troft eines ihren unmittelbaren Bedurfniffen und ih= ren heiligsten Empfindungen zusagenden, dieselben wenigstens nicht mit Füßen tretenden Privatrechts. Aufichten ober wenigstens bunfle Befühle diefer Urt waren, es, welche die Deutschen zur Schilderhe= bung gegen die romischen Legionen unter Barus aufregten, und un= ter den Gründen der Wölker-Entrustung wider Napoleon war die Unleidlichkeit eines aufgebrungenen fremben Diechts einer ber

madtigst wirkenben. ... pungeachtet unseres hier freimuthig ausgesprochenen Eifers wiber

bie Berabmurbigung bes Civiltechts gur Diensimagb politifcher Interef. fen, fchließen wir gleichwohl biefe Intereffen nicht aus von aller Theile nahme an ober von allem Ginflug auf beffelben Reftfebung. Es ift namlich einerfeite ein vom Bernunftrecht fur willfurliche Beffimmungen freigegebener, febr anfehnlicher Raum vorhanden, befonbers in Bezug auf folche Regeln, bie nur im Falle, bag bie Betheiligten felbit nicht etwas Unberes feftfeben, gelten follen, bemnach ben letten burchaus feinen 3mang auflegen, und es gibt anberfeits fur bie Stagtsburger ale folde manderlei Grunde ber Bergichtleiftung auf an und fur fich ihnen guftebenbe, namentlich außerburgerliche Rechte, beren Werth namlich überwogen werben mag burch bie aus ihrer Mufhebung ober Beschrantung fliegenben Bortheile fur bie Befammtheit, Diefe Bergichtleiftung auszusprechen ober auch jene ber Billfur freiftebenben Bestimmungen mit Rudficht auf politifche Intereffen fo ober anbers zu machen, überhaupt bas Raturrecht, fo weit ber Staates amed es wirklich erheifcht ober rathlich macht, su mobificiren, ftebt bem Gefammtwillen ober ber Staategewalt allerbings gu, und bie Grenge folder Befugnif ober bas Rriterium ber Bulaffigleit bestimmter Reftfebungen ift, bier wie uberall bei Ucten ber Staatsgewalt, ibre Uebereinstimmung ober Bereinbarlichkeit mit bem vernunftig anguneh= , menben ober vorauszusebenden mabren Befammtmillen ber gur Staatsgefellichaft Bereinigten und gwar hier in ihrer boppelten Gigenfchaft, namlich ale Privatredite Subjecte und ale Staateburger, gumal aber ibre, einem echten und lautern Drgan biefes Billens entfloffene, anebrudliche Billigung. Je freier unb republikanifcher alfo bie Berfaffung ift, befto weiter reicht bie Sphare iener Bulaffigfeit; eine autofratifch verfundete Abanberung bes naturlichen Rechts bagegen ift immer verbachtig und gehaffig.

Beifpiele von folden auch aus politifden Grunden unbedentlich zu treffenben Abanderungen, Erweiterungen ober Befchrankungen bes naturlichen Rechts tommen in allen Civilgefengebungen vor. Dft ift auch ihre Ratur eine boppelte ober vermifchte, b. h. ihre Reftfebung ift gum Theil bem eigentlichen Recht 8 = Befet (ober auch jenem ber Billigfeit und Sumanitat), jum Theil einem politifchen Motive entfloffen; eine burchgreifende Unterscheidung ober Abfonberung ber beiben Glaffen positiver Rechtebestimmungen alfo nicht moglich. Huch gelten bie politifchen, fobald fie ine Rechtsgefesbuch aufgenommen finb, gleichmäßig wie bie bem naturlichen und bem conventionellen Rechte entfloffenen, als mabre Dris batrechte, genießen alfo gleich allen übrigen ben allgemeinen Staatsichus und inebefondere jenen der Tribunale. Gleichwohl ift ihre Unterfcheis bung im Begriff und nach ben ibegfen Principien ihrer Gultigteit ober Bulaffigfeit von wiffenfchaftlichem und menigftens infofern ober alebann auch von prattifdem Intereffe, wenn es fich um ein erft gu erlaffenbes Gefet, alfo um Berfertigung eines neuen Civilcober ober um Revision eines alten ober auch um vereinzelte neu einzuführende Bestimmungen ober um die Beurtheilung

ber bereits getroffenen handelt.

Von unferm Standpunkte also erscheint nach obigen Betrachtungen als zulaffig, daß aus politischen Grunden z. B. das Erbrecht statuirt und in Gemaßheit echter politischer, b. h. auf ben Staatszweck Bezug habender Interessen regulirt werde. Die Intestat = Erbfolge zwar, insofern sie sich auf die Idee des Miteigenthums der Familien= glieder auf bas gemeinschaftlich erworbene Besithum guruckführen lagt, hat schon einen vernunftrechtlichen Boden; insofern sie aber auf ber Idee eines überhaupt zu statuirenden Gesammteigenthums oder Gesammtrechts der Familie auf das Besithum jedes einzelnen Gliedes ruht, ist sie rein positiv und baher auch in ihrer Regulirung von benselben Grunden ber Billigkeit oder humanitat oder Politik abhan: gig, denen fie ihre Ginfuhrung überhaupt verdankt. Dem Recht an und für fich ift alsbann ziemlich gleichgultig, welche Drbnung ber Erbfolge — wenigstens unter ben entferntern Bermandten .bestimmt werbe: nur daß überall eine deutliche Bestimmung vorliege, ist zur Entfernthaltung ober Entscheidung von Streitigkeiten noth wendig. Auch das Recht zu testiren, ist eine politische — zu Erwerh und Sparfamkeit fpornende - Einfetung, und ihre Beschranfung burch bas Recht gewisser Notherben gleichfalls billig und pos litisch weise. Ginge jedoch die lette soweit, auch die Freiheit ber leb= zeitigen Verfügungen zu verkummern und zwar zu Gunsten-selbst ber undankbaren, der naturlichen Pflicht vergessenen Kinder ober Geschwister: so wurde sie ein Eingriff in's naturrechtlich gultige Eigenthumsrecht, fonach rechteverlegend und ber Bustimmung ber vernünftigen Burger unmurdig fein.

Die Einführung des Spotheken = Rechts, als ben Crebit erhohend und die Eigenthumsbenugung vervielfaltigend, ist politisch rathlich und gut; bie zahlreichen gesetlichen oder still schweigen ben Hypotheken dagegen nicht nur dem politischen Hauptzweck bes Inftitute, namlich der Crediterhohung wesentlichen Eintrag thuend, sondern auch ben vernunftrechtlichen Unspruchen ber Gemeinglaubiger widerstreitend und daher zwiefach verwerflich. Zum Frommen der Landwirth= fchaft ober der Industrie, überhaupt aus nationalokonomisti= fchen Grunden, mogen verschiedene Begunstigungen oder Rechtswohl thaten, z. B. die Befreiung der zum Betrieb einer landlichen ober städtischen Industrie unbedingt nothigen Gerathschaften von bem Ge= richtszugriff u. f. w., statuirt, zur Entfernthaltung bes verberblichen Wuchers der Berkauf der Früchte auf bem Halm verboten, der commiffarliche Vertrag, auch jener bes Biehverstellens u. a. fur nichtig erklart, das Nehmen der Zinse von Zinsen unterfagt werden. jedoch neben folden gegen ben Bucher gerichteten Rechtsbestimmun= gen die Gesetzebung die über alles Maak hinaus wucherlichen Contracte, wornach fur das etwa überlaffene Rubeigenthum eines Grundes ungemessene Krobuben, vielnamige, ben reinen Ertrag noch

überstelgende Abgaben, die himmelschreiende "Drittelspflicht" nebst dem abenteuerlichen Zehnten möchten vorbehalten oder ausbedungen worden fein, nicht nur gutheißt und aufrecht erhalt, sondern fogar erdichtet, b. h. auch allbort für wirklich geschlossen annimmt, wo nach den lautest sprechenden Zeugnissen der Geschichte nur Gewalt und Unmagung ber Starken folche enorme Tributpflicht über bie Schwachen verhängte; fo steht sie freilich mit sich selbst im schreienbsten Widerspruch und hebt in der That das Eigenthumsrecht der armen Colonen auf, anstatt es zu schüßen. Dagegen wird die Abschaffung folder Laften und bas Berbot ihrer Wiedereinführung burch irgend einen Bertrag ber Politik wie bem Rechte gemaß fein. Die Bevor= rechtung gewiffer Forderungen beim Concurs = Verfahren mag aus politischen ober aus humanitats = Grunden zu billigen fein; wo= gegen die übermäßigen Privilegien des Fiscus mit einer mahren Bes raubung zu vergleichen sind. Für die Verhaltniffe der Ehegatten eine gesetliche Regel aufzustellen, ist allerdings politisch gut; boch nur durch bie ben fich Berehelichenben gewährte Befugniß, auch etwas Unberes, ihren besonderen Interessen Entsprechenderes burch freien Chevertrag festzusegen, wird solche Bestimmung rechtlich unbedenklich. Die Borschriften über - ftabtische oder landliche - Dien ftbar= keiten sind großentheils mehr polizeilicher, als rechtlicher Natur, im romischen Recht übrigens mit ben vernunftrechtlichen Grundfagen nicht im Widerspruch, im germanifchen bagegen vielfach ver= unstaltet burch grausame Abgeschmacktheiten, namentlich burch Verwandlung personlicher Dienstbarkeiten in Grundlasten und burch Erhebung von Grunden zur Herrschaft über Menschen.

Auch allgemeine politische Interessen mögen in gewissem Maße, sich geltend machen bei Festsesung des Civilrechts. So die Uebereinsstimmung desselben mit den Principien einer einmal bestehenden und als gut anerkannten Versassung (eine wahrhaft gute Versassung indessen bedarf des Opfers von wesentlichen Rechten nie); so auch die, alle Arten der Wechselwirkung erleichternde und tausenderlei Rechtsstreistigkeiten verhütende, auch für Richter und Rechtssreunde höchst vorstheilhafte Gleichformigkeit des Rechts über den ganzen Staat. Diesen Interessen jedoch stehen auch mehrere (oben schon bemerkte) Nachtheile entgegen; und so wünschenswerth überall die Gleichsormigkeit erscheine, so wird sie kaum auf andere Weise rechtsund es den klich zu statuiren sein, als mit freier Zustimmung nicht nur der Mehrheit der Angehörigen des Gesammtstaates, sondern auch jener der Genossen des bisherigen Particularrechtes, dessen Abschaffung

jeweils in Sprache ist.

Diese Beispiele mogen genügen zur Berbeutlichung unserer Unssicht von der dem Civilrecht als Hauptcharakter einwohnenden streng rechtlichen Natur, neben welcher die politische nur in außerwessentlichen Zusähen oder Modificationen als untergeordnete Beimischung erscheint. Alles aber, was einmal ins Svilgeset aufgenommen ist, Staats verston. III.

----

gilt als Recht, nur mit dem Unterschied, daß die eigentlichen Rechtsgesete etwas festseten, eben weil es — schon unabhängig von der Staatsgewalt — recht ist, wogegen was die politisch en Gesete sesten (b. h. was man aus politischen Gründen in's bürgerliche Ges

fesbuch aufnahm), nur recht ift, weil es verordnet marb.

Beibe biefe Arten bon Rechten haben übrigens bas miteinander gemein, daß fie - nach einmal erfolgter Unerkennung ober Statui= rung als Rechte — zwar bem Schupe ber Staatsgewalt unterste= hen, auch daß diese Gewalt, eben zum Zweck ihrer Beschirmung oder zur Hintanhaltung ber ihnen etwa brohenden Angriffe, verschiedene polizeiliche (insbesondere die eigentlich fogenannten rechtspoli= zeilichen) Unstalten ins Leben rufen, nicht minder burch Strafge = fete ihrer Verletung entgegentreten darf und foll; daß aber in ftrei= tigen Fallen nur auf Anrufen der Parteien und nur durch bie - von ber Staatsgewalt in Bezug auf bas Urtheilsprechen unab= hangigen — Gerichte zu entscheiden ift, ja bag ber Staat selbst vor diesen Gerichten Recht nehmen muß, wenn er über civilrechtlich e Dinge gegen einen seiner Ungehörigen auftritt. In eigentlich politi= fchen, b. h. bem Civilrecht (und auch dem Strafrecht) nicht an= gehörigen Dingen (mit Ausnahme nur einiger besonderer, vom Gefet ausdrucklich an die Gerichte gewiesener Gegenstande) entscheiden bie betheiligten Staatsgewalten (b. h. die administrativen, z. B. Polizei = oder Finang = Behorden) felbst und auch ohne Unrufen der Privaten von Umtswegen,

Seilighaltung des naturlichen Privatrechts und ber aus verständiger, freier und wahrer (nicht blos gedichteter) Convention hervorgegangenen (ober auch im Geist einer folden zu statuiren= ben) Bervollständigung und genauern Bestimmung besselben sei bas oberfte Princip ber positiven Civilrechts = Gesegebung. vorherrschende und in höchster Instanz entscheidende Stimme führe dabei nur die rechtliche Bernunft, und ben politifchen Intereffen werde ein bestimmender Einfluß nur eingeraumt, insofern entweder der dadurch zu erstrebende Imeck eben ber vollkommnere oder erleichterte De dits schut ift, ober insofern was sonst für andere gute 3wecke sich badurch erreichen lassen ohne Berkummerung der folden Shus ansprechenben Rechte felbft. Ein bergestalt verfaßtes Nechtsbuch ist — weil in der Hauptsache auf ewigen Wahrheiten rubend - jur langften Dauer geeignet, mahrenb bie politischen Gesetze größtentheils auf bas mandelbare Bedürfniß oder die wechselnben Umstånde ber Zeit, berechnet und baher wie biese ber Statigkeit entbehrend find. Das romische Civilrecht — nach feinen eigentlichen Rechts. Bestimmungen, mithin abgesehen von ben mit politisch en und religiofen Berhaltniffen und Intereffen in Berbindung fteben= ben Sahungen, und etwa auch abgesehen von ben aus bem Rindesalter. Roms stammenden rohen Ueberlieferungen — hat eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch seine Herrschaft behauptet und dient noch

- 111 211-00000

s module

heute bem Civilrecht vieler Bolker theils als Grundlage, theils als Hauptnorm, theils als subsibiare Bestimmung. Diefes Civilrecht Roms, nach denjenigen Festsetzungen zumal, welche es der rechtlichen Bernunft ober ber freien wissenschaftlichen Ueberzeugung seiner Juristen, nicht aber dem willkürlichen Machtgebot seiner Kaiser verdankt, blieb das kostbarste Besigthum, ja der fast einzig übrige Trost für die Ungehörigen des burch die sonst schrankenlose Despotenmacht der Raifer unterdruckten Reiches; und es allein unterhielt bei feinen Pflegern und Freunden, inmitten ber allgemeinen Bersunkenheit ihrer Zeitgenoffen in Sklavenfinn und Apathie, noch die Idee und die Liebe eines felbst= ständigen, von herrischem Gebot unabhangigen Rechtes. Rotted.

Claffensteuer, f. Klaffensteuer. Clopicki (Clopicki), s. Polen.

Club, f. Uffociation und franzosische Revolution.

Coblenz, s. Allianz.
Coblenz, s. franzosische Revolution.
Code civil français, s. franzosisches Recht.

Coder, s. romisches Recht.
Cognaten, s. Verwandtschaft.

Collecten, Collectiren, Collectanten. Sofern unter bem Namen Collecten fruher haufig die Steuern verstanden wer= den, sind darüber die Artikel Beeten und Steuern nachzusehen. Man versteht aber auch unter Collectiren das Einsammeln von freis willigen Beitragen für gewisse Zwecke, insbesondere auch für wohlf thatige Zwecke. Nicht felten verbieten besondere Landesgesetze das Collectiren ohne besondere Staatserlaubniß, um Mißbrauche zu verhüten, Sofern nun besondere Grunde zu solchen Verboten vorhanden sind, wie für bas. Verbot des Collectirens für verderbliche Lotterien, insf besondere für auswärtige, so wollen wir bagegen nichts einwenden. Außerdem aber möchte ein allgemeines Berbot für solches Collectiren durch offentliche Blatter oder personlich nur dem System der Bevorz mundung der Burger als unmundiger Kinder angehören und der der spotischen Ausschließung jeder freien Bestrebung der Burger für ihre besonderen erlaubten Zwecke, für den Ausdruck und die Bethätigung ihrer freien Ueberzeugungen und namentlich auch ihrer wohlthätigen oder auch der politischen Freiheit gunstigen Gesinnungen. Es möchte eine schwer zu rechtfertigende Beschränkung zugleich der Eigenthums= und der personlichen, der moralischen und politischen Freiheit sein. Sind nun diese Guter und ihre freie Benutung nicht auch etwas werth? Was wurde wohl ein freier Brite zu einem sol chen Berbote sagen? Das versteht sich freilich von selbst, daß der Staat keine Betrügereien, 3. B. fein betrügliches Collectiren für Ub= gebrannte, die nicht abgebrannt sind, zu bulden braucht. Aber etwas Anderes ist Bestrasung wirklicher Betrügerejen ober Untersagung einer

-430-9/4

Begünstigung offenbarer Gesetwidrigkeiten und wachsame Aussicht das gegen, etwas Anderes ein zum Voraus die Freiheit aller Bürger selbst oft in ihren edelsten Bestrebungen lähmendes gesetzliches Verbot. Daß, wer Sinn und Achtung für die natürlichen und politischen Nechte freier Bürger und freier Männer hat, und wer es weiß, wie hundertmal sie es verschmähen, sich erst besondere Staatserlaubnisse sür natürliche, freie Vestrebungen zu erbitten, und welchen Vedenklichkeisten und Schwierigkeiten solche Erlaubnisse selbst unterliegen, uns mit der Aussicht auf sie trösten werde, das besorgen wir nicht.

C. Th. Welder. Collegium; Collegial: und bureaufratisches System der Verwaltung. Unter Collegien verstanden die Romer gewiffe Innungen und Corporationen, besonders auch religiose, in welcher Bedeutung auch in ber driftlichen Rirche fich ber Ausbruck erhielt. Much bildete sich ber Ausbruck Collegialfystem für diejenige Theorie über bas Berhaltnif ber Kirche zum Staat, welche beibe Bereine als felbstiftanbig nebeneinander stellt, im Gegensat gegen . bas falsche hierarchische System, welches ben Staat ber Rirchen: gewalt unmittelbar unterordnet, und gegen bas Territorialfnftem, welches die Kirche ganzlich bem Staate unterwirft. Hiervon muß in ben Artikeln über Hierarchie und Rirchenstaatsrecht gehandelt werden. Hier reden wir nur von Collegien und Collegialspstem in der heutigen gewöhnlichen, auf die innere Verwaltung ber Staatsangeles genheiten bezüglichen Bedeutung. In diesem Sinne nennt man Cole Legien solche öffentliche Verwaltungsstellen, welche aus einer moralis schen Person bestehen, so bag mehrere Theilnehmer an dem Berwals tungsgeschäft baffelbe als eine moralische Person verwalten, also burch gemeinschaftliche Berathung und durch Beschluffe, bie nach Stimmen mehrheit, zuweilen und ausnahmsweise auch burch Stimmeneinhellig-Eine Organisation ber Berwaltung, bei welcher keit gefaßt werden. ber Regel nach die Behörben aus Collegien bestehen, nennt man bas Collegialfnftem. Den Gegenfat hiervon bilbet bas bureaufra: tische Spstem ber Berwaltung. Bureau hieß ursprünglich ber wollene Teppich, womit man die Schreibtifche bebeckte, und bezeichnet dann den Schreibtisch selbst und endlich auch die Schreib = ober Ges Unter bem bureaufratischen ober Bureau: schäfts = Stube. System verfteht man eine solche Verwaltung ber offentlichen Geschäfte, baß auf jeder besondern Stufe des Bermaltungeorganismus nur ein einzelner Mann bie Geschäfte leitet und die Beschlusse faßt, und daß ein solcher Chef wohl Arbeiter, Werkzeuge ober Gehülfen, namentlich in seiner Geschäfts = Stube, in feinem Bureau hat, welche auch wohl ihm Auskunft und Rath ertheilen können, aber nicht seine Bewaltsgenoffen find, keine entscheibenbe, sondern hochstens nur eine berathende Stimme in ber Gewaltsausübung haben.

Man kann die beiden genannten Berwaltungsspsteme blos auf die eigentlichen Staatsbeamten = Einrichtung im engeren Sinne bes

fdrantt benten. Doch tann man fie auch ale mit ber gangen verfaffungemäßigen Bermaltung ber gefellichaftlichen Ungelegenheis ten in Berbindung ftebend betrachten. Denn in ber Regel ift mit ber Berrichaft bes Collegialfpftems in einem Staate auch bas verbunben, bag bie Gefchafte nicht blos von eigentlichen Staatebeamten ober Dienern ber Regierung berathen und befchloffen merben, fonbern bag auch bie Burger in bem betreffenben Bermaltungefreis wenigstens burch Musichuffe ober Reprafentanten Theil nehmen, birect ober inbirect mitberathen und mitftimmen, fo wie 3. B. in Bezichung auf einen großen Theil ber Staatsverwaltung bie Reiche = ober Lanbftanbe, in Begiehung auf bie Angelegenheiten ber Provingen bie Provingials ober Canbrathe, in Beziehung auf die Berichte bie Befchmornen; bag iebenfalls bon folden Bertretern bes regierten Bolfe alle Bermaltungs. thatigfeiten mit controlirt und alle Bermaltenben auch von ben Burgern und ihren Bertretern megen Berletungen verantwortlich gemacht merben fonnen; bag bagegen alle Mitglieber ber Collegien auch gegen bie Billfur ber Regierung gefichert und nur auf einem rechtlichen Mege berfelben verantwortlich finb. Misbann fann man ein folches Bermaltungefoftem ein reprafentativ = collegialifches nennen. Eben fo ift mit bem bureaufratifchen Spfteme umgefehrt gewöhnlich ein autofratifches Princip verbunden, welches bie Theilnahme ber Regierten ausschließt und bie Bermaltungsbeamten allein ihren porgefehten Beamten und guleht bem autofratischen Chef ber Regierung verantwortlich, fie bagegen auch, ohne alle geficherte Stellung, ganglich von ber hoheren Billfur abhangig macht. Dan fann bann bies fes Guftem bas autofratifch = bureaufratifche nennen.

Bei freien Rationen und namentlich bei ben germanischen berrichte in ber Regel bas reprafentatip : collegialifche Spftem vor. Bon ber Gemeinde ober ber Decanie, von ber Cent, fpater bem Rirchfpiet ober Umt, bem Gau und bem Bergogthum ober ber Proving bie binauf ju Raifer und Reich murben bie Rechtspflege und bie ubrige Bers maltung regelmäßig fo gehanbhabt, baß zwar ber Raifer ober ein offentlicher Beamter eine Prafibial = und Directorial = Gewalt ausubten, baf aber unter beren Leitung einem Collegium, großentheils aus ben Bermalteten ober ihren Bertretern beftehend, Berathung und Schlugfaffung guftanb. Und naturlich fonnten hierbei auch die Bermalteten Sulfe gegen verlebende Befchluffe fuchen und bie Bermaltungsbeamten berantwortlich machen. Dazu fanb theils ein regelmäßiger Inftangens Aug ober ein Befchmerberecht uber bie Entscheibungen ber unteren Stellen bei ben oberen ftatt, theile hatte namentlich Rart ber Große noch besonbere, um bie Geltendmachung biefer Berantwortlichkeit und bie Beftrafung ber Berletungen burch bie Beamten gu erleichtern, bas Institut ber toniglichen Genbgrafen erfunden, welche bie Provingen bereiften und in ben offentlichen Berfammlungen bie Rlagen gegen bie Beamten vernahmen, untersuchten und ihre Billfurlichfeiten und Bergeben burch bas Bollegericht ober bie Ungeige beim Raifer gur Strafe brachten. Gegen Willkur des Raisers bagegen waren die lebenslänge sich ernannten Beamten geschützt. Bekannt ist es, daß die christliche Kirche, wie es besonders auch Walafrid Strado hervorhebt, nachten sein sie früher als Staatskirche im despotischen römischen Reiche zum Theil die despotischen römischen Verwaltungseinrichtungen angenommen hatte, in den freien germanischen Volkern ihren Verwaltungsbrganischus ganz jenem freien germanischen Nolkern ihren Verwaltungsbrganischus ganz jenem freien germanischen nachbildete, welches auch den christlichen Grundlehren und der ersten christlichen Kirche entsprach. Durch die Hierarchie aber erhielt sie freilich wiederum bespotischere Formen.

Den reinen Gegenfag biefes reprafentativen, collegialischen Sys stems ber Germanen bilben bie orientalischen Bermaltungseinrichtungen. Sier wurden und werben noch von bem Gultan und Begier und Pafcha herab bis zum unterften Beamten die Beschlusse regelmas Big von einem einzigen Beamten gefaßt und nach feinem Befehl ber waltet. Uuch findet eine eigentliche Bekantwortlichkeit ber Beamten nur gegen die Borgefesten oder nur insoweit statt, als biefe fich butch Nichtbefolgung ihrer Befehle verlet fühlen. Es findet mithin auch kein Instanzenzug fatt. Un eine feste, gefestich gesicherte Stellung biefer Beamten benft man bort naturlich ebenfalle nicht. mit noch einiger Schonung ber Refte ber Formen bet Freiheit bereins barlich war, und mit Ausnahme der collegialischen Organisation aller Getichtehofe und bes Geschwornengerichte, hatte bekanntlich Rapos teon in Frankreich bieses orientalische autokratisch = bureaukratische Sp frem burchgeführt und selbst das Princip der Verantworklichkeit ber Beamten gegen bie Burger aufgehoben, indem fein Beginter ohne Regierungserlaubnis von ben Burgern wegen Berletungen burch feine Umtshandlungen belangt werden durfte, während umgekehrt alle Ber waltungsbeamten gegen Willkur bes Kaifers burchaus keine gescherts Stellung hatten. Gelbst noch jest besteht dieses System großentheile in Frankreich, obwohl gemilbert burch bie Preffreiheit, Die felbftstans bigeren Reichskorper, bie Berantwortlichkeit der Minister und bie ets was freieren Departemental=, Arrondissements = und Municipal=Rathe.

Die Beurtheilung dieser verschiedenen Systeme hangt natürlich vor Allem von den höchsten Grundsätzen ober den Grundzesen und Grundprincipien des Staates und den dadurch bestimmten höchsten Aufgaben aller Staatsverwaltung ab. Im despotischen Staat ist das Grundzeses nicht die souveraine Herrschaft eines objectiven, allgemein anerkannten Rechtsgesetzes, sondern der Wille und Genuß des Despoten und ihre möglichst schnelle Bestiedigung, und soweit diese es gesstatten, Wille und Genuß der Mächtigen oder der Veziere und Satrapen und so stusenber welle sie herunter. Das Grundprincip der Bollzsehung der höheren Besehle sur die Untergebenen aber ist Sinnlichseit und Kurcht und durch sie bestimmter, blinder Gehorsam. Eben so wenig, als ein auf dem gemeinschaftlichen Gesellschaftswillen beruhendes öbsectives, allgemeines festes Geses, haben hier die Regierung und die Beamten

L-oate

objective beilige Rechtsanfpruche ber Regierten ju achten. Es gibt alfo bier auch feine Rothwendigfeit einer moglichft forgfaltigen und geeigneten Berathung jeben Befchluffes ber Bermaltung, bag fie moglichft jenen allgemeinen objectiven Gefegen und Rechten entsprechen. Es befteht bier auch nicht, fo wie im Rechtsftaat, bas Grundprincip ber Befolgung aller offentlichen Magregeln in ber freien Achtung bet, Grundgefebe, bes allgemeinen freien Bolfsmillens und ber ibm ent fprechenden Magregeln. Biernach fchon ift es wohl flat, bag im Mitgemeinen bas reprafentativ scollegialifche Guftem bem Rechtsftaate, bas autofratifche und burequeratifche Guftem bagegen ber Defpotie ent fpricht. Inebefonbere wird auch, gang abgefeben von ben unmittelbaren Borfchriften ber Berfaffung, Die moglichfte Bugiebung von Reprofentanten bes Boles bei ber Bermaltung bem Grundgefes umb bem Grundprincip der freien rechtlichen Regierung entsprechen. Das erkannten benn auch bie Regierungen, ale in unferer Beit ber Rechtsftaat wieberum lebenbigere Unerfennung und Achtung erhielt. Gie umgaben, bewußter ober unbewußter bestimmt burch bas Wefen, bas Grundgefes und Grundprincip bes Rechtsftaates, fich ober Die Minifter, bie Beamten in ben Provingen und Gemeinden wieber mit Boles = unb Land: und Gemeinde : Rathen und ftellten auch fonft ; 3. B. in ben , unterften Inftangen ber Juftig, wieber collegialifche Ginrichtungen ber. Daburch tam bie offentliche Achtung bes Rechte wieber gut groferer Rroft. Die offentlichen Befchluffe entsprachen mehr berfelben und bem Bunfc und Bedurfnig ber Regierten, murben leichter und williger bolliogen. Gang befondere aber find in England in Diefer Begiehung, neben ben freien Stabte = und Rirchfpiels : Berfaffungen und Affociationen, neben der Freiheit ber Petitionen und ber Preffe, bie viertelfahrigen Bereinigungen ber Friedenbrichter einer Grafichaft mit Bugiebung von Gefchwornen und ihre Entscheibungen über bie allgemetnen Graffchafte - Angelegenheiten und uber bie Befchwerben gegen bie Berfügungen ber einzelnen Friebensrichter von großer Bichtigfeit.

fen Ginrichtung gepruft werben.

Die collegate Geschäftebenablung hat ben Hauptvoetheit, daß sie individuelle, subjective Einfeiligkeit, Ubbereilung Bild-At und Gewalt mehr ausschließe und eine vielfeitigere, ressere Erwägung, eine besonnener, bester controlitete, turz eine mehr bem obiection Nationalassie und Recht entsprechende Schlussfallung verficht. Mehrere Mitglieber eines Collegiums haben versichebener, zum

Theil entgegengefehte inbivibuelle Standpunfte und Unfichten. Gie baben nicht fo leicht Alle biefelbe vorgefaßte leibenfchaftliche Unficht. beden alfo bie Blogen und Gefeswidrigkeiten ber Unfichten eines eine gelnen Referenten auf, verhindern ibn burch ihre Controle, baf er fich biefen Ginfeitigkeiten überlagt, find auch fchwerer bestechlich und haben gulett nur bas allgemeine obiective Gefes und Recht jum ges meinichaftlichen Bereinigungspunft. Und wenn zumal nicht ganglich und fur immer ihre Berhandlungen ber Renntnig ihres Bolts ent gogen bleiben, fo liegt es in ber Matur ber Sache, baf, wenn auch gebeime Reigungen bie Dehraght ber Collegiumsmitglieber fur fic allein auf ben unrechten Weg bingieben murbe, fie bennoch ben Grund faben ber Ehre und Pflicht, welche auch nur von einem Ditglieb offen und fraftig geltenb gemacht werben, nicht leicht wiberfteben, Much behalten fie alebann feine Entschulbigung fur bas Bertehrte ubria, Es bilben fich qualeich in ben Collegien bem objectiven, allgemein ertennbaren, feften Rechtszuffand entsprechende fefte Maris men. Und burch alles biefes genießen Die Collegien großeres Butrauen, bobere Uchtung, und freie Burger fugen fich leichter und williger ib ren Befchluffen, felbft ba, wo fie ihnen unangenehm find.

Begen biefen mefentlichen Sauptvortheil ber collegialen Gintich tung, ber im Allgemeinen ficher bie beffere, bem Rechteftaat entfprechenbere Befchaftebehandlung verburgt, führt man benn als Rachtheile und mithin ju Gunften bes Bureaufpfteme fur's Erfte bas an, bag burch bie Bermaltung von Gingelbeamten bie Regierungegeschafte für bie Centralgemalt erleichtert, baf Gelb und Beit und Rraft erfpart murben. Doch wird bei irgend wichtigen Geschaften in einem tuch tigen Staat ftete bie Sauptrudficht bie fein, baf fie gut, nicht baf fie bequem, mubelos und wohlfeil verwaltet werben. Die Fehler bei ber ichlechtern Bermaltung tonnen leicht in jeder Sinficht ungleich theurer gu fteben tommen. Much ein gweiter bem Collegialfoftem vorgeworfener Rachtheil, baf in Collegien Schlendrian, ju viele Schreiberei und geifttobtenbe Formen, oft auch ein einseitiger Ginflug bes Refts renten fiegten, enticheibet nichte, weil alle biefe Dachtheile burch gute Ginrichtung, Aufficht und, foweit fie bier moglich ift, auch burch bie Controle ber offentlichen Deinung befiegt werben tonnen. Gin brittet Machtheil foll in ber bei Collegien fcmerer gu banbhabenben Berants wortlichfeit befteben, weshalb man namentlich oft vom Standpuntte ber Berantwortlichkeit ber Minifter aus bie Rothwendigkeit uncolles gialer und vorzüglich auch willfurlich entlagbarer Unterbeamten behauptet. Aber es icheint bei ber Borichugung biefer Berantwortliche Beit entweber viel Digverftanbnig ober viel fluge Taufchung mit unter gu laufen. Abgefeben bavon, bag biefe Berantwortlichkeit in ben meiften Staaten wohl noch nicht vielen Miniftern unruhige Rachte verurfachte, fo ift ja ihr Ginn gar nicht ber, bie Minifter fur etwas Unberes verantwortlich gu machen, ale fur bas, mas fie ben bes ftebenben Berhaltniffen nach felbft burch eigene Rach

laffigleit ober bofe Abficht verfcubeten. Go menig man ben Kinangminifter fur jeben Receff ber Caffenvermalter bes Landes verantwortlich macht, fo wenig wird Jemand baran benten, einen Minifter fur bie etwaigen nachtheiligen Kolgen verantwortlich ju machen, bie blos aus ber Unentlagbarteit ober ber geficherten Stellung und aus ber collegialen Ginrichtung feiner Unterbeborben entfteben. Ueberwiegen alfo nur bie Bortheile biefer Ginrichtungen an fich, fo fann bie Berantwortlichfeit ber Minifter gar nichts baran anbern. Unbere mare es, wenn bie collegiglen Beamten felbit auf bebenfliche Beife aller Berantwortlichkeit entgingen. Das ift aber feineswege ber Rall. Beftedung und treulofer, bofer Bille tommen umgefehrt gerabe bei einzelnen Beamten viel fchmerer zu Tage, ale bei balbmege gut befetten und gut controlirten Collegien, und eine gute Aufficht fann es bewirken, bag auch bei Dachlaffigeeit und Ungefchichlichfeit von collegialifchen Beamten ber Schulbige fich nicht binter bie Colles gen verfteden und bag er von ben Motiven ber Ghre und Scham, bes Wetteifere u. f. w. ebenfo gut erreicht merben fann, ale ber oft fern von aller hoheren ober gleichen controlirenben Auctoritat fichenbe Einzelbeamte. Fur bie Minifterverantwortlichfeit ift nur foviel nos thig, baß fur bas, mas jeber Minifter in feinem Departement ber fügt und vollzieht, jedesmal er burch feine Unterschrift verantwort-lich wird, und bag bei allgemeinen, im Ministerrath (Geheimenrath, Staatsminifterium u. f. m.) befchloffenen Dagregeln immer bestimmte Minister, einer, mehrere, ober alle, untergeichnen und burch biese Unterzeichnung verantwortlich werben. Ein vierter und ein wirflicher Borgug der Einzelbeamten vor den Collegien ist allerdings ber, daß bie Gefchaftebehandlung und Bollgiehung hoherer Befehle burch Gin= gelbeamten fcneller, energifcher, gleichmagiger und burch leichtere Bemeg: lichkeit ber gangen Behorbe und ihr Gelbitfeben und Gelbithoren an Drt und Stelle ben augenblicklichen und inbividuellen Umftanden entsprechenber fein fann. Und biefer Borgug fann fur gemiffe Berbaltniffe, t. B. fur ben Dienft bes activen Rriegsheeres, ober fur gewiffe Polizeiges Schafte bie Bortheile ber collegialen Ginrichtung allerbinge überwiegen. Doch muß biefe lettere bie allgemeine Regel bleiben fur ben Rechtsftaat, vollende fur alle Urten ber Musubung ber Berichtebarteit. Unb nie burfen bie oben ermahnten bespotischen Geiten eines autofratifchen Bureaufpfteme, g. B. Unverantwortlichfeit gegen bie Burger und ihre Reprafentanten und Schubloffateit ber Beamten gegen bobere Billfur, eintreten.

Uebrigens baben Beamtencollegien und ihre Mitglieder die Rechte
und Pflichen nicht der Societätsgenoffen, sondern der motalischen
Personen und ihrer Mitgliedere. Mue sind für sie die verfassungsmäfigen Enaatsgesse für ihre Amtelpflichen als unabänderliche Statuten
anzuschen. Die Rechte der Mitglieder sind an sich gleich, und auch die
Pfassibals ober Directorial Gewalt begründet nur einen Worzug umter Eleichen, einer Desegnadt. Das Kocht, sich durch Aussignan.

ihrer besonderen Gegengrunde (Separatvota) gegen bie wenigstens moralische Berantwortlichkeit eines Mehrheitsbeschluffes zu schüben, fieht iebem Mitglied zu. — Die Literatur f. in Riuber's offen et. Recht 6. 343.

Collifion ber Gefebe und Rechte: bopothetifche und abfolutgebietenbe Gefete. Unter Collifion verfteht man ein foldes Bufammenftogen ober Bufammentreffen verfchiebener Rrafte. bag beibe nicht zugleich wirkfam fein fonnen, fonbern eine ber anbern weichen muß; wie g. B. wenn ein Gefes eine beftimmte Sanblung verbietet und ein anderes biefelbe handlung erlaubt. Bei ber groffen Menge und Berfchiebenartigfeit unferer Gefege, unferer alteren und neueren romifchen, beutichen und canonifchen, unferer Reiches ober Bunbes - und Landes -, Proving - und Ortsgefete, find folde Collis fionen ber Befese und ber burch fie begrunbeten Rechte leiber etwas febr Saufiges. Dan pflegt nun nach einzelnen gelegentlichen gefeslichen Enticheibungen folder Collifionen, vorzüglich im romifchen und canonifden Recht, eine große Reihe jum Theil einfeitiger und fich felbit wiberfprechender Regeln fur biefelben aufzustellen. Die Sauptfache ift auch bier, wie in allen gebren uber bas Gefes, bag man por Allem von bem mabren gefengeberifeben Millen als bem Mes fen bes Gefetes und von ber Musbehnung ber gefeslichen Rraft bes gefehaeberifchen Willens ausgebe und barnath bie Regeln gu bilben fuche. In biefer Beziehung muß man nun vor allen Dingen bie abfolutgebietenben und bie hopothetifchgebietenben Gefebe unterfcheiben. Abfolutgebictenbe Befebe find folche Beftimmungen, welche bie bochfte gefellichaftliche Bewalt eines bestimmten gefell-Schaftlichen Lebensfreifes aus Grunden bes allgemeinen öffentlichen Bobles allen Burgern und Beborben als abfolut nothwendig ertidete und ihnen als unbebingte Pflicht vorfdrieb, wie g. B. bas Berbot ber Bielweiberei. Soppothetifchgebietenbe Gefete find folde, melde nur in bet Borausfegung, Sopothefe, gelten follen, bag bie Bur ger fich nicht felbft ihren Berhaltniffen angemeffene Beftimmungen gur Regulirung bestimmter Berhaltniffe begrunben, welche alfo nur bei bem Mangel folder Bestimmungen bie Rechtoungewigheit aufzuheben und eine gleichformige und im Allgemeinen pafliche Enticheibung ber Behorben und inebefondere auch ber Gerichte gu bewirken bestimmit find. Go ift 3. B. bie Beftimmung, baf es bei ftillfchweigenber Fortfegung einer abgelaufenen Diethe fo angefeben werben foll, als batten bie Parteien bie Miethe noch einmal auf bie gange fru her beftimmte Beit erneuert, fofern burch Bertrag ober Ortoge-wohnheit nichte Underes bestimmt ift, ein hopothetifches Gefes. Bei weitem ber großere Theil ber Privatrechtebestimmungen und felbft ein, wenn auch verhaltnigmäßig nur fleiner, Theil ber Beftimmungen in ben offentlichen Rechtsverhaltniffen ift hopothetifcher Ratur in jeber mahrhaft bie Freiheit achtenben Gefebgebung. Jebe politifche Gewalt muß, foweit nicht bas Gefammtintereffe gebieterifch bas Begentheit

1.41111/4

Bundesländern die Freiheit lassen, Gemeinden, Städten, Provinzen und Bundesländern die Freiheit lassen, nach ihren besonderen Ueberzeus gungen, Bedürfnissen, Berhältnissen in ihren Kreisen die gesellschaftslichen Angelegenheiten zu ordnen. So überließ es z. B. das allgemeine Reichsgesetz der Carolina (f. oben S. 273), bei einer grossen Reihe von Bestimmungen, die sie hiernach für blos hypothetisch erklärte, den einzelnen Landesgesetzgebungen, andere ihnen zweckmäßisger scheinende Bestimmungen zu befolgen oder zu begründen, während sie bei andern, also absolutgebietenden, Bestimmungen jede frühere oder spätere entgegenstehende landesgesetzliche Bestimmung für ungültig erstlärte.

Dieses vorausgesett, lassen sich nun zur Schlichtung der Collisionen widerstreitender Gesetze und der durch sie begründeten Rechte und Verbindlichkeiten folgende Hauptregeln aufstellen.

I. Alle absolutgebietende Gesetze gehen stets den blos hypothetische gebietenden vor. Dieses folgt unmittelbar aus dem gesetzlichen Sinn

und Willen dieser Gesetze selbst.

II. Bon ben abfolutgebietenben Befegen geht ftets bas attgemeinere ober von der altgemeineren und hoheren gefellschaftlichen Gewalt ausgehende bem fpecielleren ober untergeordneten abfoluten ober hopothetischen Gefet vor. Go ging alfo frus her das absolute Reichsgefet bem Landesgefet vor. Das absolute Lanbesgeset geht bem Provinzialgeset, bas Provinzialgeset bem Driegeset, biefes der autonomisthen und Privatvertrage Bestimmung vorle Es folgt bieses unmittelbar aus ber Unterordnung der kleineren Gesellschafts= kreise unter bie höhere Gewalt ber größeren und aus der Absicht ber von ber hoheren erlaffenen absolutgebietenden Gesete, daß sie um bes größeren allgemeinen Wohls willen unweigerlich im ganzen Umfang thres Gebiets befolgt werden. Db und inwieweit dieses nun auch bon ben Bunbesgefegen in Beziehung auf die Landesgefege gilt, die= fes hangt von ber Frage ab, ob der deutsche Bund ein wirklicher Bundesstaat mit souverainer, wahrhaft hefetgebenber Gewalt ift und also bie volle personliche Souverainetat der deutschen Regierungen authebt, ober ob er nur ein rein volkerrechtlicher Bundesvertrag fouverainer Staaten ist (S. oben Bund S. 97 ff. und unten deutscher Bund). Im letteren Falle ist es bas vollig Angemeffene, daß bie Bundesgesetze, foweit sie auf lanbesverfassungsmäßigem Wege gultige Landesgesetze geworden find, lediglich als folche gelten, sonst aber nur nach ber Claus fel in den einzelnen gandern zur Anwendung kommen, welche 3. B. Baiern bei ber Publication ber Carlsbader Beschluffe ausbrucklich hin= zufügte, " foweit fie namlit nicht mit bem Landesverfaffungstecht (ben verfassungsmäßigen absolutgebietenden Landesgesetzen) im Widerspruche fteben."

III. Bei der Collision von blos hypothetisch gebietenden Gesegen unter sich gilt eine gerade umgekehrte Rangordnung. Der besondere Vertrag geht hier dem Ortsgesetz, dieses dem Provinzial-,

bicses bem Candesgeses und bieses wiederum bem Reichse und Bundesrecht vor. Dieses bezeichnet bas beutsche Rechtssprüchwort: "Stadt: recht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemein Recht." Daffelbe konnte in Deutschland um so mehr allgemein, freilich nach II. immer noch zu allgemein, ausgedrückt merben, weil, bei ber großen Uchtung der Deutschen für die autonomische Freiheit der Burger, die allermeisten

Gesetze nur hypothetische Gesetze waren.

IV. Wenn gleich allgemeine absolutgebietende Gesetze unter sich collidiren, und eben so bei der Collision gleich allgemeiner oder gleich starker hypothetischer Gesetze unter sich, gehen bie einheimischen Gesetze den nur zur Aushülfe (ober in subsidium) aufgenom menen fremben, namentlich romifchen ober canonischen, Gefegen vor. Auch dieses folgt wiederum aus der gesetlichen Absicht, daß lettere nur für ben Fall gelten follten, wenn es an einheimischen Rechtsbestims mungen fehlte.

V. Nach bem historischen Sinn der Aufnahme bes canonischen und romischen Rechts geht in der Regel, oder bis besondere Ausnahmen nachgewiesen werden , bas. canonische Recht bem romischen vor.

VI. Wenn gleich allgemeine absolutgebietenbe und nach IV. und V. dem historischen Ursprunge nach gleich starke Gesetze mit einander in Collision kommen, und ebenfalls bei einer Collision gleich allgemeis ner absolutgebietender und dem historischen Ursprunge nach gleicher Gefete, geben die jungeren, b. h. die spater publicirten Gesete ober Gesegsammlungen, den fruher publicirten oder alteren vor. Regel folgt von selbst baraus, daß durch das neuere Gefet, welches einem alteren wiberspricht, sich der wahre lebendige Wille der Gesetz gebung ausdruckt, daß nicht mehr das altere, soweit es widerspricht, sondern bas neuere gelten folle. Aber die Gesetzebung muß bie rechts liche Gewalt haben, dieses rechtsgültig wollen zu können und es auch wirklich wollen. Daher kann biefe Regel vom Vorzug des neueren Nechts nur erst nach jenen früheren Regeln und nur erst mit ber angeführten Beschrantung gelten, mas man gewöhnlich überfieht.

VII. Bei sonstiger Gleichheit der Gesetze geht im Collisionsfalle die Ausnahme von der allgemeineren Regel diefer Regel vor, weil es eben die Absicht des Gesetzebers war, in diesem Falle die Gultigkeit ber allgemeineren Regel zu beschranken. So geht also ein sogenanntes fingulares Recht, z. B. eine allgemeine Abweichung von bem ges meinen Recht rudfichtlich ber Burgschaften zu Gunften aller Frauen, bem gemeinen Recht vor, und wiederum eine für nur individuell bestimmte Personen und Sachen gemachte Ausnahme, oder ein Prie vilegium, dem singularen Recht. Und gang nach bemselben Grund: fat muß bann auch wieber ein mehr fingulares Recht und ein speciele leres Privilegium bem weniger singularen und weniger speciellen vor gehen, z. B. ein Privilegium bes einzelnen Burgere bem widerficeis

tenden Privileg feiner gangen Stadt.

VIII. Eben so gehen bei sonft gleichen Gesetzen biejenigen beson

beren Bestimmungen, bie, nach ber verschiebenen Natur ber Rechtsverhaltniffe, zunachft für einen be fon bern Rreis biefer Rechtsverhältnisse gegeben sind, benen vor, welche zunächst für einen andern Rreis berechnet waren. Es gehen alfo 1) bie in Beziehung auf bie bleibenden personlichen Verhältnisse und rechtlichen Eigenschaf= ten oder Personenrechte ber Burger, z. B. die zur Festsetzung ber Beit ber Großighrigkeit, gegebenen Bestimmungen (statuta personalia) bes Orts, welchem der Mensch zunächst perfonlich angehört, überall andern personlichen Statuten vor. Er wird, wo er auch vorüberges hend sich befinde, überall nach den personenrechtlichen Statuten seiner heimath beurtheilt. 2) Es gelten ebenso die für die unbeweglichen Cachen eines bestimmten Districts gegebenen fachenrecht= lichen Bestimmungen (statuta realia) stets für diese Sachen, ihre Besitzer mogen sich befinden, wo sie wollen. 3) Auf gleiche Weise endlich gelten bie Gesche, welche fur bie in einem bestimmten Diftrict stattsindenden Geschäfte und Handlungen die obligationenrechtlichen Formen und rechtlichen Folgen bestimmen (statuta mixta), für alle Handlungen und Geschafte in biesem Districte, g. B. fur Procegge= schafte, Contracte. Auch auswarts wird also die Frage über die Gul= tigkeit und die rechtlichen Folgen dieser Geschäfte nach den Gesegen des Orts, wo sie vorgenommen werden, beurtheilt.

Es ware nicht schwer, diese Regeln, welche aus dem wirklichen und rechtsgültigen oder dem Umfang der gesetzgeberischen Macht entsprechenden Willen abgeleitet sind, auch durch unsere positiven Gesetzgen die zum Theil abweichenden und verwickelteren Regeln, wie sie mit der betreffenden Literatur sich z. B. in Thibaut's Pandekten §. 37, 38 u. 86 sinden, zu vertheidigen und sie nach ihren Folgessähen weiter auszusühren. In staatsrechtlicher Beziehung jedoch scheint das Bisherige zu genügen.

C. Th. Welcker.

Collusion. Im Allgemeinen versteht das Gesetz unter Collusion das auf rechtswidrige Täuschung Dritter gerichtete Verabreden \*). So nennt z. B. das Gesetz ein Verabreden zwischen dem Bevollmächtigten des Verkäusers und dem Käuser zu dem Zwecke, um einen zum Nachsteil des Verkäusers gereichenden Kauf durch Herabdrücken des Kauspreisses zu Stande zu bringen, Collusion \*\*). Das Gesetz bestimmt, daß eine solche Handlung keine Rechtsgültigkeit haben soll. Außerdem besdrück das Gesetz jede Collusion, welche den Charakter eines bestimmten Vergehens annimmt, mit der Strase, welche diesem Vergehen entspricht. So trifft den Sachwalter, welcher mit dem Gegner seines Clienten colsludirt und sich so des Verbrechens der Prävarication schuldig macht, die Strase dieses Verbrechens.

<sup>\*)</sup> Brissonius, De verb. signif. s. v. Colludere, Collusio etc. Tit. Dig. "De collusione detegenda" (40. 16.) Tit. Cod. "De collusione detegenda" (7. 20.).

<sup>\*\*)</sup> L. 7. §. 6. Dig. Pro emtore. L. 13. §. 27. Dig. de act. emt. vend.

Borzugsweise versteht man unter Collusion ein Beraberben bestimmter Art, ein solches, welches zum Awed hat, eine wa hie hit ist mis bei ge übereinssimmung der Ausligan mehrerer Versionen, welche dabi interessire in der der der der Ausligan mehrere der Grimmalfalls nicht er kannt werde, vor Gericht zu bewiesen und diesen Aussigagen einen gesiem Schein von Wahrheit zu geben '). Das Meite einer solchen habe lung kann verschieden sein, Selbsliebe, der Munich des Dandelinden, das um seiner selchs willen die Macherie nicht an den Tag komme, Funch vor dem Angeschuldigten, dessen kanter von der Art ist, das zu ver muthen ist, eine wahre Ausligge werde ihn zur Rache reigen, Spelinahm für dem Angeschuldigten u. f. vo.

Sawie bas Strafverfahren überhaupt barauf gerichtet fein muß, bie Bahrheit gu erforschen, fo ift es auch eine Aufgabe beffeiben, bas ent-

fernt gu halten, mas biefem 3med entgegenftrebt \*\*).

Da Collusionen die Erreichung besselben hindern, so ift es in Deutschland herrschenber Grundsab, daß der Untersuchungerichter Mittel gur Berbinderung berfelben anwenden, daß er namentlich wegen Ber

bachte von Collufionen gur Saft fcbreiten burfe.

In dem Grad, in welchem sich in Deutschland der sogenannte Jaquistionsproces ausbildete "" und die Maxime geltend machte, daß der Unterstuckungseichter in der Amendung der Mittel sich den Jewe feine Spand haben müsse, in demenden der Mittel sich dei der Spand haben müsse, in demenden Archivelten Greichtsgebauch aus, das sed der mittelsen übergeichten Freisiet +), der Greichtsgebauch aus, das sed der mittelsen gestigten Freisiet +, der Greichtsgebauch aus, das sed der mittelsen gestigten gestigten gestigten der Beist zu Gernerbung von Gollusion die Verhaltung einterten zu lassen, die zu Wermeidung von Gollusion die Verhaltung einterten zu lassen, die zu der Mittel von der eine sollte der Archiven der Verhaltung einstellt der der Verhaltung der Ver

<sup>\*)</sup> Martin, Lehrbuch bes teutschen gemeinen Eriminalprozesses. Dritte Ausgabe. Beibelberg 1831. §. 60. d. S. 139. 140.

<sup>\*\*)</sup> Darum ist es Borschrift, bas ber Angeschulbigte nicht in Gegenward ber Mischulbigen ober Zeugen vernommen werden soll, barum ist die Ammebung bes Mittels ber Confrontation (f. Confrontation) auch in biefer Biglipung bebenflich.

<sup>\*\*\*)</sup> S. biefes Beriton Band I unter bem Wort: An klage ic. S. 615. †) Mitt erm aler: Das beutsche Strafverspiene §. 67. "Bon ber Berboffung." Derfeiber "Die Spfattide middliche Eutreschaftige umb de Wickeningerück im Bergleichung mit bem beutschen Strafversahren. Landebut 1819. S. 3 ff.

phil Es heife in bem legten Sah birfel Art. : "Indo vonn auch ber Gefau gern mehr beim einer ift, foll man fie, so wie gefanglicher Begintlich bei fein mag, von einender theilen, bamit fie fieb unnabrüchtiger Sage mit einster nicht vereinigen , ober, wie sie ihre Abat beschonigen wollen, unteredun megen."

Blucht verhaftet worben find \*). Inbeffen murbe biefe Stelle bes Gefekes gewaltfam gur Musbildung einer Theorie über Berhaftung gur Bermeibung von Collufionen migbraucht, und biefe Lehre, Die befondere erft feit bem Ende bes achtzehnten Jahrhunderts fich in ber Literatur bes Strafrechte bemertbar gemacht bat, inbem bei ben altern Eriminaliften faum eine Spur bavon ju finden ift, behauptet noch bis auf ben heutigen Tag gang ungeftort ihre Berrichaft fowohl in ben Lehr = und Sand= buchern bes beutschen Strafproceffes, ale auch in ber Rechtspflege, fo bağ man fagen fann, bağ in feiner Begiehung Theorie und Praris einen fo engen Freunbichaftebund gefchloffen haben, ale in biefer. auch auf bem Pergamente ber Staatsgrundgefebe Borte von Schut ber perfonlichen Freiheit glangen, fo find fie boch fo unbeftimmt und latonifd, baf fie faum mehr, als ein blofer Schall find. "Benn man," fo beginnt Mittermaiere Beitrag gum vierten Banbe von 2. Duls lere Archiv fur bie neuefte Befehgebung aller beutschen Staaten! Reuefied Gefet bee Rantone Burich von 1831 uber bie Bebingungen ber Berhaftung und ber Entlaffung aus bem Berhaft \*\*), "bie Beftimmungen ber neueften Berfaffungeurkunden über bie Berhaftung lief't, fo fühlt man recht lebhaft bie Bahrheit ber Rlage, bag bie im Lapibarftpl gefchriebenen Gabe ber Berfaffungeurfunden gewohnlich fo unbeftimmt und nur in allgemeinen Umriffen bingeftellt find, bag man oft verfucht wirb, ju glauben, bag bie Concipienten biefer Berfaffungen absichtlich biefe Sprache mablten, bamit man bie Unbestimmtheit bes Ausbruckes besto leichter fur fich benuben und ben Gat fo auslegen tonne, wie es nothig fcheint, um am wenigsten bem Bolt zugeben zu muffen, und boch burch ben ichon flingenben Cab ber Berfaffungsurfunden ben Schein ber Libes ralitat ju retten. Es flingt mahrlid recht erbaulich, wenn es 3. B. beißt: Diemand barf anbere ale in ben burch bas Gefet beftimmten Fallen und in ben gefestichen Formen verhaftet werben. Fragt man aber um bie Unwendung bes Sages in ber Erfahrung, insbefondere in Landern , in welchen tein vollftanbiges Eriminalgefegbuch gilt , wo baber bas fogenannte gemeine Recht enticheibet, fo fieht man balb, bag man burch bie Berufung ber Berfaffungeurfunde auf Die Befete nicht viel gewonnen bat. Der Untersuchungsrichter lagt in jedem Eriminalproceffe, wenn er eine Sandlung fur ein Berbrechen balt, verhaften, wo nur ein Berbacht gegen ben Ungeschulbigten vorhanden ift; er hat auch fein Be-

<sup>\*)</sup> Archiv bes Eriminalrechts. Reue Folge 1834, Stud 2. "Aurze praktiiche Benerkungen aus bem Gebiete des Strafprocesses, von Mittermaier— Il. In wiesern ist die Werhastung wegen Gesahr der Collusion zu rechtfertigen?"

<sup>\*\*)</sup> Mit Ørcht bezichnet Witterm aire auch biefes Gefeg, wolches in R. oppi allemein bestimmt ; Auch aleban fann eine Berhoftung eintriefen, wenn zu beforgen findee, wer Berbaddige würde bie Freiheit zur Berbunfelung ber Bachefeit und Erfemerung ber Unterfundung midbachefeit und Erfemerung der Unterfundung midbachefeit und Erfemerungen interfundung midbachefeit und Erfemerungen, weiche man an eine Legislation zu fellen berechtigt iß, nicht entgrießt."

benfen, es in Rallen gu thun, mo nicht entfernt eine Gefahr eriffirt, bal ber Ungefdulbigte entfliehen werbe, mo aber eine Beforgnig vorhanden iff, bag ber Ungefchulbigte mit anbern Theilnehmern bes Berbrechens fich verabreben ober feine Freiheit bagu migbrauchen werbe, um Beugen au falichen Musiagen zu bewegen. Da alle biefe Rudfichten nur von bem Subjectinen Ermeffen bes Inquirenten abbangen, fo wird auf bie willfur lichfte Beife bie Berhaftung angewenbet und beliebig verlangert, meil ber Inquirent ertlart, bag noch immer Beforgniffe ber Collufion vorham ben feien" \*) u. f. m. Dicht mit ber Lehre gufrieben , baf ber Ungefoulbigte megen Befahr ber Collufion berhaftet werben tonne, haben fich fogge Stimmen ju bem Borfchlag erhoben, baf man Beugen gur Entfernung Diefer Gefahr in Saft halten tonne. Go fchlug & B. ber fonial, bairifche Appellationegerichte : Prafibent Graf von Lambera in feiner Schrift: Entwurf jum offentlichen Gerichteverfahren in peinlis den Sachen (Gulgbach 1821), vor, einen Sicherheiteverwalter zu beftele len, bem gur Bermeibung von Abrebungen ber Beugen ober Inbicirten alle m ogliche Mittel, ja felbit nothigenfalls proviforifche Saft ber Beugen gu Gebote fteben follten \*\*). Ja felbft ber Rechtspflege finb folde Theorien nicht fremb. Go ift g. B. im 13ten Band bon Sibige Annalen ber beutiden und auslandifden Griminalrechtenffeae 6. 353 - 364. ein Criminalrechtsfall \*\*\*) mitgetheilt, beffen Darftele lung einen Untersuchungerichter zeigt, welcher fich nicht bebachte und fic burch ben Urt. 23. ber Berfaffungeurfunde bee Großherzogthume bef fen : "Die Freiheit ber Perfon - ift - feiner Befchrantung untermop fen, ale melde Recht und Gefes bestimmen," fowie burch ben Art. 33 bis fes Staatsgrundgefebes: "Rein Beffe barf anders, ale in ben burch bas Recht und bas Gefet bestimmten Sallen und Formen verhaftet - men ben," nicht abhalten ließ, einen Beugen gur Berbinberung einer möglichen Collufion 17 Tage lang in Saft gu halten +).

Die neueren Strafgefeggebungen beutscher Staaten haben mehr ober meniger bie Grundsage aboptirt, welche Lehr und Rechtspflige ihnen vorhalt. Die preußische Eriminalordnung bestimmt im §. 209,

<sup>\*)</sup> Melter unten hebt ber Berfaffer auch noch ben Umftanb bervor, bef ber ber attenbe Behbete, bie Polizel, fich neben ben Gerichten bie Befugniß gugefiebt, gang nach Belieben Werbaftungen vorzumerhmen.

<sup>\*\*)</sup> S. Mittermaiere Beurtheilung biefer Schrift im Gten Banbe bes Reuen Archive bes Griminalrechts S. 328 ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot; Bersuchter Betrug gegen eine offentliche Unftalt. Daft eines Brugen gur Berbinberung von Colluftonen."

bag ber Michter immer bie Berhaftung tonne eintreten laffen, wenn er gegrundete Beforgnig habe, bag ber Ungeschulbigte feine Freiheit gur Berbunfelung ber Wahrheit und Erfchwerung ber Untersuchung migbrauchen werbe \*). Rach bem ofterreichifchen Strafgefesbuch vom Jahr 1803 Th. 2. S. 306. foll ber Befculbigte nur bann mit ber Berhaftung verschont merben, wenn bie Befdulbigung ein Berbrechen betrifft, welches nach bem Gefete bochftens eine einjahrige Strafe nach fich gieben tonnte, gugleich ber Befchulbigte eine befannte, ber Entfliehung halber unverdachtige Perfon von unbescholtenem Rufe ift und aus feiner Freiheit nicht ju beforgen fteht, bag die Unterfuchung erichwert werbe \*\*). Das Strafgefesbuch bes Ronigreichs Baiern bebt 26. 2. Urt. 121, inbem es im Urt. 113. Jeben, welcher einer Uebertretung angeschulbigt ift, worauf bas Gefet bie Tobes =, Retten = ober Buchthausstrafe gefest hat, ber perfonlichen Saft bis gum Musgang ber Untersuchung unterwirft, befonbere Falle bervor, in welchen eine Saft megen Collufion eintreten foll: "Bei Unterfuchung uber Rauber= ober Diebesbanben und andere bergleichen verbrecherifche Complotts ober Banben burfen Mile, bie mit ben Berbrechern in Berbinbung geffanben haben und welche eine Collufion mit ben Uebelthatern befurchten lafe fen, proviforifch verhaftet merben \*\*\*).

Unter den Enten ürfen zu Strafproces. Dednungen macht sich ber Ennwarf sir das König reich Hannover auch dadurch demerkar, daß er vorschlägt, auch dann eine Berbastung einterten zu lassen, wenn mit Gennd zu desporten sich daß die Freiheit zur Beedunstellung der Wederbeite zu einer Auflagen sich daß der Wederbeite zur der den der Wederbeite zu der den der Verlagen sich zu der Verlagen zu der Verlagen der Verlagen zu der Verlagen de

<sup>\*)</sup> Archiv bes Eriminalt. a. a. D. Abeg g, Lehrbuch bes gemeinen Eriminalprosesses mit besonderer Beruchstichtigung bes Preußischen Rechts. Königsberg 1883. § 79. S. 112—117.

<sup>\*\*)</sup> Bor ichiety, Danbbuch bee ofterreichifden Gefeges über Berbrechen. Prag 1815. S. 308. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Wendt, Grundguge bes teutschen und besonders baverischen Erimi: nalprozeffes. Ertangen 1826, §. 60. S. 98, 99.

<sup>†)</sup> Roch Deffter lehrt §. 654. feines Lehrbuchs bes gemeinen beutschen Staats : Leriton, III.

fculbigen fo gewichtig find, "bag auch ber gemeinrechtliche Richter und ber Befeggeber biefen Arreft anwenden barf". Allein ebenfo ift Diefem ausgezeichneten Eriminaliften beiguftimmen, wenn er insbefonbere forbert: 1) bag biefer Urreft nur bann angewendet werben burfe, wenn in ben Umftanben bes einzelnen Falls Grunde vorhanden feien, welche bie Beforgniß ber Berabrebung ber Mitfchulbigen rechtfertigten, was namentlich bann ber Fall fei, wenn nach ber Befchaffenheit bes ange fculbigten Berbrechens eine ftrafbare Berbinbung, und gwar ein eigent liches Complott, fich anzeige und fo bas Dafein mehrerer Mitfdulbie gen nicht zweifelhaft fei, ober wenn fonft Debrere an einem Berbre den Theil genommen batten und jugleich fcon mahricheinliche Bet fuche einer Berabredung gur Taufchung bes Unterfuchungsrichters go macht worben maren; 2) bag ein Berbrechen indicirt fein muffe, welches ichon eine groffere Strafe gur Folge habe, weil fonft bas Uebel und ber Rachtheil außer Berhaltniß ftebe mit bem Intereffe, welches ber Staat an ber Entbedung bes Berbrechens habe; 3) bag bie Saft aufhoren muffe, wenn ber 3med berfelben erreicht fei, und überhaupt biefelbe als nuslos ericheine \*).

Griminalrechts. Balle 1833 (mit DR artin Behrbuch 5. 109. S. 285. Rote 2), ber Befculbigte burfte verhaftet werben, "wenn Collufionen gwifchen ihm und feinen Mitfdulbigen ober ben Beugen gu befürchten felen."

er burch eine langere baft nichts mehr gewinnen werbe.

Mis im Jahre 1831 ber Ctanbeversammlung bes Ronigreiche Baiern bir neuefte revibirte Entwurf einer Strafproces : Drbnung vorgelegt murbe, man in ben Motiven ausbrudlich ausgesprochen, bas eine Daft gur Bermeibung ben Collufionen nicht mehr ftattfinden folle.

Die frangofifche Strafproces Gefeggebung tennt, bierin im Befentlichen mit ber beutschen Gefeggebung bes 16ten Jahrhunberte übereinflimmenb, feint Daft gur Bermeibung von Collusionen, fie raumt nur bem Untersuchungerichter bie Befugnif ein, bem Gefangenen bie Communication mit Andern abgufchnie ben, wenn ber 3med ber Untersuchung biefe Befchrantung forbert. Slaubred, Ueber bie gefehlichen Garantieen ber perfonlichen greibal

in Rheinheffen. Gin Beitrag gur Renntniß ber frangofifchen Gefeggebung in beutschen Staaten. Darmft. 1834. G. 83 ff. ( G. 86. theilt ber Berfaffer biefer intereffanten Schrift folgenbes Umlaufichreiben bes frangbiiden Juftigminiftere vom 10. Februar 1819 mit: "Das Berbot ber Communi eation ber Gefangenen mit Unbern tann unter gemiffen Umftanben naglich fein, gumal, wenn es fich von Berbrechen handelt, die mit Berabredung umd burch ein Complott verübt worden find; aber die Amvendung bliefe Machreget ohne Unterficijed, ober ihre Berfcingerung, wiebe ich ider eine guten Bermaltung ber Juftig und ben Gefegen ber Sumanitat wiberfreiten, bağ bie Untersuchungsrichter nicht vorsichtig, und gurudbaltenb genug babei fein tonnen. Gie burfen biefelbe niemals anwenben, als wenn fie unerlas

Außer ber Saft kennt ber beutsche Gerichtsgebrauch noch anbere Mittel zur Verhinderung ber Collusionen, namentlich die Entziehung ber Mittel zu schriftlichen Mittheilungen, die Borenthaltung ber Schreib. materialien u. f. w. \*). Dag' bie Unwendung folcher Mittel oft gur geistigen Tortur wurde und wird, ift bekannt.

Wie viele Aufgaben hat der deutsche Gesetzeber auch in Bezug auf Achtung ber individuellen Freiheit und ber Gefege ber humanitat au losen! Bopp.

Colone, Colonat, f. Bauer.

Colonien finden wir in ben altesten Zeiten, fast so weit die Geschichte zu ihnen hinaufsteigt. Sie find wohl aller Geschichte vorausgegangen, ohne daß fie ihrer erwähnt, wie gar manche Erfindung, gesellschaftliche Unordnung und politische Ginrichtung, die ein Bedurfnif ber Zeit waren, in der fie entstanben, wenn bie Zeit bas Bedurfniß begriff und ihm abzuhelfen mußte. Die Natur felbst führte bagu, und die Mittel, ein Bedurfniß zu befriedigen, gingen nicht weiter, als dieses selbst. Von einem Systeme der Colonissrung konnte im Unfange noch nicht die Rede sein, wie denn alle Systeme und Theorien erst den Thatsachen folgen, die man zu ordnen und unter allgemeine Grund= fage zu bringen sucht. Im Drange, einer Berlegenheit zu begegnen ober vorzubeugen, nahm man ben nachsten Weg zum Biele und überließ das Belingen ben Umftanben, bie ben Erfolg forderten ober ftor= Beigte fich in einem Gebiete Uebervolkerung, ward ben Bewohnern ber Raum zu beengt und ein Theil berfelben fand auf bemfelben feinen Lebensunterhalt nicht mehr, entstanden Parteiungen in einem Staate ober einer Gemeinde, ward ihre Stadt ober ihr Gemeindewes fen von dem fiegreichen Feinde zerftort ober aufgehoben, bann fuchten bie Bedrangten in der Ferne, was die Beimath ihnen versagte, die Durftigen Lebensunterhalt, bie Bebruckten Freiheit, die Besiegten ein neues Baterland. Hatte fich bie Staatsgesellschaft bis zu einem ge-

lich zur Erforschung ber Wahrheit ift, und auch selbst bann nur so lange,

als sie burchaus nothwendig ist.")

\*) Stübel, das Criminalverfahren in den deutschen Gerichten Band 4.

Leipzig 1811. §. 1931. S. 138.

Nuch die britische Gesegebung über Berhaftung kennt keinen Arrest zur Bermeibung von Collusionen und keine geheime, von aller Verbindung mit der Außenwelt abschneibende Haft (daher namentlich Verwandte den Angeschulbigten in seinem Gefangniffe besuchen burfen). Buvorberft muß eine folche Freiheitsbefdrantung ichon barum bem britischen Strafverfahren fremb fein, weil diefes nicht auf die Erlangung eines Bekenntnisses bes Ungeklagten berechnet ift (f. Benbeborn, Ueber Großbritanien Ih. 2. Berlin 1785. G. 21 - 23. Mittermaier, Das beutsche Strafverfahren g. 18. "Ausbilbung bes englis fchen Strafprozesses", und biefes Berifon Band 1. unter bem Bort: Ubleug's nung G. 128.). Dann hatte ber Nationalgeift ber Briten, bem ce überhaupt gelang, den Inquisitions-Proces mit seinen Consequenzen fern zu halten (Bie = ner, Beitrage zur Geschichte bes Inquisitions- Prozesses. Leipzig 1827. S. 216., weil er mit Mistrauen die Freiseit bewachte (Mittermaier, "Der englische Strafprozes! im 9. Band bes Meuen Archive bes Criminalrechte Mr. XX. S. 524 ff.), keine solche Beschränkung ber personlichen Freiheit gestattet.

miffen Grabe ausgebilbet, bann traf fie felbft Bortebrungen, um ber Berarmung, bem Digvergnugen, ben Parteiungen, einem innern Rrie. ge porgubeugen, und feste ben Rrantheiteftoff in ber Entfernung ab, um ihn fich felbit unschablich ju machen. Die Urfachen, welche Colos nien ine Leben riefen, maren bemnach fehr mannichfaltig, und bie Dit tel ber Colonifirung fo verschieben, ale bie Urfachen felbit, ale bie Bilbung bes Bolts, von bem bie Colonlen ausgingen, und fein politifcher und gefellichaftlicher Buftanb überhaupt. Gin friegerifcher Staat, ber feine Macht befestigen ober ermeitern mollte, fegte auf wichtigen Puntten Colonien an, um burch fie ein, bebrohtes Gebiet gut fchuben ober ju erweitern, ober eine ungufriedene und unruhige Bevolkerung im Baum ju halten. Gin Sanbelsffaat fenbete Colonien aus jur Sicherheit und Erleichterung bes Berfehrs; bie Sabfucht, um fich gu bereichern; die Berrichfucht, um Land und Leute fich ju unterwerfen; ber Aberglaube ober auch ein mohlwollenber Befehrungseifer, jur Berbreis tung bes rechten Glaubens. Gelbft bie Berechtigkeitepflege hat gur Grundung von Colonien beigetragen, inbem fie bas eigene Land von bem Unrathe ber Berbrecher, nach ihrer Unficht, reinigte und benfelben in ferne Gegenden brachte. Go hatten bie Colonien in ihrem Entftehen einen gar verfchiebenen 3med, und bie Musmanberer, bie fie bilbeten, erfullten biefen 3med freiwillig ober gezwungen. hatten bie Colonien indeffen bie Wirfung, baf fie bie Sprache, bie Sitten, Bilbung und Beburfniffe bee Mutterlandes verbreiteten und, waren fie freundlich aus ihm gefchieben, auch eine freundliche Befin nung für baffelbe bemahrten. Go verfchieben bie Grunde maren, bie ben Colonien ihr Entfteben gaben, fo verfchieben zeigten fie fich auch go wohnlich in ihren Wirkungen. Die Griechen hatten fur fie bie allge meine Benennung, bie ein Berlaffen bes vaterlichen Saufes, ber Beimath bezeichnet (an-oinla), mas auch bie Unfiebelung in ber Frem be berbeigeführt haben mochte. Rach bem Charafter ber Regierungen geftalteten fich auch bie Colonien, welche von benfelben angelegt mur ben. Eroberer verpflangten bie Bevolferung eines eroberten Lambes, auf beren Unterwurfigfeit fie tein Bertrauen festen, und vertheilten biefes unter bie Gieger. In biefem Beifte haben affprifche Ronige ichen Colonien angelegt, und in bemfelben faben wir auch in fpaterer Bit noch Regierungen verfahren, beren Princip affatifche Gigenmacht ift. Ranber murben entvolfert, beren Treue verbachtig war, ihre Bewohner unter bas erobernde Bolt vertheilt und biefem bas Gebiet ber Bertrie benen angewiesen. Sandelnde Staaten fuchten fich gelegene Drte an bem Deere gu fichern, um fur ihren Sandel Buffuchteberter, Safen, Mittel ber Berbindung ju Rauf und Zaufch und Riederlagen fur ibr Baaren gu haben. Golde Colonien waren ihnen in ber Ferne um To unentbehrlicher, ba die Schiffer in bem Compaffe noch feinen Leiter in ber hohen Ger fannten und fich in ber Rafe ber Ruften halten mußten, mas bie Schifffahrt langfam und gefahrlich machte. Bu bie fem Brede legten bie Tyrer und Carthiger ihre Colonien an, und biefe,

die felbst ursprünglich tyrische Colonisten gewesen, hatten solche Unfiebelungen auf den Ruften von Spanien, Madeira und mahrscheinlich noch entfernter. Es ist zu bedauern, daß uns über ben Handel, bie Schifffahrt und die Entdeckungen dieser Briten ber alten Welt bestimmte Nachrichten fehlen. Wie ungludliche Kriege zur Gründung von Colonien beitrugen, davon haben wir viele Beispiele, unter benen wir hier nur der Unfiedelungen der Trojaner erwähnen wollen. Griechenlands Colonien bilden einen wichtigen Abschnitt in seiner Geschichte. Das ruhrigste, geistreichste und freieste Bolk ber Erbe verbreitete auf biesem Wege seine Bilbung mit feiner Sprache und Religion, seinen Institutionen, Sitten und Gewohnheiten, und führte, wenn ber Musbruck gestattet ist, in seinen Unpflanzungen und Unsiedelungen einen mächtigen Damm auf, an dem die Wogen des Meeres von assatischen Heereszügen sich brachen. Diese Colonien haben wesentlich bazu beige= tragen, das Abendland vor dem orientalischen Despotism, seiner faulen Weichlichkeit und sklavischen Gedankenlosigkeit zu bewahren. che Dienste die Colonien dem Mutterlande und der Menschheit in den perfischen Rriegen geleistet haben, bezeugt bie Geschichte. Die ewigen Parteikampfe, welche die griechischen Freistaaten qualten, der bewegliche, zu gewagten Unternehmungen aufgelegte Geift bes Bolks, bie Schwierigkeit, auf beschränktem Raume eine zahlreiche Bevolkerung zu ernäh= ren, begunstigten die Versendung von Colonien, und wie Griechenland ben Samen von Runft und Wiffen, religiofen und politischen Unord= nungen burd Gingewanderte aus fremden ganbern, aus Megypten und Phonizien, erhalten hatte, fo trug es die zu edlerer Bluthe und edle= rer Frucht gereifte Saat wieder in die Fremde. Die Griechen hatten Colonien in Rleinasien, auf ben benachbarten Infeln, an der Ruste des schwarzen Meeres, in Thrazien und Unteritalien, in Sicilien und Sarbinien, im fublichen Gallien und Spanien und felbst in Ufrita, Byzanz und Chalcedon an dem Propontis, Reapolis, Brundusium, Cuma, Sybaris und Pastum in Italien, Agrigent, Messina und Sprakus auf Sicilien, in Gallien Massilia, in Spanien Sagunt, in Ufrika Cyrene find bekannte Namen.

Die Römer hatten zahlreiche Anpflanzungen biefer Art und bes folgten bei benselben einen bestimmten Plan, der mit dem Geiste der Verfassung wechselte und das Gepräge derselben trug. Unter den Konigen, wo der Grund zur künftigen Größe des Staates gelegt ward, bezweckte man vorzüglich Erweiterung des eigenen Gebietes, Einheit der Gesinnungen und Interessen seiner Bewohner und Vergrößerung der Macht. Das Königthum, dem Volke geneigter als die Aristokratie, die sich später an dessen Stelle setze, suchte, durch Verpslanzung der Bürger, den Dürstigen Land zu geben und in demselben mit seinen neuen Vewohnern römischen Geist und römische Sitte einheimisch zu machen. In den ersten Zeiten der Republik, wo die Macht und der Einsluß der Patrizier noch überwiegend war, hatte man auch bei Anlegung von Colonien besonders patrizische Interessen im Auge.

Die Reichen und Ungesehenen brauchten sie zur Bergrößerung ihres Bermogens und Unfehens, und bas meuterische Bolt, bas ben Druck und die Harte ber Vornehmen unwillig ertrug, ward aus ber hauptstadt entfernt. Spater, als die Stande sich mehr ins Gleichgewicht gesetzt und die Plebejer größern Einfluß auf die Gesetzebung und bie Verwaltung bes Staates gewonnen hatten, stimmte auch bie Unordnung der Colonien mit bem Interesse ber Gesammtheit mehr zus Man wollte vor Allem Erweiterung und Befestigung ber romischen Herrschaft, bebachte aber auch bas Wohl ber Einzelnen, die biesem 3mede bienten. Das Bolk hatte in ber Sache eine Stimme, und es wurde formlich berathen, ob eine Colonie an einem bestimmten Orte anzulegen und auf welche Weise babei zu verfahren Jeber, ber Luft hatte, fich bem Unternehmen anzuschließen, ließ seinen Namen in bas Berzeichniß ber Theilnehmer eintragen. War bie Zahl berfelben zu groß, bann entschied bas Loos. Darauf schritt man zur Ernennung ber Fuhrer und Leiter ber Colonie, (curatores coloniae deducendae) und, nach romischer Sitte, ward bas gange Verfahren burch bie Unwendung religiofer Gebrauche geheiligt, die den romischen Institutionen ein so großes Unsehen und so viel Festigkeit Es wurden Auspizien gehalten, Reinigungen angestellt, um fich bes Schutes ber Gotter zu versichern. In bem neuen Baterlande angekommen, erhielten bie Colonisten, nach Borfchrift, bas Bedem zustehende Land. Mit den Eingewanderten ward Roms Haushalt, Berfaffung und Sitte in die Colonie verpflanzt. Diese erhielt von der Hauptstadt ihre Gesete, die fich indessen gewöhnlich von den eigenen gar nicht ober wenig unterschieden, sowie sie auch bieselben Beamten, Angestellte, mit Ausnahme ber Confuln und bes Senats, ihre Priefter und Wahrsager nach bem Muster bes Mutterlandes So war die Colonie diesem nachgebildet, inwieweit es ortliche Werhaltnisse, Lage und Umstände erlaubten, und sie wiederholte, in verjungtem Maakstabe, die Unstalten und Ginrichtungen Roms, felbft die offentlichen Gebäude, gesellschaftlichen Beziehungen und offentlichen Belustigungen und Spiele. Man fand in den Colonien Umphitheater, Capitol und Circus, und Bergen und Fluffen ward nicht felten ein Name ertheilt, ber an das aufgegebene Vaterland erinnerte. die burgerliche Gewalt spater in der Soldatenherrschaft unterging. wurden Militaircolonien angelegt, um die Soldaten zu belohnen ober sich verpflichtet zu erhalten. Mit Marius und Sylla wurden diese Colonien häufig und sie vermehrten sich mit dem Untergange ber Freiheit und mit der Allgewalt der Feldherren, aus der das Raiferreich entstand. Die Bürgercolonien (coloniae civiles, togatae) hatz ten als Abzeichen einen Pflug, die Militaircolonien ein kriegerisches Bild des Standes, dem die Colonisten angehörten, gemischte Colonien aber, welche beide Stande vereinigten, führten beide Zeichen verbunden, wie man auf manchen Mungen sieht. Die Militaircolonien wurden sehr vervielfältigt, als das ungeheure Reich an seinen entfernten Gren=

zen sich bedroht sah, und die Barbaren, burch ihre wiederholten Einsfälle, eine bewaffnete Macht nothig machten, die, an Ort und Stelle stets gerüstet, zum Schuse des Landes bereit war. Die romischen Colonien anzusühren, welche das Reich umgürteten, die unterworfenen Provinzen bewachten, die romische Herrschaft sicherten und romische Sitte, Cultur und Sprache die in die entserntesten Gegenden der bekannten Welt verbreiteten, ware zu umständlich und dem Zwecke unseres Werkes kaum entsprechend. Nur die Bemerkung mag hier noch an ihrer Stelle sein, daß die Römer bei ihrer Colonisirung mehr als irgend ein Staat ein System befolgten, das die Mittel zum Zwecke

verstånbig gewählt und fraftig burchgeführt zeigte.

Durch bie Volkerwanderung ward die romische Welt zerstort. Die ungeheuere, in sich verfallene Macht ging ihrer Auflösung burch kinnere Käulniß entgegen, und die Barbaren, burch Noth und Rache getrie. ben, ben Todeskampf ber Sieger und Qualer ber Erbe in ber allges meinen Erschlaffung und Berwirrung ahnend, beschleunigten bas Enbe einer Herrschaft, die sich schon überlebt hatte. Aus der Verwesung ber alten Welt lebte eine neue auf, die fich fast in Allem zum Ges gensaße von jener gestaltete. Daffelbe blieb nur, mas biefelbe menschliche Natur bei veranderten Berhaltniffen und Lagen sich felbst getreu erzeugen muß. Die Bolkerwanderung hat die ungeheure Kluft gegra= ben, welche die Vergangenheit von der Gegenwart trennt. Was jene Großes, Herrliches, Verwerfliches und Beengendes hervorgebracht, ift im Leben untergegangen und nur im Buchftaben wieber auferstanden. Mas biese geworden, mit allen Vorzügen und Gebrechen, bazu ward burch die Bolkerwanderung die Bahn gebrochen, der Boden vorbereis tet und felbst ber Same zum Theil ausgestreut. Sie hat die Mark gesteckt, die den Anfang eines neuen Lebensalters der Menschheit bes Wenn nicht Alles trugt, bann beginnt mit ber letten Salfte des letten Jahrhunderts der britte Abschnitt der Weltgeschichte, ber keine Wolkerwanderung, wohl aber eine Wolkerwandlung zu berichten haben wird... Nur langfam konnte sich aus bem allgemeinen Chaos eine Ordnung entwickeln und gestalten. Die Bolker murben auf bem Boben, wo sie sich niedergelassen, heimisch, und es bilbete sich ein gesellschaftlicher und politischer Zustand, der ben bringenosten Be= durfnissen des Menschen Befriedigung gewährte, bem Eigenthume Schut, ber Person Sicherheit verhieß und an Gewerbe, Runfte, Wiffenschaft zu benten gestattete. Es regte sich ein Streben nach fei= nem Genuffen, Luft, zu besiten, zu gewinnen, sich auszuzeichnen, und ber Unternehmungsgeist bei Einzelnen erwachte. Auch Schifffahrt und Handel lebten auf. Dieser Zustand trat indessen mit Umfang und Bedeutung erst im funfzehnten Jahrhundert ein. Allerdings waten vielfältige Unternehmungen vorausgegangen, die in einer Geschichte ber Colonisirung nicht übergangen werden burften, um sie vollständig durchzuführen. Wir übergehen sie, weil der Gegenstand, den wir behandeln, wenig Aufklarung burch sie gewinnen würde. Wir übers

gehen barum die Seezuge ber Sachsen und Normanner und ber norbischen Piraten überhaupt, die auf Beute ausgingen, plunderten, auch sich auf erobertem Gebiete freundliche Wohnsite wählten, wie in England, Frankreich und Sicilien. Diese Ereignisse konnen noch als im Gefolge der Volkerwanderungen betrachtet werden. Auch konnte man ber Kreuzzuge gedenken und einiger Unsiedelungen, welche bie Benetianer und Genueser versuchten, die aber feine bleibenden Erfolge hatten. Der Gebrauch bes Compasses, mit dem man, gegen bas Ende bes vierzehnten Sahrhunderts, die ersten Versuche machte, gestattete die Fahrt auf hoher See, weil man zwischen dem himmel und ben Gewässern eine bestimmte Richtung hatte und sich nicht mehr in der Nahe der Ruften zu halten genothigt war. Eine ferne Welt, bisher verschlossen, that sich nun den muthigen Schiffern auf. Die Wasserwuste, welche die Lander geschieden, ward zum Verbindungsmittel, und leichter und schneller gelangte man zu ben entferntesten Gegenden, als auf festem Grunde bei allem Aufwande pon Kraften, die den Ber-Die Portugiesen kehr erleichtern, dahin zu kommen möglich wäre. betraten vor Andern die geöffnete Bahn. Sie fanden (1498) ben Weg um bas Vorgebirge ber guten Hoffnung nach Oftindien, deffen Schape die lufternen Europäer immer angezogen hatten. Der gefege nete Drient bot einen Reichthum von Bequemlichkeiten und Genuffen bar, die das Abendland sich zu verschaffen suchte. Der Handel, ber bisher feinen Weg mit großen Koften und Gefahren muhfelig durch weite und unsichere Landerstrecken hatte nehmen muffen, fand eine gebahntere, bequemere Strafe über ben Ocean. Die Portugiesen festen sich erft auf Malabar fest, wo sie Diederlassungen grundeten, gelangten bann nach Oftinbien, wo fie, wie auf ben Ruften Ufrika's, haltbare Stellungen nahmen. Hier hatten sie Mozambique und Melinda, Drmuz und Mascate im perfischen Meerbusen, Goa auf Malabar, Negapatnam und Meliapur auf Coromandel, Malacca auf Malacca und mehrere feste Stellungen auf Java, Ceplan, Sumatra und Borneo, und waren im Befige bes Alleinhandels mit Offindien. Diese glanzende Periode ber portugiesischen Seemacht mar indeffen von Der außern Große fehlte bie innere Selbstftanbigkeit, der lebenskräftige Unternehmungsgeist und die Ausbauer des Bolkes und feiner Regierung. Sie war mehr ein Geschenk bes Zufalls, ber Dertlichkeit und vorübergehender Verhaltnisse, als das wohlverdiente Resultat der Unstrengung, des Muthes, des Fleißes und einer klugen Berechnung. Mit der Perfonlichkeit der Regenten wechselte ber Geift ber Regierung, bie ihren Werth und ihre Bedeutung von jener er= Die Einzelnen suchten eine schnelle Bereicherung und ben Gewinn der fluchtigen Gegenwart erwarb man nur zu oft mit bem Berlufte einer langen Bukunft. Die Willkurherrschaft lahmte die freie, unternehmende Thatigkeit, und unter ber weltlichen Tyrannei und bem Einflusse ber Geiftlichkeit, bie allenthalben nur bas Wohl ber Rirche, namlich bas eigene, sah, fant bie Nation zur frommelnden Indolenz und Undulbsamkeit herab, bie immer im Gefolge bes Despotismus und des Aberglaubens sind. Portugal verlor seine Selbstständigkeit an Spanien und mit ihr, am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, fast alle seine Besitzungen, Brasilien ausgenommen, bessen Werth es Die reiche Erbschaft fiel jum größten Theile ben Niederlandern zu, die ihre Freiheit heldenmuthig im Rampfe gegen die Spanier errangen und behaupteten. Der muthige und unterneh= mende Columbus führte (1492) der alten Welt eine junge Schwes fter zu, bie, reich an einer großen Bukunft, auf bas Schickfal ber Familie ber Menschheit einen nicht geahnten, vielleicht jest noch nicht gang verstandenen Einfluß haben follte. Spanien fand einen Erdtheil, wie man eine unverdiente Erbschaft ober im Spiele einen hohen Gewinn mit geringem Ginfat findet, und machte auch, wie ein uns verständiger, lachender Erbe und leichtfertiger Spieler, Gebrauch bas Spanien erwarb Cuba, Jamaica, Portorico, auf Domingo ein reiches Gebiet, so viel ihm bavon geluftete, spater bie herrlichen Reiche Merico, Peru, Chile, Reugranada und Quito. Die Aben= teurer zogen in Schaaren nach ber neuen Welt und fie, wie bie Regierung, trieb nur Durft nach Gold, die Habsucht, die schmutigste aller Leidenschaften, mit ber graufamsten, bem finstern Fanatism bes Aberglaubens, im Bunde. Die Spanier verstanden es, eine Welt zu verwüsten, aber nicht einmal zu ihrem Vortheil zu benußen, viel weniger ihren Vortheil mit bem der Eingebornen mit kluger Sabsucht Von einem Syfteme ber Colonisirung ift in Ginflang zu bringen. Eine Heerde Tiger sturzt sich mit blutgierigem hier nicht die Rede. Beißhunger auf wehrlose Schafe, und ist bieser gestillt, bann fest fie das Würgen aus Mordlust fort. Das Thier ist menschlich gegen ben Menschen, der zur blinden thierischen Luft den überlegenen menfch= lichen Geift gesellt. Es gibt keinen Ubschnitt in der Weltgeschichte, in welchem die Tyrannei und der Aberglaube mehr Greuel gehäuft hatten, als der mit Blut geschriebene ber spanischen Herrschaft in Rachten sich bie Gunben ber Bater an ihren Rindern, wie lange mußte Spanien noch eine Holle für seine unglücklichen Bewohner sein. Aber es ift graufam, wenn Rinder bugen, was ihre Bater verschuldet haben; es ist graufam, obgleich unfere Gerechtigkeit, felbst bas Schicksal, oft sich biese Grausamkeit vorzuwerfen haben. Aber die Wege des Schicksals sind uns dunkel, da' die Grausamkeit unserer Gesete anerkannt verwerfliches Menschenwerk ist, bas wir zu verantworten haben. Nachdem die spanische Herrschaft ber ihr unterworfenen neuen Welt ben Frieden des Rirchhofs gegeben hatte, ord= nete sie die Angelegenheiten berselben nach ihrer Weise. Bier Bicekönige und acht Generalcapitaine murben eingesett, die bas Land re= gierten. Die obere Leitung war einem hohen Rathe von Indien vorbehalten, der in Spanien seinen Wohnsit hatte. Nur Spanier burften ben Handel treiben, ber einzig auf den Bortheil bes Mutterlandes Die Eingebornen, bie und besonders ber Regierung berechnet war.

bas Schwert, bas Beuergewehr, ber Scheiterhaufen, Die abgerichteten Sunbe und bas Elend und ber Sunger verschmaht batten, maren bie Laftthiere und Stlaven ihrer, fpanifchen Berren. Die Guropaer fuchten por Milem fcmellen Reichthum, Golb, Gilber und Ebelfteine, und ba bie neue Belt biefe Schabe im Ueberfluffe barbot, ging bas gange Streben auf ben Gewinn berfelben. Gruben und Sutten murben allenthalben angelegt, mo fich eble Metalle zeigten, und bie arbeitefabige Bevolferung in bie Racht ber Schachte verfentt, um ben verborgenen Reichthum ju Tage ju forbern. In ben Gruben und Sutten lebten bie Ungludlichen ein elenbes Leben, wenn man es anberd ein Leben nennen tann, von bem fie nur ein fruber Tob befreite. Bange Bolterftamme find auf biefe Beife umgetommen und ausgestorben. Bo fich, jum Berbruffe ber Sabfucht, weber Golb noch Gilber fant, begnugte fie fich mit bem Unbau bes Banbes. Man legte Pflangungen an, um bie Colonialerzeugniffe fur ben Sans bel ju gewinnen. Da es fich nun zeigte, bag bie Gingebornen fur bie harte Urbeit ju fchwach ober nicht gahlreich genug waren, verfiel ber hollifche Scharffinn ber Sabfucht auf ben Cflavenhanbel, bas Brandmal europaifcher, funftreicher Bermorfenheit. Die Schwarzen wurden ihrem Baterlande mit Gewalt und Lift entfuhrt, ohne Rudficht auf Miter und Gefchlecht, wenn fie nur gefund und fraftig mas ren, in Schiffsladungen aufgeschichtet, wie Baaren jum Bertaufe ausgeftellt, wie Bieh erhandelt und an ihren Bestimmungeort getrieben, wo fie wie Bieh gur Arbeit angehalten murben. Dagegen hatten Politie, Religion und Menschlichkeit nichts einzumenben. Dur felten lief fich ein Schrei bes Entfebens und bes Abicheues aus ber Bruft Gins gelner vernehmen. Es maren bie Ibeologen ihrer Beit, Gelbft bie gelehrte Diebertrachtigfeit hatte Grunde ber Rechtfertigung fur ben Menschenhandel und wußte anatomisch barguthun, bag bie Reger feine Menfchen feien, feine Menfchen wie wir; und boch tonnen nur Menfchen wie wir mahrhaft Menfchen fein. Und wir haben bie Stirne, von Menfchlichkeit und Menfchenrechten, von Chriftenthum und Civis lifation ju reben und mit bornehmem Stolge auf ben Belotism ber Alten und ihre Stlaven herabzusehen! Das war bas Spftem ber Colonifirung ber Europaer, bas bie Spanier mit aller Graufamfeit burchführten. Der einzige oberfte Grundfat, ber fich geltend machte, hieß Sabfucht, Sabfucht, ber auch Morb und Raub erlaubte Mittel find. Dur fpanifche Baaren burften in bie Colonien eingeben, und amar mit unmäßigen Bollen. Rein Gingeborner, felbft wenn er von fpanis fchen Eltern ftammte, tonnte ein Umt befleiben, eine offentliche Stelle verfehen. Es war als Grunbfat aufgeftellt und als Regierungs= magregel burchgeführt, bag man ben Gingebornen jeben Unterricht, iebes Mittel bes Wohlftandes erichwerte ober unmöglich machte. Ber von ihnen lefen und fchreiben fonnte, marb vorzugemeife mit bem Tobe beftraft, wenn ber Burgengel, um, wie man fagte, Frieden und Dronung ju erhalten, bas Land burchiog. Rach folden Borgan=

gen läßt fich begreifen, bag bie Colonien, bie fein bankbares Gefühl, fein Wortheil an bas Mutterland knupfte, bas bleierne Joch brachen und abwarfen, bas fie erdruckte, fobalb fich bie Möglichkeit bazu zeigte. Nur Gewalthätigkeit konnte ihr Werk erhalten, das fie erschaffen hatte, und mit dem Berlufte ber Gewalt ging auch ihre Schopfung Die Colonien erklarten ihre Unabhängigkeit und gaben sich unter. freie Berfassungen. Aber die Freiheit, fo leicht erklart, wird schwer errungen und noch schwerer behauptet. Die greuelhafte Willfur ber fpanischen Herrschaft und ber finstere, menschenscheue Aberglaube hatten auf bem fruchtbaren Boben feinen Samen ausgestreut, aus bem bie Freiheit fich fo leicht entwickeln und aufbluben konnte. Lange innere Kampfe mußten bas Unkraut entwurzeln und die Erde mit Blut bungen, um dieselbe fur eine beffere Ernte zu befruchten. Die Kreis beit befeelt, bie Willfur fann nur entfeelen, und wenn man bie Ruhe ber Leichen liebt, bann gibt fie ber Defpotism am ficherften. Ist aber auch ber Tod burch Sklaverei nur ein Scheintob, weil ber Lebensfunke der Freiheit nie gang in der menschlichen Bruft erlischt, bann gehort boch viel bagu, um ben Scheintobten gum fraftigen Leben Das nun ist bas Werk, mit bem bas amerikanische Festland, welches sich von Spanien im Jahre 1810 loszureißen be-

gann, feit biefer Beit befchaftigt ift.

In den oftindischen Gewaffern entriffen bie betriebfamen Sollanber ben Spaniern und Portugiesen eine Besitzung nach ber anbern. Sie grundeten Batavia, bemachtigten sich aller portugiesischen Nieder= lassungen, Goa ausgenommen, setten sich in den Besit bes Handels mit China und Japan und legten auf bem Borgebirge ber guten Hoffnung (1653) eine Colonie an, welche die Berbindung mit Dftindien erleichterte und ficherte. Bum Betriebe bes Sandels mit diefer Weltgegend hatten fich verschiedene Gefellschaften in Solland gebildet, bie von der Regierung (1602) zu einer einzigen verbunden wurden, um in ihre Unternehmungen mehr Ginheit und Dachbruck zu brin-Dieser Gesellschaft ertheilte sie Hoheitsrechte über die eroberten Lander und ließ fo ben Speculationsgeift bes Sanbels malten. gleiche Weise bemüheten sich die Hollander, auch an bem westindischen handel Theil zu nehmen, und errichteten (1621) eine westindische Ge-Ihre Bemuhungen auf bem Festlande hatten feinen gunstigen Erfolg und fie begnügten sich mit einem einträglichen Schleichs handel, ben fie von verschiebenen Punkten trieben, und mit ben bebeutenden Unsiedelungen zu Surinam, Berbice, Effequebo und Paramaribo, die fie fo gludlich waren zu behaupten. Als der gefahrlichfte Mitbewerber im Reiche ber Gewässer trat England auf, bas Alles begunstigte, was Unternehmungen diefer Urt fordern kann, Lage bes Landes, Charafter bes Wolfes, und vorzüglich eine freie Berfasfung, die der Ginsicht und bem Unternehmungsgeiste einen angemesses nen Spielraum und bem Belite Sicherheit gewährt. Schon 1600 hatte sich eine oftindische Gesellschaft gebilbet, und bie Briten

im Beffe bon St. Seleng und mehreren Duntten auf bem affinbifden Continente. Der Erfolg zeigte fich ihnen gunftig, murbe aber balb burch innere Unruhen unterbrochen, bie alle Mufmertfamteit und Thatigfeit im eigenen ganbe auf fich lentten. England mar unter Rart I. und beffen erften Dachfolgern ju febr mit fich fetbit beichaftigt, ale baf es fich entfernten Begenben mit Beharrlichkeit hatte gumenben tonnen. Da fich aber feine Berfaffung begrundet hatte und bie Bermaltung geregelt mar, ichentte es ber Schifffahrt und bem San= bel, ber Quelle feiner Macht und feines Reichthums, alle Mufmertfamteit. Unfangs beichrantten fich feine Befigungen auf Dabras, Calcutta und Bencoolen, bann gewann es Ponbichery und enblich Bengalen und grundete burch neue Groberungen, bie es mit Gemalt und Lift zu machen wußte, bas ungeheure Reich, gegen welches bas Mutterland felbft nur eine Proving ju nennen ift. Roch immer ichreitet bie britifche Berrichaft in Dftindien weiter und fügt gu bere unermeflichen gande neues gand und gu ben gabtlofen Unterthanen neue Unterthanen. Die Regierung, verftanbig in ihrer Ginficht und Hug in ihren Mitteln, fieht bie Befahr, bie ihrer Dacht und ihrem Reichthume in Dftinbien brobt, und fucht ber Rataftrophe, bie vielleicht naber ift, als man glaubt, burch zwedmaffige Berbefferungen in ber innern Bermaltung vorzubeugen und ber gefahrlichen Ginwirfung bes ruffifchen Roloffes, ber immer vorwarts fchreitet, nach Rraften gu begegnen. Much in Amerita hatten bie Englander frube feften Fuß gefaßt und ichon unter Jatob I. Jamestown bafelbft gegrunbet. Die innern Unruhen, bie bas Mutterland gerrutteten, waren biefer Colonie befonders gunftig. Die politifchen und religiofen Streitigfeis ten, welche bie Briten in feinbliche Parteien fpalteten, bie fich be-Eampften, verfolgten und unterbrudten, beftimmten Biele, ihre Beimath gu verlaffen und in ber Frembe ju fuchen, mas fie bort nicht fanben : Gicherheit und Rreiheit bes Glaubens und ber Meinung. Diefe Menichen maren es befonbers, bie ben Rern bilbeten, aus bem ber breitaftige, fammige Baum ber Bereinigten Staaten ermachien ift. in beffen Schatten fo viele Bolfer verfchiebener Belttheile ruben. Bas ihnen in bem Baterlande verfagt mar, fanben fie in bem wenig beachteten Amerita, und geftanben Unbern gu, mas ihnen felbit mar verweigert worben, Rreibeit, ober boch meniaftens Dulbung. Es maren Menfchen, größtentheile nicht ohne Bilbung und Gefittung, bie aus eblern Grunden, ale weil fie fich bereichern wollten, in ber neuen Welt fich nieberliegen. Die Colonie vermehrte fich rafch und gewann balb an Umfang. Go befagen bie Englander balb ein bebeutenbes Gebiet in Morbamerita, bas fich auch burch friedliche Erwerbungen Dann gelangten fie jum Befige von Barbabos (1641), von Jamaica (1655), fpater von Rem-Foundland, Atabien, Terre-neuve und Cap Breton und (1762) von Canaba. Gie verloren bie Befigungen von Rorbamerita, aus benen fich bie Bereinigten Staaten bilbeten, beren Unabhangigfeit fie fich, nach einem fruchtlofen

mehr ale gebnigbrigen Rampfe, (1783) anguerfennen genothigt faben. Sie fühlten biefen Berluft fcmerglich, ben felbit große Ctaatomanner, wie Lord Chatam, fur bebenklich bielten. Die Erfahrung gejate indeffen, bag England bie gefürchteten Rachtheile nicht empfand und aus bem freien Sandel mit feinen ehemaligen Colonien groffere Bortheile gog, ale bie gezwungene Abhangigfeit, bei einer toffipieligen Bermaltung, gebracht hatte. Dahrenb ber frangefifchen Revolution bemachtigte es fich ber meiften Colonien Franfreiche und Sollande, behielt aber von benfelben nur wenige, von benen bas Borgebirge ber guten hoffnung und Isle be France bie bedeutenbiten finb. Coon fruber (1788) batte es in Auftralien bie Colonie von Botanphai gegrundet und fpater auf Dtabeiti und ben Candwichinfeln Ermerbungen gemacht. England, bis jest noch bie erfte Ceemacht ber Belt, bie auch, wenigstens in Europa, fobalb feine Debenbuhlerin gu furch. ten haben wirb, befolgt ein Guftem, bas ben Forberungen ber Denichlichfeit, Gerechtigfeit und Rlugheit mehr entspricht, ale bas irgenb eines anbern Ctaates. Muf allen Meeren hat es fefte Puntte, bie feinen Sanbel ichusen und feinen Rlotten bienen. Es begunftigt bie Entwickelung ber innern Rrafte ber Gebiete, bie ibm unterworfen finb, forbert Rleif und Thatigfeit, Gultur und Freiheit burch burgerliche Gefebe und felbft burch politische Inftitutionen, Die ben eigenen nach. gebildet find. Co verfahrt es in Canada, auf ben fieben Infeln und Malta und an andern Orten, und es erreicht baburch ben Bred, baf es bie Bewohner feiner entfernten Befibungen, burch ihr eigenes Intereffe, bem Mutterlande ergeben erhalt. In allen englischen Co-Ionien findet man Altengland wieber, in wie weit ber Buftanb ber Bevolkerung biefe Unnaberung und allmablige Gleichftellung ertragt, und wenn es auch, wie es fich von felbft verfteht, bei allen biefen Unordnungen feinen eigenen Bortheil nicht vergift, bann fucht es boch ben Bortheil ber ihm Untergebenen mit bem feinigen in Ginflang gu bringen. Es ift, mehr ale ein anderer Staat, ein Mutterland, bas bie feiner Pflege Bugefallenen, als Glieber ber großen Familie, berauf zu bilben fucht. Frankreich wird benfelben Weg verfolgen und fich einer Dronung ber Dinge gunftig zeigen, bie mit ben Grunbfagen, auf welchen feine Berfaffung ruht, und mit ben Inftitutionen, bie es fich fetbit erkampft, nicht im Wiberfpruche ftebet. Roch hat biefer Staat in Uffen Carical, Dabe und Ponbicherp, in Ufrika, außer einis gen nicht febr bebeutenben Dieberlaffungen, bie Infel Bourbon und auf Madagastar einige Factoreien. Das junge Migier fann febr wichtia werben, wenn die Regierung, wie es fich erwarten lagt, bie nothigen Magregeln nimmt, um alle Bortheile gu benugen, bie biefe Colonie barbietet. Roch ift der innere Buftand bes Mutterlandes gu unbeffimmt, bie Stellung ber bochften Staategewalt zu ungewiß, ale bag man auf bie Bufunft mit Gicherheit gablen tonnte, Much bangt viel von ben Berhaltniffen ab, bie fich zwifchen Frankreich und England noch geftalten. In jebem Falle bietet bie Dorbtufte von Ufrita ein

icones Gebiet, bas fur ben Samen einer reichen Ernte empfanglich ift. Enblich befigen bie Frangofen in Weftindien Guabeloupe, Das riegalante und Martinique, und Canenne auf bem feften Lande. Doch andere Staaten, wie Danemart, Commeben und Ruffand, baben ausmartige Befigungen, bie ben Ramen Colonien fubren, und biefe untericheiben fich wenig in ber Urt ber Unlegung und Behandlung von ben meiften übrigen, bie wir angeführt. Es werben ben Colonien ver-Schiedene Benennungen gegeben, bie fie bon bem 3mede haben, ben man bei ihrer Uniegung gehabt. Go unterscheiber man 1) Bergwerkscolonien, 2) Pflanzungscolonien, 3) Sanbelecolonien, 4) Strafcolonien, welche mit Berbrechern bevolfert werben, und 5) Militaircolonien. Reine biefer Colonien, in beren Gintheilung übrigens Unbestimmtheit und Willfur liegt, bat fich rein erhalten, und bie Coloniften bienen oft einem und bem anbern 3mede. Beit und Berhaltniffe tonnen ibre Beftimmung auch veranbern, und wir haben eine neue Urt Colonien entiteben gefeben, die man Befreiungscolonien nennen tonnte. Bie man fich fruber gur Entfuhrung ber Schwarzen verftanden hatte, um fie jum Unbau ber Colonien als Stlaven ju vermenben, fo fendet man bie Schwarzen aus ben Colonien wieber nach Ufrita gurud, gibt ibnen bie Freiheit, Bertzeuge ju Aderbau und Gemerben, burgerliche Ginrichtungen mit ben nothigen Gefeben und laft fie fich felbft regieren und verwalten. Bu biefem eblen 3mede haben fich in ben Freiftaaten von Nordamecifa, wie fruber auch icon in England, Gefell-Schaften gebilbet, welche bie Unternehmung leiten und bie nothigen Mittel gur Musfuhrung berfelben gufammentragen. Gine folche Colonie gebeiht unter bem namen Liberia, fublich von Gierra Leone, bie bas merfiwurdige Beifpiel eines fleinen Staates von Regern barbietet, bie ihre Richter, ihre Bermaltung und ihr Rriegemefen nach bem Mufter ber Freiftaaten haben und alle Stellen mit Leuten aus ihrer Mitte befegen. Die große Ungahl ber Schwarzen in ihrem Selavenstande, ben fie ungern ertragen, ichien ben freien Beigen bebenflich, und St. Domingo hatte ein Beifpiel gegeben, bas gefahrlich wirfen fonnte. Diefer Umftand rieth bie Borficht an, Die Stlaven gu verminbern und ihr Schicffal, wo fie beibehalten worben, fo gu milbern, bag bie Bergtveiflung fie nicht gur Emporung treibt. Co fuhrt auch bier, wie wir es an anbern Orten icon gefeben, bie Furcht por ber Revolution am gemiffeften jur Reform. Die Revolution ift alfo ber Beg gur Reform geworden, und ju biefer muß man fich verfiehen, wenn man jene vermeiben will. Berftanbige Confervative geben bie Salfte auf, um bas Gange nicht zu verlieren. In ber Beband. fung ber Colonien werben fich bebeutenbe Beranberungen ergeben, wenn man anbers Colonien haben will. Die burgerliche Gefellichaft hat ein Beift burchbrungen, ber ihre Umgeftaltung bringenb macht. Er wirb ein bofer Geift, wo bie Gewalt ibm berrift entgegentritt und feinen gerechten Forderungen mit fchnebem Uebermuthe Beber verfagt. Er ift ein guter Geift, wenn man ihn erfennt, fein Berlangen gu ver-

fiehen und gu murbigen fich bie Dube geben will. Er ift ein Weift bes Fartichreitens, ber Gerechtigfeit und Menfchlichfeit. Dan barf fich nicht wundern, wenn man bie Colonien nach Grundfagen angelege und geleitet fieht, bie nur Willfur, Eigennut und Gelbffucht athmen. Die Colonien maren bem Mutterlande ein Mittel gum Erwerbe, gur Bereicherung. Der Bortheit, ben es aus ihnen giehen tennte, schien ibm etaubt. Die Celonien waren nicht Gileber ber großen Familie bes Sciaates, souben in ibrem Dienfte. Was ließ sich fich fur bas Bobt ber Colonien Bessers derbern umb hossen, dem eigenen Lande, nach ber Berichiebenheit ber Ctanbe, biefelbe Unficht, berfelbe Grunbfas galt? Das fonnte ein Ctaatsrecht, eine Berfaffung Coloniften geben, bie bem eigenen Burger, bem Unterthan fo menig gab? Belde Unfprü-the konnten Colonien an eine Staatswirthichaft machen, bie im eige nen Staate nichts von Wirthschaft wufite, als wie die Einnahmen gu vermehren und die Ausfalle gu beden feien ? Das hat fich fehr geanbert und jum Beffern gewenbet, bas jum Beffern weiter fubren wirb. und bie Berbefferungen, beren fich bie europaifchen Staaten erfreuen, bleiben nicht ohne mohltbatige Birfung fur bie ubrige Belt und befonbers fur bie Colonien. Das Mutterland, welches folche auf bie Dauer erhalten will, muß ber Tochter Colonie eine mahre Mutter werben, ber man fich aus Deigung und Achtung und gu feinem eignen Boften verbunden fuhlt und ergeben ift. Gefchieht bas nicht, bann trennt man fich von bem Lanbe, bem man mit Bortheil und Ehre nicht angehoren fann. Und boch werben fich endlich, ben Gefegen ber natur gemäß, auch biefe Familienbande lofen, und bas er-wachfene Kind bes Saufes ben vaterlichen Beerd vertaffen, um fich ben eigenen gu bauen. Es tommt eine Beit, wo bie Ratur in ben Genug aller ihrer Rechte tritt, die ihr ber Unverftanb, bie Leibenichaft bes Menfchen, Berrichfucht, Gitelfeit und Geig entzogen hat. Die Menfchen werben freilich feine Engel, aber Menfchen werben, und bie beffe Bett wird ber Traum eines Philanthrepen, bas Spftem eines Beifen, bie Lebre eines Gottgefandten nie erichaffen; aber bie Belt, bie eine mal ift, wird eine beffere werben, wenn bie Menfchen gebilbeter, bas heißt menfchlicher geworben find. Die Fortfchritte bes gefellichaftlichen Lebens in Gultur, Runft, Wiffenfchaft, Gewerbe und Sandel, bie Beburfniffe, bie baraus entfteben, und bie Doth, bie fie berbeifubren, wenn wir in ber neuen Lage bei ber alten Unorbnung beharren wollten, machen unfern Buftand beffer , wenn wir felbft auch nicht beffer murben. Dir find gezwungen, vorwarts zu geben. Dir werben gu Berbefferungen genothigt; Die Boswilligften muffen zu ihnen ftimmen, fie begunftigen, weil nur bas Beffere bot bem Schlimmern bewahren fann. Es ift bie Macht ber Dinge, bie uns unwiderfrehlich führt. Die Rebolutionen machen bie Reformen, und nur durch biefe entgeht man jenen, in bem Ginne namlich, wie wir ffe nehmen, im politi-fchen. Die Revolutionen aber, beren Bert bie Staatsrevolutionen find, wenn wir ihnen burch Reformen nicht gu begegnen miffen, macht

bie Ratur. Reber Tag ift ein neuer Gat in ihrer Revolutionsge-Schichte. Wir muffen bem Biele naber, wir tommen ibm naber, wie und auf welchem Bege, bas ift une unbefannt. Bir überfeben ben Beg erft, wenn er gurudgelegt, und foliegen bochftens mit einiger Mabricheinlichkeit von bem, was ba gewefen, auf bas, mas fommen mirb. Das Schidfal fubrt uns, wir mogen wollen ober nicht. Ras aber auch tommen mag, in Beziehung auf Colonien wird es fich bes mabren, bag ber Menich nicht icheiben ober verbinden foll und fann. mas bie Ratur verbunden ober geschieben hat. Jeber wird Gerr in feinem Saufe fein und, um frembe Ginfprache unbeforgt, fein Sausrecht uben. Dahin wird, babin muß es tommen; aber ba find wir noch nicht, und es wird noch manches Jahrhundert vergeben, bis wir babin gelangen, bis bie Bevolferung, bie Bilbung, ber gefellichaftliche und politische Buftanb ber Bolfer und ihre Beburfniffe in ben perichies benen Belttheilen fich in eine Art von Gleichheit gefest. Bis babin werben Unfiedelungen in fremben ganbern moglich, felbft nuglich und vielleicht geboten fein. Der Erfolg berfelben hangt von ben Grundfaben ab, bie man babei in Unwendung bringt. Die Colonien tonnen ein Gegen, eine Boblthat fur bie Begenden fein, in benen fie angelegt werben, wie fur bie Coloniften, bie man babin verpflangt. Unfere Beit besonders forbert in vielen Theilen Europa's bagu auf. Es wird fur Die Beisheit, Gerechtigfeit und Menichlichfeit ber Regies rungen zeugen, wenn fie manchen fcmeren Leiben, welche jest bie Be fellichaft qualen, auf biefem Wege ju begegnen miffen. Uebervolles rung , Durftigfeit , bie aus ibr und ber grellen Ungleichheit bes Bers mogens entfteht, Parteiungen, welche burch politifche und religiofe Befinnung die Befellichaft entzweien und beunruhigen, ftimmen viele Menfchen jur Musmanderung, Die ber Staat, aus eigenem Intereffe, beforbern follte. Barum fucht er ben innern Frieden nicht gu erhalten, indem er bie feinbfeligen Elemente ausscheibet, bie nach biefer Scheibung ftreben? Barum verbinben fich nicht Staaten, bie, in biefer Sinficht, einen gemeinschaftlichen Bortheil haben, um ben Musmanberungeluftigen, unter ben beften Bebingungen, gand ju Unfiebes lungen anzuweifen ? Gine beilige Alliang, bie biefen 3med verfolgte, murbe eine heilige in jebem Ginne fein, weit fie fich in jeber Sinfict mobithatig ermiefe. Barum ift man nicht barauf bebacht, Strafcolos nien angulegen, in benen bie Gunber fur bie Befellichaft, gegen bie fie gefündigt haben, geftorben maren, fur ihr eigenes Bohl, bas Bohl ber Ihrigen, in mancher Beziehung fur bas Bohl ber Gefammtheit aber fortlebten? Gerabe ber 3wiefpalt, ber ben innern Frieden ber Staaten fort, vermehrt bie politifchen Berbrechen, wie Urmuth und Mangel an Unterricht und Bilbung bie burgerlichen. Bieben wir es vor, bie Strafen unmenichlich ju haufen, Die Bucht : und Correctionebaufer gu bevolfern, bie Musgaben bes Staates fur folde Unftalten gu vermehren, in ihnen bie Straflinge, beren Berberbtheit noch nicht vollenbet ift, ganglich gu verberben, ba wir ein leichteres, ebleres und mobifeileres Mittel, ben Zweck ber Strafgesetzgebung zu erreichen, in Colonien haben? Weißel.

Die Foberativrepublit Columbia ift aus dem fpa= Columbia. nischen Vicekonigreich Neugranada und bem Generalcaptanate Caraccas, fo wie aus den Provinzen Veragua und Panama erwachsen. Schon Columbus felbst hatte einzelne Theile biefes Gebietes bereifet. Das Gebiet von Caraccas erkaufte 1528 die augsburgische Familie Welser zu erblis der Lehnsherrschaft, aus beren Sanben es jedoch 1550 an ben Staat Von dort aus wurden die Eroberungen gegen Westen und Suben fortgesett und gediehen bald zu einem solchen Umfange, daß schon 1719 ein eignes Vicekonigreich Neu-Granada mit Quito errichtet murde. Auch diese Provinzen schlummerten Sahrhunderte lang in forgloser Un= -Der erste Versuch, sie zum Aufbieten ihrer eigenen Rraft anzuregen, geschah im bynastischen Interesse bes spanischen Ronigs. Aber in Caraccas felbst ward ber Mann geboren, der zuerst den kuhnen Gedanken faßte, das spanische Amerika von dem Geschicke des Mutter= landes loszureißen. Bereits 1804 ging ber fpanische General Miranda, aus Caraccas geburtig, nach London, um bie englische Regierung zur Unterftugung feines Unternehmens, einer Revolutionirung biefer reichen Provinzen, zu bewegen. England mochte fich nicht offen fur einen Berfuch fo gefährlichen Beispiels erklaren. Much bie Bereinigten Staaten, an die er sich 1805 wendete, wollten, mit Frankreich gerade in manchen Unterhandlungen begriffen, sich seines Planes nicht annehmen. lich brachte er auf eigne Hand etwa 300 Mann zusammen, mit benen er auf drei Schiffen am 27. Marz 1806 unter Segel ging. Die spanische Macht in Sudamerika mit geringeren Mitteln anzugreifen, als mit denen eirist sie selbst gegen das wehrlose Reich der Indianer errichtet worden war, wurde allzu verwegen erschienen sein, wenn nicht Miranda auf die Stimmung seiner Landsleute gerechnet hatte; wie es fich zeigte, irrig. In Caraccas war man auf seine Unkunft vorbereitet, und als er sich der Kuste näherte, ward er so kräftig empfangen (28. Upril), daß er froh sein mußte, mit Verlust zweier Schiffe, deren Mannschaft ermordet wurde, nach Trinidad zurückkehren zu können. Jest nahm sich aber Lord Cochrane, ber die englische Seemacht in jenen Gewässern befehligte, seiner an, und bereits am 24. Juli segelte er mit 500 Freiwilligen und einigen englischen Kanonenboten wieder von Trinibad ab, landete und besetzte am 3. August Bela be Coro. Er erließ Aufrufe an die Eingebor= nen zu Gunften ber Freiheit und Unabhangigkeit; aber Niemand magte, fich mit ihm zu vereinigen. Er verließ Coro und naherte fich bem Ufer, bie Englander um Hulfe beschickend. Bon ben Spaniern am 11. und 12. August angegriffen, zog er sich am 13. auf die Insel Aruba zuruck. Dorthin fendete zwar Cochrane ein Linienschiff und zwei Fregatten; aber das Gerücht von dem Abschluß eines Praliminarfriedens zwischen England und Frankreich verhinderte berer thatige Mithulfe. Miranda ging nach Trinidad und 1807 nach England zurud. So war dieses Unternehmen, wie das der Englander auf Buenos Apres (s. d. Art.), gescheitert. Staats · Lexiston. III.

Ibce aber blieb und wucherte fort. Allerdings bestand noch bie große Unhanglichkeit der Greolen an die spanische Berrschaft; aber auf je bo= here Proben dieselbe allmälig gestellt wurde, besto schwärzer trat die Un= dankbarkeit hervor, mit der sie belohnt ward. Und während gerade die Creoten selbst dem König Ferdinand VII. treu blieben, die Emissaire der Junten mit Jubel empfingen und die Unternehmungen der spanischen Patrioten eis frigst unterstütten, waren es die altspanischen Statthalter, die Gunstlinge des Hofes, welche schwankten, ob sie nicht nach Beamtenart der beste= henden Josephinischen Regierung sich anschließen sollten. Das Volk bagegen verbrannte die Manifeste Napoleons, verjagte seine Emissaire und schritt (15. Juli 1808) zu Caraccas sogar thatlich gegen die Franzosen Trot der Weigerung bes Generalcapitains, rief bas Bolk Ferdinand VII. zum Konig aus. Die Errichtung einer Junta ward im Unfang noch verhindert. Aber bereits am 10. August 1809 entstand eine folche zu Quito, unter Leitung bes Marquis von Selva Alegre. auf berief der Bicekonig Umar zum 7. September eine Berfammlung von Notablen nach Bogota, die einmuthig diesen Vorgang billigte und Nachfolge forderte. Aber nicht so etwas lag in Umar's Plane. mehr sprengte er die Junta von Quito mit Waffengewalt auseinander. Trog der versprochenen Umnestie, wurden viele Patrioten verhaftet und (2, Aug. 1810) gegen 300 ermordet. Die Unzufriedenheit wuchs mit ber steigenden Berwirrung ber Ungelegenheiten bes Mutterlandes. Der Generalcapitain Empanan wollte auf keine Magregel eingehen, durch welche die Co-Ionien selbst für das Interesse ber spanischen Dynastie geforgt hatten. Da erhoben sich die Bewohner von Caraccas; die Truppen vereinigten sich mit ihnen; die spanischen Befehlshaber sette man ab und errichtete am 19. April 1810 eine Junta suprema zu Caraccas. Als in einer zufälligen Rauferei zwischen Spaniern und Creolen zu Bogota die Creolen gesiegt hatten, ward auch bort im Juni 1810 eine Junta eröffnet. gentschaft von Cadir aber erklarte (31. Aug.) Caraccas in Blokadestand und feine Einwohner fur Rebellen. Bald brach ber Burgerkrieg aus, den die Spanier durch Grausamkeit, die Franzosen durch Emissaire und Bersprechungen aller Urt nahrten. Denn Frankreich erkannte jest ben Bortheil, ben eine Entziehung ber aus den Colonien ber spanischen Nationalregierung zustromenden Sulfe ihnen bringen mußte. - Die Infurgenten von Caraccas wendeten sich jedoch lieber an die englische Re-Lettere ermahnte zur Ausschnung; man moge die Regents Schaft von Cabir anerkennen. Burbe Spanien in Europa bem frango: sischen Joche erliegen, bann werbe England die Colonien mit aller Kraft unterstußen, bamit sie diese Reste ber Monarchie bem rechtmaßis gen Konig erhalten konnten. Der in gleicher Absicht nach Caraccas gesendete Dbrift Robertson fand jedoch, daß bie Stimmung entschieden feindlich gegen die Regentschaft von Cabir fei. Allerdings verharrte biefe in ihrer Verblendung. Zwar nahmen die Cortes (6. Juni 1811) die englische Vermittelung an; allein unter Bedingungen, die ganz ben Stolz und die Harte der Spanier athmeten. Man forderte augenblickliche Unterwerfung und versprach nur bereinstige gehörige Beachtung der Beschwerden. Würden die Colonien nicht einwilligen, so sollte England sie zur Unterwerfung zwingen helsen. Die englischen Bevollmächtigten schlugen neue Bedingungen vor, worunter: vollkommne Umnestie, billiger Antheil an der Neprasentation, Gleichheit bei Besehung der Staatstanter und freier Handel. Aber die Cortes, besonders von dem Cadirer Handelsstand, der seine Monopole nicht aufgeben wollte, angereizt, vers

warfen die Borfchlage (13. August).

Das Verfahren ber Colonien hatte noch nicht zu folcher Strenge Zwar waren in funf Provinzen von Benezuela, in Caraccas. veranlaßt. Cumana, Margarita, Varinas und Gupana, Junten gebilbet worden. (Die sechste Proving, Maracaibo, schloß sich aus, und ihr Gouverneur, Don Fernando Migares, Schickte fogar die Emiffaire von Caraccas gefan= gen nach Portorico. Die Junten von Varinas und Cumana bagegen er= kannten bie Junta suprema von Caraccas nicht als folche an, fondern verlangten Berufung eines allgemeinen Congresses.) Indeß benachrich= tigte man boch die Regentschaft von Cabir von dem Vorgefallenen und stellte es als im Interesse Spaniens und der besseren Vertheidigung sei= ner Besitzungen gegen Frankreich geschehen bar. Die Regentschaft hatte indeß den Gouverneur von Maracaibo zum Generalcapitain ernannt, ber sich mit bem Commandanten bes Bezirks Coro, ber allein in ber Provinz Caraccas treu geblieben war, vereinigte, dafür aber erleben mußte, baß zwei Bezirke seiner eigenen Proving, Merida und Trupillo, Der Burgerkrieg ward burch ben fruchtlosen Versuch bes abfielen. Marquis del Toro, sich Coro's zu bemachtigen (Nov. 1810), eröffnet. Balb barauf traf General Miranda von England in Caraccas ein. Schon vorher war die Berufung eines allgemeinen Congresses beschlof= fen, ber auch am 2. Marz 1811 zusammentrat. Die Verfassung ward von der Mehrzahl, die auf Nordamerika blicken mochte, foderalistisch ge= Miranba, voll von frangofischen Ibeen, brang auf Centralisa= tion. Der Congreß beputirte brei Mitglieder zur "vollziehenden Gewalt". Miranda und Espejo stifteten eine "patriotische Gesellschaft". Schritte veranlagte bie Reactionspartei. Auf Entbedung einer Ber= schwörung im spanischen Sinn ward (5. Juli 1811) die Unabhängig= keit Benezuela's erklart. Als barauf (11. Juli) in Caraccas felbst ein Aufstand zu Gunsten Spaniens ausbrach, erhob sich das Volk und entwaffnete die spanische Partei. Damals wurden zehn Berschworne hin= gerichtet! Valencia, das sich von dem Congresse unabhängig machen wollte, ward von Miranda ersturmt. Die dem Congreg am 23. De= cember vorgelegte Verfassung war von Ufturiz nach nordamerikanischem Muster entworfen. Eine versöhnende Maßregel war es, daß man Ba= lencia zum Sit des Congresses bestimmte. In ber That war die Einig= feit hergestellt, und manche freisinnige Magregeln schienen bas beste Gluck ju versprechen. Aber noch waren bie Tage bafür nicht gekommen, und als weder innere, noch außere Feinde die Ruhe storten, brach am 26. Marz 1812 eines ber furchtbarften Erdbeben ein, bei bem gegen 20,000

35 \*

Menschen um's Leben kamen, mehrere Stabte gang, Caraccas und Ba-Iencia zum großen Theil vernichtet wurden. Das allgemeine Elend ents muthigte bas Volk und lahmte die Regierung. Die Geistlichkeit stellte Der Congres das Ereigniß als eine Strafe Gottes für den Abfall dar. lofte sich auf und übertrug den drei Mitgliedern der Bollziehungsbehörde dictatorische Gewalt. Miranda zog mit 2000 Mann den von Coro aus unter General Monteverde einfallenden Royalisten entgegen. Das Volk entsagte jedem Widerstand; zahlreiche sie nicht aufhalten. Defertionen schwächten die Reihen ber Republikaner. Balencia mard geraumt; Caraccas selbst erklarte sich für die Spanier; Puerto Cabello, wo Dbrift Simon Volivar befehligte, ward burch Verrath den Spaniern ausgeliefert; die Erderschütterungen bauerten fort, und Miranda fah sich zur Capitulation genothigt. Man versprach (28. Juli) Umnestie, Auswanderungsfreiheit und Einführung der spanischen Constitution. Mis randa wollte sich zu la Guapra einschiffen, aber ber bortige Befehlshaber Casas verhaftete ihn und lieferte ihn den Spaniern aus. Die Umnestie ward nicht gehalten. Gegen 1000 Patrioten wurden in Kerker geworfen; bie Bedeutenoften nach Cabir gefandt, wo Miranda im Det. 1816 im Kerker gestorben ist. Nachdem auch der republikanische Gene= ral Paredes im Thal von Cucuta von den Royalisten bestegt worden

war, kehrte gang Benezuela unter bie spanische Berrschaft zurud.

Noch war Neu- Granada frei. In diesem großen, 22 Provinzen mit 21 Millionen Einwohnern umfassenden Vicekonigreiche war schon im Juli 1810 der Vicekonig Amar und die meisten Mitglieber der Aubiencia verhaftet und nach Spanien geschickt worden, worauf man bie Provinzen zur Beschickung eines allgemeinen Congresses zu Bogota ein-Neun Provinzen folgten ber Einladung. Der Gouverneur von Popanan, der gegen die Junta rustete, ward 1811 am Flusse Palace durch Barana geschlagen. In Quito beredete der von der Cadirer Regentschaft dorthin gesendete Bevollmächtigte, Montufar, der Sohn des von den Spaniern ermordeten Marquis von Selva Alegre, die spanischen Behörden felbst zur Errichtung einer Junta, ber einzigen, die von ber Regentschaft bestätigt worden ist. Der Congres trat mehrmals zusams men; aber seine Magregeln wurden vielfach durch Richttheilnahme eins zelner Provinzen, durch Uneinigkeit unter den andern und durch das Berlangen vieler Bezirke, als eigne Provinzen anerkannt zu werben, ge= hemmt. Doch schloß man ein Bundniß mit Caraccas. Cundinamarca, die Provinz von Bogota, gab fich eine eigne Verfassung (17. April 1812), die jedoch immer noch Ferdinand VII. als König anerkannte. Prafibent biefer Proving, Narino, betrieb eifrigst bas Centralisations princip, woruber zwischen seiner Partei und ben Unhangern bes Congresfes ein formlicher Burgerkrieg ausbrach, im Laufe beffen Narino's Trup: pen zweimal geschlagen wurden und der Congres, der erst zu Ibague, bann zu Tunja und endlich zu Nepva saß, Bogota formlich belagern ließ. Man forderte Ergebung auf Gnade und Ungnade; ber Sturm lief aber zur größten Schmach der Belagerer ab. — Quito war von der

Memce bes Tobes, an beren Spife ber Bifchof fant, fowie von ben Trunnen pon Lima, bie Montes anführte, befest und ber funfte Mann unter ben Bertheibigern bingerichtet worben. - Der Spanier Tacon, Gouverneur von Popapan, ber nach los Paftos gefloben mar, gab bas. gefährliche Beifpiel, baf er, um feine Truppen zu verftarfen, Die Kreiheit ber Cflaven ausrief. - Cartageng ging feinen eigenen Gang. Dort hatte fich 1810 eine Munta gebilbet, melche bie Unnahme bes neuen fpanifchen Gouverneurs verweigerte und fruhgeitig ben Gebanten ber Unabhangigfeit faßte, mahrend fie formell bie Regentichaft noch anerfannte. Gine Berfchworung im fpanifchen Ginne Scheiterte. Dagegen erregte bas barte Berfahren ber Junta gegen bie Stadt Mompor Un= willen, und bas Bolt beschulbigte bie Junta ber Berrichfucht. Die Junta gab bem allgemeinen Bunfch nach und berief jum Januar 1812 einen Convent, ber am 14. Juni eine befonbere, nach norbameritanischem Borbilb gemobelte Berfaffung ber Proving bekannt machte. Dinber gludlich mar man bei Drbnung ber Kingngen, und bie Ginführung eines Das piergelbes erregte fo viel Diffmuth, baf bie Rovaliften, bie im October aus ber Pro ving Canta Marta bereinbrachen, menig Wiberftanb fanben. -

Co mar auch bier überall Berwirrung. Indeg ber Unhaltepuntte maren in buefem ausgebehnten ganbe gu viele, als bag bie Sache ber Freibeit mit einem Schlage gu vernichten gemefen mare. Mis ber Spanier Samano von Quito aus gegen Bogota aufbrach, vereinigten fich Da= ring und ber Congreff, fammelten 8000 Mann und fchlugen ben Cpanier wieber holt, ohne ihn jeboch aus Paftos vertreiben zu tonnen. Dach manchen Gefechten gludte es bem Rachfolger Camano's, Unmeric, Darino burch eine Rriegelift ju übermaltigen, ibn felbft gefangen gu nehmen und feine Truppen gum Rudgug ju nothigen. Der Congreg erließ am 1. September 1814 einen mahnenben Mufruf an bas Bolt. Aber felbft in ber brobenben Gefahr mahrte bie Uneinigkeit fort, indem Rarino's Rachfolger, Don Mores, bie Unabhangigfeit Gunbinamarca's behauptete und mit bem Congreg nur wie Macht gegen Macht unterhandeln wollte. (Scheinbar im Ginne bee Foberativa, in Babrheit aber in bem bee Centralifatione = Spfteme. Denn Bogota follte eben ber Mittelpunkt fein, bem man allmatig bie ubrigen Provingen unterwerfen wollte.) Abermale fam es zu einer Belagerung Bogota's, mas zum Theil fcon erfturmt mar, ale Moares enblich nachgab. Der Congreg verfammelte fich barauf wieber in Bogota. Man richtete bie Berfaffung nach nordameritanifchem Mufter ein, wiewohl man bie vollziehenbe Gewalt einem Eriumpirat übertrug; traf manche freifinnige Dagregeln und befchloß bie Eroberung ber Proving Canta Marta. Bum Befehishaber biefer Erpebition warb Bolivar ernannt, ber bereits bie Lorbeeren von Beneguela trug.

Denn in Benegutal hatten die suchscharen Bebrickungen ber Pateisten, die bem spanischen Kriegsminister immer noch zu schwach schienen, einem neuen Auffand erregt, der in ber Proving Cumana ausbrach und an bessen Seine Dom Martine trat. Ameimal bestagerten ble Spanier Ankaturin vergeschich, Dies moche Bolivar (1. d. Art.) Bruch

au feinem tubnen Buge uber bie Unbes machen, ben er im April 1831 mit 600 Mann vollfuhrte. Bahlreiche Unbanger ftromten ibm au. Ueberall murben bie Spanier gefchlagen und bereite am 4. Muguft 1813 bielt ber Befreier feinen jubelvollen Gingug in Caraccas. Monteverbe sog fich nach Duerto Cabello gurud, bem einzigen Dlas, ber in fpanifchen Banben blieb und ber nun von Glugar belagert marb. Balb warb auch bie Stadt genommen und bie Spanier blieben auf bas Fort beschränkt. Ebenso ichjug Bolivar bie unter Ceballos von Coro aus im Anfana fiegreich anrudenben Royaliften. Das bantbare Bolf gab ibm ben Ramen bes Befreiers bon Beneguelg. Aber meniger Beifall fant es, bag er, fatt ben Congreß gu berufen, bas Land militairifch verwaltete. Indef fand boch bie Berfammlung pon Rotabeln, Die er Unfange 1814 berief, und in beren Sanbe er feine Gewalt gurudgab, fur gut, ibm ben Dberbefehl in bisheriger Musbeh. nung bis ju ganglicher Bertreibung ber Spanier ju übertragen. Die Lebteren ergriffen bas verzweifelte Mittel, bie Stlaven aufzuwiegeln. Aber ibre Emiffaire murben jum Theil aufgefangen, fo bag bas Unternehmen fich auf ifolirte, freilich von graflichen Scenen begleitete Musbruche beichrantte. Dabei führte ein Mugenblid ber bochften Befabr Bolivar ju bem furchtbaren Befehl ber Sinrichtung ber 800 fvanifchen Gefangenen, ber fogleich Repreffalien von Seiten ber Spanier folgten. Die Stlavenhaufen, fowie bie Ropaliften, murben von Bolivar und Marino in einzelnen Gefechten befiegt. Gine Saupts fclacht gewannen bie Republifaner am 28. Dai 1814 bei Carabobo gegen ben neuen Generalcapitain Cagigal. Dagegen marb er von bem Banbenfuhrer Boves, in Folge feines Mangels an Reiterei, ju la Duerta gefchlagen. Ebenfo brangten bie Royaliften ben Marino nach Cumana gurud, wohin auch Bolivar, unter Mufhebung ber Belages rung von Puerto Cabello, jurudging. Boves jog im Juli in Cas raccas ein. Balencia marb auf Capitulation ergeben, bie jeboch von ben Spaniern gebrochen marb. Boves holte bie Patrioten ein und folug fie nochmals bei Mraguita. Der Befehlehaber ber Ruftenflotille verweigerte Bolivar ben Gehorfam, und enblich fchiffte fich biefer nach Cartagena, wo er icon einmal in gleich verzweifelter Lage Buflucht gefunden, ein. Maturin ward eine Beit lang noch von Rivas und Bers mubes behauptet. Enblich (5. Dec.) murben auch biefe bei Urica gefchlagen; Maturin warb von ben Spaniern befest; Rivas warb gefangen und erichoffen.

Bolivar war indes an die Spise der Armee von Neu-Granada getreten. Altein die Regierung von Cattagena, besonders der Gouverneut Cassilio, protestiret gegart seine Ernennung, und diese Wiedespiech reizet ihn bergestatt, daß er sich (1815) in eine somition Welagerung Cartagena's einließ, die ihn ohnehin au nichts schrete, da er endlich in Jolge Wergleichs die Proving vertieß, in weckforwährend die Schrede die Rogalisse vor der Vertieß, ein weckforder Der Schrede die Rogalisse vor der Vertieß, in weckforder die Rogalisse von der Vertieß die Rogalisse die Proving Carta hatten. Der Sip der Letteren war vorgalisch die Proving Canta

Sie bekamen geordnete Kraft, als ber General Morillo mit 10,000 Mann aus Spanien an ber Rufte von Benezuela anlangte und im Juni 1815 zur Belagerung von Cartagena aufbrach, mas er auch am 6. Dec. einnahm. Im Juni 1816 zog er felbst in Bogota ein. Allein er erkannte, bag nur burch physischen Zwang bie Gewalt ber Spanier aufrecht zu erhalten und nur burch fortwahrende Berftar= fung seiner Truppen die Dauer seiner Erfolge zu werburgen sei. Da= zu aber war von Spanien aus keine Aussicht, und im Innern des Landes regten die Spanier, statt sich Anhänger zu gewinnen, burch Stolz und Graufamkeit immer neue Gegner auf. Go trennten fich viele Ronalisten, die ihnen bei der Bezwingung Benezuelas beigestanben, von ihnen und begannen einen glucklichen Guerrillaskrieg. End= lich bemachtigte sich Arismendi eines großen Theiles der Insel Mar= garita, und bort ward ber neue Sig ber Insurrection. Bolivar, ber fruchtlos auf den westindischen Inseln Hulfe gesucht hatte, vereinigte jett die Ausgewanderten von Benezuela und einen Theil der Besatung von Cartagend, der sich vor der Uebergabe gerettet, und ging im Marz 1816 mit einer von Brion geführten Flotte und etwa 1000 Mann von aur Capes unter Segel, nothigte bie Spanier, Margarita zu ber= laffen, und landete am 6. Juli zu Deuman. Aber ber General Mo= rales zwang ihn zur Wiedereinschiffung. Dagegen gelang es einer andern Truppenabtheilung ber Patrioten, die unter M'Gregor gu Cho= roni gelandet war, Morales zweimal zu schlagen und sich Barcelona's zu bemachtigen. Bolivar hatte neue Berftarbungen geholt und fette in Barceloria eine vorläufige Regierung ein. Go kampfte man mit abwechselndem Gluck, bald die Angriffe der Spanier zurückweisend, bald ihnen soweit erliegend, daß im Mai 1817 sowohl Barcelona als auch Margarita wieber in die Hande ber Spanier kamen. Allein Bolivar hatte geschickte Officiere, M'Gregor, Paez, Piar, Santander, Sucre, die in vielfachen Abtheilungen die Spanier umschwarmten und das auf der einen Seite erfahrene Ungluck durch besseres Gluck auf ber anbern wieder gut machten. Gie hatten ferner Lanbeskunde und bie stete Verforgung mit Hulfsmitteln und Verstarkungen voraus, während Morillo nur spärliche Zuschuffe bekam. So wurden die Spanier allmalig erschopft und bes endlosen Krieges mube. Daher ber Waffenstillstand zwischen Bolivar und Morillo, der am 25. Nov. 1820 geschlossen ward. Nach seinem Ablauf begannen die Feindselig= keiten von Neuem, bis endlich Bolivar am 21. Juni 1821 gegen Morillo's Nachfolger La Torre am 21. Juni 1821 den entscheidenden Sieg bei Carabobo erfocht. La Torre zog sich nach Puerto Cabello zurud, bas er zwei Sahre vertheibigte, bis er es ben 10. Nov. 1823 bem General Paez übergab, der ihn am 11. Aug. 1822 auf den Sohen von Birgirama geschlagen hatte. Damit hatte ber Rampf ein Mit Benezuela's Befreiung war auch Neu- Granaba's Unabhangigkeit gesichert, die schon burch ben siegreichen Feldzug vom Jahre 1819, in Folge beffen Bolivar am 10. Aug. in Bogota einzog, be= grundet, aber erft bann gebeckt war, wenn Benezuela nicht langer in

ben Banben ber Spanier blieb.

In Bolivar's Seele lag bas Centralisationsprincip begründet. Es bleibe bahingestellt, ob er sich bie Rolle des Herrschers zugedacht hatte; aber Herrschaft wollte er; Herrschaft glanzte ihm mehr als Frei= heit. Deshalb arbeitete er mitten unter biefen Rampfen an ber Ber= einigung Neu-Granada's und Benezuela's, die er auch am 17. Dec. 1819 bei bem Congres von Angostura burchsette, bergestalt, daß er felbst dictatorischer Prafibent = Befreier der untheilbaren Republik Co= lumbia sein sollte. Mach Bertreibung der Spanier ward bie Berfassung vervollständigt, am 30. Aug. 1821 promulgirt, Bogota jum Sit bes Congreffes, Bolivar zum Prafibenten, ber gemäßigte, geift= volle Santanber zum Biceprafibenten ernannt. Diefer führte nun, wahrend Bolivar mit auswartigen Erpeditionen beschäftigt war, bie Regierung mit Gluck und getreu ben constitutionellen Grundfagen. Huch Quito trat 1822 bem Gesammtstaate bei, nachbem General Sucre es burch bie Schlacht am Pichincha ben 24. Mai 1822 ben Spaniern entriffen hatte. Das Berhaltnif anderte fich, als Bolivar gegen Enbe 1826 wieder in Bogota eintraf. Zwar stellte er sich, bei feiner 1827 erfolgten Wieberermahlung, als wolle er bie Burde abs lehnen, ließ sich aber boch bewegen, lahmte Santanbers freisinnige Magregeln und trachtete, ungewarnt von den Vorgangen in Peru und Bolivia (f. b. Urt.) vielmehr, ermuthigt burch bie Rudkehr feis ner Truppen, nach bictatorischer Gewalt. Der Convent, Santander an ber Spige, wiberstand mit Festigkeit; aber Bolivar lofte am 27. Aug. 1828 ben Convent auf und stand als Dictator da. Gine Verschworung gegen fein Leben ward vereitelt, worauf er Mehrere hinrichten, Santander aber mit 70 andern Republikanern verbannen ließ. Bolivars Ziel schien erreicht. Aber in bemfelben Lande, wo er seine ersten Lorbeeren erfochten, traf ihn ber Widerstand, und seine ruhmvollsten Kampfgefährten wurden bessen Werkzeuge. Sie wollten nicht für ben Glang eines Einzigen gekampft und geblutet haben. Mitwirkung ber Generale Arismendi und Paez beschloffen bie Ginwohner von Caraccas am 26. Nov. 1829, daß Benezuela fich von Columbia trennen solle. Paeg hielt am 12. December feinen Gingug in Caraccas. Zu Balencia trat am 6. Mai ein constituirender Congres zusammen, ber später nach Caraccas verlegt ward und jebe Ginlabung zur Wiedervereinigung, so lange Bolivar malte, zuruchwies. — Vorgange öffneten auch in Bogota die Augen, und die Misstimmung gegen Bolivar trat an ben Tag. Ein Aufstand, ber zu beffen Guns sten versucht ward, schlug fehl. Darauf bankte er ab. In den Wirren, die auf seinen Tod folgten, trennte fich auch Quito, bas Fodes rativsystem hatte gesiegt und aus der untheilbaren Republik Columbia erwuchsen brei, schon in ihren ehemaligen Bestandtheilen vorgezeichnete Staaten: bas alte Benequela, aus Cumana, Barcelona, Barinas, Caraccas, Merida, Trupillo und der Insel Margarita bestehend.

Neu-Granada mit: Cundinamarca, Nenva, Pamplona, Tunja, Cartagena, Untioquia, Santa Marta und Popanan. Die südlichen Provinzen Guajaquil, Quito und Pasto bildeten die Republik Aesquator. Caraccas ist der Hauptsitz der ersten, Bogota der der zweisten, Quito der der dritten. Im Mai 1832 haben sich diese drei Staaten über eine Föderation vereinigt, die innere Zwistigkeiten auszgleicht und gemeinschaftliche Unterstützung gegen auswärtige Angriffe

verburgt, aber jede Centralregierung ausschließt.

Seitdem ist in Neu=Granada ber edle Santander, ber mahrend feines Erils in Europa gereift mar, 1832 zum Prafidenten gewählt Von dem innern Zustande hort man unter feiner Vermal= tung nur gunftige Nachrichten. Er thut viel für ben offentlichen Unterricht, beschütt die Preffreiheit, sucht die Finanzen herzustellen und ermuntert den Handel. Um 31. Mai 1835 wurden Portobello und Panama fur ben Fall, daß ein Canal ober eine Gifenbahn zwi= schen ihnen zu Stande gekommen, auf 20 Jahre zu Freihafen er= Manche Maßregeln wurden ergriffen, um bie Unhänglichkeit der südlichen Provinzen zu befestigen, die sich außerdem mehr nach Quito neigen follen. — Auch in Benezuela war unter ber Prafi= dentschaft des biedern Paez Ruhe und Ordnung. Paez behielt diese Burbe vier Jahre lang und übergab fie bann (6. Febr. 1835) bem zu seinem Nachfolger gewählten Arzte Jose Bargas. Allein unruhige Ropfe bedienten sich ber Gelegenheit, die ein Zwist bes Prasidenten mit bem Senate barbot, und bes hohen Unsehens, in bas sich Gene= ral Paez gesetzt hatte, um am 8. Juni 1835 einen Aufstand zu= wege zu bringen, in beffen Verlauf man Bargas vertrieb, Pacz zum Prafibenten und ben General Marino zum Biceprafibenten ausrief. Die Unternehmung ward vorzüglich burch einen Schwager Bolivar's, Pedro Briceno Mendez, burch einige Unhanger Bolivar's, namentlich General Ibarra und Obrift Carujo und burch auf Halbfold gefette Officiere ausgeführt. Das Bolk nahm wenig Untheil. Paez aber be= wies sich als Chrenmann und rechtfertigte bas Vertrauen, was ber vertriebene Prafident, ber ihm eine Bollmacht zufendete, in ihn fette. Statt in die Plane der Aufrührer einzugehen, brach er mit 800 Reitern gegen sie auf. Alle Stabte öffneten ihm die Thore und am 27. Juli ruckte er in das von den Emporern verlaffene Caraccas ein. Eine Deputation ward nach St. Thomas gesendet, um Bargas zur Ruckehr einzuladen, die auch erfolgt ist. Paez hielt, nach den neue= sten Rachrichten, die Gegner in Puerto Cabello eingeschlossen. — Um ungunstigsten ist ber Zustand bes jungsten und kleinsten bieser Staaten, der Republik Aequator. Dort hat fast fortwahrend Unarchie ge= waltet, und namentlich ist die vom General Barragan vertheidigte Re= gierungspartei neuerdings von dem General Flores in mehrfachen, mit al= lem Saffe bes Burgerkrieges geführten Rampfen befiegt und Roca Fuerte zum Oberhaupt des Staats erklart worden. Für den 1.-Mai 1835 ward eine Nationalversammlung zur Entwerfung einer Constitution

berufen. Die Nachbarstaaten fürchteten ben Ehrgeiz des General Flosres. — In den inneren Begrenzungen dieser Staaten kann sich noch Manches ändern. Namentlich soll Maracaibo, das jetzt, wie früher, zu Venezuela gehört, eine Vereinigung mit Neus Granada seinen Insteressen für angemessener halten. Es kam darüber 1835 zu Unruhen, weshalb General Urduneta einrücken und die Ruhe herstellen mußte. In dem Frieden vom 22. Sept. 1829, der einen zweiselhaften Krieg zwischen Columbia und Peru beendigte, blieben die Grenzen beider Staaten unverändert.

Das Gesammtgebiet von Columbia grenzt gegen Norden an bas caraibische Meer, gegen Osten an das atlantische Meer, Gunana und Brafilien, gegen Suben an Brafilien und Peru, gegen Westen an das stille Meer und Guatimala. Es erstreckt sich vom 50 30' S. Br. bis zum 12° 40' N. Br. und vom 296,° bis zum 321° D. L. und umfaßt 59,000 Quabratmeilen. Seine größte Lange beträgt 300, feine größte Breite 225 Meilen. Biele Fluffe burchstromen es. Der Drinoco, der Magdalenenfluß, der Atrato. Der größte Fluß der Erde, ber Amazonenfluß (Maranjon), tritt von Peru her in Columbia ein und verläßt es, um Brafilien zu burchstromen. Unter ben Geen ift ber Maracaibo ber bedeutenoste, der 30 Meilen lang und 18 breit ist und mit dem Meerbusen von Benezuela in Berbindung steht. Boden ist sehr verschieden. Er bietet sowohl die riesenhaftesten Gebirge, als die ungeheuersten Ebenen (Llanos) bar. Die Undes bilden einen furchtbaren Gebirgswall, ber 11-12 Meilen breit in Columbia ein= tritt, sich bort in zwei Reihen theilt, dann wieder vereinigt und um Quito seine größte Sohe erreicht. Denn diese bevolkerte, fruchtbare und gefunde Hochebene auf einer Sohe von 8000-9000 Fuß ist rings von hoheren, größtentheils vulkanischen Bergen umgeben. Dort ist der Bulkan Cotopari (17,712 Fuß hoch), der Tunguragua (15,180 Fuß hoch), der hochste Berg Amerikas, der Chimborazo (20,148 Fuß hoch), der Canambe=Urcu (18,30 Fuß hoch). Spater theilen sich die Andes wieder in drei Zweige, die sich allmalig fenken, bis ber eine nach Guatimala übergeht, wo er wieder aufsteigt. — Das Klima ist tropisch, wechselnb, von Lage und Jahreszeit abhängig. Die Bige ift brudenb, bie Luft zur Regenzeit und an ber Rufte ungefund. Die jahrlichen Ueberschwemmungen der Ebenen erzeugen Krankheiten und laftiges Gethier. Erdbeben und Orkane find nur zu häufig. Uebrigens nahrt das Land alle europäischen Hausthiere, und in den Planos sind zahllose Rinder = und Pferdeheerden der Wildheit an= heimgefallen. Schildfroten sind namentlich am Drinoco fo zahlreich, daß aus ihren Giern Del bereitet wird. Der Boden trägt reiche Ern= ten von Getreide und Subfruchten; Baumwolle, Kaffee, Indigo, Cacao, Banille, China; manche andere Arznei = und Farbestoffe mer= ben zur Ausfuhr erbaut; die Walder liefern Farbe = und Bauholzer, die Berge Metalle und Fossilien aller Art. Namentlich ist ber Bezirk von Choco einer ber goldreichsten Theile ber Erde, und jedes Baffer=

chen barin führt Golbsand mit sich. — Die Einwohnerzahl soll sich auf 3,000,000 belaufen. Man zählte zur spanischen Zeit 95 Eiudabes, 154 Villas, 1340 Kirchspiele und 846 Filiale. Die Industrie ist wenig bedeutend; lebhafter der Handel der Küstenstädte. Den inneren Handel lähmt der Mangel an Straßen. — Unter den Städten verz dienen besondere Erwähnung: Caraccas, die Hauptstadt Benezuelas, schon 1567 erbaut, in dem schonen Thale Urragua gelegen, mit etz was über 30,000 Einwohnern; der Geburtsort Bolivar's. Marazcaibo am See gleiches Namens mit 25,000 Einwohnern. Santa Fe de Bogota, die Hauptstadt Neuz Granadas, 8694 Fuß hoch gelegen, mit 40,000 Einwohnern. St. Francisco de Quito, 8051 Fuß hoch, mit 70,000 Einwohnern, die Hauptstadt von Aequator.

Comitat, f. Lehenwesen.

Comité, f. Musschuf.

Comitien, f. romifche Berfaffung.

Commenberie, f. Ritterorben.

Commiffion, f. Cabinets= Juftig.

Commiffions = Sanbel, f. Sanbel.

Commodatum, f. Leiheontract.

Communalgarben, f. Mationalgarben.

Compagnie, f. Sandelscompagnie.

Nach allgemeinen Grund= Compensation (im Civilrechte). fagen bestehen Forderung und Gegenforderung unter benfelben Der= fonen unabhangig neben einander fort; keine ubt Ginfluß auf die Eriftenz der andern, und jeder Schuldner muß bas leiften, mas ihm vermoge feiner Berbindlichkeit obliegt. Weil aber bies zu einem gang nuglosen hin - und herzahlen führen und ber Verkehr selbst badurch wesentlich beengt werden wurde, hat das gemeine deutsche Rocht den Grundsat aufgestellt, daß Forberungen auf der einen durch Gegenforberungen auf ber anbern Seite, unter bestimmten Boraussetzungen, aufgehoben werden, und diese Wirkung ber Eriftenz zweier Forderun= gen unter benfelben Personen nennt man vorzugsweise compensatio, die von den Romern dahin definirt wird: compensatio est debiti et crediti inter se contributio 1). Die Grundfage über bie Compensation find vorzugsweise aus bem romischen Rechte zu entleh= nen, das Anfangs die Compensation nur in bonae fidei judiciis, spa= terhin auch in stricti juris judiciis zuließ 2). Die Grundsage nun, bie nach bem gemeinen Rechte bei ber Compensation gelten, find im Wesentlichen folgende: I. Bur Compensation ist jede Forderung taug= lich, die von ben Gesegen nicht geradezu vernichtet ift, wie g. B. Spielschulden. Selbst mit obligationes naturales, d. h. solchen Obli= gationen, die alle Wirkungen einer Forberung, nur nicht die Klage

<sup>1)</sup> Fr. 1. D. de comp. (XVII. 2.).

<sup>2) §. 30.</sup> J. de act. (IV. 6.).

haben, kann man ber richtigen Unsicht nach compensiren 3). bers wichtig wird dies bei verjährten Forberungen (insofern man hier nach Ablauf der Verjährung die Fortdauer einer obligatio naturalis anerkennt), bei folchen, gegen die man sich auf bas Senatusconsultum Macedonianum berufen kann, u. m. a. Mit bedingten, betagten ober kunftigen Forderungen kann man bagegen nicht compensiren 4), wenn man auch sonst ihrer wegen Sicherstellung für die künftige Zahlung follte verlangen konnen. Mit den betagten Forderungen ftehen aber die unter einem von dem Regenten ober fonst rechtsbeständig ertheilten Moratorium befindlichen nicht auf gleicher Linie, weil burch die Ertheilung eines folchen Unstandsbriefes die an sich fällige Forderung nicht in eine betagte verwandelt wird 5); mit einer folchen kann daher der Glaubiger unbedenklich compensiren. II. Huch gegen jede Forberung kann man fich im Allgemeinen auf Compensation berufen, einerlei auf welchem Rechtsgrunde sie beruht, ob auf einem eigentlichen Bertrage ober auf einem Berbrechen [delictum 6)]. Namentlich ift es auch für die Frage der Zuläffigkeit ber Compensation gleichgültig, ob die Forderung, worauf compensirt werden foll, aus demselben Geschäfte entsprungen ift, wie diejenige, womit man compensiren will?). Selbst gegen bingliche Rlagen ist die Compensation zulassig 8), insofern nur ber Fall an sich geeignet ift, Compensation zu-Sind mehrere Forderungen auf Seite bes Glaubigers vor: handen, bann kann ber Schuldner bei bem Berufen auf Compensation erklaren, auf welche berfelben er feine Gegenforderung abgerechnet has ben will, wiewohl Undere bem Glaubiger bas Wahlrecht geben wols Bufolge besonderer gesetlichen Bestimmungen kann man sich gegen folgende Forderungen nicht auf Compensation berufen. gen die Klage aus einem Depositum, selbst dann nicht, wenn man nothwendige Berwendungen auf die beponirte Sache gemacht hat 10). 2) Der malae fidei possessor, b. h. berjenige, ber eine Sache gewalt: fam oder widerrechtlicher Weise, mit bem Bewußtsein bavon, in Besit genommen hat, kann sich, auf bie Herausgabe berfelben belangt, auf keinerlei Art von Gegenforderungen berufen 11). Endlich

4) Fr. 7. pr. D. l. l.

8) C. Ult. C. de comp. (IV. 31).

<sup>3)</sup> Etiam quod natura debetur, venit in compensationem. Fr. 6. D. de comp.

<sup>5)</sup> Fr. 16. §. 1. D. l. l. — Neustehtel und Zimmern romischerechts liche Untersuchungen. Bb. 1. Nro. 12.

<sup>6)</sup> S. 3. B. fr. 10. c. 2. D. h. t. — Fr. 7. D. de act. rer. amot. (XXV, 2).

<sup>7)</sup> Paull. rec. sent. Lib. II. Tit. V. §. 2.

<sup>2) 3.</sup> B. Pufendorf Obs. jur. univers. T. II. Obs. 175.

<sup>10)</sup> c. 11. C. depositi (IV. 34).

<sup>11)</sup> c. ult. §. 2. C. de comp. vergl. mit fr. 31. §. 1. D. de hered. pet. (V. 3).

3) nach ber Praris, gestüßt auf c. 3. C. de comp., nicht auf Alimentenforderungen compensiren konnen. III. Der Gegenstand ber Forde= rung und Gegenforderung muß generisch gleicher Urt fein, weil Niemand verpflichtet ift, an der Stelle beffen, mas er zu forbern hat, etwas Un= beres anzunehmen. Zwischen Forberungen, bie auf bestimmte Gegen= stände (species, wie z. B. wenn die eine auf ein genau bezeichnetes Pferd gerichtet ift) ober auf Gegenstande verschiedener genera geben, findet gesetlich keine Compensation statt. Um gewöhnlichsten findet die Compensation unter Forberungen auf fungible Dinge, befonders auf Geld, ftatt, weil diese regelmäßig nur ihren Gattungemerkmalen nach in Betracht kommen. IV. Die Forberungen, zwischen benen Compenfation fattfinden foll, muffen gegenfeitige fein, b. h. nur ber Schuldner kann fich gegen feinen Glaubiger auf eine ihm gegen biefen zustehende Forderung berufen. Was ein Unberer als ber Schuldner gu fordern hat, kann biefer ebenfo wenig zur Compensation bringen, als basjenige, was er an einen Unberen als gegen feinen Glaubiger ju forbern hat 12). Daber kann auch ber Stellvertreter nicht mit ei= ner eigenen Forberung auf eine Schuld bes Principals und umgefehrt mit einer Forderung bes Letteren auf feine eigene Schuld compensi= So fest auch ber Grundsat steht, daß nur ber Schuldner mit einer ihm zustehenden Forderung gegen feine Glaubiger compensiren kann, fo leibet er boch mehrfache Mobificationen und Ausnahmen. Als folche kann man aber nicht ansehen, wann ber Erbe sich auf eine Forderung des Erblassers oder der Cessionar sich auf die ihm cedirte Forberung berufen kann; benn in beiben Fallen ift es keine frembe Forderung, auf die man fich beruft. Bermoge ber romischen Unficht uber die zwischen Bater und bem in feiner Gewalt befindlichen Saus= fohne stattfindenben Personeneinheit muß sich ber Bater, wenn er eine ju einem peculium profectitium gehorige Forderung einklagt, die Aufrechnung der mit Rucksicht auf biefes Peculium von feinem Cohne ein= gegangenen Schulden gefallen laffen, und kann ber Sohn, wenn er wegen einer mit Rucficht auf bas genannte Peculium contrabirten Schuld belangt wird, mit Forderungen feines Baters compensiren 14). Mußer bem Schuldner felbst konnen sich britte Personen nur bann auf bie Jenem zustehenden Wegenforderungen berufen, wenn ber Schuldner baran, daß sie dieses konnen, ein rechtliches Interesse hat, indem auch ihm sonst bie Gegenforderung unnug werden wurde 15). Daher kann sich ber Burge auf die Gegenforderung bes Hauptschuldners gegen ben klagenden Gläubiger 16) und ebenso der eine Correalschuldner sich auf die Gegenforderung bes andern Correalschuldners berufen, wenn beide

<sup>12)</sup> Fr. 18. §. 1. D. de comp. c. 9. C. eod.

<sup>13)</sup> Fr. 23. D. de comp.

<sup>14)</sup> Das Genauere barüber im Fr. 9. D. de comp.

<sup>15)</sup> Fr. 21. §. 6. Fr. 23. D. de pactis (II. 14).

<sup>16)</sup> Fr. 4. D. de comp.

socii find 17). Denn ware bies nicht, so mußte ber Schuldner, bem die Gegenforderung zusteht, den zahlenden Burgen ober Correalschuld= ner entschädigen, und es murbe ihm mithin die Gegenforberung-felbst unnut werben. Die jeder Schuldner fich auf Compensation berufen kann, so muß sich solche auch jeder Gläubiger gefallen lassen, sowohl ber ursprüngliche, als beffen Rechtsnachfolger, wie der Erbe und Ceffionar. Gegen Letteren fann man nicht blos mit einer eigenen Schulb, fonbern auch mit einer folchen bes Cedenten compensiren, vorausgesett, baß sie schon vor der Benachrichtigung von der Cession an den debitor cessus fällig geworben ift, benn in diesem Falle mußte fich ber Cebent felbst die Abrechnung gefallen lassen, weßhalb sich auch sein Cessionar, bem er nicht mehr Recht übertragen kann, als er felbst hatte, beffen nicht weigern kann 18). Manche Personen sind ausnahmsweise bahin privilegirt, daß gegen sie eine Berufung auf Compensation nicht statt= haft ift: bahin gehort ber Fiscus wegen feiner Forberungen von Steuern und Abgaben 19), wegen ber Forderung bes Raufpreises einer von ihm veräußerten Sache 20), wegen eines von ihm gegebenen ver= zinslichen Darlehns 21) und in mehreren andern Fallen, welche Privi= legien anderen Personen nicht zugestanden werden konnen. bie Eriftenz einer Gegenforderung berucksichtiget werben, fo muß fich ber Schuldner allerdings darauf berufen; ex officio (Umtswegen) wird barauf bei Gericht keine Rucksicht genommen, wiewohl bies von altes ren Juristen, aber aus einem offenbaren Migverständnisse einzelner Meußerungen ber Gesete, behauptet worden ist. Allein nicht erst von bem Momente ber Berufung auf die Gegenforderung berechnen sich die Wirkungen, die der compensatio beigelegt sind, sondern schon von ba an, wo die beiderseitigen Forderungen, als compensable, einander gegenüberstanden 22). Von ba an wird die Forderung in der Urt burch Gegenforderung, bis zu bem gleichen Betrage, als aufgehoben betrachtet, daß keine Zinsen mehr laufen, und ber Schuldner, wenn er irrthumlich zahlte, das Gezahlte mit der condictio indebiti zurückfor= dern kann 23). Die bloße Eristenz einer Gegenforderung hebt dagegen bie Forderung keineswegs mit gleichen Wirkungen, wie fie ber Zahlung beikommen, auf; die Wirkungen der Zahlung kann man nur wirklich burchgeseten Compensation beilegen 24). der bereits VI. Die Einrede der Compensation muß in dem Processe, damit sie

<sup>17)</sup> Fr. 10. D. de dueb. reis (XLV. 1.).

<sup>18)</sup> Vergl. Mühlenbruch, Cession ber Forberungsrechte. (2te Aust.) S. 568 ff. u. besonders Francke im Archiv für die civilist. Prax. Bd. XVI. Rr.

<sup>19)</sup> Fr. 46. §. 5. D. de jure fisci (XLIX. 14).

<sup>20)</sup> c. 7. C. de comp.

<sup>21)</sup> c. 3. C. eod.

<sup>22)</sup> c. 4. C. de comp.

<sup>23)</sup> Fr. 10. §. 1. D. h. t. - Fr. 80. D. de cond. indeb. (XII. 6).

<sup>24)</sup> Fr. 4. D. qui potior. in pign. (XX. 4).

als solche berücksichtigt werden kann, zur rechten Zeit, also mit der Litis = Contestation, vorgeschützt und factisch genau begründet werden. In bem eigenthumlichen Befen ber Compensation liegt es jeboch, baß man sich auf Gegenforderungen, auch post rem judicatam, wenn sie liquid find, berufen kann, um damit bie rechtskraftig zuerkannte Forberung zu zahlen 25); nur tritt in biesem Falle wegen bes in ber Mitte liegenden Urtheils die ruchwirkende Kraft der Compensation nicht ein. Besonders wichtig ift die Frage: ob die Einrede der Compensation so= gleich liquid (bewiesen) sein muß, damit fie in dem Processe berucksichtigt werden konne 26)? Last die von dem Klager gewählte Procesart, wie der Executivproces, überhaupt nur liquide Einreden zu, so ist auch die Einrede der Compensation sogleich liquid zu stellen. Sieht man in allen andern Fallen (im ordentlichen Proces) auf die Natur der Sache und auf bas, was die aequitas an die Hand gibt, so muß man unterscheiben 1) Gegenforderungen, die aus demfelben Geschäfte (eadem causa) ober aus einem folden Berhaltnisse entspringen, bas von Anfang an auf Abrechnung gerichtet war, wie bies namentlich bei Raufleuten, die in lau= fender Rechnung mit einander fteben, vorkommt, werden auch, ohne liquib zu fein, berucksichtigt. 2) Liegt aber ein folches Berhaltniß nicht vor, bann muß bie Ginrebe ber Compensation, wenn bie geklagte Forberung, sei es durch Urkunden ober bas Gestandnif des Beklagten, liquid ift, auf ber Stelle liquid fein oder wenigstens leicht liquid gemacht werden kon= nen; denn es ware hochst unbillig, wenn die Realisirung des klaren Un= spruches des Klägers von dem Beweise einer vielleicht sehr weit ausschen= ben, gang frembartigen, mit ber eingeklagten Forderung in keiner Ber= bindung stehenden Gegenforderung abhängen sollte. Diese Unsicht wird auch bestätigt burch c. ult. C. de comp.; benn, wenn hier Justinian am Ende des Geseges auch auf den Fall besonders eingeht, wo die Einrede der Compensation besonders spåt vorgeschütt worden war, so schreibt er doch im Unfange seines Gefetes bie Nothwendigkeit der Liquiditat allgemein und unbedingt vor 27). VII. Wichtig ist auch noch die Frage: welche Mirkungen ein über die Ginrebe ber Compensation ergangenes Urtheil Einfach ift die Sache dann, wenn ber Klager in Folge ber vorge= schützten Einrebe abgewiesen wurde; weder Forberung noch Gegenforderung konnen in biesem Falle noch weiter geltend gemacht werden. Ift bage= gen der Beklagte mit seiner Gegenforderung abgewiesen und zur Bah= lung verurtheilt worden, fo unterscheibe man: 1) die Gegenforberung wurde nur wie angebracht ober als illiquid abgewiesen. hier kann die Gegenforberung nicht nur auf jede andere Weise (burch Klage, Einrede)

<sup>25)</sup> c. 2. C. de comp.

<sup>26)</sup> S. über diese neuerdings lebhaft verhandelte Frage: Hasse, im Urschiv für civil. Prax. Bb. III. Nr. 9. S. 145 — 207. — Bethmanns Hollsweg im Rheinischen Museum für Jurisprudenz Bb. I. S. 257 — 285.

<sup>27)</sup> Einen Hauptbeweis gegen die hier vorgetragene Ansicht entnimmt man aus Fr. 46. §. 4. D. de jure fisci durch ein argumentum a contrario.

geltenb gemacht <sup>28</sup>), sondern es kann auch das, was man zahlen mußte, mit einer Condictio von dem Kläger zurückgefordert werden. Das rechtskräftige Urtheil steht in diesem Falle der Rücksorderungsklage nicht entgegen, weil es sich gar nicht über den Rechtsbestand der geklagten Forderung, sondern nur das ausspricht, daß vorläusig, abgesehen von der aus formellen Gründen nicht zu berücksichtigenden Gegenforderung, gezahlt werden müsse. 2) Die Gegenforderung wird abgewiesen, weil der dem Beklagten obliegende Beweis nicht erbracht wurde; jeder Versuch, die Gegenforderung durch eine Klage von Neuem geltend zu machen, würde durch die Einrede der rechtskräftig entschiedenen Sache zurückzuweisen sein <sup>29</sup>). — Die neueste Schrift über die ganze Lehre von der Compensation ist: Die Lehre von der Compensation. Von Dr. August Otto Krug, Rechtsconsulenten und Privatdocenten in Leipzig. Leipzig 1833. 8. 276. Seiten.

Compensation (im Criminalrecht). Begehen zwei Personen baffelbe Berbrechen gegen einander, so wird an fich keines berfelben wenis ger strafbar, und die auf die Berbrechen gefetten offentlichen Strafen können nicht unvollzogen bleiben, wenn auch die aus der verbrecherischen Handlung entspringenden Privat = Entschäbigungsanspruche fich aufheben. Die offentliche Strafe ift nicht bem verletten Privaten verfallen, fondern ist ein Recht bes Staates, bas bieser im Interesse ber offentlichen Sicherheit ausübt, und dies Interesse wird im Falle ber von mehreren Perso= nen gegen einander begangenen Berbrechen ebenfo verlett, wie in jedem ans beren. Daher kann auch die auf die Injurie gesetzte öffentliche Strafe burch bie Einrede ber Compensation nicht aufgehoben und nur insofern gemilbert werden, als in ber zugefügten Injurie eine besondere Unreis zung zur Ehrenkrankung gefunden werden kann (Grolman, Grunds fage ber Criminalrechtewissenschaft f. 229). Dagegen kann ber Un: fpruch auf eine Privatstrafe wegen Injurien durch die Compensation, b. h. burch die Behauptung, daß man von dem Klager gleichfalls injuriirt worden sei, aufgehoben werden; Ginige, wie Tittmann, Sand= buch (2te Mufl.) §. 362. des zweiten Banbes, Rrug, Compensation S. 148. wollen dies bei jeder Urt von Privatgenugthuung (Ehrenerflarung, Abbitte ic.) gelten laffen, vorausgesett, daß fowohl die Injurie felbst, als die Privatgenugthuung von gleicher Urt feien, wahrend Uns bere, wie Feuerbach, Ausg. von Mittermaier, f. 296.a, die Compensation nur bei pecuniaren Strafen wirken laffen, wovon das Ge= nauere aber paffender unter bem Artikel Injurie abgehandelt wird. Im Uebrigen lagt fich nur fo viel zugeben: ba, wo Erfat eines erlittes nen Schabens als Milberungsgrund einer Strafe von den Gesegen an= erkannt wird, kann auch ber Umstand in Betracht kommen, bag ber be= schäbigte Theil burch Compensation gedeckt ist (Quistorp, Grundsäte

<sup>28)</sup> Fr. 7. §. 1. D. de comp. - Fr. 8. D. de negot. gest. III. 5.

<sup>29)</sup> S. die in ber verhergehenden Note angeführten Stellen.

bes peinl. Rechtes, g. 105. — Kleinschrod, spstemat. Entwickelung bes-Criminalrechts Thl. II. g. 92.)

Competenz, vom lateinischen competentia, competere, hat mehrfache juristische Bedeutungen, welchen sammtlich die gemeinschafts liche Idee zum Grunde liegt, daß einer Person oder einer staatsrechtlischen Anstalt die Ausübung gewisser besonderer Rechte oder Functionen als solcher zustehe. Häusig können die Ausdrücke Competenz und Geschäftsbereich, wenn von Behörden die Rede ist, für identisch gelten.

Giner befondern Ermahnung bedarf hierbei die Bedeutung von:

I. Competeng im Criminalproces. Bu einer gultigen Behandlung der einzelnen Criminalrechtsfälle gehört nämlich nicht nur, daß das Gericht, welches sich mit einem bestimmten Falle beschäftigt, Erimis nalgerichtsbarkeit überhaupt habe, sondern auch, daß es insbesondere für ben ihm vorliegenden bestimmten Fall bas zuständige Gericht, com = petent sei. Nur wenn der bestimmte Angeschuldigte in dem bestimm= ten vorliegenden Falle rechtlich verbunden ift, vor diefem bestimmten Gericht Recht zu nehmen, hat das Gericht in biesem Falle und über diese Person Competeng; wahrend bas Berfahren nicht competenter Gerichte im Criminalproceg unheilbar nichtig ift. - Es gibt nun im Criminalproces mancherlei Grunde ber Competenz eines Gerichts; und hierauf beruht die Lehre vom Gerichtsstande überhaupt. Im gemeis nen beutschen Criminalrecht gibt es fogenannte ordentliche (regelmas ßige) und außerorbentliche Gerichtsstände. Den regelmäßigen Gerichts= stand theilt man wieder in ben gemeinen und in ben privilegire ten ein. Gemeine Gerichtsstände sind:

a) Der des begangenen Verbrechens. Ein Criminalgericht, in dese seink ein Verbrechen been digt (oder, wenn ein bloßer Versuch vorliegt, nur versucht worden) ist, ist hierdurch (wenn nicht specielle Ausenahmen gesetzlich vorliegen) gemeinrechtlich als Criminalgericht erster In-

stang für ben einzelnen Fall competent.

b) Der Gerichtsstand des Wohnorts bes Berbrechers.

c) Der Gerichtsstand des Ergreifens. Außer dem gemeinen Gezrichtsstande gibt es nach gemeinem deutschen Criminalrecht einen privis legirten, welcher bald für bestimmte Gattungen von Verbreschen, chald für bestimmte Classe, z. B. geistliche und Militair Verbrechen, bald für bestimmte Classen von Personen (persone privilegiatas) besteht. Zu den letztern gehörten zur Zeit des deutschen Reichsverbandes die Reichsstände, sodann gemeinrechtlich noch Geistliche (bis nach erfolgeter Amtsentsetung) u. s. w.

Deutsche Particulargeschgebungen haben biese privilegirten Gerichts-

stande großentheils aufgehoben.

Ein außerordentlich er Gerichtsstand kann in besondern Fallen, z. B. bei der Ungewißheit oder Wacanz des Criminalgerichts erster Insstanz, gemeinrechtlich in der Art eintreten, daß das nachste Obergericht competent wird. —

Sind mehrere Criminalgerichte competent, so entscheidet die soge=

Staats - Lexiston. III. 86

nannte Pravention für Untersuchung und Behandlung bes Falles burch

basjenige Gericht, welches bie erfte gultige Berfugung erläßt.

Gine nahere Erdrterung dieser Lehren des gemeinen Rechts gehört nicht hierher. — In vielen neuern Particulargesetzgebungen ist die Frage, welches Gericht competent sei, genau entschieden, und zwar häusig nach ber größern ober geringern Bedeutung ober Strafbarkeit des Vergehens.

II. Im Civilproces versteht man unter Competenz eines Gerichts ebenfalls dessen Eigenschaft, daß es in einem bestimmten conzcreten Fall ohne Grenzüberschreitung seine Gerichtsbarkeit ausüben dürse. Weil aber im Civilproces gemeinrechtlich selbst die wesentlichsten Rechte der Dispositionsbesugnis der Parteien unterliegen, begründet die Handlung eines incompetenten Gerichts ganz andere Folgen, als im Criminalproces. Wer vor einem incompetenten Gericht beklagt wird, kann zwar die Klage mit der Einrede des unrichtig gewählten Gerichtsstandes zurückweisen, allein wenn sich beide Parteien die Verhandlung des incompetenten wenn nur ord ent lich en Gerichts als gültig gefallen lassen — so tritt hierzburch ein willkürlich gewählter Gerichtsstand ein, welcher durch sogenannte Prorogation competent wird.

Auch im Civilproces theilt man übrigens die Gerichtsstände in res gelmäßige ober ordentliche und in außerordentliche. Zene sind auch hier wieder entweder gemeine oder privilegirte. Zu den

gemeinen Gerichtsständen gehört gemeinrechtlich:

a) berjenige des Wohnorts (bes Beklagten);

b) berjenige der belegenen Sache bei dinglichen ober gegen den Besitzer als solchen gerichteten personlichen Klagen und bei Rechtsmitteln auf Erlangung des Besitzes;

c) der Gerichtsstand wegen personlicher Verbindlichkeiten, wie bes Contracts und der geführten Verwaltung und bes begangenen Ver-

brechens.

d) Endlich gehört hierher noch ber sogenannte befondere, burch eine Proceshandlung erst begründete Gerichtsstand der materiellen Connexist tat, der formellen Connexisat durch Anstellung einer nicht materiell cons

neren Wieberklage, und oft burch Arrestanlegung.

Die privilegirten Gerichtsstände sind auch im Civilproces theils durch die Person des Beklagten oder der Interessenten, theils durch die besondere Beschaffenheit der Sachen bedingt. Besveite Personen sind gemeinrechtlich die Mitglieder der ehemals reichsskändischen Familien, Staatsdiener, Hofbiener, Abel, Militair, Geistliche, akademische Bürger.

In neuern deutschen Particular=Gesetzebungen ist der privilegirte Gerichtsstand der sogenannten schriftsässigen Personen das Mittelsgerichtsstand der Mitglieder der gericht des Wohnortes; der privilegirte Gerichtsstand der Mitglieder der Familie des Regenten, der sogenannten Standesherren (in personlichen Sachen) und der höchsten Staatsbeamten dagegen ist meist das oberste Gericht des Landes selbst.

Diejenigen Sachen, welche gemeinrechtlich an besondere Gerichts=; hofe gewiesen sind, sind geistliche und Leben=Sachen. Der privi=

legirte Gerichtsstand ber geistlichen Sachen ist burch die Particulars Gesetzgebungen häufig verschwunden.

Dagegen sind oft für gewisse Zweige, insbesondere auch ber freiwillis

gen Gerichtsbarkeit, besondere Behorden angeordnet.

Den bisher erwähnten ordentlichen ober regelmäßigen Gerichtsstänsen seit die Doctrin die sogenannten außerordentlichen entgegen. Die Fälle, in welchen eine solche außerordentlich e Competenz, und zwar des nächsten Mittelgerichts oder des nächsten gemeinschaftlichen Obergerichts, begründet ist, sind gemeinrechtlich theils aus der Absicht, die Rechtspflege zu erleichtern, theils aus einer Unanwendbarkeit der vorhanzdenen ersten Instanz hervorgegangen. Unter den ersten Gesichtspunkt sallen die Vorzugsrechte sogenannter mitleidivürdiger Personen, serner die Ansordnung, daß der Kläger mehrere wahre Streitgenossen, welche keinen gesmeinschaftlichen Richter erster Instanz haben, dei dem nächsten Obergezichte ihrer Aller belangen darf. Ein außerordentlicher Gerichtsstand wes gen Unanwendbarkeit der vorhandenen ersten Instanz tritt z. B. ein, wenn das Gericht erster Instanz vacant oder ungewiß ist oder mit Recht perhorrescirt wird.

Eine weitere Erörterung biefer Gegenstände wurde hier nicht an

ihrem Drte fein.

III. Competenz der Udministrativbehörden des Staats ist beren Befugniß, ihre Geschäftsthätigkeit in einem einzelnen Fall ausszuüben.

Ein Competenz conflict tritt hiernach ein, wenn von mehreren Behörben jede behauptet, ein concreter Fall gehore ausschließlich fur sie.

Dieser Streit ist besonders alsdann interessant, wenn er zwischen einer Udministrativbehörde und einem Gerichte über die Frage, ob der concrete Fall eine Justiz = oder Udministrativsache sei, erhoben wird.

Für Auseinandersetzung gewisser vorher in Gemeinschaft benutt ge= wesener Objecte, Allmendtheilungen Markberechtigungen u. dgl. ist in einzelnen deutschen Staaten die Competenz besonderer Behörden geschaften, welche weder als Gerichte, noch als Administrativbehörden betrachtet werden, deren Functionen aber folgerecht nur dem Nichter zustehen können.

IV. Im Civilrecht versteht man unter benesicium competentiae oder der Rechtswohlthat der Competenz oder des nothigen Abzugs die Besugniß mancher Schuldner, ihren Gläubigern gegenüber soviel vom Ihrigen zurückbehalten zu dürsen, als sie zum standesmäßigen Lezbensunterhalt für sich und ihre Familie nothig haben. Die römischen Iuristen pslegten alsdann zu sagen, ein solcher Schuldner könne nur in id condemnari, quod facere possit. Diese Rechtswohlthat kann man in zwei Arten abtheilen, in Competenz aus eignem Recht (ex jure proprio) und in solche wegen fremder Besugniß (ex jure tertii). Aus eigenem Recht genießt der Schuldner diese Bergünstigung meistens einer besondern persönlichen Stellung zu seinem Gläubiger wegen. Aus diesem Gesichtspunkte lassen sich diesenigen Vorschriften des gemeinen

römischen Rechts betrachten, wodurch das Recht des nothigen Abzugs ertheilt ist

a) ben Eltern, wenn sie Schuldner ihrer Rinder sind;

b) bem Schwiegervater gegen ben Schwiegersohn, wahrend ber Dauer der Che des Lettern;

c) bem Schenker, ber aus ber Schenkung belangt wirb;

d) bem Chemanne (feinem Bater und feinen Rindern), wenn auf Rudgabe ber dos geklagt wird;

e) Geschwistern, Chegatten, Gesellschaftern in Betreff aus ber Ge-

fellschaft herruhrenber Schulben gegenseitig.

Unter allgemeinere Grundsage fällt es, wenn bas romische Recht bas Beneficium competentiae noch weiter ertheilt

a) Jedem, ber es sich vertragsweise ausbedungen hat;

b) dem in der väterlichen Gewalt befindlichen Haussohn, wenn er wegen bes militairischen Sonderguts belangt wird;

c) Jebem, ber fruber feinen Glaubigern fein gesammtes Bermogen

(unter bestimmten Voraussetzungen) freiwillig abtrat;

d) ben Golbaten.

Die ben letten zustehende Rechtswohlthat ber Competenz gehort inbes bereits in die Gattung der Competentia ex jure tertii. namlich ber Fall eintreten, daß ein Dritter zur Sicherung eigner Befugnisse rechtliches Interesse baran habe, baß einem Schuldner ein stanbesmäßiger Unterhalt bleibe. Go ift es in vielen Fallen bem Staate felbst von großer Bebeutung, daß diejenigen, durch deren gehörige und genügende Dienstleistungen er besteht, nicht an diefen Dienstverrichtungen burch bie Strenge von Glaubigern gehindert werden. Aus diesem Grunde hat man ichon gemeinrechtlich ben Staatsbienern ex jure tertii (namlich wegen ber Unspruche bes Staats felbst) ben nothigen Unterhalt vor den Eingriffen ihrer Glaubiger gesichert. Neuere Particular = Gesebs gebungen haben eine Rata (3. B. ein Funftel) bes Gehalts ber Staats biener als benjenigen Theil bezeichnet, welcher allein burch Urrest= und Immissionsgesuche ber Glaubiger angreiflich fei.

Unalog werden biefe Grundfage auf Hofdiener und beren Gehalt

angewendet.

Much fürstlichen Personen und Mitgliebern stanbesherrlicher Famis lien wird, wenn fie in Schulbenwesen gerathen, ein gewiffer, oft ber größte Theil ihres Einkommens, namentlich ihres Deputats ober ihrer Upanage, unter bem Titel einer Competeng vor ben Unfpruchen ihrer Glau-

biger bewahrt.

Diese aus den Wirren reichsständischer Debitangelegenheiten in bie neueren Zeiten verpflanzte Ginrichtung fallt naturlich unter fehr verfchies benartige Gesichtspunkte, und beruht ohne Zweifel auf ber Idee, daß ber Ruhm eines erlauchten Hauses mehr burch ben außern Glanz eines überschuldeten Mitgliedes, als durch Aufopferungen zu Gunften der Glaubis ger befördert werbe. Complott, f. Berfchwörung.

Compositionen = System (alteres Strafrecht der Wölker, vorzüglich altdeutsches), Naturstand, Selbst. hülfe und Kehderecht, Freistätte und Lösegeld (oder Buße, Wette, Compositio, Emendatio, Wergelt) und Fredum (oder Brüche), Gesammtbürgschaft und Talion.

Ginleitung. Die hier genannten Berhaltniffe, welche in genauer Berbindung unter sich ftehen, verdienen die Betrachtung bes Freilich knupfen sich zunachst nur an einige berfel ben unmittelbar praktische Fragen. Jene Berhaltniffe in ihrem Bus sammenhange aber veranschaulichen besonders lebhaft für's Erste die Berschiedenheit ber rechtlichen und politischen Beburf= nisse in den verschiedenen Bilbungszuständen der Bols Das, was und jest, nachdem es durch die Einrichtungen unferer heutigen Cultur erfest ist, vielleicht fogar als absolut verwerflich erscheint, war boch naturlich, wirkte boch wohlthatig ganze Jahrhun= Sobann zeigt und bie Betrachtung jener Erscheis derte hindurch. nungen eine bewundernswerthe Uebereinstimmung so vieler gesellschaftlicher Einrichtungen ber verschieben= ften Bolfer ber Erbe, eine Uebereinstimmung, die fich großentheils schon burch die Gemeinschaftlichkeit ber Menschennatur und ber Bilbungsstufe der Wolker und nur zum Theil durch historische Mit= theilung unter benfelben erklart. Es stellen ferner jene Berhaltniffe in ihrer Verbindung ein ganzes System von Rechtseinrich= tungen bar, welches nicht von der bewußten Thatigkeit, von der freien Reflexion und Prufung einer höheren Staatsgewalt, von ihrer Gesegebung und Vollziehung begründet und erhalten wurde. Bielmehr er baute sich bieses System in einem wenigstens theilweisen Naturstande auf den natürlichen menschlichen Bedürfs niffen und Instincten, Gefühlen und Sitten, und burch ben starken menschlichen Trieb nach Folgerichtigkeit. Es zeigt endlich bie tiefere Erfassung jener Einrichtungen, wie aus ihren noch rohen Unfängen und Gestaltungen immer reiner die vernünf= tigen, die naturlichen Rechtsideen hervortreten, welche burch die gefunden Grundtriebe der Menschennatur auch ihnen schon eingepflanzt sind. Bildet ja doch auch im Leben Des Einzelnen eine und dieselbe Idee höherer Menschlichkeit, wels the freilich noch schwächer und verhüllter schon in bem noch sinnliche= ren Kindesalter lebt, auch in der Reife des männlichen Alters das Alles dieses aber ist wohl wichtig genug schon als Theil ber Philosophie der Geschichte der Menschheit, sowie auch zum Berståndniß der alten Volkspoesie und Volksgeschichte, worin jene Ver= baltniffe, so z. B. die Blutrache, eine große Rolle spielen. Es ist insbesondere aber höchst wichtig für die Gesetzebung und für die rich= tige Behandlung solcher naturlichen Einrichtungen und ihrer Uebers bleibsel. Es ist wichtig für eine richtige Auffassung bes Zusammen= hangs ber Entwicklung bes gangen Strafrechts und zur Beseitigung

ber vielen unrichtigen und schiefen Urtheile, welche auch darüber eben fo, wie über jedes einzelne der hier erwähnten Verhaltnisse überall

sich vernehmen laffen.

Was aber konnte nun wohl in ber That unsere heutigen Begriffe von Sittlichkeit, Bernunftigkeit und Civilisation in bem gesellschaftlichen Verhaltniß mehr verlegen, als Selbsthulfe und Rache der Einzelnen, ja als die burch die Sitte der Blutrache und ber Privatfehbe begründete Nothigung der Familienglieder, ber Stammeoder Wolks = Genoffen zur hochst gefahrvollen Ausübung berselben? Nur etwa die Austilgung von Berbrechen und Strafen burch bas zufällige Erreichen eines Ufple, ober ihr Abkaufen burch Lofegeld, nur die Unnahme einer Gelbsumme für die Ermordung meiner El: tern und Kinder, fur die Berlegung meines Leibes und meiner Ehre, und eine Gefammtverburgung endlich für jene Rache und für Dieses Losegelb - nur fie vielleicht mochten unser heutiges Gefühl noch tiefer verlegen. Und bennoch ift ber Beweis nicht ichwer, bag alle biese Einrichtungen — gleichsam von Gott und der Ratur selbst erschaffen — wirklich nicht blos einstmals eben so heilsam, als natur lich waren, sondern baß sie auch, obgleich freilich noch in sehr unvollkommener Form, bas Rechte enthielten und ihm bienten.

I. Der Raturstand und feine naturlichen Strafver: haltniffe an sich betrachtet. Biele bestreiten mit Recht man: the einseitige Theorie vom Naturstande; aber sie werden ihrerseits ungeschichtlich, wenn sie allen Naturzustand leugnen und überall ben Staat für den Menschen als uranfänglich darstellen wollen. Man barf ben Staat nicht mit jeber andern menschlichen Berbinbung verwechseln. Und man barf, wenn man ben Staat, eben um ihn überall zu finden, ungrundlich schon mit ber einzelnen Familie verwechseln wollte, nicht vergessen, daß allermeist verschiebene einzelne Familien nebeneinander und im wechfelfeitigen Berkehre gefunden murden, und baß, wenn nun biefe verschiebenen Familien noch nicht eine gemein-Schaftliche hehfte Gewalt anerkennen, zwischen ihnen auch noch fein Staat, sondern ein Naturstand besteht. Absolut wesentlich für ben Begriff des Staats ist es stets, daß sich verschiedene zusammenlebende Familien in Beziehung auf ihr inneres und außeres Gefellschaftsver: haltniß einer gemeinschaftlichen hochsten (oder souverainen gesetzebenben,

vollziehenden und richtenben) Gewalt unterwerfen.

1) Selbsthülfe und Nothwehr, Fehde und Kriegsrecht. Wenn und soweit nun eine solche Staatsverbindung oder der genüsgende, durchgreifende Rechtsschutz durch ihre wahre souveraine Zwangsund Strafgewalt noch sehlen, wenn und soweit sie mithin den Naturstand wenigstens noch nicht ganz beseitigen, alsdann und insosen bildet schon die rohe Selbsthülfe und Rache der Bedrohten und Verletzten und der starke natürliche Tried für dieselben, welchen Gott in aller Menschen Brust gelegt hat, den ersten, unentbehrlichen Schutztir der Menschen Leben und Gesundheit, für ihre persönliche Freiheit

und ihr Besithum. Gie find zugleich bie wesentliche Grunbbebingung für hohere Entwickelung ber geselligen Berhaltniffe. In Allen auf gleiche Weise regt sich ber Born gegen ben feinblichen Ungreifer, und dieses halt ihnen sammtlich bas alsbald burch die Erfahrung unterstütte Worgefühl lebendig, daß auch ihre eigenen Angriffe gegen Undere ben= felben Born und feine schützende und rachende Gegenwehr auf sich selbst ziehen wurden. Go wird auch bie nach folgende Radje bes einzel= nen Berletten mittelbar zu einem für die Bukunft und für Alle vorbeugenden Schut, zu einem Schut gegen Nachahmung bes verberb= lichen Beispiels. Sie wird zu einem gleichsam gesetlichen Schut ge= gen die bose Leibenschaft erhoben. "Jedes Leben, auch bas bunkelste - fo fagt F. S. Jacobi - forbert feine Erhaltung mit einem "Nachbruck, ber sein Recht ift." In ber bezeichneten Lage aber und bis fie geandert ift, find Gelbsthulfe, insbesondere auch Gelbstrache ober mit andern Worten bas Fehberecht im Berhaltniß ber Gingel= nen, und das Kriegsrecht im Berhaltniß ber Bolfer das allgemeine, na= turliche und auch von ber Vernunft genehmigte Recht ber Menschen und ihrer Gefellschaft. Sie find ihr Rechtsschut gegen rechtswidrige Bernichtung. Der Rachetrieb ift Gelbsterhaltungstrieb; er treibt bei blos finnlichem Leben zunach ft zur Austilgung bes Schmerzes burch. ben sinnlichen Rachegenuß, bei hoherem Leben zur Berftellung der Perfonlichkeit und Ehre, bes Gefühls ihrer unverletlichen Beiligkeit und Achtung. Dieses erkennt fogar unfere heutige Gesetgebung noch an. Im Wolkerverhaltniß stete und im Berhaltniß der Einzelnen überall ba; wo entschieden eine hohere Staatsgewalt entweder gar nicht, oder boch anerkannt nicht fo vollständig fchugen kann, ba erkennen unfere Befege bie bem Bedrohten ober Berlegten jum Schut feines Rechts nothwen= big scheinende Selbsthülfe im weiteren Sinne als rechtlich erlaubt an. Sie laffen hier zugleich bas Recht bes eignen Ge= richts mit ber eignen Sulfe fo wie im ganzlichen Naturstande zu. Sie erlauben also stets und unbedingt die mir nothig fchei= nenbe Abwehr ober Nothwehr zur Bertheibigung gegen jeben Angriff auf meine und meines Debenmenichen Perfonlichkeit, personliche Freiheit und Besitverhaltniffe. Sie gestatten auch bie Selbsthulfe im engern Sinne ober bie Gelbsthulfe gur Ber= stellung bereits verletten Rechts alsbann, wenn alle gerichtliche Rechts= hulfe unmöglich ift. Und sie überlaffen hierbei mit hoher Achtung ber Burde ber perfonlichen Freiheit, ber juriftischen Folgerichtigkeit und ber bezeichneten allgemeinen Rechtsgrenze alle etwaigen Milderungen und Beschränkungen in Ausübung bieser Rechte burch die moralischen Rucksichten aufopfernder Nachgiebigkeit, Dulbung und Verzeihung lediglich dem Gewissen ber Bedrohten und Verletten 1). Selbstrache, eine

<sup>1)</sup> S. Thibaut, Panbetten §. 60 und 61, und Grolman, Griz minatrecht §. 139. 140. 344, und Feuerbach, peinliches Recht §. 37

ahnliche z. B. wie ber neuliche Rachekrieg Frankreichs gegen Abbel. Raber und Maskara, ist von ber erlaubten Gelbsthulfe, wo fie, fowie stets im Bolkerverhaltniß, stattfindet, auch noch jest nicht ausgeschlossen, insoweit sie nur bem vernünftigen Zweck rechtlicher Genugthuung und Schugung entspricht. Denn unter ber bewußten Bernunftherrichaft gilt fpater bas zuerft burch bunfle Triebe oder Gefühle Erzeugte nur insoweit, als es sich burch flar nachweisbare, vernünftige Rechtsgrunde begrunden lagt. In bem Maage aber, wie bie, wenn auch vielleicht bem Namen nach vorhandene, faatsrechtliche Schut = und Straf = Bes walt in der That wirkungslos ober unvollkommen ist, sowie früher in Corfica und Sardinien, ober sowie in Beziehung auf manche jest gewohnlich burch Duelle getilgte Ehrverlegungen, in bemfelben Maage wird auch aller Rampf gegen bie naturlichen Untriebe zur Gelbsthulfe und Blutrache vergeblich werden, und es werden diefelben fehr begreifs. Aich auch oft wieder mehr burch bunkle Gefühle, als durch die klare Bernunft geleitet werben.

2) Die Blutrache. Der Einzelne aber ist in bem Naturstands verhaltniß zu schwach, um sich allein durch Selbsthulfe schüßen zu kon-Er kann vollends die hochste Migachtung feines Rechts, seine Ermordung, nicht felbst rachen. Bedurfnisse gemeinschaftlicher Vertheit bigung und die Gefühle ber Pietat und Unhanglichkeit, welche die Berletung eines Ungehörigen als eine eigene Berletung empfinden laffen, machen die Fehbe wegen berfelben zu einer geme'in fchaftlichen stufenweise für die Familien, für die Stammes = und die Bolkegenoffens Diejenige Rache aber, welche bei einer Tobtung bie Ungehörigen bes Getöbteten, und zwar gewöhnlich zunachst bie naheren Berwandten und Erben, je nach bem Grade der Nahe ober je nach der größeren oder geringeren Einheit und Gemeinschaft des Blutes ausüben, ift die Blutrache. In der Regel wird sie an dem Berbrecher felbst ausgeubt, in der Fehde jedoch sehr naturlich oft auch an den Seinigen. Und es gibt Bolker, wo bie einzelnen Stamme fich fcon im Allgemeinen fo fehr als ein gemeinschaftliches Ganze betrachten, bag, so wie bei ben Beduinen, fast gewöhnlich nicht gegen ben Berleger, fonbern gegen einen ber Ausgezeichnetsten seines Stammes bie Blutrache von bem anbern Stamme ausgeübt wirb.

Mehr ober minder ausgebildet, edler ober unedler aufgefaßt und durchgeführt sinden wir die Sitte der Privatsehde und Blutrache bei allen uncivilisirten Völkern. Wir sinden sie bei den kaukasischen, malapischen, mongolischen, amerikanischen und äthiopischen Völkern, bei den Arabern, Persern und Hebraern, bei den Eriechen, Römern und Germanen, bei den Celten und Slaven 2).

und die daselbst citirten Gesete; oben Artikel Garolina 6 und unten

<sup>2)</sup> S. Belege in Meinere Geschichte ber Menschheit. G. 188 fg. und in ber Allgem. Encyflop. unter Blutrache; rucfichtlich ber be:

Bon ben ebelsten Stammen ber norbamerikanischen Indianer berichtet nach vieljährigem Aufenthalt unter ihnen Sunter nicht blos bie Sitte ber Blutrache, fonbern bag auch überhaupt bie Streitigkeiten ber Einzelnen ohne Gericht abgemacht wurden. "Nur Weiber" — fo fagen fie - "verwickeln fich in Streitigkeiten mit Worten, ohne fich "wieber aus benfelben herausfinden zu konnen." Bon unferen beutschen Vorfahren wird und bekanntlich ebenfalls berichtet, baß fie es haßten, so, wie die Romer, ihre Streitigkeiten burch eine richterliche Gewalt entscheiden zu laffen, vielmehr sich ruhmten, daß sie durch Baffen biefelben abmachten 3). Zwar erkannten die alten Germanen mehr und mehr für das Grundeigenthum, welches ursprünglich vollig gemein= fchaftlich, bann als Grundlage wechselseitiger Gesammtverburgung an die Genoffen vertheilt war, und für die damit zusammenhangenden Bermogensrechte die ausgleichenben Entscheidungen und bie burch die gemeinschaftlich gebliebenen Rechte begründeten Bestimmungen der Volks= gemeinde als gultig an. Aber ihre Personen betrachteten fie felbst in der frankischen Monarchie noch nicht als einer souverainen Gewalt unterworfen. Sie kannten also kein hoheres Strafrecht einer folchen und behaupteten nicht blos, wie man gewohnlich fich ausdruckt, bei al= len großeren Berbrechen, fondern bei allen perfonlichen Ber= legungen und den Berlegungen ber Sachen, soweit fie, fo wie z. B. Raub und Brand, perfonlich verlegend wurden, bas Recht ber Gelbft= hulfe und Privatfehbe, welche Fehbe alsbann ber ganzen Familie ge= meinschaftlich wurde 4). Gelbst die Volksverfammlung hatte außer ihrem eignen Kriegerecht wegen unmittelbarer Feindseligkeiten gegen bas Volk 5) nur eine Friedensvermittlung und auch diese nur alsbann, wenn fie ber Berlette bagu aufforberte. Wenn nun in biefem Falle auch der vorgeladene Beleidiger nicht die Privatfehde vorziehen wollte 6), so hatte sie bie Versohnung zu bewirken. Der Proces aber zu biefer Vermittlung und Verschnung war nicht sowohl, so wie ber heutige Strafproces, ein Berfahren, um bem Richter Die wirkliche Bahrheit zu beweisen und eine gerechte, öffentliche Strafe auszusprechen und zu vollziehen, als vielmehr ein forgfaltig geordneter und beschrankter recht=

Fråer, der Griechen und Romer insbesondere in C. Th. Welder lette Gründe. S. 300. 377. 542; rücksichtlich aller germanischen Volker in Grimms Rechtsalterthümern S. 625 fg. 647 fg. rücksichtlich der Russen bei Twers, ältestes Recht der Russen S. 50.; rücksichtlich der amerikanischen Volker bei Hunter, Denkwürdigkeiten III, S. 1 fg.

<sup>3)</sup> Vellejus Paterc. 2, 118. Florus 4, 2. Cassiodor. 9, 14. Vos armis jura defendite, Romanos sinite legum pace defendere.

<sup>4)</sup> Tacitus 12, 21. Suscipere tam inimicitias, quam amicitias seu patris seu propinqui necesse est. Beweise in Eichhorns Staats: und Rechts: Gesch. §. 18. 76. S. auch L. Rotharis 76.

<sup>5)</sup> Tacitus 12.

<sup>6)</sup> Lex Saxon. 2, 5.

licher Privatkrieg und Vergleich, welcher zwischen ben streitenben Parteien und ihren Genossen durch Mitschwören der lettern als Eide helfer (consacramentales, conjuratores), durch Duelle oder Gotetesurtheile vor der vermittelnben Volksgenossenschaft geführt und

ju Stande gebracht murbe 7)'.

Wie unentbehrlich aber nun auch in den früheren Zuständen ber Wolker Selbsthulfe und Blutrache fein mochten, fo mußte boch felbst bei ber edelsten Auffassung berselben schon ihre kriegerische Aus= führung durch die leidenschaftliche beleidigte Partei, ohne Gericht und ohne gesetliche Schranken, taufendfach verberblich werden. Sie mußten zu Verletungen der Unschuldigen, zu rohen und grausamen Harten, zu= weilen fo, wie noch heute bei ben Circaffiern und manchen ame= rikanischen Stammen, ja zum Theil noch in Sarbinien und Cor= fica, zu stets neuen Erwieberungen und zu Zerstörungskriegen, zur Ausrottung ganzer Familien, Geschlechter und Stamme führen. ben sinnlichen Zuständen der Periode der Rindheit aber wurde freilich auch die Rache meist noch keineswegs sehr ebel, sondern noch finnlich genug und als sinnliche Genugthuung für bas verlette finnliche Gefühl aufgefaßt. hierhin gehoren zum Theil felbst noch solche Auffassungen, wie die der Alten: "Dem Berletten ist bes "Schmerzes Linderung feines Feindes Schmerz;" 8) ober: "Guß und "angenehm ift dem verwundeten Bergen die heilende Rache" 9), ober folde, wie der Rechtssatz ber alten Friesen: "Mord kuhlt man mit Mord" 10). Und eine wiberwartige Seite bieser Privatsehden, wenig= stens bei orientalischen Wolkern, z. B. bei ben Arabern, ist es, daß die Leidenschaft und ber Gedanke des Kriegs jede Urt von Kriegslift, Berrath und Treubruch entschuldigen, ja jum Gegenstand felbst poe tischer Verherrlichung machen. Wenn nun auch nicht zu orientalischen Grausamkeiten, so führte boch auch bei ben Deutschen bamals, als sie, nach Zerstörung ihrer altgermanischen Religion und Cultur, durch die zuerst noch robe Aufnahme ber dristlichen und romischen Gulturelemente wiederum mehr als fruher in Sinnlichkeit zurücksielen und in die erfte Periode unferes heutigen Culturlebens traten 11), die Ausübung bes Privatfehberechts zu rohem, bespotischem Faustrecht.

II. Die Veredlung und Milberung der Strafvers haltnisse des Naturstandes durch die theokratischerelisgibse Einwirkung und durch die Anfange vernunktrechtslicher Ordnung, 1) Die veredelte Auffassung derselben. Bei den sich civilissienden Politern veredeln und milbern sich bald die

<sup>7)</sup> Bergl. Rogge, bas beutsche Gerichtsverfahren S. 1 fg. 289.

<sup>8)</sup> Laeso doloris remedium inimici dolor. Publ. Syr. 340.

<sup>9)</sup> Simonibes und Plutarch Aratus p. 1048.

<sup>10)</sup> Afegabuch von Wiarda 21.

<sup>11)</sup> Belder, System S. 340.

Auffassung sowie die Ausübung der Selbsthülfe. Sie veredeln und mildern sich zuerst in dem Heranreisen zum Iunglingsalter durch den theokratisch=religiosen und priesterlichen Einsluß. Er wird, statt der Herrschaft des bloßen Naturtrieds, allmälig der wohlthätige Pfleger und Schüßer humanerer Verhältnisse, dis bei Un= näherung des Mannesalters die Volker immermehr zu rein geisti= ger Auffassung und bewußter selbstständiger vernunftrechtlicher

Gestaltung ihrer gesellschaftlichen Ginrichtungen heranreifen.

Worzüglich einzelne hervorragende Manner, ein Mofes, ein Somer, wiffen durch ihre Einwirkungen die Unschauungen, die Ge= fühle und Sitten ihres Volks zu veredeln, bas Sinnliche ben hoheren Ibeen unterzuordnen. So erhebt nach ber Mosaischen Darstellung Gott schon in seinem ersten Bunde mit bem Menschengeschlecht nach ber Sundfluth die Blutrache zur ausdrucklichen Unerkennung und Berburgung der Seiligkeit und Wurde bes Menschenlebens und zur heiligen Pflicht gegen die Gottheit felbst. "Denn ich will" — so lauten die Worte (1 Mos. 9, 5.) — "ich will eures Leibes Blut ra-"chen an allen Thieren und an jeglichem Menschen, seinem Bruber. "Wer von ihnen Menschenblut vergeußt, des Blut foll wieder vergof= "sen werden; benn Gott hat ben Menschen nach feinem Bilbe geschaffen." So hatten auch nach griechischen Vorstellun= gen die Gotter die Blutrache der Angehörigen geheiligt, und das delphische Drakel wachte über beren Wollziehung 12). Ueberall tritt zu= gleich jett neben die Selbsthulfe und Blutrache, als ihr Borbild und als ihre Erganzung, die theokratische Strafe mit ihren Ibeen einer Berschnung des Volks ober der Berbrecher mit der durch das Unrecht beleidigten Gottheit. Diefe Berfohnung ober die Austilgung des Un= rechts und der Besteckung wird jest bewirkt entweder durch Rache, welche die im Sinnlichen verlorenen Menschen erschüttert, ihnen die Macht des von ihnen vergessenen und gefrankten Gottes wieder fuhlbar macht, seine Ehre, die Achtung gegen ihn und seine Gebote wiederherstellt ober auch statt ber Rache durch Opfer, reuige Bugen, Entfundigungen und Reinigungen 13). Much bei ben Romern wurden fogar, nachdem fruher Ruma bem Strafrecht jenen theokratischen Charakter gegeben und versöhnende Opfer, Buffen und Reinigungen eingeführt hatte, felbst noch in ben swolf Tafeln größere Verbrecher ber bestimmten, burch ihre Ber= brechen beleibigten Gottheit als Opfer geweiht (sacer estod) und die Vollziehung dieses Opfers den Verletten und bem Volk preisgegeben 14).

<sup>12)</sup> Guripibes Dreft. 497 fg.

<sup>13)</sup> S über biesen Charakter ber theokratischen Strafen bei den Hebra = crn, Persern, Griechen und Romern Welcker a. a. D. S. 284. 328. 371. 536. Dieselben Grundzüge sinden sich im in dischen Gesetzuch des Menu.

<sup>14)</sup> Belder, lette Grunde S. 573. S. auch unten Rote 28. Theo:

Solchergestalt, ja fcon als eine mit eigener Gefahr und Aufopferung ausgeubte Pietatspflicht und burch bie Ibee, bie bem Ermorbeten und ben Seinigen widerfahrene Schmach abzuwaschen, erhielt nun zunachst bie Blutrache einen hoheren Charafter. Nach griechischer Vorstellung, nach homer, nach welchem schon ebenso, wie in ber spateren Golos nischen Gesetzebung, neben ber Religion überall die Ehre und die Achtung der Würde des freien Mannes als Hauptbeweggrund edleren Handelns hervortritt 15), ja noch nach Aristoteles "erniedrigt die "Erbulbung ungerochenen Unrechts zum rechtlosen Sklaven" 16). "Es "läßt sich" — wie Kallikles im Gorgias bes Platon sagt — "kein Ebler Unrecht thun; Solches buldet nur der Sklave." Die von ben Angehörigen mit eigner Gefahr vollzogene blutige Rache bes Ermorbeten aber thut es zur Berstellung feiner Ehre Allen kund, bag bie erlittene Mißhanblung als Unrecht anerkannt wird. So wie das Opfer die erzürnten Gotter, so versöhnt die Blutrache die Ermordeten. "Nicht zu verachten ift" - wie noch Platon zur Rechtfertigung ber von ihm selbst beibehaltenen Blutrache sagt — "nicht zu verachten ist "ber alte Mythos, daß ein gewaltsam Ermordeter, welcher als freier "Mann lebte, dem Morder nach seinem Tode, wenn er ihn ruhig "unter ben Seinen sieht (wenn also die Ermordung nicht als unrecht "anerkannt wird), gewaltig zurne; daß aber, wenn seine Verwandten "ihn nicht rachen, sein Zorn und gleichsam die Schuld auf sie fallen" 17). Die Blutrache dagegen tilgt die Schmach bes frevelhaft vergoffenen Blutes, welches "nach Rache schreit", ja welches nach ben Volksvorstellungen, namentlich nach arabischen und hebraischen, ben Boben entweiht, worauf es floß, so daß kein Thau und kein Regen ihn mehr tranten 18). Noch in ber Unterwelt klagt Agameinnon und mit ihm fein großer, nun ausgesohnter Gegner Achilleus über fein trauriges Schicksal, daß die Schmach seines Mordes noch ungerochen ist 19). Lebhafter aber, als wir es uns jest oft vorstellen, sind in jenen Zei= ten, in den Zeiten homers ober der Niebelungen, alle diese Gefühle der Menschen. Kann doch der erfte Beld der Ilias bitterlich weinen über die Ehrenkrankung burch Verlegung seines Rechts 20), und eine ganze Bahl ebler Trojaner muffen zur Ehre bes Undenkens seines Patroklos als Rache = und Suhn = Opfer fallen 21). Sehr

kratische Gewalt ber Priester bei ben Germanen f. Tacitus 7, 10. Theokratische Rache: Opfer bei ben Galliern Cafar VI, 16.

<sup>15) 3.</sup> B. Ilias 1, 374. 16, 53. Welder a. a. D. S. 379 u. 423.

<sup>16)</sup> Aristoteles Ethic. V, 5.

<sup>17)</sup> Platon de legib. IX, p. 866.

<sup>18)</sup> Gefenius Comment. zu Jesaias 16, 20.

<sup>19)</sup> Donffee 24, 30. 11, 456.

<sup>20)</sup> Ilias 1, 347. 16, 53.

<sup>21)</sup> Ilias 18, 335. 21, 23. 175.

begreislich begründet auf solche Weise die Ausübung der Pietats = und Ehren=Pflicht der Blutrache den höchsten Ruhm. Er bildet den Hauptsstoff begeisterter Gefänge bei den Arabern. Auch bei den Griechen spricht zu Telemachos Athene:

"— horest du nicht, wie erhabener Ruhm ben edlen Orestes "Preist in der Menschen Geschlecht, seitdem er dem Morder Aegisthos "Tödtete". —

Dieselben Vorstellungen finden sich überall auch bei den Germanen, namentlich auch in den Niebelungen. Auch bei den Germanen "reinigt die Rache die ermordeten Genoffen" ober "bas vergoffene Blut" und "Blut tilgt Blut, Mord den Mord," und die Blutrache for= bert von bem Morber die Ermordeten zurud, vindicirt sie oder ihre Ehre 22), weshalb schon bei den Hebraern der Blutracher ber Buruckforberer, Bindicant (Goel) genannt wurde 23), und auch bei ben Griechen und Romern Herstellen bes Rechts und rachen (exdineir, vindicare) Ein Wort ift. Auch bei ben Germanen, wie bei ben Griechen, werben Eltern, bie feine Gohne haben, bedauert, weil ihnen die Blutrache zur Herstellung ihrer Achtung und Ehre weniger gesichert ist 24). Suchen ja boch auch noch heute bei uns, felbst bei geringeren Injurien, bei welchen nicht etwa von Umts wegen die auch dem Verletten genugthuende offentliche Strafe vollzogen wird, die Beleidigten oft mit großer Leidenschaft ihre Ehrenherstellung barin, daß fur ihre Schmach bem Beleidiger wieder Schmach au Theil werde.

2) Milderung in der Ausübung. A) Freistätten. Die zuerst durch theokratische religiose Ansichten, sodann durch freiheitsliches Rechts = und Ehrgefühl bewirkte edlere Auffassung von Selbstbulfe und Blutrache führte nun auch zu großen Milderungen und

Beschränkungen in ihrer Ausübung.

Die erste wohlthätige Milderung war die, daß der durch Selbsts hülfe und Blutrache Verfolgte bei dem Herde und den Hausgöttern wohlthätiger Gastfreunde <sup>25</sup>) und im Heiligthum der Volksgottheit eine Zuflucht, eine Freistätte oder ein Uspl fand. Und fast ebenso allgemein als die Blutrache sinden wir dei den Volkern, selbst bei den uncivilisieren, solche Freistätten <sup>26</sup>). Die nächste wohlthäs

<sup>22)</sup> Stellen bei Grimm Rechtsalterth. S. 644. S. auch unten Note 39

<sup>23)</sup> Michaelis, Mos. Recht §. 15 und Allgem. Encyflop. unter Blutrache.

<sup>24)</sup> Dbyffee 3, 196. Ilias 9, 607. 18, 335 und Grimm in Sas vignys Zeitschr. I, 327.

<sup>25)</sup> S. z. B. Perobot 1, 35 unb 41. Ilias 23, 85.

<sup>26)</sup> Beweise bei Meiners, a. a. D. S. 189; rucksichtlich ber Griechen insbesondere bei Potter, Archaol. I, 480; rucksichtlich der Romer, von welchen sie Meiners irrig leugnet bei Welcker a. a. D. S. 539; rucksichte

tige Wirkung der Usyle war schon der Schutz der vielleicht ganz un= schulbigen ober wenigstens nicht boswilligen Berfolgten gegen bie erfte blinde Leidenschaft der Verletten. So war es namentlich der Fall bei den feche Freistatten, welche Dofes, weil bas alte Ufpl bes Dationaleigenthums nicht für Alle erreichbar war, in fechs befondern Priefterstädten in den verschiedenen Gegenden des Landes gründete. Sie hatten zugleich, ahnlich wie die driftlichen und beutschen Usple, vorzüglich bie an bestimmte Stabte verliehenen, die Aufgabe, nach Befund ber Sache bem Berlegten Genugthuung zu verschaffen, und zwar nach Moses burch Muslieferung der absichtlichen Morber an bie Blutracher. Der ganz Schulblose aber war nun geschützt, und ber unabsichtliche, namentlich auch der culpofe Todtschläger mußte, um vor der Blutrache sicher zu werden, bis zum Tode des Hohenpriesters in der Freistadt verweilen und eine Art von Berbannung ertragen, welche zugleich seine Strafe war 27). Alehnlichen Schutz gewährte in Griechenland und Rom die Sitte, für die unabsichtlichen Tobtschläger, wenn sie im ausländischen Uspl ein Jahr lang verweilt hatten und von der Blutschuld endsündigt worden waren 28). Ueberall aber und insbesondere auch bei den Germaten, suchten die Priester die schuldigen Berfolgten burch religiose Bugen mit Gott zu versohnen und bann auch milbernd ober verschnend ber Ausübung ber menschlichen Rache entgegenzutreten 29). Standen ja boch bie um Hulfe Flehenden und Reuigen überall unter dem Schuße der Gottheit!

B. Losegeld. Composition. Durch solche Bemühungen und durch das Borbild der theokratischen Ausschnung der Gottheit durch reuige Busser und Opfer, und durch die Milberung der Nationalgesühle bildete sich eine fernere große Milberung auch der Selbstehulse, nämlich die Zahlung von Privatbußen oder von Losegeld an die zur Fehde Berechtigten. "Lassen sich ja doch" — so sagt ein Honer isch er Held — "selbst die Götter, die doch viel erhabener an "Herrlichkeit sind, als die Menschen, durch die reuigen Bitten, die Tochen, ter des allmächtigen Zeus, durch anmuthige Gaben und Opfer des "sänstigen; wie viel mehr ziemt solche Barmherzigkeit den Menschen,

5.000lc

lich ber Araber bei Michaelis, Mos. Recht II, S. 815; ruckschich ber Deutschen und ber christlichen Bolker f. Art. Aspl. L. Bajuv. 1, 7.

<sup>27) 2</sup> Mos. 21, 13. 4 Mos. 35, 9. 5 Mos. 9, 13 und 19, 1 Jos. 20, 1. 1 Konige 1, 50 und 2, 28 und Michaelis, Mos. Recht §. 274.

<sup>28)</sup> S. Note 25. Demosthen. in Aristocr. p. 736 und die Erklarer zu Pollur 7. 10. 118. Festus s. voc. Februarius. Ovid. Fast. 2, 25.

<sup>29)</sup> S. z. B. Gregor. Turon. VII, 47; L. Bajuv I, 7. Marculf Form. II, 18. Rosenwinge ban. Rechteg. §. 24. In Albanien, Bosnien, Ilhrien wird noch heutzutage die Ausübung der Blutrache durch die ausschnende Vermittelung der Priester abgewendet. Vergl. übrigens oben Afnl.

"wenn Reue und Abbitte heilend ber Schuld folgen" 80). Selbst ber Form nach erinnerte Unfangs das Losegelb an Opfer, ba es überall in Wieh bestand 31), welches haufig ben Gottern geopfert wurde, und auch das alteste Gelb war so, daß bas lettere im Lateinischen (pecunia) und im Altdeutschen (Fe) den Namen von dem Worte Bieh hatte 32). Diesen Charafter bes Losegelbe ale eines zur genug= thuenden Unerkennung bes Unrechts und zu seiner Guhne dargebrachten Opfers felbst in ber Form hatte es namentlich auch, wenn in Rom nach Numla's Gesetz der culpose Todtschläger in feierlicher Bersammlung die Verwandten durch Darbringung eines Widbers verföhnen mußte, während ber bolose Todtschläger in den königlichen und in ben XII Tafelgesegen ber Blutrache preisgegeben blieb 83). Bei den Germanen opferte man früher auch wohl ein Kind ober auch ein Thier ganz von eblem Metall zum Losegelb, ober man beckte bie ganze Leiche, also gewiffermaßen das ganze Unrecht, mit edlem Metall, bei Beschäbigungen von Thieren auch das ganze Thier mit edlen Fruch= ten völlig zu. Auch suchte man noch spat durch die Zahlung bes Lose= gelbe in eblem Metall zu ehren 34). Gabe und Unnahme bes verschnen= ben Lösegelds aber war mit einem feierlichen, gewöhnlich eidlichen Frie= bensschluß begleitet. Dazu (ober um sie ad pacis concordiam zu revociren) waren besondere Formeln vorhanden 35). Und im Abschwos= ren der Ur= oder Aus=Fehde blieb diese Sitte bis in spate Zeiten. Roch nach ber Carolina muffen die entlassenen Berbrecher, z. B. ber bestrafte Dieb, "zur Erhaltung bes gemeinen Frieds ewige Ur-"fehbe thun" 36). Solche Lofegelder, ja Gaben, Geschenke überhaupt, 3. B. auch Gaftgefchente, ehrten in fruhen Zeiten, fo wie die Gotter, fo bie Menschen 37). Rurg, in jeder Weise maren folche Suhngaben, welche unter Zustimmung ber vermittelnden Bollegenoffen gegeben und angenommen wurden, und welche thatfachlich fbie reuige, die demuthis gende Erklarung bes Berlegers, daß feine Berfegung ein jest auf ihn

<sup>30)</sup> Ilias 9, 496. Bergl. auch Ilias 15, 203. "Du haft mir ges buft, indem bu bich schulbig bekennft." Beroboft 1, 45.

<sup>31)</sup> Luitur etiam homicidium certo armentorium et pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus, Tacitus 21. und 12.

<sup>32)</sup> Grimm in Savignn's Zeitschr. I. (S. 325.

<sup>33)</sup> Servius zu Birgils Eclog. 4, (43. in Welder a. a. D. S. 543. Die Bestimmung von jedem bolosen Tobtschläger paricida esto, welche ihn als Morder eines Gleichen ber Talien ober ber Blutrache preisgab, hat nicht ben abgeschmackten Sinn, ihn fur einen Batermorder zu erklaren, fur ben ja gar kein Strafgeses existirte. Wie bei ben Romern überall Compositionen und Strafen als Privatgenugthuungen aus ber Privatrache hervorgingen, darüber f. Gellius 11, 18. und 20, 1.

<sup>34)</sup> Grimm, a. a. D. I. 329. Sach senspieg. 3, 45.

<sup>35)</sup> L. Rotharis 143. Marculf II. 18. Append. 51. Grimm, Rechts: alterthumer S. 39. unb 53.

<sup>36)</sup> Carolina, Art. 108. 147. 157. 164. 37) Ilias 1, 118. 9, 297. 600. Tacitus 21.

Selbit gurudfallenbes Unrecht fei, befraftigten und felbit enthielten, febr mohl geeignet, Die Schmach biefer Berlegung genugthuend guszutilgen und ben gestorten rechtlichen Eriebensquiftand mieberberauftellen . ficherer und beffer jebenfalle, ale ber unfichere Musgang ber Tebbe. Meit entfernt alfo, baf fo eblen Gefühlen, wie bie ber homerifchen belben und bie unferer tuchtigften beutichen Borfahren maren, ber gemeine Gebante naturlich gemefen mare, ibr und ber Ihrigen Leben und Chre feien ihnen ale gemeine Bare fur einen Marttpreis feil. fo batte pielmehr bie Beriobnung burch Privatbuffen bie Gotter und ibre Berehrung jum Borbild. Freilid auch bie Blutrache und felbft ia auch unfere beutigen Strafen, namentlich unfere Injurienftrafen, pollende folde, welche fo, wie die ehrbaren Romer, fo auch bis iest ftets Die ftolgen Briten , welche felbit beren großer Relbberr Bellington in einer Gelbiumme einzuklagen, feinen Unftand nahmen, fonnten von Gingelnen auf eine gemeine und niedrige Deife angefeben und erftrebt werben. Co auch ficher bie Lofegelber. Aber bas ift nicht ber Ginn und bas Befen bes Inftitute. Die moralifche Strafe und Abbuffung, melde nach allgemeinem Rolffgefühl mit irgend einem großen ober geringen finnlichen Strafubel fich perbinbet, nicht aber biefes finnliche Uebel felbit, ift bas Befentliche und Wirkenbe bei ber Beftrafung. Dit allem bem foll inbeft nicht geleugnet merben, baf Die Menichen, noch naber ber Deriobe ber Rindbeit und Sinnlichfeit, baf bie ebelften Menichen bes Somer und ber Diebelungen und bes Onorri Sturlufon und ber lettere felbit noch finnlicher maren, und mehr an finnlichen Gutern und Gaben fich erfreuten, ale bie eblen Menfchen in einer geiftigeren Beit.

<sup>33)</sup> Remeife bei Meiners a. a. D. S. 190; radfichtlich ber Romer bei Beider a. a. D. S. 540; rudfichtlich ber Ruffen bei Ewers a. a. D. S. 291.

dicta, eine Wieberherstellung burch Rache bezeichnen 39). Bei ben Deutschen hieß bas Berbrechen felbst ein Sohn, eine Schmach, ein Schaben (wie noxa), Schulb, Unfriede, Frevel 40). Die Strafe, bas Lofegelb wird bezeichnet burch Bufe, Guhne, compositio, satisfactio, emendatio, Gialt ober Gelt, b. h. Entgelt, Genugthuung, auch Widrigelt, b. h. Wiedergenugthuung, als Genugthuung für Tobtschlag aber gewöhnlich: Wergelt, ober auch Leubgelt, b. h. wortlich die Genugthuung für ben Mann 41). Bollte man bie erfte Sylbe in Wergelt nicht mit Grimm von Ber, vir, ber Mann, fonbern von Wehre ableiten, so hieße es bie verburgte, bie gewährte Genugthuung, ahnlich wie Wette, was eigent= lich ber Bund, der Vertrag heißt, ebenfalls aber zuweilen die Privatbufe bezeichnet, gewöhnlicher jedoch, ebenfo wie Fredum (b. f. Frieben), ober auch Bruche und Bann die Benennung ber offents lichen Genugthuung ift, welche spater noch neben ber Privatbufe für ben Bruch und die Wieberherstellung des Friedens an die Volksge= meinde oder ihren Vorstand gezahlt werden mußte 42).

C. Die Gefammtburgichaft und ber gerichtlich ges ordnete Rampf und Bergleich. Die Familien=, die Stammes= und Gemeinde = Genossen waren zugleich ober stufenweise mit von ber Privatsehde betroffen. Sie waren betheiligt bei dem Frieden. und insbesondere die Volksgemeinde hatten also auch das Recht, auf bie oben (I, 2) beschriebene Weise Kampf und Bergleich gerichtlich zu ordnen und die Berfohnung zu vermitteln. Und wenn dieselbe zu Stande kam, fo verburgten fie ben erneuerten Frieden und die Bufe, welche bei Verlegung solchen Vertrags doppelt gezahlt werden mußte 43). Das Vermögen ber Verwandten aber, welche ja auch bas Erbrecht gegen ben Berwandten und Theil an feiner Buge hatten, haftete für bas von ihm zu zahlende Losegeld 44). Im außersten Falle aber und wenigstens alsbann, wenn für die in bem Gemeindedistrict begangene Berlegung ber Thater nicht entbedt wurde, haftete als Gefammt= burgschaft selbst bie Gemeinde, so wie sie ja auch einen Theil ber Buße erhielt und gewiffe Unrechte an bie Guter ber Gemeindegenof= fen hatte. 45). So haftete auch bei ben hebraern noch, nachbem

<sup>39)</sup> Aussührliche Beweise bei Welcker a. a. D. S. 135. S. über bas rächende repetere in altbeutschen Formeln Marculf U. 18. Append. 51.

<sup>40)</sup> Grimm, Rechtsalterth. S. 622.

<sup>41)</sup> Grimm a. a. D. S. 622.

<sup>42)</sup> Grimm S. 148.

<sup>43)</sup> L. Rotharius 143. Rogge a. a. D. S. 124.

<sup>44)</sup> Tacit. 12. 21. L. Salic. 59. u. 61. L. Saxon. 2, 6. Gich= horn §. 19.

<sup>45)</sup> Tacitus 12. Eichhorn &. 18. Rogge S 26. Grimm S. 6. Rach bem Recht ber alten Russen (eigentlich bem Recht ber germanischen Warager in Rusland) haftete die Gemeinde auch kei entbecktem Thater für einen Theil. Ewers S. 306. 314. u. 315.

Staate = Lerikon III.

Mofes bei bem Mord bas Lofegelb verboten batte, bie Bolksgemeinbe boch wenigstens infofern fur einen bas gand verunreinigenben Tobt= fchlag eines unbefannten Dorbers, bag Mue in feierlicher Berfamm= lung jebe ihnen befannte Spur gur Entbedung anzeigen, nichts weiter bavon zu miffen bekennen und fich reinigen mußten 46). Doch bie heute ift fur ben Schabenerfas in ben englischen Rirchfpielen bie altbeutiche Gefammtburgichaft bis gur Stellung bes Thaters praftifch geblieben. Es tragt, in Ermangelung unferer gewohnlichen Polizeimittel, biefes wefentlich gu ber großen Gicherheit im Innern bon England bei. Und wer mag leugnen, bag burch eine abnliche meife beftimmte Gefammtburgichaft bie Rechtslicherheit und bas leben= bige Rechtsgefühl ber Burger febr vermehrt und manche brudenbe ge= heime und offentliche Polizeihulfe entbehrt merben tonnte?- In Begiehung auf frubere Strafverhaltniffe aber batte bie Befammtburg= fchaft ber Bolesgenoffenichaft ben bochft mobitbatigen Ginflug, bag biefelben jest mehr und mehr vermittelft ber Boltegefeggebung und ber Bolfegerichtebarteit bewacht, geordnet, gemilbert und wenigstens bie Erceffe ber Gelbfthulfe und ber Blutrache verhindert murben.

D. Biebervergeltung. Geitbem nun bie finnliche Rache und die friegerifche gebbe burch ben milbernben theofratifchen Ginflug, burch bas Borbild gottlicher Strafen und burch Ibeen ber naturlichen wie ber gottlichen Gerechtigfeit verebelt und burch bie vollegenoffen-Schaftliche Ginwirfung bewacht und gemilbert murben, gab eines Theils bas in bem Berbrecher wie in bem Berletten und ihren beiberfeitigen Genoffen lebenbig geworbene Gefubl , bort einer ungerechten , bier ei= ner gerechten Gache, meift ber letteren bie Rraft bes Giege. Sobann aber horte hierburch von felbft auch bie urfprungliche Grengento = figfeit und Daflofigfeit ber Gelbfthulfe und Rache auf. Co verwarf bei ben Briechen, Romern und Germanen, ebenfo wie bei ben Bebraern und felbft bei ben Arabern 47), icon fruh bie Sitte bie Erwiberung ber Rache gegen eine gerechte Blutrache. Und auch jebe an fich gerechte, rachenbe Gelbitbulfe megen gugefügter Ber= lesung mußte boch ebenfalls eine dugerfte Grenge, ein Dag ethalten. Gie barf nicht mehr bei jeber Berletung ben Berleger ale rechtlos behandeln, fondern nur bie Berlebung abmehren ober aufheben. Bei einer noch bunflen und noch vorwiegenb finnlichen Muffaffung bes Befens bes Bergehens und ber Strafe aber fchien, feine fcugende Schrante rachender Gelbfthulfe naturlicher, ale bie finn= lich gleiche materielle Biebervergeltung ober bie Zalion.

<sup>4() 4</sup> M c.f. 25, 33, 5 We f. 21, 1. Auch behielt Mosses die in robfinnlicher Beit natürliche Stache an Thieren (bei dem Gesiehen segar auch anleblessen Sachen) bei und gab ihr zur Kaktern heiligung des Kenschienlebens einen tebestraftigen Sharatter. Gots sollte befohen daben, auch den Ochsen zu flänigen, der einen Wesselgen gestorte dater, 22 We f. (21, 22 Me.

<sup>47)</sup> Michaelis, Dof. Recht §. 134. 26. II. 6. 203.

So anerkannt, wenn auch fpater als Blutrache und Lofegelb, findet fich baher die Talion ebenfalls fast überall, namentlich bei Sebraern, Griechen, Romern und Germanen 48). Das robe, graufame "Auge um Auge, Zahn um Zahn" wird aber keineswegs, wie neuere Philosophen mahnen, ale bie von ber Gerechtigkeit geforderte, nothwendige Strafe verordnet. Es wird vielmehr von den Gesetzen nur als die von ber Sitte eingeführte Milberung und außerste Schranke ber kriegerischen Selbsthülfe und als ein Mittel der Forderung ber Berfohnung burch Lofegelb nur einstweilen gebulbet. Hehnlich, wie jener geordnete, gerichtliche Kampf und Bergleich vor ber Genoffenschaft und insbesondere ber geordnete Zweikampf, galt fie nicht als bas hochs fte Recht, sondern nur als einstweilige wohlthatige Beschränkung ber Co fagen g. B. die romischen Zwolftafeln: "Wer dem Un= bern ein Glied zerschlägt, muß sich mit ihm burch Bufe vergleichen, mit ihm Frieden schließen, ober er ist bis zur Talion seiner Rache ausge= Nie aber wurde seitbem, ba es nur um jenen Zweck ber fest 49)." Genugthuung und Verschnung galt, bie Talion in Rom vollzogen. Sa, die richterliche Praxis und das pratorische Edict setzen bald an die Stelle ber Wiedervergeltung eine Schatungsflage, nach welcher bei Injurien und Verletzungen ber Prator in jedem einzelnen Falle die Geld= bufe ermittelte, welche ihm als eine der jedesmaligen Große der Schulb und der Beleidigung angemessene Genugthuung erschien (f. vo= Wohl also mochte die Talion sich als Milberung bet rige Mote). Rache empfehlen und auch dunklen, philosophischen, religiosen und poetis schen Ibeen und Gefühlen von Gleichheit und Gerechtigkeit entsprechen, und als ein äußeres Symbol berselben erscheinen! Dennoch konnte auch hier unter der bewußten Vernunftherrschaft von dem zuerst durch vorübergehendes Bedürfniß ober dunkles Gefühl Erzeugten nur so viel bleiben, als fich aus ben klar und scharf erfaßten hoch ft en Recht 83 grunbfågen ableiten låßt: die Talion mußte also als solche Es ergab sich bald die ihr zu Grunde liegende boppelte verschwinden. Begriffsverwechselung und Undurchführbarkeit. Einestheils ist bas Befen bes Berbrechens geistig, der bofe und bofere innere Wille, die Verachtung bes Gesetzes u. f. w., nicht die zufällige Große bes außeren, materiellen Schadens, der dem Civilrecht angehört. Und both behandelt die Talion das Materielle als Grundlage und Makstab von Verbrechen und Strafe. Wie soll nun wohl wiedervergol= ten werden? Die z. B. bei Majestatsbeleidigung, Hochverrath, Che Ober, wenn die Talion bei gewöhnlichem bosen Willen, etwa bei Affect, Auge um Auge ausschlägt, was will sie zusetzen für

<sup>48) 2</sup> Mof. 21, 23. 8 Mof. 24, 19. Michaelis & 240. Petit, Leg. Attic. V. 7, 3. §. 2. Grimm, Rechtsalterth. S. 648. und in Sas vigny's Zeitschr. I. S. 326.

<sup>49)</sup> Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. Festus v. talio. Gellius XX, 1. Gajus III, 24. §. 7. Gleiches von ben Germannen s. bei Grimm a. a. D., von ben Hebraern bei Michaelis a. a. D.

bie erhohte Bosheit ober bei anbern rechtlichen Scharfungegrunden, was abziehen bei ben verschiedenen Arten bloßer Culpa oder Berschuldung und bei andern Milberungsgrunden? Es ift alfo die Talion als Strafe niemals die wirkliche Ausgleichung. Sie ist noch we= niger die rechtliche Ausgleichung. Denn sie widerspricht an= berntheils dem klaren, hoch ften Rechtsgeses über alles Recht jum 3mang, ober jur Berlegung ber fremben Freiheit. Diefes Recht ist nur begründet erstens zur Abwehr erweislichen, alfo gegen= wartigen rechtswidrigen Ungriffs, und zweitens zur Wiederherstellung eines bereits verletten Rechtsverhaltniffes, soweit fie moglich ift. Auch in der Anwendung auf die juristische Freiheit gilt nur die ewige Forderung der Gerechtigkeit: es lebe (oder es werde erhalten) bas Recht; es sterbe (ober es werde wieder aufgehoben) das Unrecht! Bloke blinde Wiedervergektung, wovon ja auch bas ganze Civilrecht und ubrige Recht nichts weiß, Wiedervergeltung eines unwiderruflich geschehenen Bofen mit neuem Bofen, z. B. Beschäbigung und Betrug gegen ben, ber mich beschäbigte und betrog wie kommt sie ins Recht? Wer hat sie noch jemals rechtlich zu begrunben vermocht? Materiale Gleichheit der Rechte gab man mit der finnlichen Auffassung des Rechts überall auf. Die formale aber fordert nur die gleiche Durchführung jenes hochsten Rechtsprincips über ben Zwang zum Schut bes Rechts, zur Abwehr und Wieberaufhe= bung jeder Rechtsverletzung von Jedem. Daher verschwand denn ebenfalls im deutschen Recht bei einiger höheren Ausbildung wieder die Wiedervergeltung als solche. In Deutschland aber konnte man nun nicht ber ganzen richtenden Volksversammlung, ahnlich wie einem romi= schen Prator, in jedem einzelnen Falle folche aftimatorische Abschätzung und richterliche Ermäßigung zumuthen und überlassen. Deshalb gaben sich die Gesetze die außerste Muhe, statt berfelben, durch gesetliche absolut bestimmte Vorausanfage der Größe der Vermögensbußen, je nach der Große aller benkbaren Beleidigungen, ein gerechtes Berhaltniß zwischen Bergehen und Strafe zu bewirken. Bom Scheitel bis gur Fußzehe erhielt nun jedes Glied und wiederum jede Art der Berlegung beffelben, ob fie zerstörend, lahmend ober blutig, in welcher Absicht, von wem und gegen wen sie zugefügt war, ihre besondere gesetliche Strafbest'mmung. Das Streben an sich war hochst achtbar; aber niemals kann ohne große Diffs stande bei Bestimmung der Strafgroße alle richterliche Ermäßigung ausgeschloffen werben. Much faßten biese altgermanischen Bestimmun= gen über Buffen ober Compositionen aller Art (f. oben Bb. I. S. 284.) begreiflicher Beise zum Theil noch zu fehr die sinnliche, außere Große der Berletung in das Muge. Jedoch maren fie keineswegs, wie man oft ungrundlich behaupten hort, ausschließlich hiernach bestimmt und vermischten noch weniger ben materiellen civilrechtlich ersetbaren Schas ben mit ber strafrechtlichen Beleibigung und Genugthuung. Gie unterscheiden vielmehr beide überall und berücksichtigen bei ber Strafe ihren intellectuellen Charafter ober die Große der schuldvollen Beleidigung

und Rechtskränkung, den bosen und boseren Willen, die verschiedenen personlichen Verhältnisse. Sie bestrafen den im blosen Versuch bewieses nen bosen Willen ohne alle materielle Verlehung und blose Worte, z. B. den Vorwurf der Feigheit enthaltende Schimpsworte, oft härter, als die schwersten Verlehungen und selbst als die Todtungen 5a). Sie erkensnen immer vollständiger neben der genugthuenden Versöhnung des Veleisdigten und seiner Angehörigen oder der Wiederherstellung des Friedens mit ihnen auch die Wiederherstellung der Achtung und Heiligkeit des gestörten öffentlichen oder allgemein gesehlichen Friedens durch Aushebung des gegebesnen versührerischen Beispiels und der bewiesenen unsriedlichen Willensssstellung des Verlehers als Grund und Zweck der Strafen an 51).

III. Die allmälige Durchbildung zum vernunftrechtslichen Strafrecht. So mußten benn Selbsthülfe und Blutzache, Uspl und Lösegeld, Gesammtbürgschaft und der gezrichtliche Kampf vor der Genossenschaft und die Wiedersvergeltung als rohe, sinnliche Hüllen und Symbole der allmälig sich entwickelnden rechtlichen Ideen in dem Maße zurücktreten und ihre außere Gestalt verändern, als die zum Bewußtsein erwachte rechtliche Vernunft der Strafe als Rechtsinstitut nur durch klar erskannte, vernünftige Rechtsschinktitut nur durch klar erskannte, vernünftige Rechtsschinktitut nur durch ben schlichen Gültigkeit zugestehen konnte.

Doch war es auch in Beziehung auf bas burch bie naturlichen Gefühle und Sitten entwickelte System strafrechtlicher Genugthumg

<sup>50)</sup> Beweise bei Welder c. a. D. S. 585 ff. S. auch L. Salic. 20, 1. 67, 2. L. Bajuv. 13, 8.

<sup>51)</sup> Welcker a. a. D. S. 585. fig. Neben ber Genugthuung (compositio) für ben Berletten und seine verlette Genossenschaft, welche ber Berbrecher befleckte (quam polluit), mußte auch fur bie Beleidigung bes Geseges (quia contra legem fecit) eine offentliche Genugthuung gur Wiederherstellung des öffentlichen Friedens (pro fredo) an die Volksgemeinde oder ihren Vorsteher, zum Theil auch, in Ermangelung eines Familienblutrachers, bas Lofegeld an den Fursten als Schusherrn geleistet werden. L. Bajuv. 3, 13. L. Alam. 3, 4. Und ausbrücklich wird als Grund und 3weck ber Buken ans gegeben die Storung und Berabwurdigung ber Privat : und offentlichen Per: sonlichkeit, des Privat= und öffentlichen Friedens und die Rothwendigkeit, ihreverlette Achtung, Ehre und Beiligkeit, sowie burch Besserung bes den Frieden verlegenden, rechtsfeindlichen Willens bes Verbrechers, so auch bei Undern wiederherzustellen, das Mergerniß und bofe Beifpiet auszutilgen (ut alii cognoscant, quid sit timor Dei in Christianis et honorem ecclesiis impendant. L. Alam. 3. u. 4), ober auch , bamit ber Kriebe wieder fest werde." L. Bajuv. I., 6, 3. ober: ut honor Dei et reverentia Sanctorum et Ecclesiae Dei semper invicta sit. L. Bajuv. I., 7, 4; über: haupt damit der Verbrecher neben der Restitution der Sache selbst ober neben bem civilrechtlichen Schabensersaß, sein Verbrechen wieber gut mache (emendat. L. Bajuvar. 1, 12.). Dieselben 3mede werden insbesondere auch angegeben, wenn die rächende Genugthuung bis zur Tobtung ober bei Unfreien bis zur Verstümmlung geht, daß er nämlich das Blut ober die Schande abwasche (abspergat), ober bamit er effusione sanguinis componat. L. Burgund. 2, 1. L. Ripuar. 69.

bie Aufgabe einer spater entstandenen Staatsgesetzgebung, zunächst bie besseren Grundideen dieses naturlichen Systems hervor= zu hilden und zu unterstüßen und seine Mangel zu beseitigen, nicht aber alles Alte gewaltsam zu vernichten. Dazu mar eines= theils ihre felbsterstallmälig reifende Gewalt früher noch viel zu schwach, die Unhänglichkeit des Bolks aber an ur= alte, nationale und zum Theil religios geheiligte Sitten vielzu groß. Moses z. B. konnte bas alte Blutrachesystem nicht Aber er vereinigte weise die offentliche Borsorge fur die Beiligkeit des Menschenlebens und zugleich menschliche Milbe mit dem= selben, indem er das bei andern Verletungen und einigen culpofen Tobtungen erlaubte Lofegelb (f. 2 Mof. 21, 30.) bei dem Mord ver= bot und sogar in Ermangelung eines Blutrachers der Obrigkeit die Bestrafung anbefahl, indem er ferner burch seine weise eingerichteten Freistädte für ben nicht bolofen Tobtschläger Schut und maßige Strafe begrundete (Note 27.). Weniger gludte folche Vereinigung bem Da= homed, welcher im Koran (2, 173 u. 17, 35) sich begnügte, blos wortlich ganz allgemein die Unnahme bes Lofegelbs, als gottgefällige Barmherzigkeit anzupreisen und grausame Todesarten zu verbieten, welche bloßen Worte aber ; 3. B. bei den Arabern, fast in keiner Hin= sicht bedeutend wirkten. In Athen hatten bis in die spätere Zeit bei Todtschlägen nur die Verwandten und die Mitglieder der Zunft nad bestimmten Graben Recht und Pflicht gerichtlicher Berfolgung. Der Tobtschläger durfte, wenn er nicht absichtlicher Morber mar, sich mit ihnen durch ein Lofegelb verfohnen. Wenn er aber zuerst entfloh und bann zurudkam, ohne fich mit ihnen zu versohnen, fo burften fie Und so lieb war ben hochgebildeten Athenern biefer ihn tobten. Rest bes alten Blutrache= und Compositionen = Systems, bag bem, welcher auf Abschaffung besselben antragen wurde, durch ein Geset Chrlosigkeit für ihn und seine Familie angedroht war 62). In Deutsch= land erhielten sich Blutrache und Lofegelb burch's ganze Mittelalter hindurch, in einigen Gegenden, namentlich friesischen, bis in bas fech-Der Sachsenspiegel (III., 45) enthalt noch zehnte Jahrhundert. bie alten Wehrgelbsbestimmungen. Die fachfische Regierung protestirte porzüglich beswegen gegen bie Carolina, weil sie feine Bestimmungen über bie "Gewehr, Wehrgelb und Buß" enthielte, und in Sachsen blieb neben der öffentlichen Strafe das Wehrgeld bis in die neuere Beit 53). Much in Rom blieben bie Korperverlegungen und auch die Tobtschläge aus Culpa und im Affect, bis zu Sylla hochstwahrschein= lich selbst die gewöhnlichen bolosen, Privatvergeben 64), also ihre Strafe

<sup>52)</sup> Belder a. a. D. G. 423.

<sup>53)</sup> Kreß, Commentar zur Carol. praef. §. 21. Bergl. auch Mittermaier, Strafverfahren I. S. 110.

<sup>54)</sup> Schweppe, Rechtegeschichte §. 325, 608. Belder a. a. D. S. 542.

Privatgenugthuung. Ja, in Griechenland, Rom und Deutschland; und zum Theil noch in unserem deutschen gemeinen Recht blieben stets eine Reihe von Vergehen, nach romischem Recht Injurie, Beschäbigung, Raub und Diebstahl, ferner unerlaubte Gelbsthulfe, viele Betrügereien und Treubruche, Privatbelicte, ihre Verfolgung, wie auch bie des Chebruchs, Sache ber Privatwillfur bes Berletten, ihre Strafe Losegetd oder Privatgeldbuffe. Ja unser beutsches, wie bas ros mische Recht gestatten selbst jest noch blutige Privatrache burch eigen= machtige Todtung ber Verbrecher, namlich bei dem Chebruch dem Ba= ter und Gatten einer Chebrecherin 55). Bollende aber erkennen fie beide überall auch bei öffentlichen Strafen ebenso noch die Rechte der Berletten auf Genugthuung durch die offentlichen Strafen an, wie burch jene Privatstrafen, ja burch bie nachtheiligen civilrecht= lichen Folgen manchen Unrechts, zugleich bie öffentliche Genugthuung mit bezweckt wurde 56). Das nothwendige Streben ber Gefeggebung aber, überall auch möglichst das öffentliche Interesse durchzuführen und mit der Privatgenugthuung zu verbinden, war indes auch schon in dem altgermanischen Recht mehr und mehr hervorgetreten. gerade die spatere, besondere Buße für den öffentlichen Frieden neben der Privatbuße (Note 51). Bei nicht absichtlichen Verletzungen bage= gen wurde spater zwar nicht eine Privatbufe, wohl aber die Gelbithulfe oder Fehde ganz ausgeschlossen 67). Zuerst die Kirche, gegen Ende ber carolingischen Periode auch die Staatsgesete begrundeten für die schand= lichsten Verbrechen, namentlich Meuchelmord, Raub und Brand, schon öffentliche peinliche Strafen, die Staatsgesetze eine Genugthuung burch Todesstrafe (eine compositio sauguinis effusione) 58). Auch suchte Karl ber Große bie wirkliche Ausübung der Blutrache zu vermin= dern, indem er befahl, daß diejenigen, welche vor Gericht das Geben oder die Unnahme des Lösegelds verweigerten, vor ihn selbst gebracht wurden, um sie bei fernerer Weigerung nothigenfalls bahin zu brin= gen, wo sie nicht mehr gefahrdrohend wären 59).

Mufber anbern Seite brauchte auch barum bas alte

<sup>9</sup>rivatrache noch zu des Demost henes Zeit noch ausgedehnter (adv. Aristoer.) Das römische Recht beschränkte sie sehr allmälig, s. z. L. 23. u. 24. ad. leg. Inl. de adulter. So mußte zulest z. B. der Vater, um nicht blos kalte persönliche Nache an dem Chebrecher zu nehmen, seine Tochter mit tedten (prope und ietu), so daß es sich schon nähert der Entschuldigung durch gerechten Affect. Dennoch ist's offenbar nicht blos diese Entschuldigung mit ihren besonderen Bedingungen, sondern zum Theil noch das alte Necht der Privatrache!

<sup>56)</sup> Welder S. 581. Vergl. z. B. auch §. 8. de obligat. quae ex delicto.

<sup>57)</sup> L. Sax. 12, 5.

<sup>58)</sup> L. Burg. 2, 1. Cap. Carol. Calv. pro Hisp. 3.

<sup>59)</sup> Cap. 779, 22. 111, 805, 7. I, 819, 13. 829, 8.

naturliche Spftem ftrafrechtlicher Genugthuung nicht ganglich umgesturgt zu werben, weil ja auch ihm bie Grundgebanken bes vernunftrechtlich entwidelten Strafrechts, wenn auch nur im Reime und in verhüllter Geftalt, gu Grunb Ueberall namlich erscheint nach dem bisherigen die Strafe fo, wie sie ber Sprachgebrauch ber Griechen, Romer und Deutschen (f. Note 39) bezeichnet, wie sie auch noch bas spateste griechische und romische Recht richtig befinirten 60), und wie es die Idee der Gerech= tigkeit forbert, als Suhne ober Versohnung, Genugthuung oder Wieberherstellung bes verlegten Friedens ober Rechts, ober als Wiederaustilgung bes Unfriedens ober Unrechts, ober ber bereits vorhandenen, durch ben Bers brecher felbst begrundeten Schulb (ber intellectuellen, criminalrechtlichen Störung ober Schädigung bes friedlichen Rechts zustandes noch neben dem blos materiellen ober civilrechtlichen Schaden) 61). Diese Suhne ober Austilgung nun wurde gesucht bei noch überwiegend finnlichem Buftand ber Menschen in Austilgung bes sinnlichen Schmerzes und Zornes ber Verletten burch ben Benuß finnlicher Rache und finnlicher Mussohnung der beleidigten Pris vaten, in bem überwiegend theofratischen Buftand burch Bersohnung der beleidigten Gottheit; unter Herrschaft vernunftrechts licher Unsichten endlich burch Versohnung des Rechtsvereins ober burch rechtliche Wiederherstellung bes burch ben Berbrecher ges ftorten rechtlichen Friedenszustandes (f. Rote 51).

Diese gerechte Wiederherstellung aber konnte nun entweder zunächst für den Verletten und nur mehr mittelbar für die öffentliche Rechtsegenossenschaft erstrebt werden, so wie früher unter Vorherrschaft eines halben Naturzustandes — oder zunächst für die allgemeine Rechtsgenossenschaft und mehr nur mittelbar für den Verletten, sowie heutzutage unter Vorherrschaft der Staatsidee. Uehnlich wirkte natürlich die se gerechte oder Wiederherstellungsstrafe so, wie ja selbst die einilrechtliche Aushebung des Unrechts, schon an sich mittelbar auch für die Zukunft sich ernd (abschreckend und prävenirend). Ihre gessesliche Vorausverkündigung sichert sogar auch unmittelbar. Nur kann die Undrohung eine Strafe nie gerecht machen wollen, die nicht an sich

schon gerecht ist.

Nach dem angegebenen natürlichen und historischen, auch in unserm gemeinen Recht (f. Carolina) herrschenden Grundgedanken des Strafrechts besteht also auch historisch das richtige, hochste Strafrechtsprincip nur in demmallgemeinen Recht ober darin, daß man gar kein besonderes, von dem ganzallgemeiznen Rechtsgesetz verschiedenes, ihm fremdartiges Straf-

<sup>60)</sup> Ποινή ἐστιν ἀμαρτήματος ἐκδίκησις. Henr. Stephan. T. III. p. 446. Poena est noxas vindicta. L. 31. de verb. signif.

<sup>61)</sup> L. Bajuv. 13, 8.

princip zu erfinden sucht, weder die philosophischen und religiösen der Reaction und Talion u. s. w., noch auch die politischen und despos tischen ber Sicherung, ber Pravention und Abschreckung, welche lettere vorübergehend in der Furchtherrschaft und in dem allgemeinen despotischen Sicherungskrieg unter ben tyrannischen romi= schen Kaifern und im Faustrecht des Mittelalters schaubervolle, crimi= nalrechtliche Greuel erzeugten und auch in ber neuesten Zeit verderblich wirkten. (S. Carolina.) Sie fammtlich entziehen bas Strafrecht bem Rechtsorganismus, ber Herrschaft ber Rechtsidee und jenes obigen höchsten Grundsages der Gerechtigkeit und alles rechtlichen Zwanges (II. 2, D.). Rach biesem ober nach bem Bernunftrecht besteht eben= falls die gerechte, strafende Bergeltung und Sicherung nur in Zufügung und Androhung jener gerechten Wiederherstellungsstrafe. Rach ihnen muß es wohl ebenfalls stets als rechtswidrig erscheinen, bei Gelegenheit eines begangenen Berbrechens eines Mitburgers fatt jener rechtlichen Aufhebung nur feiner erweislichen Rechts= ftorung, benfelben vielmehr als rechtlose Sache zu migbrauchen, ihn entweder zur symbolischen Andeutung philosophischer oder religioser, bunkler Ideen von Gleichheit und Gerechtigkeit, von Reaction ober Talion, ober unter diesem Namen zu andern beliebigen Zwecken zu verwenden, oder vollends ihn geradezu, soweit man es zur allgemeinen Furchterweckung biensam halt, gleich dem elenben Stoff, ben man als Bogelscheuche aufpflanzt, auf das Rad zu flechten, um die durch ihn nicht verschuldete bose Lust der andern Menschen genügend abzuschrecken. E. Welcker.

Compromiß, s. Schiebsgericht.
Conat, s. Versuch.

Concession, polizeilich und politisch. Die bem Men= schen naturlich zustehenden Rechte, womit er ausgerüftet ist schon vor allem Staatsperband, und zu deren Schutz und Gewährleistung er eigens in den Staat tritt, ebenso die aus dem burgerlichen Gesellschafts= Bertrag oder Verhaltniß naturlich fließenden Rechte barf nach dem Ausspruch der Bernunft jeder Vollbürtige ausüben nach selbsteigenem Gefallen ohne irgend Jemandes Erlaubniß oder Bewilligung. Rur wenn solche Ausübung ober überhaupt eine bem eigenen Willen ent= fließende Handlung zugleich in bas Rechtsgebiet eines Undern eingreift, so barf fie, wenn biefer wiberspricht, nicht unternommen werden; und es ist, wofern sie ohne Rechtsverletzung geschehen soll, die Gewährung oder Einwilligung bes Betheiligten vonnothen. So darf — abgesehen von der aus verschiedenen Titeln hier und bort vorhandenen per= sonlichen Abhängigkeit Eines vom Unbern, als von der ben Willen bes Kindes beschränkenden väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt und von ber Autoritat bes Herrn über den Knecht — ein Jeber zu ihm beliebiger Zeit schlafen ober wachen, gehen, ruhen ober ar= beiten, effen und trinken, alle seine natürlichen ober erworbenen, phy=

sischen, intellectuellen, und moralischen Kräfte, so wie alle seine Habe gebrauchen zur Selbstvervollkommnung, zum Genuß, zur nüßlichen Production und deren Berwerthung, überhaupt zur Erhöhung seines Wohlstandes und seines Glückes. Auch darf er Allen, die ihn anhören wollen, seine Gedanken und Gefühle mittheilen, ihnen Belehrung, Erbauung, Trost, Hülfe, Erheiterung anbieten und spenden und solche hinwieder von ihnen empfangen, Alles ohne irgend Jemandes Erlaubeniß, Bergünstigung oder Concession. Wohl aber hat er diese nothig, wenn er z. B. auf eines Andern Grund sich eine Hütte bauen, durch eines Andern Feld eine Duelle herleiten oder einen Weg bahnen, in einem fremden Walbe seinen Holzbedarf sällen, überhaupt etwas ihm nicht Zustehendes, d. h. dem Recht eines Andern Eintrag Thuendes, unternehmen oder von dem Andern ein Recht erst erwerben will.

Dieses Freiheitsrecht ist nach bem Ausspruch der Vernunft auch gegenüber ber Staats gewalt gultig, b. h. es erleidet burch die Ein= gehung bes Staatsvertrags keine andere Beschränkung, als welche ber Staatszweck nothwendig ober rathlich macht, und jebe größere Be= schränkung, welcher man es unterwerfen wollte, ist beshalb ungerecht und verwerflich. Aber anders lautet die absolutistische Theorie von der Staatsgewalt, und es hulbiget berfelben auch eine weit verbreitete Pra= Nach jener Theorie namlich ist mit nichten Alles von felbst er= laubt, mithin keiner besondern Concession bedürftig, was nicht gesetzlich - und zwar zum Frommen des Staatszwecks - verboten ift; fon= bern es kann nach Belieben ber Machthaber jede Handlung ober Un= terlassung verboten oder das Recht dazu an willfürlich festzusegende Bedingungen, namentlich an die bafür zu erwirkende ausdrückliche Erlaubnif ober Conceffion gefnupft werben. Bon folchem will= furlich aufgestellten Recht wird bann meift auch ein willfurlicher Ge= brauch gemacht, und zwar in ber Regel mehr in blos fin anzielle m Interesse, als aus haltbaren polizeilichen ober national= okonomistischen ober überhaupt politischen Grunden. haltbare ober unlautere Grunde biefer Art kommen freilich mit= unter vor; wir wollen aber hier bavon wegblicken.) Die Concession muß in ber Regel nachgesucht werben und wird verliehen ber Tare willen, die bafur zu entrichten ift, nicht aber zum 3med ber Berhittung eines öffentlichen Nachtheils ober ber Beforberung bes gemeinen Wohles; ja es steht gar oft die Berleihung der Concession nicht ein= mal der eigentlichen Staatsgewalt, die babei vermoge offentli= chen Rechtes handle, fondern auch Grundherren und Corpora = tionen, und zwar auf Art eines nach feinem pecuniaren Ertrag zu Das vernünftige Staatsrecht und schätenden. Privatrechts, zu. die gefunde Politik verwerfen gleichmäßig folche Uebungen und Diß= brauche, ohne jedoch deshalb ben Stab zu brechen über alle Concef= sionen aberhaupt. Es gibt namlich allerdings Berhaltniffe, Gegen= stande und Falle, welche ihre Forderung rechtfertigen ober nothig ma= Einige Beifpiele mogen unfere Unficht von ber Bulaffigkeit

oder Unzulässigkeit der in Bezug auf Concessions = Einholung und Ertheilung bestehenden Uebungen verdeutlichen.

Die Gewerbs=Concession ift die einem Staatsangehörigen ertheilte Erlaubniß oder verliehene Befugniß zur Betreibung irgend eines Gewerbes oder Industriezweiges. Da naturgemäß ein Jeder be= rechtiget ift, burch felbstgewählte ehrliche Arbeit sich und bie Seinigen zu ernähren, so kann an und für sich und in der Regel von einer Pflicht, bafür erst eine vorläufige Erlaubniß nachzusuchen, keine Rebe Gleichwohl gibt es Berhaltniffe und Rucksichten, welche hier oder dort die Kenntnisnahme und Vorsicht von Seite der Staatsge= walt in Unspruch nehmen, baher die Beschränkung des im Allgemei= nen allerdings anzuerkennenden Rechts durch gewisse, für dessen Aus= ubung in bestimmten Fallen ober Spharen gefette Bedingungen, also namentlich auch durch die Vorschrift der nach Umständen vorerst nach= zusuchenden Staatserlaubnig rechtfertigen mogen. Es kann für's Erste nothig oder rathlich fcheinen, zur Sicherung bes Publicums ge= gen Tauschung oder Beschädigung burch un fahige Arbeiter — zu= mal in solchen Gegenständen, zu deren zuverläffiger Beurtheilung und Schätzung die Ubnehmer in der Regel nur wenig geeignet sind zur Bedingung, der felbstständigen und freien Ausübung das Zuruck= legen gewisser Lehrjahre und das Erstehen einer Prufung oder das Berfertigen eines fogenannten Meifterftucks zu fegen, folglich nur Je= nen, welche diese Bedingungen erfüllt haben, die Erlaubniß zum Gewerbsbetrieb zu ertheilen, b. h. also Allen, die es nicht gethan haben; denselben zu untersagen. Ebenso kann es bei gewiffen Arten von Ge= werben (z. B. bei Apotheken, Wirthschaften, vielleicht auch Mühlen, Badereien, Fleischbanken u. f. w.) zur Erleichterung der nothigen Auf= sicht und zur Gewährleistung der Gute der Waaren nütlich oder noth= wendig fein (ober wenigstens von ber Staatsgewalt aufrichtig, ob auch irrig, bafür geachtet werden), ihre Zahl nach dem jeweiligen Orts= und Zeit = Bedürfniß zu beschranken, daher ihren Betrieb entwe= der zu einer Personal= oder zu einer Real=Gerechtigkeit zu erheben, oder überhaupt eine Vermehrung der wirklich bestehenden Zahl ohne besondere Concession nicht zuzulassen. Daffelbe mag statt finden bei Gründung von Fabriken ober größeren Handelsunternehmungen, welche möglicher Weise auf die allgemeinen oder besonderen Ernahrungs = Quel= len oder auf andere Lebensverhältnisse der Bezirks = oder Landes = Be= wohner von storendem Einfluß sein könnten, zumal aber bei solchen, welche zu ihrem Gebeihen einer besonderen Staats = Unterstützung, als Steuerbefreiungen, Monopolien, Propolien u. f. w., bedurfen, u. f. w. In allen diesen Fallen aber handelt es sich gleichwohl nicht von einer eigentlichen Gestattung, sondern entweder blos von dem auf die anzuordnende Untersuchung zu grundenden Erkennen und Uner= kennen der Unschädlichkeit und Ungefährlichkeit des von irgend Jemandem unternommenen Gewerbsbetriebs für die Gesammt= heit, wovon dann die Gestattung, d. h. der Ausspruch: es stehe

11

8

10

19

î

TI

foldem Betriebe tein Sinderniß entgegen, bie rechtlich nothwen: bige Folge, keineswegs aber ein Act ber Willkur ober ber Gnade und ein Titel zur Erhebung einer willkürlich festzusetenden Tape oder Steuer ift; ober es handelt sich von einer bem Unternehmen gu gewährenden besonderen Begunftigung ober über bas natürliche Recht hinausgehenden positiven Berechtigung, welche sonach mehr ift als ein bloges Erlauben, und wofür bann allerdings Bebingungen geset werden konnen, boch gleichfalls nur folche, bie fich auf die Darstellung der Rüglichkeit oder wenigstens Unschablichkeit bes Unternehmens, an fich für bie Befammtheit beziehen, feineswegs aber, auf Urt einer Berkaufe= Bedingung, ben befon: bern, zumal pecuniaren Bortheil bes Gewährenben als folden Es wird wenigstens solcher Vortheil rechtlich nur alsbann noch in Betrachtung kommen ober ohne Unrecht babei verfolgt wer: ben burfen, wenn bie zu verleihende Berechtigung wirklich bem Geis nen bes Berleihers angehört, mithin ihm etwas entzieht, b. h. eine Bergichtleistung auf ein ihm felbst gebührendes Recht involvirt, also namentlich wenn bie Staats= Befammtheit (ober beren Reprafentant, b. h. ber Inhaber ber Staatsgewalt im Namen jener Gesammtheit, also auch zur Wahrung ihres Interesses verpflichtet) die Concession ertheilt und baburch - weil sie namlich eine Ausschließung bewirkt - zugleich die natürlichen Rechte ih= rer eigenen Mitglieder schmalert. Diefes zu thun konnte fie keinen Grund haben, wenn ihr ober ihren Mitgliebern nicht ein den Nachtheil folder Schmalerung überwiegender Bortheil aus der Conceffion erwuchse oder ein größerer nachtheit baburch verhindert, oder irgend ein Ersas für ihre Gelbstbeschränkung geleistet wurde. Michts von allem dem aber findet statt, wo die Concessions = Ertheilung zu einer privatrechtlichen, rein lucrativen Befugnif bes Berleihers ge= stempelt ist, deren Ausübung also auch stets nur im Privatinter= esse des - bei ber Hauptsache, namlich bei ben Wirkungen ber Concession, unbetheiligten - herrn geschieht und eben barum bas Recht wie bas Intereffe ber Gefammtheit verlegt.

Etwas Aehnliches ist zu sagen von den Heirath's Concessionen. Wohl mag, wo Leibherrlichkeit besteht, der Herr das Recht folder Concessionsertheilung gegenüber seinen Leibeigenen ansprechen. Auch mag der gemeine Dienstherr oder der Grundherr, als Bezbingung des Verbleibens in seinem Dienst oder im Fortgenuß des Pacht oder Zins Butes u. som, das jeweilige Einholen seiner Erlaubniß zur Verehelichung eines Kamiliengliedes seines Knechtes oder Colonen vertragsmäßig festsehen. Aber non Staates wegen ist die Heiraths Erlaubniß nichts Anderes als die Erklärung, daß kein mit Recht zu verfolgendes Interesse der Gesammtheit dem im Werk besindlichen Ehebündniß im Weg stehe; sie ist also nicht eigentlich Conscession eines erst zu erwerbenden, sondern blos Anerkennung eines bereits vorhandenen Rechtes; und ein Mehreres kann sie daher

auch alsbann nicht fein, wenn die Befugniß ihrer Verleihung vermöge historischen Rechtes etwa einem Grundherrn, welcher nämlich das

bei blos die staatspolizeiliche Gewalt ausübt, zusteht.

Auch Auswanderung). Sobald sie etwas Mehreres sein wolzlen, als bloses Anerkenntnis ober Erklärung, daß dem Wegzug des zur Auswanderung Entschlossenen weder ein rechtliches Hindernis (z. B. eine noch unbezahlte und unversicherte Privat= oder öffentliche Schuld), noch ein pflichtgemäß (z. B. aus Humanitäts= oder auch aus Vormundschafts=Pflicht) vom Staat zu schirmendes Interesse des die Concession Begehrenden oder eine von demselben abzuwendende Gefahr entgegenstehe, (wie wenn ein Mittelloser und zugleich Arbeitsunsäschiger, überhaupt ein durch sein Vorhaben sich als unbesonnen und der Bevormundung bedürftig Darstellender mit Frau und Kindern in einen Staat, welcher dergleichen Ankömmlinge gar nicht aufnimmt, oder bestimmungslos in die weite Welt-hinausziehen will), so sind sie reine Anmaßungen, jenen der Leibherrlichkeit ähnlich und verwerstich wie sie.

Auch Privilegien aller Art und ebenso Dispensationen vom Gesetz gehören unter den Begriff der Concessionen und sind tas dellos, wosern der Grund ihrer Verleihung wirklich das Gesammt wohl ist, oder auch Billigkeit und Humanität, namentlich insosern die Loszählung vom Gesetz nicht eben aus Gunst für eine bestimmte Person oder um eines dasür gezahlten Preises willen, sondern etwa darum stattsindet, weil die strenge Anwendung des Wortlautes jenes Gesetz, je nach Beschaffenheit der Umstände oder der concreten Personalverhältnisse, in bestimmten Fällen allzuhart und

dem Geift oder der Intention desselben widerstreitend mare.

Die Grundsche jedoch, welche für die Ertheilung von Conscessionen (im weitesten Sinn des Wortes) vom Standpunkt des Rechstes sowohl als der Politik maßgebend sein sollen, sowie jene, wornach die rechtliche Wirkung und Dauer derselben zu beurtheilen ist, werden wir aussührlicher in den von der "Gleichheit im Staate", auch von den "Privilegien und Dispensationen" handelnden Urtikeln besprechen. Hier haben wir mehr nur die Frage von der vorgeschriebenen Concessions = Einholung oder Nachsuchung vor

Mugen.

Eine solche ist aber nicht blos — wie oben gezeigt worden — in Unsehung dessenigen, welchem sie obliegt, eine großentheils unbilslige und bedrückende Forderung, eine Unterwerfung seines natürlichen Freiheitsrechts unter die Willkur — Gunst oder Ungunst — der Gezwalt, und dann in ihren Folgen, insofern nämlich die von Sinem oder Mehreren erwirkte Concession (namentlich in der Sphäre des Gezwerbsbetriebs) zugleich die Ausschließung aller Andern mit sich führt, auch diesen Andern, so Viele derselben das nämliche Gewerbe zu betreiben geneigt und geeignet wären, schweren und wirklich rechts-

verlegenden Nachtheil bringend: fonbern es kann baburch, je nach bem Gegenstand ber von ber erlangten Concession abhangig gemachten Unternehmung oder Thatigkeit, auch ber ganzen Gefammtheit ein durchaus unersetbarer Schaden, eine wesentliche Verkummerung ihrer kostbarften Guter und Interessen erwachsen. Wir wollen hier schweigen von der Cenfur, wiewohl auch diese nichts Underes ift, als das Gebot der vorläufigen Erlaubnif= ober Concessions: Einholung für jedes Mort, welches der Schriftsteller zu feinen Mitmenschen und Mitburgern zu reben begehrt. Aber man denke abgesehen von der unter einer eigenen Rubrik zu behandelnden Cenfur = Frage -- nur an bas Syftem ber Concessionen fur zu errichtenbe Buchdruckereien und Buchhandlungen, auch für Berausgabe von politischen Journalen und Zeitungen und andern Tag= blåttern. Nach den Lehren der Absolutisten und nach dem, zumal von Rapole on gegebenen, trefflichen Beispiel von beren praktischer Ausführung kann jenes Spstem, burch fortwährend gesteigerte Strenge ber für die Erlangung ober für die Fortbauer ber Concession gesetten Bedingungen und burch bie sich hier schrankenlos bewegende Willfur der Gewalt, zur völligen Erdrückung aller freien Geistesthätigkeit, b. h. aller freien Geistes = Mittheilung, ohne welche an edlere Civilisation und echte humanitat gar nicht zu benten ift, gelangen; bas herrlichfte Beschenk Gottes, die Buchbruckerkunft, von dem Geber bagu bestimmt, das wirksamste Mittel ber Voranführung ber Menschheit auf ber Bahn ber Erkenntniß und Tugend' zu fein, kann alsbann herabgewurdiget werben zu einem ausschließenden Organ ber vor ber Macht anbetenden Niebertrachtigkeit und Schmeichelei und zu einem bienstbaren Werkzeug ber Berfinfterung und Unterbrudung.

Wir haben noch von Concessionen in politischer Bebeutung zu sprechen, betrachtet nämlich als Zugeständnisse der Res
gierungen, überhaupt der factisch oder rechtlich mit Macht bekleis
deten Häupter oder Parteien, gemacht entweder der — durch das
Organ der freien Presse oder der Petitionen oder der landständischen
Kammern ertönenden — allgemeinen Bolksstimme, oder auch der Forderung einer Partei oder Bolksclasse, und zwar vorzugsweise in Bez
zug auf politische, d. h. die Theilnahme an der Staatsgewalt oder
deren Formen betressende, doch auch in Bezug auf gemein bürger:
liche und menschliche Rechte und beren natürliche oder künstliche

Garantien.

Neber diese Concessionen haben wir rucksichtlich ihrer rechtlischen Natur und Wirksamkeit unsere Ansicht bereits in dem Artikel "Charte" niedergelegt; denn Concession ist der gewöhnslichste Titel, unter welchem die Charten in's Leben treten oder modificirt werden. Aber es bleibt uns für jest noch die Frage zu beantworten, welches in Bezug auf solche Concessionen, d. h. auf deren Gewährung oder Verweigerung, die Vorschriften der Klugheit für die Regierungen oder jeweiligen Machthaber seien? — Nach unseret

EL CLORED

Meinung follen sie jeweils ohne Widerstreben und Zogern gemacht werden, sobald die deutlich vernehmbare Stimme eines vorangeschritztenen Zeitgeistes oder Volksgeistes sie fordert, demnach ohne Abwarten einer Nothigung durch Drohung oder Gewaltthat. Ihr Motiv sei blos die Rechtsüberzeugung und die freie Achtung der gerechten Volkswünsche Dem gesetzeug ung und die freie Achtung der gerechten Volkswünsche Dem gesetzeugung sich außernden, mit rebellischen Wassen unterstützen Verlangen setze die Regierung standshaft ihr gesetzliches Anschen entgegen, erwäge jedoch, nach beschworsnem Sturm, die vorhandenen Ursachen des Misvergnügens oder der Volksentrüstung, und helse den Beschwerden, wosern sie begründet sind, durch jest freiwillige, daher würdevolle und dankenswerthe Ges

währung ab.

Aber nicht also verfährt die gewöhnliche Praris. Gar zu oft lei= ' der sträuben sich die Regierungen ober die mit Macht und Vorrecht angethanen Claffen, ber Stimme bes Zeitgeiftes zu horchen. Behaft, ja verfolgt wird, wer als Organ ber Bolkswunsche und Bolksuberzeugungen auftritt, und die Strenge wachft im Berhaltnig bes lauter ertonenden Rlagerufes. Wenn bann - bie Unwirksamkeit bes gefetli= lichen und friedlichen Verlangens nach Abhulfe erkennend — die Verzweiflung oder der durch Verführer gestachelte Born des Volkes endlich zu gewaltsamen Mitteln greift, und Gefahr ober Schrecken ben Thron ober die herrschende Kaste umlagert; da gewährt man gewöhnlich ben Trogenben und Drohenden, was man ben ehrerbietig Bittenben verfagt hatte, ob auch mit bem geheimen Borbehalt, nach überstandenem Drange bes Augenblicks bie Gemahrungen ober Bugeftandniffe wieder zurückzunehmen ober burch allmalige Verkummerung und Untergrabung Ja, man ftellt wohl, ficher gewerth = und wirkungslos zu machen. macht burch bie wieder gewonnene gunftige Stellung ober burch bie zeitliche Maßigung ober Entfraftung ber Bolfspartei, ben Grundfat auf: "feine Concessionen mehr!" und macht übermuthig ben= felben zum Felbgeschrei ober zum Losungswort berjenigen Faction, die sich die koniglich gesinnte ober legitime nennt, obschon sie es eigentlich ist, welche die Carls I. und Jakobs II., die Ludwigs XVI. und Carls X. ins Berberben gestürzt hat. Wann wird man aufhören, burch unzeitiges Gewähren zur Gewaltthat zu ermuthigen und durch unzeitiges Versagen bazu aufzureizen? Die Geschichte rebet vergebens mit hundert Bungen; die Leidenschaft macht unempfänglich für ihre eindringlichsten Lehren. Fast nur bie englische Regierung hat in neuester Zeit die Concessionen, welche bie Umftanbe geboten, im rechten Moment zu geben verstanden, und ihre Weisheit ift burch ben schönsten Erfolg, Erhaltung bes innern Friedens und ber gefet= lichen Ordnung, hoffnungsvollstes Gebeihen bes Gemeinwesens und innige Befreundung ber Wolkspartei mit der Krone, belohnt worden.

Botteck. Concilien. Das Apostolische. Die Provinzialsn=

- Juneth

oben ber gedrückten Rirche. Die vier ökumenischen ber herrschend ober vielmehr beherrscht gewordenen driftlichen Staatskirche,

Concilium bedeutet, nach ber Wortableitung von conciere, irgend etwas, das sich zum Zusammenwirken bewegt. Die Bereinigung ber Grundfrafte ober Elemente, woburch alle Dinge werben, nennt Lucrez 1,485. 2,563 concilium. Die zweite Hauptbedeutung ift, daß bie Bereinigung aller stimmfähigen Mits burger concilium populi, bei Liv. 3, 71. 6, 20. genannt wurde. Die britte und gewöhnlichste ift, bag nur Bufammenkunfte von Stellvertretern, Reprafentativ = Bereine, Concilien genannt wurden, Gell. 15, 27. So wird ein Concilium von Gallien auf einen gewissen Tag angekundigt. Cafar v. gall. Krieg 1, 30. Nach der zweiten Bedeutung murde die berathschlas gende Berfammlung-ber ganzen Christengemeinbe ju Jerufalem, in welcher nicht Apostel und Presbyters allein, fondern alle Bruber nach Apg. 15, 23. als Judenchriften zum Umgang mit den Beibenchriften nicht mehr die Unnahme aller judischen Lebensregeln erforderten, oft das erste driftliche Concilium genannt. Das Mustermäßige, wovon man immer mehr abwich; verdient speciell 1) Ohne Zweifel waren damals — im J. 47 bemerkt zu werden. ober im 16. nach Jesu Tob 1) — mehrere driftliche Synagogen in der volfreichen Mutterstadt Jerusalem. Dennoch halten sie als Gine Efflesia zusammen. 2) Ungeachtet Apostel theilnahmen (Apg. 15, 6.), war boch "Berathschlagung und vieles Besprechen", also kein Voraussetzen einer infalliblen Entscheidung von denselben. 3) Petrus nimmt erst, nachdem viel befragt worden war, das Wort, weniger sich voranstellend als 1, 15. 2, 14 u. s. w. 4) Die Gemeinde schweigt noch unentschieden und hort die sachkundigen fremden Missionaire 15, 12. über ben Zustand der aus den Beiden bekehrten Neumessianer. der Gemeindevorsteher, Jacobus, macht 15, 20. nur Vorschläge, daß man auf viererlei Enthaltsamkeiten antragen (nicht, daß man sie vorschreiben) solle. 6) Die erste von ihm vorgeschlagene Bedingung war umfassender als bas, was am Ende 15, 29. die Gemeinde beschloß. Wie unabhängig war also das Gesammturtheil. Er trug an auf Enthaltsamkeit von allen Berunreinigungen bei den Idolen. Um Ende wird nur gefordert, daß, wenn Judifchgeborne mit den driftianisirten Seiben gemeinschaftliche Mahle (Ugapen) halten follten, Jene gesichert sein mußten, bag a) nichts zum Opfer an bie Ibole Bestimmtes, b) nichts Ersticktes und c) kein Blut (wogegen dem Juben Ekel angewohnt war) als Speise gegeben, auch d) nicht, wie bei ben heidnischen Opfermahlen, unzüchtige Lustbarkeit eingemischt werden durfte. 7) Die gemeinschaftlichen Liebesmahle, welche, am

<sup>1)</sup> S. die Chronologie des Apostellebens Pauli in meiner Uebersetzung und Erklärung des Galater = und Romerbriefe (1831) S. 53 und 335.

Abend zwischen der Sabbathsversammlung und dem Sonntag gehalten, allwochentlich alle Christianer gesellig zusammenbrachten, und an welchen boch, wenn die Mosaischen Speiseverbote ferner auch für Christen verbindlich geworben waren, die Judendriften nicht zugleich mit den Beis benchriften hatten theilnehmen konnes, waren von unglaublich großer Wichtigkeit für Verein und Verbreitung bes ganzen Urchristenthums. Bus nachst betrafen daher die Beschlusse zu Jerusalem zwar nur außere Sitten 3 aber in der That lag dabei doch stillschweigend die Entscheidung ber bogmatischen Lebensfrage zum Grund: Db Nichtjuden an bem judisch sich bildenben Messiasreiche Gottes Untheil nehmen durften, ohne sich allen mosaisch judischen Gesetzen wenigstens noch nach ber Taufe zu unterwerfen ? Pharifaifch Gefinnte beharrten hierauf, gegen ben Universalismus in ber Chriftuslehre bes Apostels Paulus Apg. 15, 5. 21, 20. 8) Die Bersammlungs = Beschlusse wurden gefaßt 15, 22. 23. von "ben Aposteln und ben Aelteren, fammt ber gangen (Drts=) Gemeinbe". Much bas Berfammlungs= fdreiben erlaffen "bie Apostel und bie Aelteren und bie 2) Brus ber", so daß bemnach die ganze Gemeinde ihr Stimmrecht ausgeübt und sich vereinigt hatte. (Wie weit die Ueberzeugung der Minorität gewahrt wurde, ist nicht bekannt.) 9) Die Formel 15, 28. war ursprünglich gewiß nicht so gedacht, wie später die meisten Concilien sie sich beilegten : "Denn es hat gutgebunkt bem heiligen Beifte und Uns." Es ift nach bem neutestamentlichen Sinn, wo heiliger Beist entweder die heiligende Kraft Gottes oder die gottgeheiligte Gesinnung in dem Menschen bedeutet, nicht möglich, daß die erste Christengemeinde fich gleichsam neben den heiligen Beist gestellt hatte. Gie fagen: Es hat gutgebunkt burch die heilige Geiftigkeit auch Uns, d. i. ebenso Une, wie Euren drei Abgeordneten, welche nachstvorher im Bers 25. 26. ruhmlichst genannt sind, erscheinen folgende Bedin= gungen zweckmäßig. Auf keinen Fall schrieb man sich bamals heiligen Geist zu ale Quelle untruglicher Ginsicht, sondern ale heilige Willenserhebung und baburch zur Mahrheit leitende Gefinnung. Joh. 16, 13. 1 Cor. 7, 40. 10) Der apostolische und kirchliche Gemeindebes schluß wurde, was außerst wichtig bleibt, nach 15, 29. nur für die Beschließenden verbindlich. Der Mutterkirche der Heidenchristen zu Untiochia wird badurch nichts vorgeschrieben. Das Synodal= schreiben endigt nur mit Empfehlung der Antrage; "Bon diesen (viererlei Unstößigkeiten) Euch bewahrend werdet Ihr wohlthun und Euch moblbefinden! !"

Staats = Lexikon. IIL

<sup>2)</sup> Eine Variante wird hier merkwürdig. Origenes, Irenaus, Athanas, die Bulgata und drei Pauptcodices ACD haben die Worte "und die" vor "Brüder" nicht. Man sollte nach ihrem Text aneinander fortlesen: "Die Aposstel und die ältern Brüder." Die Klerofratie wollte, das Concisliumsschreiben sollte als blos von Aposteln und den Presbyters ausgeserztigt erscheinen. — Auch auf die Redaction der Manuscripte des N. T. hatte die hierarchie Einfluß.

Ron Concilien noch ber britten Morthebeutung, b. i. pon fellnertretenben, finbet fich bie erfte Machricht bei Tertullian a. 14 de Jeinnis, aus ber Beit, mo er ichon eifriger Montanift mar, alfo pom Enbe bes zweiten Sabrhunberte. Er bemertt bort, baf es romifche Staatsheichluffe und Regentenmanbate gab gegen .. mancherlei Bufam menlaufen" (coitionibus opposita). "Gehalten aber murben per Grae-.cias 3) an gemiffen Orten jene Concilia aus allen Geffleffen, burch "welche jebe boberen Dinge insgemein behanbelt murben und bie Re-"prafentation alles beffen, mas fich driftlich nenne, mit "großer Chrerbietung gefeiert merbe. Murbig fei es, bag man, unter "Unführung ber Glaubenstreue, fich (alfo) gu Chriftus verfammle. "Solche Convente arbeiten unter Bebet und Kaften." (Bergl. Mpg. 13. 2. 3.) Much beutet ber Contert barauf, bag biefe Reprafentatio Concilien von ben Gpiftopen geordnet murben. Tertullian felbft habe, einft als anmelend, fur bergl, firchliche Convente gerebet, "Und wenn nun wir (b. i. bie Montaniften) in verschiebenen Provingen auch im Geifte (= auf unfere geiftigere Beife) bergleichen feiern, fo ift es (fagt er) ein Gefet einer miteinander bargestellten heiligen Sache." Dan fieht also, bag auch biese sogenannten Pneumatiter bergleichen Bufammenfunfte ale ber driftlichen Gemeinschaft und Drb nung febr forberlich betrachteten und nachahmten

Aber auch wiber bie Montanisten wurden solche gehalten. (C. Guftb. Rirch. Gesch. 5, 16.) Roch mehrere aber wegen bes Streits ob auch die Chriften am 14. nach bem erften Reumand ihr Pa-fca, b. i. ibre an die erste Siftung bes Abendmalis erinnerade

Kestmahlzeit, halten follten, wie bies in ber Provinz Ufien als von bem Apostel Johannes felbst herkommlich.4) fo festgehalten wurde. Der ephesische Bischof, Polykrates, sagt, daß er viele Bischofe beswegen bei sich zusammenzurufen aufgefordert war. Euseb. Rirch

Gesch. 5, 24.

Dagegen magte ber rom. Bischof, Victor, (fo anmaglich wurde man, nachdem die Christen kaum unter der schlaffen Regierung bes Bastards der Antonine, des Commodus, einige Ruhe erhalten hatten!) bas Beispiel zu geben, bag er bie Uffaten, fo lange fie in biesem Rie tus nicht mit dem Ritual Roms übereinkamen, für ausgeschlossen aus ber Gemeinschaft mit den unter ihm vereinigten Residenzgemeinden ein Alarte. Euseb. R. G. 5, 24. 25. — Diefes Berlangen aber, bag die Webereinstimmung mit Rom nothwendig fei, wurde von Frendus zu Lyon, von Bachyllus zu Korinth, auch von den Pas lastinern und Sprevn noch ebensowenig, als zu Ephesus, einmuthig zurückgerdiesen.

Bielmehr blieb folbst im ersten Theil bes britten Jahrhunderts noch, da Epprian mite mehreren afrikanischen Provinzialconcilien bie Nichtgieltigkeit ber Regertaufe ober bas Alleinseligmas dende der orthodoren Kirche unter dem alleinheiligma= denden orthodopen Epistopat gegen den hierin toleranteren romischen Bischof Stephanus heftig behauptete, bennoch, auch nach Cyprians eigener Erktärung, der Grundsatz: daß (ungenchtet der Provinzconcilien = Beschluffe) jeder vorgesette Bischof in Berwal= tung feines Kirchensprengels das Recht seiner freien Ueberzeugung behalte und nur dem Herrn über sein handeln Rechenschaft zu geben habe. S. das Ende ber Epist, 721 ad Stephanum Papam de Concilio, p. 230 ber Würzb.

Musgabe.

Die Provinzialconcilien waren in der dreihundertjährigen Zeit, wobom Staat rioch keine Bollstreckungshulfe, vielmehr oft Verfolgung zu! erwarten war, für die Epistopen das beste Mittel, was sie ordnenwollten, bei den Gemeinden geltend zu machen. Was der einzelne Bischof an seinem Ort nicht durchgeset hatte, bas galt, wenn er es nun von ber Berfammlung der meisten Provinzbischofe, die ihre an=1 hänglichsten Presbyters bahin mitnahmen, als gemeinschaftlichen Beschluß nach Hause brachte. Sein eigenes Gutdunken aber blieb dem einzelnen Bischof, auch wenn er damit auf dem Concil in der Minorität blieb, boch, nach dem so eben angeführten Cyprianischen 5) Grundsatz, noch

<sup>4)</sup> Ebenbort, wa Johannes gelebt hatte, war es bemnach als Tradition erhalten, daß Jesus sein legtes Pascha, nach welchem er das Gebächtniß= mahl seiner hinrichtung veranlaßte, zu gleicher Zeit, wie bie Suben ge= feiert habe. Ein zur Erklarung von Joh. 18, 28. merkwürdiges, noch unber hugtes Datum.

<sup>5) &</sup>quot;Habeat in ecclesiae (suae) administratione voluntatis suae arbitrium.

nach Wunsch gesichert. Daher wurden, so lange dieser Grundsatz galt, die Diocesan = und Provinzversammlungen, soweit es die Verfolgungen und andere außere Umstände gestatteten, sehr gerne gehalten. Erst in späterer Zeit sinden wir den Kanon, daß diese Zusammenkunste nicht versäumt werden sollten, öfters wiederholt. Ein Veweis, daß sie natürlich den Vischösen nicht mehr so angenehm waren, seit von den größeren, kaiserlich bestätigten, Concilien die staatsrechtliche Unsicht, daß die Entscheid bestätigten, Concilien die staatsrechtliche Unsicht, daß die Entscheid wurg der Mehrheit Alle binde, auch auf die Provinzversammlungen überging und die frühere Unabhängigkeit des einzelnen Bischofs, seinen Sprengel nur nach seinem Gewissen zu re-

gieren, immer mehr beschrankte.

Gerade, so lange die Staatsmacht von ber Kirche getrennt und oft fogar gegen fie verfolgend war, mußte bie Menge, die plebs genannt, um so vertrauensvoller, ja gebuldiger an den fur Erhaltung ber Gemeinschaft fürsorgenden Bischof und den fehr lebhaft zusammenwirkenden Bischofsverein, bas allgemeine Episkopat 6) ge= nannt, fich anschließen. Die Noth brangte zu Festhaltung ber Epprias nischen Regeln: "Du follst wiffen, bag ber Bischof in ber Effles fia und die Efflesia, als die bem hirten anhangenbe Deerbe, im Bisch of ift und wer nicht mit bem Bischof ift, mit ben Priestern Gottes nicht Friede hat, nicht in der Ekklesia fein kann (Ep. 69. p. 220. vgl. ep 27. p. 67.); Reiner aber ein Christ fein fann, ber nicht in ber Etflesia ift (ep. 52. p. 129.), und Sunbenvergebung nur in und burch biefe heilige Efflesia gegeben werden kann (ep. 70. p. 223. 73. p. 235.), wie überhaupt kein Beil außer der Ekklesia fein konne" (Ep. 73. p. 243.).

Diese die Gemeinden fest zusammenhaltende Einheit des alls gemeinen Episkopats, welches den römischen Primat anerkennend doch daraus (ep. 61. p. 227.) keinen Gehorsam gegen denselben solgern ließ, wurde nicht nur durch die Unmöglichkeit, ohne förmlichen Attest des Bischofs als Gemeindeglied Aufnahme zu erhalten, sondern auch noch besonders durch die unmittelbaren Zusendungen von Vertrausten der Bischöse, welche die Concilienbeschlusse mittheilten und mundslich erläutern konnten, sehr cultivirt. Selbst Kappadocien war von Karthago nicht zu weit entsernt, das nicht im J. 256 dem bortigen Bischof Firmilian die für die bischösliche Gewalt so wichtigen

a support.

liberum unusquisque praepositus, rationem actus sui Domino redditurus." Ebenso Epist. 73. p. 246.: "Nemini praescribentes aut praejudicantes, quo minus unusquisque episcoporum, quod putat, faciat, habens arbitrii sui plenam potestatem."

<sup>6)</sup> Cum sit a Christo una ecclesia per totum mundum in multis membris divisa, item Episcopatus unus multorum episcoporum concordi numerositate diffusus. Cypr. Ep. 52. p. 130. (cf. ep. 30. p. 73. ep. 68. p. 213.)

Concilienbeschlüsse bis von Afrika und Numidien aus durch einen eigenen Diaconus communicirt wurden, wogegen dieser (ep. 75. p. 257.) die gewiß erwünschte Versicherung ertheilte, daß auch dort alljährlich die Zusammenkunft der Senioren und Gemeindevorstesher als Nothwendigkeit beobachtet werde und gegen alle die Keher ober Untichristen die alleinige Gültigkeit der Taufe

bes vereinten Epiftopats festhalte.

Wir lernen aus eben diesem Schreiben, daß sogar noch ausgebehntere Concilien zu Ikonium in Phrygien im Beisein des Firmilian?) gegen die Gultigkeit der für die reinorthodoren Episkopen prajudicirlischen Kepertause gehalten wurden, wohin man aus Galatien und den übrigen benachbarten Landern (p. 259. 267.) zum kirchlichen Decretischen zusammenkam. Dies kann in diesen Gegenden um so weniger unserwartet sein, da Galatien, von kriegslustigen freien Celten besett, längst republikanisch durch jährliche Repräsentativ Bere

sammlungen regiert wurde 8).

Dertlich nahe Bersammlungen mußten auch für bas hristliche Rirchenwesen zweckmäßig und meist wohlthätig sein, weil bis bahin großentheils nur praktische Ginrichtungen regulirt wurden, fo daß man bogmatische Ueberzeugungen nicht leicht ber (bafür so wenig passenden) Entscheidung burch Stimmenmehrheit aus= sette. Wenn je eine feinere Regerei geahnet werden follte, wurde noch ber Weg ber Ueberweisung durch Geübtere, wie bei Bernll (durch ben herzugerufenen 9) Drigenes), gerne versucht. Dhne Zweifel wirkte hier, wenn auch nicht beutlich gedacht und ausgesprochen, die Grunds einsicht, daß äußere Anordnungen und Rechte, weil sie für bas Sichtbare bestimmt sind und auch burch bie Rechtsbeschützung Aller oder wenigstens ber Mehrheit erhalten werden muffen, wohl durch Stimmenmehrheit berer, die das Nügliche nach Erfahrung beurtheilen, decretirt oder abolirt werden dürfen, daß hingegen Beurtheilung des Wahren, insofern es als das Unsichtbare von der seltenen, besonderen Stärke und Uebung der Geisteskräfte abhängt, nicht anders als wider die Natur der Sache und mit Gefahr endloser Zerrüttungen und Willkürlichkeiten dem Entscheiden durch Stimmenmehrheit unterwürfig zu machen ist.

Die Vernachlässigung bieser Unterscheidung ists, was die folgenden Jahrhunderte, seit das dristliche Kirchenwesen durch K. Constantin eine legitimirte, bann bevorzugte, bald aber allein herrschende Staatsreligion geworden war, bei einer fast zahltosen Menge von größeren Concie

<sup>7)</sup> Er spricht zweimal bavon in ber ersten Perfon: consirmavimus und tractavimus! wonach Walch in seiner Conciliengeschichte zu berichtigen ist.

<sup>8)</sup> Strabo B, 12. Bgl. Mernsborf, de Republ. Galatarum. Norimb. 1743. 4.

<sup>9)</sup> S. Dr. Ullmans Hallesches Weihnachtsprogramm de Beryllo ejusque dostrina. Hamburgi 1835. 4.

lien boch immerfort in bas Gegentheil von Conciliation und noch vielmehr in eine Folgenreihe und Kette unerweislicher Lehrgebote und Formeln verstrickt hat. Der Ursprung bes Christenthums war ein gang anderer gewesen. Der judischprophetische nationell befchrantte Begriff, wie eine außere Theokratie, ein Gottesreich bes jubischen Volkes Gottes durch ihre Gesetzgebung, Sitten und Cultus über alle Welt gebieterisch vorherrschen sollte, wurde durch den Geift bes Meffias ober Chriftus Jefus in bas Ibeal einer allgemein möglichen, bem heiligen Wollen Gottes gemagen Weltregierung erhoben und vergeistigt. Damals war schon bas eigentliche "Glauben", = bas bis zur Empfindung und zweifellosem Bertrauen steigende Ueberzeugtsein, an die Vielgotterei vielen Nachdenklicheren nicht mehr so recht möglich, weil die uralte davon nicht wohl zu trennende Mythologie diesen alten Göttern gar zu viel Unglaubliches aneignete. Selbst die in Aegypten versuchten philosophisch=allegorischen Um deutungen desfen, was Homer und Sesiod geglaubt und bichterisch veranschaulicht hatten, konnten jest, statt zum Glauben, schon nur zum Grübeln und eigenwilligen Ausles gen hinleiten. Unvermeidlich ifts, bag bas Positive jeder Religions form in gebildeteren Zeitaltern besto unglaublicher zu werden beginnt, je mehr fie von ihren fruhesten, aus einer sinnlicher glaubigen Beit stammenden Traditionen nicht frei und unabhangig gemacht, nicht statt beschränkter Begriffe das Ideale substituirt werben kann. Es kommt eine Periode, wo viele "Bedachtsame", und also im eigentlichen Sinn "Religiose", an das unglaublich Gewordene nicht mehr glauben konnen, wenn fie gleich fehr gerne etwas Glaubliches glauben wollen.

So gestimmten, bem Monotheismus bereits nahen, zur Unbachtigkeit geneigten, aber bes heiligen Stoffs bafur beraubten und ungerne entbehrenden Gemuthern, deren in der gleichzeitigen Seidenwelt schon viele waren, die beswegen dem Wefentlichen des Judenthums, dem Gotteinheitsglauben, sich näherten (Apg. 13, 43. 48. 17, 12. 18, 10. 19, 26.), brachte nun bas Urchriftenthum bie immer boch etwas Meu-Beres und Sinnliches mitbringende Idealitat von einem "Gottesreich für alle Bolker" mit popularem Enthusiasmus entgegen. Dazu follte fich jeber Einzelne als ein zu Gott, bem Beiligen und allgemeinen Bater, findlich fich erhebenber Geift vorerft felbft bilden. bas Befferwerben gang naturgemäß nur von dem Wollen, welches jeder Einzelne in feiner Macht hat. Alsbann folgt erft fichere Berbindung Mehrerer, wenn sie einzeln sich vorbereitet hatten. Much alle baburch bruderlich Bereinte, Urme mit ben Reichen, Sklaven mit ben Berren, die zuruckgefetten Frauen wie die Manner follten aledann ortfich in einen Berein der Ausgewählten Gottes (Ekklesia) sich so vers binden, daß Schritt für Schritt, Ort für Ort ahnliche Bereine bes "Herrn" (von Kprios her Kpriaka = dominicae genannt) sich ununterbrochen aneinander anschlössen, bis dadurch, ohne Geräusch und fast unbeachtet (Luc. 17, 20.), Distrikte, Provinzen, Reiche, ja die gange bewohnte Welt in bas beabsichtigte Gottesreich verwandelt mare.

Ein außerst einfacher, untheoretisch volksthumlicher Weltumanderungsplan, dessen alles Kunstliche überbietende Verwirklichung seine innere

Richtigkeit bewiesen hat.

Diese Bereine ober Gemeinben, welche auf ben anbachtigen Glaus ben und den burch die Gefellschaftlichkeit gesicherten Bortheil aller Ein= zelnen gegründet waren, erwuchsen Unfangs in folch brüberlichem Gleichheitssinn, daß sogar der fehlende zwolfte Apostel nach Borschla= gen ber eilf übrigen von ber gangen ersten Gemeinde aus zweien für gleichgut geachteten, also ohne Voraussetzung einer bem Wahlbaren von oben schon gegebenen Infallibilität durch das Loos und dann die Diaconen oder Gehülfen nach perfonlicher Kenntniß gewählt wurden (Apg. 1, 23-26. 6, 3.). Da aber in ben Johannesgemein= ben nach Apok. 1, 20. 2, 1. 8. 12. u. f. w. schon ein Einzelner über bas übrige Presbyterium, wie über bie Gemeinbe, als "Schuß= engel" oder Episkopus gehoben war, wurden bald die vielen nicht weit von einander zerstreuten Gemeindevereine durch die wenigen Epistopen, beren jeder in seinem Kreise wie ein Stellvertreter der Apostel selbst galt und fich mit allen Seinesgleichen zu einem alleinigen Unis versalepiskopat festverbunden hielt, in einen außerst wirksamen Organismus vereinigt.

Diese statt des Zwangs auf dem Glauben und Wollen der Meissten radicirte kirchlich = aristokratische Organisation hatte sich wie ein Netz von einer Parochie (Didcese) zur andern über das Rosmer = und Perserreich, überhaupt ohne an Landesgrenzen gebunden zu sein, durch die Sodalitätskraft 10) ebensosehr als durch die Wahrs

heit der drifflich messianischen Hauptideen ausgedehnt.

Natürlich weckten überall die vom Mangel bedrohten Opferpriesser, besonders wenn Uebel, die man dem Zorn der Götter zuschrieb 11), einbrachen, Argwohn und Verfolgungswuth gegen die "götterlosen" Christianer. Noch schlimmer aber war's, daß gerade die kräftisgeren Imperatoren des zweiten und dritten Jahrhunsderen derts das unverkennbare Sinken des Reichs durch eine erzwungene Wiederherstellung des "alten Romerthums", also durch das Gegentheil des christlich z theokratischen, friedlich rechtwollenden Sinnes und folglich durch Unterdrückung dieser "Conföderation" verhüten zu mussen meins

<sup>10)</sup> Die wirksamste Art von Ausbreitung ist nicht die gesetzes bende, nicht die politisch zwingende, auch nicht die wissenschaftliche und literarissche, sondern die mundlich, im Umgang, in Privathesprechungen, bei Agapen, von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf sich fortpflanzende. Neque enim civitates tantum, schreibt der richtig beobachtende Statthalter Plinius, sed vicos et iam atque agros... contagio pervagata est (ep. 97.)

<sup>11)</sup> Post Alexandrum Imperatorem.. terrae motus plurimi et frequentes extiterunt, ut et per Cappadociam et Pontum multa subruerent.. ut ex hoc persecutio quovis gravis adversus nos christiani nominis fieret. Firmiliani ep. 97. ad Cyprian. p. 261. Doch war persecutio illa non per totum mundum, sed localis.

Dennoch widerstand bieser Macht der Opferpriester sowohl, als ben strengeren Staatsregenten bie schon besser organisirte Epistopal. hierarchie durch ihre bis zum Martyrerthum ber bulbend siegenden "Rampfer Christi" begeisternden Verheißungen ewiger Seligkeit. Go oft aber unter schlafferen Regenten sie weniger gestort und beengt wurde, gewann bas auf Einwilligung und Bolksthumlichkeit gebaute, locale und universale Episkopalregiment besto größeren Zuwachs. Nachdem auch die grausamste Verfolgung unter Decius nicht viel bas von zu ersticken vermocht hatte, konnte nach einer lange nachgiebigen Berrschaft Diocletians Galerius, einer ber brei Mitregenten, uberweisenb 12) zeigen : Romisches Beidenthum und kirchlich = driftliche Theokratie ftanden bereits fo gegen einander, bag, wenn biefe nicht mit unerhittlicher Gewalt ausgerottet wurde, allernachstens die Raiser felbst, beren Sof, Seer und Beamtenwelt von erklarten Christianern voll war, ihre Staatsreligion zu vertauschen genothigt waren. Das her bann ber lette entscheibende, schlau genug nicht gegen bie Menge, fondern bestimmt gegen alle Vorstande und die Besitzungen ber Kirchen gerichtete Berfolgungesturm.

Und wer weiß, was, consequent wider die Hirten der Heerden und deren äußere Hülfsquellen fortgesetzt, der Zweikampf des Alten mit dem Neuen bewirkt haben konnte, wenn nicht der vierte der Zugleichregierenden, Conskantius, seinem persönlichen Charakter nach ein nicht blos theoretischer, sondern praktisch weiser Verehrer eines Einen für Alle wohlthätigen und gerechten Gotz tes gewesen wäre, den ganzen minder verseinerten aber thatkräftigem Westen von den germanischen und italischen Grenzen an außer der Verfolgung gehalten und seinem Sohn Conskantin eine gemüthliche Vorliebe für den sittlich bessernden Monotheismus und eine politisch

Etuge Reigung fur Cultusfreiheit anerzogen hatte.

In diese gedrängte Entstehungsgeschichte der damaligen Weltlage muß der Staatskundige tiefer hineinblicken, wenn er als Menschenund Rechts=Kenner richtig fassen und beurtheilen will, was nun Constantin und seine zwischen dem Drient und Dccident der ungeheuern Reichsausdehnung sich theilende, immer mehr byzantinische als römissche Nachfolger, wegen des ohne den Staat entstandenen gesammtsepiskopalischen Christenstaats überhaupt und besonders auch durch die Episkopenversammlungen oder Concilien gethan und beabsichtigt haben.

Constantin war, wenn man in seinen Edicten und Thaten Politik und Gesinnung psychologisch genau scheibet, offenbar aus Ueber-

<sup>12)</sup> Hierüber erhält, wer bergleichen Memoiren zu lesen und zu beuten versteht, die geheimeren Aufschlüsse in dem Aufsatz de-mortibus persecutorum, von Lactantius, welcher, als Rhetor in Diocletians Palast selbst benut, beis derseitige Hof- und Staatsintriguen, soweit es ihm als Gelehrten und als Christen möglich war, beobachtete.

geugung Monotheist, boch mehr nach Theorie als, wie sein Water, um ber praktisch edlen Folgerungen willen. Seine Rivalen stützen sich auf das heidnische Römerthum, die Politik mußte ihn die Christen durch Vorzüge zu begünstigen bewegen, benen er als Monostheist blos sich genähert haben würde. Denn lange spricht er zwar mit Affect von dem "Gott über Alles, als dem Heiland" (fast so, wie in den uns bekannten Urkunden der heiligen Allianz, welche dreierlei Kirchen damals als verbündet zu behandeln und daher allersmeist unter den einen Heiland, Gott, zu stellen hatten), aber gar nicht

ober auffallend wenig spricht er noch von Christus.

Je weiter bann aber Conftantin auf feiner Eroberungsbahn, wo die Christen für sich wie für ihn das Aeußerste wagen mußten, glücklich fortschritt, besto eifriger gingen, wie seine Unordnungen beweisen, seine Bunsche blos auf ein ruhiges Nebeneinanberstellen Eintracht im ganzen Staate und beiber Religionsparteien. Entfernung ber Tyrannei ober Willfurherrschaft waren, wie er worts lich (Euseb. Leben C. 2, 65.) und durch die Thatsachen erklärte, seine Regierungszwecke. Gerade baraus aber, weil er unausgeset in bies fen politischen hoffnungen gearbeitet hatte, wird es begreiflich, wie ber nachst vor der Feier seiner Bicennalien entstandene neue Epiffo = palstreit in dem ohnehin nie ruhigen Alexandrien ihn so sehr in Bes wegung segen und zu dem ersten Beispiel einer von den streitenden Gegenden auf kaiserlichen Wagen zusammengeholten, vom Imperator prasidirten Episkopenversammlung, die für die von ihm beherrschte Dekumene ober "cultivirte Welt" allgemein geltend = dkume=

nisch, werden sollte, bestimmen konnte.

Schon die Donatistischen Rirchenstreitigkeiten in Ufrika, welche hauptsächlich auf dem Vorurtheil bestanden, daß nur ein von äußerlich Rechtgläubigen eingesetzter Bischof seligmachende Sacramente abs ministriren konne, und welche also die Glaubigen über die individuelle Umtewürdigkeit bes Episkops immer angstlich machen mußten, hatte Constantin 311 — 316 blos als eine Staatsangelegenheit behandelt, welche, weil sie Unruhe mache, unter seiner Auctorität beigelegt werben muffe. Daher versuchte er bas vorher unerhorte Mittel, Regierungscommissionen aus Weltlichen und Epifto: pen zugleich in großer Anzahl und auf Staatskosten zur Aburtheilung barüber anzuordnen. Euseb. K. G. 10, 5. 6. Offenbar waren die beorderten Bischose dabei nur als Experten (Sachkundige), um ben Inhalt bes Streits ins Klare zu bringen. Die Entscheidung erfolgte im Namen bes Staats. Und ba das Donatistische meist außere Rechte, bie Frage namlich: ob ein ber Nachgiebigkeit in Verfolgungen Verbach= tiger zum Bischof mahlen ober gewählt werben burfe? betraf, fo konnte auch bas Ganze als Rechtssache abgethan werben, wenn nur, worin nach ben kirchlichen Grundsagen bas Recht bestand, burch bie kirchlichen Mitglieder der Regierungscommission erörtert war.

Sehr verschieden war bie Streitursache zu Alexandrien. Sier

betraf es ganz ein Dogma. Aber auch hier betrachtete es Consstantin, nur insofern es die Staatsruhe bedrohte. Wenn er schon mit der Christologie genauer bekannt und nicht noch mehr Monotheist, als Christianer gewesen ware, wie hatte er benen, welche über das "Wesentliche im Verhältniß Christizu Gott" stritten, dem Bischof Alexander und bessen Presbyter Arius, in gleichem Maße schreiben lassen können, daß ihrer Streitsucht ein kleins licher und leicht zu beendigender Vorwand zu Grunde liege, und daß "über bergleichen Dinge nicht gefragt und nicht gez"antwortet hatte werden sollen, weil sie nämlich nicht über ein Hauptzugebot ober neuen Eult (nur über eine Lehreinsicht) uneinig seien." Euseb. Leben Const. B. 2. K. 68 — 70.

Nahe war demnach der Kaiser vor dem nicknischen großen Conscil von 325 der Einsicht, daß das Wahre in Lehren nicht durch Auctoritäten, Macht und zufällige Stimmenmehrheit entschieden werden könne, sondern, wie in der Philosophie (Euseb. 2, 71.), der nur mit der Zeit möglichen Wirksamkeit der Gründe und Gegengründe frei überlassen und nur außere Ruhestörung abgehalten werden sollte.

Aber allzu gewaltig war schon das in der Bolksmeisnung radicirte Epistopalregiment, weil das Seligwerden allein durch Bereinigung mit dem einzelnen Bischof, als dem den Aposteln succedirenden Berwalter der Geheimnisse und sacramentlichen Gnaden Gottes, möglich sei, die Legitimität des Bischoss aber von seinem Anerkanntsein im allgemeinen Spiskopat abhänge. Wegen dieser seit ein Paar Jahrhunderten schon wie ein Christenstaat im Heidenstaate erzeugten Episcopalmacht also ließ Constantin mehr als 300 solcher Kirchenmagnaten in die Nähe seiner orientalischen Hauptsstadt, nach Nikaa, zusammenbringen, nicht um durch sie auf den Grund der Sache einzudringen, sondern, wie er sie auch durch perssönliches Zureden dazu vermochte, ein der Staatsruhe förderliches Uebereinkommen für eine gemeinschaftliche Lehrsormel zu bewirken.

Anders allerdings wurde die Sache von den Bischöfen genommen. Sie, die schon als heilig und selig Betitelten, erschienen in dem christianischen Gottesteich als Christi Stellvertreter. Wie viel Christus personlich gelte, war also für sie nicht eine kleine Frage. Wir müssen auf deren Entstehung zurückblicken. In seiner personlichen Erscheinung muß der Begründer des Urchristenthums einen außerordentlich mächtigen Eindruck gemacht haben. Die Dämonizirenden erschütterte sein Unblick. "Wit sahen," so wird im Namen seines Lieblingsjüngers im Johannisevangelium geschrieben, "seine Majestät wie die eines Einzigartigen von Gott." Ungeachtet er so kurze Zeit personlich gewirkt hatte, war doch der Eindruck, daß er wie ein Uebermenschlicher, wie ein Göttlich gestalteter (Philipp. 2, 6—11.) sich gezeigt und durch den tiefsten Gehorsam gegen Gött gewiß alsdann die höchste Geisteserhöhung erhalten habe, fortbauernd. Die gnostische seinse seine, das Wahre "tief erkennende") Borstels

lung, daß er ein mit heiligen Einsichten begabter Menschengeist gewesen sei, auf den sich eine hohe Gotteskraft oder ein besonderer Mittelgeist, Christus, einwirkend herabgelassen habe, mißsiel, als viel zu gering,

immer mehr.

Bald entstanden also speculative Theorien, wie sich ber in ihm fichtbar gewordene Meffiasgeift zum Ginen Gotteswesen verhalte? In Palaftina war ber Begriff: ber meffianische Geift als folder habe vor ber Weltschöpfung in Herrlichkeit bei Gott praeriftirt, fo bag, wenn er, ber Heilstifter (Soter), nicht zum Votaus bagewesen ware, eine funbige Menschenwelt gar nicht geschaffen sein wurde. Bon Jesu felbst wird Joh. 17, 4. 5. die damit parallele Bitte an den Bater, als ben alleinigen Gott, aufbewahrt, baß, wenn er fein Meffiaswerk voll= endet haben werde, ihm bei bem Bater die Berrlich feit wieder werden moge, welche er bei demfelben, ehe bie Welt ward, gehabt Eine zweite Theorie ging von alttestamentlichen Stellen aus, baß die sich offenbarende Weisheit (Sophia) als ewige Vollkommenheit und fast wie eine besondere Person (Spruchw. 8, 22 - 31.) in Gott fei, alles Werdende burch fie werde und ber Meffiasgeist felbst in Jesus so herrlich erschienen sei, weil der alleinige Gott felbst, aber besonders als jene sich offenbarende Weisheit, in ihm sich vergegen=

wartigt, ihn zu seinem Sohn gemacht habe.

Alexandrinisch jubische Gelehrte, noch vom Urchristenthum unab= hangig, hatten sich eine britte Theorie gebildet, nach ber jene Weis= heit im Wesentlichen Gott ewig war und blieb, aber daß der Ewig= reine, ba er alles Nichtvollkommene werden lassen und boch unmittel= bar mit bern Niedrigeren sich nicht befassen wollte, aus jener Weisheit einen mit allen Ibeen und Kraften für bie Beltschos pfung er fullten, gottlicherzeugten Geist perfonlich hervorgehen ließ, welchen fie baher ben Beisheit fprechenden (Logos) und einen zweiten Gott nannten, auch alle Offenbarung Gottes unter ben Menschen von bemselben ableiteten, judischer hoffnungen auf einen Messias aber babei nicht erwähnten. Das Bierte bagegen in diefer Beziehung war, daß diefe außerpalaftinische Borftellung von einem Logos, ber "bei bem (eigentlichen) Gott" als ein Gott fei unb durch den alles Werdende, die Welt sowohl als das geistige Licht für bie Menschenwelt, werbe, im Eingang bes Johannesevangeliums auch in das Urchristliche aufgenommen und baraus die Erklarung abgeleitet wurde, warum in Jesus jene Majestat eines in feiner Urt einzigen Gottessohns zu feben gewesen sei. Der im Menschenleib (bem Fleisch) Jesu nach der palastinischen Theorie erschienene Messiasgeist nam= lich sei gerade eben derselbe, den die alexandrinische Theorie den Logos Gottes, ben vor aller Schopfung bei bem Gott feienden zweis ten Gott, nenne.

So theologisch die Darstellung dieser viererlei speculativ gedachten Möglichkeiten klingt, so nothig ist die gedrängte Notiz davon boch auch dem Staatsrechtskundigen, wenn ihm die Probleme, über

welche in so vielen Concilien gestritten und mehrere Jahrhunderte hins burch die Staatsruhe gefährdet wurde, ja sogar auch zu unserer Zeit leicht aufs Neue gefährdet werden könnte, wie etwas blos Willkürliches und gleichsam aus den Wolken Gefallenes und vom bloken Eigensinn

Aufgerafftes erscheinen sollen.

Alle alexandrinischen und auch andere etwas philosophirenden Kirs chenvater waren im zweiten und britten Sahrhundert für bie vierte Theorie, bag ber Meffiasgeist und ber Logos einerlei, also jener auch ber secondare Gott sei, durch welchen ber Gott über Alles, als burch einen von ihm ausgestatteten und unmittelbar erzeugten Geift, alles Uebrige geschaffen und von jeher sich ben Menschen geoffenbart habe. Dagegen murbe die zweite Theorie, daß Gott felbst, jedoch nur als ewige Weisheit und Wunbermacht, in dem Meffias unmittelbar gewirkt habe, in Sabellius, Paul von Samosata u. A. verkegert; fo wie gewöhnlich bas Feinere bie Stimmenmehrheit lange nicht für sich gewinnen kann. Go lange indeg ber Christianismus noch ber Wielgotterei verfolgt gegenüber stand, war es immer bei den Upologeten beffelben eine nicht gang unbeliebige Urt von Berahnlichung mit berfelben, wenn man zwar den eigentlichen "Gott über Alles" monos theistisch, aber boch auch einen von ihm ausgesonderten hohen Beift als einen untergeordneten Gott bekannte.

Sett aber, ba die christliche Episcopalkirche hauptsächlich wegen ber Gotteinheitslehre der Borliebe des Imperators versichert wurde und das alte Lehren von einem "zweiten Gott außer dem Gotteswesen" mit dem nunmehr bevorzugten Monotheismus weniger vereindar ersichien, fanden die Kirchenobern zu neuen theoretischen Versuchen Anslaß genug; besonders dort, wo die Theorie von dem Logos, als secondarem Gott, gleichsam zu Hause war. Ein tiessinnig dialektischer Preschter, Arius, hielt fest an dem alexandrinischen zweiten Gott, als untergeordnetem Weltschöpfer und Offenbarer, dachte aber dennoch die höchste Gotteinheit dadurch mehr zu schüßen und hervorzuheben, daß er in den härtesten Ausdrücken den zweiten Gott, Logos, als einen geschaffenen und einst noch gar nicht gewesenen beschrieb, welcher, außwärts mit dem Einen Gotteswesen verglichen, unendlich viel tieser stehe, und nur, abwärts gegen Alles, was durch ihn geschaffen ward, für alles dieses Nichtvollkommene ein Gott, ein Stellvertreter des eigentlichen

Betleßend klangen diese harten, wenn gleich nicht inconsequenten, Formeln des Arius gegen den mit Christus ober dem Messiasgeist (nach dem Prolog des Johannesevangeliums) als einerlei gedachten Logos. Berleßend aber auch zugleich gegen die Würde der Kirche und vornämlich der Statthalter Christi, der Epistopen, mußte die versuchte Herabsehung der zweiten, als Gott genannten Person besonders den Bischösen erscheinen. Der Bischos von Alexandrien war daher, gegen seinen Presbyter, vielmehr dafür, daß zwar Christus und der Logos als identisch und als Person zu behaupten, aber dars

auf gebacht werben musse, wie diese Person nicht außer dem Gotteswesen, sondern zugleich und in gleicher Würde mit der Person des ihn ewig zeugenden Baters in dem Einen Wesen der Gottheit selbst subsissive. Die einst noch dunkte Uhnung mancher Occidentalen (wie des Frendus), daß wohl die ewige Weisheit selbst in nershald des göttlichen Wesens wie eine Person subsissivit selbst in nershald des göttlichen Wesens wie eine Person subsissivit selbst in nershald des göttlichen Wesens wie eine Person subsissivit selbst in nershald des göttlichen Wesens wie eine Person subsissivit werden, das öhneshin die neuen Ausleger Platon's ihn so zu deuten pslegten, wie wenn der oft dichterische Philosoph die mancherlei göttlichen Vollkommenheiten und Idealitäten sich wirklich wie selbstständig gedacht hätte. Das Gotteswesen (ro Isãov) schien reell aus solchen Hypostasen oder Personen bestehen zu können, wie wir das Menschenwesen oft aus Vernunft, Verstand, Willen 2c. gleichsam als aus Personen oder besonders subsissionen

stirenben Rraften bestehend beschreiben.

Mochten diese verschiedene Theorien über ihren theokratischen Chris stus und mehr idealischen Logos unter der Menge der "gottgeheiligten · und feligsten! Epistopen, welche Constantin zusammenrief, im Umlauf und noch in unvollendeter Gahrung sein; ihm, der sich bis gegen sein Ende als einen erst noch zur Taufe vorzubereitenden Ratechus menos außerhalb des Rirchenthums hielt, war es nicht fowohl barum zu thun, ob die driftlichen Kirchenobern nach einem Verfluß von drei Jahrhunderten über das Berhaltniß ihres Christus zu dem Einen Gott, den er verehrte, jest endlich gewiß werden konnten, als vielmehr darum, daß fie über eine mit bem Monotheis. mus vereinbare, die Störung der Ruhe seines Staats verhütende Denkweise und Formel einverstanden werden und den Kirchenfrieden nach Sause mitnehmen Welchen Respect konnte auch der kluge Herrscher vor den versammelten "Liturgen Gottes, des gemeinschaftlichen Beherrschers und Heilands Aller" (f. Euseb. Leb. Conft. 3, R. 12.) in sich fühlen, da die heiligen Männer gleich Anfangs ihn mit eiferfüchtigen Klagen gegen einander so überhäuften, daß er alle seine griechische Suada (R. 13.) nothig hatte, damit man nur zu gemäßigten Deliberationen kommen konnte. Soweit nun das Kirchliche nicht in das Aeußere, in die Erscheinungswelt des Staats eingriff ober einwirkte, ließ er sie als Episkopen der Ekklesia rituelle (das Pascha als Feier bes Auferstehungstags ober bes eigentlichen "Ofterns" regulirende) und bogmatische Beschlusse fassen.

Was nun das Logos = Dogma betraf, so waren fast alle Versammelte von den hart durchgreifenden Ausdrücken des Presbyters Arius, der ihn einen "Nichtgewesenen" und lieber ein Geschöpf als einen Göttlicherzeugten nannte, indignirt. Unvermerkt aber benutten die durchschauendsten Gegner der Arianischen Härten, wie besonders der Presbyter Athanasius, den allgemeinen Widerwillen gegen diese soweit, daß ein Bestimmungswort, welches Arius durchaus perhorresciren mußte, einzig um ihn und die wenigen ihm treugebliebenen Kigoristen zuverlässig auszuschließen, als Schiboleth anerkannt wurde. war bas Wort Somoufios, beffen Schickfal wohl fonderbar zu nennen ist, weil es früher kirchlich verworfen war. Schon um's Jahr 260 namlich hatte Sabellius vom Logos des Johanneischen Evangeliums bie Auslegung versucht, daß die ewige Weisheit des Einen Gottes, welche als eine Bollkommenheit und Wirkungskraft zugleich mit andern folden Rraften das Wefen Gottes ausmache, und alfo in nerhalb biefes Wefens, aber nicht als personlich subsistirend Das für diese Vorstellung paffende Kunstwort wurde bamals Birchlich verworfen, weil die Meiften noch ben fecondaren Gott, Logos, als einen aus dem Wesen des Vaters herausgetretenen dachten. hingegen behielt man von den alteren Alexandrinern und den Arianern zwar gerne die Behauptung bei, daß die Weisheit Gottes, unter bem masculinen Ramen Logos, eine Person, ein Gottessohn fei, verband aber bamit die mehr epistopalische, als philosophisch denkbare Worstellung, daß eben diese Person aber auch die Person, welche sie ewig als Bater zeuge, zugleich (= homu) in bem Ginen Wes fen (= ber Usia) Gottes, und also nicht außer und unter baffelbe hervorgetreten sei. Die Disputirenden unterschieden nicht, was wir burch die Begriffe Substanz und Essenz unterscheiben. Jeder weiß, ift ein Befen, g. B. die Menschheit, an fich nur ein abftracter Begriff, ber nirgends als in Gebanten eriftirt. Die Menfch= heit ift nur in ben einzelnen Personen, in welchen bas zum Menfchfein Unentbehrliche oder Effenkelle als wirklich besteht. Umgekehrt aber glaubten die strengen Untiarianer sich zwei ober drei Personen, die innerhalb Gines, bes gottlichen, Befens eristirten, zwar nicht benten zu konnen, aber boch um so mehr ale ein Geheimniß behaups ten zu muffen, weil fie bas Gotteswesen als Gine " Substang" ohnegleichen betrachteten, in welcher bas zum Gottfein Unentbehrliche ober bas Effentielle nur einmal sei, aber worin auch noch andere, von einander unterscheidbare Qualitäten verwirklicht seien, burch beren Berschiedenheit fich Drei (Bater, Sohn und Geist) als Perfos nen unterschieden und boch nur innerhalb Einer und ebenber. felben Substang (Ufia) zugleich (homu) subsistirten.

Einleuchtenb konnte diese geheimnisvolle Darstellung wohl auch dem Imperator gemacht werden, insofern dadurch der in ihm vorherrschende Glaube an Monotheismus, welcher, so lange die Christen von einem secondaren Gott (Deuteros Theos) sprachen, gefährdet war, reiner und gesicherter erschien. Den Bisch fen aber konnte die jest bestimmter gefaßte Geheimnissehre um so genügender erscheisnen, weil dadurch Der, welchen sie in der Kirche repräsentirten, der Christus Logos, auf der höchsten Stufe der Dinge, innerhalb der alleinigen göttlichen Substanz bestehend, zu glauben war. Alle Theile hofften durch das Eintreten in dieses mysteriose Dunkel allgemeine Ruhe zu befördern. Erst die Erfahrung zeigte das der Kirche und dem Staat so schällich gewordene Gegentheil. Jahrhunderte hindurch

konnte dennoch der unaufhaltsam forthildende Verstand in dem Bestres ben, durch neue Begriffsversuche und Wendungen den zum Seligs werden unentbehrlichen Dogmenglauben scharf genug zu bestimmen, unmöglich zur Nuhe kommen. Denn während man ein Lehr Seheimsniß vor sich zu haben voraussetzte, wurde das Ungenommene nun doch sehandelt, wie wenn man "hinter das Geheimniß zu kommen." die Aufgabe und die Fähigkeit hätte.

Als das erste von der Staatsmacht gewollte, birigirte und durch Bestätigung geltend gemachte Concilium war das Nicanische ber Typus, von dem alle solgende einen Theil behielten und in andern Hauptpunkten nur allmälig abwichen. Das Charakteristische davon

ist beswegen stuckweise zu markiren.

1. Es ward nur, weil der Staatstegent es deswegen wollte, das mit nicht durch Mangel an Unisprmität sowohl im Ritus (der Feier der Auserstehung und der wegen der Passon vorhergehenden Fasten) als im Dogma aus der Kirche Unruhe in den Staat übergehen mochte. (Die Unisprmität im Nitual wurde zu wichtig genommen. Vollends aber die Lehreinsichten zur Unisprmität zu zwingen, ist, wie die Ersfahrung aller Folgezeit dewies, eine Unmöglichkeit. Dennoch würde durch Verschiedenheit der Gebräuche und der Lehreinsichten die öffentsliche Ruhe gewiß nicht gefährdet, wenn nur die Staatsmacht als Nechtsz beschüßerin, statt einen Theil zu begünstigen, immer Alle vom Unrechtsthun gegeneinander abhalten und für sich nur Capacitäten zu benutzen, nicht streitige Meinungen zu protegiren, sich zum System machen würde).

2. Versammelt wurden zu den Sitzungen nicht nur Bischöfe, sons bern auch Presbyters, unter benen sich die Sachverständigen (wie

Athanasius, Paphinutius) sehr geltend machten.

3. Offenhar absichtlich und wohlbedacht war es, bag, außer Has sius, der als Spanier lange schon dem Kaiser vertrauter gewesen sein muß, nur orientalische Bischofe zusammengerufen waren. Die dogmastische Unruhe aus der Logoslehre kam erst später in den Occident.

4. "Der Bischof der Kaiserstadt Rom fehlte wegen seines Ulters," so schreibt Euseb. im Leb. Const., 3, 7.; "seine anwesenden Presbyters aber füllten seine Ordnung." Nicht sie, sondern der erste. Bischof auf der rechten Seite hielt an den im Pomp nach den Ministern eingetretenen Constantin eine Unrede (K. 11.).

5. Der Kaiser eroffnete das Concil mit einer Standrede (K. 12. — 13.). In seiner Abwesenheit dirigirten seine Commissarien. Man

lebte auf seine (bes Staats) Rosten (K. 9.).

6. Nach kirchlichen Grundsägen sich zu Beschlüssen, welche theils Dogmenbestimmung, theils Anathematismen gegen das Keperisch=Verzworfene, theils Kanones (kirchliche Regulative) betrafen, zu vereinigen, wurde den Berathschlagenden überlassen, doch so, daß der Kaiser sehr zur Eintracht mahnte (K. 13.). Man setze noch voraus, daß alle Wohlgesinnte wissen müßten, was kirchlich=wahr sei. Sie selbst

aber betrugen sich so, wie wenn der heilige Beist es erft durch Deliberationen in ber Mehrheit zur Gewißheit brachte. Gine fonderbare Stellung, wo man bas Wahre bald schon zu haben, bald erft, und

zwar per mojora, zu suchen die Miene machte.

7. Das Wichtigste war, bag bie zur Einstimmigkeit (ober Stime menmehrheit) gebrachten Beschlusse als vom Imperator gultig erklart unter seinem Namen an die Ekklesien aller Provinzen ausgeschrieben wurden, unter dem R. 20. ausgesprochenen Postulat: "Wenn etwas in ben heiligen Synebrien ber Bischofe gemacht werbe, fo habe es Gleichheit mit bem gottlichen Willen." In biefen Sat aber mar uns streitig miteingeschlossen, daß es vom Raiser bestätigt sein mußte. noch war keine Unterscheidung gemacht: ob diese Bestätigung, nur negativ, die Erklarung, baß ber Staat nichts gegen die Beschluffe einzuwenden habe, oder auch positiv das Verbindlichmachen zum Gehorden in sich schließen sollte. Factisch wurde bas Lettere angenom. Denn auch ben bogmatischen Beschlussen follte die Minoritat unterworfen fein. Den Arius und bie streng Wibersprechenden wollte Constantin burch Landesverweisung für die Staatsruhe unschadlich ge-

macht haben.

Bald ergab es sich, baß, statt Einheit burch aufgenothigte Formeln zu bewirken, vielmehr den Meisten badurch jest erst flarer murbe, worin und warum fie nicht einverstanden waren. Als die Auseinanderge gangenen erst bei sich über bas Votirte gemächlicher zu reflectiren Muße bekamen, waren einige ftreng Untiarianische außerst über bas gefundene Runstwort homousios = consubstantial, erfreut, Undere wollten wohl den Begriff, "baß ber Sohn mit dem Bater innerhalb bes gottlichen Wesens sei", aber vermieden die unbiblischen Ausdrucke. Eine britte Bahl stritt gegen bas Wort, um auch ben Begriff anders zu faffen. Uber auch diese waren wieder getheilt. Ginige hart in arianischen Formeln, Undere gelinder in Worten, aber doch nach altalerandrinischer Gnosis den Water als den eigentlichen, ben Logos als ben erzeugten Gott segend. Gine britte Classe magte sogar auf bie Quelle all dieses Streitens zurückzugehen und zuvorderst zu fragen, inwiefern der Messiasgeist biblisch Sohn Gottes genannt und mit bem Logos verbunden sei. So behaupteten Marcellus und Photinus, daß ber Eine eigentliche Gott immer als Schopfer und Bater, gegen bie Menschen aber und in Jefus besonders als Logos und heiliger Geist wirke, waren aber burchaus nicht Sabellianer 13).

Statt Giner Partei gab es bemnach balb fechferlei Begen. fage. Much Constantin murbe berichtet, wie bes Arius Logos, als ein hoher Beift außer Gott, feinen Monotheismus nicht gefährbe. Er ließ baher ben Unathematisirten schon 336 wieber in bie Rirche aufnehmen. Sein Sohn Constantius aber war für eben

<sup>13)</sup> Meine Abhandlung über bes Marcellus Lehre in ben Jahrbüchern. 1835. S. 858 — 882.

bieses Unterscheiben zwischen dem Logos, als bem höchsten aller burch Gott seienden Geister, und dem göttlichen Urwesen, so sehr, daß 355 auf einem großen Concil zu Mailand von dreihundert Bischösen nur drei, nebst den beiden römischen Legaten, gegen Arius und für Athasnasius zu stimmen wagten. Kein Wunder. Sobald nach Decius Ruhe für die Kirche eintrat, begannen, schreibt Euseb. K. G. 8, 1. selbst ein Bischof, die, welche Hirten schienen, aus Eisersucht Zänkereien, Drohungen, und maßten sich gerne Herrschaften an, wie die Tyrannenregierungen. Auch Constantin hatte (s. Euseb. Leben desselzben 3, 12. 4, 41. 42.) immer nur gegen die Streitsucht unter den Bischosen zu ermahnen.

Fast unzählige Synoben und zum Theil sehr vollzählige Concilien beliberirten und dogmatisirten bald wider, bald für einander; bald machten sie die Hoftheologie, bald wurden sie von dieser inspirirt. Auch persönlicher Widerwille steigerte die Verfolgungslust, namentlich gegen den rastlosesten, dialectisch consequentesten Homousianer Athanassius, der dadurch den Erzbischofsthron von Aegypten errungen hatte, und wenn man sein Dogma klar faßt, eigentlich in dem Vereinigen der Essentialität und der Substanz das Unterscheidbare concentriren wollte. Nach ihm ist das Essentielle (= das zum Gottsein Unsentbehrliche) in Dreien, diese Drei aber sind doch nur in Einer Subsentbehrliche)

stanz.

Genug. Gewonnen war jest nichts, als die Bervielfältis gung der generelleren Concilien. Das Staats=Lexikon interessirt sich nur für einen Ueberblick der einflußreichsten Resultate derselben.

1. Das erfte und fortbauernd wichtigste ist, wie das Patriarchat von Rom allmalig sich zu einem überwiegenden Ginfluß auf die groperen Concilien erhob und die kaiserlichen Hofeinwirkungen minderte. Athanasius, 336 von Constantin I. abgesett, floh zu bem thatis gen Oberbischof Julius I. nach Rom und veranlaßte badurch erft eine größere Theilnahme ber Occidentalen an dem bis dahin nur fur die Gracisirenden bedeutend und verständlich gewesenen Logosstreite. Der Erfolg gab überhaupt bas erste auffallende Beispiel, daß, wer der Bischofsmacht zu Rom Gelegenheit, in entferntere Kirchengegenstände einzuwirken, verschaffte, nicht leicht umsonst auf kraftigen Beistand Julius I. erklarte sich 341 gunftig fur Uthanasius und Marhoffte. 344 verschaffte der alte Hosius von Corduba burch die von cellus. ben Occidentalen beherrschte Versammlung zu Gardica in Illyrien für Rom den Vorzug, daß, wenn Bischofe gegen einander Absetzungs = Rla= gen hatten, wie eben bamals Athanasius in biesem Fall war, ber Dberbischof der alten Hauptstadt, sofern er desivegen angerufen werbe, ben Hauptpunkt, wer von den Nachbarn die Untersuchung zu führen habe, bestimmen follte. In ber Folgezeit behauptete man, daß sie als Delegirte nicht abzuurtheilen, vielmehr ben Erfund nur in Rom vorzulegen hatten. Man folgerte balb baraus bas noch Rurzere, baß überallher nach Rom appellirt werden burfe und alsbann von bort

Staats Berikon, UL.

bie Entscheibung zu erwarten fet. Man ließ sich ungerne baran erine nern, bag bie Untersucher boch immer in ben benachbarten Gegenben (in partibus) gewählt, nicht aber romische sein follten. Occident war an die "Principalitat" ber alten Hauptstadt viel mehr gewohnt, als ber Drient an die neue Residenz, Constantinopel, mit beren Erzbischof bie gleichen Burbetrager ber großen Stadte, Alexandria, Antiochia, Ephesus 2c., zu rivalisiren leicht gereigt maren. Das alte Rom, mit seinem suburbicarischen Umfang, hatte wohlbesetzte Rirchen genug, um ichon fur fich allein eine bedeutenbe Synobe verfammeln zu konnen. Diese Gesammtheit war nicht nur reich botirt, sie glanzte auch noch burch Ueberreste ber früheren gelehrten Bilbung; ber Geschäftsgang, die Archive waren foweit geordnet, daß Undere gerne burch Unfragen bort sich Raths erholten. Was Unfangs blos als zurück= gefchriebene Untwort rescriptum hieß, ging unvermerkt in bie mo= berne Bebeutung bes Referipts über. Doch ließen es fich bie Ufrikaner nicht gefallen, daß im Unfang bes fünften Jahrhunderts ihnen von P. Zosimus farbicensische Kanones 14) als nicanische Auctoritäten vorgehalten wurden.

2. Da schon das zweite Dekumenicum, 381 zu Constantis nopel selbst gehalten, ben Erzbischof von Neurom über die andern wegs und nächst an den von Altrom erhob, so war Gesahr, daß dieser bald vollends ganz übersprungen werden konnte. Doch gewann Leo I. vers möge seiner persönlichen Autorität durch Balentinians III. Geset, perennis sanctio genannt, vom J. 445, nach welchem jeder vor das Gericht des römischen Antistes evocirte (occidentalische) Bischof im Weisgerungsfall durch den Provinzstatthalter dahin sistirt werden mußte, beträchtlich mehr als der constantinopolitan. Patriarch dadurch, daß das dritte Dekumenicum (Kanon 28.) ihm eine Oberaussicht über das thrazische, asiatische und pontische Erzbisthum zugestand. Ueberhaupt hob sich Altrom unleugdar vornehmlich dadurch, daß sein Primat viel öster durch Personen von überwiegens den Sein Primat viel öster durch Personen von überwiegens der Kraft besett war, als der durch die Nähe des Hoss ohnehin

fehr genirte Bischofesig ber neuen Residenz.

3. Was das Dogma betraf, war es nun ganz consequent, daß der neben dem Bater und Sohn in der Taufformel genannte heilige Geist, wenn man ihn als eine Person erkannte, auch den beiden schon als perssonlich anerkannten gleich und consubstantial gedacht wurde. Basilius in seiner Schrift vom heiligen Geist 376 erkannte dies für ein Fortschreiten der Einsicht in die biblische Offenbarung. Der militairische Beruhiger des Gesammtreichs, Theodosius I., berief 381 abermals nur Drientalen nach Constantinopel, und diese vollendeten, als Fortseher des nicanischen Concils, die Lehre von der im Göttlich= wesentlichen (in dem Essentialen) einander gleichen Dreiheit

<sup>14)</sup> S. über diese wichtige Verwechselung Spittler in Meusels Gesschichtsforscher Thl. 4. Gieselers Kg. §. 89.

der Personen, welche boch nur Eine Substanz seien. Den romisschen Patriarchen war, daß der dritte Kanon ihnen den von Constanztinopel gleichstellte, so unangenehm, daß viele von ihnen dieses Conzill nicht für ökumenisch erklärten. Dennoch erklärte es der Imperator

und das chalcedonische Concil für allgemein verbindlich.

Hatte man brei consubstantiale Personen als Gott anerkannt, so wurde jest die Frage: wie die zweite mit Jesus vereinigt fei? zum Mar Jefus nur Leib und Seele, ber Logos aber ber Beift in ihm? (wie Apollinaris die Stelle Johannis 1, 18. verstand) ober war Jesus ein vollständiger Mensch aus Leib, Seele und Geift, aber vom ersten Augenblick ber Empfangniß an mit bem Logos unzer= Dies glaubte auch Meftorius. Behutfam aber trennlich vereint? nannte er die aus Jesus und dem Logos vereinte Person Christus und lehrte baher, die Maria als die Christusgebarerin (Christo= tokos) zu verehren. Der gegen ihn eifersuchtige Enrill, Alexandriens Patriarch, feste das noch Bunberbarere entgegen, baf fie Gottedgebarerin (Theotofos) zu nennen sei, ungeachtet diese Benennung allzu einseitig war, weil sie den Glauben, daß sie zugleich einen Menschen, aber einen Gottmenschen, geboren habe, nicht ausdrückte. Da des Restorius Begriff von Christus diesen als vereinten Gottmenschen (Theanthropos) bezeichnet, so ware sein Ausbruck ber im Jahre 325 und 381 festgesetzten Rechtglaubigkeit entsprechender gewesen. Den= noch siegte 431 Cyrillus über ihn, weil er die Befchluffe ber Bersammel= ten gegen die Protestation ber kaiferlichen Commissaire, ehe bas antiocheni= sche Patriarchat zu Ephesus eintraf, übereilte, ben Beitritt ber romischen Abgeordneten gewann und Theodosius II. die Heftigkeit der Aegypter scheuete. Restorius wurde von dem Kaiser aufgeopfert und bies so grau= fam, baß er, gerabe in ein agyptisches Kloster erilirt, bort feine Maßigung und richtigere Ginficht bugen mußte. Dennoch kam diefes auch fast als lein von Drientalen besuchte, gewaltsam behandelte, außerst uneinige, in der Lehre nichtorthodore Concil als bas britte unter die deumenischen, und bem Rirchenfrieden murbe burch kaiserliches Unterhandeln zwischen den Untiochenern und Aegyptern, auch durch eine etwas geschmeidigere Glaubenserklarung bes Cyrillus 432 nachgeholfen.

5. Genau genommen war dieses ephesinische sogenannte dritte du menische Concil nicht viel besser, als das 449 ebenfalls nach Ephesus versammelte, auf welchem der alexandrinische Nachfolger des Chrillus, Dioskurus, durch die Knittel ägyptischer Monche die meisten Versammelten zwang, einen Monchsabt, Eutyches, welcher, wie Cyrill, die Sottheit in Christus allzu einseitig hervorhob, für rechtgläubig zu erstlären. Den römischen Legaten gebührt das Lob, daß sie sich dem Unstug widersetzen und einige Andere ermuthigten. Leo der Große hat den Ruhm, daß er durch einen fast symbolisch gewordenen Brief an den mit ihm einstimmigen, aber dadurch unglücklich gewordenen Flavian, den Patriarchen von Neurom, die Theorie, welche mit der nicänischen Glaubenssormel am besten übereinkommt, scharssünnig entwickelte und bei

30 \*

R. Theodoffus II. vertheibigte. Bum Glud fam beffen Schwester, Dulcheria, an welche Leo als an die Pulcherrima zu schreiben pflegte, durch ihren Gemahl, Marcian, zur vollen Herrschermacht. Bifchofe murben 451 zu Chalcebon versammelt, bas Dioskurische Concil für eine Raubersnnobe erklart, und nach Leo's Darftellung der Bereinigung der zweiten Person in der Gottheit (bes Logos) mit der gangen Person Jesu bas Wunder einer "untheilbaren, untrennbaren, aber boch ungemifchten und nichts umandernden" Union zweier Perfonen in Eine, als bas Confequenteste anerkannt. Die schon einmal seit 325 und 381 sanctionirten Voraussetzungen führten nothigend auf biese Und ber romische Stuhl, welcher fonst felten in boctris Kolgerungen. naire Bestimmungen sich einläßt, hat die Ehre, hier ein Beispiel von folgerichtiger Lehrentwicklung gegeben und geltend gemacht zu haben. Auch eine Sammlung allgemeingültiger Kanones (sie steht in Justellus Bibliotheca juris canonici Tom. I. von S. 29 an) wurde zu Chalces bon fanctionirt.

Dis hieher gehen die auch von den Protestanten in der Reformationszeit anerkannten vier dkumenischen Concilien. Man wurde damals geglaubt haben, daß sie Christen zu sein aushörten, wenn sie sich nicht für dieselben als symbolisch, d. i. als für gültige Unterscheidungsdenkmale, erklärt hätten. Da 1) das Concil von 325, 381 und 431 fast ganz nur aus occidentalischen Bischösen bestanden hat; 2) sie nur wie Staatsgesetze durch die Bestätigung der Imperatoren dkumen isch, das ist, sür ihr Nömerreich als die Dekumene geltend gemacht wurden; 3) ihre Basis aber meist nicht biblisch = urchristlich, sondern nur patristisch war; so behält unstreitig die prüsende Nachwelt das Recht, die Fortdauer ihrer Gültigkeit, wie bei andern, aus einem andern Weltzustand überlieserten, Staats = und Kirchengesetzen nur nach ihren Gründen und nicht nach äußerer Legalität zu schäsen, ohne das über ihre Nichtverbindlichkeit ausdrückliche neue Verordnungen nöthig sind.

Conclave, f. Papstwahl.

Concordate. In den Fragen des öffentlichen Rechtes, sei es des Staates oder der Kirche, ist die vorherrschende und durchaus nicht zu verdrängende Autorität die des Vernunftrechts. In der Sphäre des Privatrechts ist solche Autorität zwar gleichfalls Achtung gedieztend, doch mehr nur, wo es sich de lege ferenda, also von einer der positiven Gesetzebung zu ertheilenden Vorschrift oder Richtschnur sür die von ihr als Regel für die Zukunft zu treffenden Bestimmungen hanz delt. Sind aber einmal diese Bestimmungen getroffen, alsbann gelten dieselben, auch wenn sie dem Vernunstrecht widersprechen oder von ihm abweichen, weil nämlich die Autorität der Staats= (oder Kirchen=) Gewalt sie in Kraft erhält und das Vernunstrecht selbst jest ihre Geltung einschärft, dis zum Zeitpunkt ihrer durch die nämliche positive Gessetzung vorzunehmenden Reform. Etwas Anderes aber sindet statt in Unsehung der Fragen des öffentlichen Rechts. Denn wohl mag

Dr. Paulus.

bie Derfonification ber (burgerlichen ober firchlichen) Gefellichaftege malt und bie Korm ihrer Musubung burch pofitives Gefes bestimmt. auch - innerhalb ber ihr rechtlich guftebenben Ophare gultig von biefer Gewalt verordnet merben, mas, ber Erftrebung bes Gefammtzwede willen, gefcheben folle ober nicht gefcheben burfe. ben Umfang und bie Begrengung jener Cphare zeichnet nur bas Bernunftrecht, und biefes allein bictirt ben Inhalt bes Gefell. ichaftevertrage, welcher bie Quelle ober bas Funbament alles offentlichen Rechtes ift, und ftellt bie Ibee von Staat und Rirche auf, welcher bas in beiben nicht nur fur ihre einheimischen, fonbern auch fur ihre auswartigen ober wechfelfeitigen Berhaltniffe gu ftatuirenbe Recht, wenn es mabres Recht fein foll, entsprechen und bienen muß. Diefer Unficht gemaß werben wir auch bei ber vorliegenben Rrage von Con. cordaten meift ben vernunftrechtlichen Standpuntt fefthale ten und von hier aus theils uber fie bie allgemeinften Grundfate und Unfichten aufftellen, theile bie positiv = rechtliche und hiftorifche Geite bes

Gegenstanbes fummarifch beleuchten.

Concordate - in bem bier befprochenen engern Ginn nennt man bie Uebereinkommniffe ber Rurften ober Regierungen mit bem romifden Papft über Ungelegenheiten - Intereffen und Rechte einer fatholifchen Landes = ober Nationalfirche, bezüglich theils auf bers felben einheimifde Berfaffung, Bermogene = und Chrenrechte u. f. m., theils auf ihr Berhaltniß gur Staateregierung und auf jenes beiber gum romifden Stuhl. Die Befchichte ber Concordate ftellt bie Beranlaf= fung und Entftehungeweife, auch Gegenstand und Inhalt, Geift, Wirtung und Dauer ber in verschiebenen Beiten unb Orten gu Stande getoms menen Bertrage biefer Urt bar; bas pofitive fanonifche ober Rirs denrecht lehrt bann, welche ber in folden Concorbaten getroffenen Bestimmungen jeweile prattifch gultig ober in anerkannter Rechtefraft flebend feien, auch wie man fle auszulegen und anzuwenden habe. Die rechtephilofophifche und bie politifche Lehre enblich unterfucht bie ben Concordaten nach ihrem allgemeinen Begriff einwohnenbe, vers nunftrechtliche und politische Ratur, wurdiget hiernach bie Befugnif jur Abichliegung folder Mebereinkommniffe auf Geite bes Ronigs wie bes Papftes, bestimmt bas Dag und bie Bebingungen ihrer vernunftig anguerkennenben Rechte fraft ober Berbinblichfeit, alfo auch jene ber Bulaffigfeit ihres Biberrufe ober ihrer Richtbeobachs tung , enblich bie von ihnen in ber Regel gu erwartenben politifchen Bortheile ober Rachtheile. Die furge Beantwortung biefer bier angebeuteten allgemeinen Fragen ift unfere alleinige Mufgabe; benn mas die biftorifche und die pofitio rechtliche Geite betrifft, fo ift ihre Darftellung theils bem 3mede bes Staats - Leritons minber angehotig, theile wird fie, infofern unfer 3wed fie erheifcht, fuglicher unter anbern Rubrifen gegeben, namentlich unter ben allgemeinen Urtifeln Rirdenrecht und Rirdenverfaffung, fobann auch unter

ben von ben gewohnlichen Sauptgegenftanben ber Concordate hanbelnben besonbern Artiteln, als Unnaten, Beneficien u. f. m.

Die auf ben unwiderfprechlichsten Thatfachen und Mutoritaten berubenbe, jebem unferer gefer nach ben Sauptmomenten befannte Bes fchichte bes Papftthums zeigt uns ben Bifchof von Rom nach einer Sabrbunderte lang angebauerten, bemuthigen, von irbifcher Gewalt unb Sobeit fernen Stellung allmalig, burch bie Bunft ber Umftanbe und beren beharrlich Linge Benugung, ju ausgezeichneter Burbe und Dacht in firchlichen und burgerlichen Dingen emporffeigen, bort gwar Unfangs nur ale ber Erfte unter Gleichen, und felbft biefen Rang mit mehreren andern Rebenbuhlern, inebefonbere mit bem Patriarchen von Conftan: tin opel theilenb, hier aber querft aus ber Emporung ber Romer gegen Die bilberffurmenben brantinifden Raifer, fobann aus ber Gnabe ber fran-Bifchen Grofhofmeifter und nachmals Ronige bes carolingifchen Ges fchlechte Berantaffung und Titel einer - immer noch fchwankenben, auch abhangigen - fürftlichen Macht giebenb; bann aber, nach abwechs felnbem Borfdritt und Rudichritt, unter bem Schirm ber jest eingebrothenen volligen Kinffernif und Barbaret, burch Genie und Ruhnheit fich nicht nur gum unumschrantten (ober boch nur wenig beschrantten) Saupt ber lateinischen Rirche emporschwingen, fondern auch gum weltlichen Berricher uber bie abenblanbifche Chriftenheit, jum Lebensheren vieler Ronige und Furften und jum Dberrichter aller. In Diefer Lage ber Dinge, ba bie weltliche Dacht ben fteigenben Unfpruchen bes Papftes ober überhaupt ber Rirche, in beren namen ihr gebietenbes Saupt auf trat, weber mit geiftigen Baffen, worin namlich Papft und Rierus ibr überlegen waren, erfolgreichen Widerftand leiften, noch auf ihre maferiellen Rrafte - gegenüber ber Aurchtbarteit bes Bannftrable und ber. theils burch Aberglauben und Fanatismus, theils burch unlautere melts liche Intereffen, im Dienft ober Bunbnig bes Papites erhaltenen Maffen und Saupter - fich verlaffen fonnte, mochte oft wirklich rathfam ober gur Ubwendung großern Unheils nothig fein, mit Rom burch formlichen Friedensfchluß fich auszufohnen, und einerfeits burch genauere Beftimmung ber papftlichen Rechte, beren ungemeffener Musbehnung ein Biel ju fegen, andererfeite bie Rechte bes Staates burch bie bafur ers wirkte feierliche Unerkennung beftmöglich gu mahren. Entgegen mochte auch ber Dapit, ber wenigftens mit feinen irbifchen Baffen gegen jene ber entschloffenern und beharrlichern Konige nicht fo leicht auftommen tonnte, in folden Friebenevertragen ober Concordaten bas Mittel ber Rettung bon augenblicklicher Gefahr ober ber Sicherftellung toftbarer eigener ober firchlicher Inteteffen fur bie Butunft finden. Richts alfo ift naturlicher. ale baf - gumal in ben bamaligen finftern, an gefunden Begriffen uber Staat und Rirche und bas gwifden beiben vernunftrechtlich bes ftehenbe Berhaltnif vollig verarmten Beiten - Ronig und Papft nicht ungern zu Concordaten ihre Buflucht nahmen, auch nicht felten bas burch fur fich felbft ober fur bie von ihnen vertretenen Rationen ober Rirchen mefentliche Bortheile errangen ober Rachtheile abmanbten.

Doch wurden freilich in der Regel die weltlichen Haupter babei über-

liftet; dem flugern Priefter blieb meiftens allein ber Gewinn.

Bom Standpunkt ber Politik (insofern biese in kluger Erftrebung des eigenen Vortheils nach Maggabe der jeweils vorliegenden factischen Berhaltniffe und Umftande besteht) scheint hiernach, bag bie Schließung von Concordaten auf Seite besjenigen, bem sie wirklich Wortheil bringen, zu billigen und zu empfehlen fei. Uber es kann folches gleichwohl nur unter einer boppelten Borausfegung behauptet werden, fure Erste namlich, daß nicht etwa berfelbe Bortheil auf einem andern etwa naher gelegenen, überhaupt paffenderen Wege noch leichter oder vollständiger sich hatte erreichen laffen, und bann zweitens, bag burch Schließung des Concordates und burch feinen Inhalt weder materiels les noch formelles Recht irgendwo fei verlett worden. Von biefem für uns überall wichtigsten Standpunkt bes Rechtes nun ift zwar nichts dagegen zu erinnern, also die rechtliche Kraft bes Concordates burchaus nicht zu bestreiten, wo immer die solchen Bertrag schließen= den Parteien entweder blog uber eigene und ihrem freien Berfugungerecht unterftehende Gerechtsame ober Intereffen fich verglichen, ober - wenn von Rechten britter Personen ober Personlichkeiten die Rede ist - wo eine ihnen naturlich zukommende oder factisch ertheilte Bevollmachtigung von Seite biefer dritten vorliegt; aber gewöhnlich schreiten die Concordate über die burch folche doppelte Befchrankung gezogene Linie weit hinaus. Die bem Konig als Staats= oberhaupt vernunftrechtlich zustehenden jura circa sacra namlich, und ebenso die dem Papst vermoge der Grundlehren der katholischen Rirche zustehenben wefentlich en Primatrechte find, weil zugleich Dbliegenheiten involvirend ober aus Obliegenheiten fliegend, fein Gegenstand des Vergleichs, b. h. ihre Abtretung ober vertragsweise Beschränkung ift unzulässig und rechtlich ungultig. Doch mag ihre Unerkennung ober besondere Gewährleistung ober bas Aufgeben von bawider erhobenen rechtskrankenben Unsprüchen nach Umständen durch Unterhandlungen erwirft und unbedenklich in Concor= baten niedergelegt werden. Huch mag, was ber Konig oder ber Papst etwa blos privatrechtlich ober blos vermoge willkürlicher Festsetzung (burch Berordnung ober Convention), überhaupt vermoge rein hiftori= schen Rechts besitt, auf ahnliche Weise, wie es entstand, auch wieder abgeschafft ober geanbert werden, und wer, ob Konig oder Papst, ba= bei zu Gunften ber Rirche unterhandelt, b. h. ihr wahres Recht ober ihr mahres Interesse zur Unerkennung und Befestigung zu bringen fucht (gewohnlich jedoch ift nur von papftlichen und von fonigli= chen Intereffen die Rebe), ber mag auch als ihr Bevollmachtigter er= Scheinen ober wenigstens ihrer nachfolgenden - ausbrucklichen ober still= fcweigenden - Genehmigung ficher fein.

Selbst unter Voraussehung der, in der bezeichneten Sphare answerkennenden, rechtlichen Zulässigkeit und auch Gultigkeit der Concorbate bleibt gegen ihre politische Rathlichkeit, zumal für den Konig

gar Manches zu erinnern. Der Papst freilich hat kaum ein anderes Mittel, bas, mas er im Berhaltniffe zum Staat fur fich ober fur bie Kirche wunscht, zur Verwirklichung zu bringen, als Unterhandlungen und Bertrage. Aber nicht also ber Ronig ober ber Staat. fer namlich kann es meistens schon fur sich allein thun, burch Gefet ober Berordnung. In ber Regel genügt fchon fein ein= seitiger Wille zur Festsetzung folder Verhaltniffe; er bedarf bes Bertrages mit bem Papste nicht, wiewohl eiwa die Vorstellungen ober Bitten des letten — zumal wenn fie mit den Bunschen ber katholischen Landeskirche und mit bem Interesse bes innern Friebens übereinstimmen — Beranlaffung und Beweggrund mit fein mogen zu einer feine Bunfche befriedigenden Festfegung. Nur eine große Berwirrung ober Berwechselung ber Begriffe konnte dahin fuhren, baß man mit bem Papft als foldem fich in staats = ober volkerrecht= liche Berhandlungen und Bertrage einließ; und felbst ber Rame Concordat beutet wenigstens auf die Uhnung eines wefentlichen Unterschiedes ber freundlichen Zugestandniffe ober gegenseitig befriedigenben Erklarungen über kirchliche Dinge von ben ein strenges Recht erzeugenden ober eigentlich diplomatischen Bertragen bin. Freilich das mals, als ber Papst die Unmaßung auch einer weltlichen Herrschaft über die driftlichen Staaten und Konige siegreich behauptete, und in ben Zeiten ber gang bunklen Begriffe und verkehrten Unfichten im Staats = und Rirchenrecht, und als formliche Kriege mit bem Papfte geführt wurden über kirchliche wie über weltliche Dinge, ba blieben zur Schlichtung ber Bermurfniffe nur Friedensichluffe ubrig, und ba unterschied man nicht oder nur wenig zwischen Papft als Dberpriefter und Papst als Landesherr. Ebenso unterschied man nicht ober nur wenig zwischen Konig als Staatshaupt und Ronig als Chrift ober Katholik; man bewarb sich, aus wahrer ober verstellter kirchlicher Unterwürfigkeit gegen ben heiligen Stuhl, um gutwillige, babei meift theuer zu erkaufende, Zugeständnisse von Seite bes Papstes, wo man einfach hatte befehlen ober festsegen konnen; und man vergaß hinwieber bei ben Zugestandnissen, bie man bem Papst machte, über ber vermeinten religiösen ober kirchlichen Pflicht ber wahren Pflichten bes Staatshaupts.

Heut zu Tage sind, wenn nicht schon allgemein anerkannt, so boch solcher Anerkennung unter den Stimmberechtigten nahe die nachsstehenden Saße:

1) Der Staat als solcher, mithin auch der Regent als solcher, hat keine Religion und gehört keiner Rirche an. Es ist in Bezug auf seine Rechte und Pflichten gegenüber der unter den Staatsgenossen bestehenden Kirchen oder Kirchengesellschaften durch= aus gleichgültig, ob er für seine Person der einen oder der andern, oder auch gar keiner angehöre. Concordate katholischer Fürsten mit dem Papst unterstehen daher durchaus keinen andern Principien, als die von protestantischen (oder irgend sonst einer Kirche ange-

hörigen) Regierungen mit bemselben geschlossen werden. Der Konig als König ist weder Katholik noch Protestant, und als Katholik ist er eben Kirchenglied wie jedes andere, und also im Werhaltniß zum Papst ohne irgend eine besondere Berechtigung ober Schulbig= keit. Mag er aber Protestant ober Katholik sein, so ist er jedenfalls gegenüber ben Staatsangehorigen verpflichtet, berfelben religiose Ueberzeugungen zu ehren, und ben vorhandenen ober neu zu errichten= den Kirchen, insofern sie weder nach dem Inhalt ihrer Lehren noch nach der Form ober bem Geist ihrer Einrichtung bem Staate nach= theilig ober gefährlich find, Unerkennung und Schut zu gewähren; ja er ist auch verpflichtet und burch selbsteigenes hohes Interesse bazu aufgeforbert, bie Grundung folder Rirchen und kirchlichen Unftalten, in= fofern sie nicht schon ohne ihn selbstständig in's Leben traten, durch felbsteigenes thatiges Einwirken zu veranlassen oder zu befördern, und überhaupt durch weise (also, versteht sich, der Freiheit der Kirchen und ihrer Angehörigen unnachtheilige) Fürsorge, Beschirmung und Pflege beren Gedeihen thunlichst zu sichern und Uebel von ihnen abzuwenden.

2) Der Staat hat ferner — und abermal ohne Unterschied der perfonlichen Religionseigenschaft bes Megenten - bas Recht und bie Schul= bigkeit, ben von Seite der Kirchen ober kirchlichen Sagungen, Unstalten, Einrichtungen ober Personen bem Staat ober ben Staatsangeho= rigen brohenden Gefahren, Nachtheilen oder Rechtsverletzungen mit gesetzgebender und vollstreckender — Autorität verhindernd oder hem= mend entgegenzutreten; und es kann, wofern nur die Gewissensfreiheit ber Einzelnen ungekränkt bleibt, auch die vom Staate vertheidigten In= teressen wirklich die Unerkennung ber Verständigen verdienen und bie Nothwendigkeit ober Zweckmäßigkeit ber zu ihrer Wahrung gegenüber ber Kirche getroffenen Verfügungen einleuchtet, Diese Kirche sich bagegen immer auf ein ihr eigenes, etwa aus fruheren Berleihungen herruhren= bes ober auch vermeintlich felbstständiges und unantastbares Recht berufen; benn sie ist in ber ber Staatsgewalt zukommenben Sphare Un= terthanin wie jede andere Gesellschaft, und alle Berleihungen ber Staatsgewalt führen die stillschweigende Beschränkung mit sich : "un= befchabet bem gemeinen Wohle".

3) Was die Staatsgewalt in dieser ihr rechtlich angehorenden Sphare festsett, besiehlt oder verbietet, anerkennt oder verwirft, anordenet, verändert oder abschafft, das hat vollkommene Gultigkeit schon allein durch ihren erklärten Willen und bedarf also keiner weitern Einwilligung oder Genehmigung weder von Seite des Papstes noch von jener der eigenen Landeskirche. Zumal aber steht die Staatsegewalt mit dem auswärtigen Kirchenhaupt oder Oberpriester als solchem in gar keinem eigentlichen Rechtsverhältniß, sondern hat von ihm lediglich nur darum Notiz zu nehmen, weil oder insofern eine kathoelische Landese Rirche (deren — dem Staat ungefährliche — Meisnungen, Glaubenssätze und Statuten zu ehren die Regierung allerdings schuldig ist) mit demselben in Verbindung und kirchengesetzlich geregels

ter Wechselwirkung zu ffeben begehrt. Daber ift also eine unmit: telbare Berhandlung mit bem Papft nicht nothwendig, fondern es genugt eine - nach Erwägung ber Verhaltniffe und nach gepflogener Rucksprache mit ben Wortführern der Landeskirche -- erlaffene ein= fache Erklarung der Staatsgewalt, daß fie es in Unfehung der zwi= schen der Landeskirche und dem Papst zu regelnden Berhaltniffe so ober so gehalten wiffen wolle, b. h. daß sie nur eine folche bestimmte Art der Wechselwirkung erlaube oder schirme, und daß sie der auf ih= rem Gebiet bestehenden fatholischen Rirche biefe ober jene Rechte, Pris vilegien, Einrichtungen u. f. w. zugestehe ober verleihe ober auch ver-Freilich ift, was zumal bas Lette betrifft, babei Gefahr bes Migbrauchs, Gefahr ber ungebührlichen Beschränkung oder Unterbrudung der Kirchenfreiheit vorhanden. Aber ahnliche Gefahr bes Dißbrauchs gibt es bei allen Rechten der Staatsgewalt, und das alleinig zuverläffige Mittel, ihr vorzubeugen ober fie abzuwenden, besteht in einer guten, ben mahren, vernünftigen Gefammtwillen in Berrschaft segenden und auch die wesentlichen materiellen Rechte des Boltes durch bestimmte Gemahrleiftung schirmenden Berfaffung. Dhne diese ist durchaus jedes Recht preisgegeben der factischen Wills fur. Uebrigens mag mitunter ein Concordat zugleich mit der Eigen= fchaft eines constitutionellen Gefetes begabt werden und bann als foldes auch von mahrer Rechtsbeständigkeit fein.

4) Wenn, nach ben bisherigen Betrachtungen, felbit gu Reguli= rung ber aus wartigen Berhaltniffe ber Rirche (b. h. ihrer Berhaltniffe zum Staat) bie Schließung von Concordaten ein unpaffenbes und bedenkliches Mittel ift, so muß daffelbe in noch weit boherem Grade anerkannt werben, wo es sich um die einheimischen ober in= nern Berhaltniffe einer Landeskirche handelt. Sier steht namlich feis nem ber concordirenden Theile bas Bestimmungsrecht, ja bem Konig als foldem nicht einmal eine zahlende Stimme gu. Die Rirchens gewalt allein ober bie Rirchengemeinbe fegen hier mit freier, Telbsteigener Autorität das ihnen Gutdunkende fest. nig fann bann wohl, wenn bas Statut ihm als fraatsgefahrlich erscheint, baffelbe ber außern Rechtskraft berauben, ober es kann auch fein fundgethaner Wille bie Rirche gur Abanderung ihres Gefetes beme-Er felbst aber kann babei nicht befehlen und braucht nicht barüber zu concordiren. Der Papft aber mag zwar auf die Ges fesgebung ber Landeskirche ben ihm burch die allgemeinen canonischen Gefete ober die freiwillige Dbedienz der Glaubigen gewährten theilnehmenden Einfluß ausüben; boch als vollberechtigter Gefet geber auf treten und in diefer Gigenschaft mit bem Ronig einen Bertrag eingehen über Mag und Weise ber Ausübung, bas kann er rechtlich nicht. Den Bischofen ber Landeskirche, mit Zuziehung bes übrigen Klerus und auch ber Gemeinde, fteht bie Gesetgebung ju; und nirgends meniger als hier kann ber Papft eine stillschweigenbe Bevollmachtigung zum Unterhandlen im Namen ber Kirche geltenb machen, weil gerade

hier er gewöhnlich als Partei gegenüber den Landeskirchen auftritt, b. h. mit Unsprüchen der Herrschaft und Tributherrlichkeit, welche von

biesen Kirchen billig abgelehnt und verworfen werden.

5) Wenn also in solchen bas innere Rirchenrecht betreffenben Dingen Concordate zwischen Papst und König abgeschlossen werden, aber auch nicht minder, wenn sich's um das Verhaltniß zwischen Rir= che und Staat handelt, so tritt gar oft der Fall ein, bag man de jure tertii verhandelt und contrahirt, mithin unbefugt und ohne ver= nunftrechtlich anzuerkennende Rechtswirkung. Wenn ber Papft z. B. bem Konig bas Recht, bie Bischofe und andere Kirchenhaup= ter zu ernennen, überläßt oder überträgt, und biefer ihm bagegen eine Ausbehnung der nach vernünftigem, d. h. auf echt katholisch= driftlicher Basis ruhendem, Rirchentecht anzuerkennenden Primat= Rechte gestattet, ober eine Tributpflicht ber Landeskirche gegen ben heiligen Stuhl einführt ober befraftiget; so haben beibe Theile ver= schenkt oder abgetreten, was ihnen selbst nicht angehört; sie haben rein über bas Recht von dritten Personen verfügt. Ebenso wenn die Frommigkeit bes Konigs eine dem Interesse der guten Rechtsverwals tung nachtheilige Ausbehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit nach Personen oder Sachen bem Papste bewilligt, z. B. auch die bur= gerliche Gultigkeit gewiffer Chen von bem Ausspruch ber Curie ab= hangig macht und nicht nur Geistliche, sondern auch Laien in gewissen Fallen ber uncontrolirten Strafgewalt ber Rirche preisgibt, wenn sie ben Bischofen die Herrschaft über die Schulen einraumt, fogar zur Wiebererrichtung ber aus ben weisesten Beweggrunden aufgehobenen Klöster und zur Ueberlassung bes Jugend = Unterrichts an die Monchsorden sich verpflichtet, die Unterdrückung aller der geiftlichen Autoritat mißfalligen Bucher und die Bestrafung ber etwa burch freimuthigen Tabel kirchlicher Mißbrauche gegen den Stolz des Klerus sich Versundigenden verheißt, den Vorschriften der Nationalokonomie zum Trot die ungemessene Vermehrung der Besithumer der tobten Sand gestattet, endlich die katholische Religion gur Staatsreligion erklart, ihre Unhanger mit politischen und burgerlichen Vorrechten begabt und alle, auch die spatesten Regierungsnachfolger zur unverbrüchlichen Beobachtung und Handhabung aller folcher Concor= bats = Artikel verpflichten will: so werden offenbar burch folche Ueberein= kommnisse die Rechte und Interessen der Staatsburger, und, in= sofern wenigstens ber Staat ein constitutioneller ift, auch bie Rechte der Bolksreprafentation, als Theilnehmerin an der ge= setgebenben Gewalt, gefrankt. Daher erklart und rechtfertigt fich auch ber Widerstand, welchen im 3. 1817 bie frangofische und bie bairische Deputirten = Rammer ben in besagtem Jahre von R. Lubwig XVIII. in Frankreich und R. Maximilian Joseph in Baiern mit dem Papft eingegangenen Concordaten entgegenfesten, und welcher bort die Folge hatte, daß das — übrigens verglichen mit bem zweiten noch ziemlich erträglich lautenben — frangofische Con=

corbat aar nicht aefeblich verbunbet, fonbern blos factifch in einigen Duntten in Bollgug gefest murbe, bier aber, bag meniaftens einige ben gant Deutschland in Betrübnig und Grifatinen febenben Anhalt bes (von bem Domberen, nachmals Bijchof und Carbinal Soffa felin unterhandelten) bairifchen Concordates milbernbe fonigliche Erklarungen (inebefondere im 3, 1821) ergingen, auch ber Bolleug ber bebenflichften Duntte vergogert und gum Theil unterlaffen murbe.

Es ift, wie mir bereite oben bemerkten, unfere Abficht nicht, in ben Inhalt ber beiben angeführten ober ber vielen übrigen in ber auf Dapoleons Stury gefolgten Beit von ben verschiebenen europaischen Regierungen mit bem Dapit gefchloffenen Concordate naber einzugehen, und noch weniger, Die Geschichte und Rritift aller fruberen Concordate bon bem berühmten Bormfer ober Calirtinifden (v. S. 1122) an bis auf bie Reugeit gu geben. Bir verweifen bafur unfere Lefer blos auf Ernft Dund's "vollftanbige Sammlung aller altern und neuern Concordate nebit einer Gefchichte ihres Entitebens und ihrer Schickfale" (2 Banbe, Leinzig, Sinrich'iche Buchbanblung 1830, 1831). worin auch alle bedeutenberen Quellen und Gulfsmittel angegeben find. Dir thun biefes ubrigens, ohne bie - wie une buntt oft alleu fcharfen - Urtheile bes Berfaffere 1) über bie in feiner Sammlung beruhrten Perfonen und Gachen fammtlich ju unterfdreiben, fondern begieben und blos auf feine überfichtliche Bufammenftellung von Thatfa= den. Uctenftuden und literarifden Sulfemitteln.

Dach bem bisher Gefaaten baben wir bie Concorbate meift nur als Gefe be gu betrachten und zu beurtheilen; benn fie find in ber That, nach Gegenstand und Inhalt und beabsichtigter Rechtsmirkung. mabre Gefebe, namlid "vertrageweife smifthen Regierung und Papit zu Stande gefommene und in Bertragsform perfundete Gefebe, theile uber innere tatholifde Rirchenfachen, theile uber bas Berhaltniß ber katholifden Rirden gum Staat". Much in anbern Gnharen finden wir mitunter mit ber Befebes : Eigenichaft jene bes Bertrage und auch bie Bertrageform verbunden, fei es, baff eine gesebaebenbe Gewalt vermoge Bertrags fich gu Erlaffung eines Gefebes von bestimmtem Inhalt perpflichtete, ober baf bie Mirtfamteit eines bereits erlaffenen, ober vermoge einfeitigen Millens einer gefehgebenben Gewalt zu erlaffenben, Gefehes burch Bertrag mit einer andern Gewalt ober Perfonlidfeit, Die etwa bagegen factifch ober recht= lich hatte Ginfprache erheben mogen, befraftiget ober ermeitert

<sup>1)</sup> So fpricht er z. B., aus Uniag bes bairifden Concorbates unb feiner Bitkungen, von "Bafgeden, neiche ben fischagenden Beneite führen, das Abie berfpruch in den Grundlichen und Nangel an gefundem Sinne, an politischem Zack und faaterechtlichen Eenstniffen, ferner gedantenlofe Kedmmetel, geliftie cher Moftlickmus, raffinirte Zesuitt und romantischer Bombaft gusammengenommen eine folche Reibe von Donquirotiaben berbeifubren tonnen, wie fie bie Phans tafie ber humoriftifchften Satprifer taum gu erbichten vermag,"

werde. So werden burch Staatsverträge gehässige historische Rechte gegenfeitig aufgehoben, die Behandlung ber gegenseitigen Ungeborigen in jedes Contrabirenden Land geregelt, Bollfage bestimmt ober abgeandert, auch humane und kosmopolitische Ibeen, wie die Abschaf= fung bes Sklavenhandels, die Unterdruckung ber Seerauberei u. f. w., durch feierliche Uebereinkommnisse in weiterem Raume verwirklicht u. a. m. Es ist auch, gegen die rechtliche Gultigkeit solcher Vertrage nichts zu erinnern, wofern der Inhalt des mit ihnen verbundenen Gesetzes keinem Rechte zuwiderlaufend und der zu deffen Erlaffung sich verpflich= tende Paciscent wirklich in der fraglichen Sphare mit der vollen gesetzge= benden Gewalt bekleidet ist. Auch gegen die Vertragsform ist als bann nichts zu erinnern, wofern dieselbe nach ben obwaltenden Umstånden und Berhaltniffen ber Beit, bes Ortes, ber Personen u. f. w. rathlich, d. h. sicherer ober vollständiger als die eigentliche Gesetzesform zum Ziele führend ift. Wo aber biefe Bedingungen nicht ein= treten, ba erscheinen sie freilich in einem Fall theils materiell, theils formell rechtswidrig und also, nach' bem Standpunkt des Wernunft= rechts, auch ungultig und im andern minbestens politisch vera Wenn g. B. eine constitutionelle Regierung unter bem Ti= werflich. tel eines mit einer fremben Macht abgeschloffenen Vertrages die Lanbesverfassung nach dem Begehren der letten verandern oder aufheben, oder auch nur ein gemeines Geset abschaffen oder durch eine bloge Berordnung über Dinge, welche naturgemäß in ben Kreis ber Gesetzebung gehoren, statuiren wollte, so wurde man mit Grund behaupten, fie habe ihre Befugnif überschritten und bas Bolksrecht gekrankt, und zwar, auch abgesehen von bem Inhalt des Berordneten, schon burch bie Umgehung ber lanbstånbischen Mitwirkung zum Gesetze, und — welches lettere auch bei einer abfoluten Regierung statt fånde — durch die theilweise Beräußerung der eigenen unabhängigen Hoheit an einen Fremben, überhaupt burch volkerrechtliche Behandlung besjenigen, was nur staatsrechtlich hatte follen behandelt werden. gewandt auf die firchlichen Concordate zeigt diese Betrachtung uns fast überall babei eine folche Rechtsüberschreitung, und zwar meist be= gangen von beiben Theilen, namlich Konig und Papft. hat, was die ihm, b. h. ber Staatsgefetgebung zustehenden jura circa sacra betrifft, nicht nur, wofern er namlich constitutioneller Konig ift, bas Recht ber zur Theilnahme an ber Gefetgebung berufenen Wolksreprafentation verlegt, fondern er hat, auch wenn er abfoluter Mon= arch ist, das Volksrecht gekrankt, indem er dem Fremden babei ein gahlenbes Wort verlieh, feiner eigenen gefeggebenben Gewalt Feffeln anlegte, burch Berpflichtung gegen den Papft und fich bergeftalt (vor= ausgesett die Gultigkeit bes Concordats) in die Unmöglichkeit ver= fette, das ihm nach freier Ueberzeugung jeweils als das Beste Erscheis nende zu verordnen. Aber er hat sich zugleich, infofern das Concor= bat auch über rein kirchliche Dinge verfügt, eine Gewalt ober ein Mitentscheidungsrecht herausgenommen, wo er vernunftrechtlich keines

besitet, und er ist dem Papste behülslich worden zur Unterdrückung der innern Kirchenfreiheit durch die angemaßte selbsteigene monarchische Geswalt. Oder aber es hat hinwider der Papst, wenn er dem König ein Recht in der Kirche verlieh, diese Kirchenfreiheit, die er pflichtgemäß hatte schirmen und vertheidigen sollen, theilweis hintangegeben an die weltliche Macht und zugleich sich selbst als den Gebieter und Herrn geltend gemacht in der Kirchengemeinde, worin er nur Oberhirt und im Verhältniß zu den übrigen Kirchenhauptern nur primus inter pa-

res ift.

Sind diese Sage einleuchtend und unleugbar, so ist durch sie auch bie Entscheidung gegeben über bie Rechts gultigkeit ber Concordate und über beren rechtliche Dauer. Was rechtswidrig oder ohne Rechtsboden ift, kann nimmer zu Recht bestehen oder als solches sich behaupten; und wenn es auch außerlich gultig und geltend ift, fo wohnt ihm boch, trot seines factischen Bestandes, fortwährend bie innere Michtigkeit bei, welche jeden Augenblick ausgesprochen und baburch auch zur außern werden tann. Gegen ben rechtswidrigen In= halt eines Concordats wie irgend eines andern Gefetes hat jeder baburch Gekrankte das Recht der Beschwerde und die Forderung der Abschaffung; und da fein Contract in der Welt eine Verbindlichkeit jum Unrecht ober zur Nichterfullung einer Pflicht erzeugen kann, fo mogen beibe con= cordirende Theile, b. h. Konig ober Papft, fo feierlich die Formeln bes Concordate klangen, und wenn es auch auf "ewige Zeiten" geschlof= fen mare, jeben Urtikel beffelben, beffen Rechtswidrigkeit ihnen flar ge= worden oder durch beffen vertragemäßige Festsetzung sie die ihnen recht= lich zustehende Gewalt überschritten oder ihrer Pflichterfül= lung eine Schranke gesetht hatten, widerrufen ober als nichtig erklaren. Go ift die Rirche, beren Wahlfreiheit ber Ronig ober ber Papft burch ein Concordat bem Undern hingegeben, baburch ihres rechtlichen Un= sprucks auf freie Wahl ihrer Vorsteher mit nichten beraubt worden, und fie barf folden Unspruch durch Protestation, Reclamation ober irgend ein anderes rechtmäßiges Mittel geltend machen, wann immer die fa= ctischen Umstände es ihr gestatten. So werden auch die verständigen, bie Denkfreiheit liebenden Burger immer fo kraftig, als es die jeweili= gen Berhaltniffe erlauben, gegen die Errichtung einer geiftlichen Cenfur ober eines Inquisitionsgerichts protestiren, wenn sie auch in gebn Concordaten verheißen ware. Und nimmer wird ein Konig durch bas von ihm erschlichene ober erprefte Berfprechen, die Rlofter wieder aufzurich= ten und benfelben ben Jugenbunterricht zu übergeben, fich fur gebun= ben erachten, bem Zeit = und Nationalgeist und den ebelsten Interessen bes Staates und ber Menschheit burch folche Wiedererwedung ber ver= berblichen Institute entgegen zu treten. Nur fo lange feine eigene Ue= berzeugung ihm die Klöster als nuglich oder als dem mahren Gesammt= wohl forderlich barftellt, wird er seines Bersprechens gedenken; und in biesem Falle hatte er ja auch ohne Versprechen folche Klöster stiften Ebenso wird auch bei jeder andern Bergunstigung,

welche von Seite einer Regierung bem Papste gemacht ward, bei jeder aus Rucksicht für ihn getroffenen ober mit ihm verabrebeten Einrich= tung jener Regierung ober überhaupt ber Staatsgewalt immerfort frei stehen, das Bewilligte, vertragsmäßig Eingerichtete ober Festgesetzte wie= ber abzuandern ober aufzuheben, sobald bas Bedürfniß ober Interesse bes Staates ein folches, je nach ben jedesmaligen Zeitumstanben, erheischt, bemnach auch eine wahre und unveraußerliche Pflicht es ber Staatsgewalt gebietet. Ein Concordat ist eben ein Gefet wie ein anderes, kann also jeden Augenblick frei zurückgenommen werden von berfelben Gewalt, welche es schuf oder ursprünglich die Vollgewalt hatte, es zu schaffen; bemnach vom König ober vom Papst, je nachdem die Festsehung bem Gewaltsgebiet bes einen ober bes andern angehörte. Denn die vertragsweise Festsetzung druckt blos ben einst weili= gen Nichtwiderspruch bes andern Theiles ober feine zeitliche Befriedigung aus, hebt aber das naturliche Rechtsverhaltniß beiber Theile unter sich selbst und zu Staat und Kirche nicht auf. können auch das Volk (die staatsburgerliche Gesellschaft) und die Rir= chengemeinde (ober ihr gesetliches, unmittelbares Haupt, ber Bi= schof ober die Synobe) badurch ohne ihre eigene Zustimmung keine Verkummerung ber ihnen zustehenden Nechte erleiden und mogen also jedes Concordat, das ihnen eine solche gleichwohl zufügte, als rechts= ungultig verwerfen. Rotteck.

Schon fruh zeigt uns bie Geschichte neben einem Concubinat. geweihteren Geschlechteverhaltniffe eine formlose Geschlechte verbin= bung, welche der Sprachgebrauch Concubinat nennt 1). Die Ge= setze und Sitten der Aegyptier, der Juden, der Griechen u. f. w. gestat= teten dem Mann neben feiner Gattin oder feinen Gattinnen bie freie Verbindung mit "Rebeweibern", um sich mit Luther auszudrucken. Salomo hatte außer 700 Gattinnen 300 Kebsweiber, und den Perferkonig Darius begleiteten auf seinen Feldzügen 365 folcher Freun= Den Romern war die Ehe eine Vereinigung, welche die gang= liche Gemeinschaft des Lebens beider Gatten zum Zweck und die Wirkung hatte, daß die Frau den Stand des Mannes, dieser aber die vaterliche Gewalt über die Kinder erhielt. Gine ganz formlose, diese Wirkungen ausschließende Geschlechtsverbindung hießen sie im Gegensatzur Che Concubinat. Sie war weder unerlaubt, noch galt sie als unmoralisch. Indessen wurden in der Regel nur Freigeborne niederer Abkunft oder Freigelassene zu Concubinen erwählt. Während ber Gesetzeber früher schweigend die Sitte buldete, wurde sie spater durch ein Gesetz gewiffermaßen anerkannt, indem es eine folche Beschlechtsverbindung mit einem Weibe, welches eine standesmäßige Ehe nicht eingehen konnte, dem Ehe= losen ausdrücklich gestattete 2). Nothwendig mußte das Christenthum,

<sup>1)</sup> Mexlin, Répertoire s. v. concubinage. 2) Stein, Das Römische Privatrecht und der Civilprozes bis in das erste Jahrhundert der Kaiserherrschaft. Leipzig 1836. S. 174 ff.

als es sich im romischen Reiche ausbreitete, seinen sittlichen Ginfluß gel tend machen. Schon Raifer Conftantin verbot bem Chemann, "wahs rend ber Ehe eine Concubine bei fich zu haben". Roch weiter ging Rai= fer Leo, welcher den Concubinat unbedingt verbot. Auch bei den Volkern germanischen Stammes war neben der in Form und Wirkung er= kennbaren Che eine formlose Geschlechtsperbindung gestattet 3). Spå= ter wurde biese burch Rirchengesetze verboten 4), obgleich sie noch lange gebuldet wurde. Karl ber Große verbot, die Gesegebung Constantins erneuernd, verheiratheten Mannern die Eingehung eines Concubinatsverhaltniffes 5), bis endlich die Reichsgesetzung unter bem Raifer Rarl bem Funften, bem Beitgenoffen eines beutschen Furften, Philipps bes Grofmuthigen, welcher, nach Bernehmung eines gefälligen Gutachtens von Luther und Melanchthon, sich, bei Lebzeiten seiner Gemahlin, Mar= garethen von der Saale in der Form einer Gewiffensehe zur Concubine nahm 6), zum unbedingten Verbot schritt. Die Reichspolizeiordnung vom Jahre 1530 bestimmte Tit. 33: "Dieweil auch viele leichtfertige Personen außerhalb von Gott aufgesetzter Che zusammen wohnen ordnen und wollen wir, daß eine jede geiftliche und weltliche Dbrigkeitein billiges Einsehen haben soll, damit folch öffentlich Laster der Gebühr nach ernstlich bestraft und nicht geduldet werde." Dasselbe bestimmt

<sup>3)</sup> Eichhorn, Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte Thl. 1, §. 54, wo der Berfasser sagt: "Eine Berbindung ohne jene" (Che-) "Form (in den alteren Denkmalen gewöhnlich Concubinat genannt) war nicht unerlaubt und unterschieb sich von der Che wahrscheinlich blos badurch, daß keine feierliche Berlobung voranging, ber Frau bei Bollziehung ber Ehe kein Witthum versprochen murbe, biese baher sich mit einer Morgengabe begnügen mußte und bei ber Trennung ber Berbindung auf die gesetzlichen Wirkungen, welche die Ehe hervorbrachte, keine Unspruche hatte", während er in einer Unmerkung hinzufügt: "Meistens fand der Concubinat wohl wegen der Ungleichheit des Standes der Frau statt und ist offenbar nichts Unberes, als die in der Folge sogenannte morganatische Che," und babei bas Beispiel Rarls bes Großen anführt, welcher nach bem Tobe seiner Gattin, Ermentrub, die Stichilbis zur Concubine nahm. Bergl auch noch bes Berfassers Einleitung in bas beutsche Privatrecht §. 290. unb Dreyer, Rebenstunden Ubh. II. "Gebanken, ob die Legitimation burch bie nachfolgende Che ben unehelich geborenen Kinbern die burgerliche Wirkung in Betreff der Erbfolge nach allem deutschen Rechte zuwege gebracht". S. 257 — 318. S. 314. 315. bemerkt ber Berfaffer, baß ber Concubinat eines lebigen Mannes im Norben feine so feltene Erscheinung gewesen fei. "Sie gehorte auch nach eingeführtem Chriftenthum unter bie erlaubten Dinge und man fintet nicht, baß die Gesetze die Freiheit der Privatpersonen beschränkt haben, sich sowohl mit ibe ren Sklavinnen, als auch mit einem freigebornen Frauenzimmer auf Bewillis gung ihrer Weltern und Bormunder in eine folche Berbindung zu begeben." -Das spanische Recht bes Mittelalters erkannte ben Concubinat (Baragana) ausbrucklich an. Mittermaier, Grundsage bes gemeinen beutschen Privatrechts §. 326. Note 12.

<sup>4)</sup> Sartiefd, Sandbuch bes beutschen Cherechts §. 21.

<sup>5)</sup> Bohmer, über bie Chegesete Karls bes Großen G. 117 - 126.

<sup>6)</sup> Posselt, Rleine Schriften S. 262. Dieffenbach, Geschichte von Hessen S. 145.

mortlich bie Reichspolizeiorbnung vom Sabre 1548 Tit. 25. 6. 1., mabrend es 6. 2. noch heißt: "Und nachbem gu Beiten Perfonen ehelichen Stanbes einander verlaffen, und mit anberen leichtfertigen Derfonen in offentlichem Chebruch fiben, welches von ben Dbrigfeiten geftattet, baburch ber Allmachtige, nachbem es wiber feine gottliche Gebote ift, bochbeleibigt, auch ju vielen Mergerniffen Urfach gibt, fo gebieten wir biers mit ernftlich , bag folch offentlicher Chebruch und andere leichtfertige Beis wohnungen hinfuro mit nichten geftattet ober gelitten, fonbern bon ber Dbrigfeit ernftlich am Leib ober But, nach Geftalt und Belegenheit ber Perfonen, und ber Berwirtung geftraft werben follen." Geitbem wirb in Deutschland ber Concubinat, ben Unguchteverbrechen beigegablt, als ftrafbar angefehen 7), wiewohl er, um fich mit Dadelben (Lehrbuch bes beutigen Romifchen Rechts 6, 222.) auszubruden, "ben boberen Stanben nachgesehen wirb" 8). Napoleon war tein Freund bes Con-cubinate, baher er g. B. feinen Minifter Talleprand nothigte, feine Geliebte, Dabame Grant, ju ehelichen. Demnach ift biefe Strenge nicht auf bas burgerliche Gefetbuch übergegangen, bas feinen Ramen fich aufpragte. Nach bem Code Napoléon, Urt. 230, fann bie Chefrau wegen eines von ihrem Gatten begangenen Chebruche nur bann auf Chefcheis bung flagen, wenn er bie Concubine im eigenen Saufe hielt; eine Bes leibigung ber Gattin, melde fo fchwer ift, bag fchon bie Romer barin eine Graufamfeit erblidten. Der Begenfas ergibt, baf ber Gattin fein Rlagrecht guffeht, wenn ber Chemann feine Concubine anderewo mohnen lagt, und fo bas Gefet in biefer Befchrankung bas Concubinat bulbet. Much beftraft benfelben bas peinliche Gefebbuch Frankreiche, Mrt. 339, nur in bem Kall, in welchem ber Chefrau eine Rlage auf Chefcheibung gestattet ift, mit einer Gelbftrafe von 100 bis 2000 Francs 9).

Bu ben Grunben, welche gegen bas Befteben ber Finbelhaufer fprechen, gebort auch ber Umftanb, bag eine folche Ginrichtung, indem fie

<sup>7)</sup> Seffter, Behrbuch bes Griminalrechts §. 432.

Im Ronigreich Burtemberg, nach beffen Gefebgebung bie im Mustanb ohne besonbere Erlaubnis abgeschlossene Che nichtig ist, und eine folche Berbindung bei der Kenntnis dieses Gesehes ebenfalls als Concubinat bestraft wird, ist die Strafe wenigkens eine vierwödigs Gefannisffrate, die dein niede ih die gut Arbeitschausftrafe fteigt. Angpp, das Würtembergische Eriminaterkt, Ab-teilung 2, E. 449.460. Chicffalls Chefannisffrate boot das schaffliche Etrafe recht. In einem besonderen Paragraph alter Ariegoartifel heißt ets "In Sachfen foll meber Officier, noch Gemeiner Maitreffen, Concubinen ober anberes verbachtiges Frauenvoll bei fich haben, mit fich beimführen ober bei ben Compagnien aufhalten laffen" 2c.

<sup>8)</sup> Die Gefchichte bes hofmefens mit feiner Maitreffendronit, vorzuglich bie bes 18ten Jahrhunderte, fowie bie Befdichte bes Colibate, ift ein ausführ: lider Commentar.

<sup>9)</sup> Grolmann, Sanbbuch uber ben Cobe Rapoleons Banb 3, G. 46 ff. Laffault, Cobr Aapoleon, dargeftellt und communitet, Band 2, S. 48 ff. Jackariá, Hanbuch vie fransstiffen Givilrechte, Band 3. S. 104 ff. Die frühere Gefegebung Krantzeiche ließ den Leien, so lange tein öffentliches Aerger-niß gegeben wurde, strassos. Wertin Krepert. a. a. D.

Staate : Berifon III.

die Kinderversorgung erleichtert, den Concubinat fordert. Mohl, Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats 5. 62. — Eine Apologie desselben enthalten die jungsten Besehdungen der christlischen Ehe.

Concurreng, f. Bufammenfluß.

Concurs (Bankerot, Gant, Falliment). Besondere Rechtsverhältnisse erzeugen sich in dem Falle, wenn ein Schuldner (Gesmeinschuldner, Gantmann, Cridar) nicht so viel Vermögen besitzt, als ersorderlich ist, um seine Gläubiger zu befriedigen, in welchem Falle er sich in dem Zustande des Concurses besindet. Das Verfahren, welches zum Zweck hat, die Vertheilung dieses unzureichenden Vermösgens, der Concursmasse, unter die Gläubiger nach Maaßgabe der gesetlichen Bestimmungen herbeizusühren, ist der Concursproces.

Den, der sich im Zustand des Concurses befindet, treffen nicht nur die Nachtheile, welche sich als unmittelbare Folgen geltend machen, sons bern er ist auch einer Rückwirkung auf sein Verhältniß zum Staat und

gur Gemeinde bloggestellt.

Viele Gesetzebungen entziehen (ober suspendiren) dem, welcher seinen Verbindlichkeiten nicht gehörig genügen kann, bestimmte Rechte. In den constitutionellen Staaten hat sich diese Gesetzebung in den Staatsgrundgesetzen (sowie in den Gemeindeordnungen) ausgesprochen. So bestimmt die Verfassungsurkunde des Königreichs Würtemberg (h. 135), daß der, gegen den ein Concurs gerichtlich eröffnet ist, nicht fähig sei, Mitglied der Ständeversammlung zu sein, eine Unfähigkeit, welche auch nach geendigtem Concursversahren sortdauere, wenn Strass wegen Vermögenszerrüttung hinzugekommen sei. (Jedoch sollen die erblichen Mitglieder der ersten Kammer durch die Erkennung einer Debitz commission von der Stimmsührung nicht ausgeschlossen sein, wenn ihnen eine Competenz von wenigstens 2000 Gulden ausgesetzt ist.) Ebenso soll (h. 142.) in einem solchen Fall das Wahlrecht entzo-

<sup>1)</sup> Die tägliche Erfahrung lehrt, bas es nicht schwer ist, burch Erhaltung bes Credits der Entbeckung dieses Zustandes und so seinen Folgen zu entgehen. "Auch Taufdungen," fagt 3 ach aria, Bierzig Bucher vom Staate. Beibelb. 1832 Band 5, G. 213. 214, indem er von bem Gredit und beffen erftem Gle= ment, ber Bahlungefahigkeit, rebet, "konnen biefes Element (bie Bahlungefahigkeit) ersehen. Wahn ist Wahrheit, so lange er dauert", indem er als Beispiel bingufügt: Gin Condoner Bankier auf bem Tobbette ließ feinen altesten Sohn, nachdem er seinen übrigen Kindern große Schenkungen gemacht hatte, zu sich rufen. "Dir (fagte er zu ihm) hinterlaffe ich bie Bant und meinen Ramen. Du erhaltst zwar mit ber Bank nur Schulben; benn mein Bermogen ift meni= ger als nichts. Aber verstehe ben Credit bes Hauses zu benugen, wie ich ihn benutt habe, und du kannst auf bemselben Fuße fortleben, wie ich gelebt habe."-"Wie (antwortete ber Sohn), steht nicht in bem Zahlhause ein eiferner Kaften, ber mit Gold angefüllt ist?"— "In biesem Kasten sind nur Steine und werth= lose Papiere zu sinden."— "Aber warum haben Sie meine Geschwister so reich= lich bedacht?" — "Weil sonst bie Leute geglaubt hatten, daß ich arm sterbe." Der Sohn führte bas Geschaft fort. Erft, als bie Bank an den Enkel gekom-

gen fein. Dach ber Berfaffungeurkunbe bes Großherzogthums Seffen wird bie Musubung bes Staatsburgerrechts gehindert "burch bas Entftes ben eines gerichtlichen Concureverfahrens über bas Bermogen bis gur vollftanbigen Befriedigung ber Glaubiger 2). Die gleiche Beffimmuna enthalt bie Berfaffungeurfunde bes Bergogthume Cachfen = Coburg= Saalfelb (6. 9.), indem fie jugleich (6. 38-44.) feftfett, bag bie active und paffive Bahlfahigfeit mit bavon abhangig fei, bag man niemals wegen Schulben, wenigftens nicht ohne vollige Befriedigung ihrer Glaus biger, in Concurs befangen mar. Dem Staatsgrundgefet bes Bergogs thums Sachfen = Meiningen (6. 14.) gemaß fann bas Staateburgerrecht bom Gemeinschulbner mabrend bes Concurfes nicht ausgeübt werben, und hangt von bem Genuffe biefes Staatsburgerrechts namentlich bie Rabigfeit, einen ganbtageabgeordneten ju mablen ober ale folder gewählt gut werben, ab, und ebenfo bestimmt bie Berfaffung bes Bergogthums Cachs fen = Mltenburg (6, 89.), bag biefes Recht fufpenbirt fei ,, mabrend eines ausgebrochenen Gants ober eingetretener außergerichtlicher Liquidations= berhandlungen, fo lange ber Gemeinfchulbner nicht (entweber nach gefches bener voller Musjahlung ber Glaubiger, ober boch nach vellftanbiger Rachweifung eines gang unverschulbeten großen Unglude) burch bie obere Juftigbeho rbe formlich fculblos erklart (rehabilitirt) wird 3). Die Berfaffungsurkunde von Kurheffen bestimmt g. 67, bag jur Bahl eines Abgeordneten meder berechtigt, noch mabibar biejenigen feien, "über beren Bermogen ein gerichtliches Concureverfahren entftanben ift, bis gur volli= gen Befriedigung ber Glaubiger", und bamit ftimmt bas Ctaatsgrund= gefet bes Ronigreichs Cachfen (§. 74.) überein, mahrend bie Berfaffunges urkunde fur bas Kurftenthum Sobenzollern = Sigmaringen (6, 95.) por= fchreibt, daß ber, welcher ale Abgeordneter mablbar und zu bem Ericheis nen auf bem Landtag befähigt fein folle, "in bem freien Befibe feiner Bermogensverwaltung fich befinden, baher weber in einem Concurfe, Schuldverfahren ober Bevogtung ffeben" burfe. Das neue Staats= grundgefes fur bas Ronigreich Sannover v. 3. 1833 fpricht fich 6. 104. babin aus: "Derfonen, über beren Bermogen unter ihrer Berwaltung ein, Concurs ausgebrochen ift, tonnen por Befriedigung ihrer Glaubiger mes ber gu Mitgliebern ber Standeversammlung gemabit werben , noch, wenn fie gur Beit bes Musbruche bes Concurfes Mitglieber finb, in berfelben verbleiben. Diejenigen Grunbeigenthumer aber, welche ben Concurs von ihrem Borfahren überkommen haben, tonnen infofern als Mitglieber ber allgemeinen Stanbeverfammlung zugelaffen werben, als fie ubrigens bagu qualificirt find." Die Berfaffung ber freien Stabt Frankfurt be-

<sup>2)</sup> Die spanische Cortes Conflitution vom Nahr 1812 bestimmte, bag bas Staatsburgerrecht namentlich dann versoren gehe, wenn man ein insotventer Schulbner (ober Schulbner ber Baatscoffe) fei.

<sup>3)</sup> Das Staatsgrundgese für das Großberzogthum Sachsen: Weimar bes fümmt für ben Fall, daß die Besugnis des Erscheinens auf dem Landtage auf dem Besige eines Mitterguts beruht: "bei den in Concurs besangenen Ritterguttern rubt die Simme".

stimmt, daß zu Mitgliedern des gesetzgebenden Körpers nicht gewählt werden könnten namentlich: "alle Falliten, es sei nun, daß Jemand sein Zahlungsunvermögen gerichtlich angezeigt, oder mit seinen Gläubigern insgeheim Nachlaß= oder Unstandsverträge errichtet hat, bevor er seine Gläubiger vollständig, d. h. ohne Abzug oder Nachlaß, bezahlt hat." Nach f. 52. des Grundgesetzs für das Königreich Norwegen vom 4. Novem= ber 1814 wird das Recht zur Theilnahme an der Wahl eines Mitgliedes der Reichsversammlung (Storthing) suspendirt namentlich wegen Fallits, bis die Gläubiger volle Befriedigung erlangt haben, es sei denn, daß der Concurs durch Feuersbrunst oder anderes nicht zuzurechnendes und erweisliches Unglück verursacht wird. Nach den Gesehen über die Ansordnung der Provinzialstände in Preußen ruht das Wahlrecht und die Wählbarkeit, wenn über das Vermögen dessen, dem diese Besugnisse zus

ftehen, ber Concurs eröffnet ift.

Das großherzoglich babische Geses vom 31. December 1831 "über die Berfaffung und Berwaltung ber Gemeinden" fchließt von ber Fähigkeit, Mitglied bes Gemeinderaths (burch Wahl) zu werden, na= mentlich die "in Bant Berathenen" aus, eine in ihrer Unbeschranktheit etwas strenge Bestimmung 4). Die gleiche Bestimmung enthält die großherzoglich heffische Gemeindeordnung (§. 34.), indem fie von der Fahigkeit, zur Mahl ber Gemeindebeamten mitzuwirken, ben ausschließt, ber in ber Ausübung bes Staatsburgerrechts gehindert ift. Die Stadte= ordnung für bas Konigreich Sachsen vom 2. Februar 1832 schließt (6. 73.) von ber Ausubung ber Chrenrechte eines Burgers nicht nur biejenigen, über deren Bermogen formlicher Concurs ausgebrochen ift, sondern sogar auch die, welche den "Weg der außergerichtlichen Erledis bigung beffelben eingeschlagen haben", auf so lange aus, als bie Glaubis ger unbefriedigt geblieben find, und die 66. 126. 127. verordnen weiter, baß in Bezug auf die Bahl ber Stadtverordneten diejenigen von bem Stimmrecht und ber Mahlbarkeit ausgeschloffen feien, welche fich nicht im Genuffe ber burgerlichen Ehrenrechte befanden.

Nach dem großherzoglich sachsen = weimarischen Geset vom 11. Upril 1833 über die Heimathsverhaltnisse barf das Heimathsrecht nasmentlich dann nicht erheilt werden, "wenn der Auszunehmende im Conzurs befangen ist"... Bon dem Erwerd des Ortsbürgerrechts schließt die kurhessische Gemeindeordnung vom 23. October 1834 (§. 26.) namentslich den aus, der durch eigenes Verschulden in Concurs gerathen ist und seine Gläubiger noch nicht befriedigt hat. (Im §. 42. bestimmt dieses Geset, daß zu Ortsvorständen nur solche Ortsbewohner gewählt iverden könnten, welche sich nicht in zerrütteten Vermögensumständen befänden.) Nach der preußischen revidirten Städteordnung vom 17. März 1831 macht (§. 19.) ein eröffneter Concurs die Ertheilung des Bürgerrechts

<sup>4)</sup> v. Rotteck, Kritische Bemerkungen zu dem großherzogl. babischen Gessetz über die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden (in A. Müllers Archiv für die Gesetzgebung aller deutschen Staaten Band 4.) S. 330.

vor Entscheidung der Sache unzulässig, wovon (nach g. 64.) die Folge auch in der Unfähigkeit, zum Stadtverordneten gemählt zu wers den, besteht.

Hat der Gemeinschuldner feinen Vermögensverfall verschuldet, so ist er auch dem Strafgesetz verfallen, welches den Bankerot, d. h. die schuld-

volle Gerbeiführung eines Concurses, als Rechtsverletung ahnbet.

Bei ben alten Romern war es, wie Diebuhr bargethan hat, ben Glaubigern erlaubt, ihren gemeinschaftlichen Schuldner formlich in Studen zu hauen, eine Graufamkeit, welche fpater fich verlor, beren Spur aber im alteren germanischen Recht fich gleichfalls zeigt. (Grimm, beutsche Rechtsalterthumer S. 615.) Spater verfiel ber Schuldner in Leibeigenschaft 5), und noch spater wurden Ehrenstrafen, in bem Beprage bes Beiftes ber Zeiten, verhangt. Die Bankerottirer wurden gum Sundes und Steintragen ober bagu verurtheilt, fich auf ben fogenannten Lafterftein an öffentlichen Plagen am hellen Tage niederzusegen. Theilen von Nordbeutschland wurden sie mit umgewandten leeren Taschen ausgestellt ober burch die Gaffen geführt, indem vor und hinter ihnen leere Beutel getragen wurden, ober es ward die Schandglocke über fie gelautet, mahrend fie am Pranger fanden. Wieder in anderen Gegens ben mußten bie Bankerottirer eine bestimmte Kopfbededung tragen 6). So mußten z. B. in Frankfurt a. M., wo die Juden genothigt waren, graue ober schwarze Sute zu tragen, bie Bankerottirer gelbe Site tragen, "indem sie zugleich weber Makler sein, noch in eine Zunft, noch zu Mahlzeiten und Zechen kommen" burften 7).

Im Jahr 1601 vereinigte sich die pommerische Ritterschaft dahin, ein Mitglied der Ritterschaft, welches Verbindlichkeiten, die est unter Brief und Siegel eingegangen hatte, nicht erfüllen konne, "in keiner ehr=

lichen Gesellschaft zu leiden " 8).

Die Reichspolizeiordnungen v. J. 1548 und 1577 geboten, daß muthwillige Bankerottirer ben Dieben gleich geachtet, zu keinen Aemstern, Ehren und Würden gelassen werden und keinen Anspruch auf Mostatorien haben sollten. Um der neueren Strafgesetzgebungen, zugleich mit Rücksicht auf den betrüglichen Bankerot (bemjenigen, den jemand

400

<sup>5)</sup> Denkwürdig ist, daß noch Beccaria (s. dieses Staats-Lerikon Bb. 2. S. 303 sk.) der Meinung war, der Bankerottirer musse seinen Gläubigern versfallen seine, um ihnen zur Entschädigung Dienske zu leisten. S. dg. Servin, über die peinliche Gesetzgebung. Aus dem Französischen von Grauer, Nürnsberg 1786. S. 354.

<sup>6)</sup> Quistorp, Beiträge zur Erläuterung verschiedener Rechtsmaterien, Rostock 1787. Beitr. XIII. Von der Strafe der Bankerottirer oder der bosen Schuldner nach alteren und neueren Gesetzen.

<sup>7)</sup> Kirchner, Geschichte ber Stadt Frankfurt a. M. Ihl. 2. Frankfurt 1810. S. 376. 398.

<sup>8)</sup> Estor, Teutsche Rechtsgelahrtheit Thl. 3. Frankf. 1767, 79. Hauptsstück: Vom Bankerot, Falliment 2c. §. 4899. S. 1313.

absichtlich herbeiführte, um baburch zu gewinnen 9)), zu gebenken, so be= straft die ofterreichische Gesetzebung (wornach bem Richter, bei welchem ber Concursproces anhangig ift, die Unhaltung und Eröffnung ber Brief= schaften bei ben Postamtern gestattet ist) den, welcher "burch Ber= schwendung sich in bas Unvermogen, zu zahlen, gefturzt", als Betrüger und mit Kerkerstrafe 10). Das preußische Strafrecht 11) bestimmt: Wer burch übertriebenen ober lieberlichen Aufwand sich außer Zahlungsstand geset hat, ift ein muthwilliger Bankerottirer. Für übertrieben ift jeder Aufwand zu achten, der die Nothdurften und gemeinen Bequemlichkeiten bes Lebens übersteigt und mit den jedesmaligen Einkunften des Schuld= ners nicht im Verhaltniffe steht. Insonderheit ist ein Aufwand, welcher burch Spiel, Wetten, Schwelgerei und unzüchtige Lebensart verursacht worden, als übertrieben anzusehen. Ein muthwilliger Bankerottirer foll aller Ehren und Wurben im Staate für unfahig erklart, zu brei = bis sechsjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt und diese Bestrafung öffentlich bekannt gemacht werden. Ift er ein Raufmann, so verliert er noch au-Berbem für immer alle kaufmannische Rechte, so wie ein Jube für sich und seine Familie den Schutz bes Staats. Entzieht sich ein folcher muthwilliger Bankerottirer ber Strafe burch bie Flucht, so foll fein Bilb= niß an einen Schandpfahl geheftet werben. Wer zu einer Zeit, ba er keine wahrscheinliche Aussicht hat, seine Gläubiger jemals befriedigen zu konnen, bennoch zur Unterstützung seiner Verschwendung Schulden macht, ist als ein muthwilliger Bankerottirer anzusehen und mit funf= bis sechs= jähriger Zuchthausstrafe zu belegen. Werden bie unter solchen Umstan= ben gemachten Schulben zur Bergrößerung ber Maffe verwendet, fo foll ein folder Bankerottirer mit brei = bis vierjahriger Zuchthausarbeit belegt Wer zu einer Zeit, ba er weiß, daß sein Vermogen zur Bezahlung seiner Schulden nicht mehr hinreiche, aber noch Hoffnung hat, daß selbiges sich in Kurzem verbessern werde, mit Verheimlichung seiner Vermögensumstände neue Schulden macht und dadurch den Verlust seis ner Glaubiger vergrößert, soll als ein fahrlaffiger Bankerottiver angesehen werden. Eben bafur ift berjenige zu achten, ber bei ber Unzulänglichkeit seines Vermögens den Rest besselben zu seinen eigenen oder der Seini= gen Bedürfniffen, obschon ohne Verschwendung, verzehrt, und badurch seinen Gläubigern entzieht. Ein Kaufmann, welcher entweder gar keine ordentlichen Bucher führt ober die Balance seines Bermogens wenigstens

vom 3. September 1803, Prag 1815. S. 148. 157. 180.

<sup>9)</sup> Fe erbach, Lehrbuch bes peinlichen Rechts, zwolfte Auflage, herausgegeben von Mittermaier, Gießen 1836. §. 416. a. S. 378.

<sup>11)</sup> Klein, Grundsage bes gemeinen beutschen und preußischen peinlichen Rechts, Halle 1796. g. 479. S. 351-353. Fürstenthal, Institutionen bes allgemeinen preußischen Civil = und Criminalrechts, Berlin 1827. §. 1109. S. 627. 628. Hisig, Zeitschrift für die Ciminalrechtspflege in den Preu-sischen Staaten, Heft 27. S. 1 ff. Heft 28. S. 209 ff. "Zur Lehre vom Bankerot, insbesondere vom betrüglichen Bankerot."

alliabrlich einmal zu gieben unterläßt und fich baburch in Unwiffenheit fiber bie Lage feiner Umffanbe erhalt, wird bei ausbrechenbem Bahlungs= unvermogen ale ein fabrlaffiger Banterottirer beftraft. Gin folder fabrlaffiger Banterottirer wird, wenn er in einem offentlichen Umte ftebt, biefes Umtes, und wenn er ein Jube ift, feines Schusprivilege, fowie ein anberer Raufmann aller faufmannifchen Rechte verluftig, alfo, bag er ohne befondere Erlaubnif feinen Sandel meiter treiben barf. Mugerbem hat berfelbe, jenachbem ber Berluft ber Glaubiger großer ober geringer und bas Unvermogen burch langere ober furgere Beit verheimlicht morben ift, Buchthaus ober Reftungeftrafe von einem bis ju brei Jahren Die Soffnung, burch weit aussehenbe Sanblungsspeculationen eine fcon vorhandene Bermogensungulanglichfeit gu beden, tann einen fahrlaffigen Banterottirer nicht entschuldigen. Ebenfo menig ift bie Erwartung funftiger Erbichaften ober anberer Unfalle, auf welche ber Schuldner noch fein unwiderrufliches Recht erlangt hat, bagu binreichenb. Ber mit frembem Gelbe, ohne Genehmigung bes Glaubigers, verwegene und unfichere Unternehmungen magt, burch beren Fehlichlagung feine Glaubiger in Schaben und Berluft gefest merben, wird als ein unbefonnener Banterottirer beftraft. Db ein bergleichen Unternehmen fur unbefonnen gu achten fei, muß burch Sachverftanbige unterfucht und beurtheilt werben. Mußer bem Berlufte ber Sanblungegerechtigfeit ober bes Schusprivilege hat ein folder Banterottirer Gefangnifftrafe auf feche Monate bis ju zwei Jahren verwirft. Das Strafgefegbuch bes Ronigreiche Baiern fchreibt vor: 1) Ber in Concurs gerathen und überwiefen ift, bag er burch argliftige Berheimlichung feiner ichon vorhandenen Bah= lungeunfahigfeit ober bei Gingehung neuer Pfanbichulben, burch Ableugnung ober betrügliche Berichweigung alterer ober ftarferer Sopothefen feine Glaubiger hintergangen hat, foll als betruglicher Schulbenmacher nach ben Gefeben wider ben gemeinen Betrug (ein Sabr Arbeitehaus) beftraft werben. 2) Ber bei erweislich beftimmten und mahricheinlichen Musfichten auf Berbefferung feines Buftanbes feinen übrigen Grebit ohne Entbedung feiner Bermogensumftanbe benubt, ift von ber Strafe bes betruglichen Schulbenmachens befreit, wenn feine Musficht burch nicht vorauszusehende Umftanbe ohne fein Berfchulden vereitelt worben ift. Unbestimmte und auf feinem Grunde ber Bahricheinlichfeit beruhenbe Soffnungen verbienen feine Ermagung. Muthwillige und fahrlaffige Schulbenmacher find nach Befchaffenheit ber Umftanbe polizeilich gu beftrafen. Ber bei bevorftebendem ober ausgebrochenem Concurfe, ohne fur fich felbft einen Bortheil ju fuchen, burch betrugliche Sanblungen einzelne Glaubiger vor ben anbern begunftigt, wird als gemeiner Betruger beftraft. Ber, um feine Glaubiger ju verfurgen, bei bevorftebenbem ober ausgebrochenem Concurfe fich einer Unterichlagung ober eines Betrugs fchulbig macht, Gelb ober Gelbeswerth heimlich gurudbehalt ober auf bie Geite fchafft, Activforberungen verschweigt, ober beren Begahlung heimlich annimmt, ober auch erbichtete Glaubiger aufftellt, foll als ausgezeichneter Betruger (Arbeitebaus von ein bis brei Sabre) beftraft merben, wofern nicht die Hanblung wegen gebrochenen Manifestationseibes ober verfalschten Urkunden eine noch hartere Strafe verschulbet. um sich rechtswidrig mit feiner Glaubiger Schaben zu bereichern, burch betrügliche Handlungen sich als zahlungsunfähig barftellt, foll mit vier= bis achtjährigem Urbeitshaus bestraft, überdies aller Burben, Staats= und Ehrenamter und ber kunftigen Ausübung bes Geschäfts ober Gewer= bes, welches zur Berübung des Betrugs migbraucht worden, unfahig er= flart werben. Wer bei nahe bevorstehendem Concurse seine Rechnungs= bucher und andere Urkunden, woraus der Bermogenszustand und bas Berhaltniß beffelben gu ben Schulben überfehen werden konnte, auf bie Seite geschafft, vernichtet ober unbrauchbar gemacht hat, Raufleute, beren Handlungebucher in foldem Buftande fich befunden, daß bas Berhaltnig ber Schulben zu ben Forberungen aus ihnen nicht zu übersehen ift, biefe haben die Vermuthung bes betrüglichen Bankerots wider fich. großherzoglich heffisches Geset vom Sahr 1785 bedroht ben, ber schuldvoll feinen Bankerot herbeigeführt hat, mit Freiheitsstrafe und ben, ber babei betrüglich gehandelt hatte, zugleich mit Ehrlofigkeit. Besonders streng ift es gegen "bie Staatsbiener" und bie "Abeligen". Auch die "Cheweiber ber Bankerottirers, bie zum Berfall ihres Hauswesens bas Meiste beitragen ober vielleicht ganz allein baran schuld sind", sollen be=

straft werden.

Das frangofische Handelsgesethuch bestimmt: A. Gin fallirter Hanbelsmann foll ale einfacher Bankerottirer gerichtlich verfolgt, und kann für folchen erklart werben, wenn er fich in einem ober in mehreren ber fol= genden Falle befindet, namlich: 1) Wenn die Ausgaben feines Saufes, die er von Monat zu Monat in sein Tagebuch einzutragen schuldig ift, für übertrieben erkannt werden; 2) wenn dargethan wird, daß er große Summen im Spiele ober zu Operationen verbraucht hat, bie blos vom Bufalle abhangen; 3) wenn aus feinem letten Inventar hervorgeht, daß, unerachtet fein Activvermogen um funfzig Procent geringer, als fein Paf= fivstand war, er nichts besto weniger beträchtliche Summen lehnbar auf= genommen und wenn er Waaren mit Berlust ober unter dem laufenden Preise wieder verkauft hat; 4) wenn er Credit = ober Wechselbriefe für eine Summe unterzeichnet hat, die feinem letten Inventar gufolge breimal so hoch ift, als fein Activvermogen. B. Als einfacher Bankerottirer kann gerichtlich verfolgt und bafur erklart werden: ber Fallit, welcher nicht binnen brei Tagen von bem Moment an, ba er feine Bahlungen eingestellt hat, bem Gericht hiervon die Unzeige machte; ber, welcher, nachdem er sich entfernt hatte, sich nicht sofort personlich bei ben Agen= ten und Syndiken eingefunden hat; ber, welcher Bucher auflegt, welche unregelmäßig geführt find (ohne baß jedoch baraus Unzeigen von Betrug hervorgehen), oder der nicht alle Bucher vorzeigt; endlich ber, welcher in einer handlungsgesellschaft fteht, die fallirt und nicht binnen jener drei Tage feinen Namen und Wohnort angibt. C. Jeber fallirte Sandelsmann, der sich in einem oder in mehreren der folgenden Källe befindet, soll als betrüglicher Bankerottirer erklart werben, namlich : 1) wenn er Ausgaben

oder Verluste angegeben hat, die in ber That nicht stattgehabt haben, ober nicht gehörig barthut, wozu er feinen ganzen Empfang verwendet habe; 2) wenn er irgend eine Summe Gelbes, irgend eine Activschuld, Maaren, Lebensmittel ober Mobiliengegenstande bei Seite geschafft hat; 3) wenn er falsche Verkäuse, falsche Handel ober falsche Schenkungen gemacht hat; 4) wenn er blos zum Scheine etwas Schriftliches von fich gegeben, ober Schuldbekenntnisse ohne rechtliche Ursache und ohne ben Werth empfangen zu haben, mittelst offentlicher Acte unter Privatunter= schrift ausgestellt und auf folche Weise falsche, zwischen ihm und erdichte= ten Gläubigern heimlich verabredete Passivschulden gemacht hat; 5) wenn er einen besondern Auftrag erhalten und Geld, Handelseffecten, Lebens= mittel ober Waaren in Verwahr genommen und, den aus bem Bollmachts = ober Hinterlegungsvertrag entspringenden Pflichten zuwider, die Konds ober den Werth der Gegenstände, welche in der Vollmacht ober in der hinterlegung begriffen waren, zu feinem Rugen verwendet hat; 6) wenn er unbewegliches Gut oder Mobilien angekauft und ein Ande= rer feinen Namen dazu hergegeben hat; 7) wenn er feine Bucher ver= barg. D. Als betrüglicher Bankerottirer kann gerichtlich verfolgt und bafur erklart werden ein Fallit, ber feine Bucher geführt, ober aus beffen Buchern nicht zu ersehen ift, wie es mit feinem Activ = und Passivstande wahrhaft beschaffen sei, und berjenige, der ein sicheres Geleit erhalten und fich nicht vor Gericht gestellt hat.

Auf Grundlage dieser Vorschriften des Handelsgesethuchs bebroht bas frangofische Strafgesetbuch ben, welcher in den im ersteren bestimm= ten Fallen eines Bankerots schuldig erklart worden, und zwar den be= truglichen Bankerottirer mit 3mangearbeit von bestimmter Zeit 12), ben einfachen Bankerottirer mit Gefängniß von einem Monat bis zwei Jah-(Die Mitschuldigen an einem betrüglichen Bankerot foll gleiche Strafe treffen.) Wechselagenten und Makler, welche falliren, sollen mit Zwangsarbeit auf eine bestimmte Zeit und, wenn sie eines betrüglichen Bankerots überwiesen worden, mit lebenslånglicher Zwangsarbeit bestraft werden. — Das Strafgesetbuch fur ben Canton Zurich vom 3. Det. 1835 verordnet: Als betrügerischer Bankerot ist es anzusehen, wenn ber in Concurs Gerathene seine Rechnungs = ober Handlungsbucher auf die Seite geschafft hat, oder wenn die vorgelegten Bucher falsche oder betrus gerische Eintrage enthalten, wenn er in ben letten sechs Monaten vor Einstellung seiner Zahlungen betrachtliche Summen an Geld ober Baa= ren eirigenommen hat und beren Berwendung nachzuweisen nicht im Stande ift; wenn er Geld, gelbwerthe Sachen, Papiere oder Forderungen verheimlicht ober auf die Seite geschafft hat; wenn er feine Glaubiger burch falsche ober fingirte Geschafte ober Bertrage verkurzt hat;

<sup>12)</sup> Der Entwurf eines Strafgesethuchs für Brasilien schlägt Zwangsars beit von 1 — 8 Jahren und zwar zugleich für ben Mitschuldigen vor. Hubt = walker, Entwurf eines Strafgesethuchs für das Kaiserreich Brasilien (Zeitzschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzebung des Ausl. von Mittermaier und Zacharia, Band 1. Heibelb. 1829) S. 324.

wenn er basjenige, was er an Gelb ober gelbeswerthen Sachen ober Papieren in Folge eines besonderen Auftrage ober zur Aufbewahrung von einem Andern erhalten, zum Nachtheile des Vollmachtsgebers ober Deponenten für fich verwendet hat; wenn er, im Bewußtsein seiner Bah= lungsunfahigkeit, bei nabe bevorstehendem Concurse einen feiner Glaubiger auf Unkoften ber übrigen burch kangleifche Berschreibungen, Ueberlassung von Waaren an Zahlungsstatt oder ahnliche Weise begunstigt. Des leichtsinnigen Bankerots macht sich schuldig, wer ohne betrügerische Absicht bie zu feinem Geschafte nach Gefegen ober Sanbelesitte erforberlichen Bucher entweder gar nicht geführt hat, ober in folder Unord= nung, daß man daraus seinen Activ = und Passivstand nicht übersehen kann, ober wer es unterlagt, in angemeffenen Zeitabschnitten burch Stels lung von Rechnungen fich über seinen Bermogenszustand in's Rlare gu feten; wer zu ber Beit, wo er feinem Fall ichon nahe und feine gegrun= bete Hoffnung, sich wieder heben zu konnen, vorhanden war, noch verhaltnismäßig beträchtliche Unschaffungen von Gelb ober Waaren ge= macht, ober handelsmaaren oder Creditpapiere von verhaltnismaßig bebeutendem Betrage unter ihrem Werthe ober Courfe verkauft hat. Den betrüglichen Bankerot bedroht bas Gefetbuch mit ber Strafe bes einfa= chen Betruge (zeitige Gefangniß= in Berbinbung mit Gelbbufe ober Buchthausstrafe), ben leichtsinnigen mit zeitigem Gefängniß. Die Gesetigebung des Cantons Basel 13) bestraft ben, der durch Berschwendung ober verwegene Unternehmungen ober lieberliche Geschäftsführung zum Falliment kommt, mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr 14). Bur Abhaltung ber Nachtheile, welche auf ben, ber außer Stand fich befindet, seine Glaubiger zu befriedigen, eindringen, bient die

<sup>13)</sup> Mittermaier, Das neue Geset über die conventionelle Gerichts= barkeit für den Canton Basel (Neues Archiv des Criminalrechts Band 9. Halle 1827) S. 7.

<sup>14)</sup> Mit ben gebachten neuen Gesetzgebungen sind die verschiedenen Entwürfe von besonders deutschen Strafgesegbüchern, z. B. ber neueste, für vorzüglich erkannte Entwurf für Würtemberg, ber, bie bisherige Rechtssprechung für zu gelind und barum (als ben Credit, die Seele bes Handels und bes burgerlichen Verkehrs untergrabend) für schablich erkennend, strengere Grundsage adoptirt, mehr ober weniger übereinstimment. Un Winken für bie Gesetze= bungspolitik (überhaupt) fehlt es nicht. Go fagt z. B. ein scharffichtiger Praktiker (Saffon in seinen Aphorismen): "Ein wahrhaft muthwillig Falliment ift unter Raufleuten bie seltenste Erscheinung. Mus bloger Gewinnsucht entsagt Niemand leicht seiner burgerlichen Eriftenz und gibt sich ber Schanbe preis, welche wiederum jeden Genuß seines Raubes storen wurde. Oft ist straflicher Leichtsinn und noch ofter Dummheit bie Quelle ber Berlegenheiten; aber es ift immer Noth und zwar große Noth vorhanden und alle ergiebige Hulfsquellen sind gewöhnlich bereits erschöpft, ehe sich ein sonst geachteter Mann zum Fallis ment entschließt. Ist aber bieser Schritt einmal beschlossen, bann erst fangen die Projecte der Gemeinschuldner, ihrer Frauen und Verwandten, wie man etwas aus bem Schiffbruch retten konne, und oft auch bie Betrügereien an. Diese uns leugbaren Erfahrungen", fügt ber Berfasser hinzu, "follte man bei ber Gesetzgebung über Fallimente nicht unberückschtigt lassen."

Ertheilung eines Moratoriums ober ber Abschluß eines Machlaß=

vertrags 15).

So lange bas beutsche Reich bestand, hatten sich die Reichsun= mittelbaren an ben Raifer, wegen Ertheilung eines Moratoriums, (Unstandsbrief, Eisern = Brief, Stundung) zu wenden. theilte z. B. der Kaiser im Jahr 1654, zur Abwendung eines Staats= bankerots, bem Kurfursten von ber Pfalz, in Berucksichtigung ber burch ben breifigjahrigen Rrieg herbeigeführten Berruttung ber Finan= zen dieses Staats, ein Moratorium auf 20 Jahre und zwar bahin, daß in den ersten 10 Jahren keine Zinsen, in den folgenden 10 Jahren aber nur 21 Procent Zinsen zu bezahlen seien, jedoch mit bem Borbehalt, "ben gang burftigen Glaubigern, als Wittmen, Wai= fen und erbarmungswürdigen Personen, dristlich zu begegnen, und nach Möglichkeit an Hand zu gehen 16)." Im Jahr 1666 bewilligte der Kaiser den Grafen von Nassau=Saarbrucken ein Moratorium von zwolf Jahren, bas nach Ablauf dieser Zeit auf weitere zehn Jahre erstreckt ward 17). Die Reichsmittelbaren hatten sich an ihre Obrigkeit zu wenden. Nicht selten erhoben sich über zu häufige Ertheilung von Moratorien burch bie Landesfürsten Beschwerben. So wendeten sich z. B. im Jahre 1722 die medlenburgischen Stande beschwerend an ben Reichs= hofrath wegen der vielen von dem Herzog ertheilten Moratorien und des daraus dem Lande in Ansehung des Credits und der Handlung zuwachsenden unerschwinglichen Schabens, und ber Kaiser richtete an den Herzog ein Rescript, worin es hieß: "Nachdem nicht zu befinden, wie die angegebenen Moratorien bei den vorkommenden besonderen landeskundigen Umständen und bevorab ohne Zernichtung des Credits und Commercii in ben medlenburgischen Landen im Stand Rechtens sustinirt werden konnen, als habe der Herr Herzog den hierüber er= wachsenden Beschwerden hinwieder abhelfliche Maaße zu geben ober, da er etwas Erhebliches dawider anzuführen, solches geziemend zu be= richten, da im widrigen Falle Ihre Kaiserliche Majestat auf ber Rit= ter = und Landschaft weiteres unterthänigstes Unrufen dero allerhöchstes Kaiserliches oberstrichterliches Umt burch behörige reichsconstitutionsma= sige Mittel vorzukehren sich nicht entbrechen konnten noch wurden 18)."

Die bisherige Theorie des deutschen Staatsrechts gestattet der obersten Staatsgewalt, deren Hoheitsrechten es auch das Ertheilen von Privilegien überhaupt zuzählt, die Ertheilung von Moratorien als

16) Estor, Rechtsgelahrtheit ber Deutschen, Th. 2. Marb. 1758. §. 3722. Pfeffinger, Corpus juris publici. Tom. III. S. 138.

<sup>15)</sup> Happel, Unleitung zum Berfahren, Concurs = Processe abzuwenden. Gießen 1799.

<sup>17)</sup> Pfeffinger a. a. D.
18) Moser, von der Landeshoheit in Gnadensachen. S. 62. §. 13. Pütter: Beiträge zum deutschen Staats: und Fürstenrecht. Th. 1. Göttinz gen 1777, Abh. XV., Moratorien, ob und wie weit dieselben allein aus lans desherrlicher oder auch aus kaiserlicher Macht zu ertheilen seien? S. 235. 236.

bestimmte Gattung von Privilegien 19) ein Zugestanbniß, welches bem Worte und bem Beifte bes constitutionellen Staatsrechts widerftrebt. Mit Recht fagt Puchta, Beitrage zur Gefetgebung und Praris bes burgerlichen Rechtsverfahrens Band 2. Erlangen 1827, worin er ben Concurs = Proces barftellt, S. 234. 235 von ben Moratorien : "Sie find, auch in ihrer Ableitung von bem Princip ber öffentlichen Bohl= fahrt, gehässige Ausnahmen von ber Regel des Rechts und werden in biefer Form immer bafur gelten. Das offentliche Wohl erscheint nirgends beffer berathen, als ba, wo Gerechtigkeit waltet und bie Staatsfürforge vornehmlich bahin gerichtet ift, bag jedem zu bem Geis nigen verholfen und Treue und Glauben erhalten werbe. Ihren Ur= fprung aus ben Zeiten bespotischer Regierungen herleitenb, widerftreben fie bem Beifte einer Beit, in ber fich die Begriffe von ben Rechs ten ber hochsten Gewalt rücksichtlich ber Privatrechte ihrer Unterthanen in biefer und mancher andern Beziehung geläutert haben", indem er hinzufügt: "Auch braucht die hochste Gewalt keine Privilegien und Dispenfationen vom Gefet zu ertheilen, ba fie, um ben 3med zu ers reichen, andere Mittel hat; fie barf nur im Allgemeinen folche Ge= fete geben, die es ben Gerichten möglich machen, die Absicht zu erreichen, welche die Moratorien bezwecken. Was der Regent nur un= vollständig kann, bie Berhaltniffe in ben Rechten ber Privaten mit Buverlaffigkeit und nach ben Forderungen bes Nechtsgefetes, auch zur Beschwichtigung aller Zweifel und Bedenken und jedes unwürdigen Mißtrauens abwagen, bas konnen bie Gerichte. Diesen muß baber auch hier attribuirt werben, was als Attribut ber oberften Gewalt bem Wohle bes Bangen eher hinderlich als forderlich ift." Eben fo rich= tig bemerkt, Siegen, juriftifche Abhandlungen, vorzüglich ben Buftand beutscher Gesetgebung und Rechtspflege betreffend, Gottingen 1834. Abh. VII.: Ueber Moratorien S. 142. 143.: "Zum Theil be= ruft man fich auf bas offentliche Wohl, welches erforbere, bag ber Regent Staatsburger nicht verderben laffe. Allein will ber Staat in folden Fallen etwas thun, fo muß es nicht auf Rosten aller Einzelnen geschehen, bamit er nicht jenem Beiligen fich gleichstelle, welcher bas Leber stahl, damit die Armen Schuhe baraus erhalten. Dhne Sicherheit der erworbenen Rechte ift überhaupt fein Staat, fein Staatswohl benkbar, und jene konnen, selbst wenn sie mit der Eristenz des Staates collidiren, woran hier gar nicht zu benten ift, nur gegen vor= laufige Entschädigung genommen werden." Mehrere beutsche Berfaffungsurkunden haben daher auch festgesett: Moratorien burfen von Staats megen nicht ertheilt werben. (Berf. Urt. bes Ronigreichs Sach= sen f. 54, kurheff. Berf. Urk. f. 129.) In mehreren Staaten ist auch bas Ertheilen ber Moratorien ausbrudlich an die Gerichte ver=

<sup>19)</sup> Klüber, Deffentliches Recht bes beutschen Bundes und ber beutschen Bundesstaaten. 3. Ausl. 1831. §. 486.

wiesen, z. B. in Preußen 20) swo jedoch die Staatsregierung nach dem unglücklichen Krieg in den Jahren 1806 und 1807 durch das sogenannte Memeler Indult ein allgemeines Moratorium verordnete 21) und im Großherzogthum Hessen (Verordnung vom 6. April 1818, worin es namentlich heißt: "Alle Moratoriengesuche sind künftig bei den einschlägigen Justiz = Collegien anzubringen"), eine Vestimmung, die auch in den Entwurf einer Civilproceß = Ordnung sür das Königreich Baiern, nach dessen bisheriger Gesetzebung die Ertheilung eines Moratoriums ein landesherrliches Reservat 22) ist, übergegangen ist. (Die neue Landschafts = Ordnung für das Herzogthum Braunschweig bestimmt: "Moratorien werden von der Landesregierung nie ertheilt. Die Gerichte dürsen in den gesetzlich bestimmten Fällen darauf er= kennen.")

Im Allgemeinen gehört zur Begrundung eines Gefuchs um Ers theilung eines Moratoriums bie Nachweisung, daß man ohne Schulb in Bermogensverfall gerathen fei, die Soffnung habe, innerhalb der gewünschten Frist feine Vermogensumstände zu verbeffern und in Folge bavon bie Glaubiger zu befriedigen, und Sicherheit bafur leifte, bag nach Ablauf der Befristungszeit diese Befriedigung erfolge. Die Wir= kung ber Ertheilung eines Moratoriums, welches, ber Bestimmung bes romischen Rechts gemaß, in der Regel einen Zeitraum von funf Sahren (Quinquennium) umfaßt 23), besteht lediglich barin, daß die Glaubiger während ber Befristungszeit nicht auf Befriedigung bringen konnen, geht aber nicht fo weit, daß der Lauf vertragemäßiger Binfen gehemmt und ber Schuldner von ber Berbindlichkeit, die mahrend die= fer Zeit fällig werdenden Binfen inzwischen zu entrichten, entbunden Den Erben bes Schuldners fommt bie Stundung nur unter Umständen 24) und bem Burgen besselben gar nicht zu Statten. Einzelne Gefetgebungen enthalten mehr ober weniger ausführliche Borschriften über die Erfordernisse 25) und die Wirkung eines Morato=

<sup>20)</sup> Fürstenthal, Der Preußische Civil = und Criminalprozeß Th. 1. Königsb. 1827. Tit. 47. "Vom Verfahren in Moratoriensachen." S. 165.

<sup>21)</sup> Auch in Desterreich kam nach der großen Veränderung hinsichtlich des Papiergeldes und dem Finanzpatent vom 20. Februar 1811 ein solches außerordent= liches Moratorium zur Sprache. Da man aber die dagegen sprechenden Gründe für überwiegend erkannte, so trat nur eine Stundung von mehreren Monaten ein. Pratobevera, Materialien für Gesetlunde und Rechtspslege in den österreichischen Erbstaaten. Bd. 1, S. 47.

<sup>22)</sup> v. Wendt, Handbuch bes bairischen Civil = Processes. Rurnb. 1827. Ih. 2. S. 54.

<sup>23)</sup> Unfern Vorfahren war die Ertheilung von Moratorien sehr verhaßt. Daher das alte Sprüchwort: "Quinquenell ist vom Teufel in der Höll."

<sup>24)</sup> Nach ber bairischen Gesetzgebung erlischt das Moratorium mit dem Tode bes Schuldners. v. Wendt a. a. D.

<sup>25)</sup> Im Herzogthume Braunschweig muß ber Schulbner burch klare Urkunsten ben barthun, baß er unverschulbet in Vermögensverfall gerathen sei, ein Ver-

riums. Besonders geht die preußische Legislation ins Einzelne, indem sie u. A. bestimmt, daß ein allgemeines Moratorium nur auf ein, zwei, höchstens drei Jahre zu ertheilen sei, daß es von der Ersüllung besonderer Verbindlichkeiten, Tragung diffentlicher Lasten, Bestiedigung der Ansprüche öffentlicher Cassen, Entrichtung von Alimenten und Mieth = und Pachtgeldern, Zahlung des Gesindelohns u. s. w. nicht besteie 26).

Es versteht sich, daß auch durch Uebereinkunft zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern, also durch den freien Willen der letteren  $2^7$ ), eine Stundung zu Stande kommen und so der Concurs abgewendet werden kann, was auch dann geschieht, wenn es dem Schuldner gelingt, einen Nachlaßvertrag mit seinen Gläubigern abzuschließen, d. h. sie zu vermögen, einzuwilligen, daß sie gegen theil=

weise Befriedigung sich fur ganglich abgefunden erklaren 28).

Eine folche Uebereinkunft erfordert die Zustimmung von wenigs stens der Mehtheit der Gläubiger, nach der Größe des Gesammtbes trags ihrer Forderungen berechnet, ohne daß jedoch ein bevorzugter

Glaubiger baran gebunden ift.

Einzelne Gesetzebungen lassen für den Fall, daß kein Nachlaßverstrag zu Stande kommt, in bestimmten Fällen eine Nöthigung der Gläubiger zu einem Nachlaß zu, z. B. die Civilproceß=Gesetzebung Baierns. Der Schuldner muß nachweisen, daß er nicht die Schuld seines Vermögensverfalls trage, den Gläubigern den Zustand seines Vermögens vorlegen und ihn auf deren Begehren durch Ableistung des Manifestationseides betheuern. Außerdem darf er nicht dem Verdacht

zeichniß seines Activ = und Passivvermögens einreichen und seinen Gläubigern seine Handels = und Geschäftsbücher, ober doch eine richtige Bilanz zur Prüfung vorslegen und in Gegenwart des Predigers unter Verwarnung vor dem Meineid eide lich erhärten, daß er von seinem Vermögen wissentlich nichts verhehlen, auch, was ihm noch beisalle, richtig anmelden wolle, sowie, daß die Gläubiger nicht weniger, als sie verlangen, zu fordern hätten. Krüger, systematische Darsstellung des bürgerlichen Processes im Herzogthum Braunschweig, Braunschw. 1829. S. 181. 182. Nach der Gesetzgebung im Großherzogthum Hessen muß der Schuldner namentlich nachzeigen, daß es ihm in seiner dermaligen Lage, ohne seinen gänzlichen Ruin, nicht möglich sei, Jahlung zu leisten, daß er ohne Versschulden in diese Lage gerathen sei und er sich nach Ablauf der Frist im Stand der Zahlungsfähigkeit besinden werde.

<sup>26)</sup> Fürstenthal a. a. D. G. 169-171.

<sup>27)</sup> Ist der Wille der Gläubiger getheilt, so entscheidet die Mehrheit ders selben, berechnet nicht nach den Köpfen, sondern nach der Größe der Forderunz gen. Auf die Qualität der Gläubiger kommt nichts an, indem Pfandgläubiger von unbevorzugten Gläubigern überstimmt werden können.

<sup>28)</sup> Dabelow: Versuch einer ausführlichen sostematischen Erläuterung ber Lehre vom Concurs der Gläubiger, Th. 3. Halle 1795, 8. Hauptstück: "Bon den Nachlasverträgen." Archiv für die civilistische Praxis Band 10. S. 337: "Von Behandlung der Gläubiger zur Erlangung eines Nachlasvertrages und zur Abwendung eines Concurses."

der Flucht und ber Verschleppung seines Vermögens ausgesetzt sein und muß die Hoffnung geben, daß ihm durch den Nachlaß wesentlich ge= '

holfen werde 29).

Durch Ertheilung ober Bewilligung eines Moratoriums ober ben Abschluß eines Nachlaßvertrags bleibt der Schuldner in der Verwalstung seines Vermögens. Sonst ist die Folge des nun ausgebrochenen Concurses 30) zunächst die, daß er die Verwaltung seines Vermögens verliert, darüber nicht mehr verfügen kann (jede Veräußerung seines Vermögens ist von nun an so nichtig, daß von den Gläubigern das Veräußerte von dem Erwerder, selbst wenn er in gutem Glauben ist; zurückgesordert werden kann), daß vielmehr dasselbe auf die Gesammts heit seiner Gläubiger übergeht. Die Gläubiger haben daher einen Güterpsleger zu bestellen, der nach vorausgegangener Beeidigung, und Bestellung einer Caution in ihrem Namen die nunmehrige Concurs:

masse unter Aufsicht bes Gerichts verwaltet.

Das Gericht bestellt aus der Zahl der defentlichen Anwälte einen Contradictor, der, wenn die einzelnen Gläubiger in dem vom Gericht dazu anderaumten Liquidationstermin, wozu sie durch Edictalladung unster dem Rechtsnachtheil des Ausschlusses von der Masse vorgeladen wersden, ihre Forderungen gemeldet haben, deren Richtigkeit untersucht und, wenn diese nicht sofort klar ist, bestreitet. Sind die dadurch entstandenen Rechtsstreite zwischen den einzelnen angeblichen Gläubigern und dem Anwalt der Concursmasse rechtskräftig entschieden und die Verhandlungen über das Vorzugsrecht zwischen den Gläubigern, welche sich dasselbe bestreiten, beschlossen, so erläst der Richter den sogenannten Locationse bescheid, worin er erkennt, nach welcher Reihensolge die Gläubiger, die ihre Ansprüche richtig gestellt haben, zu bestriedigen seien §1). Ist auch dieser Locations= (Prioritäts=) Bescheid in Rechtskraft übergeganzgen, so erläst der Richter den Vertheilungs= (Distributions=) Bescheid (oder Decret), nach dessen Anordnung die Masse unter die Gläubiger

<sup>29)</sup> v. Wendt a. a. D. S. 52. 53.

<sup>30)</sup> Reinhardt: Die Lehre vom Gant, Stuttgart 1819. Schweppe: Das Sustem des Concurses der Gläubiger nach dem gemeinen in Deutschland geltenden Rechte. Zweite Ausgade. Göttingen 1824. (S. 18. 19. sagt der Bersfassereiter: "Gegenstand des Staatsinteresse ist der Concurs nur insosern, als der Landescredit von einer guten Concursordnung vorzüglich abhängt; hingegen ist der einzelne Concurs eine reine Tustiz=Sache, da es sich darin um Privatrechte handelt, welche auf privatrechtlichem Wege entstanden sind und nach Resgeln des Privatrechts beurtheilt werden müssen. Folgen davon sind: Die Erössenung des Concurses bedarf keiner Einwilligung des Landesherrn. Cabinetsbessehle sind ebenso unzulässig, als in andern Justiz=Sachen. Politische und wohl gar Polizeirücksichten sind bei der richterlichen Beurtheilung ganz ausgeschlossen. Die Oberaussicht des Staats über Justizsachen gilt auch in Concurssachen, das her z. B. Berichte über die sleißige Förderung der Concurssachen eingesordert werden dürsen.")

<sup>31)</sup> Im elin: Die Ordnung der Gläubiger bei dem über ihres Schuldners Bermögen entstandnen Gantprocesse. 2. Ausg. Ulm 1793,

vertheilt wird <sup>82</sup>). Den Gläubigern, welche hiernach nicht vollständig befriedigt werden oder gar leer ausgehen, bleibt der Gemeinschuldner forthin verhaftet, so daß sie ihn, wenn er wieder zu Vermögen kommt,

ihrer Befriedigung halber angehen konnen.

Dieses beutsche Concursversahren 33), bem ber Concursproces in Preußen im Wesentlichen nachgebildet erscheint, obwohl ausgestattet mit den Vortheilen eines durch die Gesetzebung dieses Staates ausgeprägeten vollständigen Hypothekenspstems 34), ist der französischen Gesetze dung unbekannt, was Folge ihres Hypotheken Systems und der Gerichtsversassung, wornach den Gerichten weder die Vollstreckung ihrer Urtheile, noch die sogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit zusteht, ist 35). Ergibt sich eine Unzulänglichkeit des Vermögens, so wird der Erlös aus den Im mobilien unter die in dem Hypothekenbuch eingeschies benen Hypothekengläubiger nach dem Vorrang des Datums der Einsschreibung vertheilt; der Erlös aus den Mobilien aber wird unter die Gläubiger nach Verhältnis ihrer einzelnen Forderungen vertheilt. Nur einzelne gesehlich bevorzugte Gläubiger brauchen an dem Verluste keinen Antheil zu nehmen 36).

Nur in Bezug auf den Kaufmann, der seine Zahlung einstellt (Falliment), tritt ein (im Handelsgesehbuch angeordnetes) Versahren ein, welches dem deutschen Concurs : Proces sich annähert. Ein sols cher Schuldner muß binnen 3 Tagen, von der Einstellung seiner Zahstungen an gerechnet, dies dem Gericht (Handelsgericht) anzeigen, wis drigenfalls er als einfacher Vankerottirer behandelt werden kann. Unsterbleibt die Selbstanzeige, so kann das Gericht auf Unregung eines Gläubigers oder bei der Notorität von Umts wegen einschreiten. Der Fallit wird entweder in dem Schuldthurm verwahrt oder der Aussicht einer Wache unterworfen 37). Das Versahren (durch Urtheil ausgeseiner Wache unterworfen 37).

ं ११ कि

<sup>32)</sup> Zeifig, Ueber Bertheilungsbefcheibe im Concurse. Chemnig 1826.

<sup>33)</sup> Genster, Allgemeine theoretisch = praktische Bemerkungen über bas Wesen bes beutschen gemeinen Concurs = Processes (Archiv für die civilistische Praxis Band 2. Heibelb. 1821.) S. 345 ff.

<sup>34)</sup> Fürstenthal a. a. D. S. 179—236. Grävell, Commentar zu ben Creditgesegen bes Preußischen Staats, Th. 2. Bom Concurs: und Liquis bations: Proces. Berlin 1815.

<sup>35)</sup> Mittermaier: Der gemeine beutsche bürgerliche Proces in Vergleischung mit dem preußischen und französischen Civilverfahren, 3. Beitrag, 2. Ausl. Bonn 1832. §. 7. "Concurs : Proces."

<sup>36)</sup> Das englische Recht stellt ganz allgemein bas Princip ber Gleichkeit in Bezug auf die Vertheilung des Massermögens unter die Gläubiger auf, inz bem basselbe unter sie nach der Größe ihrer Forderungen vertheilt wird. Beznecke, Darstellung der englischen Parlamentsacte vom 2. Mai 1825, betreffend die Verbesserung der Bankerottgesete. (Zeitschrift für Rechtswissensch, und Gesetz. des Auslandes v. Mittermaier und Zacharia, Bd. 2. heidelb. 1830.) S. 36.

<sup>87)</sup> Folix: Franzosische Gesegebung über bie personliche Saft und neuer

fprochen) beginnt baburch, bag bas Bermogen bes Schutoners unter Siegel gelegt und ein Commissair aus ber Mitte bes Gerichts nebst einem (ober mehreren) Agenten ernannt wird, ber unter Aufsicht bes ersteren ben Zustand bes Bermogens, die Bucher u. f. w. unterfucht, bie Ausstände beitreibt und eincaffirt. Der Commissair leitet bas Bers fahren und ermittelt zuerst mit Zuziehung bes Agenten und bes Schulbners bas Verhaltniß bes Vermögens zu den Schulden, worauf er bie Glaubiger vorladet. Mus ber Bahl berer, welche die erschienenen Glaubiger vorschlagen, wird vom Gericht ein Syndik ernannt, der, indem er an bie Stelle bes Ugenten tritt, das Bermogen aufnimmt und, bem beutschen Güterpfleger gleich, die Masse feststellt. Zugleich besorgt dieser die Richtigstellung (Berification) ber einzelnen Forberungen. ladet die Gläubiger vor und verhandelt mit diesen vor dem Commis sair über die Richtigkeit ihrer Unsprüche, die sie zugleich eidlich erhar= ten muffen. Die Glaubiger, beren Forberungen richtig geftellt finb, können mit dem Schuldner ein, jedoch der Genehmigung bes Gerichts unterliegendes, Abkommen (Concordat) treffen, mas zur Folge hat, daß derselbe so angesehen wird, als habe er nicht fallirt. Wird ein solches Abkommen nicht getroffen, so werden die Gläubiger nochmals jusammenberufen, um einen Guterpfleger und einen Caffirer zu er= nennen, welche fofort zur Berfteigerung ber Maffe schreiten. bem Erlos werden die Glaubiger nach den ihnen zustehenden Worzugs= rechten befriedigt 38).

Mehr oder minder ähnlich dem französischen Verfahren in Fallismentssachen ist die Gesetzebung in England, Schweden, Danemark; s. allgemeine deutsche Real=Encyklopädie, 7. Auflage, Leipzig 1830, Band 4, Art. Falliment.

Gesetzesentwurf über biesen Gegenstand (Zeitsch. v. Mittermaier und Zascharia, Bb. 3. Heibelb. 1831.) S. 356. 357. Unmerk. — Nach beutschem Wechselrecht ist der Wechselgläubiger auch bann, wenn der Wechselschuldner zu Concurs verfällt, besugt, den strengen Wechselprocks gegen dessen Person zu richten, selbst dann, wenn er sich schon bei dem Concursgerichte eingelassen hat. Mittermaier: Grundsätze des deutschen Privatrechts, 4. Ausg. Landshut 1830. §. 253. S. 584. — Einzelne deutsche Statutenrechte gestatten (oder gestatteten) die Verhängung des Civilarrestes (bedingt), z. V. das Landrecht des ehemaligen Kursürstenthums Mainz, wo es Tit. 21. heißt: "Wenn ein Hanz belsmann oder Jude Bankerot machte und nicht erweisen könnte, daß er durch merkwürdige Unglücksfälle dazu gekommen wäre, so mag derselbe auf Begehren und Gefahr des Gläubigers in Arrest gesetzt werden, jedoch daß ihm der Gläus diger täglich 6 Kreuzer zum Unterhalt reiche. Van ber Nahmer: Handbuch des rheinischen Particularrechts, Band 2, Franks. 1831. S. 739.

<sup>38)</sup> Interessante kritische Erdrterungen über diese französische Gesetzebung enthält der Beitrag von Fölir! Kritische Darstellung der französsischen Fallimentsgesche im 4. Band der Zeitschrift von Mittermaier und Zacharia, Heidelb. 1832, S. 1—63, 185—234. Von besonderer Wichstigkeit, namentlich in Bezug auf Gesetzebungspolitik, ist auch jener oben gesnannte Ubschnitt des Mittermaier'schen Werks: Der gemeine deutsche bursgerliche Proces 2c.

Concuffion, f. Erpreffung.

Condorcet (Maria Johann Anton Nicolas Caritat, Marquis von), geboren 1743 zu Ribemont in ber Picarbie, verdankte die Mittel seiner früheren Ausbildung der theilnehmenden Sorgfalt eines Dheims von vaterlicher Seite, der, als Bischof von Licieux, im Rufe eines strengen, arbeitsamen und gelehrten Mannes Der Reffe erhielt feinen erften Unterricht in bem Collegium von Navarra, wo er rasche Fortschritte machte und sich vor seinen Mitschülern auszeichnete. Schon in seinem sechzehnten Jahre bestand er eine offentliche Prufung, in welcher er ungewöhnliche mathematische Renntniffe zeigte, mit foldem Erfolge, daß er fich die Aufmerksamkeit und das Lob von d'Alembert erwarb. Dieser schmeichelhafte Beifall eines Meisters im Fache bestimmte ihn, sich demselben ausschließ= lich zu weihen, und er that es mit folder Auszeichnung, daß er, felbst unter den Schriftstellern von Bedeutung, sich bald einen Namen Da in Frankreich ein vorzügliches Talent die Mittel, sich geltend zu machen, nur zu Paris finden kann, so begab sich Condor= cet in-die Hauptstadt, wo ihn der Mangel an Vermögen-Unfangs in Verlegenheit fette. Bu feinem Glude gewann er bie Gunft bes Herzogs von la Rochefoucauld, ber ihm reichliche Unterstützung verschaffte und ihn in angesehene Häuser einführte. Seine vielfältigen mathematischen Arbeiten, die er in ber Zeit herausgegeben hat, über= gehen wir, weil nur Condorcet, der offentliche Charakter und Staats= mann, nach bem 3wecke biefer Schrift beachtet werden kann. Streben war, sich die Stelle eines Secretairs ber Akademie ber Wiffenschaften zu erwerben, und um diese Absicht zu erreichen, mußte er zeigen, daß er noch etwas mehr sei als Mathematiker. Darum bearbeitete er die Lobreden auf die vor 1699 verstorbenen Akademiker, welche er 1773 herausgab. Die Arbeit fand Beifall, und Condor= cet erhielt die gewünschte Stelle. Darauf ward ihm der Auftrag ertheilt, die Lobrede des Herzogs von Briellière, der Ehrenmitglied ber Ukademie gewesen, zu ichreiben. Die Sache zog sich in die Lange, und der Minister Maurepas, der, wie gewöhnlich Leute in hohen Memtern, etwas ungebuldig war und feinen Willen gern fchnell voll= zogen fah, machte ihm Vorwürfe über die Verzögerung. Condor= cet erwiederte: "Ich werde mich nie bazu verstehen, einen Mann zu loben, der unter der Regierung Ludwigs XV. die schändlichen lettres de cachet verschwenderisch ausgefertigt hat." Die Sprache war neu und bas Dhr bes gewaltigen Mannes an sie nicht gewohnt. borcet fah, so lange Maurepas lebte, die franzosische Akademie sich verschlossen, welche ihm erst 1782 geöffnet ward. Die Rede, welche er bei feiner Aufnahme hielt, entwickelte die Bortheile, welche die Gesellschaft aus der Berbindung der physikalischen Wiffenschaften mit ben moralischen ziehen kann. Unter ben Gebachtnifreben, welche er in ber Ukabemie gehalten, verbienen bie auf b'Alembert, Buffon, Guler, Bergmann, Franklin und Linne besonders erwähnt zu werben. Zugleich feste er seine mathematischen Studien fort und gewann 1777 burch seine Schrift über die Theorie ber Kometen ben von ber berliner Ukademie ausgesetten Preis. Indessen zogen ihn Forschungen, welche auf das Wohl der Gefellschaft einen bestimmten Ginfluß haben, immer mehr an, und er beschäftigte sich mit bem Staate, und was fein Mohl fordern ober storen kann, wie es im Geschmade ber Zeit war. Mit Turgot, seinem Freunde, suchte er die Grundlagen einer gefun= ben Staatswirthschaft auf. D'Alembert, mit bem er in den ver= trautesten Berhaltniffen lebte, unterftutte er mit feinen Beitragen, welche die große Encyklopadie bereicherten. Dieses Werk, bas einen so großen Einfluß auf die Zeit hatte, sette alle ausgezeichneten Schrift= Teller in Thatigkeit. Man lebte in ber Erwartung eines neuen Ta= ges, beffen Morgenrothe schon über ber andern Halbkugel aufgegangen Der Krieg ber englischen Colonien in Nordamerika mit dem Mutterlande war ausgebrochen, und Condorcet erklarte sich mit Warme für die Unabhangigkeit berfelben. Gben fo entschieden trat er fur die Freiheit der Reger auf und zeigte fich überhaupt bei jeder Gelegenheit als ein Feind ber Willkurherrschaft, beren Migbrauche er Mit 1788 gab er fein Wert 'über barlegte und auseinandersette. bie Provinzialversammlungen heraus, in welchem er auf bie Verbesserungen aufmerksam machte, die ihm in der Verwaltung nothig fchienen. Bei bem Ausbruche ber Nevolution übernahm er die Ber= theidigung der Grundsage, von denen sie ausging, um auf die Refor= men hinzuleiten, die nach feiner Unsicht ben Staat retten und eine beffere Ordnung ber Dinge, im Intereffe bes Bolfes, begrunden konn= Er eilte den Bunschen und vielleicht ben Bedurfniffen seiner Zeit voraus und zeigte republikanische Gefinnungen und Gefühle, für welche sich in der Meinung einiger Unklang, aber in den Sitten und Gewohnheiten so wenig, als in dem gesellschaftlichen Zustande über= haupt eine Uebereinstimmung finden ließ. Mit Cerutti verband er sich zur Herausgabe einer Zeitschrift, um burch sie auf bie offentliche Meinung zu wirken. In ber gefetgebenden Versammlung trat er als Abgeordneter ber Stadt Paris auf und nahm feine Stelle unter ben entschiedenen Freunden ber Bewegung, die, wie er meinte, allein zum erwunschten Ziele führen konnte. Doch verleugnete er nie bie Befin= nungen der Menschenliebe und Gerechtigkeit, und fo starr und rauh feine Grundsage hervortraten, fo icheu trat er felbst vor ihnen gurud, wo es ihre unmittelbare Unwendung auf gegebene Personen und Berhaltniffe galt. Er war ein Gelehrter, und im Gebiete ber Wiffen= schaft ließen sich die Ibeen friedlich und freundlich ordnen und gusam= menstellen, was freilich mit ben Menschen und Dingen nicht so gut gelingen wollte. Bei ben Berhandlungen über bie Emigranten stellte er ben Grundsat auf, nur biejenigen feien mit bem Tobe zu bestrafen, die mit den Waffen in der Hand gefangen wurden. Im Februar 1792 war er Prasident der Gesetzebung, und nach dem entscheidenden

41 \*

10. August verfaßte er bie bekannte Abreffe an bie Franzosen und Europa, welche die Grunde auseinandersette, aus benen die Suspension bes Konigs nothig geworben. Alls Mitglied des Nationalconvents folog er fich gewöhnlich ben Gironbiften an, zu benen bie aufgeklartes ften und beredteften Manner ber Berfammlung gehörten. XVI. wollte er durch besondere Deputationen der Departemente geriche tet wiffen und dem Convente nur das Recht vorbehalten, die ausgefprochene Strafe zu milbern. 218 ber Convent aber felbst bas Rich= teramt übernahm, stimmte Conborcet fur bie hartefte Strafe nach ber des Todes, eine Mäßigung, die sehr übel aufgenommen ward. Bald hernach trug er auf die ganzliche Abschaffung der Todesstrafe an, ausgenommen in Fallen von Staateverbrechen. Es mag hier an feiner Stelle fein, zu bemerken, daß er ungefahr in diefer Beit, feiner politiichen Gefinnung und Wirksamkeit wegen, aus ben Akabemien von Petersburg und Berlin, beren Mitglied er gewesen, ausgestoßen warb. Die Bluttage des Convents konnten an Condorcet nicht vorüberges hen, ber in ber erften Reihe ber erften Manner bie gehaffigen Leidenschaften ber Gemeinheit herauszufordern schien. Der 31. Mai hatte die Girondisten geopfert und Condorcet nur aus einer gewissen Scheu geschont, ba es eine schwere Mufgabe war, fein politisches Leben zu verbächtigen. Das Versaumte ward indessen nachgeholt, und ber ehemalige Kapuziner Chabot übernahm es, ihn als einen Mitschuldigen von Briffot, der fur das Haupt der Girondisten galt, anzuklas Eine Unklage war in dieser Zeit ein Tobesurtheil. cet hielt sich verborgen und ward außer dem Gefete erklart. Monate fand er eine Freiftatte bei einer eblen Freundin, Die feine Tage nicht nur zu erhalten, sondern auch zu erheitern suchte. Da erschien das Decret, welches Alle am Leben strafte, die Geachtete aufnehmen wurden. Condorcet, entschlossen, seine großmuthige Freundin biefer Gefahr nicht auszusegen, erklarte, bag er sie verlaffen muffe. ben Sie", sagte biese. "Sind Sie außer bem Gesetze, so find wir boch nicht außer ber Menfchlichkeit." Er entkam gegen die Mitte bes Mars 1794 verkleibet aus Paris und suchte einen Zufluchtsort in bem Landhause eines alten Freundes, ber aber nicht anwesend war. Furcht, erkannt zu werben, verließ er ben Drt und hielt fich mehrere Tage in einer Steingrube auf. Der hunger trieb ihn unter Menfchen, und er schlich sich in ein Wirthshaus zu Clamart, wo er fich bei der Wirthin einen Ruchen von feche Giern bestellte. Das mar eine vornehme Mahlzeit für einen folden Menschen, in schlechter Sade, mit abgetragener Muge und langem Barte, ber, wie er felbft fagte, ein herrenloser Bebienter, ein neues Unterkommen fuchte. thin fah ihn bedenklich an, erwägend, ob er der Beche auch gewachsen Um ihren Zweifel zu zerftoren, jog er feine Brieftasche hervor, bie, reich und zierlich, gegen bas Meußere bes Inhabers gewaltig abstach. Ein wachsames Mitglied bes Revolutionsausschusses ber Gemeinde, bas ben Scharfen Blid der Polizei in solchen Dingen hatte, ahnete Berrath,

ließ. Condorcet verhaften und nach Bourg : la = Reine abführen, wo man ihn in bas Gefängniß marf. Um folgenden Tage - ben 28. Marz 1794 — wollte man ihn aus demselben vor Gericht zum Verhore bringen und fand ihn tobt. Er hatte Gift genommen, bas er feit langerer Zeit bei sich trug, um im Nothfalle davon Gebrauch zu maden. Go endete Conborcet im funfzigsten Lebensjahre. Nagen, die er, geachtet und von seinen Senkern aufgesucht, in Werborgenheit zubrachte, schrieb er ben Berfuch ber geschichtlichen Darftellung ber Fortschritte bes menschlichen Geiftes, ein Beugniß der Starke feiner Seele, die auch in einer troftlofen Zeit, unter bem Beile des Henkers, den Glauben an die Menschheit und ihre hohere Bestimmung nicht verlor. Er war ein guter Mensch, ber unter der rauhen Schale eines herben und oft barfchen Meugern einen lebens Fraftigen, gefunden Kern verbarg. D'Ulembert pflegte von ihm gu fagen, er fei ein Bulkan mit Schnee bedeckt. Nicht frei von Stolz zeigte er im Umgange nie feine Ueberlegenheit, sonbern erwies sich freund-Alch und gefällig, und verlagte bem Bedrangten nie feinen Beiftand. Dbgleich mit der Welt und ihren gefelligen Berhaltniffen bekannt, fah man ihn in größern Rreifen schüchtern und verlegen, und nur unter Freunden heiter, ungezwungen und zu angenehmer, geistreicher Unterhaltung aufgelegt. Ein entschiedener Feind ber Parlamente, des Ubels, der Geistlichkeit und des Königthums, griff er nur die Institutionen an, wollte aber den Menschen wohl, denen er ihre Fehler leicht nachsah und sogar ihr Unrecht gegen sich selbst vergab. Kam bie Rebe auf feine Frau und feine Tochter, bann vergoß er in ftummem Schmerze heiße Thranen. Unerschütterlich bei feinem Borhaben, treu feiner Ueberzeugung, bis zum Gigensinne fest in dem, was er für recht und red lich hielt, unterhandelte er nie mit Falfchheit und Luge. Da permoche ten feine Rudfichten etwas über ihn. Selbst Doltaite, ben er fo febr verehrte, verweigerte er die Aufnahme eines Briefes in den De fur, weil ber glatte Schmeichler in bemfelben ben angesehenen b'Aguesseau über Montesquieu gesett. Unter seinen Schriften verdienen noch bemerkt zu werben: 1) eine Ausgabe ber Gebanken Pascal's, zu benen er Unmerkungen fügte, um barzuthun, daß bie menschlichen Verbrechen und Laster mehr die Folge unserer gesellschafts lichen Unordnungen als unferer Natur seien; 2) das Leben Boltai= re's; 3) ein Bericht über ben offentlichen Unterricht, ber bem Natios nalconvente vorgelegt worden; 4) eine Unalpfe ber vorzüglichsten frans zösischen und ausländischen Werke über die Politik im Allgemeinen, die Gesetzebung und die Finanzen u. s. w., die er mit Erlauterungen und Berichtigungen begleitet hat. Endlich gab er 5) einen Band Unmerkungen zu dem berühmten Werke von Smith, Untersuchungen über die Matur und die Urfachen des Reichthums ber Mationen heraus. Als Gelehrter gehort Conborcet zu ben ausgezeichnetsten Mannern feiner Zeit. In Bielem hat er viel geleie

stet, obgleich man sagen kann, baß keines seiner Werke ben Stempel ber Vollendung an sich trage. Weißel.

Confession = Bekenntniß. Es gibt zweierlei Arten von Confessionen, die in Beziehung auf den Staat stehen. Die eine betrifft Gegenstände der Einsicht, des Glaubens, der Ueberzeugung, der Meinung, die andere Gegenstände des Willens. Ueber Thaten oder Vorfähe, bald gute, bald bose, werden auch Confessionen, nämlich = Beichtbekenntnissen gemacht, von denen die Verhältnisse des

Staaterechte auf biefelbe turg anzugeben finb.

I. Bei den Confessionen der ersteren Art, bei den = Lehrbekenntnisse besteht das Wichtigste für den Staat darin, daß sie bestimmt sind, dem Staate, dessen Rechtsschutz die Bekenner geniesken wollen, aufrichtig zu erklären, welche Ueberzeugungen nach ihrer Einsicht wahr seien. Dadurch wird der Staat, d. i. der Rechte besschützende Volksverein und dessen Regierung, nicht aufgesordert, nicht berechtigt, zu beurtheilen, ob und warum jene einbekannte Ueberzeugunsgen wahr sind, sondern nur zu überlegen: ob und inwie fein sie dem Staate, theils wie er ist, theils wie er sein sollte

und fonnte, entgegen ober genehm maren.

Bas dem Staate, wie er fein foll, zuwiber ift, bas kann er verständiger Weise nicht in seinen Rechtsschutz aufnehmen. Er ift vielmehr in fich felbst burch feinen 3med verpflichtet, zu erklaren, welche von ben Ueberzeugungen ber Confession anders fein mußten, ehe fie auf Rechtsschut in ihm Unspruch haben konnten. Er felbst aber hat in den Ueberzeugungen der Bekenner nichts zu andern, nichts vorzuschreiben, noch weniger ein Recht, sie als unwahr zu bestrafen ober zu verfolgen. Er hat blos bie aus feinem vernunftgemäßen 3med, ber gemeinschaftlichen Thatigerhaltung ber Rechte aller seiner Mitglie ber und bes Gesammtvereins, folgende Pflicht, den Undersuberzeugten bestimmt zu verdeutlichen, inwiefern biefes ober jenes bavon, mehr ober weniger, staatswidrig, also ber Gewährung des staatsrechtlichen Schutes nicht fahig fein wurde. In Beziehung auf folche Beftandtheile ihrer Confession wurden also die Bekenner rechtlos fein und zu bedenken haben, ob sie ohne ben Rechtsschut ber Staatsgesammtheit bestehen konnen. Der Staat auf seiner Seite aber hatte zu beben-Fen, ob das Abweichende fo fehr staatswidrig, also wesentlich staatsge fährlich ware, daß er die Bekenner von sich ausschließen durfte ober sogar mußte, ober ob er, fart genug in fich, ihnen zur Gelbständerung Beit und Unlaß geben konne und ihnen blos das, was er von feinem Schut ausschließen muffe, mit Grunden anzugeben und, fo lange baraus nicht factische Storungen gegen ihn entstehen, ihnen auf ihre Ge= fahr bulbfam zu überlaffen habe.

Was dem Staate, wie er rechtlich sein soll, nicht zu= wider, nicht gefährlich ist, das zu meinen und zu bekennen und dabei den Rechtsschuß zu genießen, haben die Staatsgenossen das Recht, auch wenn Andere neben ihnen es für unwahr halten. Denn

gerade beswegen ift bie Gefammtheit benkfahiger Menschen in ben Staatsverein getreten ober barin geblieben, um mit Gesammtkraften alle diejenigen Thatigkeiten fammtlicher Mitglieber, zu beren Ausübung fie im menschlichen Naturzustand befugt waren, desto fichrer zu bes schügen, soweit dadurch nicht eben der Gefammtverein der rechtsbeschus genden Krafte felbst in dem, mas er fein' foll, gehindert murde. Bu Uebung der Thätigkeit aber, wodurch man sich Ueberzeugungen zu ers werben vermag, ist im menschlichen Naturzustand, das ist, im Stand ber noch kunftlosen Moralität oder Selbstverpflichtung, gewiß jeder bes fugt, weil ihn feine geistige Natur fogar bagu verpflichtet.

Ist ein brittes mögliches Verhältniß da, daß nämlich berglei= chen Ueberzeugungen zwar nicht bem Staate, wie er fein foll, aber boch wie er ist und besteht, in Bielem oder Wenigem entgegen=

wielleicht sollte er, der bestehende Rechtoschusverein, sich felbst, aus Beranlaffung jener Confession anderer Ueberzeugungen, in Ginigem anbern und also sein Bestehen verbessern. Es versteht fich alsbann, daß er dies soll, soweit und sobald er, ohne Gefahr für sein Bestehen; es fann.

Ein anderer ofter vorkommender Fall ift, bag zwar manche Ueberzeugungen einiger Genoffen bes Staats bem, wie er besteht, entgegen sind, er aber demungeachtet wohl bestehen kann. Allsbann bestehe ober erhalte er sich ruhig in der Ueberlegenheit, die ihm dadurch, daß Alle sein Bestehen nothig haben, gesichert wird. Die Achtung des naturlis chen großen Rechts der Ueberzeugungsfreiheit foll, dem Hauptzweck des Staats gemaß, so groß in ihm fein, baß er auch bie Verschiebenheit einzelner Ueberzeugungen, neben deuen er bennoch im Ganzen wohl fortbestehen kann, nicht ausschließe. Oft wird, je weniger Gewicht et barauf legt, desto eher der Gegenfas verschwinden ber sich in Harmos nie auflosen.

Nur wenn Ueberzeugungen sich bem bestehenden Staat ent gegenstellen, wegen welcher er sich weber anbern folt noch kann, so folgt es aus seiner Selbsterhaltungspflicht, daß er sie als Ueberzeugungen nicht beschüßen zu können erklare, vielmehr ihrem Hebergehen in die That fein Beto mit allen ihm zu Gebot frehenden recht= lichen Mitteln theils verbeffernd theils verhindernd entgegenstelle.

Die Confession folder Ueberzeugungen, auf welche diese im All gemeinen festzuhaltenden Grundsätze anzuwenden sind, kann entweder ummittelbar das Politische betreffen ober abet, wie dies häufiger vorkommt, in einem moratischen ober religiöfen Lehr= und Meinungsbekenntnig bestehen.

Auf den Begriff Confession ist besonders beswegen zu deingen, weil er keine Verbindlichkeit für irgend eine Folgezeit in fich schließt, vielmehr nur wahrheitliebendes Bekenntniß bessen ist, wovon jest die Bekenner fich nach forgfältiger Prufung überzeugt wußten. mat sich selbst, noch weniger Andere wollten sie baburch gebunden haben.

Ein teefliches Mufter einer solchen Religions Confession war bie an gab nig i die Canfession, bas ift, das 1530 an Rafter und Reich feireitig idergebene Saufen, woburch sie dereitig idergebene Satfen, wodurch sie dereitig eine gene Glaubenebesennus beiteren und Proligier aus grundpatifiebre beitiger Schrift iebre ben wir beiten, wordber aber in Lieb und Guinglert gedandelt und beiten, wordber aber in Lieb und Guinglert gedandelt und bie Zwiefpatten au einer einigen waberen Religion unter Einem Sprife snach gettider Aberbeit geschot eines der in den Guinglert gebandet und für der Schrifter Aberbeit geschot der Begeben der nicht bei Schließeneten nur die für nehm fer Artifel, bie sie für nehm graden der Begeben der nicht geschot der Germeinen angenommen, das dem Gegeben nur "debe mit Lepte, noch mit Germeinen angenommen ist, weches entre gere, noch mit Germeinen angenommen ist, weches eine "der beitigen Schrift ober gemeiner driftigen Kirche ent"Begen werte.

Mus biefem 3wed, bag man mit bem, worin alle (großere unb beswegen ichon in ben Staatsichus eingetretene) driftliche Rirchenparteien übereinkamen, alfo mit bem bis babin legal anerkannten Uniperfaldriftenthum einstimmig bleiben wollte, ift es gu erklaren , warum man auch bas boch nicht von ben Apoffeln ausgegangene, und fogar bas niche von Athanafius verfaßte Combol, auch bie vier erften im Grunde nur burch bie Dachtgebote ber Imperatoren ofumenifc (im gangen Romerreich gultig) geworbenen Concilien nicht ausbrudlich in ihre mahre Stellung, einft Lehrbekenntniffe ber versammelten Stimmenmehrheit gewefen gu fein, gurudwies. Borbehalten mar immer, wie Luther icon ju Borms fraftigft ausgesprochen hatte, baf aud ben Concilien, fatt ber Lehrunfehlbarteit, boch wohl gu migtrauen und jeber uber bie Chriftustebre nur aus ber Schrift ober burch anbere evidente Grunde (rationes) ju überweifen fei. Much jene gwei nicht echten Symbole find in ber augeburgifdren Confession nicht, fonbern nur in bem Concordienbuch von 1602 wie deumenifch voranges fellt und nur bas nicanifche Symbolum ausbrudlich angeführt.

Bei biefer und jeder ahnlichen Lehrconfession ist haupesichtlich wunterschieben, was in ihr bezweckt, also auch eigenthamich bedacht war und was hand weiter einrowder aus dem Freckmunischen ober aus neuen, aber unvollendeten Wahrbeitesforschungen hinzukan. So neuen, aber unvollendeten Wahrbeitesforschungen hinzukan. So mie in der exxili, — xxvili. dass eigenthumlich Beabsteiter der die Education der kannt der eine der eine

a tall h

gerne bleiben kann. Das Uebrige, was nicht alles zugleich in's Reine gebracht werden konnte, harf nicht, wie etwas gesetlich Permanentes, die weitere Berichtigung hindern. Um allerwenigsten darf darauf staats rechtlich gehalten oder von den Gemeinden der Rechtsschutz des Staats dafür gefordert werden, daß auch die dort noch unvollen det en Lehrberichtigungen wie bindend und nicht blos als ein Bekenntniß, wie weit die Einsicht damals in's Bessere vorgerückt war, geachtet wers den müssen.

Auch die reformirten Kirchen haben meistens, und wo nicht eine übermäßige Klerokratie (Zwangsherrschaft der Geistlichkeit) sich mit ber Magnatenherrschaft (ber fälschlich sogenannten Uristokratie) verbunbet hatte, nur die Form von Confessionen als Glaubensbekenntnissen, nicht die von Lehrvorschriften gewählt. Nur die belgische National= spnode zu Dordrecht 1618 und 19, von ber Partei bes Pringen von Dranien gegen die Remonstranten ober Urminianer unterftugt, gab fogar über streitige Lehren funf Ranones. In ber von Dr. Augusti 1827 herausgegebenen Sammlung finden sich helvetische, gallicanische, anglicanische, polnische, ungarische zc. Confessionen, und der Titel: Corpus librorum symbolicorum 1) hatte bem Inhalt gemäßer Corpus con fessionum heißen konnen. Der Begriff bes Normativen, welcher so leicht bem Runftwort fymbolisa angehangt wird, entstand erst allmälig, als man mehr herrschend und polemisch, als protestantisch, libes ral und tolerant zu werden durch die außern Umstände veranlaßt war. Gelbst die Confessio Marchica von 1614, ungeachtet sie direct im Namen des brandenburgischen Kurfürsten Johann Sigismund spricht, erklart boch (f. bei Augusti S. 385.), daß "Er. kurfürstliche Gnaben zu dieser Bekenntniß keinen Unterthanen öffentlich oder heimlich (!) zwingen wollen, sondern den Curs der Wahrheit Gott allein befehlen." Nur besichtt der Regent (mit Recht) ernstlich, "bes La= fterns, Schmabens und Diffamirens gegen die Orthodoren und die Reformatos fich zu enthalten, die man aus lauterm Haß und Meid für Calvinisch ausrufen thue". (Was damals Saß fein follte, wird jest von ben neuevangelischen Ueberschäßern bes allzu metaphysischen Calvin in ein Ehrenwort verwandelt.). Das beste Beispiel, tvie das Anerkennbare und das noch Unbestimmbare unterschieden und neben einander gestellt werden konnte, gab (f. Augusti S. 386-410.) bas aus bem Leipziger Religionsgesprach von 1631 hervorgegangene Resultat, genannt die Liquidation, wie weit die anwes fenden reformirten und Lutherischen Theologi einig und nicht einig (geworden) scien. Die Differenzen in's Liquide zu bringen, ift bas nothigste Mittel zu ihrer gewaltlosen gründlichen Losung.

<sup>1)</sup> Bergl. barüber seine weitern Erklärungen in ber Allg. Kirchenzeitung 1830 Nr. 152—54. Aus bem Lateinischen überset, vervollständigt und durch Einleitungen erläutert erschien diese Sammlung der symbolisch genannten Bücher der ev. reformirten Kirche in 2 Theilen zu Neustadt a. a. D. 1830 in 8.

II. Bet ben Confessionen ber oben angegebenen zweiten Urt, bei ben Bekenntniffen, welche ben Willen, die schon ausgeführten ober bie nur gedachten Borfage betreffen und bie beswegen gewöhnlich Beichtbekenntniffe genannt werden, hat ber Staat die doppelte Frage vor sich: ob sie überhaupt seinem Zweck nicht entgegen sind? und bann: ob und inwiefern die damit verbundene Verpflichtung auf unverletliche Verschwiegenheit, bas fogenannte sigillum confessionis, dem obersten Staatszweck gemaß zuzugeben oder genauer zu bestimmen fei?

Der die Gesammtrechte gemeinschaftlich beschüßende Gesellschaftezustand oder jeder Staat stütt sich allerdings am Ende auf die Pslicht und bas Recht, für den Schut ber Rechte Gewalt anzuwenden. jedem Mitglied, ja in jedem Mitmenschen geht dafür bie moralische (ben Willen antreibende) Ueberzeugung voraus, daß Jeder als Mensch burch seine eigene Einsicht verpflichtet werde, sich von Verletung der Rechte Anderer im außersten Fall durch Gewalt abhalten zu lassen. Der wohlgeordnete Staat aber wird nicht eine bloße Zwangsanstalt fein wollen, er wird alle für die gemeinschaftliche Rechtsbeschützung

wirksame Mittel anwenden.

Der Zwang steht nur als bas Lette, Meußerste im Hintergrunde. Aber ber Menschenstaat weiß, daß ben Willen burch bie Ginficht gewonnen zu haben ein viel migr ficheres Mittel ift, als bet Zwang. Bebarf boch ber Zwang felbst zuvorderst bes motivirten Willens derer, ohne beren Kraft er nicht, ober nicht hinreichend auszu-Ist nun burch die Religion ein Mittel vorhanden, wodurch Wiele bewogen werben, mit Einfichtigen und Unparteilschen fich über bas, was sie gewollt und gethan haben ober noch wollen, im engsten Vertrauen und unter gewiffenhaftem Undenken an Gott zu besprechen, fo muß bies auch ber Staatsflugheit erwunscht fein. Denn wie vie les Schlimme kann wenigstens in seinen Folgen verbessert, wie vieles Gute ermuntert und burch guten Rath geleitet werben, wenn Viele in ber Gewohnheit erhalten werden, zunächst selbst über ihr Thun und Wollen, um mit einem Uchtungewürdigen bavon im Bertrauen fich berathen zu konnen, genauer nachzudenken und bann barüber bie Unsichten, Ermahnungen, Rathschläge des Gewissensraths zu eigener Betrachtung zu erhalten.

Nur dafür wird baher die Regierung ber Rechtsschutgesellschaft zu wachen haben, daß von Seiten der Religionsvereine gewiß Einsichtige und Unparteiische als des Vertrauens Würdige aufgestellt werden und diese über das Geschehene oder erst Gewollte ihre Gewiffensleitungen nur nach echt moralisch = religiofen Grundfagen zu geben vorbereitet feien. Befonders hat fie vorauszusegen und barauf zu bestehen, daß in dem wichtigen Begriff von-Absolution jederzeit beutlich gemacht werde, wie vor bem Ullwissenben keine Lossprechung anders als burch fortbauernbe Reue über bas Berwerfliche und burch aufrichtige

Entschloffenheit fur bas Gute bedingt zu benken fein konne.

Dergleichen ferivillige Beichteonfoffienen nun sind offenbar auch ber Etnatszwech so febreetlich, daß er allein Seund hat, auch die zum vollen Vertrauen gegen ben würdigen Gewissenstrath unentbehrliche Berpflichtung zu einer gleich sam berstigegenben Wertgegenbeit zuwigeben, d. i. das ziellum ennlessionis <sup>9</sup>) als nethwendige nebeit zuwigeben, d. i. das ziellum ennlessionis <sup>9</sup>) als nethwendige Bedingung der Beichtebenntnisse anteiner anzuerkennen. Daß Wiele mit Einschaftigen und Unparteilichen über Thaten und Borsike in einem relgischen, mit dem Andersten aber Thaten und Borsike in einem relgischen, mit dem Zuberfleg an mitglieben durch Neue und zur Ertung in gute Bericke for wühliche Anfalt, daß die daher mäglichen Mitzbränden nur als ein minderes Uebe zu beachten mid wecktien sich werbiten sich

Der Miffbrauch wird vornehmlich baburch verhutet merben tonnen, wenn überhaupt immermehr bie Uebergeugung verbreitet wirb, baff Staat und Rirche nie als Gegenfage auftreten follen und emilden beis ben meber eine burchgangige (abfolute) Suberbingtion, noch eine burche gangige Coordination ober Ungbhangigfeit verftanbigermeife fattfinbet. Das Bertrauen Bieler jum Gemiffenerath, welches bem Ctagtes amed to febr forberlich gemacht mergen fann, beruht großentheils auf bem auten Glauben, baf bie Rirche als Religionsanffalt, unabhangia bon ber Staatsgewalt, bas Gute und Bofe rein nach ben Ibeen von Gott und von bem, mas ber Bollfommenaute wollen tonne, nicht aber nach irbifden Rebenrudfichten, ichabe, lebre und alfo auch in ben Beichtconfeffione Berhaltniffen jenem gum Grund lege. Sierin muß alfo ber confequente Staat bie Rirchen in ber moralifch : religiofen Un= abbangigfeit bon fich fo gemabren laffen, bag er nur, menn offenbar bas Bofe als gut verbreitet murbe, er fein Beto ober bie fraftige Er-Plarung, bag er es mit allen feinen Mitteln binbern muffe, entaeaen= ftellt und alfo feinen Rechtsichus infoweit gurudgieht.

Ungewendet auf die Berhaltniffe ber Beichteonfeffionen veranlaffen biefe Grundbegriffe einige Unterfcheibungen, die nicht immer

aleich febr berudfichtigt merben.

So oft dem Gemissenkath Geigebenes, das nicht ungeschehen gemacht werden kann, anwertaut wird, so ist seine Beschwiegenbeit unverlegtiche Bedinaung. Et dat das ihm Mitgatheite nur meralisch erligiste entweder als Gegenstand des Naths zur solldauernden Neue und Billeineschserung der zur Ferstehung des Gutter zu erwägen. Zum Wechäten der schliemmen Folgen des getwaren Befen, also 3. B. zur Enröckbaum und zu allen Wiskungen wahrer Reue dar enstehenze übergigten zu ermachnen. Aller aufgeber der Beichte auf Erstüttung des religiöfen Naths zu deringen, mare wider den Begeist eines vertraulichen Rathgebers und wurde der Zod des Beretrauens stilbs sein.

<sup>2)</sup> Bergl. Diss. de sigilie confessionis von Dr. Uehlein. Betbetb. 1828. 8,

Sogar wenn über icon begangene Staateverbrechen dem Gewif. fenerath Bertrauliches entbedt mirb, fo find bie von bem Reblichen und Einfichtigen ju erwartenben Ermahnungen bem Staate felbit fo wun fchenswerth, daß er, um bas bagu unentbehrliche Bertrauen moglich gu machen, auf fein fonftiges Recht, baf alle Butbenfenbe ibm folde fcmere Berlegungen feiner Rechte entbeden follten, mobibebachtlich ver gichtet. Denn nur die Gewißheit, baburch nicht verrathen gu werden, fann ben Berbrecher gu jenen religiofen Mittheilungen peranlaffen, bie ber Gewiffendrath gur Befferung bee Schulbigen, alfo auch gum Be ften bes. Staats, anwenden wirb.

Much bag bas noch nicht Gefchehene bem Gewiffenerath in ficherem Bertrauen mitgetheilt werbe, wird bem Staate weit mehr vop theilhaft fein, ale wenn es aus Migtrauen gurudgehalten murbe. Die mancher aus Borurtheilen entftandene Borfas murbe anbers gefentt worben fein, wenn ber Gelbstbethorte fich mit vollem Bertrauen gu moralifch = religiofen Berathungen entbedt batte. Fur bie baburch mabre Scheinliche Berichtigung falfcher Meinungen und Abmahnung von Berfagen und Thaten, Die vor Gott nicht zu billigen maten, fann ber Staat feine Unfpruche auf gerichtliche Entbedung bes ihm Schablichen

Debmen wir felbft ben fchlimmften Fall ale moglich an, baf ber Gemiffendrath jugleich mit bem Beichtenben Berbrecher murbe und bas Berbrechen beforberte, fo mare er alsbann nicht wegen bes Berfchwei-

gens, fondern nur megen bes Theilnehmens ftrafbar 3).

Dur über Gin mogliches, aber feltenes Berhaltnif fcheint bie Ents fcbeibung fcmerer. Gefest, ein Bertrauenber entbedt bem Gemiffendrath Borfabe gu Thaten, bie biefer ihm als bofe fchildern und ihn bavon abmahnen muß. Wenn nun ber Bertrauenbe fich niche überzeugen und abhalten laft, wenn der Gewiffenstath bemnach voraussieht, daß Jener bas Berwerfliche und Schabliche jur Musführung bringen werbe, follte in biefem Falle ber, bem die Confession gemache wirb, nicht verbunden fein, bie brobenbe Gefahr benen, welche fie verbuten tonnen, gur Barnung und Abmendung befannt gu machen? Es Scheint, die Rirche follte fur folche ungewohnliche Berbattniffe ibre Diener bagu infruiren, bag fie bie Berwirflichung bes Bermerflichen burch bie moglichft schonenbe Entbedung bei benen, bie ce ju binbern vermögen, ju verhuten ichulbig feien. Der Staat aber hatte bagegen gu bestimmen, baf eine folche marnende Ungeige nur polizeilich und administratio gum Berhuten ber fcblimmen Ausführung benugt, nicht aber richterlich gur Beftrafung bes beharrlichen Borfates angemen.

<sup>3)</sup> Bu vergleichen mochten fein Aler. Dullers firchenrechtliche Grorterun-Du betgetigten nichten jein aler. Den teter trogeneumige geborterum gen. Erfte Sammlung, Arc. Weimar 1823, Miltermaler, über die Hidde bei Beichtvoetes jum Zugnife. A. Archo des Grimalerchies. Ayl. J. S. 343, Breiger, über das Beichtgebeimmiß und das Richt der Odrigkeit, beffen Repelation au forbern. Dannoper 1827.

bet werden dürste. Es ist Pflicht der Kirche, bosen, vor Gott verwerslichen Thaten soviel möglich szuvorzukommen. Aber es ist zuschich im Interesse des Staats, das vertrauliche Mittheilen aller zweisselhaften Borsäte an den Gewissenstath, weil dadurch viel Unheil absgewendet werden kann, außerst zu schonen und auf alle Falle dadurch möglich zu machen, daß dem Vertrauenden nie deswegen eine Strafe zugefügt werde. Die Vereitlung des bosen Vorsates genügt dem Staatszweck, ist aber nur durch die möglichste Schonung des sigillum confessionis zu erreichen.

Confirmation, f. Bestätigung.

Confiscation des Wermögens; Confiscation eine zelner bestimmter Sachen; Geldstrafen. Der Hauptgegensstand, welchen wir hier betrachten, ist die Vermögens Confiscation. Durch die dabei nothige Aufstellung ihres Unterschieds von den beiden andern in obiger Rubrik aufgeführten Strafarten werden jedoch natürlich auch diese letten weleuchtet, und es mag sonach füglich in einem Artikel von allen dreien gehandelt werden.

Vermögens= Confiscation als Hauptstrafe für sich, ober als Verschärfung (oder überhaupt gesetliche Folge) einer ans bern Strafe, ift die zum Bortheil des Fiscus geschehende Einzies hung des Vermogens eines Staatsangehörigen aus dem Grund eines wider ihn ergangenen Straf = Urtheils ober überhaupt als Folge einer gesetlich damit bedrohten widerrechtlichen handlung ober Unterlas. fung. Die Vermögensconfiscation ist ber Wesenheit nach vorhanden, wenn sie auch unvollständig verhängt, b. h. wenn auch nur eine Quote des Bermogens (z. B. im Fall der l. 1. D. ad legem juliam de vi privata ber britte Theil) zur Strafe eingezogen, ober wenn bem zur Confiscation Verurtheilten irgend ein Theil seines Vermogens (ohne Unterschied, ob in einer Quote oder in einer fonst bestimmten Große bestehend) gelaffen wird. Rach ber Strenge biefes Begriffs wurde freilich die Benennung Confiscation schon bei der Einziehung auch nur eines ober zweier Procente bes Vermögens stattfinden muffen, wofern namlich bieselbe wirklich unter bem Titel ber Strafe geschähe. Doch hat man, nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, bei ber eigentlichen Confiscation meist nur die vollständige ober ber Bollständigkeit nahe oder boch nur die eine große Quote in Unspruch nehmende Vermögenseinziehung im Auge und belegt die Ginziehung von nur einigen Procenten — und waren es auch zehn oder zwanzig oder noch mehr — selbst wenn sie wirklich zur Abschreckung (fonach ber Wesenheit nach wirklich als Strafe) verorb. net ware, z. B. in Fallen ber unbefugten Auswanderung oder Bermogenswegziehung lieber mit dem Namen "Abzug" ober "Abfahrt= geld" u. s. w. Auch wir — obschon die Schärfe des Begriffs theo= retisch festhaltend — wollen uns diesem Sprachgebrauch fügen und baher den Blick nur auf die — ohnehin praktisch als Regel erscheis

nende — vollständige ober ber Vollständigkeit nahe kommende Vermögenseinziehung richten.

Aber felbst nach ber größern Ausbehnung unseres im Allgemeinen

aufgestellten Begriffs muß bie Confiscation unterschieden werden.

1) Von der gemeinen Gethstrafe, die da namlich weder das Bermogen im Gangen noch eine Quote beffelben, sondern blos eine bestimmte (ober nach einer für die Berschiedenheit der Falle aufgeftellten Regel jeweils zu bestimmenbe) Summe in Unspruch nimmt. Gegen die rechtliche und politische Zulässigkeit dieser Strafe ist nicht Wieles einzuwenden; ohne Unterschied, ob sie blos polizeilich, auf Art einer Tare oder einer Entschäbigungsgebühr für ben burch gewiffe kleinere Uebertretungen bem gemeinen Wefen zugefügten und einen Unschlag nach Geld zulassenben Schaben (Unbequemlichkeit ober Gefahr u. f. w.) aufgelegt, ober eigentlich ftrafrechtlich, zur Bufung ober Guhne verhängt werde. Dort wie hier nämlich erscheint als ihr allerdings gerechter Hauptzweck die Abhaltung ober Abschreckung, und sie ist in gar manden Fallen vollkommen geeignet, folden Zwed zu erfüllen. Bwar ift fie, je nach ben Bermogenes umftanden bes zu Bestrafenden, in Unsehung ihrer wirklichen Schwere, also auch ihrer abhaltenden Kraft, hochst ungleich, wenn man aber biese Umstände in Erwägung zu ziehen dem Richter erlaubt, ber Willkur Raum gebend und sodann auch jedenfalls ber Idee der Gefammtheit gebührenden Entschädigung ober Bergutung nicht Doch mag biesen Mangeln abgeholfen werden mehr entsprechend. theils durch eine Ubstufung nach den wenigstens annähernd zu er= kennenden Bermögensverhaltniffen bes zu Bestrafenden, theils burch einen mäßigen, dem richterlichen Ermeffen überlaffenen Spielraum, theils endlich durch die statuirte Bulaffigkeit ber Bermanblung ber Geld= bufe in eine andere, namentlich Gefangnifftrafe, fei es nach freier Wahl bes Schuldigen ober nach richterlichem Erkenntniß. ist auch jede andere — selbst die Todes = — Strafe in Bezug auf Schwere (nach dem Gefühle bes zu Bestrafenben), bemnach auch auf abhaltende Kraft immerdar fehr verschieden; weswegen nur die durch= schnittliche, ober als Regel das richtige Maß haltende Schätzung zur Grundlage ber Beurtheilung genommen werden kann. bei den meisten andern, zumal bei den Freiheits = Strafen der rich= terlichen Willfür gleichfalls ein Spielraum offen. Gine gute Befetungsweise der Gerichtsstühle und eine ber Publicitat huldigende Procedur können allein diesem Uebel steuern. Jedenfalls aber ist jene Willkur minder furchtbar, wo es sich nur um Gelb, als wo es sich um bo= here Guter handelt. Das aber die Gehaffigkeit ber Gelbstrafen, zumal wenn ihr Ertrag in die Casse der Regierung fällt, betrifft, fo kann berfelben einerseits burch bie Buweisung ber Strafgelber an einen Local = oder an einen Wohlthatigkeits = Fond, anderseits baburch gesteuert werden, daß man vorzugeweise nur folche Berbrechen ober Uebertretungen mit Gelbstrafe belege, welche in der Gewinnfucht ihre

Burzel haben und baher burch Bedrohung mit pecuniärem. Schaden am sichersten hin tange halten werden. Alsdann erscheint als Wunsch bes Gesetzebers, daß gar kein Strafgeld eingehe; und das gleichwohl eingehende tilgt durch seine wohlthätige Verwendung die Erinnerung an die Quelle des Empfangs. Viele, zumal kleinere, Vergehen sind von der Art, daß kaum eine andere als eine Geld = Strafe dagegen anwendbar ist. Andere Strafen lassen immer eine Makel an der Ehre zurück und sind also, wenn die Uebertretung keinen bösen Wilsten oder keine unehrenhafte Gesinnung voraussetz, allzu hart und dasher ungerecht. Die Geldstrafe dagegen wird in solchen Källen entrichstet ohne Veschämung, und sie läßt eine allen Abstusungen des Versschuldens oder des bloßen Versäumnisses entsprechende Erhöhung oder

Erniedrigung gu.

Inwiefern also die Gelbstrafen rechtlich und politisch zuläffig ober zu billigen seien, geht aus ben voranstehenden Undeutungen ber= Eine ausführlichere Begrundung enthalten die vom Straf=' recht im Allgemeinen handelnden Artikel. Hier wollen wir blos noch bemerken, daß freilich, wenn bie Geldstrafen boch find, namentlich wenn ihre Große bas, bei ber Classe, worin vorzugsweise gewisse Ber= brechen vorkommen, in der Regel anzutreffende Vermögen erreicht ober gar übersteigt, ihre Natur jener ber Bermogens = Confiscation nahe kommt ober mit berfelben identisch ift. Ein Golches ist zu sagen 3. B. von den auf Desertion gesetzten Geldstrafen, welche das Mit= telmaß des ben gemeinen Goldaten in ber Regel zustehenden Bermogens übersteigen, oder von den auf Pregvergeben, etwa auf miß= fällige Zeitungsartikel gesetzten, welche burch ihre Hohe Verfasser und Herausgeber leicht zu Bettlern machen. Auf so hohe Gelostrafen, und zwar nicht nur wenn sie im Migverhaltniß zur Schwere der bamit bedrohten Uebertretung ftehen, sondern auch wo bas Berbrechen, als wirklich ein schweres, eine harte Strafe allerdings verdient, ift Alles, was gegen die eigentliche Confiscation streitet, gleichfalls anzuwenden, ja noch in größerem Mage, weil sie jedenfalls die Aermern schwerer als die Reichen brucken und dagegen — wofern sie nicht mit einer andern Strafe verbunden werden - für die fehr Reichen fast wie ein Freibrief zu Berbrechen erscheinen.

2) Eine Confiscation ist nicht vorhanden, wo dem Verurtheilsten zwar neben der eigentlichen Strase noch die Zahlung einer Summe aufgelegt wird, doch nur unter dem Titel der Ersatleistung oder Wiederrfattung, überhaupt einer auch civilrechtlich zu verfolgenden Schuld. So die dem Deserteur zur Last fallende Verzgütung der mitgenommenen Montur und Wasse; so auch die von dem Verurtheilten zu tragende Last der Untersuchung skosten. Die letzte übrigens, zumal wenn die Langsamkeit und Kostspieligkeit solcher Untersuchung weniger dem Inquisiten als dem Nichter oder dritten Personen, oder auch der schlechten Procesordnung zuzuschreiben ist, nimmt gleichfalls die Natur einer Geldstrase und zwar einer verwerslichen an,

ja kommt gar leicht in ihrer Wirkung ber volligen Bermogens = Con-

fiscation gleich.

3) Daß die auch aus Titeln des offentlichen Rechts, jedoch aus andern als jenem der Strafe verordneten, Bermögens=Ubzüge (z. B. von dem ins Ausland gehenden Gut) nicht unter den Begriff der Bers mögens=Confiscation gehören, wurde schon oben bemerkt. Nur wenn sie die aus solchen Titeln mit Billigkeit zu fordernden Quoten über=steigen, namentlich wenn aus dem Grund eines "böslichen" Ausstritts oder Verbleibens im Ausland eine höhere Quote als in einsachen Auswanderungsfällen erhoben wird, werden sie zur theilweisen

Confiscation.

4) Von der Vermögens= Confiscation muß endlich noch unterschieben werden die Confiscation bestimmter einzelner Sachen ober Sammlungen ober Summen von Sachen. So werden in ber Regel bie eingeschwärzten Waaren - oft felbst mit Was gen und Gespann - confiscirt; so bie Werkzeuge ober Gegenstande eines begangenen ober intentirten Berbrechens, als 3. B. ber Upparat zum Falschmungen und auch bas Haus, worin solches Mungen geschah, verbotene Bucher, verfalschte, zu leicht befundene, überhaupt polizei= widrig verfertigte Gegenstande bes Berbrauchs ober Sandels, verbachs tige Waffen = ober Pulver = Vorrathe, Winkelpressen u. a. m. In sols chen Fallen tritt bie Wegnahme oft nur jum Zweck ber Berftorung oder ber Entfernung ber gefahrlichen ober verhaften Sachen aus bem Werkehr ein, oft aber auch in wirklich lucrativer Absicht, hier wie bort übrigens auch als Strafe ober Strafzusay. Golche Confiscatios nen find alfo in Bezug auf ben Betheiligten ben gemeinen Gelb= ftrafen ahnlich, unterliegen sonach auch berselben Beurtheilung. Nur haben sie, weil in zwangsweife geschehender Wegnahme, nicht nur in (blos ber Zwangsvollstreckung unterliegender) Forberung bestehend, einen Charakter von Gewaltsamkeit, folglich von größerer Gehässigkeit an sich. Auch konnen sie, zumal wenn sie aus untriftis gen — mehr ber einseitigen Furcht ober bem Saffe ober auch ber blos finanziellen Speculation, als bem mahren Gesammtintereffe angehoris gen — Gründen verhängt werden, jenen der Tyrannei und ber Nichtachtung bes Eigenthumsrechts an sich nehmen, leicht auch in ihren Wirkungen bis zur Schwere ber eigentlichen Bermos gens = Confiscation anfteigen. Die Wegnahme ganger Magazine von unverzollten ober blos unrichtig beclarirten Baaren, jene von gangen Auflagen mißfälliger (nur von der Polizei d. h. von der Regie= rungsgewalt, nicht aber von ben Berichten condemnirter) Drude schriften und kostbarer, redlich unternommener Berlagswerke u. a. m. gehoren hierher. Solcher hochst bebenklichen Confiscation nach Charafter und Wirkung gleich ist zumal auch die, gleichfalls ohne gerichtliche Sentenz blos burch ben Willen ber Staatsgewalt ausgesprochene Uns terdruckung von Journalen ober wie immer benannten Zeitschriften politischen oder andern Inhalts, welche in der redlichsten Absicht unternommen und fortgeführt, auch je nach Umständen bas einzige oder fast einzige Erwerbsmittel und Capitalvermögen des Herausgebers und Berlegers sein können, aber unwissentlich durch irgend einen Artikel ein höheres Mißfallen auf sich gezogen haben, oder gar das schon vorläusig für alle Zukunft hin ausgesprochene Verbot, d. h. Unterdrückungsurztheil gegen alle Schriften, die aus einer bestimmten Feder oder aus einem bestimmten Verlage jemals ausgehen möchten. Wir richten hier, wo blos von der Confiscation als solcher die Rede ist, natürlich den Blick nur auf das in Ansehung des pecuniaren Werthes offenbar sedem sachlichen Gut oder Eigenthum zu vergleichende Erwerbs und Gewerbsrecht des Schriftstellers und Verlegers, alle andern, dabei sich ausdrängenden, hochwichtigen Vetrachtungen den von Preßfreis

heit handelnden Artikeln vorbehaltend.

Wir wenden uns zur Vermogens = Confiscation im ens gern Ginn, haben jedoch babei nur diejenige im Auge, welche gegen ben wirklich Schuldigen oder als schuldig Erklärten gemäß gesetlicher Androhung und richterlichem Erkenntniß verhängt wird, nicht aber die etwa rein willkürlich von einem Sultan als Aeußerung bloßer Ungnabe ober auch aus bloker Habgier zu verhängende, auch nicht die, wiewohl mit dem entweihten Stempel des Gesetzes versehene, welche die schamlofe Tyrannei der romischen Imperatoren oder ber ihren Thron umgebenden verworfenen Sklaven, auch wider die unschuldigen Kinder ber Hochverrather (d. h. der in Ungnade Gefallenen) (und zwar wider die Sohne vollständig und verbunden mit allgemeiner und ewiger Erbunfähigkeit, wider die Töchter aber nur mit Ausnahme der falcidischen Quarte vom mutterlichen Vermögen) auszuspre= chen sich erkühnte. (S. insbesondere die allzuberühmte lex 5. Cod. ad legem Juliam Majestatis, die von dem verschnittenen Kammerling Eutropius ben geistesarmen kaiferlichen Brubern Arcadius und Honorius eingegebene Schaustellung der an Wahnsinn grenzenden feiz gen Wuth gegen Majestätsbeleidiger.) Doch sind auch diese Ausschweis fungen bedeutsam für unsern Gegenstand, ale Bezeichnung ber ben Confiscations = Gesetzen wenn auch nicht natürlich einwohnenden, doch unter ungunstigen Verfassungszuständen leicht zu gebenden Richtung.

Absolut, oder schon nach dem Begriffe, ungerecht ist die Vermögens- Consiscation nicht. Ist es rechtlich möglich, d. h. kann die Nechtsverwirkung so weit gehen, daß man dem Verbrecher die heiligssten und kostbarsten Güter, Freiheit, Ehre und Leben, nehmen darf: warum sollte die Entziehung des unendlich minder kostbaren, nämlich des Vermögens, nicht gleichfalls geschehen können? Nur der Miß= brauch also, d. h. die auch auf Uebertretungen geringerer Art ansgewendete Consiscation, mag als absolutes Unrecht erscheinen. Ist aber die Uebertretung eine so schwere gewesen, daß auch eine völlige Nechtlossischerklärung nicht als das rechtliche Maß überschreitende Strafe dassur mag angesehen werden, so wäre die Veschwerde gegen die Versmögenseinziehung von Seite des zur Hinrichtung oder auch nur zum

Staats : Lexikon. III.

hurgerlichen Tode Perurtheilten wahrhaft grundlos. Zudem gibt es Verstrechen, welche dem gemeinen Wesen so großen Schaden zusügen oder so schaden Befahren drohen, daß auch das allergrößte Vermögen unzureichend zum Ersaße sein, dessen Einziehung also schon unter dem Listel der Entschädigung niemals als das gerechte Maß überschreitend
erscheinen kann.

Aber ungeachtet solcher theoretisch anzuerkennenben absoluten Berseinbarlichkeit der Consiscation mit dem strengen Rechtsgesetse streiten gleichwohl gegen ihre praktische Anwendung die gewichtigsten und mansnichfaltigsten Gründe. Es erheben sich gegen sie zuvörderst, je nach Beschaffenheit der besondern Gesetsebestimmungen, sodann auch der Fälle, selbst-recht liche Bedenken, theils in Ansehung des zu Bestrafenden selbst, theils in Ansehung Dritter. Allgemeiner und entschiedener aber sprechen gegen sie die Billigkeit, die Humanität und die edlere Politik.

Sei es, daß mitunter, z. B. gegen kinderlose und zugleich schwere Verbrecher die Consiscation ohne Nechtsverletzung konne ausgesprochen werden: immerhin wird ihre Ausstellung als allgemein gultige Regel für bestimmte Arten der Verbrechen dem Vorwurf der Ungerrechtigkeit ausgesetzt sein; denn die Ungleichheit, die sie nothwendig mit sich führt, ist allzugroß, um nicht die rechtliche Veachtung anzusprechen. Die Vermöglichen und Reichen erfahren durch sie eine unvergleichbar härtere Behandlung, als die Dürftigen und Armen, und es werden also, se nach der Beschaffenheit des Verbrechens, ents

weber jene zu schwer oder diese zu leicht bestraft.

Aber noch auffallender erscheint die Ungerechtigkeit der Confiscation, wenn man auf die badurch verkummerten oder zernichteten Unspruche ber theils nach naturlichem, theils nach positivem Recht zur Erbf.d) aft bes Berurtheilten Berufenen blickt. Gemeinschaftlich erworbenes und im Besig erhaltenes Gut ift im naturrechtlichen Miteigens thum der Erwerber, und daffelbe consolibirt fich gleichfalls naturrechts. lich bei'm Absterben oder Ermangeln bes Einen in der Person des Ueberlebenden ober Buruckbleibenden. Gin Confiscations = Gefet, melches auf dieses Berhaltniß keine Rucksicht nimmt, und also auch die Gattin, beren Fleiß und Sparfamkeit vielleicht die Hauptquelle bes gemeinschaftlichen Bermogens-war, und bie etwa gleichmäßig babei betheiligten Rinder von der Verlaffenschaft des Hingerichteten oder burgerlich Todten ausschließt, ist hiernach schreiend ungerecht, eine wahre Beraubung. Es ist aber nicht nur mit bem natürlichen Recht, sons bern auch mit dem positiven im Widerspruch, wenn es den, selbst burch das positive Geset nicht nur zur Intestat=Erbfolge, Beruses nen, sondern selbst zu Dotherben Erklarten dasjenige raubt, worauf fie, ben Fall eines anberstautenben Te ftaments ausgenommen, einen gesetlichen Unspruch haben ; ja fogar basjenige, was der Verurtheilte felbst ihnen weder durch lebzeitige, noch burch letewillige Sandlungen zu entziehen ober vorzuenthalten befugt mar. Minbestens also der Pflichttheil ber Sutestaterben mußte benfelben unverfummert überlaffen bleiben, und ebenfo bie Confiscation nur unbeschabet ber bem Berurtheilten gegen wen immer obliegenben Guftentationspflicht volls zogen werben, wenn bie Gesetgebung nicht mit fich selbst in ben

unheilbarften Wiberspruch gerathen foll.

Billigkeit und humanitat jeboch geben in ihren Forderung gen weiter, als bas ftrenge und kalte Recht. Richt nur ber gefestich anerkannte Pflichttheil, sondern die gange Berlaffenschaft bes Bers urtheilten nehmen sie für beffen ungluckliche Familie in Unspruch. Die Strafe foll fo viel immer moglich nur ben Schulbigen webe thun, nicht aber ben Unschuldigen, so weit letteres irgend vermeidlich ift. Die Bermogens = Confiscation aber, wenigstens bei bem jum Tobe Berurtheilten, trifft ben Schulbigen im Grunde gar nicht, fonbern blos die Unschuldigen, ist also auch von nur geringer abhaltender Kraft (zumal fur bie Bosartigen, b. h. auch bes Naturgefühles für ihre Ungehörigen Beraubten) und baher blos eine unnute Graufam= keit, wofern man nicht engherzig ben Vortheil bes Fiscus als einen

hier wirklich in Anschlag zu bringenden Rugen betrachten will.

Eben dieser fiscalische Bortheil aber ist ein weiterer Grund ber Verwerflichkeit, namlich ber hohen Gehaffigkeit und auch gro-Ben Gefahrlichfeit ber Confiscationsstrafen. Wenn der strafende Staat ober Machthaber einen Vortheil aus der Schuldigerklarung ei= nes Angeklagten zieht, fo ift er bem Berbacht ausgesett, folche Erklarung auch zu wunschen, und wenn er, wovon leider auch Beispiele genug vorliegen, unedlen Motiven zugänglich ist, auch der Nerfus dung, fie in alle Wege zu beforbern, namentlich burch Corruption ber Gerichtshofe, ober burch Errichtung außerorbentlicher, biensthefliffe ner Commissionen, ober, wenn er unumschrankter Autokrat ift, felbit burch bloge Dictate feines Willens. Im romischen Raiferreich und in allen Sultan &= Derrschaften waren und find noch immer die Confiscationen eine fehr bedeutende Quelle ber offentlichen, b. h. in ben Schaß bes Herrschers fliegenden Ginkunfte, und je reicher ein Burger ift, besto naher liegt ihm die Gefahr, unschuldig angeklagt und Der Klageruf, unschuldig verurtheilt zu werden. welchen schuldlose Aurelius ausstieß, als er auf Sulla's Proscriptionstafeln auch seinen eigenen Namen las: "Uch, mein schönes Landgut ist es, was mir die Berdammung zuzieht!" mag bann hundert und hunderts mal mit Grund ertonen, und es mag auch die Habsucht untergeord= neter Diener ber Gewalt ober begunstigter Eklaven bes Sultans bie Macht bes Herrn zum Werkzeug bes Raubes migbrauchen.

Die vereinte Wirkung ber Parteisucht, bes haffes und ber Raub= gier ift hier um fo mehr zu fürchten, ale bie Natur bes Hauptverbrechens, worauf gewöhnlich die Confiscationsstrafe geset ift, allzu feicht eine Berwechselung der blos Migvergnügten mit Emporern, der blos Besiegten mit Schuldigen mit sich führt. Hochverrath und Majestätsbeleibigung sind es zumal, gegen welche schon bie feige Grausamkeit ber romischen Imperatoren und die knechtische Jurisprubenz

ihrer Sklaven neben dem Tod auch die Güterconfiscation und die völligste Beraubung der Kinder verordnete, und deren Begriff zugleich so weit ausgedehnt ward, daß auch der Schuldloseste ihrer konnte gezeiht werden, so daß zu einiger Milderung der allzuwahnsinnigen Strenge die Aufnahme ausdrücklicher Aussprüche großer Rechtsgelehrten und einiger minder tyrannischen Kaiser in's Gesetzuch nothwendig war, um denjenigen als der Majestätsbeleidigung für nicht schuldig zu erklären, welcher mit einem geworfenen Steine zu fällig die Statue des Kaisers getroffen, oder welcher eine solche durch's Alter verdordene Statue wieder aus gebessetzt hatte (s. Fr. 5. Dig. 48. 4.). Auch das Verbrechen der Keßere i siel durch den Eiser der christlichen Kaiser derselben Verdammung anheim, und es gingen unter dem Mantel der Frömmigkeit die

weltliche und geistliche Raubgier triumphirend einher.

Leiber nahm auch bas germanisch e Recht, wenigstens zum Theil, dieselben Grundsage an, oder vielmehr sie bestanden barin schon vor dem Aufkommen bes romischen. Schon die frankischen und die ersten beutschen Könige bezogen einen großen Theil ihres Einkommens aus Confiscationen, und die weltliche Ucht wie der schwere Rirchenbann führte ben Berluft bes Bermogens mit fich. Spåter freilich trat wenig= stens die Milberung ein, daß die Bermögenseinziehung nicht schon als allgemeine Folge ber zuerkannten Todesstrafe eintreten sollte wie solches die Habsucht mancher Gerichtsherren mißbrauchlich verfügt hatte - fondern nur im Falle folder Berbrechen ober Uebertretungen, welche das Gesetz ausbrücklich mit der Consideation bedrohte (f. R. Karls V. P. G. D. Art. 218.). Dergleichen gab es indessen eine nicht geringe Bahl, sowohl nach der Carolina selbst und den von ihr großens theils bestätigten gemeinen "faiferlichen (b. h. romischen und canonis schen) Rechten", als nach ben verschiedenen Landesgesegen. Nicht nur Hochverrath und schwere Majestatsbeleidigung, sondern auch Selbstmord (eines peinlich angeklagten Berhafteten), fertion, bosliches — b. h. zum Zweck, einer Bestrafung oder Untersuchung zu entweichen, geschehendes — Berlassen des Heimath: landes, ja schon die bloße Auswanderung ohne Erlaubniß, zogen die Confiscation nach sich. Der lette Grund zumal bereicherte den Fiscus ansehnlich und stärkte zugleich bie bespotische Gewalt, indem er alle Besitzer in Fesseln schlug. Fortan war es in Zeiten politischer ober kirchlicher Parteiung den Besiegten, wenn sie nicht ihre Sabe preisgeben und ihre Familie zu Bettlern machen wollten, unmöglich, der Rache det siegenden Gegner zu entrinnen, und die Ungnade bes Fürsten, deffen Gebiet man nur mit Aufopferung des Vermögens verlassen konnte, war um so gefährlicher. Wir haben gesehen, mit welcher Strenge bas revolutionaire Frankreich bie Confiscation gegen die Schaaren der Emis granten, beren Tausende blos, um ihr schuldloses Haupt vor der unersättlichen Guillotine zu schirmen, geflohen waren, in Ausübung gesetzt hat. Wir sehen ein erschütterndes Seitenstück solcher Sarte in bem, was noch heute in dem unglücklichen Polen geschieht, und preisen daher mit

freudigem Gefühl bie Weisheit, Humanitat und politische Rostbarkeit der in den meisten der neuen Constitutionsurkunden bestimmt und feierlich ausgesprochenen Ubschaffung akker Bermogens Constitutions. Rotteck.

Confoberation, f. Bund und Polen.

Erforschung der Wahrheit, welche dem Untersuchungsrichter im Laufe des Strafversahrens zu Gebote stehen, zählt man die Confrontation. Das Peincip derselben leitet ein ausgezeichneter alterer Crimie nalist, Damhouder, aus dem römischen Recht her!). Indessen steht die Gesessstelle, woraus er dieses Princip herleitet, einer solchen Kerkleitung nicht zur Seite. Es ist im Gegentheil anerkannt, das ble Lehre von der Confrontation, ein Kind des eingebrungenen Juquist tionsprocesses und seiner Beweistheorie (f. den ersten Band dieses Staats-Lexikons Art. Abläugnung S. 126 ic.), durch den Gerichtsgebrauch in das Strafversahren eingeführt worden ist 2), indem auch die perntiche Gerichtsordnung Karls V. davon schweigt.

Den versteht unter Confrontation den gerichtlichen Act, wodurch Personen, deren Aussagen mitelnander im Widersprüch stehen, sich zu dem Zweck gegenübergestellt werden, um sich über den Widerspruch zu erkläten 3). Eine solche gerichtliche Handlung kann auf verschiedene Art vorgenommen werden, nämlich entweder zwischen mehrern angeblich Mitschuldigen, zwischen einem Angeschuldigten und einem Zeugen ober

Die Bornahme einer Confrontation ist nicht ohne Bebenklichkeisten. Erstens kann sie das Mittel zu Collusionen zwischen den Personen, die sich gegenüber gestellt werden, sein (s. Collusion), besons ders dann, wenn es Mitschuldige sind. Durch Zeichen, Winke, Mies

<sup>1)</sup> Proc. crim. Cap. 47.

<sup>2)</sup> Klein schrob, Abhandlungen aus dem peinlichen Nechte und peinlichen Processe Tht. 1, Erlangen 1797. III. Ueber die Nothwendigkeit, den Gebrauch der Confrontation im peinlichen Processe einzuschränken. S. 119—164. Mit=termaier, Handbuch des peinlichen Processes Band 2. Heidelberg 1812. S. 190. Der selbe, das beutsche Strafversahren Abtheilung I, §. 77. S. 283. 284.

<sup>3)</sup> Heffter, Lehrbuch bes gemeinen Eriminalrechts. Halle 1833. §. 596. S. 603. Abe gg, Lehrbuch bes gemeinen Eriminalprocesse, mit besonderer Berücksichtigung des preußischen Rechts. Königsberg 1833. sagt §. 117. S. 1972, "Zu den Mitteln, einen Widerspruch verschiedener Personen zu beseitigen, insbesondere insosern dieser in wahrheitswidrigen Acuberungen eines Angeschuldigten seinen Grund zu haben scheint, gehört die Gegenstellung (Confrontation), d. h. die gerichtliche Handlung, durch welche zwei über den nämlichen Umstand sich widersprechend äußernde Personen vor beseigtem Gericht veranlaßt werden sollen, sich mit einander in einer vom Richter geleiteten Weise zu unterreden, damit auf diesem Wege die Wahrheit herausgebracht werde." Um andere Schriften nicht zu erwähnen, so handelt sehr aussichtlich über Confrontation das Werk von Stübel, das Eriminalversahren in den deutschen Gerichten Bd. 4, Leipzig 1811. S. 193—221. S. 420—425:

nen u. f. tv. fann ber Gine bem Unbern fich mittheilen. Befonders bebenklich ift barum bie Confrontation bei Untersuchungen gegen Mitalieber einer Baunerbanbe, welche gewohnlich mit allen eingeubten Baffen au tampfen und jebe fich ihnen barbietenbe Belegenheit gu benugen verfteben, auch gang besonders in ber Beichenfprache mohl unterrichtet find. Breitens fann auf ber anbern Geite burch Bornahme einer Confrontation ein Unschuldiger in Gefahr fommen. "Der Furchtsame (und oft ift bies ber Unichulbige) wird burch bas Unfeben bes Richters und ben Unblid bes Gefangniffes fo gefchredt, baf er jeben Schritt bes Berichte fur nachtheilig anfieht, bei jeder Sandlung beffelben fich bie augenscheinlichfte Leibes = und Lebensgefahr vorftellt. Rommt ein Golder Bur Confrontation, bort er bie Beugen, bie gegen ihn auftreten, fo ftellt er fich nichts Underes vor, ale, ber Richter traue biefen Beugen und glaube gewiß, ber Confrontat habe bas Berbrechen begangen, mas ihm bie Beugen vorwarfen. Diefe Borftellung macht ihn gittern, er fottert, perfarbt fich, weiß nicht, wohin er fich wenden, wie er feine Unfchulb beweifen foll. Diefes Betragen bes Confrontaten vermehrt ben Ber bacht gegen ihn und beftartt ber Beugen Mudfagen. Die Erfahrung lehrt, bag es unverfchamte Menfchen gibt, die Jemanbem bie großten Lugen ine Beficht fagen tonnen, bag bagegen Menichen von feinem Befühle über falfche Befchulbigungen in Berlegenheit gerathen, ale wenn fie bes vorgeworfenen Berbrechens fich bewußt maren. Go fann ber Unschuldigfte bas hartofte Gefchid leiben, wenn im Gegentheil ber verhartete Bofewicht fich eber burchlugt und alle Bormurfe ableugnet 4)," - Es gibt einige Berhaltniffe, welche felbft bann beachtet werben muffen, wenn es fich um Erreichung eines Staatszwecks banbelt. Go ift es Grundfat, bag ein inniges Berhaltnif von der Bers bindlichkeit jum Beugnif befreit, ein Grundfat, ber fich auch bann geltend macht, wenn von einer Confrontation bie Rebe ift. Ettern fonnen nicht mit Rinbern 5) und umgefehrt, Cheleute und Gefchwifter

<sup>4)</sup> Morte Kteinschrebe a. D. S. 11. S. 137 139. Noch eine and ber Bedenstickeit febr E. de doct, Cincienna jum verätigen process. Tust. d. 1719. in finne General der General d

<sup>5)</sup> b. Berg, juriftliste Weskastungen und Rechtestlie Th. hannever 55, Ver Nacht, wen der Charlestein geschaften Eltern und Kindern. Der Berfaljet erwähnt einer Unterlaufungsläch, in verletze im Som mit isene Watter vonfrantte, worden wer, wie eine Sautre vonfrantte noch mat, wie eine Sautre vorstantte nachesberriften Watter vonfrantte noch mat in den Verlauften der Verlauften de

wiche unter fich confrontfit werben, es fei benn, bag blos bon einer Confrontation unter Beugen bie Rebe mare. - Gine Confrontation erforbert, wenn fie ihren 3med erreichen foll, einen Inquirenten, welcher alle bie Gigenschaften befist, bie ju bem wichtigen Berufe eines Unterfuchungerichtere erforbert werben: Beobachtungegeift, Denfchenkenntniff, genaue Renntnif feiner Stellung, welche ihn aufforbert, nichts als Die Babrbeit zu erforfchen und in gleichem Grabe Die Moglichkeit ber Schulb ale ber Unfchuld im Muge gu haben. Gin folder Inquirent wird nicht ohne triftige Granbe gur Confrontation fchreiten, weil biefe leicht ohne Erfolg bleibt ober gar fchabet. Er ift bem Urate vergleichbar, welcher nur in bringenbfien Kallen gur Unmenbung ber ertremen Mittel Schreitet. Die Confrontation unter Beugen tft am wenigften bebentlich : "nur barf fie nicht megen außermefentli= ther Biberfpruche und nicht ba ju voreilig veranftaltet werben, wenn man einem Beugen nicht gant trauen fann und ben Ginfluf von Guggeftiowen furchten mug" 6). Die Beugen werben an ben geleifteten Beugeneib erinnert und aufgeferbert, Diefer Gibespflicht gemaf fich gu erflawin, was auch bann gefchiebt, wenn ber Beuge mit bem Ungefchulbigten confrontirt wird, ein Uct, wogu nur bann eine Mufforberung nabe liegt, wenn bie Richtigfeit ber Beugennusfage in wichtigen Beglebungen febr mahricheinlich ift. Um bebenflichften ift eine Confrontation ber angeblich Diffchulbigen, eben weit gerabe ba porzugemeife Collufion fattfinden "ober Gefahr fur einen Unfchulbigen herbeigeführt Werben fann, und andere, aus bem gewohntichen ungenfigenden Refuttate folder Confrontationen fich berleitenbe Betrachtungen fich aufbrangen muffen. Die meiften Bebenflichkeiten machen fich bann geltenb, wenn ber 3med ber Confrontation ber ift, em Geftanbnig überhaupt gu bewirten. Beharrt ber Ditbefdulbigte bei feinem Leugnen, fo befindet fich ber Untersuchungerichter Ramens bes Staats in einer gewiffen Berlegenheit, wahrend ber Confrontat gleichfam als Gieger bavongeht. "Benn aber", um fich ber Borte Rleinfchrobs a. a. D. G. 149 gu' bebienen, "ber Beibachtige fich ju einem Geftanb= mig bequemt, fo enefteben neue Bweifel. Stimmt bas Befenntnif mit ber Ungabe bes Confrontanten nicht überein, fo ift er ohnebies angerft unguverlaffig, und treffen beibe Musfagen gufammen, fo entfleht bie große Frage, ob ber Inquifit auch eben fo murbe geftanben haben, wenn es ihm ber Confrontant nicht vorgewerfen batte, ob jener biefem nicht blos nachgebetet habe? Man bat auf biefen Kall ein bloges nicht unterfruntes, auf Snageftionen gegrundetes Geftanbnif, bas unmoglich eine volle Watung haben fann."

fich febr von bem Geilt jenes lanbesherrlichen Referipts entfernt, welches gum Beweife bient, baß glucklicherweise bie Regierenben manchmal humaner handeln, als bie Edirifteller benefen.

<sup>6)</sup> Mittermaier, bas beutfche Strafverfahren Abtheilung 1, §. 78.

Durchgeft man ble Unjahl von Schriften, Abhanbungen u. k. w. welche sich mit bem Strappeces, eingelenn Zheiten Abflieben u. j. w. beschäftigen ober Ceiminalrechtefälle barsellen, so findet man, daß es nicht an Amerikangen zur gesechnäßigen Bornahme des Arcs der Constrontation schlich. Oft erinnern aber diese Amerikangen unwillkarlich an solche Schriftigen, welche Anstetungen zur Zeschenspieleret, zu mas eisten Anstellen u. d.g. enthalten, indem oft nur gelehet wiede, welcher Kumftgriffe ') sich der Angalieren bebienen selle und diese Kumftgriffe von der Angalieren der Schriftigen und der Schriftigen der Verlegen der Verle

unferes Inquifitions : Proceffes reben gu burfen.

Meifter berührt G. 675, 676 feines Berfes : "Musführliche Mbs banblung bes peinlichen Proceffes in Deutschland", Die Frage, ob bie Muslieferung eines Angeschuldigten, welche nur gur Anstellung ber Confrontation ober einer ahnlichen Berichtshanblung begehrt merbe, verweis gert werben tonne, wenn ein ausmartiger Richter fie im Bege ber Requifition verlange, und verneint fie, inbem er gugleich einen bestimms ten Fall namhaft macht: "ba namlich ber eine Diffethater in ber Dart und ber anbere im Bergogthume guneburg gefangen genommen worben und unter ihnen eine Confrontation nothig war, man aber in feinem Territorio gur Auslieferung bes Gefangenen fich bequemen wollte und baber biefe Mustunft getroffen murbe, bag bie Confrontation auf ben Grengen gefchehen und ein jeber Miffethater auf bem Gebiete, worin er gefangen worben war, fteben mußte." Erfcheinungen neuerer Beit Beigen, baß man in einem folden Dunkt weniger ferupulos ift. Die Blatter ber Unnalen ber neueren Strafrechtopflege, welche von Unterfudungen megen fogenannter politifder Berbrechen banbeln, geben Beugs nif und erinnern an bie Fabel von ber Lowenhohle, welche gwar einmarts gefehrte, aber feine Mustritte = Spuren geigte.

Die verschiedenen beutichen Strafgefegedeungen haben bie Lefor von ber Confrontation aboptiet. Go verordnet bas bsterreichtische Strafgefesbuch I namentlich , , , baf, wenn Bugen in wichtigen Puntten nicht unter fich übereinstimmen, sie gegen einander abzuhorn feine; bag, wenn ein Beuge wesentliche Umfahnde wider ben Beschute, baten ausgefach tat, biefer leuanet und beim Leuanen beharte, obne

<sup>7)</sup> Ober "Lift" wie fich Tittmann, "aber die Erante, warum Bernehmungen und Seugemerhore mit nicht mehr als ein er, und Confrontationen mit nicht mehr als givei Personen auf einmal geschen duffen, Se. 484 bes beitten Banbes bes neum Archive bes Erminalrechts ausbrück.

<sup>8)</sup> Borfchisty, Sondbuch des öftereichischen Gesess über Leeberchen. Prag 1815. S. 398. 389. 392 — 395. S. 386. 387 erwichnt diese Schriftselter eines Grichies vom Jahre 1809, wormach nahe Angebrüge (selbst der Kater) sich denn die Wornahme einer Confrontation musse gefallen lassen, wenn sie Wittfelulden find.

gegen ben Beugen und beffen Mustagen etwas Grunbliches vorzubringen. ber Beuge ihm perfonlich entgegengestellt merben foll, es fei benn, ban bie bem Beschulbigten porgehaltenen Ausfagen ber ibm namhaft gemach= ten Beugen ichon fur fich allein vollen Beweis bilben, in welchem Sall, porausgefest, bag ber Beichulbigte nicht ausbrudlich bie Confrontation berlangt, bie Bornahme berfelben von bem Ermeffen bes Richtere ab= bangt. Bor bem Uct ift ber Befchulbigte noch ju vermahnen, bag er bom Leugnen abftebe und es nicht barauf ankommen laffe, bag ihm Beugen entgegengestellt murben, welche im Stanbe feien, ihm bie Babrbeit in bas Ungeficht zu fagen. Bei bem Met felbft ift ber Beuge; wenn er ein Beeibeter ift, an ben Beugeneib ju erinnern, worauf uber bie Sauptumftande eine wechfelfeitige Bernehmung eingeleitet werben foll. Bei jebem Punkt foll bas Berhalten bes Beugen und bes Befchulbigten beurfundet merben. Ginb es mehrere Beugen, fo foll jeber einzelne zur Confrontation gelaffen werben. Goll eine Confrontation unter Mitichulbigen ftattfinden, fo muß ber Confrontant auf ausbrudliches Befragen porber verfichert haben, baf er fein Beugnif 9) bem Beschulbigten in bas Ungeficht befratigen wolle und fonne."

Das Strafgefebbuch bes Ronigreiche Baiern verorbs net u. 21. 10), bag, wenn ber Ungeschulbigte bartnadig bei feinem Leugs nen verharre, ihm ,,nach vorfichtigem Ermeffen bes Unterfuchungsrichters" bie miber ihn aussagenben Beugen 11) ober bie miber ihn zeugenben, aufrichtig bekennenben Miticulbigen unvermuthet entgegengeftellt werben follten, bamit ibm von biefen ihr beschuldigenbes Beugnig in bas 2Ingeficht wieberholt und berfelbe baburch, wo moglich, gum Geftanbniff gebracht werben folle. Damit ber Ungefdulbigte "burch die unerwars tete Gegenftellung ber wiber ihn aussagenben Beugen ober Ditfculbi= gen überrafcht werbe", foll er weber burch bie vorlaufige Befragung, ob er es auf eine Gegenstellung ankommen laffen wolle, noch fonft auf bie bevorftebende Confrontation vorbereitet werben. Unmittelbar por ber Confrontation foll ber Angefchulbigte nodymals uber alle Punfte, moruber er bisber im Leugnen beharrte, vernommen und ihm die Unglaubwurdigfeit feiner Musfagen nachbrucklich vorgehalten werben. Die Confrontation felbit foll immer nur amifchen zwei Derfonen ftatthaben.

<sup>9)</sup> Aussagen von Mitfdulbigen tonnen nach Umftanben als "Beugniffe gur vedetichen Ueberweifung bes Beschulbigten" gelten.

<sup>10)</sup> Strafgesehuch für bas Königreich Baiern. Munden 1813. Abl. 2. Buch 1. Air. 3. Cap. 3. "Bon ber Gegenstellung ober Confrontation" S. 271

<sup>11)</sup> Rach einem Geige vom Jabre 1814 fit bie Genfrontatien ber Beugen verboten. Dagsparn finnt die presiglie Geigegebung eine folde Genfrontation nicht nur im Eriminat-, senbern auch im Griebergheiten, Warftentbel, Berbauf bes presigliem Groiel eine Deriminationererieffe 281. As öhnigsberg 1887.

4. 41. 294, sowie es überhaupt alle brei Arten von Confrontation feinst. Abea, gebruch § 117. 6 198.

Das Benehmen, die Standhaftigkeit ober Berlegenheit berfelben foul sorgfältig beobachtet werden.

Dem Charakter des französischen, auf Deffentlichkeit gegründeten, Strasversahrens gemäß kann die Confrontation als kein besonderer Uct der richterlichen Thätigkeit erscheinen 12). Nur det der Voruntersuchung kommt sie zur Sprache. Legraverend: Traite de la legistation oriminelle en France. Vol. I. pag. 216.

Congreß, Congresse, Congresacte, insbesondere jene von Wien. Congresse der neuesten Zeit, insbesondere jene von Nachen, von Karlsbab, von Troppau, Laibach, Beroina; Conferenzen von Wien und von London; Congres von Panainai Wir verstehen unter Congres die Zusammenkunft von Bevollmach tigten (ober auch Sauptern) mehrerer Staaten, zum Zwed entweder ber Schlichtung ber unter ihnen obwaltenben Streitigkeiten, ober der Regulirung ihrer gegenseitigen Interessen, ober auch ber Berabredung über gemeinsam zu treffende Magregeln in Bezug auf eigene oder fremde Ungelegenheiten, überhaupt also zum 3weck polis tischer Berhandlungen ober zu schließender politischer Uebereins kunfte. Den Namen Congreß führen zwar auch einige gefet ge= bende Berfammlungen, zumal von Foberativ= Staaten, inebefondere jene der Vereinigten Staaten von Nordamerika, ebenfo jene von Meriko, von Central = Umerika und ben meisten aus den ehevor spanischen Colonien entstandenen Republiken Gub amerifa's; und ebenfo maltete über bem neuerstandenen griedifchen Freistaat, vor feiner burch bie Grogmachte verfügten Uns nahme bes monarchischen Princips, ein souverainer Rational=Con= greß (zu Epidauros). Wir feben hier aber bon biefer Bebeutung des Ramens ab und teden von den Congressen blos in bem zuerst 1. Sec. 3 (3) 184 3 184 . 89 . 39 . 09 bemerkten Sinne.

Es ist sehr natürlich, daß zur Verhandlung und Erledigung wichstiger, mehrere Regierungen gemeinschaftlich berührender Angelegenheisten, insbesondere zur Wiederherstellung des Friedens zwischen kriegsühstenden Machten, aber auch zur Regulirung von sonstigen Interessen oder zur Bestimmung nach schwankender ober schwieriger Verhältnisse zwischen bereits bestreundeten Staaten, der Weg der gemeinsamen Bezrathung oder des unmittelbaren Ideentausches zwischen sammtlichen Hauptbetheiligten oder ihren Bevollmächtigten eingeschlagen ward, ansstat des langwierigen und mühseligen Weges des hins und hersenzbens schriftlicher Anträge und Gegenanträge, Forderungen und Gegensforderungen, Vorschläge, Ansichten und Willensmeinungen und Gegensforderungen, Ja, auf dem letzen Wege ware ost ganz unmöglich gewesen, zum Ziele zu gelangen, namentlich in Fällen, welche das Einverständniß einer größern Zahl von Staaten in Unspruch nehmen, und wobei die Interessen der Betheiligten sich verschiedentlich durchs

<sup>12)</sup> Mittermaier, Strafverfahren Abtheifung 1, g. 77.

freugen ober nach mehreren Seiten bin ju vertheibigen find. Es wurben baber ichon in alten und mittlern Beiten bei - bamale freilich feltenen - Unlaffen folder Urt mirtliche Congreffe gehalten, b. b. ber Befenheit nach, obichon ber Dame und bie genauer beftimmte Rorm berfelben erft in ben neuern auftam, und obichon allerbings erft feit ber, gumal vom 16ten; Jahrbundert an, fich ausbildenben vielfeitigern (endlich felbft allfeitigen) politifchen Berbindung und Bechfelwirfung ber europaifchen Staaten; bas Beburfnif bavon - fei es gir guten, fei es zu ichlimmen 3meden - baufiger empfunden und beutlicher erkannt warb. Bon bem Congreß ju Cambrai (1508), wors auf bas unbeilvolle Rriegsbundnif bes Papftes mit ben machtigften Ronigen jener Beit und einer Ungabl Rurften wiber bie Republit 2 enebig gefchloffen warb - jum 3med theile ungerechten ganberer= werbe, theils ichnober Saffesbefriedigung - mehr aber von bem mohl= thatigen weftphalifden Friebens Congres an, welther ben breifigjahrigen Rrieg enbete (1648) und nicht nur ben beutichen fondern überhaupt ben europaifchen Dingen ein inhaltreiches, ans berthalb Jahrhunderte bindurch fich in Gerrichaft behauptenbes Grundgefet gab, haben gar piele, nach Begenftand und Erfolg theile mehr, theils minder wichtige und wirtfame, auch viele gang erfolglofe und viele, bie, fatt vorhandene Bermidflungen aufzulofen, beren neue unb fcblimmere berbeiführten, fattgefunden. Aber teine Beit ift baran fo fruchtbar gemefen ale bie neuefte; und nie find bie Congreffe fo vers hangnigreich, nie von fo tiefgebenber Einwirfung und fo machtiger Entscheidung fur bas Schickfal ber Botter und Staaten, ja ber gangen civilifirten Menfcheit gemefen, als eben beute.

Die Geschichte und Keitif ber alter en Congress, so isststation merkubig manche berichten seien, liege jenseite bes Bunch unsesse Etaats-Lexikone. Aber die neue flan, von welchen die Bestimmung bes gegenwichtigen Zustandes Europas und ver Welt gestierensch ausging und, allem Auflehm auch, noch eine genume Zeit hinduch abhömen wird, sowen wird, sowen eine Juniopan wird, sowen wird, sowen wird, sowen wird, sowen wird, sowen wird, sowen der den bestieden der und bie Sauterschwisse ist durch fallende Wertradtung aus die gestieden gestradtung aus der

Der Songreß von Pillnis (1791), weicher zum Bund der Menarchen wider des verschittenaire (Anfangs bies constitutionaite, nachmals expublicanische) Frankreich den Grund legte, ist von der urchängsnissenlichen Bedeutsamteit für die neueste Weitigeschichtes Unter den nachfolgenden, durch die Kewolutionskliege und den durch Angelsenn keigende und sinkende Sperichoft veranlesten, ziehen — neden mehrer minder wichtigen oder nur vereinzeten Friedenberchandlungen und Conservan — unsern aussieren Wille auf sich zu und der Gengreich von Rastatt (vom Decemb. 1797 die April 1799), worauf, im greissen Gegensch die siegende Hepublist sterne Toch um Uedermuch, das wehrlose deutsche Keich daggen seine mitsteldereitrige Unmacht der Weit zum Schauspiel gaben, und weichen endlich das wieder ertilingende Wassenbergelse zu und weichen endlich das wieder ertstängende Wassenbergelse zu und weichen endlich das wieder ertstängende Wassenbergelse zu und weichen endlich das wieder ertstängende Wassenbergelse aussinanderigate, eine in den Vernachen

ber Gefchichte unerhorte, mit geheimnigvollem Schlefer, was ben Urbeber und die Motive betrifft, bebedte Unthat, aber noch am Schluffe Schauerlich mit Blut beflecte; fobann ber Congreß gu Erfurt (1808), mofelbit Mapoleon die Sulbigungen einer Schagr von Ronigen und Rurften empfing und mit Raifer Alexander fich friedlich in Die Berr= fchaft bes europaifchen Geftlanbe theilte; weiter - nach bem Brand von Dostau und bem Untergange bes großen Seeres - ber Congreß von Prag (1813), auf welchem Defterreich, fruher Rapoleons Berbunbeter, jest als Bermittler auftrat und balb als Reinb fich erflarte; hierauf bie Congreffe von Chatillon und von Chau= mont (1814), beren erfter in taufdenben und baber fruchtlofen Unterhandlungen mit Dapoleon hingebracht, ber zweite burch innigere Schliegung und Befestigung bes Bunbes gwifden feinen machtigen Gegnern bezeichnet (bod) nicht burch bie Beisheit ber Diplomaten. fonbern nur burch bie Begeifterung ber fur hohe Ibeen fampfenben Rationalfreere mit feinem glangenben Erfolg gefront) marb, und enblich, nachbem bie ungebeure feinbliche Uebermacht, mehr noch aber Talleprands Arglift, ber Berrath bes Genate und bie Abtrun= nigfeit ber Generale ben großen Raffer gefturtt hatten, bie beiben Friebenecongreffe in Paris (1814 und 1815), ber erfte burch bie Biebers berftellung ber mit bem Titel ber "Legitimitat" gefchmuckten Bourbonifchen Berrichaft, ber zweite (nach bem Giege von Da= terloo über ben bon Elba gurudgefehrten Raifer von ben Dachten bictirte) nebftbel burch weitere Demuthigung Frankreiche und burch bie Stiftung ber beiligen Milliang (f. b. Mrt.) merfwurbig, gwifchen beiben in ber Mitte aber ber in Unfehung bes Umfangs wie bee Charafters feiner Machtvolltommenheit und feiner Schopfungen mit teinem anbern im gangen Laufe ber Gefchichte gu pergleichenbe Congres von Bien (1814 und 1815),

Alle biese Congresse, mit Autonahme des setten, gehören eines bereits dorch des ge gan genen Periode an und haben keine unmittetelbare Einwirkung mehr auf unstern gegenwärtigen Zustand. Es genügt daher nach dem Zweite des Staates Lettens, ihrer nur durch eine summarsiehe Aufgährung zu gedenken. Emos anders sich der Janie mit dem Congres vom Wissenschaft mit tenen, wesche ihm nachfolgten bis zum bestungen Tage. Junen haben wir einen nährere Betrachtung

gugumenben. .

Der imponienthe, nach Gegenstand und Wiefung welthistorlich wichtigsse von alten ist der von Wien. Allovet versammelten sich gemäß der im Frieden von Paris (30. Mai 1814) getroffenen Beitimmung soch der Monate späten, als urspeungisch festgesse weden, die Appelientaaten salt aller europäischen Staaten, unter ihnen zwei Kaiser, vier Koisse und viele andere Kirsten persönlich, durchgangs aber die ersten Minister und Staatsmanner, und von allen Seiten noch eine Menge von Geschäftstägern tolles fürstlicher - guma med batistrete - Sauser von Geschaftstägen tolles fürstlicher - guma med batistrete - Sauser, versäte gangte Staate und Classen, auch Coope

rationen und Einzelner, alle bem hohen Congres ihre Bittschriften, Reclamationen, Vorschläge über allgemeine und besondere Dinge vorlegend und, wie die öffentliche Stimme des ganzen Welttheils, die Begrundung eines zeitgemäßen öffentlichen Rechtszustandes und eine im großen Styl zu geschehende Beforderung und Gewährleiftung ber Wohlfahrt Europa's, ja der Menschheit, von ihm erwartend und fordernd. Noch niemals - also haben wir bei der Charakter= schilderung Rapoleons bemerkt (f. b. Art. Buonaparte) - noch niemals, fo weit bie Erinnerungen ber Gefchichte reichen, mar vom Geschick einem Sterblichen bie Macht verliehen, so viel ung in fo großem Magstabe Gutes ober Bofes zu wirken, als Napoleon Buonaparte. Wir konnen mit gleichem Grunde fagen: noch nies male, fo weit die Erinnerungen der Geschlechter reichen, hat eine Ber= fammlung von Machthabern ober von Reprafentanten der Machte eine fo unermegliche Gewalt des Wirkens beseffen, wie der Congreg von In den Handen Napoleons hatte das Schicksal der Welt Er migbrauchte die ihm durch unerhortes Gluck und unerhorte Thatkraft zugefallene Allgewalt, zog baburch feinen Sturz herbei und überließ die Weltherrschaft, die er erbauet, als Siegesbeute feinen triumphirenden Feinden. Die in Eintracht unter sich fest verbundenen Häupter ber wider ben Gewaltigen aufgestandenen europäischen Coalition mochten jest, einig wie ein Mann, aber noch entscheidender, weil über noch größere Rraftemaffen gebietend, die Bestimmungen bes Welttheile, d. h. der civilifirten Menschheit regeln. Nicht nur die Macht bazu war ihnen gegeben, sondern die Welt erwartete auch, ja forberte es von ihnen, und harrte hoffnungsvoll ber Entscheidung. her kam es benn, daß folche Entscheidung, als sie erschien, die Wolker nur wenig befriedigte, daß vielmehr laute Beschwerden bagegen von hundert Seiten ertonten? — Die eigenthumliche Natur der vom Congresse zu regelnben Dinge und ber Charafter bes Beit. geistes, welcher dabei für feine unabweislichen Unspruche Gehor verlangte, aber bes Organes, bas fie mit zahlender Stimme hatte geltenb machen konnen, entbehrte, erklaren bas Schickfal und bas Ergebnif bes Congresses.

In den früheren Congressen same wielleicht mit alleiniger Ausnahme bessenigen, welcher den westphälischen Frieden schloß— war überall entweder nur von Angelegenheiten der Regierun= gen als solcher, worüber daher auch diesen allein das freie Entscheis dungsrecht zustand, oder auch von Interessen der Staaten, in deren Namen eben sene Regierungen als vollberechtigte und zuverlässige Resprasen tanten auftreten mochten, die Rede. Die Uebereinkommnisse also, welche von solchen Regierungen oder ihren Gewaltsträgern geschlossen wurden, konnten (wosern nur die dazu erforderlichen diplomatischen Formen beobachtet worden) in Ansehung ihrer recht lichen Gültigke it keiner Ansechtung unterliegen, und für ihre politische Güte, d. h. sür die nach Umständen thunlichste Wahrung der allseitigen Interessen

mochte bie felbfleigene Betheiligung ber Daciscenten bie befte, menig. ftens eine genugenbe Burgichaft geben. Bar auch nicht felten ber Anhalt ber Befchluffe, gumal bei bem fo haufig vortommenben Abtreten, Bertaufchen, Bertheilen und Bufammenfugen von gandern und Bolfern, bem ibealen Recht wiberftreitenb, und mar auch oft in Beng auf politifche Intereffen bie Borausficht und Geschicklichfeit ber Diplo: maten febr mangelhaft, baber bie Birfung ber verabrebeten Beffimmungen fchlimm: fo erkannte man, was bas Erfte betrifft, bamals ienes beilige Recht noch wenig, ober abnete faum, bag ein folches beftebe, und mas bas Bweite, fo mochte als Unglud verichmerst were ben, mas nur bie Rolae von unabfichtlich begangenen Rehlern mar. Sebenfalls mar bie Competeng Derer, welche bie Enticheibungen gefaßt hatten, unbestritten, und bie nachtheiligen Folgen ber letten tra fen wenigstene bie Urheber mit; und es hatten alfo biejenigen, melde es anging, ftete ibre naturlichen Bertreter und Wortführer am Congreffe gehabt. Much felbft bei'm weft phalifchen Rriebenscongreffe mar Letteres ber Fall, obichon es fich bei bemfelben nicht nur um ganber, ober überhaupt um nach Gachenrecht behandelte Dinge, und nicht nue um Intereffen bestimmter Regierungen ober Staaten ham belte, fonbern auch um Ibeen ober Principien, namlich um Glaubenefabe und Gemiffenefreiheit, fonach um Ungelegenheiten ameier, nicht nach Staaten ober ganbesgrenzen, fonbern nach Glaus ben Bverfchiebenheit und Rirchengenoffenfchaft getrennter Parteien. Diefe Parteien nun hatten wirklich ihre naturlichen Bertreter, bie Ratholiten namlich an bem Raifer und ben fatholifden Stanben, bie Proteffgnten an ber Rrone Sch we ben und ben proteffantifchen Reichsfürften, von welchen jeber nicht nur fur bie auf feinem eigenen Gebiete wohnenden Glaubensgenoffen, fonbern fur die Befammtheit berfelben in gang Deutschland unterhandelte und paciscirte.

Betrachten mir nun ben Biener Congres, fo finben wir an bemfelben (und noch mehr an benjenigen, welche ibm nachfolgten) jum Unterfchied von faft allen fruberen (bach in biefer Begiebung bem westphalischen Friedenscongreß abnlich) - nicht nur fachliche Intereffen, fonbern auch ibeelle, namlich Principien bes Rechts und ber Politit, ale Gegenstand ber Berhandlung, aber - gum Unter fchied vom westphalischen Friebenscongreß - von folchen im Streit befangenen Sauptprincipien (wir wollen fie nach ihrem allgemeinften Charafter bas bes hiftorifchen und bas bes vernunftigen ober ibeas len Rechts beifen) nur eines vertreten, namlich bas bes hift orifchen Rechts. Es fommt bagu, bag auch in Begug auf angebliche, b. h. nach bergebrachten Begriffen bergeftalt behandelte fachliche Intereffen, nas mentlich auf gander : und Bolfer : Abtretung und Ermerb, bie gebantenlofe Paffivitat ber fruheren Beiten nicht mehr beftand, fonbern bag auch biefe von ber öffentlichen Meinung in bem Bereich des Bernunfts rechts gezogen murben ; fobann, baf bie jest im Streite befangenen Principfen ber bürgerlichen und politischen Fresheit nicht also — wie in der Sphäre der Religions-Freiheit angeht — mit bloßer Duldung ihres Bekenntnisses sich begnügen können, sondern, weil den jaußern Rechtszustand bestimmend, eine anerkannte und ge-

währleistete Hernschaft fordern.

Bon diesem Standpunkt betrachtet erscheint die Stellung ober ber Beruf des Wiener Congresses als ein ganz einziger, d. h. früher nies mals vorgekommener und vielleicht auch niemals wiederkehrender. Er hatte nicht nur die fachlich en Interessen, namentlich die Machtver= halt niffe sammtlicher europäischen Staaten gegen einander abzuwägen und zu ordnen, fondern mauch den in langwierigem Streit befangenen politischen und Rechts Principien die jedem berfelben gebuhrende Stellung anzuweisen. In beiben Spharen aber hatte er - wenn er feine Aufgabe entsprechend losen wollte — die Autorität der offentlichen Meinung anzuerkennen und, was die particularen Unorde nungen betrifft, die Bunfche und Intereffen der beteiligten Bolfer gu achten, was aber bie: Principien betrifft, bie Stimmberechtis gung ben Reprafentanten ber einen wie der andern Partei zu verleihen. Beides geschah nun freilich nicht. Die fachlichen Intereffen, nas mentlich die Territorial=Ungelegenheiten, wurden — wie die Freunde ber neuen Ideen fofort mit Leibmefen bemerkten - nach ben bisher in ber Diplomatie in Berrschaft gestandenen Grundsagen behandelt, und, was die id ealen Interessen ober die allgemeinen poli= tisch en Principien betrifft, so führten bei deren Berhandlung nur die Reprasentanten ber einen Partei die berathende wie die entscheit bende Stimme.

Der Congreß, nicht nur als naturlicher Erbe (vermöge Kriegs: rechts) der Machtvollkommenheit Napoleons, sondern auch weil durch des Weltherrschers Sturz das ganze von ihm aufgeführte politische Gebäude in Trummer ging und, follte nicht ein unseliges Aufhoren alles offentli= then Rechtszustandes in Europa eintreten, ein neuer Bau unbedingt nothwendig war, sah sich berufen und hatte fast vollig freie Sande gu. Aufführung folches Baues. Die bemfelben zur erften Grundlage bienende Wiederherftellung der von Napoleon zertrummerten, beraubten, zerriffenen Staaten - allernachst berjenigen, beren Saupter und Bolker ben siegreichen Kampf gekampfet — in ben ehevorigen Bustanb war, wie man vollig anerkannte, nicht nur ben naturlichen Reigungen und nachstliegenden Interessen der Congresshäupter entsprechend, sondern auch nicht anders als billig und recht. Auch einige Vergrößerung ober angemeffene Entschäbigung mochten biefelben für alles Erlitz tene ansprechen, boch naturlich nur auf Unkosten bes besiegten Frankreich und seiner Freunde. Was aber die übrige große Masse ber burch den Umsturz des Kaiserreichs herrenlos gewordenen oder auch der nach Rriegsrecht ben Berbundeten Napoleons. entriffenen Lander betrifft, fo war zu erwarten, wenigstens mit vollstem Recht zu verlangen, daß bei ber Festsegung ihres kunftigen Loofes bie Perfonlichkeit ber Bolber, mithin ihre eigenen, naturlichen Reigungen und Intereffen, b. h. ihre aus ber geographischen Lage, aus ber Gemeinschaftlichkeit ober Berschiebenheit des Ursprungs, ber Sprache, ber Religion, ber Sitten, ber wirthschaftlichen und Handels-Berhaltniffe u. f. w., oder felbst aus theuren historischen Erinnerungen fliegenden und zu rechtfertigenden Wunfche ber Bereinigung ober ber Sonderung, thunlichst beachtet, und wohl etwa im flar vorliegenden Gefammtintereffe Europa's einigen Befdrankungen unterworfen, keineswegs aber bem perfonlichen oder Sausintereffe einzelner begunftigter Saupter ober Familien aufgeopfert wurden. Es ließ fich hier erwarten, bag ber Congreg, obschon blos aus Fürsten und fürstlichen Gefandten bestehend, bennoch auch die Stimme der Bolfer horen, ja daß jedes Mitglied, wenigstens insofern sein selbsteigenes Interesse nicht bagegen ftritt, sie pflichtmäßig im Geift eines wirklichen Bertreters geltend machen wurde. der Regulirung der Territorial=Ungelegenheiten hatten ohnehin nur bie acht Machtes welche ben parifer Frieden schlossen, eine zählende Stimme; nach Befriedigung ihrer eigenen Unfpruche hielt alfo nichts fie ab, alle übrigen Bestimmungen rein nach Grundfagen der Gerechtigs feit und humanitat zu treffen, bemnach, infofern irgend bas Gefammts intereffe Europa's es erlaubte, ben Bunfchen ber Bolker minbeftens eben fo viele Beachtung zu schenken als ben Bewerbungen ber Saufer. Db ober in wie weit biefes wirklich geschehen, zeigt ber Inhalt ber Congreß = Mcte.

Aber ber Congres hatte noch ein hoheres Biel vor Augen, namlich die Feststellung und Wahrung der Principien, worauf in Zu-Kunft nicht nur das allgemeine Staaten=System von Europa, fondern selbst auch die Verfassung und Verwaltung der einzelnen Staaten der Wesenheit nach ruhen sollte. Diese Principien nun mas ren theils die ber humanitat uberhaupt ober auch bes unbestrittes nen und unbestreitbaren allgemeinen Rechts, theilsaber jene bes im Streite befangenen Rechts und eben so ber widerstreiten. ben Intereffen bienenben Politit. In Unfehung ber erften mochte dem Congreß, fo wie er zusammengesetzt war, unbebenklich bie Intelligeng und fittliche Ge-Competenz zugestanden werden. finnung genügen hier zur Buverlaffigkeit bes Stimmführenben; auch stimmt hier bas Intereffe ber Regierungen (wenigstens bas aller Regierungen zufammengenommen, b. h. alfo ihrer Dehrheit) mit jenem ber Wolker überein, und mag also schon aus ben einseitigen Berathungen ber ersten ein fur beibe gleichmäßig befriedigendes Ergeb= nig hervorgehen. Dergestalt wurde bie Frage bes Stlavenhanbels, auch die ber freien Fluffchifffahrt u. m. a. vom Congres wahrhaft im kosmopolitischen Sinne, mithin im Beifte bes ihm gewordes nen hohern Auftrags entschieden (nur daß babei noch einige beklagenswerthe Unbestimmtheit zurudblieb, welche verschiebenen Ausflüchten und insibioser Deutung Raum gab). Aber ein Unberes ift zu fagen von ben

Principien ber zweiten Urt, was kein Unbefangener verkennen kann.

Wir erlauben uns barüber nur eine kurze Betrachtung.

Die französische Revolution, nach ihrem ursprünglichen und, ungeachtet der durch's Verhängniß hier und dort herbeigeführten traurigen und schrecklichen Abweichungen, in der Wesenheit fortwährend erkennbas ren Charafter, ist nichts Anderes gewesen, als ein Kampf des vern ünftigen Rechts gegen das ihm widerstreitende hist orische, und das damit naturlich verbundene Bestreben, den socialen Einrichtungen diejenigen Formen zu erringen, welche zur Gewährleistung der nunmehr mit Klarheit erkannten und mit Gifer vindicirten materiellen Rechte bes Menschen und Burgers nothig und zureichend waren. einem Wort: ihr Charakter war die Forderung ber Reform im (gelten= ben) Recht und in der Politik. Freilich ward Frankreich felbst, welches die Fahne diefer Reform erhoben, berfelben wieder untreu, als es unter die Herrschaft bes großen Kriegsmeisters sich schmiegte, und freilich wurden von diesem die Rechte der Nationen und Einzelnen frecher mit Kußen getreten, als kaum von irgend einem Gewaltigen vor ihm. Selbstständigkeit aller Staaten schwand vor der Prapotenz des siegreis chen und unersättlichen Raisers; und anstatt ben ihm verbundeten oder feine Oberherrlichkeit anerkennenden Staaten wenigstens die innere Freiheit, das nachste Ziel ber Revolution, zu bringen, todtete er barin vielmehr alles politische Recht der Völker und unterwarf sie der unbebingten Souverainetat ihrer herren ober feiner Statthal= Uber bei alle dem erschien er gleichwohl noch als Repräsentant ber Revolution, indem er gegen die Feinde derfelben den nie raften= ben Krieg führte, indem er zumal gegen die europäischen Erb= Uristo kras tie ben unversohnlichen Rampffortsette, das Princip der Gleichheit, na= mentlich des gleichen Unspruchs aller Tuchtigen auf Ehren und Murben festhielt und, als wenigstens scheinbarburch den Bolks willen auf den Thron erhoben, ben Wegenfat bes Legitimitats = Princips, b. h. ber bas Serrscherrecht unmittelbar auf den gottlich en Willen und auf die Ub= stammung von wirklichen Herrschergeschlechtern bauenden Theorie barftellte. Dieselbe Grundlage hatte auch ber neue Zustand aller der Lander, welche der Strom ber Revolution erreicht und an bas Schickfal Frankreichs gefeffelt Die Ideen der "constituirenden National-Berfamme, lung" von 1789 hatten felbst jenseits dieses Kreises in allen civilisirten Landern zahlreiche Unhanger gewonnen; und die Macht Frankreichs, beffen freiheitliche Grundsage man burch Napoleons - wie man sich schmeichelte - nur vorübergebende Dictatur blos zeitlich nieber= gehalten, nicht aber erdruckt glaubte, blieb ein Stern der hoffnung für bieselben. Sa, es überließen Biele sich ber — freilich allzu fanguini= schen — Hoffnung, daß Napoleon selbst, sobald er seine unversohn= lichen Feinde vollig wurde niedergeschlagen haben, die Berwirklichung der reinern, b. h. dem Bernunftrecht angehörigen Revolutions = Ideen in ganz Europa durch sein Machtwort herbeiführen werde; oder auch sie nahrten die Hoffnung, daß Frankreich bas Joch bes Kriegsmeisters ab-Staats - Lexiton III. 43

fdutteln, ober baß bas migbanbelte Musland es thun, und bann in einem ober bem anbern Kall bie Berrichaft iener theuern Ibeen gurudfebren merbe. Genug! Europa blieb gefpalten in bie amei großen Parteien. einerfeits ber Unhanger bes naturlichen und anberfeits jener bes hiftorifden Rechte; und in ben Seerlagern ber im "beiligen Rriea" miber Manoleon tamnfenben Machte machten bie Freunde bes erften ben grokern, menigftens ben eblern und moralifch traftigern Theil aus. Gleich nach Rapoleone Sturg gerfiel baber wieber bie nur burch feinen maglofen Gemaltemigbrauch bervorgebrachte unnaturliche Milians amifchen ben beiben Parteien und trat jebe wieber in bie ibrer Richtung angemeffene, gefonberte Stellung ein. Gin boppelter Friebe mar bemnach zu fchließen, wenn bie Welt einer bauernben und mobile thatigen Rube fich erfreuen follte, einmal ber Friede gwifden ben DR a che ten und Krantreich, und fobann jener gwifden Mit und Deu, b. b. amifchen biftorifdem und pernunftigem Recht. In Begua auf biefen ameiten Rriebenegegenftanb batte ber Biener Conaren eine ber bes weftphalifden Friebenscongreffes abnliche Stels lung und Aufgabe; aber feine Bufammenfebung entfprach folder Mufgabe nicht. In Denabrud, mofelbft ebenfalle ein Bergleich gwifden Mit und Deu, b. b. gwifden Ratholicismus und Proteftantismus, smifden Gemiffensamana und Gemiffensfreiheit. auch swiften faiferlicher Dachtvolltommenheit und reicheftanbis fchen Rechten gu fchliegen mar, fanben fich beibe Parteien geborig pertreten, und hatte baber ber Abichluf bes Bergleichs einen vernunftigen und menigitens bie formellen Korberungen befriedigenben Ginn. Proteftanten wie Ratholiten, ober bie guverlaffigften Bertreter beiber, traten allbort mit gleicher Gelbftftanbigfeit und gleich gewichtiger Stimme auf; und ebenfo erfreuten fich bie Bertheibiger ber reiches ftanbifchen Sobeit gegenuber ben Unmalten ber faiferlichen Macht eines gleichen Stimmrechts ober einer gleich wirkfamen Bertretung, Aber bei'm Biener Congreg nicht alfo. Die allbort fagen und verhanbelten, gehorten ausschliegend ber einen Geite an. Gie maren - nach Geburt, politifcher Stellung und allen focialen Berhaltniffen pfpchologifch nothwendig und ausnahmslos bie Bertreter bes biftoris fchen Rechte gegenüber bem naturlichen, und eben fo ausnahmslos bie Bertreter ber Regierungen gegenüber ben Bollern. einem Bergleich alfo gwifden ben im Streite befangenen Principien, von einer unbefangenen Bertheilung ber Berfchaft ober bes Rechts bobens, welcher bem Ginen ober bem Unbern gebuhrte, fonnte nicht bie Rebe fein, fonbern blos von Dictaten ber einen Partei, welche, weil mit Dacht angethan, jugleich bas Richteramt ausubte. Baren auf bem Congreffe gu Denabrud blos tatholifche Saupter ober Stimm führer gefeffen, nimmer mare allbort ben Proteftanten ein auch nur annahernb befriedigenber Rechtszuffanb gemaftet worben; es mate ihnen gerabe fo ergangen, wie fruber auf bem Congreß (Concil) von Tribent; und batten blos bie Freunde bes Raifere ober Defters reiche unter einander fich berathen, fo murbe ben Reicheftanben anftatt

der Landeshoheit das Verhältnis der Unterthanschaft zu Then geworden sein. Ueberall gibt eben die Naturder Dinge den Ereige nissen Gesetz und Nichtung; dem rechtlichen und politischen Ure

theil aber bleibt sodann ihre Wurdigung frei.

Das lag in Gemäßheit folder Berhaltniffe bem Congresse ob; um bem Migvergnugen ber ben neuzeitlichen Principien anhangigen großen und achtungswurdigen Partei und allen; baraus nothwendig fliegenden ublen Folgen vorzubeugen? — Eines von zweien: entweder namlich mußte er stimmberechtigte Mitglieder von beiden Parteien in feinem Schoofe zahlen, also neben den Regierungen oder fürstlichen Minis ftern und ben gebornen Bertretern bes historisch en Rechts auch Bolks = ober Nationalabgeordnete unter fich aufnehmen, ober, wenn diefes unthunlich ober bedenklich ichien, über folche Principien im Allgemeinen gar keinen Ausspruch thung fondern etwa ben eingelnen Staaten, überhaupt bem naturlichen Laufe ber Dinge bie Ausbildung ober Befestigung ober auch Beschränkung und Unterdrückung der in Frage stehenden Ideen überlassen. Ware der Friede ober das Uebereinkömmniß mit einem echt constitutionellen Frankreich und etwa einer Ungahl bemfelben verbundeter, ben namlichen Princis pien huldigender Staaten zu schließen gewesen: alsbann hatten wohl die Häupter oder Minister dieser Staaten, auch ohne Beiziehung von Wolksabgeordneten, die Freiheitsfreunde, oder überhaupt das constitutio. nelle System gegenüber jenem bes Absolutismus auf befriedis gende Beise vertreten mogen, so wie es einst Schweden und bie pros testantischen Reichsstände in Unsehung ber evangelischen Kirche, thaten. Uber burch bie Restauration war Frankreich theils um feine zählenbe Stimme gebracht und bem Gefege bes Siegers nothwendig gehorchend worden, theils verfolgte jest die alldort das Ruder führende Partei, tros ber scheinbar oder mit Worten dem Bolksrecht huldigenden Charte, Die entschiedenste Richtung ber Gegenrevolution. Nicht ein Stimmführer der politisch en Reformation, über welche das Loos gewors fen werden follte, faß also am Congreß. Denn felbst England, unter feiner torn fti fchen Berwaltung, sympathisirte mehr mit ber Gee genrevolution, als mit ber Revolution; und Spanien war zum Lohn feiner helbenmuthigen Selbstbefreiung von fremder Herrschaft: unter bas schmählichere Joch der einheimischen Tyrannei gerathen. Was also, bie oft erwähnten Principien betrifft, so mußten nothwendig - benn zur Einberufung von Volks = ober National=Vertretern war nach ben obwaltenden Berhaltnissen naturlich ber Congres fo wenig geeige net, als geneigt — alle barauf Bezug habenden Erklarungen und Fests segungen die Natur blos einseitiger Dictate annehmen, ber, Begriff bes Uebereinkommniffes zwischen fich gegenüber ftes henden Personlichkeiten also verschwinden. Gemeinschaftliche Berathung unter den Congresmitgliebern, fand babei wohl statt, auch kamen sie unter sich überein über bas Festzusegende ober zu Erklarende; ja fie beobachteten babei felbst einige Da a gig ung und

20

Worsicht (aus Klugheit, Humanitätioder was irgend sonst für Gründen); aber die Haupt betheiltigten hatten gleichwohl keine Stimme dabei, sondern mußten das Ergebniß der einseitig gepflogenen Berathung und Schlußfassung als Gese oder alstinappellabeles Urtheil annehmen. Von diesem Standpunkt aus erheben sich sehr ernste Erwäsgungen, welche jedenfalls die Geschichter freimuthig anstellen wird, wenn auch dem Zeitgenossen mur eine behutsame Berührung oder leise Andeutung derselben zusteht.

Doch foviel wird im Allgemeinen behauptet werden burfen, ja von Niemandem in Abrede geftellt werden, bag Webereinkom mniffe als solche nur für die Paciscirenden felbst (und in Unsehung der Dinge, worüber bieselben frei zu bisponiren bie Befugniß haben) von Rechtswirkung sind, und daß Gefete nur in der Sphare der, der Ges fengebung nach vernünftigem Staaterecht unterftehenden, Gegen ft ande und nur für die nach eben diesem Recht einer bestimmten gesetzgebenden Gewalt unterworfenen Der fonen wahrhaft verbindlich fein konnen, wiewohl die Gewalt sie factisch auch jenseits biefes Rreises geltend machen kann. Ungewandt auf den Wiener und alle nach gefolgs ten Congresse, lebet dieser Sag, daß ihre Festsegungen in der Eigens Schaft als Uebereinkommniffe lediglich die Regierungen, welche allein sie schlossen, und nur insofern als dieselben babei innerhalb bet ihnen zustehenden Competeng, b. h. rechtlichen Gewaltssphare, hans belten, verbindlich ober von Rechtswirkung fein konnen, und bag, infofern bie Congressartikel als Gefete wollen geltend gemacht werden, zwar ihre außere Gultigkeit, b. h. Geltung, allerdings fo weit reicht, als bie Macht ber Gesegeber, daß aber in Bezug auf ihre innere Rechtsber schaffenheit zwei Fragen stets unabweislich fein werden; erstens nämlich: wie weit reicht die vernünftig anzuerkennende gefetgebende Gewalt eines europäischen Monarchencongresses in Ansehung der Personen? und zweitens: wie weit in Anschung ber Gegenstände? In exster Beziehung, da nicht ein positives (und noch viel weniger bas rein vernünfe tige) Staaterecht bie Unterthanen ober Ungehörigen einer für felbststandig und unabhängig erklarten ober anerkannten Regierung irgend einer ans bern, namentlich außern Autorität unmittelbar unterwirft, kann die Verpflichtung erft von dem Moment anfangen, da die eigene Res gierung und unter ihrer alleinigen Autoritat bas Gefet verkundet (und zu solcher Berkundung nach Beschaffenheit der Verfassung berechtiget ist); in zweiter Beziehung aber dringt fich die Bemerkung auf, daß zwar was immer für bestimmte Sandlungen ober Unterlaffungen gesetlich mogen vorgeschtieben werben, keineswegs aber Principien. Reine Mutveltat in der Welt hat in Bezug auf biefe eine gefetges ben de Befugnifi, und jeder Versuch, eine folche anszuüben, muß nothwendig schiertern an der emig freien Natur bes menschlichen Geistes, ober er muß zu rein factifcher Gewalt führen. Einzelne Staaten wohl mögen etwa Poincipien für ihre Verfassung oder Verwaltung aufstellen, b. h. ihre Verfassunges oder Berwaltungsgesetzgebung mag

= s-coule

folche Principien vor Augen behalten. (Wem fle nicht behagen, ber moge zuerft feinen Wiberfpruch in gebührenden Formen vorlegen, und, wenn er überstimmt wird, aus wand ernly Aber für einen gangen Welttheil ober gar für die Gesammtheit bergeiville firten Staaten, fo lange noch kein ftrenges foberatives Band fie umschlingt, und so lange auch nur noch ein Schatten von Unabhans gigfeit berfelben fortbestehen und so lange überall noch einige Geis stes freiheit sein foll, kann solches nicht geschehen. Man denke sich, um die Parallele zwifden der fruheren firchtichen Reformation und der heutigen politischen fortzuführen, bas Concil von Trident fei mit einer Fulle von ninterieller. Gewalt: ausgeruftet gewesen, wie in unsern Tagen ber Wiener Congres es war, es hatte bie Macht beseffen, seinen Beschlussen Geltung zu verschaffen über ben gangen Welttheil, und hatte folche Beschluffe gefaßt in Gemagheit bes Uebereinkommniffes der katholischen Pralaten. Was wurde die Folge davon gewesen: sein? - Entweder die Unterdrückung aller Kirchenverbesserung ober ein verzweiflungsvoller Krieg der zur Unterdrus dung verdammten Protestanten gegen ihre katholischen Unterbrucker. Und folde unselige Foigen hatten stattgefunden, ohne daß man barum bem tribentischen Congresse jeine unredliche Gefinnung hatte zur Last legen konnen. Die Rirchenfürsten und ihre Stellvertreter, welche bort rathfchlagten, waren sicherlich so reinen Sinnes und so treu ihrer aufrich= tigen Ueberzeugung folgend, ba fie bas Princip der Machtvollkommen= heit bes romischen Stuhls und ber katholischen Kirche und bas Berdammungsurtheil gegen die Reger aussprachen, als die Mitglieder ber heutigen Congresse es waren und find, wenn sie das in unbestimmter Allgemeinheit aufgestellte "monardifche Princip" ober jenes ber "Legitimitat", ober bie Strafbarkeit freiheitlicher Bestrebungen, genannt bemagogifche Umtriebe, ihren Beschluffen ausbrudlich zu Grund legen. Aber Dictate helfen in folder Sphare nicht. Principien, überhaupt fur Lehren, muß man, um fie zur geficher= ten herrschaft zu bringen, bie freie Ueber zeugung gewinnen. wattstehren bringen entweder nur heuchterische Bekenner hervor oder den völligen Geistestod.

Nach diesen allgemeinen — die Congresse der neuesten Zeit übershaupt mehr als nur den Wiener Congresse insbesondere tressens den — Borbemerkungen wenden wir und zum Inhalt der auf dem letten zu Stande gekommenen Acte. Dieselbe war das mühsam gesborne Ergebnis der vom. 1. November 1814 bis zum 9. Juni 1815 gepslogenen Verhandlungen, deren aus der Natur der Dinge hervorgegangene Schwierigkeiten durch vielseitige, zum Theil mit Leidenschaft hervorgebrochene Aufregung einzelner Höse, überhaupt durch den hefstigen — freilich natürlichen und darum kaum vermeidlichen — Kampf der Particular = Interessen mit den allgemeinen sich tagtäglich vermehrt hatten, so daß selbst der Ausbruch eines Krieges zwischen den Hauptsteilnehmern des Congresses zu befürchten stand, und nur die Furcht

por bem mit Napoleon's Ruckfehr aus Elba fich neuerlich im Westen heraufziehenden Gewitter die Eintracht der Verbundeten wieder herstellte, morauf bann burch allseitige Nachgiebigkeit bas große Werk gefördert und zu überraschend schneller Beendigung gebracht ward. Geschichte bes wechselvollen, durch mancherlei Klippen nur unter schweren Muhen und Gefahren an's Ziel gelangten Laufes dieser bis in ihre meisten Ginzelheiten hochst merkwurdigen Berhandlungen erfordert, wenn sie belehrend sein soll, eine ausführliche Darstellung, welche aber 3wed und Raum biefer Blatter zu geben nicht gestatten. Das reichste Material dazu enthalt die verdienstvolle Sammlung der "Acs ten bes Wiener Congresses", welche ber um Wissenschaft und Staat so hoch verdiente J. L. Kluber schon 1815—1819 in 8 Banben herausgegeben hat. S. auch besselben Schriftstellers "Uebersicht der diplomatischen Bethandlungen des Wiener Congresses", 1816, 3. Abth. — De Prabt's bekanntes Werk "über den Wiener Congreß" enthält mehr Raisonnement als Geschichte, und zwar großentheils von einseitigem Standpunkte.

Die Congreß = Verhandlungen theilten sich nach ben beiden Haupt classen ihrer Gegenstände in die über die europäischen und jene über die deutschen Angelegenheiten. Un den ersten nahmen nur die acht Mächte, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, und zwar vorzugsweise nur Desterreich, England, Rusland, Preussen und Frankreich als die fünf Hauptmächte, doch in mehreren Dingen auch Spanien, Portugal und Schweden Theil; an den zweiten Unfangs nur Desterreich, Preußen, Baiern, Hannover und Würtemberg, später aber, als die übrigen deutschen Staaten die lebhaftesten Gesammt-Beschwerden gegen ihre Ausschließung erhoben hatten, ohne Unterschied alle. Wir haben hier meist nur der Hauptbeschimmungen über die europäischen Dinge zu erwähnen, da die auf Deutschland sich beziehenden, namentlich die in der gesonderten "deutschlen Bundesacte" enthaltenen eine umständlichere Erdr

terung in einem eigenen Artikel ansprechen.

Den größten Theil ber 121 Artifel ber Congregacte erfüllen bie Bestimmungen über die den hauptkriegführenden Machten — insbesonbere Rugland, Preugen und Defterreich - zuzuerkennenden Entschäbigungen ober sonstigen Befriedigungen. Frankreich, wiewohl zu ben Sauptmachten gehörig, hatte nichts anzusprechen; sein Loos war im Parifer Frieden geregelt worden, und es hatte fogar aus: brucklich versprochen, sich in die Bertheilung ber ber Disposition ber Sieger unterstehenden Lander gar nicht einzumischen (was jedoch gleich wohl, zumal in Unsehung Sach fens, geschah). England aber hatte, was es für sich felbst in Unspruch nahm, gleichfalls schon im Parifer Frieden gewährt erhalten und verschmahte barüber jede weitere Entscheidung des Congresses. Desto größere Forderungen bagegen mach ten bie brei großen Militair : Machte bes Festlandes, Rugland. Preußen und Desterreich. Rugland zwar hatte eigentlich fein

SAMONIE

Recht auf Entschädigung, da es kein Land verloren, ja da es vielmehr fruher durch seine zeitliche — für Europa unheilvolle — Allianz mit Napo= leon Finland und ansehnliche Distrifte von preußisch = und ofterrei= chisch = Polen erworben hatte. Aber es rechnete sich zum Verdienste an das Verberben, welches ber schreckliche Winter von 1812 über Na= poleons "großes Heer" gebracht, und stand in gewaltiger Waffenruftung ba. Zum Gegenstand oder Schauplag ber Erwerbung hatte es sich Polen ausersehen, Preußen bagegen Deutschkand, und De= fterreich Stalien. Letteres, welches nachst England am beharrlichsten gegen ben gemeinsamen Feind gestritten, in solchem Rampf feine kost= barften Provinzen eingebüßt und im "heiligen Krieg" entscheibend zum Sturze bes Weltherrschers mitgewirkt hatte, mochte mit Recht von den Genossen seines Strebens, Kampfens und Siegens die Wiederherstellung feines ehevorigen Länderumfangs verlangen; und ein gleiches Niecht stand Preußen zur Seite, als welches durch seine Großthaten im letten Krieg feine fruheren Gunben gut gemacht und ben Unspruch auf vollen Erfag: feiner im Tilfiter Frieden - freilich felbftver= schuldet — erlittenen Verluste errungen hatte. Mur blieben freilich, insofern nicht die schon früher besessen und also muthmaß= lich gern zur alten Herrschaft zurückkehrenden Lander konnten zurück= gestellt werden, Reigung und Interesse, überhaupt bas Personlichkeite-Mecht der in dieses oder jenes Loos zu werfenden Bolker billig mit in Betrachtung zu ziehen. . 5

Desterreich nun, welches Tyrol und Salzburg und Illy= rien und das Lombardische und das, fruher als Ersat für Belgien überkommene, venetianische Land, endlich auch die in Dit= und West = Galizien verlornen Bezirke zurückverlangte und auch wirklich, — ja was die italischen und ilknrischen Provinzen-he= trifft, noch mit erweiterter Grenze — zugeschieben erhielt, trat nicht über sein Recht oder über seine billigen Ansprüche hinaus. Jene des ober = italischen Bolkes konnten nicht wohl dagegen geltend ge= macht werden, da es ja auch früher nicht felbstständig, sondern Theil bes franzosisch en Reiches gewesen, und da überhaupt die thatsach= liche Anerkennung solcher ibealer Anspruche vom Congresse, nach fei= ner Zusammensehung und nach ber allgemeinen Weltlage, mit Ber= Bur Grundung eines italischen stand nicht konnte erwartet werden. Reiches, wohin die sanguinischen Wünsche und Hoffnungen Vieler gingen, waren Zeit und Umstande nicht geeignet, und noch weit meniger die Saupter des Congresses geneigt; und die unter die Herrschaft Destexreich & gefallenen Lander mochten sich vergleichungsweise noch als glucklich preisen. Huch die Wiederherstellung Toscana's und Modena's und ihre Ruckgabe an die ofterreichischen Prinzen gehorte zur Vollständigkeit der von dem endlich triumphirenden Haufe angeprochenen Befriedigung, und zugleich zu jener bes Restaurations= und Legitimitats : Princips. Das lettere forberte auch bie Ueberlassung bes bem boppelzungigen Murat entriffenen Konigreichs

Reapel an ben bourbonifden Ronig Giciliene. Diefelbe, wie nicht minber bie Rudgabe Piemonte und Cavopene an Garbinien, mochte baher fchon ber Confequeng willen Billigung finben; befto meniger bagegen bie Unterwerfung Genua's - fur beffen Bies berherftellung ale Republit baffelbe Princip ber Reftauration unb. auch jenes ber vernunftig gebeuteten Legitimitat fprach - unter ben farbinifchen Scepter, und bie an Dapoleone Gattin, Darie Louife, gemachte Schenfung ber lebtagigen Berrichaft, b. h. Rubnie. Bung, von Parma und Piacenga. Die allgu grogmuthige ober allau angftliche Beachtung ber von Spanien unterfrusten Unfpruche ber Infantin Marie Louise (Wittme bes von Napoleon einft jum Ronig von hetrurien ertfarten parmefanifchen Pringen Don Louis) brachte folche Befdrantung ber Dapoleone Gattin gemachten Berleihung jumege; ja fchon einstweilen, bis namlich bie (gwar nicht fcon auf bem Wiener Congreß felbit, bei beffen Muffofung namlich biefe Unterhandlung noch nicht beendigt war, boch in einem balb bars auf in Paris gefchloffenen Bertrag) ber Infantin guerkannte Inwartichaft auf Parma in Birkfamfeit trate, warb ibr bie ehevorige Republit Luffa - welche bas gange Berhaltniß gar nicht anging gur Berrichaft ober Abfindung angewiesen. Die Biebereinfebung bes Papftes in feine ehevorige weltliche Berrichaft mochte verfchiebentlich beurtheilt merben. Bar fie ein Uct ber Gerechtigeeit, fo fragten Manche, warum benn nicht berfelbe Uct auch in Unfehung ber vielen, folder Berrichaft auf ahnliche Beife beraubten be utichen Rirdenfar ften ausgeubt marb? Die Rechts - Titel ficherlich maren auf bet einen Geite nicht ichwacher ele auf ber anbern. Dar es aber ein Ich ber Politit, vielleicht ein Geftanbnif ber Schwierigfeit, fich uber eine andere Berfugung über ben Rirdenftaat ju vere inbaren, vielleicht auch ein Uct ber Chrfurcht gegen bas Saupt ber fatholifchen Ritche: fo murbe, wenigstens im letten Fall, berfelbe fchlecht belohnt burch bie Proteftation bes beiligen Batere gegen bie Schlufacte bes Com areffes; und im eriten Fall mochte bie Politit gwar auf ben gewunftten Erfolg wohl berechnet, in Unfebung ihres Bieles aber nicht allfeitigen Beifalle verfichert fein.

Auf die algemeinen italischen Dinge, worauf wir ihm eifet der vorläusigen leberbildt, ihres natürlichen Zusammenhangs mit der öllenschischen Ausgammenhangs mit der öllenschischen Ausgammen der Aufgam der Berieden gung zu betrachten. Die finnt, der von Erstellung nicht der von Erstellung nicht aber von Westendern der Erstellung, nicht aber von Westendern der Gestellung nicht aber von Westendern der Gestellung nicht aber von Westendern, and der Rec sein gestellten Ausgelens Macht sich alleresst gebrochen, anch der Kriege in seiner ersten Beich unsätzig unt der Verber und Bervolftung gebracht und die gene Reichen Erstellung sich der Verber und bei gene Reichen Erstellung der Verber und bei gene Beichen Erstellung gebracht und bei gene Reichen Erstellung der Verber und bei gene Reichen Erstellung der Verber und bei gene Beichen Erstellung der Verber und bei gene Beichen Erstellung der Verber und bei gene Reichen Erstellung der Verber und bei gene der Verber und Verwellung gebracht und bei gene Beichen Erstellung der Verber und bei gene Beichen Erstellung der Verber und bei gene Beichen Beichen Werten der Verber und bei gene der Verber und Verber der Verber und bei gene der Verber und Verber der Verber und der Verber der Verber

für fich forberte, von feinen Seerichaaren befest und - bei ber Entfchiebenheit feiner Forberung - faum anbere ale burch fchweren Rrieg ibm gu entreigen war : fo hielt ber Congreß fur nothig ober rathlich, ihm zu willfahren. Der Saupttheil bes Bergogthums Warfchau, bem Umfang nach ein ganges Ronigreich, barum auch mit bem Damen "Ronigreich Polen" wirklich belegt, ward alfo bem Ggaar uberlaffen. Golde Rachgiebigkeit, wofur freilich gewichtige Grunde porlagen, machte fofort bem Congreg eine befriedigenbe Lojung feiner bochs ften Aufgabe gang unmöglich und jog eine gange Reibe von betrubenben Teitfegungen nach fich. Fur's Erfte namlich war burch folche Bergroßerung bes ohnehin ichon übermachtigen mostowitifchen Reiches bas Gleichgewicht Europa's gerffort, und jenem eine Stellung verlieben, welche Defterreiche und Preugens verwundbarfte Geiten bem gefahrlich: ften Ungriffe preisgibt, ja bas Berg beiber Staaten bebroht. Aber weiter mußte man jest, um Preugens gerechte Forberung auf Bieberherftellung gu befriedigen, gu ben pielfach verlegenbften Mitteln feine Buflucht nehmen. Das Bergogthum Barfchau, als meift aus preu: Bifchen Abtretungen im Tilfiter Frieden ermachfen, mußte, mofern man nicht zum großen Gerechtigfeits = Uct ber Wieberherftellung eines felbftftanbigen Polens fich ju erheben ben Duth ober bie Gefinnung hatte, wieber preußifch werben. Dicht nur bas Reftaus rationsprincip in Bezug auf Preufen (in Bezug auf Polen hatte es freilich etwas gang Unberes, namlich ben Biberruf aller Theilungen biefes gemighanbelten ganbes, befohlen), fonbern auch bie allgemeine europaifche Politie fprach bafur. Jest aber fonnte Preugen auf feine andere Urt entschadiget werben, ale burch bie Opferung Gachfens. Gang Gachfen namlich forberte Dreugen jest fur fich; und Rugland, bantbar fur bie Bergichtleiftung Preugens auf Barfchau, unterftugte bie Forberung. Dagegen nahmen Defter= reich, England und Frankreich (letteres zumal liftig auf bas Legitimitate : Princip fich berufenb) ben Ronig von Gachfen in Schus. Die offentliche Meinung aber erflarte fich jugleich auch fur bas fachfifche Bole; worauf, nach langer und bitterer Berhandlung, enblich eine Urt von juste milieu gu Stande fam, welches bie Be-Schwerden bes Ronigs nicht aufhob und jene bes Bolees, ja zweier Bolfer, vermehrte. Denn Gachfen, beffen Bolf ben ubrigen beutfden Stammen an Gefinnung und, fobalb beren Meufferung moglich war, auch an Beftrebungen gegen ben gemeinfamen Reind gleich, und beffen Ronig bei feiner Alliang mit Frankreich nicht weniger als Baiern und bie ubrigen beutschen Furften blos bem Gebot ber Roth menbigleit folgfam gemefen, marb jest in zwei, an Umfang annahernd gleiche Theile gerriffen, wovon ber eine an Preufen fam und ber andere bem Saufe Gachfen verblieb. Aber es marb baneben, um Preugen gu befriedigen, auch bas Bergogthum Bar : fchau (ober Ronigreich Polen) gerriffen und ein anfehnlicher Theil bas von unter bem Ramen "Großherzogthum Dofen" an biefe Dacht verliehen, während auch die zu Warschau gehörigen, früher ofterreischifchen Bezirke Galiziens zur alten Herrschaft zurückkehrten, und Krakau mit einem kleinen Gebiet zum Freistaat erklätt ward. Die Polen also, welchen die Vereinigung unter einer — gleichviel welcher, also auch ruffischer — Herrschaft als Wiederherstellung wenigstens der Nationalität, einigen Trost für die Verweizgerung der Selbstständigkeit gegeben hätte, mußten die Vertheislung unter drei Herrschaften dergestalt erneuert und befestiget sehen; und zum Ersaß für die Nationalität mußte der Name eines "Königreiches Polen", sowie zu jenem für die Selbstständigkeit des ganzen, großen Volkes die Errichtung eines dem Schutz der brei Großmächte anheim gestellten "Freistaates Krakau" bienen.

Mit Posen und halb Sachsen waren aber die gerechten Unfprüche Preußens noch nicht befriedigt. Weitere Länder und zwar auf deutschem Boden mußten daher ihm zugeschieden werden. Es geschah dieses theils durch Zurückstellung seiner ehevorigen, im Tilster Frieden verloren gegangenen norddeutschen Bestzungen, theils durch Ueberlassung mehrerer anderer, zum Theil bereits herrenlos gewordener (wie das Herzogthum Berg und die früheren oranischen Bestzungen), zum Theil von ihren Herren gegen anderweite Entschädigungen abzutretender Länder (wie das Herzogthum Westephalen u. a.), dann zumal auch der am linken User des Niederrheins gelegenen, dis zur niederländischen und französischen Grenze. In Folge verschiez dener Ausgleichungen und Tauschverträge mit den benachbarten Staaten, insbesondere mit Hannover, siel dann auch noch Schwesten, insbesondere mit Hannover, siel dann auch noch Schwesten,

bifch = Pommern in's Loos von Preugen.

Einmal auf bem Wege ber Befriedigung ber Saufer mittelft Butheilung von Wolkern ober Seelen = Bablen begriffen, konnte ber Unspruche forderten Congreß nicht mehr stille stehen. Gleichartige auch eine gleichartige Befriedigung. Allernachst an Preugen fand biesfalls Baiern, welches durch ben zur glucklichen Stunde mit De sterreich zu Rieb geschlossenen Vertrag (8. Oct. 1813), neben ber Unerkenntniß seiner Souverainetat, ben vollen Ersag für alle an bas Erzhaus zuruckzustellende Lander auf beutschem Boben zu forbern berechtigt war. Bei ber Schwierigkeit, folden Erfat auf Unkoften ber benachbarten Fürsten auszumitteln, blieb - außer Burg burg und Uschaffenburg, worüber frei zu verfügen war — nur noch bie 311weifung bes sublichen Theiles vom überrheinischen Lande übrig. Derselbe ward also bairisch; boch wies man auf eben dieses Land und Bolk noch bie Befriedigung einiger anderen, ein Paar taufend Seelen weiter fordernden Saufer - wie Beffen = Somburg, Sad: fen = Coburg und Oldenburg — und bann auch die wichtigere bes Großherzogs von Seffen = Darmftabt an. Bu großartigen Grundungen, zumal zu Erschaffung ober Wiederherstellung einer edten beutschen Rational= Einheit lag überall feine Möglichkeit mehr Schon ber Vertrag von Ried hatte biefes bewirkt. Denn volle

Souverainetät und Integrität (lettere nämlich dem Umfang oder der Seelenzahl, odwohl nicht dem wirklich im Besitz bestindlichen Lande nach), welche man Baiern zugesichert, konnten nun mit Billigkeit auch keinem andern Kürsten verweigert werden; und hiernach zog jede gewährte Entschädigung, Abtretung, Ausgleischung oder Abrundung u. s. w. stets noch andere und wieder andere nach sich. Des: Zerstückelns und Vereinbarens, des Abtretens, Verstauschens und daher Verechnens und Abwägens war kein Ende. Auch nach geschlossenem Congresse dauerten solche Verhandlungen und Uesbereinkunste fort, und selbst der Frankfurter Territorials Resces (vom 20. Juli 1819) setze ihnen kein Ziel. Noch setz ist eine Anzahl Häuser undefriedigt und sind die Wölker in niederschlagender

Erwartung abermal zu veranbernder Loofe.

Hiezu kam bie, nach den vorwaltenden Sternen und nach ben einmal angenommenen Principien, unvermeibliche Wiederherstellung auch Hannovers (und zwar mit fehr bedeutend ausgedehnten Grengen), baher bie Aufnahme einer britten europäischen Macht (nämlich Englands neben Desterreich und Preugen) in den beutschen Bund, und auch die ber vierten, namlich Danemarks, wegen Sol= feins und Lauenburgs, endlich gar — und zwar diefes ohne Nothwendigkeit, blos in Folge einer gang freiwilligen Schopfung einer fünften, namlich Dieberlands, wegen bes Großherzogthums Luremburg. Unter folden Berhaltniffen und bei folden, unwider= ruflich aezogenen, Grundlinien konnte auch ein Gott nicht mehr eine Berfassung fur Deutschland entwerfen, welche ben Beburfniffen und Unspruden ber Mation und ber Zeit auch nur von ferne hatte genus gen mogen. Souverainetat und zugleich Unterwerfung, Nationalität bei einem politischen Berein mit funf europäischen Machten, ideale Rechtsgleichheit der Bundesglieder und an materieller Kraft maßlose Ueberwucht einiger Beniger über bie Mehreren, ja unter biefen letteren großentheils völlige Unmacht — solche Widersprüche ober wider= streitende Elemente enthielt ber Stoff, woraus ber Bau eines beutschen Foberativ=Staates, wozu ichon ber Parifer Friede Deutschland bestimmt hatte, aufzuführen war, beffen Beschaffenheit also, nach einmal festgefetten Pramiffen, nicht anders werden konnte, als sie ward. Bom europaisch en Standpunkte genüge indessen, was wir hier andeutes Vom beutschen Standpunkt (und ben fraglichen Bau als das Werk eines deutschen Congresses betrachtet) behalten wir, wie schon oben bemerkt, die Darftellung einem eigenen Artikel vor.

Wir gehen auf die übrigen Schöpfungen des Congresses, als eines europäischen, über. Zwei derselben zumal sind wirklich neue Schöpfungen, nicht bloße Wiederherstellung alter Verhältznisse, worin sonst der vorherrschende Charakter seiner Anordnungen bessteht: die Vergrößerung der sardinischen Macht durch Einverleizbung Genua's und die Errichtung eines vereinigten belgisch sholz ländischen Königreiches. Beide diese Einrichtungen flossen meist aus

ber fortbauernben Furcht vor Frankreich. Um neuen zerruttenben Bufammenstoß dieser Macht mit andern Grogmachten zu verhuten, follten die zwei genannten Staaten mitten inne friedebewahrend; also ftark genug, um auf beiben Seiten Uchtung einzufloßen, stehen. Genua's altes und noch allerneuest burch feierliche Verheißungen Lord Bentinks, bes britischen Gewaltsträgers, bekräftigtes Recht auf Gelbitständigkeit und republikanische Berfassung mußte fo kunftlich berechne= tem Interesse weichen; Sarbinien, ohne Verdienst um den Erfolg bes heiligen Kriegs, empfing als reines Geschenk bas. kostbare genuesis iche Land. Chenso empfing bas haus von Dranien, anstatt ber etwa anzusprechenden Wiedereinsetzung in die Statthalterwürde von Holland, ben erblichen Konigsthron über bie - nach langst verjährter Trennung — nunmehr durch das Machtwort der europäi= schen Häupter wiedervereinigten Provinzen von gang Niederland. Viele waren, welche die Weisheit beider Schöpfungen bewunderten; auch Biele, welche bancben im Intereffe bes monarchischen Princips die definitive Abschaffung ber alten, einst ruhmvoll bestandenen, Republiken mit Freude betrachteten. Undere bagegen beklagten, daß dem jedenfalls zweifelhaften Calcul der Politik bie sonnenklaren Ansprüche und Neigungen ber Bolker geopfert würden; sie meinten, ungeachtet ber Einverleibung Genua's fei Sarbinien gleichwohl nicht stark genug, weder gegen Desterreich noch gegen Frankreich und — weil unpopular — am wenigsten gegen eine etwaige Erhebung der italischen Wolker felbst. (Der Aufstand von 1820, welchen nur De sterreichs schleunige Sulfe bammte, scheint allerdings bas Lettere zu beweisen.) Bas aber die Bereinigung Belgiens mit Holland betrifft, so weiffagte man, bei ber schwer zu heilenben Disharmonie ber Gefinnungen, Sit= ten, Religionsmeinungen und wirthschaftlichen Interessen, nichts Gutes aus der zwangsweise gefchehenen Bereinigung. Der sofort entbrannte, mit Bitterkeit geführte Krieg der belgischen Volkspartei gegen die hols kandische Regierung rechtfertigte solche Weisfagung, und die Revolution von 1830 sturzte die fe Schopfung bes Wiener Congresses um.

Auch die schweizerischen Angelegenheiten schlichtete der Congress von Wien. Wesentlichen Dienst im heiligen Krieg hatte die Schweiz den Alliirten geleistet durch den den Heeren derselben gewährten Durchs zug nach Frankreich. Billig ersuhr sie die Gunst der Sieger. Neusschaft, Wattis und Genf wurden ihrem Bunde zurückgestellt, das Vistum Basel an Bern gegeben und von Seite Savopens einige Abtretung an Genf gemacht. Veltlin, Cleven und Vorsmig schoch verblieben Desterreich, welches dagegen die Herrschaft Räzuns an Graubündten abtrat. Wichtiger als diese Territorial=Unsgleichungen aber war die Anerkennung der beständigen Neutra=lität der jest aus 22 Cantonen bestehenden Schweiz. Glückliches und vielleicht unter allen atlein dem Wiener Congress zum Danke verpflichtetes Land!

Die geringfügigeren Bestimmungen, wie bie statuirte Rudgabe

Dlivenza's von Seite Spaniens an Portugal, und überalt die wiederholte Festsehung oder Anerkennung bessen, was bereits der Pariser Friede verordnet hatte, mogen wir übergehen. Dagegen verstienen eine dankbare Erwähnung die — nach unsäglicher Mühe endelich zu Stande gekommenen, aber freilich der wünschenswerthen Besstimmtheit ermangelnden und durch das Schwankende des Ausdrucks mancherlei Streit: Naum gebenden — Festsehungen in Betreff der Abschaffung des Sklaven handels und der Herstellung einer freien Flußschaffung des Sklaven handels und der Herstellung einer freien

Ist, nach der Gesammtheit seiner Beschlusse, der Congres von Wien der Lobpreisung oder des Tadels werth? — Die parteislose Geschichte wird darüber das Urtheil fällen; die Stimmen der Gegenwart sind unter sich im Streite und wegen Besangenheit unzuverlässig. Viele Klagen gegen den ewig denkwürdigen Congres sind erstont, zumal vom vernunftrechtlichen und kosmopolitischen, also allgesmeinen Standpunkt, dann aber auch vom patriotischen oder nationalen Standpunkt der verschiedenen einzelnen Volker. Hinwieder vernahmen wir auch Apologien, gleichfalls von beiderlei Standpunkt, d. h. gerichtet gegen beiderlei Unklagen. Wir wollen die — wirklich vorgebrachten oder möglicher Weise vorzubringenden — Gründe der Vertheidiger oder Lobredner jenen der Tadler, insoweit es nicht schon in den vors

anstehenden Blattern geschah, blos summarisch gegenüberstellen.

Heber ben bem Congresse zum Vorwurf gemachten Mangel an Bertretern ber neuzeitlichen idealen Interessen, demnach über den vor= herrschenden Charatter seiner Beschluffe (als einfeitiger Festfegun= gen, anstatt beiderfeits befriedigender, namlich vergleichsweise zwischen beiden Parteien getroffener Uebereinkommnifse) ist schon oben gesprochen. Man mochte bagegen erinnern, daß von Seite ber Regierungen bie Stimmberechtigung ber Bekenner jener neuen - vernunftrechtlichen und kosmopolitischen - Ibeen weber anerkannt war, noch anerkannt werden fonnte, fcon barum, weil sie noch nicht — wie etwa zur Zeit bes westphalischen Friedens bie protestantische Rirche - zu einer juristischen Gefammtperfonlich feit ober rechtsgultig bestehenden Gefellschaft geworden waren, und bag ber Umstand, bag von ben, ben Congres bildenden, Machten keine die Vertreterin ber Revolution (d. h. in dem oben bestimmten, mit bem lebensfraftigen Princip ber Reform gleich bedeutenden Sinne) war, fondern vielmehr alle gegen biefelbe, namlich für bas Princip ber Stabilitat und Restauration vereinigt erschienen, aus der damaligen Weltlage als nothwendige ober naturliche That sache hervorging, daher den Freunden jener Ideen wohl etwa unangenehm fein, keineswegs aber als eine Rechtskrankung geachtet werden konnte. Mit Napoleons Fall horte ber Prins cipien = Rrieg auf; das besiegte Frankreich nicht minder als die siegenden Machte gehorten jenen der Restauration an; und es hanbelte sich also gar nicht mehr um einen Bergleich zwischen verschie

benen politifchen Glaubenebefenntniffen ober Rabnen, fonbern bios um Reftftellung ber europaifchen Dinge nach ben Principien ber Dach bem Standpunft ber Dachte fonnte von wech felfeitigen Bugeftanbniffen, überhaupt von Uebereintomm. niffen swifthen Regierungen und Bolfern gar feine Rebe fein, fonbern blos von ein feitigen Bugeftanbniffen ber erften an bie letten ober auch von Berabrebungen ober formlichen Bertragen ber Regieruns gen unter fich uber einige ben Bolfern - theile einzelnen, theile mebreren gufammen - ju gemabrenbe Rechte und Kreibeiten. Dergeftalt fette gleich ber Mrt. I. ber Congreffacte ju Gunffen ber Dolen feft : .. Les Polonois, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse obtiendront une représentation et des institutions nationales": (freis lich mit bem bebenflichen Beifas : .. reglees d'après le mode d'existence politique, que chacun des gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.") Und in Anfebung bes Bergogthums Barichau (genannt Ronigs reich Dolen) bebielt ber Raifer von Rufland fich noch etwas Beiteres por, namlich: S. M. I. se reserve, de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure, qu' Elle jugera convénable." - Go versprach im Art. XX, ber Ronig pon Preufen in Beng auf bas getheilte Cachs fen: "de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus liberaux." Und fo enblich enthalt bie - ale Theil ber Congrefigete erflarte - beutiche Bunbesacte in ihrem Urt, 18. bie bebeus tungevolle Erflarung: "Die verbunbeten Rurften und freien Stabte fommen überein, ben Unterthanen ber beuts ichen Bunbesftagten folgenbe Rechte gugufichern." (Rolat bann bas Bergeichniß biefer Rechte und Berheiffungen, worunter nas mentlich auch jenes ber Preffreiheit fich befindet.) Golde Buficherungen, wenn fie auch ben Boltern felbit, mit welchen ber Bertrag namlich nicht gefchloffen worben, fein anderes Recht geben, als bas ber vernunftigen Erwartung, bie Bertragfchließenben werben einander Bort balten, find gleichwohl eine fruber noch nie ober nur bochit felten und vereinzelt vorgefommene Erfcheinung ; fie find toftbare Beweife bavon, bag auch bie Regierungen bem Geift ber Beit nicht fremb geblieben und bag fie bie Dothwenbigfeit ober Ratblichfeit mes nigftens einiger ibm gu machenber Concessionen (fei es auch nur au augenblidlicher Befchwichtigung) erfannt haben,

Ift nun diefes mohr - alse fonnte man weiter argumentiern -warum hatten fie nicht wirflich auch als Berrtreter ber Boller,
beren Interiffen fie ju vahrten, betrachtet werben sollen, und woal
also noch eine weitere Einberufung eigens bagu bevollmächtigter Bolle
worfführer, für bern Ernennungsweife, Charafter und Stellung
ohnehn bie hergebrachte Diplomatie weber Regeln noch Jomenn tennt?
Dit fonnte man überhaupt einem Congress ber Gelacenienter und

ihrer Minister zumuthen, mißtrauisch in ihre eigene erprobte Weisheit und gereifte Erfahrung zu sein, schlichte ober ungestüme Volksmänner ihrem Rathe beizugesellen und den Träumereien der "Ideologen" ein geneigtes Gehör zu schenken? Und wo wäre die Grenze der Willsahrung gewesen, wenn man einmal das Recht der Forderung statuirt hätte? Nicht auf müßigen Ubstractionen und Schul=Theorien, sondern auf Autorität muß das Gebäude des öffentlichen, wie des Privatrechts ruhen, und nur die Regierungen sind die Inhaber der Autorität.

Uebrigens - wie wir selbst zugeben muffen - ift es nicht einmal gang richtig, daß zwischen Alt und Neu gar kein Bergleich sei ge= schlossen, sondern blos ben alten Principien gehuldiget worden. Nicht eben in Bezug auf Ideen, wohl aber in Bezug auf Landerbesit und Landervertheilung fand ein Vergleich zwischen Revolus tion und Restauration wirklich statt. Die Gebiete = Bergroßerungen, bie aus ben Revolutionskriegen ihren Ursprung nahmen ober durch das revolutionaire Machtwort der frangosischen Republik und spater Napoleons dictirt wurden, die Secularisationen und die dem Grundsat ber Legitimitat so offen widerstreitenden Mediatifirungen u. f. w., Alles blieb unberührt und ward befraftiget, sofern nur bie Erwerber Sprößlinge der alt = europäischen Regenten = Familie was Die Legitimitat, die dem Erwerbstitel fehlte, schien ersest burch jene der Chenburtigkeit oder des Blutes. Ja, auf Schweden & Thron ließ man felbst einen Mann von burgerlicher Abkunft steigen, und ohne Murats unzeitigen Abfall ware folches auch in Deapel geschehen. Die Restauration also theilte sich wie im Wege des Vergleichs mit der Revolution in den Besit der europäis schen Erbe. Dag nun — und auch bie fes muffen wir zugeben bei solcher Theilung und gegenseitiger Ausgleichung auch auf Seelengabl, neben Glachenraum und Ginkunften, gefehen ward, ift febr naturlich, und war ja auch in der Revolutions=Periode von beiben Seiten geschehen. Die Volker galten von jeher als Zugabe bes Landes; bem herrn oder Erwerber des letten gehörten oder fielen zu auch die Bewohner, und wenn einmal von Werth = Schätung eines Erwerbs oder Verlustes, eines abzutretenden oder zu vertauschenden Gutes, die Rede ist, so muffen eben alle Factoren, die auf ben pecunidren oder Tausch = Werth von Ginfluß sind, in Rechnung gezogen werden.

Freilich ist es dem Gefühle des Ideologen widerwärtig, wenn bei solchen Geschäften die Volker nur als Summen oder Größen erscheisnen, und ihrer Personlichkeit gar nicht gedacht wird; wenn man bei ihrer Zutheilung, Zertheilung, Verbindung, Abtretung u. s. w. immer nur das Interesse des Herrn oder der Regierung in Erwägung ziehen und Wunsch oder Neigung und auch historisches Recht der Volketer ganz außer Rechnung bleiben sieht. Aber war dieses jemals anders? und konnte oder sollte der Wiener Congreß den ungeheuren

C 100

Schwieriateiten ber fur alle Saufer auszumittelnben Befriebianna ef noch die weitere, jeben Calcul verwirrenbe ober authebenbe, ber Beffite bigung auch ber Bolfer beifugen ? - Und bann - auch abgefeben bavon, bag ja auch manche Reigungen und Buniche ber Surffen unberudfichtigt blieben, und bag viele mit Gummen von Unterthe nen fich begnugen mußten, gleichviel, wo biefe Summen wohnten ober in welchem naturlichen ober biftorifchen Berbaltnis fie jum Saufe ftanben (wie g. B. bie Saufer Dibenburg, Coburg, Seffen. Somburg, Medlenburg = Strelis und Pappenheim mit einander bie Summe von 69,000 auf bem linken Rheinufer, im ebe maligen Gaar : Departement wohnenben Geelen gur Ergangung ber ihnen gebuhrenden Abfindung annehmen mußten), abgefeben, fagen wir, von biefer bie Barte ber Cache jebenfalls milbernben Gemeine fcaftlich feit ber Befdmerbe, mochte man nicht ohne Grund bemerten, bag - vorausgefebt, bag auf bie von ber Lage abhangigen, echt politifden, folglich fur Regierung und Boll gleichmäßig midtigen, induftriellen und commergiellen u. f. w. Berhaltniffe bie gehörige Rudficht genommen marb - es ben Bolfern, ohne Unterfdieb, ob ihre Regierung constitutionell ober absolutiftifch fei, giemlich gleiche gultig (b. b. fur ihren Dechtszuftand, ob auch nicht fur ihr Gefuhl) fein tann, welchem Saufe ihr Berricher angehore. In conftitutionellen Staaten, worin bie Constitution eine Babrheit if. werden immer, unabhangig von ber Derfonlichteit bes Regenten, Gefet, Recht und vernünftiger Gefammtwille fich in Berrichaft behaup ten; und wo fie eine Buge ift, ba befteht eben ein verschleierter Ibs folutismus. Bo aber biefer (verschleiert ober unverschleiert) befieht, ba ift es abermal gleichgultig, wie ber Berricher beife ober von web chem Gefchlecht er ftamme. Beitlich gwar mag ein febr fublbatt Unterfchied obwalten, je nach ber Perfonlichfeit bes herrn. Aber für bie Dauer - und nur bas Bleiben be fann bier in Unichlag foms men - ift Mues gleich. Muf einen guten herrn mag ein bofer und auf einen bofen ein guter folgen. Es find biefes vergleichungsmeift unbebeutenbe, factifche Bufallig feiten; ber Rechteguftanb, b. b. bie Abhangigfeit ber offentlichen Boblfahrt und bes Loofes aller Gingelnen von bem Willen ober ber Gefinnung bes Berrn, ift bier und bort berfelbe. Die Butheilung ber Berrichaft alfo mag unver legend, nach allgemeiner ober befonderer Convenieng gefchehen, und bem Biener Congreg ift - wenn wir bie fen Standpunkt nehmen wegen feiner Berfügungen uber Territorial : Ungelegenheiten wenig ober gar fein Borwurf gu machen.

Unfere Lefer mögen nach eines Jeben subjectiver Anficht über bie Triftigkeit ber Anklage ober ber Rechtsettigung urtheilen! Das frie muthige Aussprechen bes Urtheils wird aber erft bem nachfolgenden Geschlecht erlaubt fein.

So Bieles, theils im Allgemeinen, theils bis in's fleinfte Detall bin, bie Wiener Congresacte mit den ihr beigefügten und ausbrudlich

als integrirende Bestandtheile berfelben erklarten Nebenurkunden (fiebgehn an der Bahl) bestimmt, geregelt, festgesett hatte, fo war boch, bei ber Unermeglichkeit ber Aufgabe und bei ber am Enbe eingetretenen Gile bes Befchließens, manches Wichtige noch unentschieben geblieben; und es hatten sich durch den barauf gefolgten volligen Sturz Napos leons und den zweiten Pariser Frieden mehrere Verhaltnisse bedeutend Die vier burch den Tractat von Chaumont (1. Marz 1814) verbundenen Großmächte waren schon in Gemäßheit dieses, ausbrucklich für die Dauer von 20 Jahren nach dem zu Stande zu bringenden Frieden geschloffenen, Allianzvertrags, bessen ausgesprochener Zweck bahin ging: "bas Gleichgewicht in Europa aufrecht zu erhalten, bie Ruhe und die Unabhängigkeit der Mächte zu sichern und den will= fürlichen Berlegungen fremder Rechte und Gebiete vorzubeugen, von welchen die Welt so viele Jahre hindurch heimgesucht worden ist", na= turlich veranlaßt ober aufgefordert, ben Gang der politischen Dinge in gang Europa fortwährend zu beobachten, und über die für jenen hohen Zweck nach Umständen etwa rathlich scheinenden Magregeln sich unter einander jeweils zu verständigen. In diesem Sinn fand 1818 der Auf bemselben erschienen die Berr= Congres von Aachen statt. fcher von Defterreich, Rugland und Preugen perfonlich, neben ihnen eine Menge hoher Prinzen und Fürsten und ein durch Zahl und glän= zende Personlichkeit ausgezeichnetes biplomatisches Corps. Sept. bis zum 21. Nov. mahrten die Verhandlungen, von beren Ers gebniß ber veröffentlichte Bertrag mit Frankreich vom 9. Detbr., fos bann das Hauptprotofoll vom 15. Nov. und eine über beffen In= halt an die europäischen Höfe erlassene feierliche Declaration Durch ben zuerst bemerkten Bertrag murbe der Welt kundthaten. Frankreich, bessen innere Ruhe burch die bisherigen Magregeln ber les gitimen Regierung gesichert schien, der Last des Decupationsheeres, weldes gemäß dem Parifer Frieben noch zwei Sahre langer bafelbst zu hausen hatte, sofort entledigt, in Bezug auf die noch rückständige Contribution ein für den Schuldner sehr gunstiges Arrangement getroffen, und Konig Lubwig XVIII. eingeladen, an den Berathungen ber Monarchen über Europa's Wohlfahrt nunmehr gleichfalls Theil zu nehmen; was denn auch alfogleich durch das Organ des Premier=Mi= nisters, Herzogs von Richelieu, geschah. Das Protokoll und die Declaration aber, im Inhalt und Ton der über die Errichtung der "heiligen Allianz" aufgenommenen Urkunde ahnlich, beschränkten sich auf den Ausbruck allgemeiner Gesinnungen und Entschlusse, und setten im Einzelnen nichts Neues fest, ließen jedoch ahnen, welche Rich= tung folche etwa spater zu treffende Festsetzungen nehmen wurden. mögen baher als bebeutungsvolles Programm aller späteren Congreß-Beschlüsse betrachtet werden, und geben darum reichlichen Stoff des Madidenkens.

Das von den Bevollmächtigten der fünf Großmächte, Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rußland uns Staats = Lexikon. III.

terzeichnete Protofoll erflart, bag bie befagten Sofe .. nach reifficher Gu magung ber Grundfate, auf melden bie Erhaltung ber in Gurong unter bem Schute ber gottlichen Borfebung bergeftellten Drbnung ber Dinge berubt". 1) "feit entichloffen find, fich meber in ihren mechiel feitigen Berhaltniffen, noch in ienen, welche fie an anbere Staaten Enupfen, von ben Grundfagen ber engen Berbinbung ju entfernen. bie bieber in allen ibren gemeinschaftlichen Ungelegenheiten ohgemoltet bat, und bie burch bas gwifden ben Couverginen gestiftete Band driffe licher Bruberliebe noch ftarter und ungufloslicher gemorben ift." 2) Dei biefe Berbindung feinen andern 3met haben fann, ale bie Mufrecht. baltung bee Kriebens, gegrundet auf gemiffenhafte Rollgiehung ber in ben Tractaten vergefdriebenen Berpflichtungen und Unerfennung aller baraus bervorgebenden Rechte." 3) "Das Frankreich, burch bie Wie berberftellung ber rechtmagigen und conftitutionellen toniglichen Giemalt ben ubrigen Dachten beigefellt, Die Berbindlichfeit übernimmt, fortbin unausgefest gur Giderftellung und Befeftigung eines Goftems mit:n mirten, meldes Gurona ben Krieden gegeben bat und allein bie Dauer beffelben verburgen fann." 4) Dag, wenn bie Dachte, welche an ge genwartigem Beichluffe Theil nehmen, jur Erreichung bes hier aus-gewochenen Bwede fur nothig balten follten, befondere Bufammenfunfte . es fei amifchen ben boben Couvergins felbit, es fei amifchen beren Miniftern und Bevollmachtigten, ju veranftalten, um über ibre eigenen Ungelegenheiten, infofern fie mit bem Begenftanbe ihrer at genwartigen Berbandlungen in Berbinbung fteben, gemeinichaftlich au berathichlagen, ber Beitpunft und ber Drt folder Bufammenfunfte iebesmal burch biplomatifche Rudfprache guvor bestimmt merben, falls aber von Ungelegenheiten bie Rebe mare, bie auf bas Intereffe anberer europaifder Staaten Begug batten, bergleichen Bufammenfunfte nur in Rolae einer formlichen Ginladung von Geiten ber babei intereffic ten Staaten, und mit Borbehalt bes Rechts ber lettern, unmittelbar ober burd ihre Bevollmachtigten baran Theil gu nehmen, Statt baben follen."

In ber an die Hofe (marum nicht auch an die Boller?) Sarüber ertassenn Declaration heißt es weiter: "Die Urbereintunft vom 9. October (wodurch Frankeid mit in den Dund ausgenommen ward) wird vom den Gemeine der die Bendelle der Beldelle der Beildelle der Leidelle der Beildelle der Leidelle der Leidel

niffen unter fich, noch zu anberen Staaten, von ber genqueffen Befolgung ber Grundfabe bes Bolferrechts ju entfernen." - "Treu biefen Grundfagen merben bie Souveraine folde in ben Bufammenfunften aufrecht erhalten, benen fie in Derfon beimobnen, ober bie gwifden ihren Miniftern fattfinden, fie mogen nun bie gemeinfame Berathung ihrer eigenen Berhaltniffe jum Gegenstande haben, ober fich auf folche bes gieben, bei welchen andere Regierungen ihre Dagwifchenkunft formlich verlangten." - Der Schluß biefer benkmurbigen Declaration lautet alfo: "Derfelbe Beift, ber ihre Berathungen leiten und in ihren biplos matifchen Berbindungen berrichen wirb, foll auch biefe Bufammenfunfte befeelen, und bie Rube ber Belt ihre Beranlaffung und ihr 3med fein. In folden Befinnungen baben bie Couvergine bas Bert vollenbet, ju bem fie berufen maren. Gie trachten unermublich, es gu befelligen und ju vervollkommnen. Gie erkennen feierlichft, bag ihre Pflichten gegen Gott und gegen bie Bolfer, Die fie regieren, es ihnen jum Gefet machen, ber Belt, foviel an ihnen ift, bas Beifpiel bet Berechtigfeit, ber Gintracht und ber Daffigung gu geben, und preifen fich gludlich, in Bufunft alle ihre Rrafte nur auf ben Schut ber Runfte bee Friedens, auf Die Bermehrung ber innern Boblfahrt ihrer Staaten und auf bie Bieberbelebung iener religiofen und moralifden Gefühle verwenden ju tonnen, beren Ginfluß burch bas Unglud ber Beiten nur ju fehr gefchmacht worben ift!!" -

Muf biefe brei Uctenftude befchrantt fich, mas von ben Befchluffen bes Hachner Congreffes jur öffentlichen Runde gefommen ift. Manches Undere und in's Gingelne Behende wurde wohl auch allbort befprochen, verhandelt, verabrebet ober fur funftige Schluffaffungen porbereitet; manche Gefuche, Borichlage, Reclamationen wirben wohl empfangen ober munblich vernommen, boch von bestimmter Erledigung verlautete nichte ober nur wenig. Unter ben ber hohen Berfammlung überreichs ten Borftellungen aber erregte ein gang besonderes Muffeben biejenige, melde (unter bem Titel; Memoire sur l'état actuel de l'Allemagne) ber ruffifche Staaterath Stourbga, ein Brieche von Geburt, uber ben neueften Beift bes beutichen Bolfes, allernachit uber jenen ber Schulen und Universitaten (Lebrer und Bernenbe in ber Betrachs tung jufammengefaßt), und uber bie Mittel, beren angeblichem Bers berbniß entgegenzuwirken, ju fchreiben und ben Congregmitgliedern pora gulegen, Die befrembliche Unmagung hatte. Dicht eben ber Inhalt biefer frechen Schmabschrift (ber nur Berachtung ju erregen geeignet mar, auch in feiner Erbarmlichkeit fofort von bier mahrhaft ftimmberechtigten Dannern - an ihrer Spige ber in Gefinnungen febr gemäßigte Rrug. - bargeftellt marb), fonbern bie Urt und bie Umftande ihrer Borlage an ben hohen Congref machte fie jum bebeutungsvollen Greignif, und viele Denter erblickten in ihr bereits ahnend ben Borboten eines uber ben beutschen Sochschulen fich heraufziehenben Gemittere.

Inbeffen fchritt in Deutschland ber öffentliche Geift allerbings voran, nicht nur an ben hochschulen, sonbern im gesammten Bolle,

boch auf eine erfreuliche, gu ben iconften Soffnungen berechtigenbe Beife, nicht aber mit revolutionarer ober jatobinifcher Rich. tung, wie die Feinbe bes Lichts und bes Dechts verleumberifch flagten und argifftig ben Staatenlenkern vorfpiegelten. Ginige wenige vereingelte Musichweifungen, felbft Berbrechen, von ein Paar Individuen Connten boch wohl gegen ben viel erprobten rechtlichen Ginn ber Ra= tion nicht zeugen; einige Ueberfpannung in jugendlichen, phantaffereichen Gemuthern, einige icharfe Tabelworte gegen feile Schriftfteller, gegen engherzige Bertheibiger bes hiftorifden Unrechts ober gegen bofe Rathgeber ber Furften, tonnten mohl hier und bort Digvergnugen erregen, nicht aber ben Bormurf ummalgender Tenbengen und Plane, benen nur mit ben Schreden ber Bewalt ju begegnen mare, rechtfertigen. Bas bie Ration verlangte und ju verlangen bas Recht hatte, mar nichts Anderes als eine ber Stufe ihrer Geiftesbildung angemeffene und bie Berheigungen von Ralifch erfullende Mational = unb Staatenverfaffung, ein ju gefehlichen Fortfchritten auf bem Bege bes Guten eröffneter Beg mittelft mobigeordneter Bolle : Ber= fretung, bas Recht ber Babrheit endlich und bes fie frei ausfprechenben Bortes, woburch allein jebes andere Recht mag gefchirmt werben. In biefem Ginne traten inebefondere bie Stan= Deverfammlungen, namentlich bie Bollstammern in ben allmalig gu Erfullung bes, 13ten Urt. ber Bunbesacte mit lanbftanbifden Berfaffungen - jumal in Gub. Deutschland - begabten Staaten auf; und in diesem Sinne sprach die öffentliche Meinung in allen Gauen und Classen, soweit überall politische Bildung und Rechtsfinn gu finden maren, laut und traftig fich, aus. Rechtsgemabrung, Erfullung feierlichft gemachter Berbeigungen, und Gicherftels lung bes Berliebenen ober gu Berleibenben: - ein Dehreres mar nicht nothig gur Beruhigung ber Gemuther, gur Befriedigung ber Diff. bergnugten, zur Serftellung best innern Friedens. Aber bem gerechten Begehren ber ihrer entscheibenben Berbienfte um bie Baterlands Befrejung und bie Wieberherfiellung ber Thronen fich bewußten Botfer feste fich allernachft bie Uriftotratie mit ihren neu etwachten und neu aufftrebenben Unmagungen entgegen, fobain auch bie funftlich genahrte Surcht ber hohen Graatshaupter por bem Beiterfdreiten bes ihnen febt jum erftenmal erfcbienenen Bolesgeiftes, geftacheit jumal burch bas ihren grauenvollen Gringerungen entstiegene und ohne Unterlag ihrer Phantafie vorfdwebende Gefpenft ber Revolution.

Da versmmatten fich, im August 1819, unverschens die Minister ein Deffertreich, Preußen, Baiern, Sach en, hannover, Batetenberg, Baben, McArchburg, und Nachgul in Katelse fad, in ISOmen, und vereinigten sich nach brugen (in 23 fast tagstädlich fich folgenben Euchgernen und verbimpsvollen Beratungen (vom 6. bis sim 31. Aug.) über eine Reche höchst dermörligie, dem Deutschen Bunde kag in Frankfurt zu machenber Bunde kag in Frankfurt zu machenber Bundeste, welche ber freie auch sofere - am Loge ber von Geitern

der Prasidialgesandtschaft vernommenen Proposition, mit einer beispiello= fen, auch der als organisches Bunbesgeset verkündeten Geschäftsordnung (vom 14. Novbr. 1816) birect widerstreitenden Gile - ohne weitere Instructionseinholung, noch Commissions-Verhandlung ober Berichterstate tung, ja ohne alle Discuffion in der Bundesversammlung felbst, — uns verandert, sowie die offerreichische Prasidialgesandtschaft sie vorgetragen, und einstimmig, unter Dankesbezeugungen für Desterreich, annahm und zu Bundesbeschluffen erhob (20. Sept. 1819). Einige Punkte, bie theils noch nicht hinlanglich vorbereitet, theils minder dringlich ers schienen, wurden einem weitern, in Wien unverweilt zu haltenben, Minister=Congreß zur genaueren Festsehung vorbehalten. felbe trat auch wirklich noch vor dem Ende des Jahres in der Kaiferstadt zusammen; und es ging aus seinen Berathungen (vom 25. Mov. 1819 bis 24. Mai 1820) die unter dem 15. Mai 1820 von den Congresmitgliedern unterzeichnete, sodann unterm 8. Juni 1820 vom Bundestag gleich willig und einstimmig zum Bundesgrundgeset erhobene "Schlufacte ber über Ausbildung und Befestigung bes deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen" hervor.

Der Inhalt der auf diesen beiden Minister-Congressen gefaßten Beschlusse, zumal jener der Wiener "Schlufacte", wird in dem Ark "beutscher Bund" die ihm gebuhrende umftandlichere Betrachtung Doch sprechen bie Bundesbeschlusse, als zu welchen auch fünf europäische Machte ihre Stimme, ja zwei berselben bie praponderirende Stimme gaben, nicht nur ein beutsches, fonbern auch ein allgemein europäisches Interesse an; und es bezeichnet zugleich der auffallende Contrast des Tones, zumal der Karlsbaber Beschluffe, mit jenem ber Machner Declarationen eine jest eingetretene neue, verhängnifichwere Epoche in der Geschichte der Congresse. Diefer Umftand, in Berbindung mit einigen besondern Denkwurdig= keiten, welche den angeführten Beschluffen zum belehrendften Commentare bienen, macht uns zur Pflicht, auch schon im vorliegenden Ar-

tikel einiges Wenige barüber zu fagen.

5

Wir haben die von Uach en aus erlassenen, die Gefühle drift= licher Bruderliebe athmenden, und auf's Feierlichste für alle Folgezeit die treueste Beobachtung der Pflichten gegen Gott und gegen die Wölker, die Heilighaltung des Wölkerrechts und überhaupt die stete Herrschaft ber Gerechtigkeit, ber Eintracht und ber Dagigung verheißenden, Erklarungen ber hohen Monarchen oben im Auszuge Ihre Wirkung, ob aud argwohnische Gemuther aus der einer verschiedenen Auslegung und Anwendung Raum gebenden Ulls gemeinheit ber Ausbrucke mancherlei Beforgniß ichopften, war für die Volker überhaupt beruhigend und wohlthuend. Von Karlsbad aus aber ergingen schwere Unklagen gegen die Volker oder die edelsten Classen der Nation, und strenge Unterdrückunge-Magregeln gegen die für gefährlich erklarten Heußerungen bes neuen öffentlichen Beiftes. Und in Karlsbad ward ber unmittelbare Grund gelegt zu dem seither

ohne Unterbrechung fortgeführten Bau ber — ohne Zweifel von ben Bauptern für nothig erachteten, aber barum für die Nation nicht minder niederschlagenden — Dictatur bes Bundestags über die Buns besstaaten und ber einzelnen Regierungen über bie Bolker. Die Ge= Schichte, nach beren Zeugniß allerdinge, je nach Zeiten und Umftanden, die Dictatur für eine kurze Periode hier oder bort nothwendig oder wohlthatig sein kann, wird einstens frei barüber richten, ob in ben Tagen des Karlsbader Congresses und in jenen, welche barauf folgten, solche Dictatur fur Deutschland ober für Europa wirkliches Bedurfniß ober nicht gewesen, und ob baburch die Stimmung ber Wolfer verbeffert, bas Gemeinwohl gefordert, ein fur guten Samen empfänglicher Boden bereitet, die edlere Civilisation vorangeführt, oder aber von allem diesem bas directe Gegentheil fei bewirft morben. Wir finden ber Zeitlage angemeffen, bes felbsteigenen Urtheilens uns hier größtentheils zu enthalten und mehr -nur die nackten Thatfachen zusammenzustellen, welche ben Stoff ber freien, stillen Beurtheilung jedem benkenden Zeitgenoffen barbieten.

Von den Verhandlungen des Karlsbaber Congresses ift, gleich bem Bernehmen nach beffen Mitglieder bereits in ber zweis ten Situng sich die Geheimhaltung sowohl der Protokolle als aller Meußerungen, welche in ben vertraulichen Berathungen vorkommen murden, versprachen, gleichwohl manches Wichtige bekannt geworden, und mas zur Zeit noch verschleiert liegt, wird sicherlich, als eine ber Zeitgeschichte burchaus nicht vorzuenthaltende Thatsache, es in Balbe werden. Die Protokolle sind ja nicht ausschließend in ben Banden ber Congreß-Mitglieder geblieben; und wie mare es moglich, alle Ubschriften, welche bavon auch nur an die vielen betheiligten Sofe ergingen, vor jedem Blide profaner Mugen zu bewahren? Uebrigens ist ja bie Sauptsache, namlich ber Inhalt ber Beschluffe, fruh genug der Welt bekannt geworden, und find diese Beschluffe bes Beifalls werth, fo kann ja bas genauere Wiffen auch ber Art und Weise, wie sie entstanden, für keinen Theilnehmenden bedent= lich, ober muß jedenfalls minder bedenklich, als die eben bes Geheimniffes wegen nur um fo tuhneren Bermuthungen fein.

Bekannt also sind allernachst die Namen der Manner, welche in Karlebald zu Rathe fagen über bas kunftige Schickfal ber Nation. Es find die Minister: Furst Metternich fur Desterreich, Graf Bernstorf (und neben ihm Freiherr von Krusemark) für Preu= Ben, Graf Rechberg (und neben ihm Freiherr von Stainlein) für Baiern, Graf Schulenburg (und spater auch Graf Gin= siebel) für Sachsen, Graf Munfter (und neben ihm Graf Sarbenberg) für Hannover, Graf Winzingerode für Würtem= berg, sodann die Freiherren von Plessen für Mecklenburg, von Berftett für Baben und von Marschall für Raffau. einer Conferenz erschien auch ber Freiherr von Fritsch, Staatsmis nifter bes Großherzogs von Weimar, und in einigen andern ber

turheffische Gefanbte Freiherr von Munchhaufen (biefer jeboch ohne Instruction). Als Protokoll = Führer fungirte Unfangs der R. R. ofterreichische Hofrath von Geng, spater ber Freiherr von Plessen; jener bagegen leistete bis zu Ende feine besten Dienste durch Ausarbeis tung wichtiger, zumal an den Bundestag zu bringender Entwurfe oder Erklarungen, und auch eigener, ber politischen Tendenz der Bersammlung entsprechender, raisonnirender Auffage. Ne un der höheren Aristokratie angehörige Minister, (mit einigen Nebenpersonen berselben Kategorie) als Reprafentanten von neun — ober mit Zurechnung des Weis mar'schen von zehn — Hofen (aus ben einundvierzig Staaten, welche bamals ber beutsche Bund gahlte) entwarfen - auf die Einladung von Desterreich und Preußen — binnen drei Wochen und einigen Tagen die bem Bundestag lediglich zur Annahme vorzus legenden, den politischen Zustand Deutschlands wesentlich verändernden, das innerste Leben der Nation berührenden Gesetze, und verständigten sich zugleich über die Hauptgrundsätze, welche den weiter angeordneten Minister = Conferenzen zu Wien als Basis oder Richtpunkt der alldort über die künftige Verfassung des deutschen Bundes zu verabredenden

definitiven Beschlusse bienen sollten.

Uls Beweggrund zur Veranstaltung der Conferenz erklärte gleich in der ersten Sigung der Fürst Metternich seinen Wunsch: "sich mit den anwesenden Ministern und Gesandten der deutschen Bundes= staaten ungefaumt über die Besorgnisse und Gefahren vertraulich zu berathen, in welche sowohl der ganze Bund, als auch die einzelnen Bundesstaaten durch die revolutionairen Umtriebe und bema= gogischen Verbindungen, welche man in der letten Zeit ent= deckt habe, versett wurden. Zur Sicherstellung gegen diese Gefahren feien die ernstesten Maßregeln dringenost nothig, und S. M. der Rai= fer hielten, nicht nur in Ihrer Eigenschaft als Bundesglied, sondern auch im Interesse Ihrer eigenen Staaten, für Ihre Pflicht, die deut= schen Sofe zu Ergreifung solcher durch gemeinsames Einverständniß festzusetzender Magregeln einzuladen." Gang mit dieser ersten Eroff= nung und der derselben beigefügten "Punctation" für die der Con= ferenz vorzulegenden Berathungsgegenstände übereinstimmend war auch die spater (20. Sept.) in Frankfurt bem Bundestag gemachte Prasidial=Proposition, deren Inhalt die Nation in den offent= lichen Blattern gelesen hat. Hier wie dort wurde die Thatsache der in Deutschland gahrenden Unruhe und Aufregung als Gegenstand der bringendst nothigen Fürsorge bezeichnet, hier wie dort als Ursachen folder gefährlichen Stimmung angegeben: zuvörderst die über ben Sinn des Art. 13 der Bundesacte herrschende Ungewißheit und die dadurch veranlaßten falschen Auslegungen des besagten Artikels, so= dann der Mangel einer genauen Bestimmung über die Rechte und Pflichten des Bundestags, fowie der zu deren Ausübung noth= wendigen Mittel; weiter die Gebrechen der öffentlichen Erzie= hung auf den Schulen und Universitäten und endlich der Miß:

brauch ber Preffe, namentlich die Ausschweifungen, welche die

Deber in Rarisbab, noch in Frankfurt lief auch nur eine Stimme fich nernehmen . melde . außer ben angeheuteten Urfachen bes llebele, noch eine anbere und allgemeinere bezeichnet hatte. Denn mohl gnerkennt bie Draffbigl-Dronofition am Bundestag, baf bie Duels Ien beffelben ... um Theil in Beitumftanben und Berhaltniffen , auf meiche feine Regierung unmittelbar und qugenblidlich au mirten bermag", liegen : aber mas fann mohl unter biefen fo funftlich gemablten, gang unheftimmten Musbrucken nerftanben fein? - Etma bie unaughleihlichen Rachmeben ber langen Rriegenoth. Unterbruckung und bes Schmeren Befreiungefamnfes ? aber bie Schmierigfeit ber Befriedigung aller fich burchfreugenben Intereffen und Buniche einer nach langer Berruttung mieber neu zu gestaltenben Reit ? - Mahrlich! menn auch nur biefes bie Bolfer brudte, fo mare unter folden Umfinden Rechnung ju tragen und ber Stab ber Bermerfung nicht fofort au bredien gemefen über jebe Meugerung bes Digbehagens. Es mar aber nicht biefes bie Urfache ber Gabrung : benn in bie Rath. menbigfeit fugt man fich : und fo lange noch bie Musficht auf Berbefferung bee Buftanbee bleibt, ertragt man Entbebrungen und Leiben gern. Die mabre Urfache ber unruhigen und buffern Stimmung ber Dentenben im Bolte - wie alle Unbefangenen gnerkennen muffen und bie ebelften Schriftfteller (namentlich auch 3fchoffe ,,vom Geift bes beutichen Boltes im Unfang bes 19. Nahrhunderts") laut ausiprachen - mar bie Dichtbefriedigung ber gerechten Forberuns gen ber Ration und bie Richterfullung ber ihr feierlichft gethanen Berbeifungen. Leiber überfab man biefes in Rarisbab . und auch bie Prafibial - Proposition Schweigt bavon. Man bielt fich an bie Somptome bes Uebele und perfannte beffen mabren Grunb: man fuchte ben Rauch ju erftiden und beruhigte fich uber ben innern Brand. Babrlich! wenn felbft ber gurft von Detternich, in feinem über ben Digbrauch ber Dreffe porgelegten Memoire, ausbrudlich bellagte: "man tonne ohne Uebertreibung behaupten, bag es heute nicht eine einzige ale Privatunternehmung ericheinenbe Beitidrift in Deutschland gibt, welche bie Wohlgefinnten (b. b. foviel ale bie ben in Rariebad aufgeftellten Drincipien Gulbigenben) ale ihr Drgan betrachten tonnten, ein Fall, ber felbit in bem Beitpunkt ber blutigften Unarthie in Frankreich ohne Beifpiel ift", fo beutet biefes boch einbringlichft auf eine fo allgemein verbreitete und fo tief gemurgelte offentliche Meis nung in ber Ration bin, bag ihre Beachtung rathlicher ale ihre gemaltfame Unterbrudung erfcheinen mußte, und bag ju Erflarung ihres Urfprunge bie in ber Prafibial : Proposition aufgestellten Grunbe burchaus nicht hinreichen. Die wird eine bloge Partei ober eine Ungabl Berfcmorener bie Meinung einer gangen Ration in bem Grabe beherrichen, und nie tonnen bie etwa geitlich eingeriffenen Gebrechen bes Ergiebungemefens ober ein im gegenwartigen Beitpunkt auf

ben Schulen' fich hervorthuenber unruhiger (vielmehr nur freisinnis ger) Geist die Meinungen der ber Schule langst entwachsenen Man= Und auch was die Presse betrifft, so fann boch ner bestimmen. wohl die Einmuthigkeit aller freien, nicht im Golde ber Autorität stehenden, offentlichen Blatter und politischen Zeitschriften in Geift und Richtung von nichts Unberem herkommen, als von ber gleich einmuthigen ober boch entschieben vorherrschenden Gesinnung bes le= fenden, also des denkenden, Theiles der Nation; und diese Gesinnung wird sicherlich burch die Erdruckung der Journale, welche fie außsprachen, nicht mit erdrückt werden. Gelbst die gerichtliche Verfolgung und harteste Bestrafung aller Derjenigen, welche etwa, hingeriffen von brennender Baterlands = und Freiheits = Liebe, fich in geheime Berbin= bungen eingelaffen oder gegen bestehende polizeiliche Verordnungen ge= handelt oder andere wirklich tadelnswerthe Schritte sollten gethan ha= ben (von eigentlich verbrecherischen Sandlungen reben wir nicht; die strengste Bestrafung derselben — wofern sie irgendwo vorkommen nach Maggabe ber gefetlichen Bestimmungen foll allerdings stattfins ben, und fand auch jeweils statt), ift ein ungeeignetes Mittel zur Stillung des Unmuths, vielmehr, nach psychologischem Geset, blos neue Aufreizung und weitere Berbreitung ber im Innern zuruckgehaltenen Sahrung bewirkend, zumal aledann, wenn ihre Unordnung verbunden ist mit inquisitorischen Magregeln, mit willkurlicher ober boch ber Will= fur weiten Spielraum barbietender Berhaftnahme und Gefangenhaltung, mit Constituirung außerorbentlicher Tribunale, und mit beangsti= gender Aufstellung neuer, durch bie Unbestimmtheit ober Bielbeutigkeit bes Ausbrucks leicht auch auf vollig schuldlose Handlungen anzu= wendenden Rategorien von Uebertretungen ober Bergeben, bergleichen jene ber "Umtriebe" und ber "Demagogie" ("revolutionaire Ums triebe und bemagogische Verbindungen") offenbar find.

Der Congres von Karlsbab, wie ber Freiherr von Gagern in feinem vortrefflichen Genbichreiben an feinen Freund, ben Freiherrn von Pleffen, welcher von medlenburgischer Seite demfelben als fehr thatiges Mitglied anwohnte, freimuthig beklagt (man fehe biefes Sendschreiben in "Mein Antheil an der Politik" IV. Stuttgart und Tubingen 1833), sah von allen folden Betrachtungen ab. Geine Berhandlungen und in beren Folge bem Bundestag zur Unnahme vorge= legten Beschluffe tragen bas Geprage nicht einer verfohnenben, be= ruhigenben, fondern einer gurnenben und von einem gang ein= feitigen Standpunkt ausgehenden Politik. "Ihnen - also lauten bie inhaltschweren Worte bes wurdigen, sachkundigen und sicherlich ber Demagogie burchaus nicht verbachtigen Freiherrn von Gagern (gefeierten Schriftstellers, Staatsmannes, Bundestagsgefandten und beutschen Patrioten) — "Ihnen" (nämlich Herrn von Plessen) kündige ich über Ihre Karlsbader Ausrichtungen nach Allem, was Sie mir barüber erläuternd gesagt haben, bennoch Fehde an"..... ist zwar Entwicklung bes Bundesspstems vorherrschender Wunsch in

gang Deutschland; nichts befto weniger bebarf auch biefes unfer Staatsfpstem noch jener Hulfsmittel, wodurch man sich Eingang, Bustimmung und Dauer verspricht, und erträgt nicht jene herbe Begleitung von Prohibitionen, Ponal=Mandaten, Beforgniffen und Beschuldigungen, und dies in einer Allgemeinheit, die kaum noch gefunde Theile vermuthen lagt." - "Das Unerkenntniß und bie verständige Verschmelzung ber brei Elemente find die hochsten Aufgaben ber Politie. Gie aber affectiren bort gleichsam nur bas Gine, bie Fürstlichkeit zu feben, die Spige der Pyramide ohne das Fun= dament, bereiten ihr also um so mehr Feinde und gebrauchen endlich bie abgenutte List, phantastische und republikanische Grillen oder rein demokratische Grundsige mit den Unsprüchen auf geregelte Monarchie, Demagogie mit Demokratie ober mit demokratischer Ingredienz beständig zu verwechseln; und dazu haben Sie nicht mehr Recht als die, welche Fürstlichkeit oder Monarchie mit Tyrannei und Despotism in eine Bafe werfen, um fie hernach fur eine Buchfe ber Pandora zusammen auszugeben" u. s. w.

Eine flüchtige Vergegenwärtigung der Karlsbader Beschlüsse, sowie sie aus der Präsidial Proposition am Bundestage hervorgehen, reicht hin zum Verständniß und zur Würdigung des Gagern'schen Sendschreis bens. Ihr Inhalt steht in jedes Vaterlandsfreundes lebendiger Erinsnerung, und die Grundsätze, worauf der Inhalt der "provisorissichen" Beschlüsse gebaut ist, hat der einleitende Vortrag zu dens

felben im Allgemeinen und Befonbern angezeigt.

Der erste Beschluß, unter dem Titel: provisorische Executions ordnung in Bezug auf den zweiten Artikel ber deutschen Bundes= acte, "ertheilt ber Bundesversammlung die Befugniß und Unweisung, allen ihren Beschluffen, die fie jur Erhaltung ber innern Sicherheit, ber öffentlichen Ordnung und zum Schutz bes Besitstandes zu fassen fich für hinlänglich veranlaßt und berechtigt hält, bie gehorige Folgeleistung und Bollziehung auf eine — umständlich vorge= schriebene — Weise und nothigenfalls burch militairische Execu= Much wenn "Local = Verordnungen" einzelner tion zu sichern. Bundesstaaten (hierunter sind wohl auch berfelben besondere Berfaf. fungs = Befete begriffen) einem Bunbesbeschluffe entgegen ju fteben scheinen, soll dessenungeachtet jene Vollziehung stattfinden. Der zweite Beschluß, überschrieben: "provisorischer Beschluß über die in Unsehung ber Universitaten zu ergreifenden Magregeln", befiehlt bie Unstels lung eines außerordentlichen landesherrlichen Commissairs an jeder Universität, welcher gang besonders ben Beift ber von den akabemischen Lehrern gehaltenen Bortrage zu bewachen, und im Fall einer erscheis nenden Pflichtubertretung, namentlich durch Berbreitung verderblicher Lehren, die Entfernung des Lehrers von seinem Umte zu beantragen Ein auf solchen Untrag ober, auch ohne Untrag boch nach vorher eingeholtem Bericht, burch Regierungsbefehl feines Umtes entfester Mehrer soll in keinem andern Bundesstaate bei irgend einem öffentlichen

Lehrinstitut anstellungsfähig sein. Alle nicht autorisirten Berbindungen unter den Studirenden — vor allen die allgemeine Burschenschaft follen strengst hintangehalten und gegen die Uebertreter neben ber gesetlichen Strafe auch noch bie bleibenbe Unfahigkeitserklarung ju irgend einem offentlichen Umt verhangt, auch ber von einer Universi= tat Relegirte auf feiner andern zugelaffen werben. Der britte Be= schluß, "bas Pteggefey", verordnet (einstweilen fur 5 Jahre, ift aber noch heute in Wirksamkeit) für Schriften, die in der Form taglicher Blatter ober heftweise erscheinen, besgleichen für folche, die nicht über zwanzig Bogen im Druck ftark find, daß fie in feinem beutschen Bundesstaat ohne Borwissen und vorgangige Genehm= haltung (Cenfur?) ber Landesbehorben zum Druck befordert werben burfen, erklart jeden Bundesstaat fur die unter seiner Dber= aufficht erscheinenden, die Burbe ober Sicherheit anderer Bunbesstaas ten verlegenden oder die Verfassung oder Verwaltung derfelben angreifenden Druckschriften nicht nur dem unmittelbar Beleidigten, fondern auch ber Gesammtheit bes Bundes verantwortlich, ertheilt ber Bundes= versammlung bas Recht, jede Druckschrift, gegen welche von einem Bunbesstaat gegrundete Klage erhoben wird, und auch ohne folche Klage eine jede zu ihrer Kenntniß kommende, in was immer für einem beutschen Staat erscheinende, (spater wurden auch im Ausland erschienene geachtet), "ber Burbe bes Bunbes, ber Sicherheit einzelner Bundesstaaten oder ber Erhaltung bes Friedens und ber Ruhe Deutsch= lands zuwiderlaufende" Schrift durch einen inappellablen Ausspruch zu unterbruden, in welchem Fall ber gewesene Redacteur funf Jahre lang in keinem Bundesstaat bei der Redaction einer ahnlichen Schrift darf zugelassen werden. Der vierte Beschluß endlich : "Bestellung einer Centralbehorde zur nahern Unterfuchung ber in mehreren Bunbesstaaten entbeckten revolutionairen Umtriebe", ordnet eine in Main zu versammelnbe, vom Bund ausgehende, außerordentliche Central = Untersuchungscommission von 7 Mitgliedern an "zur gemein= schaftlichen, möglichst grundlichen und umfassenden Untersuchung und Feststellung bes Thatbestandes, des Ursprungs und der mannichfachen Berzweigungen ber gegen bie bestehenbe Berfassung und innere Ruhe, sowohl bes ganzen Bundes als einzelner Bundesstaaten, gerichteten revolutionairen Umtriebe und bemagogischen Ber= bindungen, von welchen nabere ober entferntere Indicien bereits vorliegen oder sich in dem Laufe der Untersuchung ergeben möchten". —

Die Strenge und auch die Einmuthigkeit dieser Beschlüsse erklärt sich de Pradt schon aus der Zusammenseung des Karlsbader Congresses. "Dites moi — also lauten seine Worte — de quels élémens est composé un corps quelconque, et, sans effort de génie, je vous dirai ce qu'il va faire". — Dann sährt er sort: "En Allemagne les princes supérieurement nobles, les ministres nobles et très nobles, les médiatisés éminemment nobles, tous les chess du gouvernement nobles aussi et saisant corps avec les

:

nobles, toute cette chaine d'intéressés à l'éloignement de l'ordre nouveau qui les enveloppe et qui les presse, intéressés par la même au maintien ou au rappel des anciennes institutions qui avaient été faites par eux et pour eux, tous dans ce pays, sont en possession de décider seuls de tout, ils le font pour eux mêmes, et cela inévitablement". (Congrès de Carlsbad, préface Wir finden eine weitere Erklarung bavon in ber Stellung gweier Grogmachte gegenüber bem beutschen Bund, meldem fie als Mitglieder angehoren. Die von diesen Machten in Karlebab aufgestellten und von der Bunbesversammlung adoptirten allgemeinen Grund= fige befagen namlich im Wefentlichen Folgendes: "Der beutsche Bund besteht als eine für die Erhaltung des Gleichgewichts und der allgemeis nen Ruhe wesentliche und mahrhaft europäische Institution, und er genießt die allgemeine Garantie, welche die Eristenz jedes euros plifchen Staates in Folge ber Miener Congregacte fichert. aber der deutsche Bund als eine europäische politische Institution bestehen muß, durfen in feinem Innern feine Grunds fate in Unwendung gebracht werben, welche mit feinem Grundbes griff und seiner Eristenz unvereinbar maren. (Bon der Unwendung dieses Sates auf die Auslegung bes Artikel 13 der Bundes= acte reden wir unten.) Die Bundesversammlung, als Repras sentation des Bundes, ist die oberste politische Beborde in Deutschland. Alle legalen Beschluffe berfelben muffen als Gefebe bes Bundes unverbruchlich ausgeführt und gehandhabt werben. Run macht aber der Augenblick, in welchem das systematische Treiben einer revolutionairen Partei die Fortbauer und die Eriftenz aller Regierungen bedroht, ihnen zur Pflicht, sich auf's Engste zu vereinigen, und daher durch gemeinschaftlich zu beschließende strenge Magregeln dem Unheil Einhalt'zu thun" u. f. w.

Allerdings, wenn ber beutsche Bund als europäische Institus tion nicht nur in Bezug auf seine Stellung nach außen, sonbern auch in Bezug auf feine innere Berfaffung und beren felbsteigene Ents wickelung ber allgemeinen europäischen Garantie untersteht; so haben die europäischen Großmächte, welche demselben angehören, ein awie faches Recht, wie ein zwiefaches Intereffe, ber forgfaltigen Bahrnehmung Alles beffen, mas in seinem Innern vorgeht, und auch bet Forderung, daß, mas ihnen als wesentlich an der Bundesverfasfung erscheint, unverandert in Herrschaft erhalten werde; und bet bestimmten Forderung folder Grogmachte ift nicht rathsam zu mi= Aber alsbann ist der beutsche Bund nicht frei und selbste stånbig mehr; er genießt bes Rechtes einer von seinem eigenen Belieben abhangigen Verbesserung oder Fortbildung feiner Verfassung nicht, wel= ches Recht boch die großen Machte Rugland, Desterreich und Preu-Ben ficherlich für fich felbst ansprechen, und welches Frankreich und Eng= land, ungeachtet bes Wiener Congresses, bereits ausgeübt haben und fortwährend ausüben. Allsdann ist die europäische Garantie, die ihrem reinen Begriffe nach blos eine Schuswehr gegen ungerechte Gewalt sein follte, zur Fessel geworden für die deutschen Wölker einzeln und in Gesammtheit, und es wird, dem Princip nach; nicht nur Desterreich und Preußen, sondern auch Rußland sein Veto ein-

legen burfen gegen zeitgemagen Fortschritt unserer Nation.

Was sodann den zweiten Grundsatz betrifft, daß nämlich alle und alle Beschlüsse, "welthe bie Bundesversammlung (zu Erhaltung ber innern Sicherheit, ber offentlichen Ordnung und bes Besitsftandes) zu faffen, fich für hinlanglich veranlagt und berechtiget halt", als Bundes=Gese verbindlich und daher unverbrüchlich zu beobachten und zu vollstrecken sind, so wird badurch jener hohen Berfammlung eine Fulle ber Macht eingeraumt, für bie es - in Bezug auf die Volker — keine mögliche Beschränkung mehr gibt-Alsbann nämlich sind die constitutionellen Schranken, welche der Fürstengewalt in ben einzelnen Staaten maßigend entgegenstehen, nicht langer wirksam, ja nicht langer vorhanden, ale die Gefammt= heit ber Fürsten sie nicht aufzuheben beliebt, d. h. sich bazu nicht "für veranlaßt hält"; und für die alsbann, nach-äußerem Recht gultig, den Wolkern aufzulegenden Lasten, Opfer und Freiheitsbeschrankungen ist ber Wille der Regierungen das alleinige Maß und Alsbann ist die constitutionelle Stellung eines Staates mit Lanbständen gegenüber dem Bundestag zu vergleichen — nicht etwa jener eines Staates mit Provinzial = Ständen gegenüber der allge= meinen Staats = Regierung (benn auch Provinzial = Stande fteben mit bleser in unmittelbarer Wechselwirkung und mögen wenigstens vor stellend ober bittend, mitunter auch wirklich verweigernd, einen beschränkenben Ginfluß auf biefelbe ausuben) - fondern jener eines Bolfes, welches z. B. zwar gegenüber ben Begirks = ober Proving = Verwaltungen controlirende ober mit bem Rechte der Vorstellung und Bitte verschene Musschuffe zu ernennen hatte, gegenüber ber allgemeinen Staats = Regierung, d. h. bem Fürffen, aber nicht.

Auch die Beschlusse über die Presse und über die Universtetaten ruhen auf verhängnisreichen Grundsäsen, deren Discussion, als der Doctrin angehörig, Jedem frei stehen muß, von uns jedoch dem eigenen Nachdenken der Leser gern überlassen wird, unter Borbeshalt einiger, in den, der Presseiheit und den Universitäten zu widsmenden, besondern Urtikeln aufzustellender Betrachtungen. Hier also blos die wörtliche Unsührung der Grundsätze, welche theils öffentslich in der Prässdales Proposition, theils — sicherem Bernehmen nach — in den Karlsbader Conferenzen darüber geltend gemacht worden sind. Der deutsche Bund, also lautet ihr gedrängter Inhalt, besteht aus sous verainen Staaten, die sich zu wechselseit ig em Schus und Hülfe verbündet haben. Die innere Ruhe des Bundes aber kann theils durch materielle Eingrisse, theils durch moralische Einwirkungen (von Seite einzelner Regierungen oder von jener einer Partei) gestört werden. Unter solchen Einwirkungen nun ist keine gesährlicher, als

iene ber Preffe, und nicht fcon burch Repreffiv :, fonbern nur burch Draventiv = Magregeln, namentlich burch Cenfur, und gwar nur burch eine von allen Regierungen nach gleichformigen Grundfaben ftreng gehanbhabte Genfur, fann ihrem gefahrdrohenben Difbrauch gefteuert und hieburch eine mechfelfeitige Garantie ber moralifden und politifden Unverleglichfeit fammtlicher Ditglies ber bes Bundes hergestellt merben. Unter ben im Urt. 18 ber Bunbedacte verheißenen "gleichformigen Berfugungen über bie Preffreiheit" find alfo nur folche ju verfieben, moburch jedem Bunbeeftaate moglichft gleicher Schus gegen bie aus bem Diffe brauch der Preffe in irgend einem andern Bunbeeftaate ihn bebrobenben Berlehungen feiner Rechte, feiner Burbe ober feines innern Fries bene gefichert wird; und fein Bunbesftaat barf fich weigern, einem babin gebenben Befchluffe - ale bei welchem nicht blos Gewinn und Berluft, fonbern Leben und Tob auf bem Spiele fteht - feine Buftimmung gu geben. Die ben Cenfur : Beborben biernach ju ertheis lenbe gleichformige Instruction, fowie bie vom Bunbestag in bodifter Inftang auszuubende Mufficht uber Drudichriften foll aber nicht auf Beiftestprannei berechnet fein. Gie ift eine erhals tenbe und ichugenbe Dafregel, die ben Charafter ber Gerechtigfeit, ber Unparteilichteit, ber Dagigung forgfaltig bemahren muß".

Wenn es mahr ift, mas man behauptet, bag biefe Doctrin uber bie beutsche Preffe ber geber bes S. Rittere von Beng entflog, fo erinnert man fich nothwendig an bas vortreffliche Genbichreiben, melches berfelbe Mann 22 Jahre fruber an ben Ronig von Preugen uber Die Beiligfeit und Roftbarteit ber freien Preffe und uber bie gegen ihre Befchranfung ftreitenben Rechte = und politifchen Grunde erlief. und beflagt bann die traurige Beranberung ber Menfchen wie ber Beis ten. Uebrigens verlangt S. v. Gent (wie gur Befchwichtigung feines Bemiffens, ober auch gur Ginschlaferung der Freiheitsfreunde) boch eine "liberale" Genfur, und - ber Schwierigfeit, mas irgend fur eine Cenfur gu rechtfertigen, fich mohl bemußt - fellt er ale Saupt. regel fur alle Berhandlungen uber biefen Gegenftand auf, bag man fich nie auf irgend eine Discuffion abstracter, theoretifcher Grundfage einlaffe, fonbern blos ben eigenthumlichen Charatter bes beutichen Bundes und ber mechfelfeitigen Berbalts niffe feiner Mitglieber unverrudt jum Mugenmert nehme. "Auf biefem Terrain allein lagt fich eine Stellung finden, welche bie gabllofen Gegner, auf beren Biberftand man vorbereitet fein muß, fo leicht nicht überwaltigen werben. Berlagt man biefes Terrain und begibt fich auf bas Feld bes allgemeinen, philosophischen und politifden Raifonnemente, fo ift, wie bie Sachen heute fteben. ein gunftiger Musgang nicht mehr bentbar." -

Ueber bie Universitaten hat die Prafibial: Proposition bie Ansichten ber Karisbader Minister ausgesprochen, es moge baber bie Bermeisung auf B. VIII. ber Bundestags : Protofolle genuaen.

Aber eine hierauf sich beziehende Stelle bes oben erwähnten v. Gagern'ichen Senbschreibens wird uns hier anzufuhren erlaubt fein : "Sie sprachen in Karlsbad bequem von der bestehenden Drbnung ber Dinge, gegen welche jene Universitate = Lehrer Erbitterung einflogen sollen; und ich suche vergeblich ben Bestanb. Unter welchem Regimen leben wir denn in Europa und Deuschland? Sprechen wir hier gang offen. Ich sehe brei große Bestandtheile: 1) die heilige 211= lian z, eine abstracte, sittliche Borschrift, beren verständigen, billigen Commentax noch Niemand geliefert hat; 2) ein Snftem ber großen Mach= te, welches zu entfalten, zu bestimmen, zu befiniren, diese großen Mach= te felbst große Scheu tragen; 3) eine Bundesacte, die wir zu entwickeln uns zu Wien erst vornahmen und die Sie eben jest abermal zu ent= wickeln sich vornehmen; einen XIII. Artikel, von bem Sie bald behaup= ten, daß er klar sei, und bald, daß er nicht klar sei. Dazu Gous verainetat, die so hochst schwer zu definiren ift. . . . Daher konnen die heutigen Lehrer nicht einmal wissen, was sie lehren follen.... Uebris gens waren die alten Lehrbucher und Commentare voll offener Discussion, voll grundlicher Bestimmung des Standpunkts des Für und Wiber, des Strebens der verschiebenen Parteien, ber Cafarianer und Fürstenianer, dann der landständischen Gerechtsame. Ich mochte Sie dort sammtlich beschwören, bei Allem, was Ih= nen heilig ift, Ihrer großen Berantwortlichkeit und vielleicht bes Flu= ches und ber. Verwunschungen wegen: hintergeben Gie Ihre Herren nicht! bringen Sie ihnen nicht den Wahn bei, als ob alles das, was jest vorgeht, Neuerung und Neuerungssucht, und von ihrer Seite nur Langmuth und Gnabe fei. Sagen Sie ihnen, bag in ienen staatsrechtlichen Lehrbuchern alle Dinge grundlich erortert maren. Sagen Sie ihnen, daß jene Moser, Struben und Putter das landståndische Recht, die Bewilligung der Steuern in ihrem größten Umfang und mit dem größten Nachbruck nachgewiesen, gewissenhaft vertheidigt und gelehrt haben. Sagen Sie ihnen, baf bie Beurtheilung der deutschen Staatenform von jeber gang frei war" u. s. w.

Untersuchung ber in Mainz zu errichtenden Central: Untersuchungscommission gegen revolutionaire Umtriebe und demagogische Berbindungen (der ursprüngliche Entwurf lautete gegen "hoch verrätherische" Unternehmungen, was aber wegen zeitlich noch mangelnden Thatbestandes abgeändert ward) enthält der Präsidialvortrag die Gründe, welche den Karlsbader Congress zu diesem Borschlag bestimmten. Eine der großen Mächte hatte verlangt, daß die Commission zugleich zum außerordentlichen Bundes = Gericht erstlärt werde, zumal darum, weil sonst leicht geschehen möchte, daß die in den Ländern am linken Rheinuser bestehenden Geschwornen Serichte in Aburtheilung der wegen revolutionairer Umtriede Angestageten anders entschieden, als die Gerichte des rechten Users. Das ansgeregte Bedenken gegen die Zuständigkeit eines solchen außerordents

lichen Gerichts, zumal nach ben Bestimmungen mehrerer Constitutions urkunden, bewog aber die Conferenz, einstweilen blos auf die Un. terfuchungs = Commission angutragen, unter bem Borbehalt für ben Bundestag, fpater, je nach dem Inhalt bes von der Commission über bas Ergebniß der Untersuchung zu erstattenden Berichts, über die Frage wegen des Gerichtshofs ben geeigneten Beschluß zu fassen. kannt, bag bie fo feierlich angekundete und unter Erwartung großer Resultate gleich im Spatjahr 1819 in Thatigkeit gesette Commission eine Reihe von Jahren hindurch ihre geheimen Arbeiten fortsette, ohne irgend etwas Erhebliches von Ergebniffen ihres Wirkens zur offentli= chen Kunde zu bringen (was gleichwohl verheißen war), und daß fle endlich im I. 1828 allmälig und still sich auflöste. Db sie hiernach nothwendig, ob sie ein auf den Zweck wohlberechnetes Mittel gewesen, geht schon aus den früher gegebenen Undeutungen hervor. war sie jedenfalls, benn, wie man behauptet, hat sie die Bundescasse gegen 100,000 fl. und die sieben Regierungen, von welchen jede ein Mitglied zu ernennen und zu unterhalten hatte, gegen eine halbe Mil-

lion Gulben gekoftet.

Alle diese Beschlusse wurden, um geringere Aufregung ober Bes forgniß zu veranlassen, nur als provisorische ober transitorische angekundet. Ein Berathungsgegenstand aber, nämlich der über den Sinn des XIII. Art. ber Bundesacte, follte feiner Natur nach zu einem definitiven führen. Derselbe jedoch kam noch nicht in Karls= bab, sondern erst bei den barauf gefolgten Ministerial= Conferens gen in Wien zu Stande, und macht einen Haupttheil ber allbort unter Theilnahme von Abgeordneten aller Bundesstaaten — folglich nach mehrseitiger und ruhigerer Erwägung - errichteten "Schluß = Acte" aus. Diese Schluß = Acte, beren Inhalt allen un= fern Lefern bekannt ift, athmet, in Bezug auf den fraglichen Gegen= stand, einen Geist ber Mäßigung und Borsicht, welcher, wenn bie Rarlsbaber Conferenz barüber entschieden hatte, baran wohl ver= Denn - wie fcon aus ber furgen Unbeutung mist worden ware. in der Prasidial=Proposition zu erkennen ist, aber aus weitern unzweis felhaften Nachrichten und jumal auch aus bem v. Gagern'schen Sendschreiben mit voller Bestimmtheit hervorgeht - bie Rarlsbaber Minister waren im Begriff, eine Auslegung bes XIII. Artifels zu ge= ben, welche bas ganze constitutionelle System in Deutschland wurde umgestürzt haben. Die Grundlage der darauf sich beziehenden Ber= handlungen bilbete eine von Herrn v. Gent verfaßte Denkschrift "über ben Unterschied zwischen landständischen und Reprafentativ = Berfassungen", beren Hauptinhalt in nachste= henden Saten besteht:

Landständische Verfassungen sind die, in welchen Mitglieder oder Abgeordnete durch sich selbst bestehender Körperschaften ein Recht der Theilnahme an der Staatsgesetzgebung überhaupt oder an einzelnen Zweigen derselben durch Mitberathung, Zustimmung, Gegen-

porstellung ober in irgend einer anbern verfassungemäßig bestimmten Form ausüben. Reprafentativ = Verfassungen hingegen find folche, wo die zur unmittelbaren Theilnahme an ber Gesetgebung und zur unmit= telbaren Theilnahme an ben wichtigsten Geschäften der Staatsverwals tung bestimmten Personen nicht bie Gerechtsame und bas Intereffe einzelner Stande ober boch diese nicht ausschließend zu vertreten, fondern die Befammtmaffe bes Bolks vorzustellen berufen find. Land ftanbifche Berfaffungen ruhen auf ber naturlichen Grunds lage einer wohlgeordneten burgerlichen Gefellschaft, in welcher ftanbis fche Berhaltniffe und ftanbische Rechte aus ber eigenthumlichen Stellung ber Claffen und Corporationen, auf benen fie haften, hervorges gangen und im Laufe ber Zeiten gesetlich modificirt, ohne Berkurzung ber mefentlichen lanbesherrlichen Rechte bestehen. Reprafentativs Berfassungen find ftete in letter Inftang auf ben verkehrten Begriff von einer oberften Souverainetat bes Bolkes gegrundet und fuhren auch biefen Begriff, wie forgfältig er auch verstedt werden mag, nothwendig mit sich. Daher sind landständische Verfassungen ihrer Natur nach ber Erhaltung aller wahren positiven Rechte und aller mahren, im Staate moglichen Freiheiten gunftig. Reprafen : tativ = Verfassungen bagegen haben die beständige Tendenz, bas Phans tom ber sogenannten Bolksfreiheit (b. h. ber allgemeinen Willfur) an die Stelle der burgerlichen Ordnung und Subordination und ben Wahn allgemeiner Gleichheit ber Rechte, oder, was um nichts besser ift, allgemeine Gleichheit vor bem Gesege, an die Stelle ber unvertilgbaren, von Gott felbft gestifteten Stanbes = und Rechtsunterschiebe zu fegen. Landständische Berfas= fungen entspringen aus ben fur fich bestehenden, nicht von Mens fchenhanden geschaffenen Grundelementen bes Staates. Reprafentativ = Verfassungen sind die Frucht außerer Gewalt, wenn sie burch vorhergegangene Revolutionen nothwendig gemacht, ober aber ber Willfur, wenn sie ohne außern Zwang aus einem falschen Motiv der Staatsflugheit beschloffen worden".... "Kleinere Staaten zumal gehen mit dem Reprasentativ-Spstem unausbleiblich zu Grunde; nur in großen Staaten mag die Regierung fraftig genug fein, ben aus jenem System hervorgehenden Sturmen zu trogen. Wird die Res prasentativ = Constitution burch einen mit den Unterthanen geschlossenen formlichen Bertrag zu Stande gebracht, so wird baburch ber uns finnige Grundfag ber oberften Souverainetat bes Bolkes unmittelbar und ausdrücklich anerkannt, und die Constitution selbst, da mit biefem Grundfat feine vereinbar ift, tommt baber ichon tobt= geboren gur Belt".... "Endlich ift bie von dem Reprafentativ= Spftem unzertrennliche Bolksmahl allemal, und besonders in flei= neren ober zerriffenen Staaten, ber nachste Schritt zur Demagogie und burch diefe zu wiederholten Erfchutterungen, unter welchen fruh ober spat die rechtmäßige Macht erliegen muß"..... "In ber Theor rie des Reprasentativ-Systems steht der angebliche Grundsat ber Theis Staats - Lexikon. III. 45

lung ber Gemalten oben an; ein Grunbfat, ber immer und überall gur ganglichen Bernichtung aller Dacht, mithin gur reinen Mnarchie fubren muß, befonbers menn bie Theorie (wie 4. 28. in ber babifden Berfaffung) babin erweitert wirb, "bag jebe Rammer und jebes Mitglieb jeber Rammer, ohne alle Rudficht auf befonbere Rerhaltniffe ober Gerechtsame, nur ale Pertreter ber Gefammts heit betrachtet merben folle".... Die ale nothwendig erflarten Attribute bes Reprafentatio : Spfteme (Berantwortlichfeit ber Dini: fter, Deffentlichkeit ber Berhandlungen, Preffreiheit u. f. m.) find unpertraglich mit ben erften Bebingungen einer mongrchifchen Regierung. Schon bie Deffentlichfeit ber Berbanblungen ber Bolfetammer ift ein unmittelbarer Schritt gur Berabmurbigung als ter Mutoritat und gum Untergang aller offentlichen Dronung" u. f. m .... "Enblich aber lieat bie Un vereinbarteit bes Reprafentativ: Spftems in einzelnen Bunbesftaaten mit ben bem beutiden Bunbestage beigelegten Rechten und Pflichten am Tage. Die Unbanger biefes Opfteme felbit ftellen hiefur bie ichlagenbiten Bemeife auf. Gin Rurft, ber burch bie Berfaffung feines ganbes ober burch bie berfelben gegebene Mustegung fur einen ber Beftanbtheile ber gefengebenben Da dt erflart wirb. und polfspertretenben Behorben pon jeber feiner Bermaltungs : Dagregeln Rebe und Antwort geben muß, tann allerbinge ohne Mitwirkung biefer Behorben an ben Befchluffen eines reis nen Rurftenrathes nicht Theil nehmen. Bas ein einzelner Regent gu Saufe nicht vermag, tann auch allen beutiden Regenten beutider Stanten, wenn fie in Derfon ober burch inftruirte Befanbtichaften irgenbmo gufammentreten, nicht geftattet fein." - "Sternach fteben wir auf einem außerften Punete, von bem nur noch ein eingiger Pfab Rettung verfpricht. Benn bie beutschen gurften fich nicht jest noch aber eine gleichformige, mit ber Gicherstellung ihrer Rechte und ihrer Rronen und mit ber Erhaltung bes beutichen Bunbes pereinbare Mustegung und Bollgiebung bes XIII. Art, vereinigen, und wenn jenen, bie bei ber Bilbung ihrer Berfaffungen ben einzig mabren, einzig guldffigen Ginn biefes Artitele verfehlten, nicht gu einer ges ididten und anftanbigen Rudtebe bie Sand geboten merben fann, fo bleibt une Mllen nichte ubrig, ale bem Bunbe gu entfagen."

 nach der Absicht des Wiener Congresses nicht auf Repräsentative Verfassungen, sondern offenbar nur auf die altherkommlichen (Feudal=) Landskände gegangen sei. Alle beklagten zugleich das aus der Deffentlichkeit der ständischen Verhandlungen quellende Uebel, welchem entschiedenst Einhalt zu thun, die Pflicht der Selbstere haltung gebiete.

Auch gegen biese Erklärungen erhebt sich ber Freiherr von Gasgern in seinem benkwürdigen Sendschreiben mit patriotischem Freimuth, und die Worte dieses, gleichwohl der Aristokratie angehörigen und anhängigen, würdigen Staatsmanns gegen die Uebertreibungen seiner Standesgenossen sind gewiß von desto größerm Gewicht. Wir entheben dem Schreiben die hierauf allernächst bezügliche bedeutungsvolle Stelle:

"Harmonie und Versöhnung sind die großen Dinge, die und in Deutschland so noth thun. Der Nation wieder Selbstvertrauen zu geben, den Mismuth zu tilgen, sur die Aristokratie Ziel und Maaß zu sinden, sind der Staatsmanner erste Aufgaben. Sie aber, in Karlsbad, erschweren die Lösung ungemein, wenn Sie dieselbe nicht unmöglich machen. Denn Sie sind dort in beständigem Hader und Zwist, gleiche sam ex officio, mit allen Classen begriffen, und beleidigen dieselbe schon damit in massa, indem Sie ihnen die "Neugierd erde" vorwersen, die doch unstreitig von dem Kronprinzen die zum Tagelohner Jedem erlaubt und der dominirende und unauslöschliche Zug in Europa geworden ist. "Eitle Neugierde", die Sie zugleich andern Völkern vorwersen als Quelle zahlloser Uebel in den Worten:"

""Seitdem die in verschiedenen Staaten eingeführte Deffentlichs keit der ståndischen Verhandlungen und die Ausdehnung derselben auf Gegenstände, die nie anders als in regelmäßiger, seierslicher Form aus dem Heiligthum der Senate in die Welt dringen, nie eitler Neugierde und leichtsinniger Kritik zum Spiel dienen

follten,"" u. f. w.

"Ich frage Sie, was verstehen Sie unter diesen Senaten? Wo sind sie? Ich will ganz die Weisheit aus dem Spiele lassen, Niesmanden beleidigen; aber wo sind diese Senate? Und was wird man zu diesen Phrasen in London, Paris, Amsterdam und Brussel, ja in jestem entfernten Winkel dieser Reiche sagen? Als ob das Maaß der steshenden Heere, die Abgaben, die Zolle nicht etwa Dinge wären, die jeder Hausvater zu beobachten nothgedrungen ist, um seine häuslichen Einrichstungen darnach zu treffen, und die er ein so hohes und reges Interesse hat, nicht über die Gebührausgedehnt zu sehen. Fürwahr! man sollte manchsmal glauben, sie wären dort Männer aus dem Mond gewesen."

"Man wagt zu sagen in solcher Allgemeinheit und directen Bezies hung: ", fremde Einrichtungen paßten nicht auf uns,""nachdem der größte Theil von Deutschland, der Zahl der Glieder nach, diese fremden Sachen sich schon angeeignet hat. Wollen Sie diese Lans der erbittern und verwirren? — Mein Herr! Die Resultate aller his storischen Nachsorschungen zielen dahin, daß eben diese ", "fremden"

45

Dinae urfprunglich beutich, urfprunglich bie unfrigen finb." .... .. Gemobnen wir biefe Ration nur nicht an eine Berrichtung bes Ctanb nunfte - nicht an Unmahrheiten - an Phrafen, bie man bafur nebmen tonn . . . . Und find benn die Acten und Rlubers Sammlune gen nicht in Gebermanne Sanben? Gibt es benn mirflich bei ber Grage von Stanben einen foliben 3meifel? Die Bemilligung ber Steneen und bie Unterfuchung, bie babin fuhrt, ift fie nicht Miles in Milem, und wo fie nicht ift, ein gang anberer Dafftab? Bas ift alfo bas "nicht ameibeutige" lanbftanbifche Princip? Raumten Gie nicht in biefem felbigen exordio formlich ein, baf es ameis unb nielbentia fei? - Daf Defterreid. nach ber Bufammenfebung biefer Monarchie, unmonlich allgemeine Reicheftanbe baben tonne, ift eine leuchtenb ; bas ift laut zu fagen. Und warum fagt man bas nicht laut amb officiell und oft? Glauben Gie, bag ber Deutsche fur Grunde ber Mernunft taub und unempfanglich geworben fei? Aber man mill ber Dation ben blinden Glauben an bie Beisheit ber Ges nate einflogen, und mer fieht an ber Spike Diefer Genate?" .... "Dit Buverficht foge ich; ich vermiffe bie offene Sprache. Sich mie berhole auf bas Rachbrudlichite - biefe Retizenzen, balbe Berbeigungen, balbe Rudidritte, balbe Erplicationen, fo viel Runft auch barin fein mag, find nicht gut." . . . ,, Befonbers aber ift nicht gut bas Beginnen ber reprafentativen Berfaffung in Deutschland, ben bieberigen Berlauf anguflagen, und, wie man in Karlebab gethan bat, heftigen Zabel barauf gu werfen. Wir, bie Ebelleute, haben einiges Recht bagu, bie Sur-ften aber nicht, nicht obne Unbant. In Munchen, Ratisrube, Stuttgart ift man ihnen nicht nur mit Liebe, fonbern mit Enthufiasmus entgegengetommen." . . . "Den Unfpruch, ft an bif che Deputirte auf ben Bunbestag zu fenben, habe ich felbft angefochten, Aber bie Rammern, mein Berr! find volltommen geeignet, Bunbeefachen gu erortern. Gie bangen eng mit bem Bubget, mit bem milite perpetuo, mit ber Refponfabilitat ber Minifter, mit ber gangen Saltbarfeit bes Bunbes gufammen, und nur Unwiffenheit ober Ge fabrbe fann bier eine neue Doctrin finben" u. f. m.

Co weit ber Freiherr von Gagern. Es fei uns erlaubt, noch Giniges vom eigenen Standpunkt betaufeben. Bir mochten mit herra bon Gent fagen: "Bir fteben auf einem außerften Punet, von bem nur noch Gines - bas Kefthalten an ben lanbftanbifden Ber faffungen im Ginne bes echten Reprafentativ= Gpftems - Rets tung verfpricht. Die Frage uber ben Ginn bes XIII. Artitels ift bie

mabre Lebensfrage.

Die hieher gehorige Stelle bes bie Rarisbaber Befinnung ambeus tenben Prafibialvortrages lautet alfo : "Die haben bie Stifter bes beut fchen Bunbes voraussehen fonnen, daß bem XIII. Artifel Deutungen, bie mit ben flaren Borten beffeiben in Biberfpruch ftanben, gegeben, ober Folgerungen baraus gesogen werben follten, bie nicht nur ben

XIII. Artikel, fondern ben gangen Lett bee Bundesacte in allen feinen Sauptbestiminungen! aufheben und bie Fortbauer ibes Bunbesvereins felbst höchst problematisch machen wurden. Me haben sie voraussegen konnen, daß man bas nicht zweibeutige landständische Princip mit rein bemokratifden Grundfagen und Formen verwechseln und auf biefes Migverftandnig Unspruche grunden wurde, beren Unvereinbarkeit mit ber Erftenz monarchischer Skiliten, die bie einzigen Bestandtheile bes Bundes sein follen, entweder sofort einleuchten ober boch in gang kurzet Zeit offenbar werden mußte" u. f. w. .... "Es muß baher eines der ersten und bringenosten Geschäfte der Bundesversamm. lung fein, zu einer grundlichen, auf alle Bundesstaaten anwendbaren, nicht von allgemeinen Theorien oder fremben Muftern, fondern von beutschen Begriffen, beutschem Rechte und beutscher Geschichte abgeleites ten, vor Allem aber ber Aufrechthaltung bes monarchischen Princips, bem Deutschland nie ungestraft untreu werden datf, und der Aufrechthaltung bes Bundesvereine, als der einzigen Stute feiner Unabhangigfeit und feines Friedens, vollkommen' angemeffes nen Auslegung und Erläuterung bes XIII: Art. der Bundesacte zu fchreiten."-

Sollte wirklich biese — im Sinne ber Karlsbader Minister auszulegende — Stelle das wahre Maak der von den deutschen Willern anzusprechenden politischen Rechte husbrucken, so ware:

Diesen Biebern zum Lohn für ihre den Thronen geleisteten, für beren Wiedererricktung ober Erhaltung entscheidenben Dienste, für ihre zahllosen Leiden und Opfer und für ihren im Befreiungskampf bewiedsenen Heldenmuth an Lohnes Statt vielmehr die empfindlichste Kränkung, die demuthigenoste Unterdrückung zu Theil worden. Liesber gar keine Stände, als blos Feüdals Stände! also wurde es durch die deutschen Gauen tonen, wenn wirklich hur die se Alternative gedoten wäre. Lieber den rein monarchisschen Absolutionus, als die Verbindung besselben mit Feudals Aristokrätie, Kastengeist und mittelalterlichem historischen Recht! Dorrbischen, Kostnung des Fortschreitens; ein dem Zeitzeist befreundeter Regent mag die Vosung dazu geben. Hier aber erblicken wir nur stärres Vesthalten auf alten Gebrauch, und unverschnliche Feindschaft gegen Jedes Volksrecht.

sprecheit soll, in directem Widerspruch mit bent Beigehren, welschem nan scheindar willsahrte. Deutlich und laut hatten die beutschen Bolker nicht Deutlich und laut hatten die beutschen Bolker nicht Deutlich und laut hatten die beutschen Bolker nicht hat Derlangen einer freihreitlichen, ber hie bas Bolkeren einer ehreinden Verfassung lausgesprochen; dem bie stein ben Feinde war auch eine solche durch Eudwigs XVIII. Charte zu Theil geworden, und die Gie ger sollten verfast wers ben! Wahrlich! der beiselben Wohlthalt für unweith erklart wers ben! Wahrlich! der beiseht, ober er laufende Kill. Art. muß im Silin des aufenten Verlang im Silin des aufenten Verlang in Silin des aufenten Verlang in des er sich bezieht, ober er ware reine Läufehung gewesen Jedenfalls ist die im Unstand etwa erkennbare Zweideutigkeit — nach einer allbekannten Rechtsregel — nicht zut Ungunst der Verlauf in ach einer allbekannten Rechtsregel — nicht zut Ungunst der Verlauf in

ben, wiewohl bes gabienben Wortes Ermangeinben, auszulegen, fonbern gegen biejenigen, bie ba ju gemahren und ju fprechen hateten, und welche bemnach auch beutige ju fprechen fchulbig waren,

3) Es mußte bie feltfame Behauptung aufgestellt werben, bie vielen Regierungen, welche feitbem Berfaffungen im reprafentativen Sinne gemabrten, und die gange Bundeeverfammlung, welche fie gum Theil formlich garantirte, jum Theil menigftens ohne Gegenbemerkung jur Rotig nahm, feien bis jum Rarlebaber Congreg in bem mefentlich : ften Berthum über ben (in Bezug auf Bolfer und Regierungen) allerwichtigften Artifel ber boch aus ihrer eigenen gemeinschaftlichen und forafaltigften Berathung hervorgegangenen Bundesacte befangen, ober gar mit ben Universitatelehrern und Zeitungeschreibern von bem Schwindel der hohlen Theorien und ber unruhigen Reuerungefucht ergriffen gemefen. Diefe Behauptung burchmiuhren murbe fcmer fein, Bielmehr ift bas Gegentheil bavon flar wie ber Zag. Saben boch bie Rurften in allen ihren ben Bolfern gemachten Berheißungen ausbrudlich von Inflitutionen gesprochen, welche bem Geift bes Jahrhun: berte und ben Fortidritten ber Muftlarung gemag maren; fie haben alfo nicht bie Bieberermedung langft veralteter und urfprunglich einer halb barbarifden Beit entfliegener Inftitutionen, fonbern bie Ginfuhrung von folden, welche ben Bedurfniffen und Ibeen ber Ges genwart entfprachen, verheißen; und fallte auch bier ober bort ein Brethum über bie Birtungen ober Folgen folcher Ginfegungen obgewaltet ober bie Wahrnehmung berfelben in gemiffen Regionen eis nige Beforgniffe hervorgerufen haben, fo murbe baraus mohl ber Bunfch, wieder umtebren gu tonnen ober gu burfen, ertlarbar, nicht aber ber urfprungliche Ginn bes XIII. Artitele veranbert merben. 4) Endlich aber, und auf biefe Betrachtung legen wir bas meifte

Gewicht, brudt bie von ben Miniftern auf die Muslegung bes XIII. Urt, vermenbete Muhe bie Anficht aus, bag alles politifche Recht ber beutschen Ration lediglich allein auf biefem XIII. Artitel rube, und bag ne baber gar feines angusprechen hatte, wenn nicht allbort bie bon ben Furften gemabrte Bergunftigung ftunbe. Uns will aber bes bunten, bag, fo bantenswerth bas ausbrudliche Unertenntnig ober Berbeißen einer bie Regierungegemalt maßigenben Berfaffung fei, gleiche mobl auch ohne ben XIII, Artitel bie Dation eine ihrer geiftigen und moralifden Bilbung entsprechenbe Berfaffung batte forbern tonnen. und bag man, wenn, auch bie Bundesacte, vollig bavon gefch wie gen batte, ihr nicht batte verfagen burfen, was man ben befiegten Frans go fe n. gewährte. Die Deutschen fur minber fabig ober minber murs big einer liberglen Berfaffung gu ertlaren, als man thatfachlich die Frans gofen anerkannt bat, mare eine Chrenkrankung nicht minber all materielle Rechtefrantung fur unfere Dation, und faum burfte ein Diplomat ben Muth haben, ben Gas unummunben auszusprechen. Man Schutt alfo bie Unvereinbarlichteit einer folden Berfaffung mit ber jest einmal burch europaifche Bertrage in's Dafein gerufenen und garantirten deutschen Bund esverfassung, die da keine Schmästerung des monarchischen Princips zulasse, vor, rüttelt aber das durch an den Hauptpfeilern des wahren Rechtsbestandes des Bund est selbst. Denn wahrlicht ganz Europa hatte kein Recht, einen deutschen Bund auf einer Basis zu errichten, welche mit der Befriedizung der heiligsten Rechtsforderungen der Nation im Widerspruchstände; und es würde, falls solcher Widerspruch wirklich vorhanden wäre, die Pflicht Europa's und der höchsten Bundesgewalt sein, die Bundesversassung durch geeignete Umstaltung oder Reform mögzlichst in Uebereinstimmung oder Verträglichseit mit den Rechten der Bölker zu sesen. Zum Stücke jedoch ist dem wirklich nicht also: die Bundesversassung, so wie ihr Grund geses lautet, erträgt gar wohl die liberalste Erfüslung des XIII. Artikels, und die Zeit wird hoffentslich kommen, in der man es allseitig einsieht und ausspricht.

Wenn wir von den Karlsbader Verhandlungen etwas ausführlicher gesprochen haben, so geschah es wegen ihrer unermestlichen Wichtigkeit, und weil fie zugleich den Ton angaben oder den Grund legten zu den Verhandlungen aller seither weiter gehaltenen Congresse. Bet bie fen wird uns jest erlaubt fein, uns auf eine summarische Darftellung ihrer Veranlaffung und ihrer Beschluffe zu beschranten. Die Richtung war einmal entschieden genommen; was seit Rarlsbad weiter folgte, war nur die Unwendung feststehender Grunds Der ausgezeichs fațe auf die jeweils eingetretenen neuen Greigniffe. netste unter den Karlsbader Ministern hatte unter Zustimmung der übrigen feine Ueberzeugung bahin ausgesprochen, "baß jeder nur halb ausgeführte ober gar ruckgangige Schritt in ben Grunbfagen, welche der Conferenz vom ersten Augenblick an während ihrer ganzen Dauer fo lebendig vorschwebten, durch ben Umsturz alles Rechts gestraft werden wurde, so wie jede Gefahr der Zeit durch das engste Kesthalten an diesen Grundsäßen beseitigt werden konne;" eine Erklarung, die als Programm dienen mag nicht nur zu den nacht folgenden Congreß= Werhandlungen, sondern auch zu jenen bes Buns bestags, welche aber, wenn etwa einiger Frrthum babei unterlaus fen ware, für die Regierungen wie für die Wolker nichts Gutes weissagter

Die Ministerial Conferenzen in Wien, milbern Tones zwar als jene zu Karlsbad, wovon sie die Fortsehung bilden sollten, lof'ten nach längerer Dauer (vom 25. Nov. 1819 bis 24. Mai 1820) ihre schwere Aufgabe durch Ausarbeitung der "Schlußacte", welche die Berfassung und Organisation des deutschen Bundes vervollständigen und die bereits in Karlsbad aufgestellten Ideen so viel möglich verwirklichen sollte. Unter dem Art. "deutscher Bund" werden wir ihrer Bestimmungen umständlicher gedenken. Hier blos die Bemerkung, daß ihr, wiewohl sorgfältigst berathener Inhalt von scheinbaren Widersprütchen und von vielbeutigen Sähen nicht frei, daher durch sie der Constroverse, zumal über den Umfang der Bundesgewalt gegenüber der "selbstständigen und unabhängigen" Bundesglieder, so-

.

bann über fenen ber lanbesherrlichen Rechte gegenüber ber Land: ftanbischen feineswegs gesteuert ift. In letter Beziehung wird ins: besondere ber Sas 57 .: "Da ber beutsche Bund, mit Ausnahme ber freien Stabte, aus fouverainen Fürsten besteht, fo muß, bem hiedurch gegebenen Grundbegriffe zufolge, bie gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereis nigt bleiben, und ber Souverain kann burch eine landständische Ber= fassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mit= wirkung der Stande gebunden werden ", den doctrinellen Ausle= gern — wofern nicht Alles auf einen Wortstreit hinauslaufen foll stets eine große Schwierigkeit darbieten, ben ersten Theil mit bem zweiten in harmonie zu bringen. Die boctrinellen Erklarungen jeboch follen auf das Bundesstaatsrecht von keinem Ginfluß sein. Bundesversammlung selbst und allein ist (burch Urt. 17. der Schlufacte) die — burch spatere Bundesbeschlusse noch erweiterte Befugniß eingeraumt worden, "zur Aufrechthaltung bes mahren Sin= nes ber Bunbesacte, die barin enthaltenen Bestimmungen, wenn über beren Auslegung Zweifel entstehen sollten, dem Bunbeszweck (worunter auch der, der maglosesten Ausdehnung empfangliche, ber au = Bern und innern Sicherheit Deutschlands begriffen ift) gemäß zu erflaren". Ebenso fteht (nach Urt. 4.) ber Gesammtheit ber Bun= besglieder (d. h. also ber Regierungen der Bundesstaaten) "die Befugniß der Entwicklung und Ausbildung der Bundesacte zu, insofern die Erfullung ber barin aufgestellten Zwede foldes nothwendig (Ueber folche Nothwendigkeit aber entscheidet abermal ausschlie= gend und inappellabel — die Bundesverfammlung.)

Wir gehen zu den Congressen von Troppau und Laibach über, welchen dann jener von Verona zu ahnlichen Zwecken und mit ahn= lichen Resultaten folgte.

Es ift bekannt, wie graufam bie fpanifche Nation um ben Lohn ihrer für bie Befreiung Europa's von des Weltherrschers Gewalt fo machtig wirkfamen, vielleicht entscheidenden Unstrengungen und Sels benthaten betrogen und von dem Monarchen, bem fie die Krone erhals ten, unter bas unerträgliche Joch bes hartesten Despotismus gebracht ward. Es ift weiter noch in Jebermanns Erinnerung, wie bas Ueber= ... maaß der Tyrannei endlich einen Aufstand wider Ferdinand VII. hervorrief, in beffen Folge bie Cortesverfassung von 1812, unter beren Aufpicien ber glorreiche Befreiungstampf jum herrlichsten Triumphe gebracht worden war, in erneute Herrschaft über das Reich gefest ward (1820 Januar bis Marg). Nicht lange nach folcher Erhebung ber fpanischen Nation: (im Juli 1820) ward auch in Reapel, welches an manchen Bunden ber über ihm lastenden Reaction blutete, burch einen ahnlichen Aufstand bie Berkundung berfelben Cortesverfaf= fung bewirkt. Nicht nur der Kronpring für sich und als ernannter "alter Ego" bes Baters, fondern auch ber Bater felbst beschworen diese Constitution, und das ganze Reich huldigte berfelben.

Machte - vor allen: Desterreich - blicken mit Unwillen auf die burch militairischen Aufstand bewirkte Revolution, und auch ber Inhalt bo Berfassung floste — zumal wegen ber Stimmung ber fralischen Bolker - schwerer Besorgnisse ein. Daher veranlaßte Fürst Metter tich einen Congres zu Troppau in Schlesien, wohin Ruffer Alexan= ter sich personlich verfügte, der Konig von Prenfen aber seinen Staatskanzler, Fürsten von Sarbenberg, und ben Grafen Bern's= torf sandte, und wo auch Bevollmächtigte von Frankreich und Eng= land erschienen. Rlugheit und Gifer des Fursten Metternich feier= ien hier den vollständigsten Triumph. Raifer Alexander bot seine Hand, ju der ihm und Preußen vorgeschlagenen Erneuerung und Bekräftigung des Bundes zwischen den drei großen Militairmachten zu Erreichung der Zwecke ber von ihnen gestifteten heiligen Allianz. Die Geandten Englands und Frankreichs erfuhren das Gefchehene erft, nachdem die Acte von den drei Mächten unterzeichnet war; ihre Ein= ipruche, auch ihre Vermittelungsvorschläge, auf eine bem monarchischen Princip entsprechende Modification der neapolitanischen Verfassung gehend, konnten jego von keiner Wirkung mehr sein. Das Protofoll der zwischen den brei Großmächten geschlossenen Uebereinkunft, fammt einer von den Bevollmächtigten berfelben unterzeichneten offentlichen Er= klarung, feste bie: Welt in beutlichere Kenntniff von Zweck und Mitteln der heiligen Allianz. Namentlich wurde darin der feste Entschluß aus gesprochen, den durch die Verträge von 1815 geordneten Zustand der europäischen Dinge in seiner Vollständigkeit zu erhalten, und zwar nicht nur in Bezug auf die Territorial=Berhaltniffe, sondern auch rud= sichtlich der Regierungsformen. Siedurch ward das Princip der Intervention, zumal für jene Fälle, wo eine Beränberung im Wege der Revolution, eingeführt werden wollte, mit Bestimmtheit ausgesprochen, auch fofort auf die allerneuest in Spanien, Portu= gal und Neapel ausgebrochenen, bas gesellschaftliche Snitem von Europa mit neuer Zerrüttung bedrohenden Revolutionen angewendet, ins= befondere aber auf die lette, welche wegen der unmittelbaren Beuth= rungspunkte mit gang Italien vorzüglich gefährlich schien. Darum folle als Fortsetzung: des zu Troppau gehaltenen — einstweilen die Grundlag en des gemeinschaftlichen Ginwirkons feststellenbend -- Congresses ein weiterer in Laib ach gehalten werden, zu welchem auch ber Konig von Neapele eingeladen worden, damit er in der Eigenschaft als Vermittler zwischen seinem übel berathenen Volke und denjenigen Staaten auftrete, Beren Ruhe durch den gegenwartigen Bustand ber Dinge gefährdet worden und welche den festen Entschluß gefaßt scheine von den Aufrührern errichtete Gewalt anzuerkennen und einzig und als lein mit dem Konige selbst zu unterhandeln. Dabei rechneten die brei Machte, benen es nicht um Eroberungen, sonbern blos um Befestigung ihres die Ruhe Europa's bezweckenden Bundniffes zu thun fei, gang auf die Zustimmung der Hofe von Paris und London.

Comple

Die ermartete Buffimmung jeboch erfolgte nicht. Grantreich smar, nach ber naturlichen Richtung feiner reftaurirten Regies rung, billigte menigftens fillichmeigenb bas Borbaben ber Dachte. England aber - wiewohl es Defterreich, megen ber gang befom bern Berhaltniffe Mtgliene, ein im porliegenben Ralle gnquertennenbes Ipecielles Interventionerecht nicht unbedingt abiprad - erflarte fich gleichmobt (burch Umlaufichreiben pom 19. Sanuar 1821) energifch ges gen bie bem Befchlug ber brei Monarchen ju Grund gelegten Princt nien, als welche namlich unter minder moblaefinnten Mongrchen eine boch ft gefahrliche Muebehnung erhalten fonnten. Es erflarte, bag bas nach Tractaten beftebenbe Bunbnif ber großen europaifchen Dachte biefe burchaus nicht zu einem allgemeinen Ginichreis ten in Die Ungelegenheiten anberer Stagten ermachtige, baß auch feine weiteren biplomatifchen Berhandlungen eine folche Ermach tigung bemirten tonnen, und bag England alfo feinen Beitritt gut folch einem Bunde nicht nur verfage, fonbern auch gegen jebe Muslegung ber Bertrage proteftire, wornach ein folder Beitritt mochte gefors bert merben. - Diefe Greffarung inbeffen, fo menig ale bie miber bie Drincipien von Troppau vielftimmig ausgesprochenen Privaturtheite (worunter gumal die von bem liberalen frangofifchen Diplomaten und Bolfevertreter Bignon berausgegebene Alugidrift : "Du : congres de Troppad, ou examen des prétentions des monarchies absolues à l'égard de la monarchie constitutionnelle de Naples" bie fchlas genoffen Argumente aufftellte), anberte begreiffichermeife nichts an ben Entichluffen ber brei Dachte.

Der Berabrebung gemag tamen alfo gleich am Anfange bes Jahe res 1821 bie Raifer von Defterreich und Rufland: und ber to niglid preu fif de Staatsfangler mit einer Ungaht anberer Diplomas ten ber brei Sauptmachte, fobann auch Rrantreiche, Englanbs und ber italifden Sofe in Laibach gufammen. Gine Gircutarnote jener brei Dachte that ben ubrigen bie Abficht bes ofterreichischen Rais fere, bie neapolitanifche Repolution mit Baffengemalt au unterbruden. fund, nebit bem Entichluffe bes Raifers von Rugland, notbigenfalls auch mit feinen Eruppen bas Borhaben Defterreiche gu unterftuben. nun ber Ronig beiber Sicilien, nach erhaltener Bewillfaung feines Datlamente und erneuerter Berficherung, bie Conftitution ju behaupten, nach Laibach gefommen mar, fo murbe fofort bie brobenbe Rorberung an bie neapolitanifchen Gewalthaber geftellt, ber Conflitution gu entfas gen und einzig und allein von ber Bollgewalt bes Ronias jene Ginrich tungen gu erwarten, welche berfelbe bem Beften bes Reiches fur gutraglich erachten murbe. Gin Schreiben bes Ronigs am feinen Gobn, ben Regenten, fcharfte biefe Berorbnungen ber Grofmachte bem Daes lament mit befonberem Rachbeud ein, was Sin

Die weitere Folge ber Ereigniffe, ber rafche Angriff ber Deftre reicher, die ichlecht geregette Bertheibigung ber Reapplitaner, die ichnelle Besihnahme bes gangen Reiches burch die erften und die Unterwerfung der lesten unter die wiederhergestellte, jest durch den Geist der Reaction noch härter gewordene Autofratie des Königs, ebenso die im Augensblich des Unterganges der Constitution in Negrel (Marz 1821) geschezhene Ausrusung derselben in Piemont, gleichfalls in Folge eines mislitairischen Ausstandes, doch durch einen österreichischen Heerhausen sofort unterdrückt — Alles dies ist unsern Lesern in unverwischter Erimnerung, Der Congres von Laibach hatte jest seine Bestimmung gesüllt; aber bevor er sich völlig trennte, erließen die Monarchen von Desterreich und Nußland unter Zustimmung Preußens eine (vom 12. Mai datiste) öffentliche Erklärung über ihre Grundsite und Absichten, und sührten dieselbe noch weiter aus in einer an alle Gesandten dieser Mächte gerichteten Ciegular=Depesche. Der Hauptinhalt dieser beiden Actenstücke ist nachstehender:

In ber offentlichen Erflarung fagen bie Souveraine:

. . . , Einzig dazu bestimmt indse Nehellion zu bekämpfen und niederzuhalten, find bie perbundeten Streitfrafte, weit, entfernt, irgend ein ausschließliches. Interesse zu unterstützen, blos den unterjoch ten Bolkern zu Sulfe gekommen, und die Bolker ihrer Seits haben deren Unwendung als eine Stupe zu Gunften ihrer Freiheit und nicht als einen Angriff auf ihre Unabhangigkeit betrachtet. . . . Die Gerechtigs keit und Uneigennühigkeit, welche bie Berathungen ber Monarchen geleis tet, werden jederzeit die Vorschrift ihner Politik sein. Sie wird in Bukunft wie in der Vergangenheit stets bie Erhaltung der Unabhängigkeit und der Rechte jedes Staates, wie fie in ben bestehenden Bertragen anerkannt und festgestellt find, zum Ziele haben; und, burchdrungen von diesen Gesinnungen, haben die verbundeten Monarchen, indem sie den Conferenzen zu Laibach ein Ziel gesetzt, der Welt die Principien verkunden wollen, welche fie geleitet haben. Gie find entschlossen, niemals davon abzuweichen, und alle Freunder des Guten werden in ihrem Berg eine stets eine sichere Gewähr gegen die Versuche der Ruhestorer erblis den und finden," - In der umftandlicheren, von dem Fürsten won Metternich unterzeichneten Circular = Depefche Defterreich's (jene Ruflands; ift in ber Sauptrichtung bamit übereinstimmend) wird ber Standpunkt und bas Biel ber von ber heiligen Allianz anges nommenen Politik naher entwickelt, zumal burch folgende Stelle: "Im Laufe dieser großen Verhandlungen zeigten sich von mehr als einer Seite ble Wirkungen jener weit verbreiteten Werschworung, die feit langer Beitenn dem Untergangenaller, burch biefelbe gefellschaftliche Berfassung, welcher Europa fo viele Jahrhunderter Vom Gtud. und Ruhm verdankte, gestifteten Autoritäten und geheiligten Rechte gearbeitet hatte. Das Dasein dieser Berschwörung war den Monarchen nicht unbekannt; aber unter ben Gahrungen, welchen Stalien: feit ben Rataftrophen bes Inhe res. 1820 Preis gegeben war, und in ber unruhigen Bewegung, bie sich von bort aus nach allen Geiten fortpflanzte und alle Ropfe ergriffe hatte sie sich mit zunehmender Schnelligkeit entwickelt und ihren wahren Charafter geoffenbart. Die finsterm Plane ber Urheber dieser Complotte

und bie unffinnigen Bunfche ihrer verbienbeten Unbanger find micht, mie man fruber batte glauben tonnen, gegen biefe ober jene Regierunge= form, bie etwa ihren Declamationen am haufigften gum Stoff bient, gerichtet. Diejenigen Staaten, welche Beranberungen in ihrem Regies rungefoftem angenommen haben; find ihren Ungriffen nicht weniger ausgefest, ale bie, beren alte Berfaffungen bie Sturme ber Beit uberlebten. Reine Monarchien, beichrantte Monarchien, Foberativ . Berfoffungen, Republiten, nichts ift ausgeschloffen, nichts finbet Gnabe por ben Berbannungebeschluffen einer Gecte, bie Mles, mas fich uber ben Borigont einer ertraumten Bleichheit, in welcher Beftalt es auch fein mag, erhebt, ale Dligarchie behandelt. Die Saupter biefes beillofen Bunbes, gleichgultig gegen bie Refultate ber allgemeinen Berftorung , uber welche fie bruten , gleichgultig gegen febe fefte und bleibenbe politifche Form, haben ben tiefften Grundlagen ber Gefellichaft ben Rrieg angefundet. Alles Befiehende uber ben Saufen merfen mit bem Borbehatt, irgend etwas, wie es ihrer gugellofen Phantaffe ober ihren verberblichen Leibenschaften ber Bufall barbieten wirb, an bie Stelle gu feben - bas ift ber gange Inbegriff ihrer Lehre und bas Geheimniß aller ihrer Rabalen. Die verbunbeten Couvergine mußten nothwendig zu ber Ueberzeugung gelangen, bag biefem verheerenden Strome nur Gin Damm entgegengefest werben tonnte. rechtmaßig Beftebenbe erhalten - bas mußte ber unwandel= bare Grundfas ibrer Dolitit, ber Unfangepunkt und ber Endpunkt ihrer fammtlichen Befchluffe fein. Gie burften fich nicht aufhalten laffen burch bas eitle Gefchrei ber Unmiffenheit ober ber Bosheit, meldes fie anflagte, bie Denfcheit zu einem Stillftanbe, zu einer Erftarrung verbammen gu wollen, Die ben naturlich fortichreitenben Bang ber Civilifation hemmen, und jebe Bervollfommnung bee gefellichaftlichen Buftanbes unmöglich machen murbe. Die haben biefe Monarchen bie minbefte Abneigung gegen mefentliche Berbefferungen, noch gegen 26= ftellung ber Diffbrauche, benen bie beften Regierungen nicht entgeben tonnen, geaugert. Bang andere Befinnungen haben fie jebergeit befeelt, und wenn bie Rube, welche Rurften und Botter fich von ber Biebers berftellung bes Friebens in Europa verfprechen gu tonnen glaubten; nicht alles bas Gute geftiftet bat, welches man erwarten burfte, fo war ber Grund bavon ber, bag bie Regierungen ohne Unterlag ibre Bebanten auf Bortebeungen gegen bie Fortichritte el ner Raction menben mußten, bie rund um fich ber Brethum. Digvergnugen und fangtifche Deuerungsfucht verbreitete, und bie im Burger Beit es gweifelhaft gelaffen haben murbe, ob überhaupt noch irs gend eine gefellichaftliche Droming befteben folle. Die beilfamen ober nothwendigen Beranberungen in ber Befesgebung und Bermaltung bee Staaten burfen nur von ber freien Billenebestimmung, von bem auf geflarten, überlegten Entichluffe berer, melden Gott bie Berante mortung fur ben Bebrauch ber ihnen anvertrauten Dacht aufgelegt hat, ausgeben. Alles, was fich von biefer Linte

entfernt, führt nothwendig zur Unordnung, zur Berruttung, zu weit amerträglicherem Berberben, als die Uebel, welche man heilen zu wols den vorgibt. Die Monarchen, von diefer ewigen Wahrheit durchbrun= gen, haben keinen Unftand genommen, sie mit Offenheit und Nachdruck auszusprechen. Sie haben erklart, daß fie, ohne je ben Befugnissen und ber Unabhängigkeit irgend einer rechtmäßigen Macht- zu nahe zu treten, jede angebliche Reform, die durch Emporung und offene Gewalt bes wirkt wird, als gefestich ungultig, als unvereinbar mit den Grundfagen, auf welchen bas europäische Staatsrecht ruht, betrachten. haben im Sinn dieser Erklarung die Ereigniffe von Neapel, die von Piemont, selbst jene entfernteren behandelt, die unter Umständen von fehr verschiedener Urt, doch herbeigeführt durch gleich ftrafbare Ber= anstaltungen, dem oftlichen Europa unabsehliche Verwustungen bereiten. " . . . , Diefen Grundfagen werden die verbundeten Monarchen treu bleiben, auf welche neue Probe die Vorsehung sie auch noch stellen mag. Mehr als jemals verpflichtet, in Gemeinschaft mit allen andern Souverains und Berwaltern ber rechtmäßigen Macht, ben europäischen Frieden nicht blos gegen die Verirrungen und Leidenschaf= ten, die in den hohern Berhaltniffen der Staaten ihn ftoren konnten, fondern auch, und vor Allem, gegen die unseligen Versuche, welche die civilisirte Welt den Greueln einer allgemeinen Unarchie Preis geben wurden, zu schüßen, werden sie nie einen so erhabenen Beruf burch fleinliche Berechnungen einer gemeinen Politik entweihen" u. f. w.

Allerdings! wenn die Boraussetzungen oder Unsichten, worauf biefe Erklarungen gebaut find, auf factische Wahrheit fich grunben, wenn wirklich die einzige Ursache jener Bewegungen, welche ben Welttheil durchwühlen, das Walten einer frevelhaften und heillosen Faction ift, wenn, zur Erklarung ber Uebereinstimmung vieler Mittionen Menschen in einer gemeinsamen Richtung nach Verbefferung bes auf veraltertem historischen Rechte ruhenden Staatenbaues, nicht noch etwas Un beres, als nur die Machinationen einer vergleie chungsweise kleinen Zahl von Fanatikern oder Verbrechern, nothig ist, und wenn es wirklich in Europa ein mit inappellablem Entscheidungsund mit Zwangsvollstreckungsrecht über alle europäischen (d. h. als sole che erklärten, ob auch allernachst blos nationalen) Dinge versehenes, und zwar in der Person der drei großen östlichen Continentalmächte bestehendes, Tribunal gibt: alsdann konnen die Verkundungen von Troppau und Laibach nur Billigung finden. Wenn aber nicht blos ein Saufe Berfchworner, sondern der Zeitgeist es ist, welcher bie großen Bewegungen hervorruft, wenn, wenigstens mitunter, (wie namentlich in Spanien und in Griechenland geschah) die Tyrannei der Herrscher und die Unerträglichkeit des Zustandes zur gewaltsamen Abschüttelung des Joches treiben, und wenn oder insofern die, obgleich bem außern Recht widerstreitenden, Bersuche ber Gelbstbefreiung ohne Gefährdung anderer Staaten geschehen, b. h. in ihrer materiellen Wirkung beschrankt auf ihr Heimathland bleiben, und wenn endlich die Selbstständigkeit und freie Regsamkeit der Nationen und Staaten unendlich vorzuziehen der entnervenden Ruhe eines Weltreichs, ja die Bedingung ist eines freudigen allgemeinen Fortschreitens der Sivislisation und eines wahrhaft gesicherten öffentlichen Nechtszustans des: alsdann mussen die Verkündungen von Troppau und Laibach zu den ernstesten Betrachtungen suhren. Sie haben dieses auch gethan bei allen Denkenden in Europa; und obschon die Stimmen der im Allsgemeinen angeklagten Bewegungsmänner — nicht nur von Neapel und Piemont, sondern von ganz Europa — nicht laut werden durften zur Selbstvertheibigung, so ist gleichwohl das stille Privaturstheil der Unbefangenen nicht bestimmt worden durch die strengen Ausssprüche der Circular Depeschen.

Die Grundsätze von Laibach enthielten mit ber Berbammung ber Revolutionen von Neapel und Piemont zugleich auch jene von Spasnien und Griechen land. Aber erst ein nachfolgender (boch schon in Laibach verabredeter, sodann binnen etwas mehr als Jahresfrist in Berona eröffneter) Congreß setze, was vorauszusehen war, in wirkliche

Erfüllung.

Um die Mitte Octobers 1822 erschienen in Verona die Monarchen von Desterreich, Rugland und Prengen, auch jene von Reapel und Sardinien nebst anbern italischen Fürsten, bagu bie gefeiertsten Diplomaten, nicht nur von ben genannten Staaten, fondern auch von Frankreich, England und bem romischen Sofe. (Bom beutschen Bund, wiewohl er als politischer Korper anerkannt und nach Macht und Stellung wohl zur Führung einer zahlenden Stimme in den europäischen Dingen geeignet ist, war ein Gefandter weber eingelaben noch erschienen. Rach beenbigtem Congres jedoch ward der Bundesversammlung desselben Ergebniß notificirt.) Schon fruher (Ende Juni bis August) hatten in Wien die vorbes reitenben Busammentunfte stattgefunden, mas jest ben Gang ber Hauptgeschäfte beschleunigte. Wir übergeben jedoch bas Detail ber (bis zum 14. December fortgesetten) Verhandlungen, ben flüchtigen Blick blos auf die Hauptergebniffe richtend. Spaniens revolutionais rer Zustand nahm allernachst die Sorge ber Diplomaten in Unspruch. Die Cortes=Verfassung von 1812, wiewohl bamals von Rus. land (in bem Tractat von Welikiluki) und von England ausbrucklich, von ben übrigen wider Napoleon verbundeten Machten me= nigstens stillschweigend anerkannt, wurde, nach ihrer 1820 burch einen Soldatenaufstand geschehenen Wiederherstellung, von der heiligen Allianz als ein bas Princip ber Legitimitat und jenes ber monarchis schen Gewalt verlegendes, mittelbar also auch alle anbern Thronen bedrauendes Ereigniß betrachtet. Die Grogmachte verbargen baber von Unbeginn ihr Mißfallen bagegen nicht, boch hielt eine Zeitlang bie Scheu vor den möglichen Wechfelfallen eines wiber eine ganze Nation und ein burch seine Lage starkes Land zu unternehmenben Krieges von einer bewaffneten Intervention ab. Aber die leichten Triumphe über Neapel

und Piemont erhoben ben Muth ber Sieger, und ber Rriegszug gegen Spanien ward beschloffen, sobald die ablehnende Untwort der Madrider Regierung auf die ihr von Seite ber verbundeten Machte wegen Do= bification der verhaßten Berfassung im Sinne des monarchischen Prins tips gemachten Borfchlage eingetroffen war. Frankreich follte jego thun, was von Seite Desterreiche in Stalien geschehen; boch ward ihm für ben Fall eines schweren Rampfes die nachdrucklichste Sulfe ber Machte zugesagt. Dieser Beschluß indeffen erfuhr abermals ben Widerfpruch Englands, beffen jego von Canning geleitete Regierung noch entschiedener, als fruher geschehen, bas Interventionsrecht bestritt und für sich felbst bas Princip ber Reutralität festhielt. Ueber diefe verhangnifreiche Streitfrage bes offentlichen Rechts werden wir in bem Artitel Intervention bas Fur und Wiber wenigstens sum= marisch einander entgegenstellen. Bei ben Beschluffen des Congresses aber kommt noch etwas Underes in Betrachtung. Die brei großen Continentalmachte namlich (wir haben hier naturlich nur Defterreich, Rugland und Preußen im Auge, da Franfreich unter ber Restaurationsregierung, als bloger Schütling ber erstgenannten, aller po= litischen Gelbstständigkeit ermangelte), die drei großen (dabei abfolut monardifden Continentalmachte, fagen wir, erflarten, gur Rechts fertigung ihres Interventionsbeschlusses gegen Spanien, gang unum: wunden ben Unspruch auf Bevormundung aller minder machtigen Staaten, führten baburch einen vollig neuen Grundfat in bas of. fentliche Recht Europa's ein, und stellten bergestalt eine Machtfulle zur Schau, die - wenn gewurdiget nach bem vollen Inhalt bes ihr zu Grund gelegten Princips - in bem gangen Laufe ber Weltgeschichte ihres Gleichen nicht hat. Unfere Enfel - wenn ihnen vergonnt ift, ihre Gefühle und Erfahrungen frei auszusprechen, ober wenn fie überall noch die Geisteskraft zum selbstftandigen Urtheil besigen - werden den spåtern Rachkommen belehrende Mittheilungen über Charafter und Wirkung jenes die Weltherrschaft in die Sande dreier Machte legenden Princips - verglichen mit jenem bes veralteten Gleich. gewichts=Spftems - machen. Unfere, der Zeitgenoffen, traurige Pflicht (b. h. burch hohere Gewalt uns auferlegte Nothwendigkeit) besteht im Schweigen.

Ein anderer, doch meist nur die italischen Hose berührender Gesgenstand ber Veroneser Verhandlungen war die Fortdauer der, nach gesdämpster Revolution in Neapel und Piemont, sür nothig befunzdenen Besehung der insurgirten Provinzen durch österreischische Truppen. In beiden Staaten hatten die Maßregeln sowohl der restaurirten als der intervenirenden Regierungen die Kraft der Resvolutionsmänner oder der Carbonaris, wie man sie gerne benannte, bereits so entscheidend niedergedrückt, daß keine weitere Gesahr mehr zu erschauen war, und daher eine Ubkürzung des früher beabsichtigsten Zeitraums der Besehung unschädlich schien. Freilich hatte man vom Laibacher Congreß oder überhaupt von den intervenirenden Mächten

erwartet, bof fie fich nicht auf bas Rieberfchlagem bes Aufgande befchienten, nohren auch bie Urachen bestehten, amind, ben greche ten Unmuth über vornthaltene Rechtsbefriedigung, fo viel an ihnen lag, heben, b. b. ihre Schälblinge, die Weglerung en von Wengel umd von Piemont, ju milbem Gebrauch der wiedererlangten Gewalt umd zu Erfüllung der wiederholt gemachten Berbeifgungen auffordern, zin nichtigen würden. Aber man begnalter fich mit ber Wiederberfeite

lung ber abfoluten Bemalt.

Dun tam bie Reihe an bie hodmidtige und bie Sompathie aller Dentenden und Rublenden in ber civilifirten Beit in Unfpruch nebs menbe griechische Rrage. Die Erhebung ber Griechen gegen bas fie blos factifch bebrudenbe Barbarenjoch, Die heroifche Musubung bes heiligften Menfchenrechtes und ber thatenreiche Rampf gegen bie Uebermacht ber turtifchen Dranger hatte, fomeit in Guropa eine offents liche Meinung boffeht, biefelbe mit Begeifterung fur bie Sache ber Gries den erfullt. Beit allgemeiner und weit lebenbiger noch, ale einft bei ber nordameritanifchen Schilberhebung gegen bas berrifche Dutterland - weil hier nicht nur burch politifche, fonbern auch burch rein menichliche Intereffen bestimmt - zeigte fich bie Theilnahme aller Claffen und Parteien an Briechenlande Schickfal; bie Soffnungen ber Wohlgefinnten wandten fich bem Congreffe von Berona und unter ben Theilnehmern beffelben gumal bem Raifer Mleranber. bem amiefach jum Schuber ber Griechen berufenen, tugenbhaften und driftlichen, ja griechifchedriftlichen Raifer, gu. Aber bie ftrenge Confequeng bes bon ber beiligen Alliang einmal gur unabanber lichen Dorm ihrer politifden Richtung genommenen Princips for berte bie Berbammung ber gegen ibre legitime, b. b. vermoge bift orif den Rechte beftebenbe, Staatsgemalt aufgeftanbenen Griechen. Es mar unmöglich, einerfeits bie gegen Ferbinanbs VII. Enrannei bas Pannier ber Cortesverfaffung erhebenden Spanier au betampfen und anderfeits ben Rebellen gegen bes Gultans factifche Gemalt Unterftubung ju gemabren. Alfo überließ man bie Griechen. unter itrenger Digbilligung ihres verwegenen Unternehmens, bem Schidfal; ja man verweigerte ben von ber griechifden Ration an ben Congreß Abgeordneten Butritt und Gebor, mabrend bie Agenten ber in Spanien wiber bie wieberhergestellte Cortesverfaffung in Baffen ftebenben abtrunnigen Raction eine mobimollenbe Aufnahme fanben. Die unten angeführten Stellen ber am Schlug bes Congreffes pon ben brei Machten Defterreich, Rugland und Preugen an ihre bei ben europaifchen Sofen angestellten biplomatifchen Agenten erlaffenen Gir= cular. Depefche enthalten bie ungweibeutigfte Bezeichnung ber Prins cipien, welchen folche Befchluffe entfloffen, und eben baburch auch berfelben Charakteriftit. Ebenfo mogen unfere Lefer auch in Bezug auf bie von ben brei Grogmachten allen anbern Regierungen empfob= Lene ober vielmehr befohlene Gemeinschaftlichteit ber Rich= tura ben flarften Auffchluß in ber befagten Circular= Depefche (melde

auch, wie bei ben fruhern Congreffen, bie Stelle ber geheim gebliebes

nen Protokolle vertreten muß) finden.

Nachbem bie Depesche ber wegen ber fruheren Raumung Reapels und Piemonts getroffenen Berabrebung als bes allers nachsten Grundes der Zusammenkunft zu Berona gedacht, erklart sie sich barüber folgendermaßen: "So verschwinden bie falschen Schreck. niffe, die feindseligen Auslegungen, die finftern Prophezeihungen, welche Unwissenheit und Treulosigkeit in Europa verbreiteten, um die Meinung der Bolker über die reinen und edlen Absichten der Monarchen free zu fuhren." . . "Der Revolution Widerstand zu leisten, ben Unordnungen, den Plagen, ben Berbrechen, die fie über gang Italien verbreiten wollte, vorzubeugen, Frieden und Ordnung in diesem Lande wieder herzustellen, ben rechtmäßigen Regierungen ben Schut, auf welchen sie Unspruch hatten, zu gewähren - barauf allein waren bie Gebanken und die Unstrengungen ber Monarchen gerichtet." . . . . . "Aber die vereinigten Souverains und Cabinette konnten nicht umbin, ihre Blide auf zwei fchwere Berwickelungen zu wenden, beren Fortschritte sie seit der Zusammenkunft in Laibach anhaltend beschäfs tigt hatten. Das, was der Geist der Revolution in der westlichen Halbinfel begonnen, mas er in Italien versucht hatte, gelang ihm am oftlichen Ende von Europa. In eben dem Augenblicke, wo bie militairischen Aufstande zu Reapel und Turin vor ber Unnaherung einer regelmäßigen Macht zurudwichen, wurde ein Feuerbrand der Emporung in das ottomanische Reich geworfen. Das Zusammentreffen ber Ereigniffe konnte keinem Zweifel über bie Gleichheit ihres Urfprungs Raum laffen. Der Ausbruch bes nämlichen Uebels auf fo vielen verschiedenen Punkten und allenthalben, wenngleich unter wechselnden Vorwanden, boch von benfelben Formen und berfelben Sprache begleitet, verrieth zu unverkennbar, ben gemeinschaftlichen Brennpunkt, aus welchem es hervorging." . . . . "Die Monarchen, entschlossen, die Marime ber Rebellion, an welchem Orte und in welcher Gestalt sie sich auch zeigen mochte, zurud= zuweisen, sprachen fofort ihr einstimmiges Verwerfungsurs theil barüber aus." -- . . . ,Undere Greigniffe, ber ganzen Aufmerksamkeit der Monarchen wurdig, haben Ihre Blicke auf den be= jammernswerthen Buftand ber westlichen europäischen Salbin= fel geheftet. Spanien unterliegt heute bem Schickfal, bas allen Staaten bevorsteht, bie unglucklich genug find, bas Gute auf einem Wege zu suchen, auf welchem es nie gefunden Es durchläuft den verhängnisvollen Rreis feiner werben fann. Revolution, einer Revolution, welche verblendete oder übelgefinnte Menschen gern als Wohlthat, fogar als den Triumph eines aufge= klarten Jahrhunderts bargestellt hatten." . . . "Die Wahrheit aber hat balb ihre Rechte behauptet, und Spanien hat, auf Kosten seines Glude und feines Ruhme, nur ein neues trauriges Beispiel ber un= ausbleiblichen Folgen jedes Frevels gegen die ewigen Gesetze der sitt= Staats : Berifon, III.

lichen Weltorbnung geliefert." . . . "Benn fich jemals, aus bem Schoofe ber Civilifation, eine von ben Grundfagen ber Erhaltung, von ben Grundfagen, auf welchen ber europaifche Bund beruht, feindfelig getrennte Dacht erbob, fo ift es Spanien in feiner jegigen Muflofung. Satten bie Monarchen fo viel auf ein einziges Land gehaufte Uebel, von fo vielen Gefahren fur bie ubrigen begleitet, mit Gleichgultigfeit betrachten fonnen? Mur von ihrem eigenen Urtheil und von ihrem eigenen Gemiffen in biefer ernften Ungelegenheit abhangig, haben fie fich fragen muffen, ob es ihnen langer erlaubt fei, bei einem Unbeil, welches mit jedem Tage fchrecklicher und ge= fahrvoller zu werben broht, ruhige Bufchauer abzugeben ?" . . . "Die Entscheidung ber Monarchen tonnte nicht zweifelhaft fein. Ihre Bez fandtichaften haben ben Befehl erhalten, Die Salbinfel gu verlaffen." . . . Be aufrichtiger bie Freundschaft ift, bie fie fur G. DR. ben Ronig von Spanien begen, ... befto ftarter haben fie bie Rothwendigfeit gefühlt, Die Dagregel zu ergreifen, fur welche Gie fich entichieben hatten, und welche Gie gu behaupten wiffen merben." . . . Es mare überfluffig , fortan Ihre rechtlichen und mobimollenben Gefinnungen gegen unmurbige Berleumbungen gu vertheibigen , welche jeber Jag burch offentunbige Thatfachen wiberlegt." . . . "Die Bunfche ber Monarchen find einzig auf ben Frieben gerichtet; biefer Friebe aber tann feine Bohlthaten nicht uber bie Gefellichaft verbreiten, folange bie Babrung, bie noch in mehr ale einem Lande bie Gemuther bewegt, burch bie treulofen Ueberredungemittel und bie ftraflichen Berfuche einer Faction, die auf nichts ale Revolution und Umfturg finnt, genahrt wird; folange bie Saupter und Bertgeuge biefer Faction nicht aufhoren werben, bie Boller mit nie berfchla. genben und lugenhaften Borftellungen ber Gegenwart und mit erbichteten Beforgniffen uber bie Bufunft gu qualen. Die weifeften Dagregeln ber Regierungen tonnen nicht gebeiben, bis biefe Beforberer ber gehaffigften Unfchlage gu einer vollftanbigen Donmacht berabgefunten fein werben, und bie Monarchen werben ibr großes Bert nicht vollbracht ju haben glauben, bevor jenen bie Baffen nicht entriffen find, womit fie bie Rube ber Belt bedroben tonnen." Indem Gie bem Cabinet, bei welchem Gie beglaubiger find, biefe Erklarungen mittheilen, werben Gie ju gleicher Beit in Erinnerung bringen, mas bie Monarchen als bie unerlagliche Bebingung ber Grfullung ihrer mobiwollenden Bunfche betrachten. Um Guropa neben bem Frieden auch bas Gefühl von innerer Rube und bauerhafter Sicherbeit zu verburgen, muffen bie Monarchen auf bie treue und bebarrliche Mitmirtung fammtlicher Regierungen rechnen. Gie forbern fie im Ramen ihres eigenen bochften Intereffes, im Das men ber gefellichaftlichen Drbnung, beren Erhaltung es gilt, im Ramen ber funftigen Gefchlechter gu biefer Mitwirtung auf." . . . "Dogen sie alle von der großen Wahrheit durchdrungen sein, daß sie sich einer ernstlichen Berantwortung aussetzen, wenn sie in Irrthümer verfallen oder bosen Rathschlägen Gehör geben."..., Die Monsarchen haben das Vertrauen, daß sie allenthalben in denen, welche mit der obersten Autorität, in welchen Formen es auch sein mag, bestleibet sind, echte Bundes genossen sinden werden,... und sie schweicheln sich, daß man die hier ausgesprochenen Worte als eine neue Bestätigung Ihres festen und unabänderlichen Vorsatzes, alle von der Vorsehung ihnen anvertraute Mittel dem

Seil Europa's zu widmen, aufnehmen werde." -

Die Folgen bes Congresses von Berona, allernachst fur Spanien und Griechenland, mittelbar aber fur bie gange Belt, fteben in Jebermanns lebendiger Erinnerung: bort, nach unheilvollem Krieg, die Wiederherstellung der absoluten Gewalt in des tyrannischen Ferdis nands VII. Hand burch bie Beere bes constitutionellen Konigs von Frankreich; hier ein verzweiflungsvoller Kampf ber hulflos gelaffenen Griechen gegen die furchtbarste barbarische Uebermacht, und schaudervolle Verwüstung des classischen und driftlichen Bodens durch die osmanischen und agnptischen Horben. Aber bie Grundfage, wonach biefes Alles geschah, haben sich nicht als haltbar erprobt. Griechenland mard freilich erft nach erduldetem unendlichen Jammer — zulett doch als ber Freiheit wurdig erkannt, und Spanien erhebt fich im Augenblick, mo biefe Zeilen gefchrieben werden, von Neuem unter bem Panier jener ge-Diefe Mechtung übrigens ward schon ächteten Constitution ber Cortes. bamale, als sie von Berona aus erklang, von fehr gewichtigen Stimmen für unrecht erklart, namentlich von ben ausgezeichnetsten Staatsmannern Englands. Wir wollen uns nicht einmal auf bas im Unterhause des britischen Parlaments ausgesprochene Urtheil des im Rufe ber Liberalitat gestandenen Ministere Canning berufen; aber, was der tornstische Minister Liverpool im Dberhause sprach, ist wohl von doppelter Bedeutsamkeit. "Welche Borwurfe - also lauten feine Worte — man auch der spanischen Constitution machen kann, so liegt boch weder in ihr felbst, noch in der Urt ihrer Wiederherstellung etwas, das zu Einmischung der auswärtigen Machte aufforderte; und was insbesondere die drei großen Machte betrifft, fo haben diefe kein Recht, gegen bie Constitution etwas einzuwenden. Denn die Cortes fons nen zu benselben fagen: Unsere Constitution hat von 1812 bis 1814 bestanden, und mahrend bieser gangen Zeit habt Ihr die Freundschaft, die Allianz und bie Mitwirfung Spaniens in bem großen Kampfe fur bie Freiheit Europa's nachgefucht; die fpanische Regierung hat keiner Regie. rung Stoff zu Rlagen gegeben; bie Bebrechen ber Constitution aber find ein Gegenstand ber innern Politik, und gehen nur uns, nicht Euch an!" - Much die allerneuest, feit ber abermaligen Berkunbung ber Constitution in Spanien, barüber im britischen Parlament gefallenen Meußes rungen von ausgezeichneten Mitgliedern und felbft von bem Minifter bes Auswartigen, Lord Palmerston, sind gleichen Sinnes und Inhaltes.

Roch haben wir, ber Bollftanbigfeit willen, ber ben Congreffen in ber Mefenbeit abnlichen, ob auch in Kormen bavon verfchiebenen, Minifterial=Confereng in London, fobann einer weitern Dis nifterial-Confereng in Bien und endlich ber in Dundengrag ges baltenen Bufammenkunft ber brei großen Continental-Monarchen gu er-Die erftbemerete - aus ben bei ber britifchen Regies rung accreditirten ordentlichen Gefandten ber Grofmachte und einigen andern Diplomaten gebilbete - Confereng zeigte ihre Thatigfeit zumal in ber griechifd :turfifden und in ber belgifd = nieberlanbis fchen Cache burch eine Reihe von Protofollen, beren Sauptinhalt in ben Artiteln Griechenland und Dieberland fummarifch überfchaut werben wirb. Die Minifter-Confereng in Bien von 1834 hatte bie Angelegenheiten bes beutichen Bunbes jum Gegenftand. Bon ihren geheim gehaltenen Berhandlungen ift nur foviel im Mugemeis nen verlautbart und jumal burch mehrere nachgefolgte Berordnungen theils ber einzelnen Regierungen, theils bes Bunbestags beutlich erkennbar worben, bag man über bas gegenüber ber liberalen Partei gu beobachtenbe gleichformige und burchgreifenbe Benehmen fich einverftanb, und zugleich fur bie etwa zwifchen Regierungen und Stanben fich ergebenben Bermurfniffe ein fogenanntes Schiebegericht, beffen Mitglie. ber bon ben Regierungen ju ernennen maren, ju errichten befchlof. (G, ben Urt. beuticher Bunb.) Ueber bie Bufammenfunft bes Raifere von Rugland mit bem Ronig von Preugen in Schwebt und mit bem Raifer von De fterreich und bem preugifchen Rronpringen in Munchengrag (Gept. 1833), wiewohl meber eine offentliche Erflarung noch eine Circular-Depefche uns uber beren Ergebniffe belehrt bat, berricht bie allgemeine Meinung, baf allbort blos ber, gegen bie revo-Intionairen Beftrebungen, b. h. gegen bie gefürchtete europaifche Bewegungepartei langft gefchloffene Bund abermal erneuert und be-Braftigt, wohl auch fur bie vorbin ermabnten Minifter-Conferengen in Dien einige Sauptgrundfage verabrebet morben.

Ein intereffantes Gegentlid zu ben vielen europlifden Monardenseher monardiften Miniber Congreffen verhieß Der filt vos 3ub 1826 nach Pan a ma ausgeschriebene amerikanifde Congres ber Republiken au werten. Aber bie geoßen Erwartungen, die man von bemissehen bei in Erfülung. Dicht einen vollen Monat (nur vom 22. Junius bis jum 15. Julius) möhrten seine Gleungen; und es kam nichts brauft zu Etanbe, als ein bem Bued nach allerdings wichtiger, boch wegen ber innern Berrüttung bieser Staaten factisch wenig bedeutsmer Unions: und Bundes Bertrag zwissen den Republiken von Columbia, Guatimala, Peru und Merico, auch einige allgemeine - boch ohne Erfolg gebieben - Berabrebungen über fünstig zu haltenbe Zusammenkinfte. Die übrigen zum Gengre inngeladenen Staaten, Chile, Bu en os Apres, Paragravy, Oberperu und Brafilien, batten ibn nicht beschickt. Dagegen weren nordmer einkanlisch, Gebreit und britifige Zagente barung reighenen. Iber gerade bie

Einsprache berselben gegen das Angriffsproject auf die noch übrigen sponischen Besitzungen, Guba und Portorico, bewirkte vorzugsweise die schnelle Aushebung des Congresses.

Zum Schlusse noch einige allgemeine Bemerkungen über Congresse, jumal was beren hergebrachte Formen und dann einige andere minder

wichtige, daher nur summarisch zu berührende, Punkte betrifft.

Wenn die Abhaltung eines Congresses beschlossen, auch Zeit und Ort im Wege der Unterhandlung oder gegenseitigen Mittheilung bestimmt find, fo ergeht bann in ber Regel noch eine unmittelbare Ginlabung von Seite bes Hofes, in beffen Lande der Congregort fich befindet, an die zur Theilnahme an den Verhandlungen bereits Berufenen oder weiter zu Berufenben. Derfelbe Sof errichtet eine eigene Congreß : Polizei zur Handhabung der auf Sicherheit, Bedürfnigbefriedigung, Bequemlich= keit und Unnehmlichkeit berechneten Ordnung und theils allgemeinen, Eine, je nach Zeit und Umständen bald theils besonderen Vorschriften. leichtere bald schwerere Aufgabe, mitunter erschwert burch die Gegenstände der Congresperhandlung, durch Vielseitigkeit der Berührungspunkte oder möglichen Collisionen und durch die empfindliche oder gespannte Stimmung ber Congresmitglieder felbst (wie z. B. beim Congres von Rastadt, über dessen Polizei-Verwaltung der Freiherr von Drais als Haupt berfelben ein eigenes, lehrreiche Details enthaltenbes Buch ge= schrieben), mitunter durch die — begründeten oder unbegründeten — Be= forgniffe einzelner oder sammtlicher Saupter vor Storung bes Friedens oder der Sicherheit von außen, (in welcher Beziehung wir zumal in der neue= ften Beit eine ganz außerordentliche Strenge, insbesondere gegen Frembe, welche ben Congregort befuchen wollten, ausgeübt fahen). Die Gorgfalt, Vorsicht und Strenge find naturlich bei Zusammenkunften ber Monarchen selbst größer als bei jenen blos der Minister. Bei den ersten wird in der Regel der Hof, auf bessen Gebiet sie stattfinden, sich auch zur Pflicht und Ehre rechnen, durch mancherlei Unstalten der Pracht und des Vergnügens feinen Gaften bie gebührende Achtung und Aufmerkfamkeit zu bezeugen.

Die auf dem Congreß erscheinenden Personen find theils Haupt= Bu ben ersten werden nur biejenigen ge= theils Neben=Personen. rechnet, welche mit felbfiftanbiger und ben übrigen gleich zählenber Stimme bei ben über gemeinfame Angelegenheiten zu pflegenden Berathungen und zu fassenden Beschlussen auftreten. Doch besteht oft ein engerer und ein weiterer Kreis der Berathenben, nach Unterschied ber Gegen= stände und der rechtlichen Theilnahme daran. Wer aber in Abhan = gigkeitsverhaltniffen gegen die Congreß = Saupter fteht, ober wer vom Congreß blos etwas zu erhitten ober zu erwirken, überhaupt blos eine eigene Angelegenheit dafelbst ins Reine zu bringen hat, ist nicht eigentliches Congreß-Mitglied. Er kann alebann zwar werhanbeln mit dem Congreß, insofern dieser dazu willig ist, aber an der gemein famen Berathung und Schluffassung nimmt er nicht Theil. Seine Unträge ober Wünsche legt er bem Congreß entweder burch eins von beffelben Mitglie= bern ober auch burch unmittelbar an die Versammlung gerichtete Adressen

ober Denkschiften vor und ift ber Entichtibung gemedrig. Mitunter wide er auch beigerigen gur Berhandtung feiner besonden oder einer ihn mit betersseindern Sache. Uebrigens steht es in der Willufür des Congerstell, die an ihn sich nendenden Personen oder Perisonischeiten anzubiern oder abzumeisen. Leiteres widertube, wie wir ichno oden demeckten, zu Vero na den Alogsfandten der g riechtschen Nation, die da um Julis gagen bie trütssichen Unterbuder siehen. Auf bem Nie ener Congersse dagegen sanden Personischen und Unterhändler aller Art ein aresemtheits geneigte Gebeb.

Die vom Congres ju etebigenden Geschäfte werden in der Reget wor der antischenden Beratung in der vollen Werfammtung durch gegenseitigt, vertrautide oder ofsiedte, mundliche oder schriftliche Erkätzungen, Werschäligt, Ansichten und Entwürfe vordereitet, sodann zur nähreren 
Bearcheitung an besondere Commissionen oder Ausschäftlige verwiesen und 
welche jum wirftlichen Beschäusse für gesprogen. Einige Aenderung 
(zumal auch Abelürzung, weil sodann die weitere Instructions-Einholung, 
werglittli zeitehen solich gemenn, wenn die Wonarchen per ist nich dem 
Congessie anwehnen, was ehre für unt seiten geschade, heut zu Auge 
aber, ein der innigen Bestenubung der geschen Souwerinke, ofstmaß flatte

fand, jeboch nicht unbedingt munichenswerth ift.

Ueber bie in formlichen Sigungen gepflogenen Congreg-Berathungen merben gewohnlich von einem bagu eigens erfuchten Mitglied, ober auch von einem bafür angestellten Dichtmitglied (in welcher Dienftleiftung befannts lich ber t. oftr. Sofrath v. Gent in unferen Tagen fich auszeichnete) bie Prototolle geführt, bie in ben einzelnen Prototollen niebergelegten Beidiuffe aber in ber Regel in einer Sauptcongrefacte (mitunter auch in mehreren, namentlich in einer Praliminar : und einer Solugacte) aufammengeftellt, jeboch nicht immer augleich ber Deffente lich feit übergeben. Der Belt wird bavon nur foviel formlich verfunbet, als man fur gut finbet; ja bie Geheimhaltung, menigftens ber Dros tofolle (jumal mabrent ber Berhandlungszeit, oft aber auch fur immer). fcheint allerneueft bie vorherrichenbe Darime ju merben, wiewohl es einers feite frantend und beangstigend fur die Bolter ift, wenn nicht nur obne ihre Theilnahme, fonbern auch verborgen vor ihrem Blid uber thr Bobl und Bebe bas Loos geworfen, ibr Schickfal vielleicht fur bie langfte Beit beftimmt wirb, und anderfeits - nach ben jest beftebenben Berhaltniffen - bas Gebeimnig boch felten ober gar nie vollig bemabrt werben fann, fonbern fruber ober fpater bie Bahrheit gleichwohl an's Licht tritt. Die Bebeimbaltung ericheint bemnach, menn nicht gang befondere Umftanbe fie fur einige Beit nothwendig ober rathlich machen. einerfeits als ung erecht gegen bie baburch beangstigten Bolfer, beren Sache boch jedenfalls in Frage fteht, und anderfeits als untlug, meil allernachft Diffrauen einflogend ober ben Berbacht unlauterer Abficht erregend, und bann boch ihren 3med meift gleichmohl verfehlenb.

schon haufig geschah — zu keinem Uebereinkommniß führt, also sich fruchte los zerschlägt, so ist's natürlich, daß bann jeder Theil die Schuld der Auflösung dem andern beimißt und in öffentlichen Schriften solche Ans klage, zur Selbstrechtfertigung, ber Welt vorlegt. Bei Congressen bage= gen, worauf zwischen bereits unter sich befreundeten Machten über allgemeine Angelegenheiten verhandelt, das Ergebniß aber geheim ge= halten wird, ist von einer folden Rechtfertigung natürlich keine Rede, auch wenn nichts zu Stande gekommen. Wird aber das Ergebniß ganz oder zum Theile verkundet, fo fehlt es ebenfo naturlich auch an offis ciellen, halbofficiellen und Privat-Lobpreifungen nicht; die Stimmen der Misvergnügten dagegen werden entweder verunglimpft oder uns Und doch ist schwer vermeidlich, daß nicht fast jeder folche Congreß zum Migvergnugen in größerem ober fleinerem Rreife gerechten Allzuleicht wird nämlich von versammelten Machthabern die Grenze der vernunftrechtlich ihnen wirklich zustehenden Gewalt als im Verhältniß der durch die Verbindung vergrößerten Macht gleichfalls weiter hinausgeruckt betrachtet, sowohl in Bezug auf ihre eigenen Bolker als auf frem de. Gleichwohl ist klar, daß drei oder fünf oder zehn Personen burch Vertrage ober Berabredungen, bie sie unter einander abfchließen, durchaus kein Recht über andere, jenen Verabredungen frem be Personen erwerben können, daß also gegen die se - was immer die Berabredung besage - fein anderes als bas schon fruher jedem ber Berbundeten über sie zugestandene Recht konne angesprochen ober ausgeübt werden. Die Idee, daß mit dem Umfang der Macht ober Stärke auch jener des Rechts sich ausbehne — eine freilich in ber Geschichte allzu oft praktisch geltend gemachte Idee — ist ber Tob alles öffentlichen wie alles Privat=Rechts. Darum erheben mit gutem Grund, bei jeder Kunde von bevorstehenden Congressen, die Wolker Herz und Hände zum himmel, betend um Lenkung der Häupter zum Guten und um Abwendung des Unheils. Rotted.

Congrevesche Raketen ober Brand=Raketen. Die Brand=Raketen, eine Ersindung der sansten hindus, sind durch den engslischen General William Congreve aus Ostindien nach Europa gebracht, von den Engländern auf seinen Vorschlag zur Beschießung von Vließinsgen, Boulogne, Kopenhagen mit verschiedenem Erfolg gebraucht, und seitdem in das Artillerie-System der meisten europäischen Staaten aufges

nommen worden.

Von der gewöhnlichen, als Lust-Feuerwerk überall bekannten Steige Rakete unterscheidet sich die Brand-Rakete durch ihre Hülse von Sturzblech, auf welcher eine zugespitzte feuersprühende Brandhaube von demselben Stoff (besser von Gußeisen) oder auch ein Projectit, eine Granate, Kartatschenbuchse, Leuchtkugel angebracht ist.

Man bezeichnet die Brand-Raketen durch den außeren Durchmesser ihrer Husse oder auch durch das Gewicht einer eisernen Rugel von demselben Durchmesser. Diejenigen, deren sich Congreve am häufigsten im Krieg bei Bombardements bedient hat, sind 42pfundige oder 63zöllige,

und 32pfündige oder Gzöllige gewesen. Die kleineren Raketen waren für den Feldgebrauch bestimmt; die Länge der Hülsen war Unfangs wie bei den gewöhnlichen Steig=Raketen von 8 bis 13 Kalibern, sie ward jedoch später auf 6 und endlich bis auf 3 herabgesetz; man konnte nun einen kürzeren Stab anwenden, und erlangte dadurch mehr Genauigkeit des

Fluges und einen leichteren Transport.

Man kann die Naketen auf verschiedene Arten gegen den Feind absschießen, je nachdem sie schwerer oder leichter von Kaliber sind und es darauf ankommt, daß sie möglichst genauen Flug halten oder nicht. Im letteren Fall darf man sie blos auf die rückwärts abgeböschte Erde legen, und — um sie auf einmal zu zünden — durch ein Leit-Feuer verbinden; die inneren Böschungen der Festungswerke geben bequeme Gelegenheit, so dem Feind eine große Anzahl zugleich entgegen zu schicken. Wo mehr Genauigkeit erforderlich ist, werden die Raketen auf einem leichten tragbaren Bocke gezündet, der einem Stativ gleichet, oder der einer Lanze ahnlich ist, und mit der Spihe in die Erde gestoßen werden kann.

Bum Gebrauch im offenen Gelande bient die Congrevesche Lafette, die in ihren zwei Prozkasten 54 Schusse führt, und auf der man 8 Raketen

auf einmal abgehen laffen fann.

Die kleinen vierlothigen Raketen werden mittelst einer Art Muskete abgefeuert, deren kurzer und schwacher Lauf den Stab aufnimmt, um der Rakete die gehörige Richtung zu geben. Diese Muskete ist nur 4 Pfund schwer, sie macht daher mit 90 vierlothigen Raketen keine größere Last, als eine gewöhnliche Soldatenflinte mit 60 Patronen.

Um auf Schiffen Raketen abzuschießen, bedarf es keiner kunstlichen Worrichtung: ein Ständer mit einem beweglichen Urm, den man hoch ober niedrig stellen kann und auf den die Raketen gelegt werden, ist

hinreichend.

Es ist ber Theorie, wie der Erfahrung gemäß, daß die Raketen, die das Princip ihrer Bewegung in sich selbst tragen und beides zugleich, Geschüß und Geschöß, sind, mit derselben Percussionskraft dieselbe und eher eine größere Flugweite erreichen, als die gewöhnlichen Gezschosse, Kugeln, Bomben und dergleichen, aus Kanonen, Mörsern und Haubizen durch die stärksten Ladungen abgeschossen oder geworfen: die Zepfündige oder Gzöllige Rakete treibt eine Opfündige Granate unter einem Elevationswinkel von 45° auf eine Entsernung von 3500 Schritten, und die Gpfündige Kartätschen=Rakete erreicht eine Weite von 2500 Schritten. Bei einem Versuche zu Woolwich sind die 12pfündigen Raketen auf 1500 Schritte 21 bis 22 Fuß tief in einen Erdwall eingebrungen, und ihre Granaten in dieser Tiese zersprungen; in dem Bomsbardement von Kopenhagen hatte eine 32pfündige Rakete das Dach eines Hauses und 3 Fußböden durchschlagen und war zulest in einer Wand stecken geblieben.

Ueber die Flugweite der kleineren Naketen von 4 Loth bis 1 Pfund fehlen zwar noch genauere Bestimmungen; es läßt sich jedoch mit einiger Sicherheit annehmen, daß man gegen Truppen auf 400 und selbst bis auf 800 Schritte ungleich mehr Wirkung erwarten barf, als mit der gewöhnlichen Infanterie-Flinte, mit der sich bei einer 300 Schritte übersteigenden Entfernung fast nichts mehr ausrichten laßt.

Im Kriege sind die Brand-Raketen zuerst nur bei Belagerungen, zum Anzünden der Vertheidigungs = Gebäude und Magazine gebraucht worden. Hiezu dürften sie sich aber weniger eignen, als die großen und schweren Brand-Bomben, die, unter hohen Elevationen geworfen, mit einer ungeheuren Percussionskraft niederfallen und mehrere Stockwerke durchschlagen, wenn sie nicht etwa auf ein bombenkestes Gewölbe treffen.

Die bisher üblichen 42 und 32pfündigen Raketen dagegen schlagen mit einer weit geringeren Fallkraft ein und können daher nicht das selbe leisten wie die erwähnten Bomben. Wenn freilich Congreve's Vorschlag: "durch Brech-Raketen von 10 Zoll im Durchmesser, die in einer 6 Fuß langen Husse von Gußeisen 100 Pfund Treibesaß und 200 Pfund Knallpulver enthalten, die Festungswälle zu öffnen", als aussührbar erscheinen sollte, so würde durch diese kolossalen Raketen, die an den bei der Belagerung der Citadelle von Antwerpen gebrauchten Pairhanschen Mörser erinnern, alles Belagerungs = Geschütz entbehrlich gemacht.

Mehr Nugen durfte die Rakete, wie General von Hoper mit aller Vorsicht des wahren Wissens bemerkt, für jett noch dem Belagersten gewähren; um das die Festung umgebende Terrain zu beleuchten und die Arbeiten des Belagerers zu entdecken, kann er sich mit Vorstheil der Congreveschen Licht-Raketen bedienen, die nach der Versicherung glaubwürdiger Augenzeugen die nahen Gegenstände wie ein heller Mondschein beleuchten sollen.

Gegen die auf bem Glacis vorrudenden Sappen werben die 3 und Spfundigen Raketen mit gleichem Bortheil zu gebrauchen fein, wenn sie aus ben Maffenplagen bes bedeckten Weges, fast horizontal geschoffen, die Rolltorbe, Deckfaschinen und Sappenkörbe anzunden, und in Berbindung mit ben bebedten Gefchuten aus ben vorfpringenben Minkeln der Außenwerke die Spigen der Sappen zerstoren und die Arbeiter verjagen. Da fie ohne alle Vorbereitung gezundet werden können, find fie ben feindlichen Granaten = Wurfen nur wenig ausge= Es bedarf kaum einiger Minuten, um 10 und mehr Raketen auf einmal gegen die Spige ber Sappen abgehen zu laffen, wo sie die gewunschte Wirkung gewiß nicht verfehlen werben. In ber neuesten Zeit ist auch vorgeschlagen worben, auf ber ganzen Bruftwehr ber an= gegriffenen Festunge-Fronte von Toise zu Toise Rohren von Gußeisen, Die sich durch die ganze Dicke der Bruftwehr erstrecken und zum Ub= Schießen ber Raketen bestimmt find, anzubringen, um nach Berluft bes bebeckten Weges die Festung noch langer mit Erfolg vertheibigen zu Können.

Ursprünglich für den Gebrauch im Felde bestimmt, scheint die Rastete burch ihre leichte Fortschaffung und durch ihre Wirkung gegen die

feinbliche Reiterei fich befonbers fur biefen 3med zu eignen. General

Congreve fagt barüber Folgendes:

"Die Rakete verbindet außer allem Widerspruch große Wirkung mit Tragbarkeit. Wenn der Infanterist 6 dreipfündige oder 3 sechszpfündige Raketen trägt, ist er nicht mehr belastet, als ob er sein Geswehr und 60 scharfe Patronen trüge. Ein Bataillon von 1000 Mann, auf solche Weise ausgerüstet, wurde folglich im Treffen 6000 dreipfünzdige oder 3000 sechspfündige Schüsse abgeben können, die hinsichtlich der Schusweite, des Eindringens und der Wirkung dasselbe leisten wie dieselbe Anzahl Kanonenschüsse von demselben Käliber, ja die auf 800 bis 900 Schritte sogar mit größerer Kraft eindringen, als Stück = Kuzgeln. Um aber im Gesecht mit Geschüt dieselbe Menge Munition auf die wirksamste Weise zu verbrauchen, würde man, statt ein Bataillon marschiren zu lassen, sich mit einem beschwerlichen Park von nicht wer

niger als 100 Kanonen und Haubigen schleppen muffen."

"Dehnt man ben Gebrauch ber Rafeten auch auf die Reiterei aus, fo erfreuet, fich diese aller Bortheile ber reitenden Artillerie, ohne an ber ihr eigenthumlichen Kraft und Geschwindigkeit etwas zu verlieren. neue Bewaffnung verbindet sich bei bem Reiter fogar noch zweckmäßiger und beffer mit ber alten, als bei dem Infanteriften, der fich nicht beider zugleich bedienen kann. Bufolge diefer Unordnung führt jeder Reiter 6 fechepfundige Raketen in Sulftern, und immer ber dritte Mann einen Raketenbock fur ben Fall, wo die Unebenheit des Bobens ben Gez brauch eines solchen nothwendig macht. Der Raketenbock wiegt nicht mehr als ein gewöhnliches Infanterie = Gewehr; man kann ihn ohne Schwierigkeit überall aufstellen, und die Rakete fliegt von ihm ungehinbert über ben Boden bis zum Biel, beffen Entfernung ihren Glevas tionswinkel bestimmt. Dieser, fowie bie gange Stellung bes Bods, bleibt unverandert, weil bei ber Rakete kein Rucklauf stattfindet, wie bei dem Geschütz, das deshalb nach jedem Schuff auf's Neue gerichtet werden muß, was im dichten Pulverdampf und in der Verwirrung des Gefechts mit großen Schwierigkeiten verbunden und manchmal gang unausführbar ist."

Man sieht, daß Congreve die unmittelbare Ausrustung der Truppen mit Raketen für die bessere halt, weil jene dadurch, ohne besondere Transportmittel, eine bedeutende Menge von Geschütz Munition mit sich führen, im Gesecht verwenden und alles Feldgeschütz entbehren konnen; man kann aber auch den Truppen Ubtheilungen Raketen Wagen geben, so daß sie noch immer die Wirkung einer unmöglich auszustels

lenden Geschüt = Zahl hervorzubringen vermögen.

Nach dieser Idec ist in England seit 1813 das Raketen = Corps nach dem Muster der reitenden Artillerie organisirt worden, wodurch es möglich wird, mit 6 Raketen = Wagen und ebenso vielen Munitionswas gen, zu denen 97 Artilleristen und 36 Trainsoldaten gehören, so gut als 142 Geschütze aufzustellen und 4120 Schuß mit sich zu führen, während die englische reitende Artillerie mit denselben Fahrzeugen nur

1010 Schuß in's Gefecht bringt, und die preußische Artillerie bei ber-

felben Geschut : Bahl nur 788 Schuf bei fich hat.

Durch ein zweckmäßig eingerichtetes Raketen-Spstem kann also die Bernichtungs = Waffe der Artillerie auf eine furchtbare Art vermehrt werden; die Raketen sind die rechte Artillerie für die Landwehr und die allgemeine Bolksbewaffnung; mittelst der Raketen wird sich eine cie vilisirte Nation der Rosaken und Tartaren am besten erwehren können; ein Tirailleur-Krieg mit Raketen geführt erscheint uns als, die kräftigste

Form, die der Bolke - Rrieg annehmen fann,

Ein solcher Gebrauch der Raketen sett aber voraus, daß man über ihre Flugdahn genugsam Herr sei, um auf ein sicheres Treffen des Objects rechnen zu dürfen, was Anfangs keineswegs der Fall war. Die ersten Raketen hatten nämlich den großen Fehler, daß der Stab und die Hülse einander collateral waren; dies gab ihnen eine drehende Bewegung, wodurch sie oft sehr weit von der senkrechten Richtungssebene abgetrieben wurden. Jest besindet sich der Stab in der verlänzgerten Uchse der cylindrischen Hülse, und man hat es nach vielzährigen Bemühungen in England, besonders aber auch in Desterreich, dahin gebracht, die Naketen sicher genug richten zu können, so daß General v. Hoper kein Bedenken trägt, sie statt der Haubizen zu empsehlen.

In Desterreich, dem Lande stiller Wirksamkeit, werden die Rate= ten schon feit langer Zeit nicht blos als Zundungs-Mittel, nach bem ersten System von Congreve, sondern auch jum Fortschleubern von Projectilen gebraucht; sie sind barum in jedem Terrain anwendbar, konnen mit den Tirailleurs entsendet und auf den Spigen ber hochsten Berge, fowie bes gebrechlichsten Gebaudes aufgestellt werden. Bermittelft eines Beftelles, bas bem Richtscheit eines Zimmermannes fehr ahnlich und ebenso tragbar ist, lassen sich Granaten von 4 Pfund im Gewicht auf eine Entfernung von 1200 bis 1500 Schritten forttreiben; man verfichert, daß in einer Entfernung von 800 Schritten 2 ber Schuffe die Front einer Infanterie-Compagnie treffen. Die gelabene Rakete mit bem 5 Fuß langen Stabe wiegt nur 6 Pfund; erft nach koftspieligen und feit bem Jahre 1815 unter ber Leitung bes Generals Augustin fortge= festen Bersuchen hat man bieses Resultat erreicht. Die ofterreichische Artillerie ift stolz auf die Erfindung und ift der Ueberlegenheit gewiß, welche ihr die Unwendung der Raketen im nachsten Rriege verschafs fen muß.

Die Raketen sind für den Seedienst wohl ebenso brauchbar, als für den Landdienst; die Segel und das Tauwerk der feindlichen Schiffe können durch sie in Brand gesteckt, und die Schiffe selbst zertrummert

werden.

Das neue Geschoß (American torpedo genannt), das Joshua Blair aus Neu-Drieans im Jahre 1823 erfunden und der Regierung von Nordamerika vorgelegt hat, scheint nichts Underes zu sein, als eine kolossale Nakete, die, unter dem Wasser angezündet, im Stande ist, durch ihr Zerspringen den untern Raum jedes Schiffes zu öffnen. Die

zur Prufung biefer Erfindung niedergefeste Commission bezeugte, daß ein einziges Schiff mit solchen Torpedos (Zitterrochen) ausgerustet, auf

offener See allen Flotten ber Welt bie Spige bieten konnte. —

Eine besondere Unwendung der Brand = Raketen findet bei bem Wallfischfange statt, wo man sich ihrer gegenwärtig zu bedienen an= fangt, nachdem 1821 ber Capitain Scoresby auf dem Schiffe, ber Wetterhahn, ben ersten Berfuch biefer Urt gemacht hat. Er bekam badurch ohne große Muhe neun Fische, die nicht über 1 Klafter tief unter Maffer gingen und, von der Rakete getroffen, gewöhnlich in einer Biertelstunde starben, fo daß die an der Rakete befestigte Leine nicht einmal nachgelaffen werben burfte. Giner biefer ungeheuren Sifche war 100 Fuß lang und ward in einer Tiefe von mehr als 20 Fuß unter bem Waffer getroffen. Es lagt fich erwarten, daß man den Gebrauch ber unsicheren und gefährlichen Harpune, mit ber man sich bem Wallfische zu sehr nahern muß, ganz aufgeben wird, um sich statt ihrer ber fo leichten und bequemen Rakete zu bedienen, bie noch ben we= fentlichen Bortheil gewährt, burch ihr Feuer bas Ungethum oft im erften Augenblicke zu tobten.

Dieser Gebrauch der Raketen hat den rastlosen General Congreve auf den Gedanken gebracht, auch sogenannte Anker-Raketen zu versertigen, die mit einer Spike und einem ankersörmigen Widerhaken verssehen sind, damit sie, bei schwerem Wetter von einem Schiff nach dem nicht zu entsernten Strande abgeschossen, daselbst in den Erdboden sest einhaken und vermittelst einer an sie befestigten Leine eine Verbindung des Schiffes mit dem User bewirken. Die zu Woolwich im Jahre 1821 angestellten Versuche haben die Aussührbarkeit der Sache gezeigt, und die Rakete ist in dieser Hinsicht aus einem zerstörenden Geschossen

ein Rettungs : Apparat geworben.

Soviel von den Raketen, die vielleicht noch einiger Correction bedürfen, die aber ohne Zweifel im nächsten Kriege auf allen Schlachtsfeldern wie die Flügel des Würgsengels rauschen werden — nil mortalibus arduum!

v. Theobald.

Conscription. Die mancherlei in der Geschichte und in der Gegenwart uns begegnenden Arten der Kriegsührung oder der Bildung der Kriegsmacht lassen sich, nach den Principien, die ihnen zum Grunde liegen, auf drei Hauptgattungen oder Systeme zurücksühren, nämlich: auf jenes der National=Streiter, oder derjenigen, die ihren eigenen Krieg führen, d. h. für ihre eigene Sache—fei es aus freiem Entschluß, sei es aus allgemeiner Gesellsschaftspflicht — streiten; sodann auf jenes der Soldaten oder Kriegs=Knechte, d. h. der personlich, vermöge eines besons deren Titels, zum Kriegsdienst Verpslichteten, und endlich auf das neue Conscriptions=System, welches die beiden andern in sich vereinigt. Zur Würdigung des letzen, welches den eigentlichen Gegensstand des vorliegenden Artikels ausmacht, ist eben wegen des bemerkten Verhältnisses zu den zwei andern nothig, den prüsenden Vick auch

auf diese zu werfen. Dabei werben wir sedoch auf die Betrachtung einiger Hauptzuge uns beschränken, die umständlichere Darstellung be-

fonderen Artikeln vorbehaltend.

Das Suftem ber Dationalstreiter ift bas naturlichste und barum alteste und sehr lange Zeit fast allgemein in Berrschaft gestan= bene. Es ist auch heut zu Tage noch vorherrschend theils bei ben noch ber Natureinfalt getreuen, theils bei ben ber echt republikanis fchen Freiheit fich erfreuenden Bolkern. Sein Charakter, Führung bes eigenen Rriegs, ift vorhanden nicht nur wo ber Rriegs = Be= schluß ein gemeinschaftlicher war, sondern auch wo das Interesse ober ber Begenstand bes Rriege bie Streitenben in Gesammtheit angeht, und die Pflicht (ober auch die Luft) zu streiten gleichfalls eine gemeinschaftliche, aus bem Gesellschafteverband hervorgehende ift. In seiner reinsten Erscheinung treffen wir es an bei ben meisten ale ten und auch mehreren neuen Republiken, worin namlich nicht nur alle Waffenfahige vermoge allgemeiner Burgerpflicht zum Rriegsbienst berufen maren ober sind (in der Regel mit einer mehr ober weniger genauen Bestimmung ber Dauer und Reihenfolge, - etwa nach Alters = ober nach Bermogens = Classen -), fondern auch ber Kriegsbeschluß entweder von der Volksversammlung felbst ober von einem biefelbe mehr ober minder getreu reprafentirenben kunstlichen Organ des Gesammtwillens ausging ober ausgeht. Aber auch in monarchischen Staaten, ja felbst in bespotischen, kann bie Kriegführung eine nationale fein, wenn entweder das Geset die alls gemeine Kriegsbienstpflicht als Regel aufstellt, ober wenigstens in ben Fallen bringender Roth ober hoheren Interesses ein allgemeines Aufgebot angeordnet wird, auch nach bem Gegenstand des Rriegs die selbsteigene Theilnahme ber aufgebotenen Schaaren, b. h. ihre wile lige Kriegführung (also nicht blos ein aus sklavischem Gehorfam fliegender Dienft) babei erkennbar ift. Go schickten bie perfiich en Großkönige, obschon sie die unterjochten Bolker durch stehende und großentheils Gold-Truppen im Zaum hielten, gleichwohl mitunter Wolkerschaften selbst durch ihr Machtgebot in den fernsten So zahlen wir auch die friegführenden oder mandernden Sors ben und Stamme, wenn sie auch bem erblichen Stammeshaupte ober dem gewählten Unführer unbedingt folgsam find, ben Nationalftreitern bei; so auch biejenigen Banben ober freien Geleite, welche entweder durch gemeinschaftlichen Beschluß zu einem bestimmten friegerischen Unternehmen sich verbanden oder einem Fuhrer zu einem von ihnen Allen gewollten. Zuge unterwarfen. Durch folden ges meinschaftlichen Beschluß ober burch solche freie, auf ein bestimmtes Biel gerichtete Unterwerfung bilbeten fich namlich die fruher Unverbunbenen zu einer Kriegsgenoffenschaft, bie bann, wenn sie gludlich war, zu einem Bolke anschwellen und ein Reich grunden mochte. Sie führten also ihren eigenen Krieg. Daffelbe thaten und thun und verdienen also ben Namen ber Nationalstreiter, die etwa ausschlies

send zur Waffenführung berufenen auserlesenen Classen ober Rassten eines Boltes, wofern sie namlich — was wohl zu bemerken ist — die zugleich politisch bevorrechteten ober herrschenden Kasten sind, nicht aber blos aus übernommener Dienstpflicht, um Sold oder Ländereien u. s. w. für die übrige Nation oder deren Häupster streiten. Im letten Falle werden sie den Kriegsknechten ahnslich; und dasselbe ist zu sagen von den gebundenen Gefolgen oder Geleiten, d. h. den ihrem Lehnsherrn als solchem kriegsdienstpslichtigen Schaaren, welche unter den germanischen Völkern frühe die Heere der Nationalstreiter, nämlich die Mannie und Heermannie verdrängten, und eben dadurch den Untergang der National Freiheit bewirkten. In der neuen und neuesten Zeit jedoch sinden wir die Idee des alten Heerbanns wieder verwirklicht in den Instituten der Landwehr und des Landsturms und in jenem der Nationals

garben ober Burgermachen.

Dem Systeme der Volksbewaffnung ober der Nationalstreiter haben wir jenes der Kriegsknechte entgegengesett. Es umfaßt, sowie bas erste, eine Menge nach Namen und Eigenschaften unter sich verschiebener Einrichtungen, die jedoch fammtlich den Hauptcharakter an fich tragen, bag bei ihm die Streiter nicht ihren eigenen Krieg, sondern jenen eines Herrn ober Kriegsmeisters führen, und daß ber Titel der Verpflichtung zu folchem Kriegsbienste nicht ber allgemeine ber Burgerpflicht ober bes gemeinschaftlichen Intereffe, fonbern ein besonderer, die einzelne Person bindender ift. Derfelbe kann nun fein, wie schon oben bemerkt ward, die Bafallen. Pflicht, oder aber bie - freie ober gezwungene - Un werbung ober überhaupt ein für den Dienst empfangener Lohn (fei es Gold oder Beute oder Land = Besit ober Nugniegung u. f. w.) oder auch Strafe oder Sklaverei. Es gehören also hieher die Trabanten und Leibwächter der alten morgenländischen und griechischen, auch zum Theil italischen, sicilischen u. f. w. Tyrannen, 'fobann die bei'm Sinken ber Freiheit und ber Baterlandeliebe allmalig an die Stelle der Nationalstreiter getretenen Miethtruppen, nicht nur der orientalischen Despoten, sondern auch mehrerer abends landischer Konige und Republiken, so zumal die Kriegsschaaren ber macedonischen Konige und ber in Alexanders d. Gr. Reich sich theilenden Feldherren, jene verschiedener griechischer Staaten und zumal jene Karthago's, der mit ihren Burgerarmen Induftrie und Handel treibenden und mit Gold sich fremde Streiter erkaufenden Republik. Es gehoren ferner hieher die spateren Beere Roms, jum Theil noch in ben Tagen ber ihrem Untergange queilenden Republik, vollständiger jedoch unter ben auf stehende — theils unter Burgern, theils unter Fremden geworbene - heere ihre Gewalt im Innern und nach Außen stüßenden Imperatoren; weiter die Lehnes Miliz im Mittelalter, sobann die (gegen ben Trot ber Kron=Bafal= len Anfangs in kleiner Zahl errichteten, bis auf die neue Zeit aber

fortwahrend, zu Zweden ber einheimischen und auswartigen Macht, vermehrten) ftebenben Ronigs = Truppen; auch bie, nur gu geit= licher Dienstleistung berufenen, Schaaren ber Conbottieri; weiter im Drient die turfischen Stlaven = Seere im arabischen, fowie bie Janitscharen im turkischen Reiche und bie Mamluken in Megnpten u. f. w. Der gemeinschaftliche Charafter aller biefer unter sich bunt verschiedener Truppen-Gattungen besteht darin, daß sie — ob auch mittelft des Kriege = Dien ftes überhaupt ihren eigenen Bortheil nach Thunlichkeit verfolgend — boch in der Regel bei'm jedesmaligen Gegenftand eines bestimmten Rrieges perfonlich unbetheiliat. b. h. nicht wegen biefes Gegenstandes ober wegen einer ihnen als Burgern obliegenden allgemeinen Pflicht, sondern ber, aus ber fonderem Titel übernommenen ober überkommenen Dienstpflicht willen, also im Kriege bes herrn bie Waffen fuhrend, ober auch ben Rriegsbienst wie ein besonderes Gewerbe treibend, und baher einen besondern Stand im Staate bilbend, ja dem gesamm.

ten übrigen Bolt fich entgegenfegenb find.

Welchem von diesen beiben Systemen ber Borzug gebuhre, kann für den, welcher auf die Natur der Dinge und auf die Geschichte auch nur einen unbefangenen Blick geworfen, von bem Standpunkt des Rechts nicht minder als von jenem des Vortheils nicht zweifelhaft Das Suftem ber Nationalstreiter, gegründet auf die Idee ber allgemeinen und gleichen Pflicht aller waffenfahigen Burger zum Streit fur's Baterland, entspricht zuvorderft bem erften und einfachften Befellschaftsgeset und bem von ber Bernunft bictirten Inhalt bes Staatsvertrags. Da, wo es sich, wie bei'm Krieg, um die allerhochsten Interessen bes Waterlandes, ja um seine Erhaltung, fomit nicht nur um vorübergebenbe ober nur Ginzelnen im Bolt und zwar meift nach Maggabe ihres Vermögens zufließende Wohlthaten, fondern um die gange Bukunft bes Staates, also auch um jene jedes einzelnen Mitgliedes und beffen ganzer Familie, vom Leben und Lebensgluck ber jegigen und ber nachkommenden Burger handelt, sonach also alle — wenigstens welche benken und fühlen und nicht in den craffesten, seibst ber Kinder vergessenden, Egoismus versunken sind als gleichmäßig betheiligt erscheinen, und wo es sich ferner um Dienste oder Leistungen handelt, welche (in der Regel und was die Hauptsache betrifft) keine Stellvertretung durch Geld oder durch Ersage manner zulaffen, sondern auf der perfontichen Rraft und hingebung aller Rampffahigen beruhen: ba kann - in fo weit namlich bas letts bemerkte Berhaltniß obwaltet - von einer Bertheilung der Last'ftreng nach bem Maakstabe des Vermogens, oder gar von einer Ueberwalzung derselben auf die Schultern blos einer Anzahl Einzelner, speciell bazu zu Verpflichtender, die Rede nicht sein. Da spricht ber Staatsvertrag laut die Verpflichtung aller Tuchtigen zur per= fon lichen Leistung aus, (vorbehaltlich allerdings einer, burch posistives Gefet zu gebenden, naheren Bestimmung über bas Uner-

kenntnis ber Tuchtigkeit ober Untuchtigkeit, auch über bie in besonbern Fallen ober Berhaltniffen, zum Bortheil ber Gesammtheit felbft zu gestattende Stellvertretung, endlich über bie Concurrenz auch ber Rampfunfahigen zu benjenigen Rriegeleiftungen oder Laften, welche einen Geldanschlag zulassen ober wirklich mit Geld bestrits ten werden;) und da entspricht also die Vertheilung nach Köpfen (beren nahere Regulirung, was etwa die Form bes Aufgebots ober der Aushebung, sodann die ordentliche Dauer ober die Reis henfolge ober Abwechfelung bes Dienstes, je nach bem Maak bes Bedürfniffes ober ber Gefahr, überhaupt nach bem Gange bes Rriegs u. f. w. betrifft, bem positiven Gefet zu überlaffen ift) ber wahren Gleichheit und gereicht keinem Ginzelnen zur begrundeten Beschwerde. Immerhin bleibt es babei bem Gesammtwillen erlaubt, alle mit dem Hauptprincip irgend verträglichen und burch bas Gefammtinteresse empfohlenen Ausnahmen oder Modificationen gu statuiren, in beren naberen Borfchlag ober Beurtheilung wir uns aber hier nicht einzulaffen haben. Bu einigen Bemerkungen baruber werden wir unter den bem Beerwesen überhaupt und bann der Landwehr und bem Landsturm gewidmeten Artikeln ben Unlag nehmen.

Moch unbedingter als von Seite des Rechts (denn auch das Spstem der Miethtruppen ist unter gewissen Voraussetzungen und Besschränkungen nicht unvereindar mit demselben) empsiehlt sich das Spstem der Nationalstreiter von jener der Politik, derjenigen Politik nämslich, welche nicht ein dem Volks-Interesse entgegengesetzes Regierungssoder Herrschafts-Interesse verfolgt, sondern das gemeinschaftliche Insteresse beider, d. h. das wahre Gesammtwohl. Das Natiosnalheer nämlich ist unvergleichdar stärker, zuverlässiger, Mecht und Freiheit schirmender und dabei wohlfeiler, als

bas aus Kriegsknechten bestehende.

Das System der Nationalbewaffnung bietet — wofern ber Staat nicht allzu klein ift — eine unerschöpfliche Quelle von Streitkraften bar, mahrend auch ber größte, blos bem ftebenben Seere vertrauende sich dem Schicksal weniger Schlachten preisgegeben fieht. Das Rahlreichste Deer — wir haben es an Napoleons ungeheuerer Kriegs= macht gefehen - kann zu Grunde gehen burch einige große Unfalle; und dann ift es schwer ober unmöglich, in Balbe ein neues zu bilben : während eine in Waffen geubte Nation die Luden ihrer Schlachtreis hen leicht wieder mit gleich tüchtigen Kämpfern füllt und alljährlich ihr eine unüberfehbare frifche Schaar von Streitern heranwachft. au Ungriffe = ober Groberunge = Rriegen taugt bas Mational= heer weniger als bas aus Soldaten bestehende, weil bie Liebe gur Beimath und die Familienbande bavon abhalten; boch ift gerade bies, weltburgerlich betrachtet, ein koftbarer Borgug, und ebenfo bie Starke bes Nationalheeres im Bertheibigungs = Rrieg bie wirksamfte 216= haltung von ungerechtem Angriff und bergestalt das trefflichste Bemah=

rungsmittel bes Friedens. Soviel indessen mag zugegeben werden, baß neben bem System bes geordneten Nationalaufgebotes ein, verhältnismäßig kleiner, stehenber Heeresstamm von Nußen oder Nothwendigkeit sein kann. Un diesen vollkommener einsgeübten Stamm würden dann die aufgebotenen Bürgermilizen je nach Erforderniß sich anschließen. Bei den Waffengattungen, die eine länzgere Zeit zur Ausbildung erheischen, wie bei der Reiterei, der Artilzlerie, dem Geniewesen, ist die Nothwendigkeit einleuchtend. Solcher kleine Heeresstamm aber kann dann füglich gebildet werden, wie ans bere Zweige des Staatsdienstes, durch freiwillig, gemäß Dienst onstracts, Eintretende.

Nicht nur phyfisch start burch bie Bahl ber stets vorhandenen und nachwachsenden Streiter, sondern auch moralisch stark burch patriotische Begeisterung und burch lebendige Theilnahme am Gegenstand ober 3med des Kriegs, burch Liebe fur Seimath, Familie und eigenen Seerd, ift bas Nationalheer, und stets in bem Berhaltnig mehr, als die eins heimische Berfaffung jenen theuren Gutern Schirm und Pflege gewährt. Mur fehr unvollkommen werben biefe Motive bei einem Beere von Soldenechten erfett burch felavischen Gehorfam, Furcht vor barbarischer Strafe ober auch durch solbatische Ehre und burch personliche Ergebenheit fur einen geliebten Fuhrer. Mur an der Liebe fur jene theuren Guter entzundet sich bie mahre Begeisterung im Rampfe, und nur fie verburgt bie unerschutterliche Treue. Gin heer von Nationalstreitern ift naturgemäß taub gegen alle Berführungsversuche, felfenfest treu bem Baterlande; aus feinem Schoofe kommen weber Ueberläufer noch Verräther; die Nationalfache allein und diese völlig burchgluht fein Berg. Dagegen ift bie Geschichte reich an Beispielen ber Abtrunnigkeit und ber Berratherei von gedungenen oder gezwungenen Rriegsknechten. Wer um Lohn ftreitet, ber wendet gern fich bort= bin, wo ber größere Lohn winket, und eine vom Glud verlaffene Fahne halt ihn nicht langer, ale Zwang ober Furcht reichen.

Nationalstreiter sind Brüder des Volkes, aus dessen Schoofe sie nur zeitlich ausziehen in's Feldlager und wohin sie zurückehren nach vollbrachtem Kampf. Keine Scheidung besteht zwischen ihnen und den Bürgern, kein entgegengesettes Interesse, keine Entsremdung nach Gesfühl, Gesinnung und Streben. Stets kampsbereit und willig gegen den äußern Feind, auch gegen verbrecherische einheimische Friedensstörer pslichtgetreu den gesehlichen Iwang vollbringend, sind sie gleichwohl unzgeneigt und undrauchdar zum bosen Krieg einer etwa thrannischen Resgierung wider das eigene Volk. Nie werden sie ihren Urm leihen zur gewaltsamen Unterdrückung des Rechts und der Freiheit, nie den Feinzdem der Nationalsache als blindes Werkzeug dienen. Dieses allein schon muß jeden Wohldenkenden bestimmen, das bürgerliche Heer dem foldatischen worzuziehen, wenn auch — was jedoch nicht ist — in allen andern Beziehungen das lehte dem ersten voranginge. Denn wie glänzend immer ein Wassendienst sei: er ist zu theuer bes

Staats = Lexikon III. 47

gahlt, wenn ihm Freiheit und Recht geopfert ober preisgegeben wird; und alle Herrlichkeit ber auswärtigen Triumphe wird zum Fluche, wenn ber Bürger dafür hingegeben ist an die Gnade eines Herrn. Wo sämmtliche Bürger zum Waffendienst verpflichtet, baher auch mit Waffen vertraut und eingeübt in der Kunst ihrer Führung sind, da schwillt auch ihre Brust von stolzem Selbstgefühl und vom Bewustzein des auf ihrer eigenen Kraft ruhenden Rechtszustandes. Da kann nicht einmal der Gedanke ihrer Unterdrückung auskommen, und jeder Versuch, zu welchem etwa bose Rathgeber einen Fürsten verleiten mochten, würde augenblicklich scheitern an der entschlossenen Haltung des Boskes.

Auch die vergleichungsweise Wohlfeilheit unseres Systems wirft ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale. Nationalstreister kosten in Frieden szeit die Nation nur wenig; und die dersgestalt ersparten und gesammelten pecuniaren Kräfte werden dann, wenn ein Krieg ausbricht, den größten Auswand erschwinglich machen, während die Last des stehenden Heeres die Wölker auch im Frieden brückt und erdrückt, und sodann im Kriege leicht die völlige Ers

Schopfung eintritt.

Won allen diesen Worzügen ist, wie schon aus den bisherigen Un= beutungen hervorgeht, bas nieberschlagenbe Gegentheil bei bem Spftem ber gebungenen und ftebenden Beere zu erkennen. Gegen bas Recht zwar lauft daffelbe, wie bereits oben bemerkt worden, un= mittelbar ober unbedingt nicht. Es kann, ohne Rechtsverletung, eine Regierung ober eine Nation den Waffendienst, wie andere Urten des Staatsdienstes, burch bezahlte, freiwillig sich darum Meldende (und zwar nicht nur durch Einheimische, sondern zum Theil auch durch Fremde) allerbings verrichten lassen; und gegen das System folcher freien Werbung ift in fofern nichts zu erinnern. Doch bewirkt schon die politische Wefahrlichkeit ober Berwerflichkeit eines Snftems, wenn fie erkannt wird, auch zugleich eine rechtliche Unmöglichkeit feiner Behaup= tung, welche namlich in folder Boraussegung mit bem mabren, ver= nunftigen Gefammtwillen burchaus unvereinbarlich mare. Ein strengeres Urtheil jedoch ift zu fallen über jene Bilbungsweisen und Ginrichtungen bes stehenden Deeres, welche ber burgerlichen Freiheit und Gleichheit oder anbern rechtlichen Forberungen bes Bolks Eintrag thun. Wenn g. B. eine zwangsweise Unwerbung stattfindet, sei es eine gang regellose ober rein gewaltsame — wie etwa bas Matrosenpressen in England - ober eine nur auf bie niebes ren Stande beschrankte -- wie bor ber frangofischen Revolution fast überall ber Fall war - überhaupt eine, fei es im Princip, fei es in ber Musubung, Willfur und Rechtsungleichheit mit fich führende; ebenfo, wenn bem Solbatenstand ungebuhrliche Borrechte vor ienem ber Burger verlieben find oder bas Unfehen ber burgerlichen Gewalt gegenüber jenem ber militairifden herabgewurdiget wirb, u.f. w.

alsbann ist auch wahre Rechtsverlegung vorhanden und baher

unbedingte Berwerflichkeit.

Bom politisch en Standpunkt betrachtet ift zuvorderst einleuch. tend, daß bas System bes stehenden Heeres, also ber Unterscheibung bes Soldaten = vom Burgerstand und ber ausschließend dem erften übertragenen Waffenführung nur einen verhaltnismäßig kleinen Theil des Wolkes wahrhaft wehrbar ober tuchtig zur Baterlandsvertheidigung werben lagt, und daß hier also ber etwa anzuerkennenbe Vortheil einer vollkommneren Einubung weit überwogen wird burch ben Machtheil ber unendlich beschränkteren Bahl ber Streiter, folglich ber Schwierigkeit ober Unmöglichkeit bes hinreichend schnellen Erfages erlits tener großer Verlufte. Und gleichwohl ift bie um fo Vieles geringere Streiteraft unenblich fost spieliger fur ben Staat als die nationals bewaffnung. Die Klagen, die allenthalben baruber laut ertonen, machen hier jede Musführung überfluffig. Geit dem Auftommen der ftehenden Seere ward fast allenthalben und in fortwährend steigendem Mage bas Mark ber Nationen ausgesogen und furchtbare Lasten ber öffentlichen Schulb aufgehäuft, ber Unterhaltung jener Kriegsschaaren willen, beren Bahl nothwendig vermehrt werden mußte im Berhaltnif ber Unwehrhaftigkeit, worein feit eben ber Zeit die Masse der Nation verfant, und im Berhaltnif ber ftete weiter um fich greifenben Erobe. rungslust, Rivalität und Glanzsucht, wenn auch nur einzelner — aber bann burch Beispiel ober Gefahr zur Nachahmung verleitender -Staaten ober Regenten.

Und von so theuer erkauften Schaaren hatte man oft, in ber Stunde ber Noth, erst nur geringe Hulfe. Das Kriegs = Handwerk mag wohl gelenkig und kampfgeubt machen; aber es verleiht jene his here Begeisterung nicht, welche aus Vaterlands = und Freiheitsliebe quillt, baher nur Nationalstreitern eigen ist; und es verleiht jene heistige und zuverlässige Treue nicht, welche nur die Frucht der in Bürgerherzen natürlich slammenden Unhänglichkeit an die Nationalsache und Nationalehre sein, nicht aber erkauft oder bedungen werden kann. Zahllose Beispiele des Ubfalls der Miethtruppen sind in den Blättern der Geschichte verzeichnet, ja Beispiele der frevelhaftesten Verrätherei. Man gedenke nur der karthagisch en Miethtruppen, sodann der Prästorianer in Rom und der vielen zumal gut en Kaiser, gegen welche sie das vatermörderische Schwerdt erhoben; man gedenke der türkisch en Kriegsknechte im Chalifat und der Janitscharen im osmannischen Reich u. s. w.

Was aber dem Spstem der Kriegsknechte noch am meisten entges gensteht, das ist ihre gleichmäßige Brauchbarkeit zu jedem bosen wie zum guten Zweck. Die Dienstpslicht des gedungenen Soldaten ist unbedingte Erfüllung des an ihn ergehenden Gebots. Er ist durch seinen Dienstcontract, überhaupt durch seinen Stand als Soldat, aus einer Person, aus einem selbstständigen Mitglied der bürgerlichen Ges sellschaft, zur bloßen Sache, d. h. zum willenlosen Werkzeug worz

47 \*

ben, deffen Rraft sich ohne Unterschied überall dorthin richten muß, wohin bas Commanbowort lautet. Er hat nicht Mitburger und Freund, nicht Bruder und nicht Bater mehr; er ift blos Diener ber Gewalt. Db biefe fur ober wider bas Recht, fur ober wider bas Bolt, bie Berfaffung, die Freiheit fei; - bies Alles gilt ihm gleich ober muß ihm gleith gelten; er ift eine bloge Baffe, gehorfam dem herrn, bem fie gehort, oder ber Band, bie fie gebraucht. Daher besteht allbort, wo eine farte ftehende Beeresmacht gegenüber dem Bolte aufgestellt ift, nicht mehr Recht und Freiheit, als eben die Regierung, welcher die Dee= resmacht bient, zu gewähren für gut findet, und liegt allein in ber Gnabe biefer Regierung alle Hoffnung und alles Beil. Zwischen einem einhei= mischen und einem fremben Heere ist alsbann nur wenig Unterschied; beide find dem Bürgerthum entfremdet und blicken mit übermuthiger Verachtung auf daffelbe nieder; zu beiden blickt das wehrlase Volk mit gleicher Unmacht und gleichem Schrecken auf; gegen beibe ift all fein Necht und all sein Wille gleich bedeutungslos und unkräftig. und Berfassung gelten hier und bort nur fo viel und fo lange, als ber Kriegsmeifter es will, und bas bemuthige Bewußtsein fo verlorner Lage todtet in ben Burgern allen Stolz, allen Muth, alle Soffnung ber Freiheit. Solchen Staaten ist also ber ebelste Nerv bes Lebens geraubt, und bie zu Sflaven herabgewurdigten Burger verdienen, bei ber baraus fließenden Erniedrigung auch des Charakters, balb nichts Besseres mehr als die Sklaverei. 13:116

Alle diese Nachtheile und alle biese unseligen Folgen des Systems ber Miethtruppen hat der Geift ber Neuzeit beutlich erkannt, und die aufge-Plarte offentliche Meinung unter allen civilifirten Boltern hat fich laut bagegen ausgesprochen. Früher ließen bie Bolker, theils gebankenlos. theils willenlos, es ruhig geschehen, ober glaubten gar noch babei zu gewinnen, daß an die Stelle der allgemeinen Wehrpflicht oder der Kriegführung in ber Heermanie allmälig (Unfangs nämlich nur ausnahmsweise ober zum Theit) ber fie erleichternbe ber Beleite, fpåter der sich : zur :Regel: erhebende geordnete Dienst der vielgliedrigen Lehnfolge ober Bafallenschaft, noch spater jener ber mit ber Bermies thung geworbener Schaaren ein eigenes Gemerbe treibenden Condot: tieri, und endlich die stehende Macht der von den Königen oder Kürsten, mehr ober minder frei ober gewaltsam, geworbenen Truppen ober Soldaten trat, und bergestalt die eigentlichen Burger - feltene Fälle einer deingenden Noth abgerechnet — ber Mühe und Gefahr bes Waffentragens enthoben, aber bafür mit ber schweren Last ber Unterhaltung fortwährend sich mehrender Schaaren von gedungenen Kriegsknechten belegt, und zugleich bem Uebermuth biefer Bewaffneten und ber unbeschrantten Gewalt bes Seren berfelben mehrlos Preis ge= geben wurden. Die Unerträglichkeit der Last endlich: und die klare Er kenntnig ber übrigen mit foldem Spfteme verbunbenen Uebel führten bie Ibee ber Nationalbewaffnung. unb bas lebhafte Berlangen nach berfelben zuruds aber bie frangafische Revolution, pon

welcher man zunächst seine Befriedigung erwartete, veranlaßte zwar die theilweise Berwirklichung, doch keineswegs in dem reinen Sinn, worin die Forderung erklungen, sondern getrübt durch unlautere und inconsequente Bestimmungen, und dazu unter Beibehaltung, ja Erschwerung mehrerer Hauptübel des alten Systems. Es geschah dieses

namlich burch die Einführung der Conscription.

Schon vor der frangosischen Revolution zwar bestand in mehres ten Staaten, namentlich in Defterreich, eine Confeription 1), b. h. eine Aufzeichnung ber waffenfahigen Mannschaft zum Behuf ber Hushebung zum Rriegsbienft; boch enthielt fe faum im Reime basjenige, was spater bas Rapoleon'iche Conscriptionesnitem Wohl namlich erkannte man schon barin bie Ibee ber vollendete. Leibherrlich feit bes Staates (ober bes Regenten) über bie waffen? fähigen Unterthanen, aber sie warb vorerst nur geltenb gemacht über die niedrigeren Volksclassen, zumal über die von jeher gedrückle Claffe ber Bauern, welche man, obschon fie noch unter ben hartesten Lasten ber Feudalität und Sorigfeit schmachtete, bennoch bem Namen nach zu freien Eigenthumern erklatte und unter folchem Titel jest auch von Staats wegen zu ben fchwerften Leiftungen in Anspruch nahm. Die hoheren Classen also blieben mit der Rekrutirung verschont, und auch Die Stabte = Burger meift nur infofern in's Mitleiben gezogen, bag man ihnen bie Stellung einer nach ber Bolksmenge bemeffenen Bahl von Rekruten auflegte, doch die Art des Aufbringens ihnen selbst übetließ. Da übrigens neben biefer Confcription die freie Werbung fortbestand, auch Viele zur Strafe (z. B. wegen Trunk, Schlägerei ober anderer Erceffe) jum vorhinein unter die Goldaten gestoßen wurden, fo verminderte baburch die Bahl ber eigentlich Confcribirten fich anfehns lich. Erst ber Rrieg bes verbündeten Europa wiber die neufrantis fche Republik, welcher dieselbe, die da neben ben Coalitionswaffen auch noch einheimische Sturme zu bestehen hatte, zur Entfaltung ber gefammten Nationalfraft aufrief, brachte bas Wufgebot in Daffe hervor, ein Unfangs ungelenkes Werkzeug, welches aber batd burch Carnot's großen Geift eine zum entscheidenden Triumph führende

<sup>1)</sup> Die im republikanischen Rom burch die Consuln alljährlich gehaltene Conscription, d. h. Aushebung der zur Bildung der Legionen nöthigen Mannschaft aus den wassenschung ber zur Bildung der Legionen nöthigen Mannschaft aus den wassenschung waren, welche sammtlich vom 17. bis zum 45. Jahre kriegsbienstpslichtig waren, hat zwar dem neuen Conscriptionssystem, den Namen gegeben, ist aber, was Ceist und Princip betrifft, von dempselben wesentlich verschieden. Nur die neufränkeische Conscription, so wie Carnot in den verhängnisvollen Tagen des ersten Revolutionskriegs sie gestalztete, war ihr nachgebildet und gab Volks- oder Bürgerheere wie sie. Vom 16. die zum 40. Jahre sollte nach ihr die Kriegspslicht sämmtlicher französischer Bürger dauern, und noch die zum 60. Jahre gehörte jeder zur Naztionalgarde Würger dauern, und noch die zum 60. Jahre gehörte jeder zur Naztionalgarde. Welchergestalt dieses System, ungeachtet der Fortdauer seines Namens und manches Formenwerks, dem Welsen nach, zumal durch Naposcen aus einem volksthümlichen in ein soldatisches verwandelt wurde, ist im Texte angedeutet.

Geftaltung erhielt. Die Rationalbeere Frankreichs gerftaubten bie folgen Golbatenheere ber Coalition, und es nahm bie legte enblich felbft ihre Buflucht jum Mufgebot bes Boltes, ju Burgermiligen und Lanbfturm, um ben Untergang abzumehren. Freilich gefchab biefes mit geringerem Erfolge, als man erwartet hatte; benn ber ganbfrurm, wenn er blos aus benjenigen befteht, welche bas ftebenbe Deer gurud. gelaffen bat, befitt naturlich jene Rraft und jenes Gelbftgefuhl nicht, bie einem aus ber Bluthe ber Ration gebilbeten burgerlichen Seere einwohnen. Aber bie 3bee eines rein burgerlichen ober Bolfsheeres erfdredte nicht nur bie wiber bas republikanifche Frankreich verbundes ten Monarchen, fonbern behagte auch bem fuhnen Rriegemeifter nicht, ber fich burch Lift und Gewalt an bie Spige ber von Parteitampf burdmublten Republit und fobann, biefelbe fammt ber Freiheit vollig niebertretenb, auf ben erblichen Raiferthron gefchwungen hatte. Gleiche wohl bedurften fowohl er ale feine Begner fo ungeheurer Rriegefchaas ren - er jum Bau bes Beltreiche, fie jur Abmenbung bes Untergangs - baf fie burchaus nicht auf ben bisher gewohnlichen , vielfach beidrantten Wegen ber Refrutirung, fonbern nur burch ben Grundfas ber Rriegebienftpflicht ber gefammten ftreitbaren Dannfchaft mochten gufammengebracht werben. Daber warb bas Carnot'fche Spftem ber Nationalbemaffnung infofern beibehalten, ale es jene allgemeine Rriegebienftpflicht gur Grundlage bat, aber ber Berrichergeift Dapoleons mufte es bergeffait ju regeln und umgumebeln, bag es, anstatt ein burgerliches ober Boltsheer unter bie Baffen gu rufen, blod ein unermegliches Golbaten beer fcuf, b. b. bem Berricher eine unerichopfliche Borrathetammer fur fein nimmerfattes Beburfniß von Rriegstnechten barbot. Diefes Dapoleon'fche Confcriptions fuftem marb bann naturlich auch benienigen Staaten aufgebrungen, welche entweber ale erklarte Bafallenftaaten Frankreiche ober unter b.m. Ditel von Berbundeten bem Beltreich angehörten, fobann auch mehr ober weniger nachgeabmt von ben ihm gegenüberftebenben, und, nach ber Bertrummerung bes monftrofen Baues, gleichwohl in feinen Sauptgugen beibehalten von ben meiften biefer Staaten, im Mutterland felbfi jeboch, in Folge ber conftitutionellen Charte Lubwigs XIII., mefent lich abgeanbert und erleichtert 2).

LATAPINITA W. B. B. B. T.

Bermoge blefes Confcriptionssustems besteht eine Art von Celb. herrlichkeit bes Staates - in ben meisten Staaten vielmehr bes Regenten als Kriegsmeifters - über bie gesammte mannliche Bevolkerung und jeden einzelnen Sproffling berfelben. Wir fagen eine Leibherrlichkeit, weil sie nicht eigentlich auf staatsburgerliche Pflicht, sondern auf das Factum des Geborenseins auf einem Staategebiet ober bes Erzeugtseine von einem Staatsangehörigen fich grundet und fruher ausgeubt wird, ale ber Leibpflichtige großjahrig, b. h. wirklicher Staatsburger, geworden ift. Wir fagen ferner "Leibherrlichkeit" barum, weil ber Unspruch gegen jedes Indivibuum als solches, nicht aber als Glieb einer Gesammtheit geht, d. h. weil gegen jedes das volle Recht angesprochen ober von jedem nach Belieben die volle Leiftung eingefordert wird, aber von einer bem Gesellschaftegeset gemagen Gemeinschaftlichteit ber Berpflichtung, baber auch von einer thunlichft gleich en Bertheis Lung ber Laft feine Rebe ift. Dem Staat alfo, weil er Leibherr je. bes Einzelnen ift, steht die freie Auswahl unter ben Pflichtigen ober bie von seinem Belieben abhangige gesetliche Bestimmung ber Drb. nung ober Deihenfolge, wornach biefelben unter die Waffen gu rufen feien, ebenfo ber aus was immer fur Grunden zu gewährenben Befreiung zu. Rein Gerufener kann fich beschworen; benn er ist geborner Waffenknecht: und gegen die Befreiung keines Undern kann er sich auflehnen, weil baburch nimmer feine eigene Dienstpflicht, Die ja jedenfalls eine vollstandige ift, bem Umfang nach vermehrt, fondern blos factisch die Rothwendigkeit ber Leistung ihm etwa naber gerudt, b. h. bem Leibheren die Beranlaffung zu ihrer wirklichen Eine forberung — welche ohne die Befreiung Underer vielleicht nicht geschehen ware — gegeben wird,

<sup>1830</sup> aber verordnete, daß die Zahl des jährlichen Contingents jeweils durch die Rammern votirt werben follte. Runmehr wurden auch burch ein neues. Gefet (vom 21. Marz 1832) mehrere Bestimmungen ber beiben frühern abgeanbert und baburch abermals eine Unnaherung an bas alte Constriptions system bewirkt. Die Qushebung namlich, und zwar nach bem: Loose, murde als Hauptgrundlage der Rekrutirung erklärt, und der freiwillige — übrigens an gewisse Bedingungen gebundene — Eintritt nur nebenbei noch beibehalten. Die Bertheilung des Contingents auf bie einzelnen Departemente und sodann auf die Arrondissements und Cantone foll burch bas jahrliche Gefet bestimmt werben. (Db nach ber Bolfezahl Schlechthin, ober nach ber Bahl ber biensttauglichen Mannschaft, bleibt uns bestimmt. Rach bem Geset von 1818 galt bas erste Berhaltnis.) Uebrigens. ist bas Recht des Einstellens anerkannt, auch seine Ausübung wohl geregelt und erleichtert. Man rechnet, daß alljährlich ber fünfte Theil ber Erganzungemannschaft burch Ginfteber gebildet wird. Much Befreiungen vom Loosziehen ober von der Dienstpflicht hat bas Geset in ansehnlicher Menge sta. tuirt, und wirklich mehr, als zu billigen ift, zumal da an die Stelle ber Befreis ten jeweils die Nachmanner eintreten muffen. Das Ganze ist hiernach ein blober Bergleich zwischen gut und bose, und zwar ein nicht nur unbefriebigenber, fonbern auch ber Confequenz ermangeinber.

In biefen - ben rechtlichen Berftand freilich wenig befriedigenben -Borausfegungen liegt bie einzige Möglichfeit, bem Confcriptionefpftem irgend eine Saltbarfeit gu geben, b. h. es wenigstene von ben allers fchreienbften Biberfpruchen mit fich felbft und mit ben einleuchtenbs ften allgemeinen ftaaterechtlichen Babrheiten gu befreien. Sagt man fich aber los von folden Borausfehungen, ober will man nicht einges fteben, bag fie ftattfinden, fo ift bem Confcriptionsfpftem auch bee Lebte Rechteboben geraubt. Bie tonnte man ohne bie Uns nahme einer jedem Jungling perfonlich und unbedingt (mithin nicht blos als bem Theilnehmer an einer gemeinichaftlichen Berpflicha tung, fonbern ale individuell Berpflichteten) aufliegenden Schuldigfeit, auf ben beliebigen Ruf bes Rriegsherrn unter bie Sahne gu treten, bie willfurliche Musmahl ober auch bie gu einer icheinbaren Dilberung verordnete Mushebung nach bem Loofe ftatuiren? Wenn man 1. B. eine Schaar Rebellen becimirt, fo geht man babei von ber Borausfegung aus, ein Jeber habe ben Tob verbient, ben vom Loofe Getroffenen alfo miberfahre blos ihr Recht, ben baburch Befreiten aber ein Glud. Und wenn ein gemeiner Frohnd= ober Leibhert Rnechte, foviel er braucht, aus feinen Borigen aufbieten barf, und etma que Steuer ber Dronung ober aus Billigfeits = ober humanitaterudfichten eine Reihefolge ober eine Beftimmung burch's Loos festfest - fich felbit ubrigens bas Recht ber Freigebung ber Betroffenen und alfo bes Mufgebote ber Dachmanner vorbehaltend - hat er baburch nicht feinen gegen jeben Gingelnen gehenben, vollen Berrlichkeiteanspruch funb gegeben ? - Dicht anbere bei'm Loodgieben ber Confcriptions pflichtigen. Mile, fammt und fonbere, find bem Beren eigen; aber Alle gusammen braucht er nicht, und eine rein willfurliche Muswahl mare gehaffig. Man lagt alfo bas Loos enticheiben, uns ter Borbehalt jedoch ber eben bemertten beliebigen (ob auch in ber Form eines Gefebes ausgesprochenen) Befreiung Gingelner ober ganger Claffen, an beren Stelle fobann bie Dachmanner treten. Das Conferiptionsgefet ift uberhaupt nichts Unbered, ale bie Feftfebung bee Drbnung, in welcher ber Rriegsherr (fei es ber Staat ober ber gurft) bon feinem gegen Alle fammt und fonbere gebenben Rechte Ges brauch machen und in welchem Daafe er folches ausuben will, Diefes Maag ift zwar ibeal und in Bezug auf bas Allgemeine burch bas Beburfniß gegeben; in Bezug auf ben Gingelnen aber lebiglich burch ben Billen bes herrn. Findet biefer (b. b. abermat Staat ober Furft) es bem Bedurfnig genugend ober fimit rathlich. ben Dienft ber Confcribirten auf 6 ober 8 Jahre gu befchranten, fo wird er es thun; aber nach bem Titel ober Princip feiner gegen ben Pflichtigen gehenden Forberung fonnte er eben fo mohl auch 10 ober 20 Jahre ober gar ben lebenstänglichen Rriegsbienft forbern. Chenfo genugt ihm in ber Regel, jeben Milispflichtigen nur einmal (erma im 20ften Lebensjahre) jum Loofen aufzurufen, und aus ber Gumme ber gleichzeitig Berufenen irgend eine bestimmte Bahl in bas Deer gu

steden, alle Uebrigen berfelben Altersclasse aber (vorbehaltlich bes Refervedienstes) von der Milipflicht zu befreien für ihr Leben lang? Nach dem Princip der Forderung aber könnte er eben so wohl auch wiederholte Loosziehungen verordnen, ober andere Altersjahre bafür festsetzen und auch den Reservedienst beliebig ausdehnen u. f. w. Ebenso mit ben Befreiungen: kann ber Staat die einzigen Sohne, ober von jeber Kamilie einen Sohn, ober die Studirenben überhaupt, oder die der Theologie Beflissenen insbesondere, ober bie an irgend einem fleinen Bebrechen Leidenden, ober bie ein beliebig bestimmtes Maag ber Korperlange nicht Erreichenben u. f. w. von ber Milizpflicht loszählen und bie baburch entstehenden Lucken burch bie Nachmanner erfullen laffen; fo kann er auch ben Kreis folcher Befreiuns gen noch weiter ausbehnen, z. B. zur Begunstigung gewisser Gewerbe, zur Ermunterung bes Handels ober ber Schifffahrt, ober bes Bergbaues u. s. w. Der baburch für die Nichtbefreiten, insbesondere für die Nachmanner der Befreiten, entstehende Zuwachs der Last ift für fie wohl ein Ungluck ober ein unangenehmer factischer Umftanb, nicht aber eine ungerechte Bebrudung; benn was zehn Radmannern ohne Unrecht geschehen mag, bas kann man auch Hunderten gleich unbebenklich aufburden. Ift Jeber perfonlich pflichtig zum Kriegs= bienft, fo kann dieser Dienst allerdings auch eingefordert werben von Jedem, und Keiner hat alsbann barnach zu fragen, ob baffelbe auch geschehe bei allen Uebrigen. Das Conscriptionssystem also, ba es nach beliebiger — theils gesetlicher, theils abministrativer — Ber= fügung aus einer Summe von (ideal ober theoretisch) gleich Berpflich teten die Einen unter die Waffen ruft und die Andern freilagt, fpricht eben dadurch aus, daß es jeden Gingelnen für perfonlich ober fpeciell verpflichtet achte; benn wurde die Rriegspflicht als eine ge= meinschaftliche ober Gefellschafts last betrachtet, fo mußte sie auch gemeinschaftlich getragen, mithin unter alle naturlich Pflichtigen nach einem gleichen Maakstab vertheilt werden. Auch ber Grundsat bes jedem Gezogenen erlaubten Einstellens, in Verbindung mit ber unentgelblichen Befreiung Bieler, beren Nachmanner (vielleicht Bermogenslofe, mahrend bie Befreiten reich fein mogen) fodann an ihrer Stelle eintreten muffen, kann lediglich nur in ber Boraussetzung einer wahren Leibherrlichkeit (bes Staates ober bes Furften) über alle perfonlich maffenfahigen Manner einige Rechtfertigung finden. Denn in folder Boraussegung ift es freilich bem herrn erlaubt, nach Belieben entweder die Freilasfung als Geschent zu ertheilen oder aber an eine Bedingung (hier alfo an die bes Einstellens eines Undern) zu knupfen. Dhue folde Boraussetzung, b. h. ohner foldes für bas Conferiptionsgesets aufzustellende (ober zu erdichtende) Rechtsfundament, leuchtet der Wis berfpruch ber ben Ginen blos unter ber Bedingung des Ginftellens gewährten mit ber unentgelblichen Befreiung Unberer, gleich Tuchtiger, und mit der sodann eintretenden Berbindlichkeit der Nachmanner ein. The second of the second second second second second

.

- Lone)

Die Boraussetung ber Leibherrlichkelt aber, als eine bem ewigen Recht widersteitende, kann bem Conscriptionsspstem wohl als Erklärungsgrund oder als eine wenigstens logische Rechtsetisgung dienen; jedoch als Rechtskundament nicht. Angeborne Leibsunterthänigkeit oder Leibeigenschaft kann nimmer zu Recht besteben, also auch kein darauf zu erbauendes Spstem zur Rechtsbeständigskeit bringen. Verlassen wir aber diesen Boden, und begeben wir und auf jenen des allgemeinen oder vernünftigen Staatsrechts, alsdann erscheinen der Selbstwiderspruch und die unheilbare Rechtswis

brigkeit ber Conscription im auffallenoften Lichte.

Gleichheit in Tragung ber Staatslaften ift eines ber Hauptgesete bes vernünftigen Staatsrechts. : Daffelbe wird aber auf's Unverantwortlichfte verlett burch bie Confcription trog ber fch ein baren, aber auf bloger Taufchung beruhenden Gleichformigkeit ihrer an alle nachwachsende Burger gerichteten Forderung. Wohl wird uns mittelbar von Allen nur Gins und Daffelbe gefordert, namlich bas Looskiehen; boch die Kolgen biefes Biehens find unermeglich ungleich für die Theilnehmer ... Die Gleichheit aber, welche ber Staatsburger anspricht, ift eine reelle und verburgte, nicht eine bem Glud's fpiel preisgegebene. Cowie eine Bertheilung ber Steuern nach dem Loofe nicht nur abgeschmackt, sondern auch ungerecht ware, fo ist es auch jene der Kriegspflicht. Sie ist es wenigstens in dem Falle, daß ben burch bas Loos Getroffenen nicht voller Erfas von Seite der Mit=Loosziehenden oder bes Staates - geleistet werbe für bas, mas fie mehr als bie übrigen Burger an Diensten und Ges fahren für ben Staat übernehmen. Das Conscriptionsgesetz weiß von folder Ersagleistung nichts und bewirkt dadurch eine maaklose Uebers lastung der vom Loofe Getroffenen und die unbilligste Entlastung ber babei vom Glude Begunftigten. Aber bie Ungleichheit bleibt bei bies fer allgemeinen Beeintrachtigung nicht fteben, sie zeigt fich noch, und zwar hochst schreiend, auf vielen andern Seiten. Der Staat namlich richtet seine Forderung entweber an die einzelnen Junglinge, Im ersten Falle wird oder an die Familien, benen fie angehoren. (abgesehen bavon, daß bie Forberung bes schwersten Staatsbienstes von benjenigen, die noch nicht einmal Bürger, d. h. noch nicht volljährig find, offenbar keine staatsrechtliche, fondern blos eine leibherrliche fein kann) der Urme, verglichen mit bem Reichen, ungebuhrlich bedruckt. Denn wenn auch bie unmittelbare Bertheidigung bes Baterlandes, alfo ber wirkliche Kriegsbienst, als eine allen Sauptern gleichmäßig oblies gende Pflicht betrachtet werden kann, so ist es boch mit bem Solda. tendienst ber Conscribirten etwas gang Underes. Derfelbe läßt eine pecuniare Schatung, also auch eine Ersatleistung, und baher auch eine auf Unkoften der Gefammtheit gefchehende, mithin nach dem Bermos gensverhaltniß zu vertheilende Entschäbigung (überhaupt Bestreis. tung), gar mohl zu, und es ist ungerecht, ihn ohne folden Erfat, blos nach dem Ausschlag des Looses und ohne Berücksichtigung der Wermdgens verhältniffe, von bestimmten Ginzelnen einzuforbern. Gon bas Recht des Gin ftellens, bas man den Conscribirten gewährt, ift ein Eingeständniß, daß dem Staate nicht eben die wirkliche, perfonliche Dienstleistung der vom Loose Getroffenen nothig ist, sondern daß auch eine Geldzahlung (an erkaufte Einsteher oder an eine öffentliche Eins standscasse) hinreicht. Dieselbe Zahlung oder ben solcher Zahlung gleich zu achtenden Dienst ohne Unterschied dem Reichen wie dem Armen zus jumuthen, ift aber eine schwere Verletung ber Gleich heit. Ja, auch bas Recht bes Einstellens selbst, so wohlthatig und so dringend von hus manitat und Politik gefordert es ift, bewirkt eine weitere rechtliche Uns gleich heit baburch, bag es, obgleich Allen im Gesete verliehen, bennoch in der That nur den Wohlhabenden, nicht aber den Urmen, die in seiner Intention liegende Erleichterung, nämlich die Wahl zwischen Dienst und Zahlung, gewährt. Der Arme muß dienen, weil er einen Einsteher zu. kaufen außer Stande ift; ber Reiche macht sich frei burch ein fur ihn verhaltnismäßig leichtes Opfer.

Noch größer ist die Ungleichheit, wenn man die Familien ober die Eltern als die vom Gesetz in Unspruch Genommenen betrachtet. Der Bater von sechs Sohnen muß sechsmal — wenn das Loos es also will — das Opfer eines Sohnes bringen, ober sechsmal durch schweres: Geld denselben loskausen; während an den Bater nur ein es Sohnes — wäre er auch hundertmal reicher als der erste — die Forderung nur ein= mal (ja, wenn die Bestreiung der einzigen Sohne statuirt ist, gar nie) ergeht, und der Kinderlose, oder wer nur Tochter hat, für des Vaterlans des und seiner Familie Vertheidigung gar nichts auszuwenden braucht.

Die Ungleichheit vervielfältigt sich, je weiter wir blicken. 3. B. find mehrere Gemeinden in einen Rekrutirungsbezirk. Der Ausschlag des Looses raubt der einen vielleicht armern Ge= meinde an Sohnen oder an Geld das Doppelte und Dreifache von dem, Schon der Umstand, daß sie z. B. mehr groß gewach= was der andern. sene Junglinge zählt, bringt ihr, bei ber Vereinigung mit einer andern, beren Ungehörige etwa (wie in Stabten, verglichen mit bem gefünderen Lande, gar oft ber Fall ist) meist kleiner ober schwächer sind, folches Un= heil; und daffelbe Migverhaltniß mag auch entstehen, ja entsteht unvermeidlich gar oft zwischen Proving und Proving. Die eine, z. B. ein burftiges Gebirgsland, besigt einen Reichthum an ftarken Dannern, ist aber arm an Geldz die andere, durch Natur, auch Industrie und gunstige Handelslage überreich, zählt verhältnismäßig weniger kriegsfähige Das Naturlichste allerdings ware, daß die erste mehr Manner, die zweite mehr Geld dem Kriegsdienst darbrachte. Aber das Confcriptionespstem, die außerliche handgreifliche Gleichheit an die Stelle ber wahren und wesentlichen segend, fordert genau baffelbe, d. h. bies felbe Quote der Loosziehenden oder Conscriptionspflichtigen von dieser und jener. Die gelbreiche Provinz jedoch, wenn ihre Quote durch bie Menge ber wegen Unfähigkeit freizulaffenben Junglinge fich vermindert, fenbet eben barum nicht nur eine kleinere Bahl von Mannern und babei

minder Taugliche jum Beer als bie arme, foubern fle hat auch weniger für Einfieher ju begabien, mahrend bie lette in beiben Begiehun-

gen um eben foviel ftarter belaftet wirb.

Bon andern Ungleichheiten, beren noch viele zu bemerken moten, mollen wir weghliere, theis weil se minder wichtig innt, theils weil ke in innber wichtig find, theils weil ke in innber wichtig find, theils weil ke in inder ber ber einen Bürgersmilig nicht, von al eine zu war auf in bivibweilen Berchtintiffen, Eigenschaften und Umfländen beruhenden Ungleichheiten frei sen ann. Aber berausbeben milsten wir noch zwei aufnilende Serb fire ib erspruch aber Sonscieptionsgeses wir melde zu ben hötelten Ungerechtigkeiten fabren. Es sind bieses die burch die belben Principen ber gefrelich ober den Ministratio — zu erstellenden Bescheinungen vom Coosischen ober vom Soldatendenst und ber Einstellungs Befugnis herbeiarkführen.

Diese beiben Peinicipten find zwar an und für fich gerecht, human und politisch gut; aber sie wiberstreiten theils der Gründibese der Confertion, theils einigen ihrer einzelnen Haupterstimmungen, und geben durch solchen Wöberstreit die rechtliche und politische Verwerflichkeit best Geschen nach einer fall burchangig anzutreffenden Gestalle

tung funb.

Die Ertheilung von Befreiungen tann ruben einmal auf ber Erwagung ber reellen Ungleichheit ber ben ausgehobenen Junglingen ober ihren Familien burch ben gezwungenen Relegeblenft jugebenben Rachtheile und Beschwerben, und auf bem Unerfenntnig ber Billigfeit ober Gerechtigfeit ber ben baburch fchwereft Bebrudten gu geroahrenben Befreiung. Dergeftalt fprechen einige Gefetgebungen bie efmigen Gobne, ale bie einzige Troftung und oft unentbebrliche Stute ber Ettern ober überhaupt ber Ramilie, frei; anbere gemabren folde Befreiung jeber Familie fur einen (entweber ben letten ober gleich ben zweiten) Cobn. Rach einigen Gefetgebungen wird babei auf bas Alter und bie Bermogeneverhaltniffe ober Ernabrungemittel ober auch ben Stand ber Eltern gefeben, nach anbern nicht; und mitmter ift jur hintanhaltung ber Billfur bie gefegliche Beftimmung bie affeinige und ftreng einzuhaltenbe Regel; mitunter ift bem abminis ftrativen Ermeffen mehr ober weniger Spielraum ertheilt. Cobann merben Befreiungen auch ftatuirt im offentlichen Intereffe, b. b. aus Grunden bes gemeinen Bohles ober Bortheils. Go bie dewiffen Claffen von Gewerbeleuten ober Stubirenben ober Angeftellten portiebene vollige ober theilmeife Befreiung, namlich vom Loodgieben ober Rriegsbienft überhaupt, ober blos vom Dienen in ber erften Reibe. ober auch vom Aufgebot gur Landwehr ober gum ganbfturm u. f. m. Der legtbemerften Befrelung, auch jener bom Refervebienft ober bon einer frubern Reibe bes Aufgebots, macht ferner ein - verschiebentlich beffimmtes - Alter, ober ber Stand ber Berbeirathung u. f. to. theils baft. Wir haben bier jeboch nur bie Befreiung vom Booskieben ober jene von ber in Rolge bes Loofens flattfinbenben erften Aushebung

im Auge, weil ber Reservebienst und ber Laubsturm mehr bem Soffem ber Burgermiliz als jenem der Conscription angehort. Diese Befreiungen nun sind, nach ihren Grunden, wenn nicht fammtlich, fo doch größtentheils zu billigen. Ift ber 3mang zum Golbaten ftanb eine Barte und ein wirkliches Unrecht (ein Unberes ift von ber unmittelbaren Baterlandsvertheidigung im wirklichen Kriege zu fagen), fo ist jebe Ausnahme eine Berringerung solches Unrechts, und jedesmal um fo empfehlenswerther, je vernünftiger (ber humanitat ober bem offentlichen Interesse entsprechender) ihre Grunde find. Aber es beruben haufig jene Befreiungen entweder auf parteilscher Gunft fur gewiffe Claffen, ober auch auf blos im Allgemeinen richtigen, gar oft aber nicht zutreffenden Boraussehungen, westwegen fie bort als ungerechte Privilegien, und hier als auf's Gerathewohl gespenbete Mohl= thaten erscheinen. Die Befreiung ber ftanbesherrlichen Gohne 3. B., als welchen wenigstens ber Unkauf eines Ginftebers nicht schwer fallen kann, ist eine bloße, dem hochabligen Blut erwiesene Die Befreiung ber einzigen Gohne aber ober auch bie eines Sohnes aus jeder Familie ift in hundert Fallen bort unnos thig und hier unzureichend. Mancher einzige Sohn ift seiner Familie eher zur Plage als zur Wohlthat vorhanden; und wenn von feche Gohnen bie alteren funf tuditigen jum Beere gerufen merben, und endlich der fechste, vielleicht ein Kruppel ober ein Taugenichts ober noch in der Wiege liegend, dem Bater gelassen wird, so ist diesem gleichfalls nur wenig geholfen. Doch fei es barum! wenn man, um bie Willfür entfernt zu halten, streng bindende allgemeine Regeln vorzuschreiben für gut findet, und sei überhaupt ber Staatsgewalt (im Sinne ber Gesammtheit) bas unbeschrankte Recht gewährt, Befreiungen nach Gutfinden zu ertheilen. Aber zur Bermeibung des Unrechts ist babei eine Bedingung unerläglich, bie namlich, bag bie Befreiung auch auf Unkoften ber Gesammtheit geschehe. Das Confcriptionegefet bagegen ertheilt bie Befreiungen auf Untoften Gingel= ner, die ba an die Stelle der Befreiten eintreten muffen, fei es uberhaupt wegen der jest nothwendigen Bergroßerung der Quote, die von ber Classe der Nichtbefreiten auszuheben ist, sei es durch die insbeson= bere bem Nachmann im Loofe aufgelegte Berpflichtung, an ber Stelle des Befreiten einzutreten. Das Lette zumal ist ein ungeheures Unrecht; und unzähligemal hat der Sohn der armen Wittwe ober ber burch physische und moralische Anlagen zu ganz Anderem als zum Soldatenftand berufene Jungling ben heimathlichen Beerd gegen bie Caferne vertauschen, seinen ganzen ichonen Lebensplan aufgeben muffen - weil fein Bormann im Loofe etwa ein einziger Gobn (vielleicht eines reichen Mannes, welchem bas Ginftellen teine bes Rennens werthe Last gewesen ware) ober ein Theolog ober ein Bergmann n. f. w. gewesen. Es gibt übrigens ein fehr nahe liegendes Mittel, fo: himmelschreiendes Unrecht zu vermeiden, namlich die einfache Bestimmung, daß an die Stelle der — sei es durch bas Geses, sei es'

burch bie Abministrativbehorbe - Befreiten nicht bie Nachmanner im Loofe, überhaupt nicht andere gezwungene Ginzelne, fondern nur von ber Giesammtheit erkaufte Einsteher treten sollen. schwer, begreiflich, warum man diefes einfache, auch vergleichungsweise wenig kostspielige Mittel nicht ergreift, um die gerechten Klagen ber megen Befreiung des Vormanns in's heer gesteckten Nachmanner auf-Nachdem einmal der Grundsatz der Einstellungsbefugnif besteht, folglich den Einzelnen das Anwerben von Andern erlaubt ift, warum follte nicht auch der Gefammtheit folche Werbung erlaubt sein? Und warum sollte man nicht der Gerechtigkeit ein so geringes pecuniares Opfer bringen? Dhnehin wurden, wenn ber Staat felbst die Ersagmanner für die Befreiten zu stellen verbunden ware, solche Befreiungen nicht nur weit unbedenklicher als jeso ertheilt werden konnen (weil dann kein Ginzelner davon den Raditheil truge), fondern fie wurden auch feltener ober wenigstens nur aus trifti. gen Grunden stattfinben (weil namlich ber Preis dafür von dem

Staat felbst zu entrichten mare).

1

Das Princip des Einstellens übrigens ist, bei aller kiner Mohlthätigkeit, ein anberer Hauptwiderspruch bes Conscriptionsspstems mit sich selbst. Dasselbe hat nämlich den Unspruch des Staates auf ben perfonlichen Dienst ber nachwachsenben Junglinge überhaupt und insbesondere der Conscribirten zur und es wird also umgestoßen durch die erlaubte Verwandlung solches Dienstes in eine Zahlung. Denn einen Mann einstellen beift nichts Anderes, als eine Summe zahlen, besonders wo etwa felbst von Staats wegen errichtete Einstands-Bureaus ober Cassen bestehen. Und dann hort bei gestattetem Ginstellen aller vernünftige Grund ber Freilassung, wenigstens für den Fall, daß ber Freign laffende vermöglich mare, auf. Much ber phyfisch Untaugliche, auch ber Theologie Studirende, auch ber einzige Sohn u. f. w., wenn sie Bermogen besitzen oder reichen Eltern angehören, also zumal auch die Sohne ber Stanbesherren, fonnen Ginfteber erkaufen, und fie bedurfen daher ber Wohlthat bes Gesetzes, welches ihnen unbedingte Befreiung gewährt, nicht. Und auf ber andern Seite ist die Erlaubniß bes Einstellens wirkungslos für ben, welcher arm ift. fo stoßen wir überall bei unseren Conscriptionegefegen auf Wiberspruche und Ungerechtigkeiten, beren Heilung nicht anders als burch vollige Abschaffung, wenigstens burch wesentliche Umgestaltung geschehen kann.

Die Harte des Conscriptionsgesetes (welches Chateaubriand in Bezug auf die Strenge des Napoleon'schen Spstems den "Coder der Holle" nannte) mindert oder vermehrt sich freilich je nach der Beschaffenheit der einzelnen Bestimmungen desselben und nach den durch die Constitution der Regierungsgewalt gesetzen oder nicht gesetzen Beschränkungen. Wo die Zahl der seweils auszuhebens den Rekruten nicht durch ein Gesetz, mithin unter Zustimmung der

Wolfsreprafentation, fonbern burch eine Regierungs = Drbonnana bestimmt, ober wo ber Inhalt folder Orbonnang fogar geheim gehalten wird, da ift freilich das lebel vollig maaflos. Auch gibt es wirklich felbst constitutionelle Staaten, worin - theils wegen Abgangs einer befriedigenden Bestimmung über die Festsetung ber Rekruten-Bahl, theils wegen ber Mangel des Conscriptionegeseses - bie willkurlichsten Gewaltsmigbrauche und bie abenteuerlichsten Bedruckungen wenigstens stattfinden konnen, mitunter auch wirklich stattfinden. fann namlich unter folden Umftanben nicht nur gefchehen, bag von der oberften Behorde weit mehr Refruten ausgeschrieben werden, als ber Dienst wirklich fordert, ober felbst, als man in der That auszuheben gebenkt, und daß die Bertheilung unter die einzelnen Diftrikte unrichtig, zur Begunftigung der Ginen und zur Bedruckung Underer gemacht werde, fondern auch, wo durch bie Berfassung diesem Uebel gesteuert ist - namlich wo die Rekrutenzahl durch ein Gesetz bestimmt und die Bertheilung unter die Bezirke ber Deffentlichkeit übergeben werben muß — konnen Ungerechtigkeiten aller Urt sich einschleichen ober unbemerkt wie unbestraft vor sich geben. Es konnen namlich aus ber Classe ber Pflichtigen bie, welche niebere Loosnummern gezo= gen, entweder aus Gunft ober auch ohne Gunft, zumal in dem Fall allzuleicht und ohne triftige Grunbe entlaffen werben, wenn unter ben Nummern etwa ausgezeichnet ichone ober auch vermögli= dere, baber zum Ginftellen mahrscheinlich geneigtere, Junglinge fich befinden, zu welchen man beshalb die Aushebung gerne hinaufsteigen Es kann überhaupt bas Spftem bes Ginftellens auf die unver= antwortlichste Beise, namentlich zur Begunftigung ber auf bas Gin= fteben speculirenden Militairperfonen und zur Erhohung bes Ginftands= Preises, migbraucht werden, indem man g. B. einerseits die vermoglicheren Rekruten burch harte Behandlung auf dem Erercirplat ober fonst zum Raufen von Ginstehern, wodurch allein namlich sie ber Plagerei entrinnen fonnen, gewissermaßen nothiget, und anberseits die burgerlichen, b. h. bem Militair noch nicht angehörigen Ginftandsluftigen burch Androhen oder Zufügen ahnlicher Mighandlung vom Einstehen abschreckt. Alsbann konnen die von aller Concurrenz befreiten wirkli= chen Militairs ben Preis bes Ginftehens burch Berabrebung unter fich felbst auf's Ungebuhrlichste in die Sohe treiben; es konnen fodann auch jene, welche ohnehin schon eine gute Stellung, bie sie zum Berbleiben im Militair auch ohne weiteres Ginftandsgeld bestimmen wurde, haben (3. B. Unteroffiziere, Musikanten, Bediente), eine Art von Brand= schagung gegen die geangstigten Rekruten ausüben; ja fie konnen es in mehrfacher Wiederholung thun, wenn bie Militair = Behorde ihnen aus Gunft ben Abschied vor ber Zeit ertheilt und bann alfogleich wies ber als Ginsteher in die Reihen treten lagt u. a. m.

Freilich läßt sich durch eine umsichtig verfaßte Regulirung des Einsstellens und Ginstehens diesen großen Migbrauchen und Gefahren wes nigstens zum Theile begegnen; boch gabe es weit wirksamere und naher

liegende Mittel, beten Anwendung man aber berfchmaht, weil man theils die Ungerechtigkeit weniger scheut als die Gelb = Musgabe, theile aber, in gedankenlofer ober felbstgefälliger Borliebe fur bas einmal Hergebrachte und bisher Ausgeübte, auf Borschlage ber Berbefferung, die nicht von Genoffen bes Standes herruhren, mit vornehmer

Geringschätzung herabblickt.

Der Willfur in Bestimmung ber jeweils auszuhebenben Rekruten-Bahl kann anders nicht gesteuert werden, als burch die Theilnahme ber Bolksreprafentation an beren gefeslicher Feststellung, und es ist kaum begreiflich, bag folder Grundfas noch nicht in allen conflitutionellen Staaten anerkannt wirb. Rein Kreuger Steuer barf ausgeschrieben werden ohne Bewilligung ber Stande, und über die Perfonen ber Staatsburger verfügt einseitig bas Machtwort ber Regierung! Ebenfo besteht die Deffentlich teit in Steuersachen überall, wo Landstånde sind, ja zum Theil auch wo folche nicht sind; aber im Rekrutirungsgeschaft waltet Seimlichkeit ob, b. h. die betheiligten Bezirke, Gemeinden und Individuen erfahren die Berechnungen, That fachen und höheren Weisungen nicht, deren Kenntniß ihnen nothig ware gur Beurtheilung einer jeweils vorgenommenen Refrutirung im Sanzen und bann insbesondere ber Gefetlichkeit ber geschehenen Ro

partition.

3

Seben wir jedoch ein von diesen formellen Mangeln freies Rekrutirungsgeset, fo find gleichwohl bie bem Confcriptione=Suftem mefentlich einwohnenden Gebrechen, der Ungleichheit namlich und der Sarte, baburch noch nicht geheilt. Diesen kann nur abgeholfen werben burch bas Mufgeben bes gangen Syftems, ober wenigstens eine wesentliche Mobis Erfteres wurde, wenn im Intereffe bes vernunftigen fication deffelben. Staatsrechts geschehend, die Berpflichtung fammtlich er Baffenfabiger gur Baterlandevertheibigung (überhaupt zum Rrieg fur's Batertand, nicht aber zum Goldatenstand) und die freie. Unwerbung ber etwa zur Erhaltung eines tuchtigen Beerstammes nothigen ftehenben Truppen mit sich führen. Aber bei bem in ber neuesten Zeit fo ungeheuer gestiegenen Bedarf folder stehenden Truppen, beren Unwerbungstoften mithin fur ben Staat leicht unerschwinglich waren, und bei ber vorherrschenden Scheu vor echten Nationalstreitern ift menig Hoffnung vorhanden, dieses allein der Theorie entsprechende Gpftem in Balbe verwirklicht zu feben. Wir enthalten uns baber feiner besondern Unpreisung und fragen nur, ob nicht wenigstens eine bie nach ftliegenben Sarten aufhebenbe ober milbernbe Dobifica= tion in jenes ber Confcription konnte gebracht werben ? Une fcheint bieses nicht allzuschwer, und es mochten wohl mehrere Wege zu bem erwunschten Biele führend fein.

Fur's Erste konnte ber Staat (was auch wirklich die frangofi= fche, die preußische und andere Gesetgebungen thun) die frei= willige Unwerbung wenigstens infofern gur Bilbung feines Heered in Unwendung fegen, als fich tuchtige Leute um maßigen

Preis (befiehe er in Gelb ober in anbern Bortheilen ober Begunffigungen) bafur auffinden laffen. Gobann tonnte er auch bie Stels lung ber Erfahmanner ben burftigern Confcribirten burch einen in gemiffen gallen ihnen aus offentlichen Mitteln zu bewilligenben Beitrag ju bem nothigen Raufgelb erleichtern, überhaupt aber burch forgfaltige Regulirung bes Ginftanbewefens jebe mucherliche ober betrügerifche Speculation, jebe Bebrudung und Uebervortheilung bavon entfernt halten. Er tonnte aber noch weiter, infofern er bie Laft ber freien Unwerbung nicht auf bie Schultern ber großen Gefammts beit gu übernehmen fur thunlich achtete, biefelbe wenigftens als eine jeweils von ber Befammtheit ber in einem bestimmten Jahre und in einem bestimmten Begirte confcriptionepflichtigen Junglinge ober beren Familien gemeinschaftlich ju tragende und unter bie Betheiligten nach bem Befellichaftegefes zu vertheilenbe behans beln, mithin bas blinde Loos ber bisher babei behaupteten ausfchlies Benben Berrichaft berauben. Es boten fich hiegu verichiebene Bege . an, je nachdem man bie Musgleichung gwifchen ben Ungehörigen ber jeweils jum Loofen berufenen Claffe vor bem Loosgieben ober erft nach bemfelben vornehmen liefe. Die Ibee folder Musgleichung ruht auf bem Grundfag, bag ber Staat gwar ben Dienft, ber ihm nothig ift, bon ben bagu geeigneten ober allernachft bafur in Unfpruch ju nehmens ben Burgern forbern tonne, jeboch benjenigen, welche burch lebernahme ober Leiftung folches Dienftes ein Mehreres als die ubrigen Gefells Schaftsgenoffen fur bas Gefammtwohl zu tragen ober zu opfern haben, eine entsprechende Entichabigung ju geben ober ju verfchaffen fchuls big fei. Gie empfiehlt fich babei noch burch bie Betrachtung, bag es bem Ctaat, theils im Intereffe bes Dienftes felbft, theile gur Bermeis bung zwedlofer Barte, nur erwunicht fein fann, wenn, foviel thunlich, biejenigen, welche ben großten Bibermillen gegen ben Rriegebienft bes gen , bavon befreit und bagegen bie bemfelben mit freier guft gugethas nen ober wenigstens nicht abgeneigten Junglinge vorzugemeife gur Bas terlandevertheibigung berufen werben. Diefen Rechtegrunden und Ins tereffen entsprache bie Unordnung einer gwifchen ben Genoffen beffelben Mufrufe in Gemafheit ihrer freien Ginnedaugerung gu treffenden Mus: gleichung, wornach j. B. bie Befreiung vom Loosgiehen (ober auch jene vom Dienft nach ichon gezogener Dienftnummer) burch eine - etwa nach Bermogene . Claffen ober auch nach bem Steuer-Capital zu regulirende - Gelbfumme erkauft merben tonnte und fobann aus bem Ertrag biefer Lostaufe (ober notbigenfalls aus magigen, von fam mtlichen Confcriptionspflichtigen, bie nicht freiwillig Dienft nebmen, zu erhebenben Beitragen) ben, fei es freiwillig, fei es nach bem Musichlag bes Loofes, in's Seer Tretenben ein fie befriedigenbes Sanb= gelb (ober menigftene eine anfehnliche Beibulfe gum Rauf eines Ginftehere) jugefchieben wurde. Je mehr bem Dienft Abgeneigte vorbanben maren, um fo großer murben bie ben fich bagu Darbietenben gus fallenben Sandgelber fein; und leicht mochte bie Ungahl ber folchen Staate : Beriton. III.

Dienft Berlangenben fo groff merben, baf eine Loosziehung nur unter ihnen nothig mare, und bag alebann Jener, ber eine Dienftnummer joge, freudig ausriefe : "Ich babe gewonnen!" ftatt baf er jest fein Diggefchid bejammert, wenn ihm folche Rummer aufallt. Bir enthalten uns bier einer auffultelicheren Entwidelung biefer 3bee, ju beren Realifirung ubrigens ber Berfaffer biefes Artitels hereits 1822 mehrere nabere Barichlage gemacht bat. (DR. f. bie Drotofolle ber I. Rammer ber babifchen Lanbitanbe von befagtem Jahre ; Beilage A. jum Protofoll ber 22ften Gigung G. XXIX ff.) Die Befehgebung, ba fie einmal que ben vollwichtigften Grunben ber Sumanitat wie ber Politit bas Ginfellen erlaubt und baburch bie Forberung bes perfonlichen Dienftes einer Belb = Forberung meniaftens abntich gemacht, b. b. bem Pflichtigen bie Babl gwifden Leiften und Roblen gemabrt bat, fann ohne Gelbirmiberfpruch babei nicht fteben bleiben; fie muß auch bie rechtlichen Rolgerungen aus foldem Princip anerkennen und, obicon freilich ber perfonliche Dienft als folder gwifchen Dienenben und Dichtbienenben feine Musgleichung gulaft, menigftens biejenige gulaffen ober ftatuiren, welche in Unfebung bes ben Dienft vertretenben Gelb : Surrogates leicht

ftattfinden fann und pon Rechts megen fattfinden foll.

Durch Ginfebungen biefer Urt murbe bas Confcriptions . Softem menigftens erträglich und mit bem vernunftigen Rechte pereinbartich gemacht; es murben baburch menigftene bie im Ranoleon'iden Rriegsgefen berrichenben ichreienbiten Sarten aufge hoben ober gemilbert. Doch bliebe es auch alsbann noch weit entfernt von einer alle Forberungen bes Beitgeiftes und ber eblern Politit befriedigenben Behr . Berfaffung. Dem noch immer bliebe es feiner Befenheit nach jenem ber gemeinen ftebenben Seere ober ber Rriegefnechte verwandt, ja fogar eine Musbehnung beffetben uber bie Gefammt beit bes nachwachsenben Gefchlechte, ein Berfuc, bie gange mannliche Jugenb bes Bolles - nicht gu Ratio: natftrettern, fonbern - gu Golbaten gu machen. Dabin gielt auberberft bie Bermanblung ber allgemeinen ober gemeinfchaft. lichen Rriege Dienftpflicht in eine fpecielle ober inbibis buelle, burch ben Musichlag bes Loofes bewirtte Berbinblichfeit. Micht mehr folechthin ale Burger, fonbern ale burch's Loos jum Rriegetnecht bestimmter Dann tritt ber Refrut in's Geer ein; ber allgemeinen Burgerpflicht bat er nach biefem traurigen Goftem Benuge gethan burch bas Loosgieben; jest fangt bie Golbaten. pflicht an, welcher ihn ber leibherrifche Unfpruch bes Staates (ober bes Regenten) in Gemagheit ber Enticheibung burch's Loos, alfo ver moge eines fpeciellen Titels unterwirft. Cobann wird burch bas Confcriptione : Spitem nicht viel meniger ale burch bas alte Merbe Grftem eine Scheidung bes Bolfes in smei Glaffen, gemiffermafien in gwei Botter bervorgebracht, von benen bie eine bemaffnet und mit allen Donnern bes Rrieges ausgeruftet, bie anbere webr : und bertbeidigungslos der ersten preisgegeben ist, die eine ein blind gehorchendes, willenloses Werkzeug der Regierungsgewalt, die andere, so oft diese Gewalt es will, zur Ertragung auch des Aeußersten verdammt, gewissermaßen des Rechtszustandes beraubt und hingegeben an die Gnade.

Bergebens beruft man fich zur Bertheibigung ber Confcription (val. v. Lieben ftein: "über ftebende Beere und Landwehr", 1817, eine aus Unlag meiner Schrift: "über ftehende heere und Nationals milig" herausgegebene Abhandlung) auf ihre Mehnlichkeit mit bem Gp. stem, ber Landwehr ober der National = Bewaffnung, ober nennt fie wohl gar nur ein biefe Bewaffnung regelndes Gefet. lichkeiten find theile nur außerlich, theile nur von geringerer Bedeutfamkeit; bas Wesen ist foldatisch. Wohl werden badurch (wenigstens als Regel) frem de Soldlinge ausgeschlossen, wohl wird bas burch ber Geist ber heere um Bieles veredelt, wohl kehren nach mas figer Dienstzeit die Solbaten zurud in ben Schoof des Bolfes, bem fie enthoben murben, und wohl legt man dem Spitem die Ibee ber naturlichen und allgemeinen Burgerpflicht zur Baterlande-Bertheibie gung unter; allein, wie ichon oben bemerkt worden, man verfälicht babei biefe Idee, indem man die Baterlande = Bertheibigung ober ben eigentlichen Kriege = Dienft mit bem Dienft im ftebenben Beere verwechselt und ben Soldaten = Dienft einer Ungahl burch's Loos bestimmter Junglinge ber Wehr = und Kriegs = Pflicht aller maffenfahigen Burger substituirt, indem man baber Baffen und Baffen-Uebungen einzig und allein (mit Muenahme bes Reserve=Dienftes) ben Musgehobenen einer einzigen Altersclaffe und ben ben Golbatenfand eigens als Lebensberuf mablenden Einzelnen vorbehalt, bie Masse der Nation aber bavon ausschließt, und indem man dem durch die Conscription gebildeten Heere eine rein foldatische, die Abfonderung vom Burgerstand, ja mitunter felbst bie Burger: feinblichkeit jum Princip habende Berfassung gibt. Conscription gebildeten Beere find hiernach ber Bolkefreiheit kaum minder gefährlich als die gemeinen Gold = Truppen, ja durch ihre gros Bere Starte konnen sie ihr noch gefährlicher werden; und endlich ift die Conscription, da fie die großtmögliche Menge von Rriegsknech. ten ber freien Berfugung bes Rriegsherrn anheimstellt, ein gefahrliches Erleichterungsmittel ber Ungriffs = Rriege und bagegen eine Schwas dung ber Bertheibigungs = Rraft; indem bie etwa noch neben bem burch Conscription gebildeten Goldaten = Seere unter bem Namen von Landwehr ober Landsturm errichtete ober beibehaltene Nationalmiliz unter folden Umftanden ihrer fostbarften physischen und mos ralischen Krafte beraubt ift.

Das befriedigende Heilmittel für solche Uebel ist allerdings blos die Abschaffung bes ganzen Conscriptions=Systems; boch zur wesentlichen Milderung, namentlich zur Annaherung der Natio=nalstreiter führende Mittel gibt es noch mehrere. Es gehören bazu die

48 \*

thunlichste Abkurzung ber den Ausgehobenen aufgelegten Dienstepsticht, die Erweiterung des Beurlaubungs Systems, die weise Regulirung des Einstands Wesens, die Verminderung der Zahl der stehenden Truppen und die volksthumliche Organistrung der bürgerlichen Landwehr, des Landsturms und der Nationalgarden oder Bürgerwachen, endlich der liberale Geist der allgemeinen Staats Werfassung, namentlich die dadurch gegen blose Herrscher Kriege und überall gegen Verlesung der bürgerlichen Rechte verliehene Gewährleistung.

Confens, Einwilligung. Das romische Wort Confen= fus hat eine doppelte Bebeutung, die man zum richtigen Berftandniß vieler Stellen, womit oft große Theorien begrundet werden follen, un= Buerft heißt es die Uebereinstimmung der Gefühle terscheiben muß. und Meinungen ber Menschen, welche sich nicht gegenseitig bedingt. Es ist der rein anthropologische Confens, sowie z. B. wenn Cicero (Nat. deor. 2, 4.) ben Confensus ber Bolker als einen Beweis für bas Dasein Gottes anführt. Und viele philosophische und theologische und politische Schriftsteller, neuerlich wiederum de la Mennais, haben biese Uebereinstimmung als bie allgemeine Menschenvernunft zur letten Grundlage aller mahren Erkenntniß gemacht. Denn, fo fagen fie, felbst eine wirkliche, übernaturliche Dffenbarung kann boch felbst nur durch die Bernunft erkannt und ihre Bernunftigkeit und Wahrheit von den vielen falschen Offenbarungen nur burch Bernunft unterschieden werden. Will man aber bie indi= viduelle Bernunft des Gingelnen gur mahren, zur hochften Gekenntnifquelle der Wahrheit erklaren, so kommt man zu dem schlimmen -Resultat, daß es fich widersprechenbe Wahrheiten und zwar fo viele, als widersprechende einzelne Meinungen und Theorieen unter den Menichen, gibt. Freilich muffen nun diese Widerspruche, selbst der großesten Philosophen, jeden Ginzelnen gar fehr gur Bescheidenheit ftimmen; freilich steht die allgemeine Menschenvernunft hoher, ist vielfeitiger, vollkommener, irrthumsloser als die des Einzelnen auf feinem beschränkten Standpunkte. Huch wird jede Gesellschaft, die mit Innigkeit zugleich und mit erwachtem Freiheits = und Gelbstgefühl ber Glieber und mit möglichster Berbreitung und Gleichheit ber Bildungemittel gemeinschaftliche Ungelegenheiten bestimmt und verwaltet, ebenso wie bie freien Wolker des Alterthums, vorzugsweise auf diese Quelle zuruckommen. Dennoch aber bleibt die Schwierigkeit: wer erkennt benn bas Gemein= schaftliche in den menschlichen Ueberzeugungen, die wahre menschliche Gesammtvernunft? Wer scheibet einzelne wibersprechenbe Unsichten als bloße krankhafte Berirrungen Einzelner aus? Hier wird wieder die Berschiedenheit ber Standpunkte und Ansichten Einzelner sich als wirksam erweisen - und zugleich bei Erkenntniß bes Ueberfinnlichen und unferes Werhaltnisses zu demfelben, also im metaphysischen und moralischen Ge= biete — bas Studwerk, bie menschliche Unvollkommenheit alles Wiffens. Die baraus entstehenben Schwierigkeiten und Storungen konnen

benn auch für gemeinschaftliche gesellschaftliche Angelegenheiten freier Menschen sich nur losen durch den Consens in der zweiten, in der hi= ftorifchen und juriftifchen Bedeutung ober burch ein gegen. feitiges, sich bedingenbes, außeres Zustimmen oder Einwilligen über benjenigen Theil der Erkenntnisse oder Ueberzeugungen, in welchen man ber gesellschaftlichen Verhaltnisse und Bedürfnisse wegen, z. B. für bas friedliche hulfreiche Zusammenwirken im Staatsleben, fur eine gemein= schaftliche Gottesverehrung in ber Rirche, fester, gemeinschaftlich anerkannter oder objectiver Wahrheiten bedarf. (S. oben Thl. I, S. 13.) In diesem Sinne nimmt daher auch Cicero in politischen und juris stischen Dingen, in diesem Sinne nehmen die romischen Juristen im Corpus Juris und felbst bei bem juriftischen Raturrecht den Con= sen sus. Doch machen sie dabei keineswegs einen Gegensat zwischen Vernunft, Wahrheit und historisch consentirter Wahrheit. men vielmehr an, alle gesitteten und freien Nationen (qui moribus et legibus reguntur) hatten im Wesentlichen vernünftige Grundfage bes gefellschaftlichen Lebens anerkannt. Deswegen fagt ber Institutionen=Titel über bas Naturrecht gleich im ersten Paragraphen: bas Naturrecht famme aus der Vernunft, und unmittelbar barauf im zweiten: bie freien gesitteten Rationen hatten es sich con= ftituirt, namlich durch ihre freien Rechts = und Staats = Bereinigun= (S. oben Thl. I, S. 13.) Ein gultiger Confens, eine gultige Einwilligung zur Begrundung juriftifcher Verpflichtung forbert übri= gens, baß fie frei, ohne 3wang, ohne Erpreffung burch Betrug, ohne Irrthum über ben wesentlichen Gegenstand ber Ginwilligung, ernstlich gemeint und daß sie von einem Rechtsmitglied ausgesprochen ift, wels ches im Allgemeinen als felbstständig ober als einen felbstständigen rechtsgultigen Willen habend anerkannt ift, und welches über ben Ge= genstand rechtlich zu verfügen ober einzuwilligen befugt ift. Gine Confensertheilung von Dritten, 3. B. von der Obrigfeit, ift bann in ber Regel nicht nothwendig. S. baruber oben Be ftatigung und unter C. Th. Welder. 

Consilium aboundi, f. Universität.

Confistorium, f. Curie (romische) und Rirchenverfas=

fung (protestantische).

2 737 Conftant (Benjamin be Rebecque), geboren gu Genf 1767, stammt von einem abeligen Geschlechte, bas fruher in ber Graffchaft Artois angesessen war, wo es die Herrschaft Rebecque besaß. Einer feiner Borfahren, Augustin Constant, ber gur reformirten Rirche übertrat, fah sich burch die Verfolgungen, die seine Glaubensgenoffen ju erbulben hatten, genothigt, fein Geburtsland zu verlaffen, und fluch= tete fich nach Genf. Der Bater Benjamins, Samuel, lebte in freundschaftlichen Werhaltniffen mit Woltaire und hat sich selbst als Schriftsteller, im Sache ber Romane, einen Namen gemacht. Durch bie Ereignisse ber Revolution und die Grundsage und Gesinnungen, die sich bei ihrem Musbruche for lebendig offenbarten, fühlte sich Constant

angeregen. Ge ging 1791 nach Granfreich und trat mit gelungenen Rerfuchen im Gehiete ber Molitif auf burch bie er halb bie Mufmert. famfeit auf fich son. Die erfte Schrift, burch bie er fich Bahn brach und fein Talent verfundete, banbelte pon ber Starte ber gegenmartigen Regierung und ber Mothmenbigfeit, fich ibr anguich liefen. Rar bem Rathe ber Stinfhundert trat er ale Rere theibiger ber Rechte ber Protestanten auf, bie burch ben Miberruf bes Chicte non Mantes aus Tranfreich maren pertrieben marben, und machte feine eigenen Unfpruche baburch geltenb. Seine Unfichten und Ges finnungen, bie eine marme Liebe gur Kreibeit befeelte, gemannen ibm Freunde . melde Freunde einer gemeinschaftlichen großen Gache maren. Die Sturme ber Revolution batten fich vergogen und Conftant nicht berührt, ber in ber Beit noch ju unbebeutenb mar, ale baf er ber grambbnifchen Bemalt auffallen tonnte. Much zeichnete ibn mehr ein rubiger, prufenber Berftand und eine ftrenge Logit, ale Begeifterung und Tiefe bes Gemuthe aus. Den Grundichen ber Greiheit mit Bebarrlichteit ergeben, fuchte er fie in allen Begiebungen bes Burgers sum Staate aufzuhilben und angumenben, perleganete aber nie bie Dagigung und Billigfeit, melde Parteien im leibenichaftlichen Rampfe nicht nur nicht achten, fonbern auch ale Reigheit und Unentichiebenbeit au verachten pflegen. Seine offentliche Laufbabn begann erft mit ber Beit, mo ber Diffbrauch ber Gemalt bes Bolle meniger au broben fcbien, ale bie Dacht eines Gingigen, bie auf bem Bege mar, alle Gewalt bes Staates in fich aufzunehmen. Im Sabre 1800 marb er sum Mitaliebe bes burch bie neue Rerfoffung eingeführten Bribungte ernannt, bas einen Theil ber Gefetgebung bilbete. Es hatte bie von ber Regierung vorgelegten Gefebentmurfe gu erortern und gu prufen. aber beren Unnahme ober Bermerfung ber gefeggebenbe Rorper ent fcbieb. Conftant trat als eines ber thatiaften und fabiaften Die glieber ber Opposition auf und befampfte bie Magregeln ber Regies rung mit Gewandtheit und Festigfeit, wo er fie mit ben Rechten und Kreiheiten bes Landes im Biberfpruch glaubte. Dapoleon liebte bie Oppositionen nicht, ale bie von ihm felbft ausgingen, und ertrug uns gern Biberfpruch. Frankreich, bas ift nicht gu leugnen, bedurfte einer felten Sand, welche Die Bermirrung ordnete, Die Rampfe ber Parteien enbete, bie ben Staat gerrutteten, Ginbeit in Die Bermaltung brachte. ben innern Frieden ficherte und ben augern herbeifuhrte und befeffigte, Das Bolt, ber emigen Erfchutterungen und bes blutigen Sabers mibe. ber gu lange bas Band gerriffen und bie Berrichaft gum Preife ber Gewalt und ber Rante erniedrigt batte, febnte fich nach bem Genuffe ber Bobltbaten eines geordneten burgerlichen Buftanbes, nach Sicher beit, Rube und bequemem Erwerb. Bar ein Mann in Frankreich, ber bas Mles geben tonnte, bann mar es Dapoleon. Db er es nicht hatte geben tonnen, ohne bas Gegengefchent ber Milgemalt, ber er rafttos entgegeneilte, bas ift eine andere grage. Der Biberfpruch bes Tribunate marb ibm laftig, unerträglich, und er fing bamit an, es

zu verstümmeln, von den heftigsten Widersachern zu reinigen, und loste es endlich auf. Unter den Ausgewiesenen befand sich Constant, bem ber erste Conful um so weniger gewogen war, ba er mit der berühmten Frau von Staël in freundschaftlicher Berbindung Napoleon liebte die gelehrten Weiber nicht, die geistreiche Staël am wenigsten, die einen europäischen Namen hatte, ben sie fo verwegen war, gegen den seinigen in die Waagschale der öffentlichen Meinung zu legen. Sie erhigtt die Weisung, sich von Paris entfernt zu halten, und endlich, Frankreich zu verlaffen. Großmuthig war bas Verfahren nicht, aber von ber Verwiesenen auch nicht gang unverschuls det; benn mehr, als es bem Berufe einer Frau geziemt, liebte fie es, fich in politische Ungelegenheiten und Staatssachen zu mischen. Con= stant begab sich nach dem Auslande und wählte sich, des unstäten Manberns mude, Gottingen zum Aufenthalte, wo er Befreundete, eine reiche Bibliothet, gelehrte Unterhaltung und auch eine Gattin fand. Die deutsche Sprache war ihm bekannt, er achtete unser gründli= ches Wiffen und fleißiges Forschen und theilte bie Borurtheile nicht, welche die Franzosen gewöhnlich gegen die beutsche Literatur und beutsche Art haben. Er bearbeitete sogar Schillers Mallenstein, ben er zu einem geregelten Trauerspiele in funf Acten zuschnitt und bem frangofischen Geschmacke anzupaffen suchte, was eben nicht zu Schile lers Bortheile aussiel. Im Jahre 1814, bas Den in die Berbannung stieß, der ihn verbannt hatte, kehrte er nach Paris zuruck und wirkte, seinen Grundsagen und seinem Glauben getreu, in demfelben Geiste der Opposition gegen die Migbrauche und Anmagungen der Ge-Mis Napoleon im folgenden Sahre von Elba kam, mochte er wohl des bedenklichen Kampfes gedenken; den er gegen die offentliche Meinung geführt, und wenn er auch nicht glaubte, baß ihn bie liberalen Ibeen gesturzt, wie man ihn fagen ließ, bann begriff er boch, daß ihr Beistand für ihn nicht ohne Vortheil sei, und er suchte die Manner zu gewinnen, welche die Stimme bes wiebergeborenen Frankreichs für sich hatten. Zu diesen gehörte Carnot vor Undern und auch Constant. Es fiel Rapoleon, bei der Art, wie er die Menschen zu behandeln verstand, nicht schwer, biefen zu gewinnen. felbst hat seine Unterredungen mit dem Raiser in einer anziehenden Schrift geschildert, die den Titel führt: Dentwurdigkeiten über die hundert Tage in Briefen. Der Kaiser ernannte ihn zum Staatsrathe, wodurch er in seine Nahe gestellt und einer offenen Dp= position gegen ihn entzogen ward. Nach der zweiten Restauration, welche die ungludliche Schlacht von Waterloo herbeiführte, verließ Constant Frankreich und hielt sich einige Zeit zu Bruffel auf, wo die geachteten Reste des Convents, die fur den Tod Ludwig's XVI. gestimmt hatten, in großer Unzahl sich einfanden und eine Freistätte Bald barauf kehrte er indeffen wieder nach Paris zuruck und wirkte, seinem übernommenen Berufe getreu, fur die Erhaltung freisinniger Institutionen, die durch die Restauration, beren Streben

bie ausmartige Politit febr begunftigte, in's Gebrange tamen. 3m Sahre 1819 marb er vom Departemente ber Sarthe jum Deputirten bei ber Gefeggebung gewählt. Dan beftritt ihm, ale gebornem Auslanber, bas frangofifche Burgerrecht, um ihn von ber Rammer, in ber er ungern gefehen marb, auszufchließen. Er fiegte aber und behaup: tete feine Stelle, an welcher er eine unermubliche Thatiateit und bie gange Rraft feines Talente entwickelte. 3molf Sabre vergingen in bies fem reblichen Streben, swolf Jahre ber Unftrengungen, fconer, oft aber getäuschter Soffnungen und Erfolge, bitterer Erfahrungen und berben Rummere, und er hatte bie Julicevolution erlebt, jur Grunbung bes Burgerfonigthums beigetragen, bas bie Bufunft Rranfreichs, wie er munichte, fichern follte. Dube, erichopft, getaufcht, vielfaltig ges Frankt verfchieb er am 8. December 1830. Roch feche Tage vor fets nem Tobe batte er in ber Rammer gesprochen, taum fabig, fich auf: recht zu halten, und im Borgefuble feines naben Enbes. Er marf noch einmal einen truben Blid auf Rranfreich und auf fein eigenes Gefchid. Die letten Borte bes Sterbenben maren: "Rach amolf Jahren einer reblich erworbenen Popularitat." Das mar auch Miles, mas er reblich erworben und mas man ihm reblich jugeftanben. Das Konigthum felbit, bas Burgertonigthum, bas jum Theil fein Bert gemefen, fließ ihn gurud. In ber Rammer mußte er manche Demuthigung ertragen, und bie Atabemie, in welcher er fich um eine Stelle bewarb, vermarf ibn, um ihm Biennet vorzugieben. Das Bolt allein erzeigte fich ihm ergeben, wie er bem Bolte ftete ergeben mar. Heber hunderttaufend Menfchen folgten feinem Leichenzuge. Es wurden Gubfcriptionen eroffnet, um fein Andenten burch ein Dentmal gu ehren. Reib, Giferfucht, Parteiwuth und alle gehaffigen Leibenfchaf ten verftummten an feinem ftummen Grabe. Gelbft bie Mabemie überfchlich ein Schamgefuhl; fie hatte ibm Biennet vorgezogen. Ein geiftreicher Schriftsteller fagt: "Bollt 36r, bag einem bervorras genben Manne morgen Gerechtigfeit miberfahre, bann lagt ibn beute fterben." Bahrhaftig! bas heißt von ben Denfchen und ber Ge fchichte eine gute Deinung haben. Dft mogen fie ihr entfprechen, aber nicht felten ftrafen fie biefelbe auch Lugen.

Conft ant bat fich als Redner, als Freund bes Wolfes um besonders als politischer Schrifteller einen wohlverdienten Ruf etwose ben. Der Botwurf, dern man ibm gemacht, daß seine Opposition fo stematisch, ohne Rufficht auf Zeit, Det und Bechältnisse gewosen, alle under under under eine practicke Enaatsmann, ein Mann der Lebens und Handlich eine Meine der eine der eine der eine der eine bestehnt der die feinen Strumblichen gefaltern, die, unbekammet um bei Noch der Burtflichert, ihren eigenen Weg vernole den gie der der bei der die Bedenstragen einer erpräsenten Rezierung behandelt, alle Aufgaden zu lossen einer erpräsenten Begierung den der Gegenschaft der mit fich bei er anzufikten, du man bod nur die Liefe bereisben ans mit find, die en aus unter ha man bod nur die Liefe bereisben aus

ben konnte. Sie sind gesammelt herausgegeben worden und bilden einen eigenen Eurs der constitutionellen Politik. Bon ihm ist auch eine Uebersetzung des Werks von Filangieri: die Wissenschaft der Gesetzebung, das er mit einem Commentar begleitet hat. Das Vollendetste, was wir von ihm besitzen, ist vielleicht seine Arbeit: Ueber die Religion, betrachtet in ihrem Ursprunge, ihren Vormen und Entwickelungen. Auch haben wir einen Roman unter dem Titel: Abolph, von ihm. Weitel.

Conftantinopel, f. Zurtei.

Constitution; Constitutionen; constitutionelles Princip und System; constitutionell; anticonstitu= Im weitern Sinne bedeutet Constitution soviel als Staatsverfaffung, b. h. die - durch Gefet ober durch factische Gewalt ober Herkommen ober irgend eine Folge von Ereignissen bestimmte - Form ber Staatsregierung, mithin etwas in jebem Staate Borhandenes, daher auch nach Princip und außerer Gestaltung vielfach Berschiedenes und, zum Behuf einer umfaffenden Beurtheilung, einer vielfachen Eintheilung und Unterabtheilung Bedürftiges. biesem weiten — alle historisch wann immer vorhanden gewesenen oder noch heute vorhandenen, sowie alle theoretisch von Denkern ersonnenen ober noch weiter zu erfinnenben, Staatsformen umfassenben - Sinne nehmen wir hier bas Wort nicht, sondern verweisen dieskalls auf die Regierungsform und Staatsverfassung. engern Sinne aber, welchen wir für jest allein in's Auge fassen, ist Constitution und constitutionelles System die Bezeich= nung einer eigenen, burch wesentliche Charaktere von ben andern unterschiedenen, und - wiewohl felbst auch einer mannich faltigen Gestaltung empfänglichen — boch überall burch gleiche Befen= heit sich auszeichnenden Urt der Staatsverfassung. In diefem en= gern Sinne nun ist Constitution wissenschaftlich und praktisch erst eine Schöpfung der Neuzeit. Früher beschränkten sich die Lehrer der Staatsweisheit meift auf Betrachtung und Beurtheilung der ihnen historisch vorgekommenen Berfassungen (von platonischen Schwarmereien feben wir hier ab), und hatten dabei nur ben poli= tisch en Standpunkt, b. h. ben, bie Gute ober Berwerflichkeit einer Berfassung blos nach ihrer Tauglichkeit zu mas immer für 3 weden, zumal nach ihrem Ginfluß auf bie Dacht bes Staates ober ber Regierung, oder auch nach ihrer Saltbarkeit, überhaupt nach ihren materiellen Bortheilen und Nachtheilen wurdi= genden, und die zu ihrer Grundung ober Erhaltung nothigen ober rathlichen Mittel, sowie die ihren Fortbestand nach Form und Geist naber ober entfernter bedrohenden Gefahren in's Auge faffenden. Gelbst Montesquien hatte meist nur diesen Standpunkt, wiewohl er unter die burch eine Staatsverfassung zu erreichenden ober zu erftre benden 3mede auch die Freiheit aufnahm und zu beren Frommen namentlich bas große — heutzutage so vielstimmig und so hart ange=

feinbete - Dogma bon ber Theilung ber Bematten aufftellte, ig bie Sauptgewalt, namlich bie gefebgebenbe, gang eigens einem reprafentativen Rorper (beftebend aus gmei Rammern) anvertraut und bem Ronige babei nur bie Sanction und bas Bete eingeraumt miffen wollte. Das neuere conftitutionelle Goftem aber hat au feinem oberften Drincip feinesmeas nur bie - menn auch eble 3 mede burch funftliche Ginfebungen verfolgenbe - Politit, fonbern gang eigens bas Recht, namentlich bas Boles = Recht, als folches, und, ju beffen Bermirtlichung, eine biefem Bolte ober einer baffelbe in Ratur und Babrheit porftellenben und lebensfrafs tigen Reprafentation, gegenüber ber Regierung gu verleibenbe, folder 3bee entiprechenbe, b. b. bie Berrichaft bes mabren Bes fammtmillens perburgenbe. Stellung, Freilich baben auch ichon in ber alten Belt viele Bolfer und Bolflein, aus naturlicher Freis beiteliebe und wie inftinctartigem Rechtsgefubl, fich vollethumliche, gum Theil funftlich geregelte, Berfaffungen mit mehr ober meniger Befdrantung ber monarchifchen ober ariftolratifchen Saupter gegeben, mobl auch gang bemofratische Kormen beliebt. Freilich find auch in ber alten Belt ichon philosophische Untersuchungen über Staateverfafe fungen von vereinzelten Tiefbentern angestellt und politische Gufteme theoretifch und praftifch erbaut worden. Freilich haben im Dittels alter jumal bie germanifchen Stamme (beren uralte Freiheit uns Cafar und Tacitus befchrieben) noch eine anfehnliche Beit hindurch ihre gefehlichen ober gewohnheitlichen Bolferechte gegenuber ben monars difden und ariftofratifchen Sauptern gemahrt, und inebefonbere bie Gefengebungs : Bemalt ber Befammtheit ber greien, melde bem Gefebe ju gehorchen hatten, vorbehalten. Freilich haben, als allmalig bie altgermanifche, porberrichend bemofratifche, Freiheit ber Reubal . Ariftofratie erlag, meniaftens bie ffanbinavifden Boller von ihrem toftbaren Erbgut noch manche Ueberbleibfel behauptet; unb freilich find, mabrent bas ubrige Europa groftentheils in Ungrebie ober Dligarchie ober Defpotenbrud verfant, in bem vergleichungeweife gludlichen England bie Reime einer, Recht und Freiheit gemabrleiftenben, burgerlichen Ordnung, jumal burch bie Beiebeit und Tugenb -R. Alfreds bes Groken - und fobann burch bie von amei anbern Ronigen (obichon aus unlautern Beweggrunden) verliebenen Freiheitsbriefe (charta libertatum und magna charta) in's Leben getreten, mels che allmalig - jeboch nur nach fchwerem Rampf und nach mannichs faltiger Unterbrechung burch mechfelnben Drang ber Beiten - fich ju einer, unferem conftitutionellen Goftem verwandten, Beftaltung ents mickelten, und nach beren grundgefestichen Befeffigung burch bie bill of rights (vom 3. 1689) England an bie Spibe ber Rationen ftells Freilich find auch in einigen ganbern bes curopaifchen geftlans bes ichon vorlangft gludliche Borfdritte jur Freiheit gefcheben, veranlaft jedesmal allernachft burch - weltlichen ober geiftlichen - Ge maltmifbrauch; fo in ber Schweig burch ben lebermuth ber abe-

ligen Zwingherren, fo in Nieberland burch tyrannischen Glaubensbruck. Und auch in andern Landern hat bas Ringen zumal nach Gemiffens = Freiheit ben Grund auch zu einiger burger = lichen gelegt, ja felbst zu über spannten Lehren und Bestrebun= gen geführt, und es find beredte und begeisterte Schriftsteller aufae= standen, welche die ewigen Menschen = und natürlichen Bolks = Rochte gegenüber ber eingesetten Staatsgewalten mit allem Rachdruck ber Gelbstüberzeugung und der Gefühleinnigkeit verfochten. Wir werden berfelben sowie ber ermabnten Thatsachen in ben ber Beschichte ber Staatelehre und jener ber verschiedenen Bolfer und Berfaf= fungen eigens zu widmenben Urtikeln naher gedenken; für jest ge= nuge die allgemeine Undeutung. Aber - fo fugen wir in Bezug auf ben uns gegenwartig vorliegenden Gegenstand, namlich bas conft i= tutionelle System, gleichfalls im Allgemeinen bei — aber alles bies kann nicht gegen die Deuheit biefes Spftems zeugen. publikanische, namentlich bemokratische, Freiheit ber alten Bolker (und diefelbe Bemerkung gilt auch von den mittelalterlichen, namentlich italischen Freistaaten) war berechnet blos auf gang fleine Staaten, beren politisch munbige Bevolkerung sich in einer Landesgemeinbe versammeln konnte; sie war mehr Stabt = ale Staate = Berfassung, erhielt fich auch felten lange gegen arifto fratische Eingriffe und wich, fobald bas Gebiet fich ausbehnte, ber despotischen Dhergewalt ber herrschenden Stadtgemeinde. Die Idee ber Reprafenta= tion der Nation durch frei gewählte Vertreter war noch nicht aufgekommen, und überhaupt bas vernünftige Rechtsverhaltniß zwischen Regierenden und Regierten nur wenig aufgefaßt. Un die Stelle von beffen entsprechender Verwirklichung traten theils die widernatürlichen Schopfungen einzelner schwarmerischer Gesetgeber, wie Lykurgus, theils bie den subjectiven Zwecken der Haupter dienenden oder aus wechselvol= lem Parteienkampf fich allmalig factisch bilbenden Staate Runftes leien, von welchen nicht eine bem gemeinen und gleichen Recht fammtlicher Staatsangehörigen einen festen Boben verlieh, fonbern fast jebe nur schwankende Entgegensetungen demokratischer und aristokrati= scher Gewalten schuf, und meistens blos bas Recht ober bie Freiheit einer oder mehrerer Classen auf Unkosten der andern beschirmte. Werfassung der altgermanischen Volker sodann war allerdings min= ber complicirt, aber fie paste, eben ihrer Einfachheit willen, nur auf einzelne Stamme ober kleine Gemeinheiten, und mußte nothwendig, als größere National-Berbindungen fich bildeten, gleichfalls durch den Man= gel einer wohlgeregelten Reprasentation, in aristofratische Uebermacht, und endlich, unter Begunstigung ber factisch sich ausbilbenden Lebens-Berhaltniffe und ber überhand nehmenden Barbarei, in vielgestaltige Zwingherrschaft und eiserne Unarchie ausarten. Geschah dieses auch in Standinavien erft spater und minder, und erhob sich auch England durch munderbare Gunft ber Umstände als len andern Nationen voran zu einem — lange Zeit muhsam kämpfen-

ben, boch enblich ffegreichen - Onfte m ber politifchen und burgerlichen Freiheit : fo blieb foldem Ensterne gleichmobl nach fo manche Mikaestalt bes hiftorifchen Rechts ober blos factifch entftanbener Berhaltniffe anhangenb. baf es imar por ber norbamerifanifden und frangafifden Revolution ein Gegenffand ber Bemunderung und mohl auch bes Reibes ober bes Berlangens ber übrigen Rationen fein mochte, nachber aber in feiner pergleichungsmeifen Mangelhaftigfeit allen flar febenben Mugen erfchien, und erft feit ber neueften Parlamente : Reform ben Charafter einer, ber neuzeitlichen Staatelebre annabernb murbigen, Geffaltung annahm. Mas nun bie - ohnehin nur pereine gelten und barum für bad Gelammtinffom bed Molttheild monia bebontenben - Ericheinungen ber ich meigerifchen Gibgenoffenichaft unb ber nieberlanbifchen Republit, und fobann bie in perschiebenen Beiten und ganbern aus Anlag theils burgerlichen, theile firchlichen Druckes entitanbenen Befreiung 8 - Berfuche und perfundeten Greibeits Lebren betrifft, fo murben iene Republifen, trob ibres rein freiheits lichen Urfprungs, frube micher perberbt, theils burch griftofratifche Uns magungen ber bornehmern Gefchlechter, theils burch Gemalteberrichaft von Cantons : ober Stadt-Bemeinden uber unterworfene Begirte ; Die ubrigen Befreiungs : Berfuche aber fuhrten meift nur ju noch ichmeres rem Drud und blieben alfo fur bie Staatsverfaffungen obne Geminn. Dabei maren - mit menigen Musnahmen, wie etwa bie brutale Igquerie in Franfreich, ber folecht geleitete Bauern : Mufftanb in Deutschland und die mobl hochherzige, aber burch boles Gefchief halb nies bergeschlagene, Erhebung ber Stabte in Spanien - Die Freiheitsbefrebungen meift nur gegen bie Roniag : Bemalt, nicht aber gegen Die Arifto fratie gerichtet; ja fie fonnten in ben Beiten ber pollie gen Unterbrudung bes britten Stanbes (b. b. ber Gemeis nen) faum mo andersber ale von eben ber - eigennusig nur fir fich felbft forgenben - Ariftofratie ausgeben, und barum unmoglich ein bas vernunftige, b. b. allgemeine, Recht befriedigendes Gra gebnif liefern. Die verfchiebenen Lehrer und Schriftsteller endlich, bie, ergriffen von jenen Beitbewegungen, fur bie Freiheit fprachen, liefen fich theils - wie ganguet, Buchanan u. a. - burch Darteis Gifer uber bie Linie ber Dagigung, folglich ber Beisheit, bingusreifen. theils maren fie - wie ber tugenbhafte Mlgernon Gibnen unb ber Tiefbenter Lode - ihrem Beitalter vorangefdritten und ohne bes beutenben, wenigstens ohne unmittelbaren ober ohne bauernben prattis fchen Ginfluß. Daffelbe gilt von allen übrigen, wie immer miffens Schaftlich verdienftvollen, Bearbeitern bes Staaterechte und ber Dos litit vor ber frangofischen Revolution, wiewohl fie gum Theil einen herrlichen Camen ausftreuten und bie Rationen gur freudigen Mufnahme eines gelauterten Gufteme ber Berfaffunge : Politit vorbereiteten, Bas, nach Montesquieu, allernachft bie Encotlopabiften und Phyfiotraten, mas Boltaire und allermeift Rouffeau in Frankreich, mas Schloger in Deutschland, Filangieri in Stalien,

Abam Smith in England u. f. w. für die Berbreitung folder Empfanglichkeit und fur Begrundung einer reinern Staatsrechts = Theorie Der Same ging unter gungethan haben, ift unfern Lefern bekannt. Stigen Sternen freudig auf und trug feine Fruchte in der nordamerikanischen und in der frangosischen Revolution, welche lette fich zur europaischen, und zwar in gutem Ginn, zu erweitern verhieß, body leiber! allzufruhe von bem im Beginnen hoffnungs= reich entfalteten Geiste abwich, und zwar ein lebenbiges Streben nach Berftellung eines echten Rechts = Staates erzeugte, aber burch Hebertreibung einerseits die Guten von sich abwendig machte und an= berfeits den Bofen die willkommenften Bormanbe gur absolutistischen und aristokratischen Reaction barbot. Inmitten aller Ausschweifun= gen und Unfalle, welche bie Geschichte ber Revolution bezeichnen, bewahrte jedoch ber Kern ihrer tugenbhaften Stifter und wurdigen Un= hanger ihre reinen Grundprincipien wie ein heiliges Feuer, pflanzte fie in treuer Ueberlieferung fort und sammelte babei noch forgsam bie aus ben Sturmen hervorgegangenen Erfahrungelehren, welche über bas Mag und bie Bedingungen ber praktischen Ausführ= barfeit ber reinen Theorie - unter ben gegebenen historischen ober factischen Berhaltniffen - die Freiheitsfreunde in's Klare fegen. Alle Enbergebniß folder theuer erkauften Erkenntnig erscheint der von dem (wiewohl schuldbeladenen) Erhaltungssenat, nach Rapo= leons Fall, verfaßte Constitutionsentwurf, deffen Sauptprincipien bie Charte Ludwigs XVIII. (wiewohl nicht ohne hinterlistige Claufeln) fanctionirte, fobann bie von den Kammern ber bunbert Tage an die siegenben Michte gerichtete Rechtsforberung, und endlich bie nach ben Julius = Tagen von 1830 unter lauter Bustimmung ber Nation zu Stande gebrachte - boch leider (aus Schulb einerseits verschmitter Parteimanner und anderseits benfelben gutmuthig vertrauender Bolksfreunde) noch mehrere Mangel und Lucen zurucklaf= Revision ber Charte. Gine glanzende Reihe von Schriftstellern und Staatsrednern hat - von Franklin, Th. Paine, Sienes und Mirabeau u. a. ben Unfang ber Revolutionszeit bezeichnenben Feuergeistern, bis auf Destutt be Tracy, Daunon, Benjamin be Conftant u. a. ber Gegenwart noch nahere Lehrer — bas constitutionelle System nach feinen Hauptprinci= pien beleuchtet, größtentheils ben Unsichten und Richtungen ber un= fterblichen constituirenben Nationalversammlung von 1789 folgend und babei - was bie Rechts- Fragen, mithin bas Wefent= lich e betrifft - in erfreulicher Uebereinstimmung mit ben Ausgezeich= netften ber vernunftrechtlichen Publiciften Deutschlanbe. Der Freiherr von Aretin, in feinem "Staatsrecht ber confti= tutionellen Monarchie" (nach seinem Tobe fortgesetzt von bem Berfaffer des gegenwartigen Artifels) hat die Ausspruche jener Schrift= fteller, fo wie die positiven Festsehungen ber bereits bestehenden Con-Ititutionsurkunden, als die für solches — das constitutionelle System,

so wie es für die europäischen Staaten sich gestaltet hat, darstellende — Staatsrecht entscheidenden Autoritäten zusammengetragen. Allerdings ein verdienstliches Unternehmen und — in so fern wenigsstens solche Autoritäten unter sich übereinstimmend sind — dem System eine erwünschte Befestigung darbietend. Nach unserer Anssicht jedoch gelten jene Autoritäten nur als Zeugnisse für die Bersnunftmäßigkeit der in Frage stehenden Sätze; und nur solche Vernunftmäßigkeit ist der wahre Grund ihrer von den echten Constitutionsfreunden behaupteten Giltigkeit.

Das constitutionelle System also, so wie es sich seit dem Anbeginn der nordamerikanischen und — für Europa unmitztelbar wirksam — der französischen Revolution ausgebildet hat, ist — in der Theorie vollständig, in der Praris wenigstens annähernd — übereinstimmend mit dem System eines rein vernünftigen Staatsrechtes, angewandt auf die überall factisch vorliegenden

ober hiftorisch gegebenen Berhaltniffe.

1) Der oberste Sat in diesem Systeme lautet folgendermaßen: Die Staatsgewalt ist eine Gesellschafts=Gewalt, bemnach eine von der Gesammtheit ausgehende und dieser Gesammtheit in der Idee fortwährend angehörige Gewalt, b. h. sie ist nichts Underes, als der in dem durch den Gesellschaftsvertrag bestimmten Kreise wirksame Ge= fammtwille ber Gesellschaftsgenoffen. Es ist hier also von keiner herrischen, von feiner aus bem Gigenthumsrecht abfliegenden, von keiner unmittelbar vom Simmel stammenben, auch von keiner patriarchalischen u. f. w., überhaupt von keiner auf einen andem Titel, ale ben Gefellschaftevertrag fich grundenben Gewalt bie Rebe; ober es muß wenigstens jebe, wenn auch ursprunglich aus irgend eis nem andern Titel hervorgegangene und jest historisch rechtlich bestehende, Gewalt nach Inhalt und Form bermaßen geregeit und befchrankt metben, bag burch ihre Thatigkeit und geordnete Wechselwirkung mit den zu Regierenden die Herrschaft des wahren Gesammtwillens möglichst getreu und zuverlaffig verwirklichet merbe.

2) Zu diesem Behuse ist das erste und unerlassichste Erfordernis eine lebendige Stimmführung der zu regierenden Gesammtheit und zwar, da wir hier, wenigstens vorzugsweise, wenn nicht ausschließend, solche Staaten im Auge haben, die wegen ihres bedeutendern Umfanges die Gesammtheit ihrer Burger nicht wohl in eine einzige Landesgemeinde versammeln können, eine zu solcher Stimmführung berusene, die Gesammtheit in Natur und Wahrheit

barftellende, mithin frei gewählte, Reprafentation.

3) Zwischen dieser Landes = oder Bolkes = Reprasentation und der aufgestellten Landes = Regierung muß eine solche Beretheilung der Gewalten oder ein solches Berhältniß der Thätige keits = und Widerstands = Kräfte bestehen, daß dadurch, so viel irgend möglich, die Herrschaft des wahren, besonnenen und beharren = den Gesammtwillens verbürgt, und jene was irgend für eines

Einzelwillens, fo' wie auch die eines blos augenblicklich irre geleiteten, ober auch nur scheinbaren Gesammtwillens hintangehalten werden.

4) Hiezu führt auf's zuverlässisste die Uebertragung ober Ueberslassung des überwiegenden Theiles der gesetz eben den Gewalt mit Inbegriff des Steuerverwilligungsrechts an die Natio=nal=Repräsentation, und bagegen jene der Verwaltungs=Gewalt an die aufgestellte-Regierung, beides jedoch ohne Ausschliesung der controlirenden oder hemmenden oder Rechenschaft forderns den Autorität der wechselsweise gegenüberstehenden oder zur Gemeins

fchaftlichkeit bes Wirkens berufenen Staatsforper.

5) Neben der gesetgebenden und der Berwaltungs = Gewalt, über haupt unabhängig von allen Inhabern der Gewalt, muß eine Austorität bestehen, welche über das in concreten Fällen streitige oder zweiselhafte Recht entscheide, d. h. den rein wissenschaftlichen oder der unbefangenen Urtheilskraft anheimzustellenden Besund ausspreche über das, was — den bestehenden Gesetzen gemäß — Necht oder nicht Necht, und was demnach von den constituirten Gewalten als solches zu handhaben und zu vollstrecken sei. Die Errichtung un abhängisger, möglichst zuverlässiger Gerichte ist hiernach ein weiterer Haupts

artitel einer constitutionellen Berfaffung.

6) Zur Erhaltung ber kauterkeit der Volksrepräsentation, so wie der dem Zweck ihrer Aufstellung gemäßen Richtung der Regierung muß dem Volk und jedem Einzelnen im Volke die Kenntnisnahme von den öffentlichen Angelegenheiten und auch die Meinungs oder Urtheils Aeußerung über den Sang ihrer Verwaltung unbedingt freistehen. Die öffentliche Meinung, welche fast gleich bedeutend ist mit dem vernünftigen Sesammtwillen, soll überall ungehindert sich entsalten und aussprechen durfen, und es sollen ihr die Thatsachen, worüber sich auszusprechen sie das Recht und den Veruf hat, unverschleiert und unverfälscht zur Kenntnis gebracht werden. Deffentslichkeit der Regierungs Weschlüsse, sowie der landstänschlichen dischen oder Volksvertretungs Werhandlungen und Freisheit der Presse sind daher wesentliche Artikel einer constitutionellen Versassung.

7) Der Begriff eines gesellschaftlichen Bereins und bes ihm einwohnenden lebenskräftigen Gesammtwillens führt jenen der Gleichheit und Freiheit der Gesellschaftsgenossen mit sich. Das constitutionelle System statuirt demnach die gleiche Theilenahmsberechtigung an den Wohlthaten des Staatsverbands, die gleiche (gesehliche und gerichtliche) Gewährleistung der personlichen Freiheit so wie des rechtmäßigen Besitzes und Erwerdes für Alle, den gleichmäßigen Anspruch aller Fähigen auf Acmter und Würden, und hinwieder auch die gleiche Verpslichtung durch's Geset, die gleiche Unterwerfung unter die rechtmäßig bestehenden und ausgeübten Gewalten, und die gleiche, d. h. dem Maaß des empfangenen Schutzes straates.

8) Bu ben auf bie Forberung ber Freiheit und Gleichbeit fich grunbenden Rechten jebes conftitutionellen Staatsburgere geboren gus mal auch die Freiheit ber Gottesperehrung (fo lange biefe nicht in an und fur fich Rechte = ober Gittlichkeite = ober Drbnunge = und Sicherheite = widrigen Sandlungen befteht) und jene ber Musman = berung, b. b. ber Lostrennung bom Staatsberbanbe, beffen blos freier Benoffe namlich, nicht aber Leibeigene ber conftitutionelle Burger ift.

9) Das Staatevermogen barf nur zu öffentlichen, vom Bes fammtwillen gebilligten 3meden verwendet werden, und feine Bermals tung fieht unter ber controlirenben Ditaufficht ber Boltereprafentation. Die bem fürftlichen Saufe (überhaupt ben regierenben Perfonen und Familien) privatrechtlich guftebenden Guter bleiben naturlich von folder Controle frei; und es wird außerbem fur ben murbigen Unterhalt bes Monarchen und feines Saufes burch eine angemeffene, auf bas Staatsaut anzumeifende Civillifte (auch Apanggen u. f. m.) geforgt.

10) Der constitutionelle Monarch ift fur feine Perfon unverantwortlich. Dagegen find feine fammtlichen Gewaltstrager (uberhaupt Regierungs = ober Stagtebiener) fur ben treuen und verfaffungs. magigen Gebrauch ber ihnen anvertrauten Gewalt - nicht nur jeber feiner nabern ober entferntern Dberbeborbe und enblich bem Ronig felbit - fondern, und gmar vorzugeweife bie Dinifter ober oberften Staatebiener, auch ber Boltereprafentation verantwortlich; unb es hat uber bie bier in Sprache ftehenben Berbrechen und Bergeben ein eigens bafur ju errichtenber Staategerichtehof ju ertennen. Die Mitglieder ber Boltereprafentation jebod, ba fie in biefer Eigenschaft, blos Deinungen ju außern, nicht aber thatlich eine wirfliche Gematt gu uben, blos burch Abstimmung gu Befchluf. fen mitgumirten, nicht aber biefelben gwangemeife ju vollftreden baben, find in ber Gphare biefes ibres Berufe unverantmort. lich, fo wie bas Bolt felbft, in beffen Ramen fie auftreten und beffen Gefinnung, Bunfc und Billen fie nach ihrer freien Uebergeugung ju augern berechtigt und verpflichtet finb.

Bir wollen biefen - einftweilen bloe fummarifch gefagten -Sauptfagen bes conftitutionellen Gufteme, porbehaltlich ihrer weitern Musfuhrung im Berlaufe biefer Abhandlung, gleich jest bie correfponbirenben. Cabe bes abfolutiftifchen Goftems gegenüber ftellen.

1) Der Staat ift eine Gumme von Derfonen, welche eis ner und berfelben oberften Gmalt unterworfen finb. Diefe oberfte Gewalt ift feinesmegs aus einem Bertrag, am allermenigften aus einem Befellichafte : Bertrag abfliegend, fonbern fie ift entweber bie gemein berrifche, ober auch bie auf bem Gigenthum über Grund und Boben, ober auch überhaupt bie auf bem factifchen Beftanbe ruhende, jebenfalls ale eine vom Simmel verliebene, mobl auch unmittelbar baber ftammenbe Gewalt. Bwifden ben Staateglieb. ra,

- b. h. Unterthanen, unter sich besteht keine andere Verbindung, als welche sich zwischen den Genossen bestelben Verhältnisses, z. B. zwischen den Knechten desselben Herrn, zwischen den Kindern desselben Vaters, überhaupt zwischen den Gehorchenden besselben Gebieters sindet.
- 2) Hier kann also von einer willenberechtigten Gesammtheit und einer Reprasentation berselben gar keine Nede sein. Der Wille des Herrn ober bes vom Himmel gesetzten Staatshauptes ist die alleinige Quelle alles Rechtes und die alleinige Regel für Alles, was im Staate geschehen oder nicht geschehen soll.
- 3) Zwischen der Summe der Unterthanen und dem Staatshaupt besteht kein anderes Verhaltniß, als daß die ersten unbedingt zu gehorchen und das lette ebenso zu besehlen haben. Von einer Theilung der Gewalten zwischen Regierung und Volk kann also keine Rede sein, wiewohl es angeht, daß die Regierung selbst eine vielgliedrige, d. h. aus mehrern Theilnehmern bestehende, sei, oder auch (denn die absolutistische Theorie hat auch auf die Demostratie Unwendung), daß die gesammte Regierungsgewalt in der Lanzbesgemeinde selbst residire, deren Entscheidungen sodann durchaus keiner Controle und keiner Beschränkung durch irgend ein den einzelnen Bürzgern zustehendes Recht unterliegen.
- 4) Die absolute Gewalt, ohne Unterschied, ob Einem ober Mehrern oder Allen anvertraut, ist eine ungetheilte, sowie eine unbeschränkte. Sie ist der Staat, und außer ihr giebt es nur schlecht=
  hin Gehorchende. Sie giebt Gesege, und sie vollstreckt sie ausschließend
  und ohne Theilnahme.
- 5) Daher ist auch die richterliche Gewalt zu ihrer Domaine gehörig; und ihr steht es zu, die jedenfalls nur in ihrem Namen hans delnden Gerichte nach selbsteigenem Belieben zu errichten und zu organissen, und nach Befund auch neben den ordentlichen Gerichten aus ferordentliche für besondere Falle oder Gegenstände in Thätigkeit zu sehen.
- 6) Dem Volk und jedem Einzelnen im Volk steht gar kein Recht der Kenntnisnahme von öffentlichen Angelegensheiten zu. Dieselben gehen blos die Regierung an, welche davon, so viel sie für gut sindet, bekannt macht. Ihr, der Regierung allein, steht auch das Recht der Beurtheilung dessen, was dem Gemeinwohl, d. h. was ihr selbst, die da das Gemeinwohl vorstellt, frommt oder nicht frommt, zu. Eine öffentliche Meinung, die da ihrem Walten Schranken sete oder die Richtung geben könne, anerkennt sie nicht und duldet sie nicht. Sie halt demnach auch die unbesugten Urtheile der Einzelnen über Staatssachen, überhaupt alle Aeußerungen, die ihr aus was immer sur einem Grunde missfällig sind, durch Censur und Berbot zurück, und unterdrückt jede versuchte Mittheilung von Thatssachen oder Lehren, deren Bekanntwerden sie ihrem Interesse sur nacht theilig erachtet.

1000

7) Die absolute Regierung fordert zwar von allen Unterthanen einen gleichen Gehorsam, aber sie behauptet auch das Recht, Privislegien und Dispensationen, so viel ihr beliebt, an Stände oder Classen oder Individuen zu ertheilen, sei es als blose Gunstbezeugung, oder zu irgend einem ihrem Interesse entsprechenden Zweck. Was aber die Freiheit betrifft, so widerstreitet dieselbe schon nach ihrem Begriffe jenem des Absolutismus. Sie drückt ein selbststäns die Stecht aus; und im absoluten Staat giebt es kein anderes, als das auf dem Willen des Herrn ruhende; und selbstständig ist allbort nichts, als die Staatsgewalt selbst.

8) Daher ist auch in Ansehung der Gottesverehrung jeder Unterthan schuldig, der von der absoluten Gewalt ihm vorgeschriebenen Confession zu huldigen; und die Duldung einer andern Confession, als jener, zu welcher der Inhaber der obersten Gewalt sich selbst bekennt, ist nur Ausstuß seiner Gnade. Ebenso kann von einem selbstständigen Auswanderungsrecht keine Rede sein. Der auf dem Staatsz, d. h. Regierungsscheit Geborene oder dahin Eingewanderte ist Höriger oder Leibeigener der Staatsgewalt und kann ohne derselben— frei zu gewährende oder zu verweigernde — Erlaubnis nimmermehr das

Herrschaftsgebiet verlaffen.

9) Es giebt kein Staatsvermögen im Sinne der constitutionellen Theorie. Alles sogenannte öffentliche Vermögen ist Eigensthum der Regierung oder ihres jeweiligen Hauptes. Seine Verstügungsgewalt darüber ist unumschränkt, ohne Unterschied, ob zu perstönlichen oder zu öffentlichen Zwecken. Er hat also rücksichtlich der ersten sich keineswegs auf eine ihm auszuwersende Civilliste zu beschränzten, und, was die letzten wie die ersten betrifft, so ist das Vermösgen sammtlicher Unterthanen zur Bedeckung des von dem Herscher zu bestimmenden Bedarfes der von ihm frei zu verordnenzben Besteuerung unterworfen. Ebenso steht ihm auch die Besugniszu, über die persönlichen Dienste der Unterthanen in Frieden und Krieg nach Belieben zu verfügen, also namentlich auch zum Solzbaten dienst auszuheben, so Viele und auf so lange als ihm gefällt.

10) Die Diener des Herrn sind nur ihm allein verantwort= lich, und wer nach seinem, des Herrn, Willen gehandelt hat, darf Niemandem in der Welt darüber zur Rede stehen. Ihm, dem Herrn, dagegen sind Alle verantwortlich, welche, unter was immer für einem Titel, sich mißfällig über seine Regierungshandlungen geäußert, oder gar ein hemmniß seinen Verordnungen entgegenzusetzen sich erküh=

net hätten. —

Wir haben unsern Lesern hiermit Sat und Gegenfat vor die Augen gestellt. Auf welcher Seite die Wahrheit, d. h. das mahre Recht, zu erkennen sei, überlassen wir ihrem verständigen Ermessen. Auch enthalten wir uns einer weitern Aussührung der Grundsätze des Absolutismus. Wir haben bereits (f. Absolutismus) diesem System einen eigenen Artikel gewidmet. Dagegen scheint uns nothig, die Prin-

Serzenshuldigungen barbringen, durch einige nähere Bestimmungen und Erläuterungen den Misverständnissen zu entrücken und badurch der Theilnahme der Klar= und Wohldenkenden zu empfehlen.

I. Wenn der Staat ein wirklich zu Recht bestehender, nicht blos auf factischer Gewalt beruhender, Zustand sein soll, so ist die Unnahme eines (ursprünglichen ober spater hinzugekommenen, ausbrücklich ober nur stillschweigend geschlossenen) Gefellschafte Bertrages bie unbedingt nothwendige Voraussetzung. Die unmittelbar vom Simmel stammenbe Gewalt bes Herrschers ift eine mystische und ver= altete, auch trog aller Bemuhungen ber Legitimiften nimmermehr bem Werstande der mundig gewordenen Nationen aufzuheftende Idee. Nicht haltbarer ist jene des Erbeigenthums über ein ganze Wolker beherbergendes Land; und die dem patriarchalischen Zustande der Stamme unter Stammeshauptern abgeborgte Ibee ber vaterlichen ober lanbesvåterlichen Gewalt ift eine blos ber Poefie angehörige Worstellung. Die Gewalt schlechthin endlich, keinen andern Titel als sich felbst aufstellend, ist kein Fundament eines Rechts = Verhaltnif= Also bleibt nur ber — ausdrückliche ober stillschweigende — Wertrag, namentlich Gesellschafts = Vertrag, übrig, um bem Staatsverein eine rechtliche Grundlage und Bedeutung zu geben, und aus bem naturlichen Gesellschaftsrecht allein-, wenn irgend woher, laffen fich fur die Rechtsverhaltniffe im Staat vernunftige Regeln ableis Das constitutionelle System anerkennt biefes, und hat borum gang eigens zu feiner Aufgabe bie Berwirklichung ber Ibee eines nach vernünftigem Gefellschafterecht verfaßten und regierten (b. h. zur gemeinsamen Zweckerstrebung gelenkten) Staates.

Dem Gefellschafterecht gemäß entscheibet über alle gefellschaftlichen Ungelegenheiten allein ber, mittelbar ober unmittelbar, fich aussprechenbe Gesammtwille. Diesem also steht auch zu, die Form ber Re= gierung festzusegen, und bie Perfonification berfelben zu bestimmen. Das er in folder Beziehung ausgesprochen hat, ift fodann verbindlich für alle Gesellschaftsglieder. Das Recht ber regierenben Saufer (wofern sie sich nicht auf die einerseits fehr bescheidene und anderfeite fehr bedenkliche Eigenschaft als Grundherren beschränken wollen) kann bemnach blos auf einem Act bes Gesammtwillens (Ge= fet oder Grundgefet) beruhen, wodurch allen Gesellschaftegliebern zur Pflicht gemacht warb, ben aufgestellten Regenten (und bie ihm nach einer festgefetten Regel in folcher Wurde Nachfolgenben) als bas Organ bes Gesammtwillens (in einer bestimmten ober zu bestimmenben Sphare) zu achten, und ihm alfo gehorfam zu fein. Der erwählte Regent (im eigenen Namen und in bem feiner gefetlichen Nachfolger) macht sich burch einen Vertrag gegen die Gesellschaft verbindlich, die Regierung, fo wie bas Gefet ihre Formen bestimmt hat, zu fuhren; und so ist durch jenes Gesetz und biesen Vertrag bas rechtliche Verhalt=

niß zwischen Regenten und Unterthan, b. h. zwischen bem gesetlichen Drgan bes Gesammtwillens und ben Gesellschaftsgliedern bestimmt.

Die Legitimisten, d. h. die theils mystischen, theils gemein servilen Absolutisten, erklären gern solche constitutionelle Ideen für bloße Schwindeleien ober unhaltbare Theorien, welche ber Mann von praktis schem Sinne weit weg von sich werfe. Aber die also absprechen, ver= geffen, daß felbst historisch jene conftitutionelle Theorie schon gar oft in Dhne der verschiedenen republi= praktischer Verwirklichung erschienen ist. kanischen Regierungsformen zu gedenken, finden wir auch in manchen monarchischen Staaten jenes Gesetz und biesen Vertrag gang formlich und feierlich gegeben und gefchlossen. Nur unter solchem Titel ist Wilhelm von Dranien und nach ihm bas Haus Hannover auf ben Thron von England gestiegen; und nur in Folge derselben Theorie mag Lubwig Philipp als König ber Franzosen auftreten. Was bei biesen Fürsten ausbrucklich und formlich ausgesprochen ward, das muß bei den andern als stillschweigend geschehen vorausgesetzt werden, wenn ihr Thron einer rechtlichen Festigkeit oder vernünftig aufgefaßten Legitimität

fich erfreuen foll.

Da die Seele einer jeden Gesellschaft der in ihr lebende Gesammtwille und dessen möglichst lauterer Ausdruck ist, so geht die we= fentliche Richtung des constitutionellen Systems dahin, dem Gesammtwillen der Staatsgesellschaft ein möglichst lauteres Drgan zu verschaffen. Die aufgestellte Regierung ist dazu berufen, den Gesammt= willen, fo weit er bereits ausgesprochen vorliegt, in's Werk zu richten und zu behaupten; aber sie ist nicht geeignet, ihn ursprünglich auszufprechen, ober vollig an beffen Stelle zu treten. Wie ausgedehnt ber Rreis der Bevollmachtigung fei, welche ihr zu ertheilen die Gefammtheit für gut fand: immer mußte sie für sich felbst ben freien Ausbruck ihres lebenskräftigen und rechtlich wirksamen Willens vorbehalten. aber mag ein Volk seinen Gesammtwillen auf zuverlässige Weise aussprechen? Welches ist das naturliche und lautere Drgan bessel= ben? In ganz kleinen Staaten ist es die Landesgemeinde, d. h. die Versammlung aller (politisch) mundigen Burger, beren Mehrheit vollgiltig im Namen bes Volkes beschließt, ober Bunsche und Forderungen ausspricht. In großern Staaten fann biefes blos burch einen aus bem Schoofe der Nation frei gewählten Musichus geschehen, welcher namlich, wofern bas Bahlgeset ein vernünftiges ift, die Gesammtheit in Natur und Wahrheit vorstellt, und rechtlich als identisch mit ihr betrachtet werden kann. In dieser natürlich en und treuen Rational=Reprasentation, welche ba gegenüber ber Regierung die Interessen und Rechte bes Bolkes zu vertreten hat, besteht bas Wefen ber constitutionellen Berfaffung. solche Repräsentation ist also unendlich verschieden von den aristo= fratischen Feudal=Standen, welche die Meaction der Partei fo gern an die Stelle der neuzeitlichen mahren National =, b. h. Repra= fentativ=Stande segen mochte. Jene Feudal=Stande stellten blos die

Raften ober Corporationen vor, welchen fie angehörten, ober von benen fie gefandt waren, namentlich ben Abel und die Geiftlichkeit. Der fogenannte britte Stanb, b. h. bie Grundmaffe ber Nation, erfchien dabei in der dürftigsten Reprasentation durch Abgeordnete ein= zelner Stabte und in gang untergeordneter Stellung, mahrend ihm ' (versteht sich ohne Ausschließung bes Abels und ber Geiftlichkeit, in= fofern diese mit zu ben Staatsburgern gehoren) die alleinige Stimmführung in ber politischen Wechselwirkung mit ber Regierung zusteht. Die Feudal = Stande waren wohl ein hemmniß ber Regierung, aber nicht minder oder noch weit mehr eine die wahre Bolksstimme unterbrudende, b. h. sich an ihre Stelle segende, unlautere Autorität; sie waren eine rein positive ober historische Ginsetzung, welcher gar kein vernünftiger Rechtsgrund zur Seite steht, und welche mit ben Erkennt= niffen und ben Bedürfniffen unferer, zur politischen Mundigkeit heranreifenden, edlern Bolfer ben widerwartigften Contraft bilbet. Gie find cine ber Barbarei des Mittelafters entstiegene, burch Rechtsvergeffenheit und Rechtsverachtung genahrte, fobann auch bei'm Aufdammern einer beffern Erkenntnig eben factifch forterhaltene Ginfebung, beren Umsturg unter jene Wohlthaten der frangofischen Revolution gehört, bie uns mit ihren mannichfaltigen bofen Früchten aussohnen.

- Die Reprafentation bes gesammten Bolkes vermit= telst einer aus freier Wahl besfelben hervorgehenden Berfammlung ift, so nahe liegend diese Idee scheint, gleichwohl erft eine Erfindung ber neuesten Beit. Gie allein aber ift geeignet, bie Idee bes mahren Gesammtwillens zu verwirklichen, und aus einem Gewalts = Staat einen Rechts = Staat zu machen. Nicht mas ber perfonliche ober Ginzel = Wille ber Regenten verlangt, ift Recht im Staate, fondern nur was der Gefammtwille ber politisch munbigen Staatsangehörigen festsett. Die regierenden Personen, auch bei ber redlichsten Gefinnung, konnen fich irren aus mancherlei Befangenheit; fie konnen aber auch untreu ober unlauter, b. h. perfonliche Zwecke anstatt bes gemeinen Wohles verfolgend, sein. Es muß also, wenn nicht die Nation ben Bufalligkeiten bes individuellen Berftandes und Charakters Ginzelner preisgegeben fein foll, ihr die Meußerung ihrer Gefinnung, ihres Bedürfniffes, ihres Berlangens, ihres Willens frei stehen, b. h. es muß ihr ein naturliches und barum zuverläffiges

Drgan folder Meugerung verlieben fein.

Ein solches Organ nun ift auf feine andere Beise zu schaffen, als mittelst freier Dahl burch bie Mitglieder ber Gesammtheit, bie da vorgestellt und vertreten werden follen. Ueber die für die Regulis rung folder Wahl maßgebenden Principien haben wir uns bereits in den Artikeln Abgeordnete und Charte u. a. ausgesprochen, und

mogen une baber auf bas allbort Gefagte berufen.

Die Staatsgewalt hat bas Recht, alles bas zu verordnen und auszuführen, was zu Erreichung bes Staatszwecks nothwendig ober bienlich ift. Aber wer foll barüber entscheiben, was nothwendig

ober bienlich ist? Wie kann bas Bolk ber Gefahr enthoben werben, daß unter bem Titel jener Nothwendigkeit ober Dienlichkeit ihm Leistun= gen, Opfer und Freiheitsbeschrankungen aufgelegt werden, welche un= nothig oder undienlich und blos Privatzwecken oder unlautern Interes= fen forberlich sind? — Dagegen ist keine andere Sicherheitsleistung möglich, als bie, baß nur bie Gefammtheit felbst, also biejenigen, welche selbst zu leisten, zu opfern ober Beschrankungen zu übernehmen haben, den darauf gehenden Beschluß fassen, oder wenigstens dem von der Regierung darüber gefaßten Beschlusse beistimmen. selbsteigene Entschluß ober die Zustimmung der durch einen Act der Staatsgewalt zu Berpflichtenben ist die zuverlässigste Burgschaft dafür, daß nichts Ungerechtes und nichts Drudendes werbe beschlossen werden; und sollte ein solches gleichwohl aus Irrthum mit= unter geschehen, so wird burch die Einwilligung der Betheiligten jedenfalls bas Unrecht aufgehoben. Aus biefer Betrachtung wurde freilich folgen, daß der Bolksversammlung ober jener feiner freigewählten Re= prasentanten die volle Staatsgewalt zu überlassen oder zu über= tragen sei, wenn wirklich die jeweils activen Burger sammtlich ober doch in entschiedener Mehrheit verständig und wohlgesinnt und zugleich auch die bei den zu fassenden Beschluffen alle in Betheiligten waren. Aber, wie fehr man den Kreis bes activen Burgerrechts ausdehne, immer bleiben noch gar Viele im Volk (wegen natürlicher Unmundig= keit ober Unfähigkeit) ausgeschlossen von ber zählenden Stimmge= bung; und es kommt, ba ber Staatszweck nicht blos ein vorübergehender, auf das Interesse ober die Neigung der in einem gegebenen Moment lebenben Bürger beschränkter, sondern ein auch bas Wohl ber nachfolgenben Generationen in fich faffenber ift, noch bie weitere Betrachtung hinzu, daß ein Beschluß der Volksgesammtheit ober ihrer Reprafentation, wenn er auch ben wirklich Lebenden augenblidlich Bortheil bringt, boch ben Rechten und Intereffen ber nach= folgenden Geschlechter widerstreitend sein kann. Darum wird ein verständiges Wolk, sowie es in dem Constitutionsgesetz einerseits der Regierungsgewalt mittelft ber für sich felbst ober seine Reprasentanten vorbehaltenen Rechte jene Schranken sest, welche zur Entkräftung eines dem wahren Gesammtwillen widerstreitenden Ginzelwillens der Regierenden nothig find, fo auch anderseits eine ahnliche Befchrankung feiner eigenen Macht burch bie ber Regierung über= tragenen Rechte statuiren, zu bem 3wecke namlich, bag bie große nie sterbende Gesammtheit (also mit Inbegriff ber nachkommenden Gefchlechter) gegen die etwa übereilten ober unlautern Beschluffe einer etwa unvollständigen, ober übel berathenen, ober burch augenblickliche Aufregung oder Berblenbung dahin geriffenen Bolks = ober Reprasentanten - Versammlung, jeweils burch bie wirksame Ginsprache ber Regierung konne gesichert werden. Außerdem wird man dieser Re= gierung gern alles bas überlassen, mas burch sie besser als burch bie (Volks = oder) Reprafentantenversammlung und zugleich un gefahrlich

geschehen kann, letteres also zumal in allen jenen Thatigkeitskreisen, wo Richtung und Gegenstand bes Wirkens, Anordnens oder Vollstreckens schon durch das vorhandene Geset, also durch den bereits vorliegenden Ausspruch des Gesammtwillens hinreichend bestimmt und gezregelt sind.

IV. Die voranstehenden Sate enthalten sonach das constitutionelle Princip für die Theilung der Gewalten zwischen Regierung und Bolksrepräsentation. Es handelt sich hier nicht um die objective Theilung, welche wir den Theorien der Schule oder auch den Phantassien poetischer Rechtes und Staats Milosophen überlassen, sondern um die subjective, d. h. die zwischen den genannten zwei Persfonlichkeiten, um deren Wechselwirkung es sich handelt, praktisch und zu dem Zweck anzuordnende Theilung, daß jede der beiden, soviel irgend möglich, im guten, d. h. dem wahren Gesammtwillen mit Zuverlässisseit entsprechenden Walten, frei und selbstständig, im schlimmen, d. h. aus Irrthum oder Unlauterkeit davon abweichenden, aber wechselseitig eine durch die andere gehemmt sei, und dergestalt ein harmonisches Zusammen wirken beider zu dem selben Biele, nämlich zur Verwirklichung des Staatszwecks, thunlichst versbürgt werde.

Ueber die Lehre von der Theilung der Gewalten ist schon unsäglich viel Streitens gewesen, und zwar meist ohne sonderlichen Gewinn für die Wissenschaft wie für das Leben. Hier bloßer Wortsstreit, dort baares Misverständnis und Begriffsverwechslung, mitunter auch leere Spitssindigkeit oder gehaltloses Phantasiegebild sind der vorsherrschende Charakter der darüber gepflogenen Discussionen. Wir werden unsere Unsicht davon in dem Artikel Theilung der Geswalten aussührlicher entwickeln. Hier nur so viel, als zur Versbeutlichung des constitutionellen Princips unmittelbar noths

wendig ift.

Die Einheit der Staatsgewalt, welche von mehreren Seiten mit Gifer behauptet wirb, von ber einen namlich im Intereffe einer blos theoretischen Schul=Doctrin, von der andern in der praktischen Ab= ficht, gunftige Folgerungen für ben Absolutismus aus solcher Lehre zu zichen, konnen wir unbebenklich anerkennen, infofern barunter nichts Underes verstanden wird, als die Einheit des Begriffes, oder die allen gebenkbaren Aeußerungen ber Staatsgewalt zu Grund liegende all= gemeine Ibee ober gemeinschaftliche Wurzel, welche eben in ber rechtlichen herrschaft bes Gefammtwillens, ober ber Dr= gane beffelben, innerhalb bes burch ben Gefellschafte-Bertrag bestimmten Rreises besteht. Aber solcher Einheit thut die mannichfaltigste Abthei= lung und Unterabtheilung der Gewalt, nach Gegenstand und Richtung, nach Form und Umfang u. f. w., burchaus keinen Abbruch; und eben= sowenig thut solches die Forderung der Vertheilung der einen Staats= gewalt unter mehrere sich wechselseitig beschränkende Inhaber. 3. B. das Eigenthumsrecht eine Menge von besondern Rechten

ober Ausübungsweisen in sich schließt, und eine Bertheilung unter Mehrere, oder auch eine gemeinschaftliche Ausübung durch Mehrere zu= laßt, ohne barum aufzuhören, im Begriff eine Ginheit zu sein: fo auch bie Staatsgewalt. Alle gedenkbaren Ausslusse, Richtungen, For= men und Gegenstände berselben schaden bem Begriff ihrer Einheit nicht, und ebensowenig thut es die Vertheilung ihrer Ausübung unter mehrere — sei es dabei gesondert auftretende, sei es gemeinschaftlich han= belnde — Theilnehmer. Der Einheit der Staatsgewalt also schadet ihre Unterscheidung in gesetzgebende, gesetzerwaltende, ober überhaupt administrative, ebenso in inspective, auch richter= liche u. f. w. nicht; ebensowenig die Gintheilung in polizeiliche, finanzielle, Justiz= und Militair=Gewalt, mit noch weitern beliebigen Unterabtheilungen. (Die Municipal=Gewalt jedoch und bie Wahl=Gewalt und mehrere andere, welche man in neuern Schriften unter die Staatsgewalten gereihet findet, gehoren nicht eigentlich unter biesen Begriff.) Auch bleibt jene ideelle Einheit unangetastet burch bie Berufung mehrerer Personlichkeiten zur gemeinfamen oder auch getrennten Theilnahme an eben dieser Gewalt. mit dieser Berufung hat es das constitutionelle System zu thun; nur die subjective Theilung ist ihm von Wichtigkeit, die objective ist ihm nur insofern wichtig, als sie mit ber andern in nothwendiger Berbindung steht, oder zur Verdeutlichung der beiben Personlichkeiten (Re= gierung und Bolksreprafentation) anzuweisenden Gewaltsphare führt.

Zu diesem Behuse haben wir blos auf zwei, nach ihrer Natur von einander wesentlich unterschiedene Gewalten ober Gewaltsphären den Blick zu werfen. Alles, was durch die Staatsgewalt, d. h. durch ben Gesammtwillen, bestimmbar ift, muß entweder ein im Allgemeis nen, b. h. nach Begriffen, Aufgefaßtes, ober ein Einzelnes, in concreto Vorkommendes, sein. Die Bestimmungen über bas Erfte stellen bie Regel fur bunftig eintretende, unter ben fraglichen Begriff gehörige, Falle auf, und mogen Gefete genannt werden. Die über bas Zweite sind entweder bloße Unwendungen schon vorhandener Besche auf die vorkommenden, barunter paffenden, einzelnen Falle, ober aber fie find unmittelbare Ucte bes Gesammtwillens über concrete, burch's Geset noch nicht regulirte Falle. Unter eine von biefen beiben Rubriken lagt jeder Uct ber Staatsgewalt sich einreihen, infofern man namlich, was sowohl ber gemeine, als ber gelehrte Sprachgebrauch forbert, unter Gewalt blos ein Recht ber Billens = Meußerung, ober ber Willens = Durchführung versteht (wonach also bie richterliche fogenannte Gewalt, welche blos in der logischen Function bes Urthei: lens ober Erkennens besteht, aus der Reihe der eigentlichen Ge walten auszuschließen' ift). Das constitutionelle Spftem besteht nun mit nichten barin, die gefeggebende Gewalt einer ber beiben in Frage stehenden Perfonlichkeiten, namentlich ber Bolksrepra= sentation, und die verwaltende - d. h. in concreto thatige -Gewalt ber anbern Perfonlichkeit, namentlich ber Regierung, ju

übertragen, sondern beide Persönlichkeiten zur gemeinschaftlich en Theilnahme an beiden Gewalten oder Gewaltsphären, nur hier und dort in verschiedenem Verhältniß oder Maß, zu berufen. Dieses Vershältniß oder Maß namlich soll durch die natürlichen Eigenschaften der beiden Persönlichkeiten bestimmt, d. h. die vorherrschende Rolle hier und

bort der einen und der andern hiernach angewiesen werden.

Bur Ausübung ber gefeggebenben Gewalt ift naturgemäß bie Wolksrepräsentation vorzugsweise, wenn auch nicht aus-Schließend, geeignet. Fur bie abminiftrative ift es in ber Regel mehr die Regierung. Das constitutionelle System weiset bemnach die Hauptrolle bei ber Gesetzebung ber Bolksreprafentation, bei ber Aber es beschrankt die gesetgebende . Abministration ber Regierung an. Gewalt ber ersten burch bas ber Regierung zuerkannte Recht bes Weto und ber Sanction (mitunter auch ber Initiative), und bie administrative Gewalt der letten burch bas der Bolksreprafentation Verschiedenheit der Falle gewährte Recht entweder blos ber Renntnignahme und ber nachträglich von ben Ministern zu for= bernden Rechenschaft, ober auch der schon vorläufig zu ertheilenden ober zu versagenden Genehmigung. Unter die lette Rubrik gehort namentlich die Abgaben = Verwilligung, die Verwendung ber Staatsgelber zu bestimmten Zweden, ober auch die Contrabirung von Schulden u. f. w., zur ersten gehoren alle Acte ber Abmini= stration ohne Unterschied. Der Grund von allem dem ift einleuch= tend. Bei Aufstellung von allgemeinen Regeln für kunftige Falle fann, wenigstens bei ber Mehrheit der Bolksreprafentanten, nur bas allgemeine Interesse (unter Boraussetzung der Intelligenz der Stim= menden) entscheibend sein. Jedenfalls erscheint bergestalt blos eine über fich felbst ausgeubte Gewalt, mahrend die von der Regie = rung hier auszuubende eine mahrhaft herrische, also mit nichten gesellschaftliche, mare. Bur Beilung ber freilich immer möglichen Berirrung ober Verführung ber Bolksreprafentation ift das Beto der De= gierung hinreichend. In der Sphare bes burch das Gefet bereits Bestimmten bagegen ware bie Thatigkeit ber Bolksreprafentation theils unnothig, theils ungeeignet. hier kann und foll ber Regie = rung die Bollgewalt anvertraut werben, vorbehaltlich blos ber zur Sicherung der Gesetlichkeit hinreichenden nachträglichen Kenntnignahme ber Reprasentation. Einzelne wichtigere, burch's Geset nicht schon zum Borhinein geregelte, Falle unterliegen billig ber gemeinschaftlichen Bestimmung ber Regierung und Bolkereprafentation, ober wenigstens ber von Seite ber letten geltend zu machenben Berantwortlichkeit ber Diese Berantwortlichkeit der Minister gegenüber der Wolksreprasentation und hinwieder das der Regierung zustehende Recht ber Auflösung ber Deputirten = Berfammlung vervollständi= gen bas im Interesse ber Herrschaft bes mahren Gesammtwillens ber= zustellende Gleich gewicht ber beiben Gewalten, namlich jener ber Regierung und jener ber Bolksreprafentation.

Dag neben ben bisher aufgezählten Rechten ober Gewaltausubun= gen bas constitutionelle System noch weiter ber Regierung bie Ernen= nung ber Staatebiener, die Ertheilung von Burben, die Berhandlungen mit bem Ausland u. f. w. zuerkennt - Alles jedoch vorbehaltlich ber dafür durch die Gesetgebung aufzustellenben Grund= fase, auch, was das Lette betrifft, vorbehaltlich der, wenigstens in ben wichtigern Fallen, nachträglich einzuholenden Zustimmung ber Bolks= reprafentation, jedenfalls der dafur ben Ministern obliegenden Berant wortlichkeit - fließt aus ben allgemeinen Principien ber Gewalten= Theilung. Ebenso geht aus bem Berufe ber Bolkereprafentation von felbst hervor, daß berselben und jedem ihrer Mitglieder das Recht ber Untrage ober Motionen (namlich ber Ginzelnen an bie Ram= mer und ber Kammern an die Regierung) zustehen muß, nicht minder bas Recht ber Unnahme von Petitionen aller Urt, beren Ginreis dung an die Volksreprafentation baher allen Burgern einzeln ober in beliebigen Mengen, und ebenso ben Gemeinden, Corporationen, Ge=

fellschaften u. s. w. erlaubt fein foll.

Die Grundsage über die in einem constitutionellen Staat ben Rammern (b. h. ber Volksreprafentation) und ber Regierung bei et: waigen Beschluffen über Berfaffung & = Beranderung oder Auslegung gebührende Theilnahme oder Mitwirkung find bereite in bem Urtikel Charte aufgestellt worden. Die hochwichtige Frage aber, Wolksreprafentation aus einer ober aus zwei Rammern gebilbet fein folle, wird in einem eigenen Artikel: 3 weikammern = Gp= ftem erörtert werden. Ginige andere Ginzelheiten, welche zur Bervollständigung bes constitutionellen Snstems gehoren, werben in bem Urtitel Lanbstandische Berfassung ihre Stelle finden. gens ist dieses System in Bezug auf Einzelheiten nicht bermaßen bestimmt, daß nicht mancherlei Bariationen und Abstufungen dabei stattfinden konnten. Bielmehr erheischen ober erlauben die ver= schiedenen innern und außern Berhaltniffe ber einzelnen Staaten, que mal auch die Vildungsstufe und der Charakter der Bolker, die mehr oder weniger befestigten historischen Rechte von Saufern ober Classen, überhaupt die geschichtlichen Erinnerungen, Gewohnheiten und Sitten ber Nationen u. f. w. eine balb mehr bald weniger freigebige ober beschränkte Butheilung ber politischen Rechte, einerseits an Wolf und Bolksreprafentation, und anderseits an bie Regierung. Das Spftem stellt nur die allgemeinen Ideen und Grundprincipien auf, und überlagt beren nach Umftanden thunliche Berwirklichung ber Beisheit der hier oder dort zu Constitutions = Entwurfen berufenen Auto= ritaten.

V. Daß die sogenannte richterliche Gewalt, nach ihrem Hauptsgeschäft, nämlich Erkennen ober Urtheilen, gar keine Gewalt, sondern blos eine logische Function sei, wurde bereits oben besmerkt. Eben darum kann von ihr bei der Gewalten=Theilung keine Nede sein; ja es ist überhaupt der Inhaber der Gewalt als sols

cher zum Urtheilsprechen weit weniger geeignet, nämlich weit weniger zuverlässig, als jeder andere Verständige und Rechtliche. Weder dem König noch der Volksrepräsentation soll also eine richterliche Autorität zukommen. Daß einige Verkassungen namentlich der I. Kammer eine solche, zumal bei großen Staatsverdrechen oder bei Anklagen der II. Kammer, gegen die Minister einräumen, liegt nicht im System, sonzbern ist eine aus blos historischem Recht oder aus Vorurtheil gestossene unlautere Beimischung. Sbenso und noch mehr ist verwerslich die einer Kammer zustehende Vesugniß, über die ihr etwa (z. B. von Bürsgern oder Schriftstellern u. s. w. vermeintlich) zugefügten Beleidigunsgen selbst zu Gericht zu sigen, und ernste Straferkenntnisse dergesstalt in eigener Sache — zu fällen. Die polizeiliche Gewalt, wohl namentlich über ihre eigenen Mitglieder und im Versammlungssechale, mag sie ausüben; aber wirklich peinliche Vergehen gehören

por die ordentlichen Gerichte.

Wenn die Gewalt nicht selbst richten soll, so scheint auch bedenk= lich, daß sie die Richter aufstelle. Offenbar ift auch dieses verwerf= lich, wo es sich um Urtheilsprechen in speciellen Fallen, also um Muf= stellung außerordentlicher Gerichte handelt. Die Ernennung der orbentlichen Richter, b. h. ber fur bleibend und fur Rechtesachen überhaupt aufzustellenden, mag jedoch ber Regierung überlaffen fein, nicht eben, weil solche Ernennung ein naturliches Majestatsrecht ift, fondern, wie ein geistreicher Schriftsteller fich ausbruckt, weil überhaupt Temand sie ernennen muß, und die Regierung, beren allgemeines Interesse jebenfalls auch in Sandhabung bes Rechtes besteht, bagu ge= eigneter erscheint als fast Jebermann fonft. Indeffen muffen bann bie Richter, sobalb sie ernannt find, eine von ber Regierung unabhan = gige Stellung, b. h. von der Gunft ober Ungunft der Regierung möglichst wenig zu hoffen ober zu fürchten haben, und bei Fassung der Urtheilsspruche blos an ihre eigene Ueberzeugung (verfteht fich, ge= bunden an das Gefet angewiesen fein. Much foll bas Gefet fur die Befähigung zu Richterstellen und fur bie Urt ber Ernennung die ber Willfür möglichst wenig Raum laffenden Bestimmungen geben unb burch wohlgeregelten Instanzenzug bem wahren Recht bie Zuversicht Sieges bereiten. Was dann insbesondere die Strafrechts= Sachen betrifft, so verlangt bas constitutionelle Spftem, bag, neben gelehrten und ftandigen Richtern bes Rechtes, Gefdworen= gerichte, bestehend aus zeitlich durch's Loos bestimmten gemein ver= ständigen und rechtlichen Mannern, zu Richtern der That bestellt, und namentlich auch schon über die Frage, ob nach Beschaffenheit der Inzichten eine wirklich peinliche Unflage gegen einen Burger ftatt= finde, benfelben die Entscheibung übertragen werbe. Alle Musnahms= gerichte, alle Cabinetsjustig, alle willfürliche Berhaft= nahme und Gefangenhaltung werben verbannt burch bas constitu= tionelle System.

Wenn bergestalt bas Rechtsprechen an und für sich bem Ginfluß

ber Gewalt burch bas constitutionelle System entzogen wird, so kann ber von Einigen als Axiom aufgestellte, both vielkacher Misseutung unterliegende Saß: "Alle Justiz geht vom König aus" (toute justice émane du roi) nur auf die Handhabung des Nechtes, nicht aber auf die Schöpfung ober Auffindung desselben Answendung sinden. Das von den unabhängigen Nichtern, keineswegs im Namen der Gewalt, sondern im Namen des heiligen Rechtes, gefällte Urtheil ist durch die Staatsgewalt zu vollstrecken, und nasturgemäß gehört solche Vollstreckung zu der Obliegenheit der Res

gierung.

VI. Das Grundprincip des constitutionellen Systems ist die thunlichst zu verwirklichende Herrschaft bes wahren Gesammtwillens. Mit biesem Princip ist jede Berheimlichung von Regierungshandlungen oder von landständischen Berathungen, überhaupt von Allem, was of fentliche Angelegenheiten angeht, im grellsten Widerspruch. Das constitutionelle System fordert demnach Publicitat im weitesten Sinne bes Wortes, (Die in gewissen Dingen, namentlich in Verhandlun= gen mit dem Austand, ausnahmsweise mitunter rathliche, boch blos zeitliche Geheimhaltung mag unbeschadet ber allgemeinen Regel statt= finden.) Wenn man bem Volk ober bessen Reprasentanten das Recht gewährt, die Regierung zu controliren und zu den wichtigern Regie= rungshandlungen mitzuwirken, wenn überhaupt bie Staatsangelegen= heiten als Wolksinteressen, oder als felbsteigene Sache des Volkes ein= mal anerkannt find; so ist es eine schreiende Rechtsverlegung, bemselben die Kenniniß jener Thatsachen, Berhaltnisse, und rechtlichen und politischen Gründe zu entziehen, worauf allein seine Richtung, wenn sie eine verständige fein foll, beruhen, ober durch beren Kenntniß allein die öffentliche Meinung zum Guten, b. h. zum Wahren, gelenkt werden kann. Jede Verheimlichung erregt ben Verdacht ber Taus schung ober ber bofen Ubsicht; und unter ben Forderungen des constitutionellen Systems ift keine entschiedener und unbedingter, als jene der Publicität. Mit dieser Forderung ist in innigster Berbin= bung jene ber Preffreiheit, welche wir hier nur von diefer, bem constitutionellen Princip angehörigen, Seite in's Muge faffen. Freunde des Absolutismus, welche für alle Regierungshandlungen die Geheimhaltung — wenigstens der Motive oder der vorgegangenen Berathungen — empfehlen, und vor ber Deffentlichvertraulichen keit der landständischen Verhandlungen erzittern und erbeben, sind na= türlich auch geschworene Feinde der Preßfreiheit; und sie handeln sehr consequent, wenn sie ben Rritg gegen sie führen; benn Absolutismus und Preffreiheit find mit einander unverträglich. Wer diese will oder dulbet, muß jenem entsagen; und wer jenen will, muß diese tobten. Vita Conradini mors Caroli; mors Conradini vita Caroli. sehen von allen andern unermeklich kostbaren Wirkungen der Prekfrei= heit und von allen andern heiligen Titeln ihres Rechtes, ift vom Standpunkt des constitutionellen Systems klar und augenfällig, daß

eine neuzeitlich landständische, d. h. repräsentative, Verfassung ein leerer Schall und eine bis zum Hohn ansteigende Täuschung sei ohne

Preffreiheit.

VII. und VIII. Das constitutionelle System hat nicht blos die Personification der Staatsgewalt und die Formen ihrer Ausübung gum Gegenstand, fondern auch die unmittelbare Unerkennung und Gewährleiftung aller ben Staatsangehorigen, als folchen und als Personen schlechthin, zustehenden und kostbaren Rechte. fonliche Freiheit, Sicherheit des Eigenthums und Erwerbs, Gleichheit vor bem Gesetz und Richter sind zumal die von dem Bürger eines constitutionellen Staates in dieser Eigenschaft anzuspre= Die Freiheit ber Gottesver= denden und unantaftbaren Rechte. chrung, insofern sie nach der Beschaffenheit der letten den pflicht= mäßig zu wahrenden Interessen der Staatsgefellschaft unnachtheilig ift, und bie Freiheit der Auswanderung (nach erfüllten Berbind= lichkeiten gegen den Staat und die Staatsgenoffen) sind Rechte der Person als solcher, welche keiner eigentlichen Berleihung von Seite des Staates bedürfen, doch der besondern Unerkennung im constitutionellen Staat sich erfreuen follen. Wir werden über die hier an= gedeuteten Rechte (zumal über die vielfach migverstandene ,, Bleich = heit" fowohl in Theilnahme an den Wohlthaten als in Tragung ber Lasten des Staatsverbands, und über die mit ihrem vernünf= tigen Sinne bennoch vereinbarliche, theils blos factische, theils auch rechtliche und politische, mannichfaltige Ungleich heit) in besondern Artikeln die ausführlichere Lehre aufstellen, und haben es, was die "Auswanderung" betrifft, ichon in einem fruhern Artifel gethan.

IX. Das Staatsvermogen, als Gefellschafts = Bermogen, ift, bem constitutionellen System gemäß, das Eigenthum ber Ge= fammtheit, jedoch stehend unter ber Berwaltung ber Regierung, welche ihrerseits der Volksreprasentation barüber Rechnung abzulegen Unter bem Staats = Bermogen ist allernachst bie ber Gesellschaft. privatrechtlich zugehörige Domaine begriffen. Aber es gehört bazu auch jeder dem öffentlichen Recht entfließende Titel der Einnahme. Alles Ginkommen aus fogenannten Regalien bes Fiscus (von welchen freilich bas constitutionelle System bie meisten verwirft), und insbesondere jenes, welches die vielnamigen Steuern. abwerfen, ift Gefellschafte : Gut, und feineswegs Gigenthum bes Fürsten. Nur mas die Domaine betrifft, muß davon unterschieden werden das dem Fürsten und seinem Sause privatrechtlich zustehende Gut. In vielen, zumal deutschen, Staaten ift beffen eine große Maffe vorhanden, indem wirklich die meisten berfelben aus blo= fen Grundherrschaften, die ba durch Erbschaft, Beirath, Rauf u. a. privatrechtliche Erwerbungsarten allmalig in das Loos eines Sau= fes fielen, erwachsen find. Doch ift auch bei biefen Gutern wenig= ftens eine Dischung bes offentlichen Rechts mit bem Privatrecht zu erkennen, indem doch offenbar bie zu Lehen erhaltenen Besol=

bungsgüter ber ehemaligen koniglichen Gewaltstrager bie Eigenschaft der Allodialgüter vornehmer Grundbesiger oder Dynasten sicher= lich nicht an sich tragen, und indem beide Arten des Besithtums nach unbestrittenem, historischem Recht zugleich als nachstes Detkungsmittel der öffentlichen Bedürfniffe vorlängst betrachtet und behandelt wurden. Dazu kommt aber weiter, daß gar viele Er= werbungen rein nach öffentlichem Recht, z. B. burch Krieg, Friedensschluß, Secularisation u. f. w., ober auch aus ben Mitteln der Gefammtheit gemacht, und in der Regel nicht nach ben Gesetzen der Privat=Erbfolge, sondern nach den Bestimmungen von Staats=Grundgesegen vererbt worden sind. Das consti= tutionelle System, bessen Principien auf strenger Rechtsachtung be= ruhen, ist weit davon entfernt, das wahrhafte Privatgut der regie= renden Saufer fur bas Bolt in Unfpruch zu nehmen; aber es nimmt auch die Rechte des letten in Schut, und — da, bei der Dunkelheit, welche auf den urfprunglichen Erwerbstiteln, zumal der alten Do= mainen, ruht, und bei der fo lange angedauerten heillosen Bermi= schung und Bermechelung bes offentlichen mit bem Privatrecht, es kaum irgendwo noch möglich ist, eine genaue, auf bestimmtes und evidentes Recht gestüßte Sonderung oder Abtheilung der unter dem gemeinschaftlichen Namen ber Domaine begriffenen zweierlei, von ein= verschiedenen Classen von ander wesentlich Gutern zu machen; - so empfiehlt es die mittelst Bergleichs zu bewirkende gutliche und billige Ausscheibung entweder einer Anzahl bestimmter Guter ober einer entsprechenden Quote ber gesammten Domaine für bie Befriedigung der Haus-Ansprüche, wonach dann das Uebrige ber Gesellschaft als reines Gesammtgut zusiele. Wo ein foldes noch nicht geschehen, ba nimmt unfer System wenigstens bei fest= settung der Civilliste auf die gemischte Rechtseigenschaft der Domaine die billigste Rucksicht, b. h. will ihr Maß um so splendider bestimmt wissen, als, nach den obwaltenden historischen Rechtsverhaltnissen, bas in der Domaine enthaltene wahre, b. h. privatrechtliche, fürstliche Hausgut muthmastich ober wahrscheinlich ein größeres ist. ist dem constitutionellen Princip auch allbort, wo gar kein ober nur ein geringes Hausgut anzunehmen fein follte, die Auswerfung einer reichlichen (nur freilich bie Bolkskrafte nicht übersteigenden) Gi= villiste angemessen, aus Grunden, die in dem Art. Civilliste an= gegeben find.

X. Das constitutionelle System, in Erwägung, daß einerseits die Stellung eines Bolkes gegenüber von Machthabern, welche ganz un verant wortlich, d. h. lediglich Gott oder ihrem Gewissen sit all ihr Thun und Lassen verantwortlich sind, eine wahrhaft recht = lose, d. h. dem guten oder bosen Willen, dem augenblicklichen Ermessen oder der Laune ihrer Herren preisgegebene, und daß andersseits die Verantwortlichkeit des Regenten unvereinbarlich mit dem monsarchischen Princip, auch jedenfalls mancherlei Gefahren, nas

mentlich eine bringende Versuchung, sich burch factische Gewalt ber Berantwortlichkeit zu entziehen, mit fich führend ist, stellt als Ariom oder als Postulat den Sas auf: "Der König kann nichts Ungerech= tes wollen; wenn also irgend etwas Ungerechtes geschieht, b. h. von Seite der Regierung gethan ober verordnet wird, so hat nicht der Ronig felbst es gewollt, sondern feine Rathgeber oder Ge= waltsträger find bavon die Urheber gewesen." Auf biese letten also fällt die Verantwortlichkeit, und es hat die Bolksreprafentation bas Recht, dieselbe vor eigens bafur aufgestellten Gerichten geltend zu Es ift leicht einzusehen, bag ohne bieses bie ganze Reprafenmadien. tativ = Berfaffung, b. h. überhaupt ber Rechte = Staat, zum bloßen Schall oder Traumbild wird, und daß, was die best verwahrten Ur= kunden, Betheurungen und Beeidigungen sicherstellen follen, abhan= gig bleibt von der fluchtigsten absolutistischen Laune oder auch von ben egoistischen Tenbenzen ber — zumal etwa bas Interesse einer Rafte verfolgenden — Minister. Nach bem constitutionellen System aber foll kein Willensact bes Konigs in Erfullung geben, wenn nicht ein verantwortlicher Minister burch seine Unterschrift des Befehles bafur ein= steht, daß derselbe ein verfassungsmäßiger und aufs Gemeinwohl gerichte= Befehle, welche solche Eigenschaft nicht haben, werden also ohne ministerielle Unterschrift, mithin ohne Gultigkeit ober Bollziehbarkeit bleiben, und die Gegenvorstellungen der wegen der Aussicht auf Berantwortlich keit auf dem Wege des Rechtes verharrenden Minister werden den Ronig von jedem - irrthumlichen - Beginnen abhalten, ober auch, es wird jene Aussicht ihnen den Muth zu schlechten Rathschlägen beneh-Die Regulirung biefer Minifter = (ober überhaupt Staatsbiener=) Berantwortlichkeit gegenüber ber Bolksreprafentation ift übrigens, in Bezug auf eine ber Idee und bem Endzweck entsprechende Berwirklis dung, einer ber schwierigsten Punkte im constitutionellen Syftem, fo= wohl was die gesetliche Bestimmung ber Falle, worin Unklage stattfin ben soll, als was die Bilbung bes Gerichtshofes, die Form des Ver= fahrens und das Strafmaß betrifft. Wir reden davon ausführlicher in einem eigenen Artifel. -

Das constitutionelle System in seiner Allgemeinheit, nämlich überhaupt als "grundgesetzliche Regulirung der Wechselwirkung der Resgierenden und Regierten zum Zweck der thunlichst und beharrlichst zu verwirklichenden Herrschaft des wahren Gesammtwillens", hat auf arisko fratisch und dem okratisch regierte Staaten nicht weniger Anwendung als auf monarchische, nur daß freilich die verschiedene Nastur dieser drei Regierungsformen hier und dort auch eine entsprechend verschiedene Bestimmung mehrerer Punkte des Systems nothig ober räthlich macht. So genießen z. B. die Mitglieder einer arist okrastischen Wegierung (sei es Geburtss, sei es Standess ober Alterssoder Wahls Aristokratie) das Privilegium der personlichen Unversantwortlichkeit, welches nämlich nur bei dem Monarchen stattssindet, nicht. Ebenso sindet auf sie, wiewohl sie Besoldungen oder

andere Einkunfte beziehen mögen, der Begriff der Civilliste keine Anwendung u. s. w. Uebrigens ist freilich die aristokratische Regiezungsform dem reinen constitutionellen System minder besteundet als jede andere, weil sie schon nach ihrem Begriff eine Ungleichheit als iede andere, weil sie schon nach ihrem Begriff eine Ungleichheit der heit unter den Staatsgenossen stauirt, während jenes System die Gleich; heit fordert. Wenn jedoch die Ungleichheit beschränkt bleibt auf pozitisch es Recht, d. h. auf Regierungsfähigkeit, und das Volk in allen bürgerlich en Rechten den Regierungsgliedern gleichgestellt, auch gegenüber von deren Gesammtheit in lebenskrästiger Repräsentation austretend und mit allen jenen Rechten ausgestattet ist, die das System sür die Volksvertretung überhaupt gegenüber der Regierung in Unspruch nimmt: so erscheint desselben Rechtszustand jenem des gegenwiber einer monarchischen Regierung lebenskrästig vertretenen in der Wese einer monarchische gleich, der Unterschied nämlich nur in der Personissischen der Regierung, nicht aber in dem Umfang ihrer Gewalt oder

in beren Berhaltniß zur Bolks = Gewalt vorhanden.

Was nun die demokratische, b. h. die Idee der Bolkssouves rainetat auch in der außern Form oder in der Personification der Regierungsgewalt verkundende Verfassung betrifft, so stellt dieselbe eben hierdurch als ihre allernachsten Principien die Herrschaft des Gefammt= willens und die Rechtsgleichheit unter den Staatsangehörigen, welche auch die Grundprincipien, des allgemeinen constitutionellen Systems sind, auf, und erscheint fonach in sofern von ihm nicht ver-Aber auch in Bezug auf das dritte Princip, Verwirklis dung ber bem mabren, b. h. vernunftigen Gesammtwillen fort= bauernd zu sichernden herrschaft durch ein wohlgeregeltes Bufam= menwirken und Dechfelwirken eines Eunftlichen und eines naturlichen Organes der Gesammtheit, kann und foll die De mokratie gleich der Monarchie und Aristokratie dem constitutionellen Systeme huldigen. Nur besteht dabei zwischen diesen und jener der Unterschied, daß dort das funstliche, hier aber bas natürliche Organ in der Erscheinung vorherrschend und auch mit der Hauptgewalt ausgestattet, und hingegen bort die controlirende-oder beschränkende Macht bem natürlichen, hier aber bem fünst-Lichen anvertraut ist. Sowie namlich die monarchische oder die aris stofratische Regierung, wenn sie nicht absolutistisch sein follen, eine naturliche und lautere Bolksreprafentation (ober in gang fleinen Staaten die Landesgemeinde) sich gegenübet haben muffen, ausgerufie mit der Macht, die etwaigen Abirgungen des Regierungswillens von bem wahren Gesammtwillen burch ihre rechtskraftige Einsprache ober burch das Recht ber Theilnahme an ber Beschluffassung zu heilen ober zu verhuten: alfo muß auch bie bemokratische Regierung, foll sie nicht in den gefährlichsten — den Rechtszustand aller Einzelnen gegenüber ber Gefammtheit oder beren jeweiligen Dehrheit aufheben= ben — Despotismus ober gar in ochlofratisches Berderbnis übergehen, sich durch Aufstellung von kunftlichen Drganen, in

ber Person etwa eines kleinen Rathes, bann eines Präsidensten und anderer, mit Uchtung gebietender Autorität versehener, Masgistrate, in ihrer eigenen Machtfülle beschränken, überhaupt durch weise geregelte Formen der Beschlußfassungen oder durch gesetzte Besdingungen von deren Gültigkeit verhüten, daß nicht durch den unsstäten, oft durch Bethörung oder Leidenschaft oder Uebereilung unlaustern Willen einer augenblicklichen Mehrheit Gesetz und Recht verletzt, dem Gemeinwohl oder dem Interesse der nachfolgenden Geschlechter Nachtheil oder Gesahr bereitet, überhaupt der wahre, d. h. vernünstige Gesammtwille durch einen blosscheinbaren und unlautern unterdrückt werde.

Es lagt fich, wenn wir biefe Betrachtung fortführen, vielleicht ein Punkt ober eine Linie auffinden, wo die sich in Namen und außerer Erscheinung entgegengesetten Verfassungen, namlich Monarchie und Demofratie, burch weise Unwendung bes constitutionellen Systems befreundet, zusammentrafen, und wirklich nur noch außerwesentliche, burchaus aber keine wesentlichen Unterschiede mehr barboten. Wenn bie monarchische Gewalt burch bie vom Bolt für sich felbst vor= behaltenen - ober fage man burch bie vom Konig ihm verlie= henen ober bewilligten - Rechte bermagen controlirt und befchrankt murbe, bag fie nur um Weniges mehr in fich enthielte, als die Klugheit rath, einem Prasidenten oder wie immer benannten Haupt einer bemokratischen Republik zu übertragen, so würbe hier und dort ein ganz ähnliches Gleichgewicht ber Gewalten hergestellt, bemnach hier und bort ber Geist bes constitutionellen Gpstems zu erkennen sein. Man fage nicht, bag wir burch folche anna= hernbe Gleichstellung eines Monarchen mit einem republikanischen Prafidenten die Majestat bes ersten herabziehen ober bem monars difchen Princip Eintrag thun! Fur den Monarchen bleibt noch im= mer burch feine Seiligkeit und Unverantwortlichkeit, sobann in der Regel burch die Erblich feit und burch ben weit großern Glang und Reichthum, ber ihn umgibt, Auszeichnendes genug Und bann wollen wir burch unsere Theorie keineswegs bem übrig. Monarchen irgend etwas von bem entziehen, was bas constitutionelle Spftem für ihn fordert ober gulagt, fondern wir wollen auch die oberfte Magistrateperson einer bemokratischen Republik mit einer ber Gewalt des constitutionellen Monarchen ahnlichen Gewalt ausgeruftet sehen. Unsere Lehre also legt wohl dem letten etwas bei, entzieht aber bem ersten nichts. In einer aristofratischen Republik bagegen gestaltet sich die Sache anders. hier barf namlich nach unserem Spftem die gefammte aristofratisch gehildete Regierung, ben Prafidenten mit einbegriffen, nicht mehr Gewalt besigen, als wir in ber Monarchie dem Konig ober in ber Demo= Fratie bem gewählten Chef (überhaupt bem kunstlichen Organ ober Magistrat) gegenüber bem Bolke eingeraumt ober ertheilt wiffen wollen.

Von dieser, die allgemeine Anwendbarkeit des constitutionellen Systems andeutenden Bemerkung kehren wir zuruck zur constitutio= Staats - Lexikon III.

nellen Monarchte, welche jedenfalls fur uns ber Sauptgegenftand ber Betrachtung und überhaupt fur Europa zur Zeit noch bas Lefungewort ber - von unpraktischen Traumereien wie von gefährlichen Uebertreibungen fich fernhaltenben — Freiheitsfreunde ift. Freilich mehrt sich — in Folge ber betrübenden Ereignisse der letten zwanzig Jahre alltäglich und auf zwei entgegengesetten Seiten die Bahl derjenigen, welche entweder das monarchische Princip für unverträglich mit ber lebenskraftigen Volksvertretung, ober aber die Volksvertretung gegenüber dem monarchischen Princip fur bloge Zaufdung halten. Aber beide diese Meinungen führen nothwendig zu der trostlosen Alternative, entweder dem Absolutismus oder der wilden Revolution sich in die Urme zu werfen, d. h. entweder die schrankenlose Willkur des Einen ober die rohe Gewalt der Massen an die Stelle bes gesicherten Recht guftanbes treten zu laffen. Mochten bie Staatenlenker ja die Meinung nicht aufkommen laffen, es sei die Monarchie ober bas monarchische Princip unverträglich mit Wolfsvertretung! Es ware baffelbe alsbann ja unverträglich mit dem mahren Rechtszustande, folglich selbst nicht ruhend auf bem Boben bes Rechtes. Und mochten bie Freiheitsfreunde nicht allzufrühe die Hoffnung aufgeben, auch unter monarchischen Formen ihre hohe Idee verwirklichen zu konnen! Sie wurden, wenn ne dieses thaten, dem sturmbewegten Meere der Revolution, dem uns gewissen Erfolge ber Parteikampfe, dem naturgemaß auf anarchische Sährung folgenden foldatischen Despotismus ihr Heiligthum überantworten. Wir sagen mit inniger Ueberzeugung: bas constitutionelle System, in seiner Reinheit aufgefaßt und mit Treue befolgt, ist dem Throne wie den Bolkern das sicherste, nach der heutigen Weltlage vielleicht bas einzige Mittel des Beiles. Schon England zeigt beutlichst, ja handgreiflichst, daß ein constitutioneller Konig gegenüber einer farken Bolksvertretung gleichwohl angethan mit Glanz und Majestat, heilig und unverletzlich und allen Sturmen personlich unerreichbar, und daß eine gute Bolkevertretung auch gegenüber ber freige= bigst ausgemessenen königlichen Prarogative ihre bas Volksrecht und das Gemeinwohl wahrende Stellung behaupten könne. ben beutschen constitutionellen Staaten genügt es, Baben anguführen, welches gerade in dem Jahr 1831, da seine Constitution als Bahrheit erschien, bas schönste Beispiel von inniger Unhänglichkeit bes Bolkes an feinen Fursten, wie von der durch harmonisches Bufam= menwirken ber Regierung und der Bolkereprafentation herrlich beforberten öffentlichen Wohlfahrt darbot. Es ist also nicht wahr, das von zwei nebeneinander stehenden Gewalten die eine nothwendig die andere überflügeln und baher in ber constitutionellen Monarchie entweber die königliche ober bie parlamentarische Macht im Streit unterliegen und zur bloffen Scheinmacht herabfinken muffe. Wahr ift's, ber constitutionelle Konig wird sich in der Nothwendigkeit sehen, dem beharrlichen Verlangen ber Nation, b. h. ber unter ben mahlberechtigten Burgern vorhertschenden öffentlichen Meinung, sich endlich zu fügen, wenn alle constitutionellen Mittel des Widerstandes fruchtlos erschöpft wurden. Aber ist denn dieses wirklich ein Unheil? Soll denn wirklich die Willensmeinung eines Mannes, die möglicher Weise durch selbsteigene Befangenheit oder die durch schlimme Rathschläge herrschsschätiger Minister oder einer volksseindlichen Camarilla zum Schlimmen gelenkte Richtung eines Sterblichen mehr gelten, als der laute Rufeiner ganzen Nation, d. h. des zur politischen Wirksamkeit berufenen und sonach für politisch mündig erklärten Theiles der Nation? Ist es nicht vielmehr eine wahre Wohlthat für den König, wenn er durch solchen — wegen der selbsteigenen Betheiligung der Rusenden an dem öffentlichen Wohl völlig zuverlässigen — Ruf belehrt wird über die Verwerslichkeit der von seinen Ministern

eingeschlagenen Richtung?

Freilich! wenn etwa durch die Fehler des Mahlgesetzes die Volkereprafentation aus Mannern ohne Burgschaft und politische Bildung oder auch aus leibenschaftlichen Parteimenschen zusammengesett wird, oder wenn, in Folge einer burch lange erbuldeten Druck hervorgebrach= ten Aufreizung, die erbitterte Stimmung des Volkes auch seinen Bertretern sich mittheilt, oder wenn bie Wahrnehmung einer geheimen ober offenen Unfeindung der Constitution von Seite der Machthaber ober ihrer Vertrauten die patriotischen Gemuther aufregt und auf dem Wege der Maßigung und des Friedens keine Hoffnung mehr erschaut wird, bas Bolksrecht zu mahren und bas Gemeinwohl zu schirmen, ober enblich wenn der Inhalt der ber Bolksvertretung durch die Constitution verliehenen Rechte bas wohlthätige Gleichgewicht aufhebt und zum Migbrauch einladet: alsbann mogen aus folchen Berhaltniffen, zumal für einen schwachen, schlechtberathenen Thron, mancherlei Gefahren her-Doch ist es in folden Fallen nicht unfer constitutio= nelles System und nicht die Bolksvertretung an fich, welche sie erzeugten, sondern vielmehr nur die begangenen Abweichungen von jenem Syftem ober ber Gegenfat beffelben (eine Gewalt, wie jene des National = Convents in Frankreich war, ift ber furcht= barste Absolutismus, nicht aber eine echt constitutionelle Mutoritat) und größtentheils folche Gunden ber Regierung felbft, wofür auch ohne Constitution, ja in absoluten Staaten am häufigsten, die Ja es bietet bas constitutionelle naturliche Bestrafung eintritt. Princip sogar noch in den trostlosesten Fallen manche Seilmit= tel dar, welche bem absoluten Staate unzuganglich find; es verhutet milbert die Ausbruche der Leidenschaft und der Gesetlosig= ober keit, welchen sonst ein gedrucktes, zur Verzweiflung gebrachtes Bolk sich hingeben murde. — Aber auch eine andere Berberbnif bes con= stitutionellen Zustandes durch Werfalschung oder Unterdruckung der wefentlichsten Principien des Systems kann stattfinden, d. h. von der entgegengesetten Seite kommen. Sollte namlich die Regie= rung eines constitutionellen Staates, anstatt mit Aufrichtigkeit und

Liebe ihre hand ber Wolksvertretung zu bieten und ein redliches Busammenwirken mit echten National=Reprasentanten zum schonen Bwede des Volksglude dem eitlen Genuffe einer absolutiftischen Machtfulle vorzuziehen, diese lette um jeden Preis wieder zu erringen ftreben; follte sie baher allernachst auf die Wahl ber Volksreprafentanten einen ungesetlichen und bem Hauptprincip ber Constitution — nämlich ber Darstellung einer wahren und lautern Repräsentation mittelst freier Wahl — wesentlich widerstreitenben Ginflug — burch Bestes chung, Ginschuchterung ober gar offene Gewalt - auszuüben suchen; follte sie den freisinnigen Mitgliedern ber Kammern nicht nur mit Un= gunft (was wohl zu verschmerzen ware), sondern mit positiver Ber= folgung und Rechtsverkummerung brohen, und bagegen ben Abtrünnigen von der Volkssache verführerische Belohnungen an Geld, Ehre und Gewalt für ihre eigene Person oder für ihre Angehörigen verheißen; sollte sie, obwohl der Zustimmung einer fervilen Majorität burch solche Mittel gewiß, bennoch, auch bas bloße Wort ber freisin= nigen Minoritat oder irgend eines einzelnen, ber Bolksfache noch treu gebliebenen Rampfers scheuend, die Publicitat ber Berhandlungen gang ober theilweise aufheben und auch jebe freie Stimme, die aus ber Mitte bes Bolkes ertonen mochte, gewaltsam unterbrucken; sollte sie überall zu ihren Gewaltstragern und auch zu Richtern vorzugeweise nur anerkannte Volksfeinde ober anticonstitutionell Gefinnte ernennen, die in der Constitution zugesagte Berantwortlichfeit ber Minister burch Nichtvorlage der zu ihrer Verwirklichung nothis gen Gesete ober burch zur Sicherung ber Straflosigkeit kunftlich erkonnene Formen zum blogen Schalle machen und bis in ben Schook ber Gemeinden und ber Familien bas System ber Ausspähung und ber wider die Constitutions = Freunde gerichteten Ungunft verfol= gen — ohne Unterschied ob aus felbsteigener, freigenommener Rich= tung ober einem übermachtigen auswartigen Ginfluß gehorchenb: - alebann freilich wurde bie Constitution zum blogen Gaufelfpiel, ja zu graufamer Täuschung werden und weit heilloser als der nachte Abfolutismus - weil ben Druck mit ber vorgespiegelten Buftim= mung ber Bolfsvertreter bemantelnd, baher beffen Urheber der Berantwortung entziehend und zur schwersten Rechtskrankung noch ben Sohn gefellend - fein. Allein auch ein folches Regierungsfnftem ware fein constitutionelles, b. h. es widersprache ben wesentlichsten Forderungen bes letten und konnte baher auch nicht als Argument gegen beffelben Gute gebraucht merben 1). -

<sup>1)</sup> Es sei uns erlaubt, hier eine beherzigenswerthe Stelle aus v. Aretin's "Staatsrecht der constitutionellen Monarchie" in einer Note mitzutheilen. Gie finbet sich in B. I, G. 128. 129 und ift aus feiner eigenen - ber bemagegis schen ober revolutionairen Tenbenz noch von Niemand beschuldigten — Feder geflossen und lautet also: "Es kommt in der That in manchen Landern noch so weit, daß man sic

Die europäische Wett erscheint wirklich getheilt nicht nur in constitutionelle und nicht constitutionelle, b. h. absolu= tistische, Staaten (zu beren lettern — außer ber Turkei und bem factisch um seine Berfassung gekommenen neugriechischen Staat - Rugland, Desterreich und Preußen, sodann bie italisch en und noch ein kleiner Theil der beutschen Staaten geho's ren, wahrend - abgesehen von der republikanischen Schweiz -England, Frankreich, bas gedoppelte Dieberland, ber weitaus größte Theil Deutschlands (mit Ausschluß Desterreichs und Preu-Bens), sodann die ffandinavischen Staaten und allermeist auch Spanien und Portugal dem constitutionellen System hulbigen), sondern auch in die constitutionelle und anticonstitux tionelle Gesinnung. Muf beiben Geiten - bies erkennen wir gerne an - befinden sich Chrenmanner, auf beiben Seiten aber auch mancherlei Berschiedenheit und Abstufung nach Motiven und Innigkeit. Es ift von Interesse, barauf einen überschauenden Blick zu werfen.

Die constitutionelle Gefinnung besteht in Staaten, welche ber Constitution noch entbehren, in bem Berlangen und Streben nach ihrer Ginführung, in Staaten, welche bereits folder Einführung sich erfreuen, in ber auf Behauptung und Erhaltung berfelben in Kraft und Reinh'eit gerichteten Bestrebung. Die anti= constitutionelle Gesinnung ift der Gegenfas der constitutionellen; sie will namlich nicht, daß eine Constitution eingeführt werbe, wo sie aber bereits eingeführt ist, ba strebt sie nach beren Enteraftung

oder Abschaffung.

In beiden Beerlagern jedoch finden fich Streiter von fehr ver= Schiedenen Farben. Es verlohnt fich ber Dube, fie etwas genauer zu betrachten.

vertheibigen muß, wenn man ber beschworenen vom Monarchen selbst eingeführten

Constitution anhangt. Hieran haben meistens die Minister die Schuld."....
"Solche Minister zeigen burch ihre Verfolgung der Constitutionellen, daß sie ben Monarchen, ber die Constitution eingeführt hat, hassen und verachten. Inbem fie ihm ben Rath geben, biefe von ihm felbst eingeführte Berfaffung gu brechen, laffen sie ihn gleichsam Folgendes zu seinem Bolke fagen: ",ich habe euch eine Berfassung gegeben, um ben Schreiern ben Mund zu ftopfen und weil es für ben Staatecredit, für bie Finangen ersprieglich mar, auch für bie pfiffigen Minister nicht gefährlich schien. Nun sehe ich aber, daß es euch einfällt, Ernst baraus machen zu wollen. Daburch wird meinen Umgebungen, ben Mi-nistern und ihren guten Freunden zu viele Gewalt, zu viele Lebensannehmlichkeit entzogen. Umstoßen will ich die Berfassung nicht sogleich, sonbern lieber noch warten, bis die politischen Berhaltniffe biefes Unternehmen gang gefahrlos machen. Es bleibt mir also für jest nichts Underes übrig, als die Berfassung heimlich und allmalig zu untergraben. Diejenigen von euch, die so bumm sind, ben Verfassungseid zu ehren, verbienen als Schwachköpfe verstoßen zu werden, nur die sind gescheute Menschen und meine wahren Freunde, die, fern von kin= bischer Gewissenhaftigkeit, meinen Ministern zur Wiebererlangung ber vorigen Willfür verhetfen. Nur für folche sind die Belohnungen und Auszeichnungen bes Staats, die Uebrigen mogen sehen, wie weit sie es bringen mit ihrer ein-fältigen Ehrlichkeit!"" — So weit der Freiherr v. Aretin. —

Die wahren, getreuen und allein achtungsmurbigen Unhanger ber Constitution sind bie Freunde bes Rechts und ber Rechts = Ga= rantie, als welche lette ihnen bas constitutionelle Spftem erscheint. Sie verlangen dieses System seiner felbst, b. h. des offentlichen Rechts und Bohles willen, nicht ihrer perfonlichen Intereffen willen, und fie verlangen, baf es gang und rein hergestellt und auf= richtig beobachtet werbe. Sie wollen also, bag die Charte Wahrheit sei und verschmähen nicht nur die ihr offen entgegen tre= tende Luge und Gewalt, sondern auch jene sogenannte "richtige Mitte" zwischen Luge und Wahrheit, Absolutismus und Constitution, Willkurherrschaft und Freiheit, überhaupt Unrecht und Recht. neben diesen treuen Unhängern des constitutionellen Systems Rellen sich auch unlautere Bekenner und zwar von berschiedener Richtung Die Einen sind constitutionell gefinnt oder erklaren sich also, weit etwa folche Fahne zeitlich ober drtlich sieghaft für ihre Unhänger, also Vortheil verheißend ift. Man schwort also zu ihr aus Spes culation, sowie man gern Staatspapiere ober Actien fauft, welche im Steigen begriffen find ober auf beren Steigen man fich hoffnung Diese Gesinnung andert sich freilich mit bem Winde, sowie die des kauflichen Rriegsknechts, der, wenn er kann, dem hoheren Solde nachläuft. In den Jahren 1830 und 1831 wimmelte es in vielen Lanbern von constitutionell Gefinnten, wo man jest, in Folge ber buftern Wolken, die seit 1832 den Horizont umziehen, nur noch bunne Saufchen treuer und offener Bekenner antrifft. Damals, in bem hoffnungereichen Sahre 1831 geberbeten Biele felbst aus Gervilismus oder Feigheit fich liberal; fie hatten ben Muth nicht, ibre absolutistische oder aristokratische Gesinnung gegenüber der weitaus vor herrschenden Freiheitsrufe auszusprechen. Heute gehen sie triumphicenben Untliges einher, wahrend die ehemaligen Constitutionsfreunde, zum Theil aus Kleinmuth am Sieg ihrer Sache verzweifelnb, jum Theil für ihre eigene Person ober für ihre Familie oder ihre Gemeinde u. s. w. die schlimmen Folgen der Ungunft, ja des Saffes fürchtend, welcher hier und bort auf ber - vielfach aus Irrthum oder Bosheit mit revolutionairer Tenbeng verwechselten - constitutionellen Gefinnung liegt, zum Theil wenigstens ermubet burch ben mit allzu ungleichen Waffen zu führenden Streit häufig in pafsive Singebung rudfichtlich ber politischen Dinge versunken sind und in Wort und That auf Berfolgung ber materiellen und Pris vat = Interessen sich beschränken. Doch immer noch gibt es der unverzagten Unhänger des Systems eine bedeutende Bahl, um fo achtungs: wurdiger und zuverlaffiger, ba fie die ernfte Prufung bestanden und bie Schwachen oder Unlautern von sich jest ausgeschieden haben. Freis lich find von ben Letten gar Manche bereit und geneigt, fobalb wies der andere Sterne leuchten follten, jurudzukehren ju ber fruber verlaffenen Fahne, und "es lebe bie Constitution!" mit lauter Stimme zu rufen, ja wohl über bie getreu Gebliebenen, boch Gemäßigten und Gefetz und Orbnung Liebenden, alebann ben Worfprung gu nehmen burch Schaustellung lebendigen Gifers und rabifaler Rich= Manche werden den frühern Abfall sogar rechtfertigen oder beschönigen wollen durch den Vorwand klug beobachteter Ver= stellung während ber Zeit des Druckes, in der Absicht oder mit bem geheimen Borhaben, unter gunftigeren Umftanben befto wirkfamer fur die gute Sache aufzutreten. Die verständigen und ehrliebenden Constitutionellen jedoch werben diesen Chamaleons fein Bertrauen mehr schenken; sie werden Diejenigen, die in den Tagen der Bedrangniß und Gefahr sich mit den Reactionsmannern verbanden zur Unter= brudung der Constitutionellen, die keine Mittel, auch jene ber geheis men Ungeberei und der frechen Berleumdung nicht, scheuten, um benen, berer Freunde fie im Bergen geblieben zu fein jest vorgeben, Berfolgung und Untergang zu bereiten, für sich selbst inzwischen bie lockenden Fruchte der Sof = ober Minister = Gunft einheimsend; - fie werden, sagen wir, diese zwiefachen Verrather und niederträchtigen Doppalzungler nie mehr in ihre Reihen aufnehmen, und weit lieber ben aufrichtigen Reactionsmannern zur Berfohnung die Sand bieten, als je wieder in Gemeinschaft mit den heuchlerisch ruckehrens den insidiosen Apostaten treten. —

Much gibt es noch Liberale, ober Constitutionelle, welche gar nicht wissen, ober nicht zu begreifen im Stande sind, mas eis gentlich unser System enthalte, fordre und gemahre. Wiele, mahrs nehmend, daß das Tragen der constitutionellen Farbe Popularität und Achtung erwerbe, und dag vielfaltig felbst die Gegner des Gys steme aus Furcht vor Geringschatzung oder Sag fich ihm mit dem Munde befreundet erklaren, pflanzen aus Gitelkeit dieselbe Fahne auf, hoffend, baburch als ben Berftanbigeren und Befferen angehörig zu erscheinen. Undere verstehen unter Constitution die Befreiung von irgend einer ihnen vorzüglich verhaßten Bedrudung. Frohndfreiheit, Behentfreiheit, Steuerverminderung ober Abschaffung einer befonders gehäffigen Steuergattung, überhaupt irgend eine einzelne - bem Systeme allerdings naturgemäß entfließende, boch darum nicht beffen Wesenheit ausmachende - Wohlthat ober auch eine durch Bermittlung ihres Deputirten zu erwirkende Local=Begunftigung ift es allein, was fie verlangen. Saben fie es einmal erhalten, fo find fie gleichgultig gegen alles Andere und Wichtigere, g. B. gegen Publi= citat; Preffreiheit, Bahlfreiheit u. f. w. Und erhalten fie es nicht, fo. werden sie lau gegen bie ganze Verfassung und bedauern mohl bas für die landständischen Situngen zu verwendende Geld. Indessen waren wohl auch biefe Lauen ober Rurgsichtigen empfänglich ber Bet tehrung, und wurden in der großen Mehrzahl zu warmern Unhangern ber Constitution zu erziehen fein, wenn eine freie Mitthei= lung der Gedanken über öffentliche Angelegenheiten und eine freie Beroffentlichung der bas Gesammtintereffe berührenden Thatsachen stattfande, b. h. wenn die Grundbedingung ber Lebenskraftig=

keit irgend einer Constitution vorhanden ware. Aber leider sehlt dies selbe, wenigstens in den deutschen Staaten, fast ganz, und die mit großer Consequenz durchgeführte Richtung der heutzutage am Ruder stehenden Partei ist — Geheimhaltung der den Volksgeist mögslicher Weise weckenden Dinge und Hintanhaltung der auch in die Massen das Licht der politischen Ausklärung tragenden Belehrungen. Die Verbreitung und Bekräftigung der Anhänglichkeit an das constitutionelle System bleibt daher meist nur der mündlichen Mittheis lung oder auch dem die Nation — trop aller entgegengethürmten Hindernisse — nun doch einmal mächtig und unbesiegbar durchwehens

ben offentlichen Geifte überlaffen.

Finden sich im Lager der Constitutionellen verschiedene Farben und mancherlei Abstufungen ber Sinnesrichtung vor; fo fieht man baffelbe auch auf Seite ber Unticonstitutionellen. nennen zuerst bie ehrlichen Absolutiften und Aristokraten, welche namlich aufrichtig bafur halten, bag Abfolutismus und Ariftokratie theils in der That dem Gemeinwohl am forderlichsten, theils als einmal zu Recht bestehend, ohne Rechtsverletung nicht abzuschaffen Gelbst die burch personliches ober Saus = ober Raften = Interesse für biese Meinung bestochenen, boch folder Befangenheit sich nicht bewußten Unticonstitutionellen gablen wir ben ehrlichen bet, nicht minber als bie burch bie Declamationen ber Parteimanner ober burch bie officiellen Belehrungen von oben verführten Gegner eines Enstems, welches sie nicht kennen, und bei bem Mangel einer freien Gedans kenmittheilung, bei ber gar haufig nach einfeltigen politischen 3weden kunstlich geleiteten Erziehung, auch nicht kennen lernen konnten. Much bie gang Willenlosen, in Urtheil und Richtung unbedingt ber Autorität ober ber Gewalt Gehorchen ben, rechnen wir hierher und verzeihen ihnen baher felbst ihren oft bittern Saß und fanatischen Eifer, insofern wirklich die aufrichtige Meinung von der Heiligkeit ber von ihnen zu verfechtenben Sadje ober von ber ihnen personlich bazu obliegenden Schuldigkeit bavon die Quelle ift. Wir rechnen endlich zu ben ehrlich en Anticonstitutionellen noch biejenigen, welche zwar die theoretische Unsicht von der Vorzüglichkeit einer constitus tionellen Verfassung und den Wunsch, daß sie realisirt werden konnte, hegen, jeboch fur die gegenwartige Beit ober fur ein bestimms tes Bolt die Ibee noch unausführbar ober ben Ausführungsverfuch fur zu gefährlich halten. Uber fur unehrlich achten wir fcon biejenigen, welche ber Constitution, obschon sie bieselbe als fur's Allgemeine wunschenswerth und ben hoheren, namlich ibea. Ien, Intereffen forberlich im Bergen anerkennen, gleichwohl aus fcnobem Privat=Intereffe feinblich entgegentreten, weil fie namlich etwa die pecuniaren Opfer furchten, welche fur ihre Behauptung moch ten zu bringen fein, ober weil fie eine zeitliche Berkummerung bes Sandels= ober Fabrif. Gewinns, überhaupt einige materielle Nachtheile für ihre eigene Person dabei vorauszusehen glauben.

engherzige Gestimung, welche heutzutage auf's Beklagenswertheste voranschreitet und von ben positiven Constitutions = Feinden auf's Li= stigste gehegt und benutt wird, broht bei noch weiterer Ausbreitung und Bekräftigung ber eblern Civilisation Europa's, b. h. ber auf Freiheit zu grundenden, ben volligen Untergang. Ihr ift es vor= zugsweise zuzuschreiben, daß die Julius=Revolution, welche nach bem Geift, bem fie entfloß, einen Wechfel ber Principien erzeugen follte, in einen bloßen Wechsel ber Dpnaftie ausartete, und baf bie schönsten Soffnungen bes Welttheils vielleicht auf die langste Beit hin= aus vertagt, ja ber volligen Zerstorung preisgegeben sind. diese lette wirklich ein, alsbann wurden die elenden Kramerseelen, burch beren Schuld es geschah, zu ihrem Schrecken mahrnehmen, daß ohne die Gewährleistung der idealen Guter auch die materiellen keinen sichern Fortbestand haben, und daß namentlich, wo Freiheit und Volksrecht bloge Schalle und nur Gewalt ober Gnabe für bas Schickfal der Nation wie der Einzelnen bestimmend sind, auch die schwellenden Schätze ber kunftlichst gesteigerten Industrie nicht lange mehr benjenigen, die sie erzeugen, jum Guten kommen, fondern blos bie in möglichster Ergiebigkeit zu erhaltende Quelle sein werben, woraus ber herr und Meister nach Belieben für fich und feine Gunft= linge schopfe.

Freilich noch weit verwerflicher als bie burch gemeine materielle Interessen von der Unhänglichkeit an das constitutionelle System abge= zogene, b. h. Ruhe und Frieden um jeben Preis berlangende Claffe ift die ber Uebermuthigen und Gewiffenlosen, welche zwar verständig genug sind, ben Rechtsunspruch der Burger auf Gleichheit (im früher erklarten Sinne) und auf gesicherte Freiheit als wohlbe= grundet zu erkennen; aber dennoch die Ungebuhr bes historischen Rechts forterhalten wollen zum Frommen ihres perfonlichen Bortheile, zur Befriedigung ihrer Herrschfucht ober Rangsucht oder Gelb = Dieselben verhöhnen in ihrer egoistischen Leidenschaft bas ge= meine Recht und bie gemeine Freiheit, und antworten auf die Forderungen der Constitutionellen mit trotigem Widerstand und — wo sie fark genug bazu find. — mit gewaltsamer Unterbruckung. Partei, beren Genoffen fehr zahlreich und machtig und unter einander in ber weitreichendsten Verbindung stehend sind, scheint entschlossen, zu ben außersten Magregeln, selbst zu einem System bes vollständig= ffen Terrorismus zu schreiten, um ihren Unmaßungen ben entscheis benden. Sieg zu sichern; und, wo die offene Gewalt ihr bedenklich oder unzureichend scheint, ba nimmt sie auch zu den bofesten Ranken, zu geheimen Angebereien, Berleumbungen, finstern Umtrieben aller Urt, ganz vorzüglich zur emsigsten Berhullung bes Lichts und Unterbruckung ber Wahrheit ihre Zuflucht. Diese Partei ist's, welche selbst den Berfuch nicht scheut, ein aufgeklartes Bolk burch tartuff'sche Mums rerei, und burch heuchlerische oder fanatische. Missionarien zum cras= fen Aberglauben bes Mittelalters jurudzuführen, um besto vollständis

ger alle Freiheitsgebanken zu ersticken, und welche bie Restaurations= lehre bes H. v. Haller zur Alleinherrschaft in den Schulen der Staats= wissenschaft zu bringen sich bemüht, um einen möglichst reichen Nach= wuchs knechtischer Staatsdiener und bestissener Schutzedner der hochsah=

rendsten aristokratischen Unsprüche zu erziehen.

Ueberhaupt ift ber schlechte Eggismus, wie überall bie Quelle bes Bosen, so auch die Hauptwurzel der anticonstitutionellen Gesin= Mancher fallt von der Constitution schon darum ab, weil ihm etwa nicht gelang, ein Wahlmann oder Deputirter zu werden. beleidigte Eitelkeit will sich rachen burch Anfeindung bes ganzen Sp= Ein Anderer sieht in der Volksreprafentation nur die Feindin feines, etwa erschlichenen, Privilegiums, ober die strenge Rechnerin, vor welcher feine, etwa üble, Administration ober seine, etwa aus Gunft und zur Ungebuhr erhöhte, Befoldung ober Penfion, ober irgend eine andere gesetwidrig erhaltene. Gnaben = Bezeugung keine Recht= Die Agenten ber Gewalt zumal, wenn sie sich fertigung finden kann. begangenen Migbrauchs oder anderer Umte = Gunden bewußt find, haf= fen naturlich bie etwa barüber Rlage führende Bolkskammer. mehr thun es diejenigen Minister und hohen Staatsbiener, welche, als Häupter ber verschiedenen Berwaltungszweige, den Kammern un= mittelbar Rechenschaft zu geben haben, wofern sie entweder gerechten Borwurfes gewärtig ober ber freien Rebe nicht hinreichend madig (Rechtliche und talentvolle Minister bagegen und gleich Befähigte, die nach folder Stufe streben, lieben das System, welches die Berufung, tuchtiger Manner zu ben hohen Regierungsstellen nothig macht und die Untuchtigen zu untergeordneter Rolle verdammt.) Endlich Alle, welche Urfache haben, das Licht zu scheuen, oder welche von Migbrauchen schnoden Vortheil ziehen, Alle, bie vom Lebensfafte bes Staates wie Schmarogerpftanzen vom Baum ein uppiges Dasein fich forterhalten mochten, find naturgemaß Feinde ber Constitution.

Mus diesen verschiedenen Classen der Anticonstitutionellen möchten übrigens — fo verächtlich und hassenswerth ihre Mehrzahl erscheinen mag — gleichwohl Biele bei einem den menschlichen Schwächen Rechnung tragenden Gerichte eine etwas nachfichtige Beurtheilung finden. Nur eine Classe gibt es, welche durch aus verwerslich und verworfen Es ist bieses die berjenigen, welche früher, in ber hoffnungs: reichen Bluthezeit ber Conftitution, mit liberalen Gefinnungen prahlten und einerseits burch folche Schaustellung Popularitat zu erringen, ans berseits burch Entfaltung von Oppositions = Talenten sich ber Regierung wichtig zu machen strebten, sobann, als trubes Wetter eintrat, von ber Bolkssache nicht nur abfielen, b. h. von der Bertheidigung berfelben abließen (ein folches konnte man nach Umftanden ber nicht felten vorgeschützten und in besondern Fallen auch anzuerkennenden Selbsterhaltungspflicht ober ber naturlichen Sorge für Frau und Rinder gut gute halten ober verzeihen), fondern jego mit allem Grimm und Eifer ber entschiedensten Reactionsmanner gegen ihre ehemaligen Streitgenoffen auftreten und heimliche Verratherei und Verleums dung nicht weniger als offene Verfolgung sich zur Unterdrückung eben der Sache erlauben, welche zu lieben, mit Feuer zu umfassen, auf Leben und Tod vertheibigen zu wollen sie früher sich anstellten, und welcher sie nach dem Maaß ihrer Intelligenz und Vildung nothwendig noch jetzt im Innern huldigen, welcher sie aber abtrünnig und deren Unhängern sie Feinde geworden sind lediglich aus schändlicher Selbstsucht und aus hoffartiger Entrüstung gegen die ihnen, als Abgefallenen, von Seite der ehemaligen Freunde bezeigte Verachtung. Wir haben jedoch von diesen Doppelzünglern und Chamaleonsgestalten schon oben

gesprochen und beeilen une, von ihnen hinweg zu kommen.

Noch gibt es eine boch ft gefahrliche Classe von Unticonstis tutionellen, beren Richtung zwar bie biametralisch entgegengesette ber bisher geschilderten, boch in bem Biel, namlich bem Umfturz unseres constitutionellen Systems, mit ihrem zusammenlaufend ift. nen hier die Classe ber exaltirten - wahren ober verstellten -Freiheitefreunde, welche, unbefriedigt burch die gemäßigten Gewah= rungen bes constitutionellen Spftems, namentlich ber constitutio= nellen Monarchie, ben Blick ihres Berlangens nach ber Republik richten ober gar nach ber im 3. 1793 erschienenen Schauderge= ftalt einer jakobinisch = terroristischen Dictatur. Diese Menschen, ob= fcon Viele unter ihnen eines reinen Willens und heroifchen Charakters, Manche auch, als einem fanatischen Untrieb unwille fürlich folgend, eine nachsichtige Beurtheilung ansprechend find, ha= ben ber guten Cache unermeglichen Schaben jugefügt. Gie haben burch ihre vermessene Heraufbeschwörung ber Schatten Marat's und Robespierre's bie ruhigen Burger aufgeschreckt, bie Befon= nenen und Rechtliebenden mit Migtrauen und Unwillen erfult, den Reactionsmannern bie schärfften Ungriffswaffen in die Sand gegeben, und jedem wider bie "Revolution" zu führenden Staatsstreich einen willkommnen Vorwand verliehen. Gie haben alfo, weit ent= fernt, ber Freiheit, beren Namen fie im Munde fuhren, einen Borschub zu thun, nur ber abfoluten Gewalt Dienste geleiftet, und baburch allein sind sie gefährlich und verderblich geworden. was das constitutionelle System betrifft, so waren fie für sich allein niemals im Stande gewesen, es zu erschuttern ober mit bem Umffurz Die Bahl ber an Ordnung, Geset und Frieden hanzu bedrohen. genden Burger ift allzugroß, als daß, so lange die Regierungen nur einiges Maaß in ihren Forberungen und Schritten halten, die Umwalzunge = Manner fich irgend einen Erfolg versprechen konnten. Eift wenn alle hoffnung aufgegeben murbe, unter ber Fahne ber constitutionellen Monarchie zur Freiheit ober zum geficherten Rechts= zustand zu gelangen, b. h. wenn bie Ueberzeugung allgemeiner wurde, baß felbstftanbiges Bolkerecht und monarchisches Princip mit einander unverträglich, reprasentative Verfassungen also, da die Regierun= gen gleichwohl absolut sein wollen, bloge Zaufdungen feien, wenn

bemnach keine andere Wechselwahl mehr erschiene, als entweber Absolutismus ober Revolution (in Europa gleichbedeutenb mit Republik), konnten bie Schreckniffe ber letten über und hereinbreden; denn von den constitutionell Gefinnten, welche heutzutage fichers lich die große Mehrzahl der benkenden Burger ausmachen, wurde fodann zwar ein Theil, um bie Grauel ber Revolution zu verhuten, fich verzweiflungsvoll in die Urme des Absolutismus werfen, ein anderer Theil aber, aus Uhscheu vor dem letten, zur Fahne der Revolution übergeben. Welcher von beiben Theilen ber ftartere fein durfte, ift bis jest noch fchmer zu entscheiben, aber fur ben Freigefinnten und Rechtliebenden ist die Alternative entsetlich, entweder asiatischen Despotismus ober die Gräuel der Revolution und in deren Gefolge allernächst eine fturmische Republit und bann, ihr entsteigend, eine militairische Dictatur gewartigen zu muffen. Mochten Die Staatenlenker eine Richtung einhalten, die uns von folder Alternative befreie! Sie konnen es leicht und zuverläffig burch aufrichtige Befreundung mit dem conftitutionellen System. In Umerika zwar, als auf einem bes historis schen Rechts größtentheils entledigten Boden, hat bas conftitutionelle System Republiken geboren; aber es vertragt sich daffelbe ebenso gut, ja noch beffer, weil mehr Dauer verheißend, mit befchrankten Erb = Monardien; und jedenfalls muß, wenn man nicht affatischen Absolutismus zur Alleinherrschaft über Europa zu bringen fich getraut, und in diefer troftlofen Unterdruckung ber europäischen Menschheit eine egoistische Besciedigung findet, entweder bas con--stitutionelle System aufrichtig und treu eingeführt und beobachtet ober aber ber verhangnifvollen Berkundung ber Republik entgegengeschen werben.

Welches der beiden Systeme, bas constitutionelle ober bas abfolutiftische, wird allernachst die Berrschaft erringen in Eu-Wenn man bie entschiedene - auch unter ber forgfamften Verschleierung erkennbare — Richtung ber Diplomatie, wenn man bie in ben meiften Lanbern gu Tage liegenben minifteriellen Tenbengen, wenn man ben, jumal in bem Kanglei = Stpl und Sof-Ceremoniel, fich tagtaglich offener bund thuenden orientalischen Ton und bie bald alles Dag überschreitende, gewiß felbst ben Dacht= habern zum Ekel gereichende, Gervilität ber Zeitungefchreiber und die wie Unbetung lautenden Phrafen ber Berichterstatter über bie fleinsten Begegniffe, Sandlungen ober Meußerungen fürstlicher Personen ober ihrer Ungehörigen, zumal bie Meußerungen bes Ent gudens ganger Bevolkerungen über die auch nur augenblicktiche Unwesenheit einer solchen Person in einer Stadt ober Landschaft u. f. m. betrachtet; so sollte man glauben, der Absolutismus sei nicht nur auf bem Wege zur Berrichaft, sondern bereits darin vollkommen befesti= get. Wenn man aber von den officiellen und von den wohldieneris schen Kundmachungen und Hulbigungen wegsieht, und bie Schere des Censors entruckten — mundlichen Meußerungen der Denkenden im Bolke, die Urtheile und Unsichten aller Classen, felbst ber schlichtesten Bürger und Landleute, überhaupt ben dem aufmerksamen Beobachter sich unverkennbar kund thuenden — wenn gleich nur im Stillen waltenden — öffentlichen Geist in's Auge faßt: als= bann wird man von ber Ueberzeugung burchbrungen, daß - wenig= stens für Dest=Europa — bie dauernde Begründung des Absolutis= mus eine Unmöglich feit fei, und daß, wenn beschrankte ober lei= benschaftliche Staatsmanner ihn gleichwohl einzuführen gedachten, sol= ches kaum zeitlich geschehen konnte, sodann aber unausbleiblich die Revolution gur Folge haben mußte. Mur bie Schlechtigfeit ber Menschen steht dem Absolutismus zur Seite; bas constitutionelle Suftem hat fur fich ihren Berftand und ihre Tugend. Die letten hoffentlich werden starter fein als die erste; und die Regierungen felbst werben, nach gewonnener Ginsicht von der Cachlage, lieber je= nen (b. h. bem' Berstand und ber Tugend ihrer Bolfer) sich be= freunden, als bem Beiftand diefer (b. h. der Schlechtigkeit ber Speichellecker) sich anvertrauen wollen. Sie haben dafür, noch außer ben unmittelbaren, auf ihr einheimisches Berhaltniß zum eigenen Wolke sich beziehenden, Grunden, ein, bas Werhaltniß zum Ausland betreffendes, hohes, ja hochstes Interesse. Sollte der Absolutis = mus zur ungetheilten Berrschaft über Europa kommen, fo mare eben baburch die Gewalt an die Stelle des Rechtes geset, mithin auch bas Staaten=Recht, b. h. die Selbststandigkeit der fleineren ober schwächeren Staaten gegenüber ber größeren ober ffarkeren aufge= Much wurde alsbann jedem Unterthan (benn Burger gabe es bann feine mehr) vollkommen gleichgultig fein konnen, welchem herrn er zu gehorchen und feine Steuern und Frohndienste zu leiften Jedenfalls ware alebann bie moralische Kraft, welche allein bas Migverhaltniß zwischen kleinen und großen Staaten ausgleis den kann, und welche ohne Freiheitsgefühl gar nicht gebenkbar ift, getobtet, bemnach jeder fleine Staat der Unterjoch ung Preis, fobald es ben ftarkern Nachbar nach feiner Einverleibung geluftete, ober sobald mehrere Starkere sich unter einander über seine Unterjo= dung ober Theilung verständen. Gegen die doppelte Gefahr alfo, namlich einerseits gegen Revolution und Republik, und anderseits ge= gen ben Berluft der Gelbsiftandigfeit gegenüber bem Ausland, gibt es -- in erfter Beziehung fur alle, in letter zumal für die Flei= nen Staaten — fein anderes Sicherungsmittel als — die aufrich = tige Unnahme des constitutionellen Systems.

Conful, f. biplomatische Personen. Consumenten, f. Producenten.

Consumtion, Consumtionssteuer, f. Berzehrung, Berzehrungssteuer.

Contagieuse Krankheiten, f. ansteckende Krank-

heiten.

## Drudfehler.

```
37 u. S. 81 3. 3 1. nun st. nur.
   80
          33 ift vor auf zu lesen: in Beziehung.
   89
           3 1. Unterthanen : Banber.
   95
          40 hinter Bund fehlt ein Komma.
   96
           4 l. nun st. nur.
   97
       =
          19 muß das Komma weg.
   98
       . =
          37 1. und ft. mit.
   93
       3
          13 durch Stimmeneinheit ft. burch Stimmenmehrheit.
   99
  101
           2 ft. ber l. gegen bie Nichteinwilligenden.
           19 1. ersten.
 = 101
      2
          37 1. und es ft. inbeg.
= 103 =
          28 nach Salten 1. am Bunb.
= 105
          29 streiche dieselbe.
= 105
= 109
          21 1. bennoch ft. bemnach.
= 112
       =
           4 l. für mahrhaft.
          42 1. fehlen ft. fühlen.
= 114
= 115
      =
           4 nach bie l. ber.
          26 1. hat ft. hatte.
= 164
= 165
          18 f. nur st. nun.
       =
          30 l. ist st. sind.
= 167
       5
= 174
          27 l. Richtens ft. Richters.
          30 fege nach Richters ein Romma.
= 174
      2
= 178 -
          17 l. Recurfes ft. Reverfes.
= 179 =
           3 v. unten l. Tritot ft. Tiritot.
= 185
           4 v. unten sege nach unnöthig einen Punkt.
      2
= 216
          15 nach Verfassung seze ein Komma.
      12
         32 fege nach mißbrauchen einen Punkt.
= 271
      =
= 272
          38 1. hatte st. hat.
      =
          37 nach unglaublich fege einen Punkt.
= 273
      =
= 275
          14 l. sichrende ft. führende.
      2
          29 1. richtige ft. wichtige.
= 276
           7 1. nun st. nur.
z 283
      3
          37 1. dem ft. beren.
s 587
       =
s 592
          15 l. werben ft. murben.
      -
          31 1. Mile ft. Unbere.
= 592
      =
= 596 =
           1 muß das Komma weg.
= 612
          20 muß das erste Romma weg.
= 616 =
          24 1. verhinderten ft. verhinderte.
= 627 = 34 l. ruhmwürdigste st. ruhmwendigste.
= 630 s
           2 muß bas nicht gestrichen werden.
```

## Inhalt bes britten Banbes.

| ·                                          | ~ . 1 4 . |                                              | Calta      |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
|                                            | Seite     |                                              | Seite      |
| Breisgau Bon Baber                         | 1         | Calvin. — Bon Paulus                         |            |
| Bremen Bon Bulau                           | 18        | Camarilla Bon Belder                         | 214        |
| Breve, f. Curie                            | 21        | Cambaceres Bon Beinel                        | 216        |
| Brevier Bon P                              | 22        | Cameralwiffenfcaft, Cammerguter u. f. w.,    |            |
| Briefadel, f. Abel                         | 28        | f. unter R                                   | 219        |
| Briefgeheimniß, f. Beschlagnahme           | 28        | Cammer, f. Rammer                            | 219        |
| Britannien, f. England                     | 28        | Campo Formio, [. Friedensichluffe und        |            |
| Broglie, Bergog von Bon Beigel.            | 28        | frangofifche Revolution                      | 219        |
| Brot, Brot : Zare, Chau u. f. m., f.       |           | Canaba Bon Bulau                             | 219        |
| Lebensmittel                               | -30       | Canale, f. Gifenbahnen und Canale            | 226        |
| Brougham Bon Beitel                        | 30        | Canning Ben Beipel                           | 225        |
| Brutto : Ginnahme, Brutto : Grtrag, f.     | 00        | Canon, Canonicus, canonifdes Recht, f.       |            |
| Einnahme und Ertrag                        | 33        | Rirchenrecht                                 | 236        |
| Bucheruderfunft. — Bon Rotted.             | 33        |                                              | 200        |
| Bud fan Sel War State .                    |           | Canton, f. Reichsritterschaft und Gibge=     | 096        |
| Buchandel Bon Rotted                       | 45        | noffenschoft.                                | 236        |
| Bucher = Confur, f. Cenfur                 | 49        | Cangleifaifigfeit, f. Gerichteftanbe, privis | 000        |
| Bucher : Nochbrud, f. Rachbrud             | 49        | legirte                                      |            |
| Bucher = Berbot, f. Genfur                 | 49        | Capet, f. Frankreich                         | 236        |
| Budget Von M-d                             | 49        | Capigi, f. Türkische Berfassung              |            |
| Buenos: Apres Bon Bulau                    | 69        | Capital Von Rotted                           | 236        |
| Bulle, f. Curie                            | 75        | Copitalien: Steuer Lon Rotted                | 247        |
| Bund, Bundesverfaffung, Staaten: ober      |           | Capitel, f. Kirchenverfaffung                | 262        |
| Boltervereine ober Boberatiofpfteme, ins=  |           | Capitularien , f. beutiche Gefege            | 263        |
| befonbere : Ctaatenbundnis, Staaten=       |           | Capitulation Ben Belder                      | 263        |
| bund, Bundes: joder Ctaaten:) Ctaat.       |           | Capo d'Sfirias, f. gricdifde Mevolution.     | 264        |
| - Von Belder                               | 78        | Caravanen Bon Bulau                          | 284        |
|                                            | 76        |                                              | 204        |
| Bund, beutscher, rheinischer, Bundestag,   |           | Carbonari und Calderart, f. geheime Be-      | Oct        |
| Bunbesfeftungen ze., f. beutscher Bund     | 4 4 /3    | sellschaften.                                | 265        |
| und Rheinbund, auch Deutschland            | 116       | Cardinal, Carbinalscollegium, f. Curie       | 000        |
| Bund Gottes - mit Abraham u. unter Mofe    |           | (remische)                                   | 266        |
| mit dem gangen althebräifden Bolt, um      |           | Carl, f. Karl                                | 266        |
| sich von ihm zum Nationalkönig wählen      |           | Carles, Don, f. Granien                      | 266        |
| zu laffen Bon Paulus                       | 116       | Carlebader Befchluffe, f. Rarlebader Be=     |            |
| Bundnig, f. Mulang                         | 123       | schlusse                                     | 266        |
| Buonaparte, Rapoleon, und fein Saus.       |           | Carnoval Bon Beigel                          | 266        |
| - Bon Rotted                               | 123       | Carolina (Balegerichteordnung, Bamber:       |            |
| Bureaufratie, f. Berwaltungefoftem         | 147       | genfis, Brandenburgica; und ihr Ber:         |            |
| Burger Bon Mittermaier                     | 147       | haltniß ju ben früheren, wie ju ben          |            |
| On The Art Art Art Control                 | 149       | neueften Strafgefepgebungen) Bon             |            |
| Burgernilitair, f. Ariegeverfassung.       | 149       | Melder                                       | 269        |
| Burg rrecht Bon Mittermaier                | 149       | Cartell, f. Deferteurs und Rriegegefangene.  | 283        |
|                                            |           |                                              | 000        |
| Bürgerschulen, s. Schulen                  | 151       | Cafrifches Mcer Lon Bulau                    | 283<br>284 |
| Bürgerstand. — Bon Mittermaier.            | 151       | Caffationshof. — Bon Rolb                    |            |
| Burgichaft, f. Berburgung                  | 153       | Caffation ber Ctaatebiener, f. Staatebiener. | 286        |
| Burgunder. — Bon b. A. S                   | 153       | Coffel (Beffen: Caffel, Churfürstenth. Bef=  |            |
| Burte Bon Beigel                           | 156       | fen) Bon Sordan                              | 286        |
| Burichenschaft, f. Stubentenverbinbungen.  | 157       | Castaños, f. Epanien                         | 308        |
| Cabinet, Cabinetebefehl, Cabinete-Minis    |           | Caften, f. Raften                            | 308        |
| fter, geheimes Cabinet, Cabineteregies     |           | Caftilien, f. Spanien                        | 308        |
| rung, Cabinetefdreiben Bon Rot:            |           | Cafticreagh Bon Rotted                       | 308        |
| ted.                                       | 157       | Catalonien, f. Epanien                       | 316        |
| Cabinete: Juftig, Cabinete: Inftang; Arens |           | Catafter, f. Ratafter                        | 316        |
| nung und Unabhängigkeit ber richterlis     |           | Catholicismus, f. Ratholicismus              | 316        |
| den Gewalt von ber regierenden und ge=     |           |                                              | -10        |
| fengehenden - Man Mal dan                  | 100       | Cautelen, Cautelarjurisprudenz Bon           | 210        |
| fepgebenden Bon Belder                     | 163       | Belder                                       | 316        |
| Cachet, lettres de Bon Beldet.             | 189       | Censur old Sittengericht in alter und neuer  | 0          |
| Cadix, f. Cortes = Berfaffung              | 190       | Beit Bon Melder                              | 317        |
| Galender, f. Zeitrechnung                  | 190       | Genfur ber Drudichriften Bon Bel:            |            |
| Calmarische Union, f. Schweben             | 190       | der.                                         | 329        |
| Calomarde, f. Spanien                      | 190       | Cenfus, inebefondere Bahlcenfus Bon          | *          |
| Calonne, f. frangofische Revolution        | 190       | Rotted.                                      | 366 •      |
|                                            |           |                                              |            |

|   | €ci                                         | te         | . Gette                                                                  |
|---|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | Centgerichte, f. beutiche Berichtsverfafe   |            | Comité, f. Ausschuß                                                      |
|   | jung 31                                     | 88         | Comitien, f. romische Berfaffung 553                                     |
|   |                                             |            | Commenderie, f. Riitterorden 553                                         |
|   | Central = Untersuchunge = Commission, s.    |            | Commission, s. Cabinets: Justig 555                                      |
|   |                                             | 89         | Commiffione: Sandel . f. Sandel 555                                      |
|   |                                             | <b>S9</b>  | Commodatum, f. Leibcontract 555                                          |
| ~ | Centrum der Deputirten-Rammern, ins:        |            | Communalgarben, f. Nationalgarben 555                                    |
|   | besondere der französischen. — Won          | 00         | Compagnic, s. Sandelscompagnie 555                                       |
|   |                                             | 89         | Competens. — Bon D 555                                                   |
|   | Cession, s. Abtretung                       | 92<br>98   | Competenz. — Bon D 561<br>Complott, f. Berfchwörung 564                  |
|   |                                             | 198        | Compositionen: System (alteres Strafrecht                                |
|   | 411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 100        | ber-Bölter, verzüglich altdeutsches), Ras                                |
|   |                                             | 02         | turftand, · Celbfthülfe und Tehberecht,                                  |
|   | Charge d'affaires, s. Gesandter 4           | 02         | Freiffatte und lofrgelb (ober Buge, Bette,                               |
|   | Charta magna, f. Englifche Berfoffung. 4    | 02         | Compositio, Emendatio, Wergelt) und                                      |
| , | Charte, Berfaffunge=Urfunde, Freiheites     | , , ,      | Fredum(ober Bruche), Gefammtburgichaft                                   |
|   | Brief; inebefondere frangofifche Charte.    |            | und Lation Bon Belder 563                                                |
|   |                                             | 102        | Compromif, f. Chiedegericht 55                                           |
|   | Chatain Bon Beigel 4                        | 133        | Conat, f. Berfuch                                                        |
|   | Chateaubriand Bon Beigel 4                  | 139        | Concession, polizeillich und politisch                                   |
|   |                                             | 147        | Von Rotted 555                                                           |
|   |                                             | 147        | Concilien Bon Paulus 591                                                 |
|   |                                             | 147        | Conclave, s. Papstwahl 612                                               |
|   |                                             | 153        | Concordate Bon Rotted 612                                                |
|   |                                             | 153        | Concubinat. — Von Bopp 623                                               |
|   |                                             | 457        | Concurrenz, f. Zusammenfluß 626                                          |
|   | Moral in ihrem Berhältnig zur politis       |            | Concurs (Bankeret, Gant, Falliment). — 828                               |
|   | fcen Cultur oder jum Recht und jum          |            | Concassion, f. Erpressung 642                                            |
|   |                                             | 457        | Condorcet (Maria Inhann Anton Ricos                                      |
| • |                                             | 495        | las Caritat, Marquis von). — Bon                                         |
|   |                                             | 495        | Betgel 613                                                               |
|   |                                             | 495        | Confeffione Betenntnis Bon Paulus. 646                                   |
|   |                                             | 496        | Confirmation, f. Beftatigung 653                                         |
|   | Civil : Ctat, f. Budget                     | 496        | Confiscation bes Bermögens; Confiscation                                 |
|   | Civil = Berichtsordnung, f. Gerichtsord=    |            | einzelner beffimmter Cachen; Geloftra=                                   |
|   |                                             | 496        |                                                                          |
|   | Civillifte, Prinat= ober Schatull = ober    |            | Confoderation, f. Bund und Polen 661                                     |
|   | Cabinete-Sut. Arondotation. — Bon           |            | Confrontation (Gegenstellung). — Bon                                     |
|   |                                             | 496        |                                                                          |
|   | Civilrecht, burgerliches Necht; Civil- ober |            | Congres, Congresse, Congresacte, inebes                                  |
|   | burgerliches Rechtsgesen und Gesesbuch.     | .i         | sondere jene von Wien. Congresse der                                     |
| 1 |                                             | 500        |                                                                          |
|   |                                             | 515<br>515 | Lachen, von Aarlsbad, von Troppau, Laibgch, Berona; Conferenzen non Bien |
|   | Club, f. Affociation und' frangofifche Re-  | 010        | und von London; Congres von Panama.                                      |
|   |                                             | 515        | — Lon Rotted 666                                                         |
|   |                                             | 515        | Congreveiche Raleten ober Brand Rafeten.                                 |
|   |                                             | 515        | - Von v. Theobald 727                                                    |
| r |                                             | 515        | Conscription Bon Rotted 732                                              |
|   |                                             | 515        | Confend: - Bon Belder 736                                                |
|   | Coquaten , f. Bermettfchaft                 | 515        | Consilium abeundi, f. Universitat 757                                    |
|   |                                             | 515        | Consistorium, f. Curie (romifche) und Rir=                               |
|   | Collecten, Collectiren, Collectianten       | •          | denverfaffung (protestantifde) 757                                       |
|   |                                             | 515        | Conftant (Benjamin de) Bon Beipel. 757                                   |
|   | Collegium; Collegial= und burtaufratisches  |            | Confrantinopel, f. Turkei 761                                            |
|   | System ber Berwaltung. — Bon                | ~ 1 /0     | Constitution; Constitutionen; Constitutios                               |
| 4 |                                             | 516        |                                                                          |
| • | Coulssien ber Gefege und Rechte; hypos      |            | nell und anticonstitutionell. — Bon                                      |
|   | thetische und absolutgebietende Gesepe.     | Kan        | Rotted                                                                   |
|   |                                             | 522<br>525 |                                                                          |
|   |                                             | 531        |                                                                          |
|   |                                             | 531        |                                                                          |
|   |                                             | 545        |                                                                          |
|   | Continue of Orleans Alexander               | 12 12      | Branchhilten 1                                                           |

•

- Carlo

.





